

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

GENERAL LIBRARY UNIVERSITY OF MICHIGAN.

# Hagerman Collection

OF BOOKS RELATING TO

HISTORY AND POLITICAL SCIENCE

BOUGHT WITH MONEY PLACED BY

JAMES J. HAGERMAN OF CLASS OF '61

IN THE HANDS OF

Professor Charles Kendall Adams

IN THE YEAR

1883.

geler Mayerine 1467 Cof. 2 Mel Libbiafak

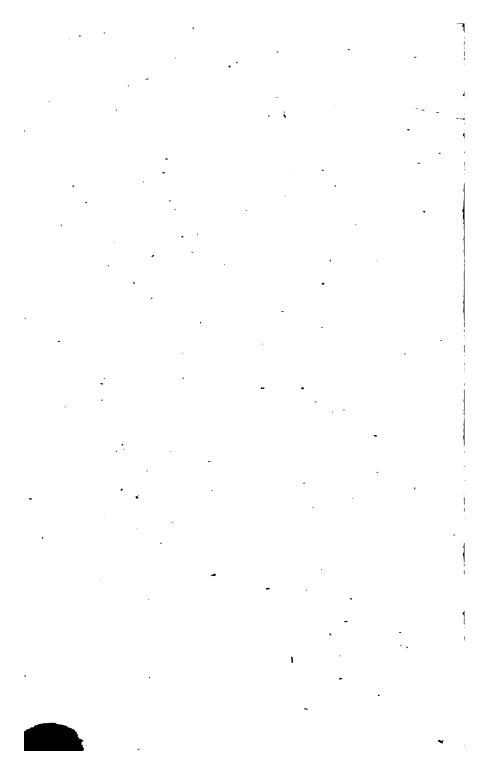

20129.

## Geschichte

ber

# europäischen Staaten.

Berausgegeben

bon

A. H. L. Heeren und F. A. Ukert.

Geschichte von Italien,

10 O 11

Dr. H. Leo.

Fünfter Band

Hamburg, 1832. Bei Friebrich Perthes.

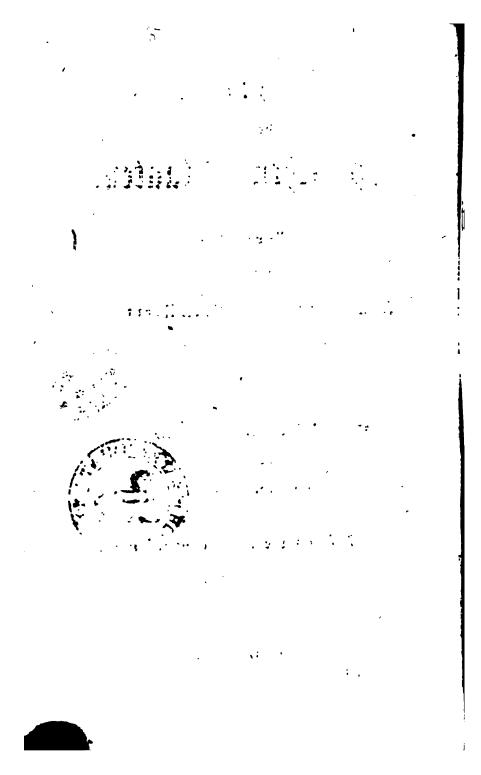

# Geschichte

ber

# italienischen Staaten

v o n

Dr. Heinrich Leo,

Profeffor ber Sechichte an ber Universitat gu Balle.

Fünfter Theil. Vom Jahre 1492 bis 1830.

Hamburg, 1832. Bei Friebrich Perthes.

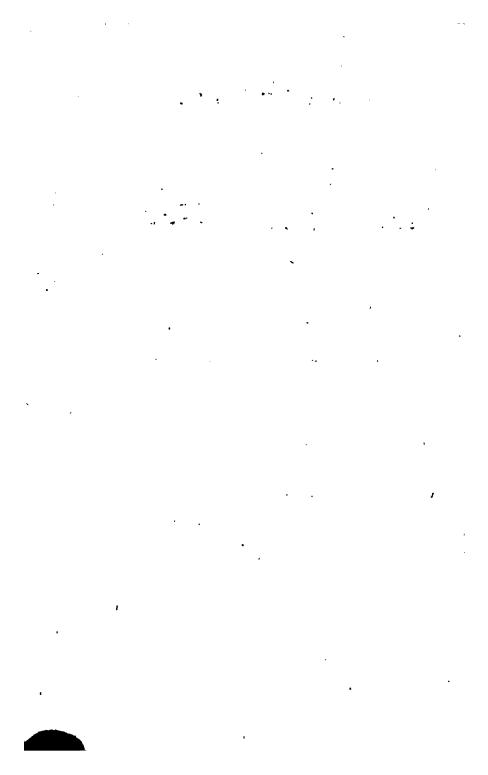

### Dem

Herrn Seheime-Ober-Regierungsrath 2c. 2c.

# Dr. Johannes Schulze

au Berlin

wibmet biefes Defchichtsbuch

als Zeichen seiner innigen Verehrung und unverbrüchlichen Anhänglichkeit

ber Berfasser.

## Vorrede.

Es war meine Absicht eine recht andschholiche Borrede biefem fünften Bande mitzugeben und daburch ben Mangel berfeiben bei ben vorangebenben Banden jau erfeten. In ihr follte Rechenschaft gegeben werben von der Anlage diefes Buches, von den benuften Quellen und Sulfemitteln, von ben Ab=, und allgemeineren Ansichten; enblich bes Berfaffers. Da fich nun aber bie Darftellung ber letten Jahrhunderte, beren Erlebniffe so unbebeutend erscheinen, boch mehr in die Lange gezogen hat (weil ber einmal angenommene Grundfaß, bis auf einen gewiffen Grab auch bie Specialgeschichte in biefe allgemeine Geschichte Italiens hereinzuziehen, nicht plotlich aufgegeben werden konnte), und da baburch biefer Band ohnehin eine ungebichrliche Ausbehnung er: balt, muß eine Borrebe in jenem Ginn, bag fie eine Rechtfertigung ber Arbeit im Einzelnen enthielte, wege Bielleicht findet fich spater eine Gelegenheit bleiben. etwas Ahnliches zu geben, die bann im bem Dage ersprieflicher fein burfte, als biefe Arbeit von mehreren Seiten eine Beurtheilung von Mannern, bie von anderten Gesichtspuncten ausgehen, bis babin erfahren batte.

Nur in Beziehung auf einen Theil ber Arbeit habe ich hier noch einige Borte hinzugufügen, namlich auf ben letten, auf bas zwolfte Buch. Go wenig ich bem Sinne abgeneigt bin und meiner Erziehung und meinem Glauben nach abgeneigt fein fann, welcher Luther trieb, als er bie Reformation begann, fo wibrig ift mir boch ber Charatter ber Beit, bie fich feit ber Mitte bes sechszehnten Sahrhunderts in kirchlicher und politifeber Beife entwidelte. Gie erfcheint mir nur als ein fortwahrenber Berfall, ber, wie alle Entwickelungserenkbeiten, ben Sim zu haben fcheint, bag wir, indem wir Alseil um Ebeil bas altvolksthumliche Wefen ben euros poifcen Staaten gertrummern feben und in Parteien für beffen Rettung ober Untergang tampfen, ein: Manes res Bewufftfein Darüber gewiffnen. Leiber icheint es jene Klarheit werden zu wollen, in welcher mir von dabingeschiedenen Freunden als von verklarten sprechen. Die: Grunde : angugeben; aus benen ich glaube, bas in mir biefer Mangel an Sinn für bie neueren und neues ften Werbaltniffe entstanden ift, taun bier um fo wenigen ben Ort fein, als es bazu nothwendig ware in fieche liche und politische Exorterungen einzugehen und zu verfuchen einen Standpunct zu begründen, von bem aus fich: mit wiffenschaftlicher Berechtigung ber Stab breis then lieffe über die atomistische mechanische Richtung in Rirche und Staat, Die fich feit ber Beit mercantiler Do-

litt, ja feit ber Reformation immer schonungslofer entwidelt hat. Genug, ber Ginn fur eine lobenbe; freubige Darftellung ber neueren .. Gefchichte, bie Freude baran felbst mangelt mir. Da nun überbies bie neuere Sefchichte Staliens gang im Argen gelegen bat, bis fich Rante ihrer annahm, ift man bier auch mit ben Quellen und Hulfsmitteln abel baran, und um Ctwas woran man felbstkanbig Boblgefallen haben tonnte, aber biefe Beit zu liefern, murbe ein mehrjahriger Aufenthalt in Stalien minbeftens nothig gewesen fein, wozu es an Gelegenheit, zulett auch an Beit fellte. Ich geftebe also, daß ich, wenn es auf mich hatte ankommen kon= nen, dies zwolfte Buch nie geschrieben hatte. Allein bie Arbeit, die ich im Sanzen übernommen hatte, ließ teine folchen Ausnahmen zu, und ba ich nun weber et= was Neues noch etwas Ausgezeichnetes liefern konnte, follte man wenigstens ben Vorwurf nicht machen ton= nen, biefe Geschichte laffe Etwas von Bichtigkeit vermiffen, was sich bei Muratori und beffen tuchtigem Fortfeter Coppi, bei Gismondi ober Lebret finbe. Bom Gesichtspunct biefer Art von Brauchbarkeit bitte ich dies awolfte Buch zu betrachten; es ist zwar auch von Sammers turfische Geschichte bei Gelegen= beit ber Turkenkriege; es find einzelne Beitrage gur Seschichte biefer Zeit von Rante und von Raumer, es ift Darus venetianische Geschichte, es find Rapoleons Memoiren und manches Andere benutt worden, was in alterer und neuerer Zeit erschienen ist; bie Stundlage ber Darftellung bilben aber boch immer jene

genannten allgemeineren: Werke, befonders Muratori und Coppi...

Moch habe ich nun ver Behörde der königlichen Bibliothek zu Berlin und insonderheit dem Herrn Gescheime=Regierungsrath Billen für die reiche und stets gleiche literarische Unterstützung, ohne welche mir die Absassung eines großen Theiles dieses Geschichtsbuches unmöglich geworden sein durfte, meinen innigsten Dank auszusprechen.

Salle, ben 18ten Zebruar 1832

Beinrich Leo.

## Inhalt der fünften Abtheilung.

### Zehntes Buch.

|            | ્ હ       | Sicilien | , ල    | arbin   | en    | unb   | 0   | or   | fic | a.    |       |     | <b></b>    |
|------------|-----------|----------|--------|---------|-------|-------|-----|------|-----|-------|-------|-----|------------|
| Erfte      | s Capi    | tel. (   | Bicili | en.     |       |       |     |      |     |       |       |     | Seite      |
| 1.         | unter F   | riebriá) | von 2  | Cragon  | ien   |       |     |      |     |       | ٠.    | •.  | . 1        |
| 2.         | Siciliene | Berfal   | I unte | r Frie  | bridy | 8 920 | df  | olge | rn  | •     |       |     | 16         |
| 3meil      | es Car    | itel.    | San    | coinfe  | 1.    |       |     |      |     |       |       |     |            |
| 1.         | Seit ber  | : Erobe  | rung   | burch   | bie 2 | Crago | nef | en   | bis | gun   | ı X   | obe |            |
|            | Eleono    | rens vo  | n Arb  | orea 1  | 403   |       |     | •    | •   | •     |       |     | <b>8</b> 1 |
| 2.         | Sarbinie  | n bis z  | u ben  | Beiter  | Fei   | cbina | nbe | be   | 8 3 | eath: | olifd | hen | <b>87</b>  |
| Dritt      | es Cap    | itel.    | Cor    | fica.   |       |       |     |      |     | ٠     |       |     | . :        |
| 1.         | Bis zum   | Jahre    | 1336   | j       | •     |       |     |      | •   |       |       | ٠.  | 41         |
| 2.         | Bis zum   | Zahre    | 1425   | . • , • |       |       |     |      | ٠,  |       |       |     | 42         |
| <b>3</b> . | Bis zum   | Jahre    | 1492   |         |       |       |     |      |     | •     |       |     | 5 <b>2</b> |
|            |           | •        |        |         | •     | •     | •   |      |     |       | :     |     |            |

# Eilftes Buch.

Geschichte Staliens vom Sahre 1492 bis zum Sahre 1559, ober ber Zeitraum ber Zerstörung bes eigen= thamlich=italientschen Staatslebens.

|                                                                                                                                                                                                                | Seite       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Erstes Capitel. Karls VIII. von Frankreich Zug<br>nach Reapel und die gleichzeitigen Begebenheiten in<br>Italien dis auf Ferdinands II. Tod im Jahre 1496.                                                     |             |
| 1. Geschichte Italiens von bem Jahre 1492 bis jum Tobe Ferdinands I. im Jahre 1494                                                                                                                             | 62          |
| 2. Bis zum Tobe Ferbinands II. von Reapel im Jahre 1496                                                                                                                                                        | 75          |
| 3. Berhältnisse in Toscana bis zu Savanarolas Tobe im Mai 1498                                                                                                                                                 | 110         |
| Imeites Capitel. Bis zu Beendigung des pisanischen<br>Krieges.                                                                                                                                                 |             |
| 1. Die Schickfale ber italienischen Staaten bis auf bie Ge-<br>fangennehmung Lodovicos von Mailand in Rovara,<br>April 1500                                                                                    | 122         |
| 2. Bis zum Abgang König Feberigos aus Reapel nach Ischia im August 1501                                                                                                                                        | 183         |
| 8. Bis zur ganglichen Bertreibung ber Frangofen aus Reappel im Julius 1503                                                                                                                                     | 144         |
| 4. Krieg ber Benetianer mit ben Turken feit 1499, und Fortsehung ber italienischen Geschichte bis zu Ferbinands bes Katholischen Ankunft in Reapel und Bolognas Unterwerfung burch Julius II. im Rovember 1506 | 161         |
| 5. Geschichte Italiens bis zur Wiederbefegung Pifas burch bie Florentiner im Junius 1509                                                                                                                       | 185         |
| Drittes Capitel. Geschichte Italiens bis zum Sobe Papst Leos X. am Isten December 1521.                                                                                                                        |             |
| 1. Bis zum Aobe Julius II. im Februar 1515                                                                                                                                                                     | 208         |
| 2. Bis jum Aobe Leos X. im December 1521                                                                                                                                                                       | 263         |
| 3. Die Entwickelung ber zeichnenden Kunfte in Italien bis zu Leos X. Tobe                                                                                                                                      | <b>3</b> 07 |
| Biertes Capitel. Geschichte Italiens bis zur Krosnung Carls V. zum römischen Kaifer am 24sten Fesbruar 1530.                                                                                                   |             |
| 1. Bis zur Schlacht von Berin 1525                                                                                                                                                                             | 525         |

| Inhalts = Uberficht.                                                                                                                                                                                                                              | xim            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2. Bis gur Ginnahme und Planberung Kome burch bas                                                                                                                                                                                                 | Seite          |
| taiferliche herr im Frühjahre 1587                                                                                                                                                                                                                |                |
| 5. Bis zur Krönung Karls V. burch ben Papft im Jahre 1530                                                                                                                                                                                         | . <b></b>      |
| ånftes Capitel. Bon Karls V. Ardnung bis zum<br>Jahre 1559 ober ber Beenbigung ber auch auf Italien<br>ausgebehnten Kämpfe Frankreichs mit dem habsburgi-<br>schen Sause durch den Frieden von Chateau-Cambresis                                  |                |
| 1. Geschichte von Toscana vom Frahjahr 1530 bis zum<br>Zahre 1559                                                                                                                                                                                 | 416            |
| 2. Des oberen Italiens — nämlich bes herzogthums<br>von Mailand, ber Fürstenthumer von Piemont, von<br>Monferrat, von Parma und Piacenza, ber herzogthumer<br>von Mantua und Ferrara und ber Republiken Genua<br>und Benedig — bis zum Iahre 1559 | :<br>:         |
| 3. Des süblichen Staliens bis zum Jahre 1559                                                                                                                                                                                                      | . 466<br>. 492 |
| 4. Allgemeine übersicht bes Ganges ber italienischen Rationalliteratur seit bem 14ten Sahrhundert bis auf Kasse                                                                                                                                   | 1              |
| ÷ :                                                                                                                                                                                                                                               | •              |
| Zwölftes Buch.                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| Beschichte Staliens vom Sahre 1559 bis auf bi<br>Leueste Beit. Beitraum eines unselbstständigen Staats<br>Lebens in Italien.                                                                                                                      |                |
| Erfte's Capitel. Aurze übersicht ber politischen Ber<br>anderungen in Italien bis zu der Regierung des Groß<br>herzogs Leopold in Toscana 1765.                                                                                                   |                |
| 1. Beranberungen gwifchen 1559 und 1600                                                                                                                                                                                                           | . 534          |
| 2. übersicht ber wahrend bes 17ten Jahrhunderts Italien bet treffenden Begebenheiten                                                                                                                                                              | . 599          |
| 3. Rurge übersicht ber Schicksale ber italienischen Stacter von 1700 bis 1765                                                                                                                                                                     | . <i>70</i> 9  |
|                                                                                                                                                                                                                                                   | •              |
|                                                                                                                                                                                                                                                   |                |

| Sett |
|------|
| Seit |

| 3meites. | Capitel. | Abrif der   | politifchen | Schieffale |
|----------|----------|-------------|-------------|------------|
|          |          | 1765 bis 31 |             |            |

| 1. | Bon ber Bilbung einer ofterreichischen Secundogenitur aus |            |
|----|-----------------------------------------------------------|------------|
|    | bem Großherzogthum Tofcana im Jahr 1765 bis zu            | ′          |
|    | bem Eingreifen ber Ereigniffe ber frangofischen Revolus   | :          |
|    | tion in die Entwickelung ber Berhaltniffe Italiens        | <b>7</b> 9 |

# Zehntes Buch.

Sicilien, Sarbinien und Corfica.

### Erstes Capitel.

Sicilien.

### 1. Sicilien unter Friedrich von Aragonien.

Dungeachtet wir bie aufferen Schicksale ber Insel Sicilien fcon in bem vorhergebenben Buche binlanglich berücksichtigt baben, tommen wir hier noch einmal auf biefe Infel, fo wie in ben folgenden Capiteln auf Sarbinien und Corfica gurud, weil mis ber innere Buftanb biefer Lander noch einiger Aufmertfamkeit werth scheint. Es ift mehrfach welthistorische Bebeutung von Eilanden geworben, gewiffe Bilbungefubstangen au isoliren und, während biefelben Substanzen fich anderwarts weiter entwidelt baben, ein Bilb von ihnen ben tommenben Seschlechtern aufzubewahren: so bat Island lange die altstanbinavische Bilbung ifolirt und baburch bewahrt; fo bemahrt noch beute Sarbinien bie Einrichtungen bes Mittelalters in aller Scharfe. Bon Sicilien tann bas Gleiche nicht gefagt werben; vielmehr hat diefe Insel, die ja auch fast nur wie durch einen Fluß vom Festlande getrennt ift und nach allen Seiten bem Auslande icone Safen und aus ihrem Inneren berrliche Probucte bietet, nie lange in ein und bemselben Buftanbe beharrt; und je größere Aufmerksamkeit uns die früher von ben Mors Beo Gefchichte Italiens V.

mannen gegründete, von den Hohenstaufen schärfer entwidelte streng monarchische Verfassung des sicilischen Reiches zu versteinen schien, je interessanter muß und auch noch ein Überdlick der Ursachen und Fortschritte des ganzlichen Verfalles derselben unter den aragonesischen Königen sein, wobei wir noch des Vortheiles eines so durchaus gewissenhaften, gelehrten und geistreichen Führers geniessen, wie der königlich-sicilische Histo-riograph und Prosessor des öffentlichen Rechts in Palermo, der Abt von S. Maria di Roccadia Rosario di Gregorio ist.

Den ersten Ursprung des Verfalles von Sicilien mussen wir unter der glanzendsten Regierung, unter welcher die Insel je, solange sie ohne Verbindung mit andern Reichen eristirte, gestanden hat, suchen, unter der Friedrichs von Aragonien. Die Sicilianer hatten durch ihre Kraft das angiovinische Joch gebrochen, wurden nun von den Aragonesen aufgegeben und mussten sich durch ihre eigne Energie unter Ansührung des jungen Königes bei ihrer Freiheit behaupten; diese Lage entwickelte in Allen ein Sesuhl so ungewöhnlicher Erhebung, daß nicht leicht ein anderer Fürst, als welcher dies Gesuhl getheilt, zum großen Theil durch seinen Muth erst hervorgerusen hatte, im Stande war der Nation als König zu imponiren. Friederich selbst hatte das Bewusstsein, daß er der Nation Ausserschussen beich berd verdanke, und sprach dies Gesuhl durch die Berepstichtungen, welche er öffentlich übernahm, aus 1).

Sowohl bei ber ersten Lobreissung der Insel von den Augiovinen als hernach bei der Behauptung derselben gegen die Angriffe, welche von allen Seiten auf dieselbe gemacht wurben, hatten die Ebelleute und die Stadte den aragonesischen Königen die wesentlichsten Dienste geleistet; der Einstuß der

<sup>1)</sup> Considerazioni sopra la storia di Sicilia del Canonico Gregorio vol. IV. (Palermo 1807) p. 16. unb prove ed annotazioni p. 3. not. 3. "Adjicimus etiam sponsioni et obligationi praesenti, quod audlum tractatum concordiae, guerrae vel pacis incipiemus, habebimus vel faciemus seu coeptum vel habitum hactenus qualemcunque probabimus vel admittemus cum Papa aut ecclesiae romanae praelato, aut hostibus et impugnatoribus nostris et status Siciliae suprascriptis, sive cum sequacibus et fautoribus corumdem, absque consensu expresso et aperta scientia Siculorum."

Gefkichkeit trat wegen bes Disverhaltniffes gum papftlichen Stubl und wegen des oftere und lange auf der Inkel rubenben Interviets febr suchet. Der Abel aber trat besonders bes: wegen noch mehr bervor als bie Stabte, weil fich an ibn vorziglich die Angiovinen immer wendeten, wenn sie sich zur Uns terftützung ihrer Angriffe im Innern ber Infel eine Partei gu machen suchten. Dit Stabten konnte man nicht aut gebeith unterhandeln; fie lieffen fich auch leichter burch Befahungen und Burgen im Baum balten, und wer fie verführen wollte, muffte fich boch wieber an die in ihnen Einflugreichften und Augesehnsten, an ben Abel wenden. Der Abel erhielt baburch dem von ihm erhobenen und gehaltenen Könige gegenüber eine so ftolge, freie Saltung, baß schon eine tebr traftige Perfanlichkeit bang gehörte, neben ihm fich als Rurft Richts zu vergeben, wenn die Großen auch nicht burch ben langbingezoge= nen Rriegszuftand nicht bloß eine Berechtigung, fonbern fogae eine Berpflichtung erhalten hatten, fich mit Schaaren gewaffneter Diener au umgeben 1). Jebe Parteiung bes Abels mar im Stanbe fofort friegerifche Schaaren in's Reib zu ftellen, und, nicht aufrieden mit bewaffneten Dienern und Sinterlaffen. verbanden fie fich auch noch unter bem Namen von Schutvers wandten viele Manner in Ortschaften, welche gar nicht unter abeligen Gerichten ftanben 2). Bon bem Reichthum bes Abels und ber Stadte ju Friedrichs Beit findet fich in ber Befchreis bung ber aufferen Erscheinung ber Ritter und Sbelfrauen fo wie ber burgerlichen Bewohner ber Stabte ber vollftanbigfte Beleg, und die politischen Pratensionen fanden bie reichste Natiung in bem Borbild ber Berfassung Aragoniens, welche bes fonders ben in Sicilien aufgenommenen spanischen Cbelleuten betwährend vor Angen schwebte. Aberbies waren bie hochsten Reichswürden, welche unter ben Mormannen bfters an Leute geringer Herkunft, aber ausgezeichneter Befähigung gegeben wor-

<sup>1)</sup> Gregorio L. c. p. 21.

<sup>2)</sup> Gregorio l. c. — "essi ingrandivansi con partigiani ed amici, e sino contro il divieto delle costituzioni creavansi raccomandati e affidati nei luoghi del demanio, i quali con sagramenti di emaggio e di vassallaggio al barone obbligatisi, a favorire i di lui interessi eran prosti" —

ben waren, unter ben aragonefischen Königen immer in bert Handen bes Abels. Der Großjustitiar (maestro giustiziero), ber Großfammerer (maestro camerario) waren in dieser Zeit stets aus der Classe der Barone, alle Anschretztellen zur See und zu Lande waren mit Ebelleuten besetzt.

Es war völlig unmöglich, daß ohne das Singreifen einer atberaus kräftigen Persönlichkeit des Königes ein solcher Zustand der Dinge von Misbräuchen und innerer Zerrissenheit freibleis ben konnte. Friedrichs Persönlichkeit war den Ansoderungen seines Reiches gewachsen, und sein bald mehr bald minder geswaltsames Entgegentreten war allein im Stande den reichen, stolzen, sehdelustigen Abel in Ordnung zu halten; sein Lob löste dann aber auch die Bande, und bald war die Auslösung, die sich unter ihm vorbereitet hatte, vor Aller Augen.

Auffer ber Macht und bem Stolze bes Abels waren aber bie Wirkungen von noch gang anderen Giften zu bekampfen: bie Beamteten in ben Lanbschaften bes Reiches misbrauchten ibre Gewalt für ihre Privatintereffen, waren Geschenken und Beftechungen aller Art auganglich und benutten besonders ben Antritt ihres Amtes zu mannichfachen Erpreffungen 1). Das zu ben bebentenberen Amtern überall Leute von Abel genom= men wurden, konnte Friedrich nicht mehr abschaffen; bag er begitterte Manner au biefen Stellen verlangte, tann eben in bem Intereffe gefchehen fein, bem Reig gur Bestechlichkeit vorbeugen zu wollen. Aufferbem aber verlangte er feierliche Sibe beim Antritt bes Amtes und gab hinreichenbe Befoldungen, um die Beamteten vor ber Berfuchung unrechtlichen Gelbgewinnes zu bewahren. Beibe Mittel tonnten nicht viel belfen, wenn einmal die Berborbenheit überhaupt vorhanden war, und bas Wirksamfte blieb immer, Die Amtstreise sowie bie Amtsgewalt ber Einzelnen zu minbern und burch bie Bertheilung an Debrere die Controle zu erleichtern und jedes einzelne übel in minber großem Umfange brudenb ju machen. Statt ber zwei Institiariate, in welche Sicilien unter Rriedrich II. eingetheilt gewesen war, theilte ber Aragonese Kriedrich bie Insel in vier f. g. valli 2), non benen jebe ihren besonderen Juftitiar batte;

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. p. 31. prove ed annotazioni p. 9. not. 2.

<sup>2)</sup> Val di Mazara, Val di Agrigento, Val di Noto, Valle di

ausserbem aber eximirte er sehr bebeutende Diffricte, wie 3. B. den großen Gerichtssprengel bes Stratigoten von Messina 1), ganz und gar von ben Justitiariaten, und theilte bie Untergerichte bei weitem mehr als früher, indem er fie zugleich in eine weit nabere Beziehung zu ber Magna curia, bem bochfen Reichsgerichte, brachte, als früher ber gall gemefen mar, und ben Jufitiaren bas Recht nahm, gerichtliche Sachen von ben Untergerichten ohne weiteres an fich zu ziehen. Auch bie polizeilichen Berrichtungen, die frliber vielfach mit Gerichts-Rellen verbunden gewesen waren, bob Friedrich auf. Die vier Landrichter: ober bobeten Juftitiar : Stellen in Sicilien wurden auf diese Beise ein schwaches Inklitut, bei welchem nicht mehr in großem Umfange Disbrauch von Gewalt möglich war, und spater gingen fie gang ein. Um aber auch bie Unterrichter unter geboriger Controle zu halten, richtete Friedrich einen forts banernben genauen Bufammenhang zwifden gewiffen Ginwobnern jeber Ortschaft und ben bochften Beborben ein.

Nach ahnlichen Narimen, wie sie hier ber Einrichtung ber Justigversassung zu Grunde liegend erscheinen, mussen stüber schon die Finanzbehörden geordnet worden sein. In der Spike der ganzen Finanzbewaltung blieb zwar der Magister sogratus wogni; aber die Hauptstädte des Reiches, Nalermo, Messina und Catania, später auch Spracus, erhielten für sich und ihre Districte eigene Sogretien, welche Behörde mit der Obersbehörde des Magister sogratus nicht 2), sondern wahrscheinslich unmittelber mit der Magna curia dei conti zusammens ding. Diese Eremtionen ließ Friedrich, dessen Grundsat überall gewesen zu sein scheint, "dividas, ut imperes," gewiß bestes den, wenn er sie nicht einrichtete; die kleineren Ortschaften

Castrogiovanni e di Demone. Die Bal bi Mazara umfasste alles Land westlich von einer Linie, bie von Sciacca über Sambuca, Giuliana, Bistari, Cacamo nach Aermini gezogen wird. Die Bal bi Agrigento entibielt die Kuste von Sciacca die Alicata und von Aermini die Moccella; die Bal di Noto umfasste den übrigen süblicheren Aheil der Insel die Castania; die Balle di Castrogiovanni den übrigen nordlicheren.

<sup>1)</sup> und gewiß nicht biefen allein, sonbern wenigstens bie Gerichtsfprengel von Palermo, Spracus und Catania ebenfo.

<sup>2)</sup> Gregorio l. c. provi ed annotazioni p. 11. not. 11.

batten als Finanzbehorbe einen f. g. Vicenegrotus, welche Vicesogreti bann famutlich unter bem Magister sogretus ftanden. Auch bie Bermaltungetreife biefer Rinangbeannteten wireben noch befchrant burch eine Beborbe, welche ichon Sast von Anjou einneführt batte. In jeber Ortfchaft: ber Infol hatte Rart einen Mogister juratus angefest, um bie Beswaltung ber Berichtsbarteit, mochte biefe nun tonigfich ober abellg ober frechlich fein, ju beobachten. Ronig Jacob fchaffte in allen nicht königlichen Ortschaften biefen Beamteten wieber ab, ließ ihn aber in ben bem Ronige umnittelber unterworfenen mit bem neuen Wirtungstreis, Die toniglichen Gintimfte ju verwalten, fobaf alfo ber Magister juratus nun vielfach die Thatigkeit des nogrotus beschränkte, und in dieser Beise ließ Konig Friedrich die Sache weiter befieben, bis er die Baillis in ben Stadten fast gang aufhob und an ihre Stelle die Magisteri jurati mit vermehrter Angabl feste, fobag biefe eine Art Municipalbeamtete (aber immer vorzugeweife für Berwaltungsfachen bestimmt) wurden 1). Auch bies ift eine Geite von Friedrichs politifebem Bestreben, bag er in ber überzeugung, wie schwer konigliche Beamtete in Ordnung zu batten und gn controliren waren, viele bis babin konigliche in Municipals beamtete ummanbelte, fo g. B. bie Baillis. Diese, Die Ge fcwornen, die Rotare und alle andere Municipalbeauntete wurden nun frei von ben flabtifchen Gemeinben gewählt, immer im Monat August und zwar im Stadthaufe auf ein Sahr 2) : brei Babre lang nach Rieberlegung ihres Amtes konnten fie baffelbe nicht wieber betleiben. Friedrich mar überzeugt, bag bie Gemeinden, wenn fie, wo wirklicher Grund jur Rlage vor handen mar, bes foniglichen Schuges verfichert fein burften; ihre Beamteten beffer controlirten, als bies irgend bei toniglichen Amtleuten moglich ware, und nur bie Ortsoberrichter,

<sup>1)</sup> Doch wurden die Baillis nicht ganz aufgehoben, und die Einkunfte bes Königs aus den Gerichten sowie die Gelbstrasen berer, welche die Auswahlsgesete oder die Gesete der Nachtpolizei überschritten, blieben unter der Berwaltung derselben. Grogorio l. c. p. 41.

<sup>2)</sup> Unter Borfig eines besonbers zu biefem 3med vom Konig beauftragten Commissars. Auch behielt sich ber Konig bie Bestätigung ber erwählten flabtifchen Bramteten vor.

bie Auflitigre ber einzelnen Ortschaften, ju ernennen, bebielt er his vor, weil biefe ben Blutbann batten, und weil fichen unter ben normannischen und holenkaufischen Romigen immer batauf bingearbeitet worben war, ben Blutbann im Lande bloß burch konigliche Richter üben zu laffen. Golder Ortsoberrichter waren anfangs zur Zeit ber Aragonesen nur zwei auf ber Insel, einer in Messina und einer in Palormo; Die ichrigen Octschaften ftanben in biefer Begiebung unter ben Canbrichtern, ben Sufitiaren, von benen und beren wier Sprengeln fcon oben bie Rebe war : fpater erhielten aber auch Spracus und Satania folde Ortsoberrichter. So weit ging bas Bestreben, Die bedeutenbiten Communen bes Konigreiches in ihren Berbaltniffen abgeschloßen binanftellen, baß Kriebrich nach bem Beifpiel bes Konigs Jacob, welcher in Deffina einen Appellationerichter ansette, um bie Einwohner von ben beschwertichen Rlagen vor bem bochften, mit bem Sofe ambulanten Reichsgericht ber Magna gurin ju befteient, baffelbe 1312 in 1312 Valenno anorbnete.

Im Gegensat ber Controle, wie wir sie in ben einzelnen Kreisen und Ortschaften theils durch bestimmte damit beaustragte Manner theils durch die stadtischen Gemeinden geubt sinden, sehen wir dann noch zwei hohe Reichsbehörden mit der obersten Controle beaustragt. Der Gindico della regia conscionna hatte alle Berusungen gegen die Magna curia an des Konigs Statt zu prufen; die Magna curia dei conti hatte in bochster Instanz über die Finanzverwaltung zu wachen.

Wenn wir eben des Königs Friedrich gedachten als eines besonderen Schützers und Körderers städtisch zorporativen Lesbens und in dieser Beziehung einzelnes in das Beamtetens Besen Eingreisendes ansührten, so müssen wir nur noch des merken, daß er überhaupt der Schöpfer eines ganz neuen städtissichen Lebens auf der Insel geworden ist. Die hohenstaussischen Könige hatten Alles gethan, die Berdreitung städtisch zepublizamischer Sinnesart, wie sie im oberen und mittleren Italien zu sinden war und ihnen hier soviel Unheil schuf, nach Sizilien zu hindern; und als die Aragonesen in Besig der Insel kamen, war ein eigentliches Corporationsleden der Städte nicht vorhanden. Friedrich erkannte die ungeheure Wichtigkeit freier

Städteverfassungen für das Leben der ganzen Nation, und da er sicher auf des Bolles Anhänglickleit rechnen durste, brachte er die Schranken für die hochste Gewalt, die sich allemal in einem gesteigerten politischen Leben der einzelnen Städte bilden, nicht in Anschlag. Das Borbild Araganiens mag auch das Seinige gethan haben, Friedrich freistädtischen Versassungen

gunftig zu stimmen.

Er fand als Localbehorben aus früherer Zeit in den Stadsten und Ortschaften seines Reiches vor: einen Bailli oder Bailo mit Beisigern oder s. g. Giudici, ausserdem die schon erwähnten Seschwornen oder Giurati. Der Bailo hatte die Administration, Polizei und niedere Gerichtsbarkeit; die Giurati hatten, wie schon bemerkt, nur gewisse Einkunste zu verwalten. Friedrich nun machte diese Beamteten zu städdischen, entzog den Baillis Bieles zu Gunsten der Seschwornen den dilbete aus ihnen allen eine Art städtischen Rathscollezgiums 2). Wahrscheinlich veranlasste er auch die bessere Einzrichtung und Sicherung der städtischen Archive, und die And

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. p. 60. "Prescrisse in prima, che la rendita e il patrimonio tutto alla università appartenente i giurati amministrassero con l'obbligo di curare i beni, i fondi e il danaro del Comune, e col dritto di potere riacquistare qualunque rendita o fondo, che per avventura se ne fosse alienato: parimenti doveasi a quelli dar conto, e riceversene la quitanza del danaro, che al nome del pubblico erasi speso, e poteano per la stessa cagione farne altre erogazioni i giurati, dovendone consegnare il residuo ai lor successori."— Ruch die Lebensmittelpotizei und, mas damit zufammenhing, die Martte preisbestimmung hatten die Siurati, sowie die Lussicht über Mas und Sewicht und die Bauposizei. Für die unmittelbare Aussichtührung was ren den Giurati eine Art Polizeisergeanten, die Acatapani, besegeben.— Giurati waren in Palermo sechs, in Messima ebensoriel, in Spracus fünf, in Catania brei.

<sup>2)</sup> Die Siurati hatten nicht eigentlich Gerichtsbarkeit; sobalb sie zu Bersolgung ihrer Pflichten einer solchen bedurften, mussten sie sich an den Bailo wenden. Seit dieser ein städtischer Beamteter geworden war, stredten die Städte danach, ihm vom König einen republicanischen und specioseren Titel zu verschaffen. In Palermo wurde dem Bailo seit 1322 der Titel pretore zugestanden; in Catania erhielt er den Titel patrisio; n Spracus den senatore.

ftellung eines Setelmeisters (tonoriero), als Unterheamteisp ber Glurati. eines Rusmeisters und andrer flabtischer Amtleute.

Das flabtifche Rathscollegium, welches aus bem Bailo, ben Giubici und ben Giurati bestand, batte in gewissen Fallen noch eine Anzahl andrer Burger, f. g. Rathleute (consiglieri) Bu berufen, und namentlich mufften bie angesehnsten Kauflente und die alteften Burger ber Stadt bann ju Rathe gezos gen werben (bie uomini veterani e mercanti cittadini). Unfangs war die Anzahl biefer Rathleute burch Ariebrich auf zwölf beschränkt; später wurden sie vermehrt, sobaß sich beren 30 finden, bis im Jahre 1352 ihre Bahl wieder auf 12 beschränkt 1352 Abelige konnten Friedrichs Anordnung zu Folge in murbe. ben königlichen Stabten weber Amtleute noch Rathleute wers ben, boch finden fie fich als Ortsoberrichter und Stratigoten 1); bie Stabte und Ortschaften in ben Baronien und geiftlichen Serrichaften bilbeten fich allmalia ber Berfaffung ber tonialichen abnlich, boch blieb immer ihr Bailo in größerer Abbangigkeit von bem herrn bes Ortes.

Durch die Ausschliessung der Solleute von den stadtischen Amtern hatte König Friedrich Bürgerschaft und Abel in seinen Städten sehr schroff einander entgegengestellt; doch waren beide Stände in manchen Ortschaften, wie z. B. in Palermo, von Alters her so in ihren Interessen vermählt, daß das Berbot, welches die Abeligen von städtischen Angelegenheiten entsernte, mehrsach und nachdrücklich wiederholt werden musste; ja man musste später auch alle Schukverwandten des Abels (raccomandati e affidati, welche von Solleuten Unterhalt oder wenigskens Unterstützung erhielten) von der Theilnahme an städtischen Angelegenheiten ausschliessen. Aber seit König Martins Zeiten schien es unmöglich den Sinsluß des Abels auf die Städte

<sup>1)</sup> Doch wohnte ein zahlreicher Abel in den Städten des Reiches: in Palermo die Abbati, Calvelli, Filangieri, Aagliavia, Amato, Cosmeri, Mostaccio u. s. w.; in Messina die Russi, Palizzi, Anzaloni, Sallimpipi, Parisi, Lanza u. s. w.; in Catania die Alagona und Montalto; in Lentini die Grafen Sarsiliato; in Roto die Landolina, in Piazza die Brancisorti; in Sirgenti die Montaperto und Chiaramonti; in Sciacca die Bentimiglia und andre anderwärts; — abgesehen noch von den geringsten Chelleuten aus blosem Ritterstande.

weiter gu berhindern, und auch die sicillanischen Stadte wurs ben bann von abeligen und burgerlichen Factionen zewissen.

In eben bem Grabe in welchem Konig Friedrich bie Stabte begunftigte, muffte er, wenn er confequent fein wollte, ju verbiffbetn fuchen, baf bie Barone noch mehr um fich griffen, ihre Befigungen vergrößerten und fich mit Regalien bereicherten; allein in ben Umftenben unter benen er bie Rrone erlangte, lag es, baf et, ba Rarl von Anjon burch eine Reibe von Lehnsversprechungen ben sicilianischen Abel auf feine Seite zu gieben fuchte, biefen feinen Gegner wenn nicht an Freigebigfeit zu überbieten, boch fich ihm gleichzustellen fuchen muffte 4). Allein mit bemfelben Scharfblid, ben er in allen übrigen Berbaltniffen bewährte, wuffte Friebrich balb bernach burch ein Geset, in welchem er fich scheinbar bem Abel recht gnabig bewies, bas machtigfte Gegengewicht gegen ben übermaßigen Enwachs ber abeligen Berrichaften angubringen: er erlaubte namlich bie Beraufferung ber Leben burch Rauf, Schenbung, Tausch ober Berpfandung bei Lebzeiten ober im letten Billen, ohne bag ber tonigliche Confens weiter bagu nothwenbig war, folange bie Beräufferung nicht an bie Rirche ober an Geiftliche ftattbatte. Rur muffte, fobalb bie Beraufferung gegen Gelb geschab, ber Bebnte bes Raufpreifes an ben Bifcus gezahlt werben, und ber neue Besiger muffte innerhalb eines Sabres bie Lehnshulbigung leiften, auch alle anbern Dienfte und Abgaben halten und geben wie fein Borganger.

Die Lehnsbienste wurden, im Sanzen nach altem heer kommen, von Friedrich sehr genau bestimmt. Ausserhalb bes Konigreiches und langer als drei Monate nach einander brauchte

<sup>1),</sup> Gregorio I. c. p. 95. 96. "Egli è certo, che apparisce in quel tempo ingrandito lo stato feudale e moltiplicate le baronie e danno a vedersi baroni e conti padroni di amplissime e popolose signorie." Francesco di Bentimiglia, Graf von Gerace, besaß die Herrsschaften Pollina, Sastelbuono, Golisano, Grattieri, S. Angelo, Malviscino, Xusa, Sasonia, Castelbuono, Golisano, Grattieri, S. Angelo, Malviscino, Xusa, Garonia, Castelbuono, Gilici, Fisauli und della Gristia. Matteo dei Palizzi desaß Roara, Aripi, Militello, Caronia und Palizzi oder Saposnara; sein Resse Francesco hatte Capizzi, Cerami, S. Pietro sopra Patti, Bavoso, S. Andrea und Monasteri; und in ähnlicher Weise waren die andern Barone reich begütert.

kein Lehnträger ben Heerdienst auf eigne Absten zu leisten; wellte ber König dann das Heer noch beisammenhalten, so misse er Gold und Unterhalt gewähren. Rur in ganz bestimmten Fällen wur es den Basallen erlaubt den Heerdienst durch Stellvertreter versehen zu lassen oder ein Absommen zu zahlen 1), und um die Dienste sowohl als die Absommen sowie andre Abgaben gerecht und billig bestimmen zu können, ward eine neue Lehnsmatricul angeordnet 2).

Einen fortwährenden Kampf mit den Stelleuten hatte Briedeich hinsichtlich der ganz untergeordneten Interessen des Ledens zu bestehen. So verlangten sie z. B., die Producte ihrer Süter sollten auf den Markten zuerst verkauft werden, und erst nachdem sie Abnehmer gefunden hatten, sollten auch nichtadelige Berkaufer ihre Waaren ausstellen dursen; sodann hatten viele Stelleute in ihren Herrschaften besondres Semäß eingeführt, und verlangten danach die Lessungen der Unterthanen; andre verlangten von ihren Unterthanen ganz neue Abgaben. Allen solchen Misbräuchen musste mit Gesehen und Sinrichtungen begegnet werden. Am meisten machten die Riederünde in der Justiz, soweit diese den Stelleuten überlassen war 3), zu thun.

In ben bebrangten Lagen, in welche Friedrich trot seiner geffigen Tuchtigkeit burch die Stellung seines Reiches ofters,

- 1) Doch foberten die Könige zuweilen ausbrücklich bieß ein Geldabkommen (ackdoamoato) von ihren Lehnleuten und forgten mit diesem Gelbe anderweitig für die Kniegführung.
- 2) Gregorio I. c. p. 108. "ordinò adunque il re aragonese una unova descrizione non che di tutti i feudi, ma di coloro che possedenni e ne volle ancora notata l'annual rendita," —
- 3) Die apanagirten Glieber ber königlichen Familie hatten in ihren herrschaften auch die Criminaljustiz. Auch Blasco di Alagona erhielt den Blutdann in Raso, als ihm Friedrich 1297 Schloß und Ort schentte, und sein Beispiel bewog Andre Ahnliches zu erstreben. Ohngeachtet Friedrich im Sanzen an dem Grundsat hielt, daß der Blutdann ein Regal sei, welches dem Abel nicht zugestanden werden durse in seinen herrschaften, sieht man doch bald die Ehlardannett in Besis dessehen in den Grafschaften Ragusa und Adobica, die Montecateni in der Grafschaft Agosta und Andre anderwärts. Später kamen noch häufiger solche Eremtionen von den königlichen Blutdannrichtern vor.

noch mehr bie anbern gragonesischen Konige tamen, reichte bas in Orbnung Salten ber einzelnen Ortschaften und herren wicht aus: bie Unterftubung und Ginftimmigfeit ber gangen Ration muffte auf eine bestimmtere Beise und um so mehr gewonnen werben, als bie alte Finanzverfassung burch Befchrantung ber Steuer: und Beben : Foberungen auf gewiffe Falle von Konig Nacob, die Eremtionen vieler einzelner Stabte und Individuen von gewissen birecten und unbirecten Abgaben burch fast alle Ronige manche Lude in die früheren Gintunfte ber Regierung in Sicilien geriffen hatten, bie Beitumftanbe aber Freigebigleit gegen bie Großen bes Reiches jur Pflicht machten, und Gel Bezahlung von Solbnern und überhaupt jur Rriegführung gegen die Angiovinen und ihre Berbundeten als durchaus nothmenbig erscheinen lieffen. Das Draan aber, burch welches eine arofartigere Unterflugung ber Nation gewonnen werben tonnte und gewonnen wurde, waren bie Parlemente ber Infel Um aufferorbentliche Beifteuern als etwas burch bie Landes noth bem Bolte gur Pflicht Gemachtes zu erlangen, war es nothwendig, bag bas Bolf burch feine Bertreter bie allgemeine Lanbesnoth anerkannte. Um in Fallen ber Erlebigung bes Thrones für die rechtmäßige Sandhabung ber bochften Gewalt. alfo bie Beftellung eines Bicetonigs zu forgen, um Ronige felbft anguertennen, mar eine folde Beborbe wie bie Stanbe bes Reiches, die Corti generali, burchaus nothwendia.

Solange die normannischen Fürsten über Sicilien geboten, wurden die Parlemente nur von Pralaten und Baronen besucht. Erst Friedrich II. gab auch den städtischen Communen das Recht die Standetage durch Deputirte zu beschicken 1). Die aragonesischen Monarchen Siciliens hielten nie einen Reichstag, dei welchem nicht auch die Syndici (Sindaci) der Stadte zugegen gewesen waren, sodaß also unter dem aragonesischen Friedrich schon alle drei Stande in bestimmter Weise bei den Parlementen ihre Vertretung sanden 2). Bon den Städten

<sup>1)</sup> S. oben Abtheil. II. S. 835.

<sup>2)</sup> Wir thellen hier ein Cinberusungsschreiben ber Abgeordneten ober Syndici von Spracus zu einem Stänbetag burch ben aragonesischen Friedrich mit (Gregorio l. c. prove ed annotazioni p. 54. not. 61.): Fridericus Dei gratia Rex Siciliae bajule, judicibus, juratis et uni-

und Ortschaften schickten naturlich nur diesenigen Abgeordnete zu den Parlementen, die unmittelbar unter dem Könige standen und nicht schon durch irgend einen Baron oder Prälaten als vermittelnden Oberherrn vertreten waren.

Unter den spatern aragonesischen Königen, namentlich unter Martin und Alfond, sinden sich bei der Versammlung und Verhandlung der Stände einige Formen, die aus Aragonien entsehnt, dann stets den sicilianischen Parlementen eigen blies den; wahrscheinlich sanden sie auch schon unter den ersten aras gonesischen Regenten statt, nur haben sich für die Zeiten vor und unter Friedrich noch keine bestimmten Belege erhalten. Die drei Stände nämlich erhielten in Sicilien wie in Aragonien den Ramen Bracei, und wahrscheinlich sanden die Bestanden einzeln statt. Der König erdssnete die Ständeverssammlung mit einer Rede, wobel alle drei Bracci zugegen waren; die Prälaten und Barone nahmen die Sige ein zu den beiden Seiten des Thrones; die Syndici der Communen sasen dem Könige, der dabei die Insignien seiner Würde trug, gegenüber.

versis hominibus civitatis Syracusarum, fidelibus suis, gratiam suam et bonam voluntatem. Quia pro tranquillo et quieto statu fidelium mestrorum Insulae nostrae Siciliae, circum quem curas et sollicitudines nostras benigne convertimus totisque conatibus adhibemus, generale colloquium in die proximi futuri festi Epiphaniae Demini apud Heracleam celebrari providimus, in quo sindicos civitatum, terrarum et locorum famosiorum Siciliae volumus esse praesentes, fidelitati vestrae mandamus, quatenus statim, receptis praesentibus de melioribus et sufficientibus vestrorum sindicos duos idoneos utique ac fideles nostros unanimiter et concorditer eligatis et approbetis ac electos et approbatos, omnium vestrum auctoritate suffultos cum decreto electionis et approbationis eorum ad nos apud dictam terram Heracleae eo tempore transmittatis, quod ibi eos simul cum aliis aliarum civitatum, terrarum et locorum sindicis die festivitatis praedictae in dicto colloquio infallibiliter habeamus. Quibus sindicis vestris competentes expenses corum proinde de quacumque pecunia universitatis vestrae tribuatis aut tribui faciatis; et si defectu ejusdem pecunize nullas sibi expenses feceritis exhiberi, id nobis, mittentes ipsos ad nos ut supra, vestris literis intimetis, ut, quemadmodum iidem sindici expensas hujusmodi habeant, nostra provident et praecipiat Celsitudo. Dat. Panormi sub parvo sigillo secreto V. Decembr. XII. Indict.

Die Geiftlickeit, von ber wir bis jest noch fast gar necht als von einem besonderen Stande gesprochen, batte in Calabrien und Sicilien feit ben Beiten bes normannischen Grafen Roger von Sicilien eine febr eigenthumliche und von ber itz anberen ganbern abweichenbe Stellung. Papft Urban II. names lich batte Roger mit ber Bollmacht eines papftlichen Legaten ausgestattet, sodaß er und bie weiter von ihm bamit Beauftragten in allen Ungelegenheiten entscheiben konnte, bie somit (in ber Korm von Appellationen an den papflichen Sof) an bie Legaten gebracht zu werben pflegten. Diese Bollmacht mar in Beziehung auf Sicilien auch allen Nachfolgern Rogers geblieben und war ihnen von den Papften wenigftens in allen friedlichen Bertragen immer von neuem als besondere Praces getive ber Monarchie und Rirche Siciliens befidtigt worben 1). In bem Bertrag, welchen Papft Sabrian im Jahre 1156 mit König Wilhelm schloß, wurden biese geiftlichen Prarogativen ber Regenten von Calabrien und Sicilien gum Theil auf bie Insel Sicilien beschränkt 2), und bagegen bas Recht bes Ronige, folche Pralaten, welche von ben Capiteln gewählt warben, aber bem Ronige feind, an ihm Berrather ober ihm auch bloß zuwider waren, nicht zu ihren Stellen zu laffen, auch auf Apulien ausgebehnt. In Diefer Gestalt tamen Die tirchlis chen Borrechte Siciliens bis auf Friedrich II., beffen Mutter Conftanze fie in ben f. g. vier Capiteln (de electionibus, de legationibus, de appellationibus, de conciliis) pon Innos cens bestätigt erhielt. Innocens versuchte bann zwar bie Freis

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. vol. II. p. 235. "Quando papa Lucio II. venne a concordia col re Ruggieri nel 1144 a maggiormente stabilire ciò, che era stato conceduto da Urbano, gli accordò l'anello, i sandali, lo scettro, la mitra e la dalmatica, e che non potesse inviar nel reame per legato se non colui, che Ruggieri volesse." Diefer geistliche Schmuck wurde von den Konigen von Sicilien als ausgeichnens der Ornat gesührt.

<sup>2)</sup> Gregorio l. c. p. 236. "Per la Sicilia fu stabilito, che se il papa ne chiamasse qualche persona ecclesiastica, potesse il re Guglielmo e i suoi successori farla restare e ritemere tutti coloro che stimeria dover ritemere, e intorno alle appellazioni e al potere mandar legati in Sicilia fu convenuto che sarebbero permessi a sola petizione del re e dei suoi eredi.

beiten ber Rirche Siciliens zu vernichtens boch batte fein Bew fub feinen weitern Erfolg, benn auch bie bobenftaufischen Res nenten wufften fich bei biefen Rechten in Sicilien ju erhalten. 218 aber Karl von Anjou ben sicilianischen Thron burch bie Gnabe bes Papftes erhielt, follte er fich in die Befetung ber geiftlichen Stellen nur in fehr eingeschranttem Dage mifchen benfen; papfliche Legaten follten wieber nach Sicilien tommen, und Berufungen unmittelbar an ben papftlichen Sof wieber Ratthaben; Die Geiftlichkeit follte wie in anderen ganbern ber Batholischen Chriftenheit so auch in Sicilien fast gang von ber weltlichen Gewalt befreit und namentlich ben Abgaben und untergeordnetern Beborben nicht unterworfen fein. Allein fobald Sicilien fich vom angiovinischen Joche freigemacht und unter bas aragonesische Fürstenhaus gestellt hatte, borten auch alle biefe papftlichen Pratenfionen auf irgend eine Wirkung 221 baben, benn folange bie aragonischen Konige ihr Reich nicht pon ber Rirche zu Leben trugen, bachten fie nicht baran Etwas von ben alten Freiheiten beffelben bem Papfte jum Opfer ju bringen. Much als Papft Bonifacius ben Bertrag von Caffronuovo 1) genehmigte, machte er teinen Berfuch ibm einen Artikel beigufugen, ber bie kirchlichen Berbaltniffe auf ber Infel batte andern tonnen. Friedrich, aufferbem bag er ber Sort aller italienischen Reger, Shibellinen sowohl als Pateriner, wurde, handhabte auch bie ben fruberen normannischen und bobenftaufischen Fürften von Sicilien in Beziehung auf bie Seiftlichkeit jugeftanbenen Rechte, ohne fich burch irgend Etwas babei ftoren ju laffen.

Roch zu gehenken ist bei Gelegenheit der sicilianischen Rirche einer eigenthumlichen Pralatur, des Capollano maggioro. Schon unter den normannischen Fürsten war in Pastermo diese Stelle gestistet worden für einen Geistlichen, der der königlichen Capelle vorzustehen hatte; die Didces dieses Pralaten ward aus allen Capellen in und bei den königlichen Palasten, in und bei den Palasten der Glieder des königlichen Hauses und in und bei den Burgen des Königs oder den von dem König sich besonders reservirten Ortschaften gebildet. Biele

<sup>1)</sup> S. Abtheil. IV. S. 645, ber Bertrag vom 19ten Aug. 1902.

militatisch wichtige Stavte, die die Könige später unmittelbar an sich zogen, wie z. B. Friedrich II. mit S. Lucia in der Didces von Patti, die Aragonesen mit Calascidetta in der Didces von Catania thaten, wurden ihren disherigen Bischofera entzogen und dem Capellano maggiore, einem der ersten Praslaten des Reiches, untergeben.

Indem wir so die Berhaltniffe Siciliens unter dem Arasgonesen Friedrich bargestellt, haben wir weniger auf jeme Bestimmungen allein Rudficht genommen, welche bath pach Friedrichs Ehrondesteigung gegeben wurden 1), obgleich sie die Grundlage des ganzen öffentlichen Zustandes unter diesem Adanige bildeten, als vielmehr überhaupt auf die Erscheinung der ständischen und Staats-Berhaltnisse unter der ganzen Regierung bieses Königs.

### 2. Siciliens Verfall unter Friedrichs Nachfolgern.

Richt so rasch brachen die Keime des Berberbens, die schon au Friedrichs Beit in ben Berhaltniffen Siciliens, befonbers in ber hohen, faft fürftlichen Stellung mancher Familien bes Abels und in einer Befreiung ber Stabte, wie fie nur bei so traftigen Ronigen wie Friedrich unschadlich, bann aber auch für bas ganze Leben bochft forberlich mar, gegeben maren, an bas Tageslicht bervor, als man wegen ber perfonlichen Unbebeutendheit feines nachften Rachfolgers hatte erwarten follen; benn wenn auch die Factionen ber Palizzi und ber Bentimis glias mancherlei Berwirrungen flifteten, hielt ber Geoffangler Damiano be' Palizzi boch, eben weil er in fo bobem Grabe bie Gnade bes Konigs besaß, bas Reich übrigens in leiblicher Ordnung. Rur schalteten bie machtigften Familien mehr und mebr willfurlich in ben Gewalten, die ihnen burch die erften Reichsamter, welche Glieber von ihnen verwalteten, zugetheilt waren; besonders war bies ber Fall, feit ber Bergog von Ranbazzo als vormunbschaftlicher Regent auftrat 2). Schon Fried-

<sup>1)</sup> S. oben Abtheil. IV. S. 639., wo auf bas gegenwartige zehnte Buch verwiesen worben ift.

<sup>2)</sup> G. Abtheil. IV. G. 661.

rich bette in feinen letten Sabren, um einzelne Ramiffen recht fis an Sich ju tetten, erbliche Aufpriche auf gewiffe bobe lines to ertheilt 1). Die Erblichkeit folder Stellen ober menig. find bie Besehung berfelben mit Gliebern berfelten Ramilien mube immer festene Sitte; wie bieb ja ein Punt ift, auf web den alleneit und in allen ganbern ber hofabet bingegebeitet bat. Gogar foldhe Stellen wie bie bes Juftitians von Palermo. welche alle Sebte neu beseit werben follten, wunden bies im mer mit berkliben Berson, in fie wurden bie und ba erblich?), Died Festwurgeln ber abetigen Jamilien in gewiffen Amtern lief fie auch fir Leute bargerlichen Stantes als fofere Anbaltepuncte ericheinen; man vechnete man baratef, für Dionfte, bie man unter einem Chefbeamteten leiftete, burch beffen Gobn aber Dermanbten, wenn er nachfolgte, belehnt zu werben, und man gewöhnte fich bas, was man in irgend einer amtlichen Stellung vollbrachte, mehr angufeben ate vollbracht im Intereffe rines Chefs als bes Staates überhaupt. Daburch und burch bie Schichverwandten bes Abels unter ben Blirgern ber Stabte wurde die Berriffenheit Gleiliens in Factionen bes Abels nach bem Tobe bes Bergogs von Ranbaggo 3) eine allgemeine, auch

<sup>1)</sup> Gregorie L.c. p. 163. "Questa non buena usanza cominciò sin dai tempi del ra Federico: avendo egli conceduto a vita l'ufficio di gran Camerario al conte di Geraci, gli accordò parimenti nel 1836, che dope la sua morte gli succedesse in quella carica il suo primopenito, anzi gli did facoltà, che si viventi vel potesse sostituire." de Camera delle Doria, sus welcher quest sin Gieb unter Friedrich Großichuntel geworden war, gab in biefes ersten Corrados beiden Côpnen, Refaello und Ottobuono, dem Reiche noch quei Großadmirale.

<sup>2)</sup> Siovanni de' Chiaramonti, Graf von Caccamo (pon einer anderen kinie als der gleichnamige Graf von Modica, welcher von Friedrich gesächtet wurde, f. Abtheil. IV. S. 657.), verwaltete lange unter Friedrichs Argierung das Justitiariat von Palermo; König Vietro gab ihm 1837 ble Bollmacht, sich bei Abwesenheiten durch seinen Sohn Mansredi verstuten zu lassen; und dieser trat, als Giovanni 1839 stard, an dessen Stelle und verwaltete das Justitiariat die zu den Zeiten der Regentschaft des Herzses von Randaddo, in welchen er einen solchen Einstuß auf die Stadt hatte, das sie ganz seiner Leitung solzte.

<sup>5)</sup> S. Abtheil. IV. S. 678. Die Chiaramonti, welche ber einen ber abeligen Factionen ben eigentlichen Ruthhalt bilbeten, waren bis 1848 to Cefchichte Staliens V.

bie burgerlichen Reelie ergreifente Bernhettung. Bir baben bie Hamptrefultate biefes Factionenkampfes bereits im vorbergebund ben Buche angegeben. . Ronig Buigi tam bis au feinem Tobe im Sabre 1355 nie ju mannlichem Befen; fein Benber-und Rachfolger Feberigo bieg zeitlebens (er fbarb 1377) ber Ginfeltige: unter folden Ronigen muffte fich: bie begonnene Berrittung nur weiter entwideln. Faft gan; borte bie bobere Leitung ber Reichsangelegenheiten auf, als nach Feberigos Bobe Artalo non Alagona, feibft ein Parteibaupt, für Reberiges ammimbige Bochter Maria als Regent auftrat und fie einetit Bliebe bes nifcontiften Saufes wen Maftant zu vermallen gebachte. Rachbem. Moncaba bie Erbin bes Reiches ben Zuggonefen übergeben hatte, waren bie beiben machtiaften Kamitien, bie Chiaramonti und bie Alagona ... im Grunde Gerren ber Sulet: Manfredo de' Chiaramonti und fein Sobn Andrea mai ihm batten auffer ihren herrichaften und Amtern auch Das bermp und die Bel bi Mazzara gang zu ibren Winten. Den Alegonas gehorchte fast die ganze Bal di Roto und ein Theil ber Balle bi Castrogiovanni; namentlich folgten ihnen in biefer

in awei Linien getheilt gewesen, in bie von Mobica und in bie von Coccamo: jene belaß bie herrichaften von Mabica, Ragufa, Scioli und Chiaramonte in ber Bal bi Roto; biefe befaß Caccamo, Millimeri, Des torano. C. Giovanni und Burgifilaci in ber Bal bi Massara, und Realmuto, Siculiana und Favara in ber Bal bi Agrigento. Der Grbe aller biefer herrschaft gufammen war 1842 Manfrebi Graf von Caccamo, Buffitige und tonigl. Capitan von Palermo, Groffennefchall bes Beiches. Sein Bruber Jacopo war Befehlsbaber in Nicolia; fein Bruber Reberias in Girgenti; fein Bruber Arrigo batte ein bobes Amt bei ber Ringue verwaltung; ein naturlicher Sprof bes chiaramontischen Saufes, ber and Manfrebi hieß und mit einer Grafin von Garfiliato verheirathet mar. war Befehlshaber in Leontini und Spracus. - Belafco von Mlagona bagegen, ber Graf von Miftretta, befaß bie Berrichaften und Giter Miftretta, Pettineo, Raitano und Sparto; ferner Butera, Raro, Della und Rafo; er war Grofjuftitiar; ju ibm bielt Ramondo Veralta Graf von Calatabellota; Suglielmo Moncaba, Graf von Naoffa; Arrigo Auffo. Graf von Mibone. Diefe f. g. catalanifche Partei, unter beren Bauptern nur ber Graf von Aibone und wenige Andere sicklianischer Abfunft waren, fcuate fic vorzuglich mit fremben Golbnern, ba bas Boll boch am meiften ben Chiaramontis anbing. Die ficitianischen Ramen ber beiben Ractionen woren: la parzialità Latina ober Italiana, und la parzialità Catalana.

Zit Messina, Milazo, Stransfa, Mota, Lentini, Minea, Giecca, Castrogiovanni, Gatavia, Lammina und Rambazza. Die städtischen Gemeinden imaren durch die Verhältnisse ihrer Künger zum Abel so in den Kamps mit hereingerissen, das ihre freien Berfassungen in keiner Wosserieiten Aacht entstehen liesen, von wo der Adel hatte zur Ordnung verwiesen werden tönnen; vielmehr erschienen die Gödte überall vom Adel abshängig und mit ihme in dettselben Interesse. Der Einschs der Geistlichkeit was ganz unbedeutend ih, da die bedeutendsten Verlaten ebenfasse vollig im Partriinteresse weren. Die siedlichten Aetrarchien. his partriinteresse weren. Die siedlichien Aetrarchien. siedlich den Gustand wieser sich in der Berkuttung gebildet hatte; geschlich striven zu mossiem, die 1399 Mantin in Weste des Beiches sem, und minde wieder wanachisch ordneten.

Ehe nun Martin zur Regierung gelangte; war es; dahlt gekommen, daß bie Geoßen die königlichen Einkunfte an sich guissen, königliche Wichte wie die ihnen betrschaftlich unters worsenn dehandelt; in den Alftricken, wo sie geachtet nunden, rigned Geldzgeprige hatten. d. Das Ariegspielind Fehde Recht üben sie zuleht; all hätten sie es von Gates Gineden erwod ben, und mit answärigen Regierungen unterhandelten sie wie selbständige Fünsten. Zu unter einantes verglichen sie sich mehr als einmal trackatennüßig üben die Bertheilung der Rechte und Lesigungen, die sie der Arver entristen hatten. Abaig sednige der Einschlige bestätigte und verblieben sog, ein welchen 1362 isch in Dachen im Dachen 1362 sabgeschlossen. Bertwig, ein welchen 1362 die Annahmen der Bertwing der Bentmiglia und Schäusenantisch weit ging, das sie sich die eigste Ernernung zweie Beisster der Magna curia ausbedungen die und dies war nicht der unbedeutendste

<sup>3)</sup> Dies Lettere that fogar noch bet Konig Luigle Lebgelten im Jahre

<sup>3)</sup> Dies Lettere that sogar noch bei König Luigle Letzelten im Jahre 1354 Jacopo be' Chiaramonti in Nicosia unter eignem Namen.

<sup>11.</sup> A): Gregorio vol. V. p. 25. — unaischè fases pravyodute aglisteressi del lot partito di limentido gli altri due giudini dipendenti extimente dalla fasione contraria. E na manuella cui del municipi

Schrift unter benerr, mit welchen er feine einne Burbe proisgeb und feine ungimbuche Schwache verrieth. Als er nach 1374 feiner Rrbnung ju Palernto (um 1ften September \$374): es unternahm feine Bonfgtiden Rechte wieber an bie Rrome att bringen, war es ein Umetfangen bas: bei blofen Worten blieb. Das wohlgeorbeiete Beamtetenfoften bet Romannen und Debenflaufen mar unwieberbringlich gerficet. The Die Amtsthatigfelt ber Suftitidre war faft allenthulben baburch unterbrochen ober beeintrachtigt worben, bag mabrent ber burgerlichen Unruben in ben einzelnen Drifthaften Goele leute au Militairgouverneuren, Bofehlebabern ober Gapisanett eenannt wurden und in biefer Eigenfcaft gugleich bie Crimie nalgerichtsbarteit übren; was aber einigen in biefer Beife all Mingliches Mist (capitania a guerra con la cognizione delle cause criminali) übertragen warb, maßten fich bie abeigen Barone in ihren Dertichaften fofort ale ihnen eigen geborenbe Gewalt an 1): Dus lette Mal wo einer ber vier Lambrichter ober Sufittlere: Sitiliens genannt wieb, ift 1374, wo Rugnieri Spataforta, Baron bella Roccella, für 400 Ungen bas Inflitiariat in der Balle bi Caftesgiovami erbielt. Als es fpater Rintg Martin verfacte, Die Lanbrichteranten wiebergerguftele len, wacen fie boch nur ein schwaches Inflitut in Bergleich wit bem noat fie fraber gewesen und fast wur Biet. Die Mimicipalitaten hatten zwar ihre gorm behalten, aber be bie Mablen zu ben Amtorn burchaus von ber berftbenben abeligen Pattei obet Ramille abbingen, waren fie ebenfolls gang im de Bahben ber Burone; Ronig Martin fant faft teine Chiar mehr ber atten freien Baffeinnichtungen, wie fie Friedrich ib beftimmt angedebatt hatte: Statete bie fich für bie bem Minig . 11. 7 5 \*

<sup>1)</sup> Appellationen an die Magna curia hörten fast ganz auf, theils da die Gerichtsbarkeit in usurpatorischer Weise geabt ward, theils auch well jene Capitanien mit so ausgebehnter Bollmacht extheilt wurden, das Appellationen nicht stattsnden dursten. Grogorio l. c. p. 41. — Die Eriminalgerichtsbarkeit wurde in dieser Zeit dem Adel auf seinen Batern auch zuweilen verliehen; so z. B. dem Grasen Federigo de' Shiaramonti auf Lebenzeit in der Schiffasse Modica: Wie Barone ordneten zuweilen uns sprachen die Instanten der Gerichte, und watern sie sollen, und liessen die Appellationen an sich seichten Grosserfel. a. p. 486.66.

embergengeseite Abtissaction erklaten, verjagten oft den könige tieben Capitan und seigen sich selbst einen Baran als solchen, der zu der deglimstigten Faction gehörte. So entstanden alle malig Berhältnisse der königlichen Stadte, durch welche sie mie eigne Herrschaften des Abeld wurden, s. g. Rettorie. Gang Sicilien löste sich im Grunde in Baronien auf. Wie usurpastorisch aber die Barone in Beziehung auf die Gerichte versuhren, ebenso in Beziehung auf Geldleistungen. Sie soberten die mannichsaltigsen Steuern und auf die gewaltthätigse Weise, sodas es zuweilen zu dewassneten Empfrungen ihrer Unterthamen kan tau 1). Aber nicht bloß ühre Unterthanen, sondern, wo sie sich diese Gewalt die königlichen Ortschaften angemaßt hatten, auch diese wurden auf das willkirlichse bedrückt 2).

Um biefen Buftand ber Dinge zu bebaupten, auch als Pring Martin von Aragonien fich ruftete, fein Recht mit Gewalt ber Baffen geltenb zu machen 3), tamen am 10ten Julius 1391 1391 alle Broffen der Infel, wie getrennt fie auch die lette Beit in Bactionen gewesen waren, in Castronneve gusammen, beichwo: ven eine gemeinfame Gibegenoffenschaft und erklarten jeben Bertrag und jebe Unterhandlung für nichtig, melche Ginzelne von ihnen bereits mit Martin eingegengen waren. Maria fei ibre vechtmäßige Konigin, aber fie fei wiberrachtlich mit Pring Martin vermablt um bie Che fei nichtig, weil ein schifmatie icher Papft bie Erlaubnif bagu gegeben babe; que Maria aber sei als nichtfrei zu betrachten, folange fie fich in ben banben ber Arngonesen befinde; auch um bie Religion ber Insel nicht in Gefahr ju bringen, wolle man fich Martin, ber einem fallden Papft anbange, wiberfeben. Balb nach ber Stiftung Diefer Eibegenoffenschaft batte bes Papftes im vorbergebenben Buche erwähnte Anordnung ber Tetrarchien flatt; boch binberte jene Berbindung von Castronuovo viele Ginzelne von den Großen ber Infel nicht an fortwährenben Unterhandlungen mit

<sup>1)</sup> Gregorio l. c. p. 49,

<sup>2)</sup> Gregorio p. 51, "Nen solo i baroni vi (in ben l'oniglichen Ortichaften) usurparene i proventi tutti spettanti al fisco e delle gabelle e delle tratte e delle segrezie, ma opprimerano ansora il popolo cen egni maniera di angarie e di monopoli."

<sup>5)</sup> S. Abtheil. IV. S. 692.

bem König Manne, und"als ber Pring Martin am 22ftere 1392 Mary 1392 nach ber Infel Favignana und bald nacher nach Trapani kam, ward er ohne hindernist in die Stadt aufgrenommen, welche der orfte Anhaltepunct für seine Hartins Geschichte bis 1399 find bereits früher angegeben 1).

Bon Bichtigfeit für ben Buftand ber Infel während Martins Regierung waten befonders zwei Patlemente, Die er berief. Das erfte zu Catania noch im Sabre 1396, in einem Beitpimet, wo ber Bibeiffand ber bem Könige feindlichen Parter schon größtentheils befiegt mar; bas zweite zu Spracus im Detober 1398, welches bann einen eigentlichen Friebenbauftanb wieber einleitete. Auf jenem trat fofort Martin, fraft feiner toniglichen Majefiat, wieber als Gefetgeber auf; in Gegenwart ber Pralaten, Barone und ber Stabteveputirten gab er mobif f. a. Constitutionen, burch welche er bie Krone wieber mit ben ihr eigenthumlich geborenben Rechten auszustatten boffte. Er beftätigte in ihnen ben gangen Rechtszustund, wie er unter Friedrich bem Aragonesen ftattgefunden hatte, und rectamicte bie inzwischen von ben verschiebenen Stanben bes Reiches (benn auch Pralaten und Stabte butten an fich geriffen foviel ale moglich) ufurpirten Regalien. Die Beamtungen follten wie ju Rtiebriche Beit bergestellt, Die Geiftlichen gegen Unmagungen ber welflichen Umtleute gefthutt, ber Gurs ber the niglichen Mungen follte geregelt werben.

Drei folgende Conflitutionen hatten den Bweck, auch die ftidbtischen Angelegenheiten wieder ganz auf den Fuß wie unter Friedrich zurückzubringen, und namentlich die Amter des Straztifos von Messina und des Pretore von Palermo 2) sollten

<sup>1)</sup> S. Abtheil. IV. S. 696.

<sup>2)</sup> Stratito hieß in Palermo noch von alter oftrömischer Zeit her ein Beamteter; in ber aragonesischen Zeit war er Ortsoberrichter ober wie er, wenn ber Titel nicht schon vorhanden gewesen sein würde, gebeissen haben musste, ber Justitiar ber Stadt, welcher auch die Eriminals gerichtsbarkeit zu üben hatte. In Palermo hatte der Justitiar der Stadt ober Ortsoberrichter burch besondere Begnadigung den Titel Pretore erhalten, welcher an die Podestarten der italienischen Städte, die auch zu weilen den Titel Pretore städten, welcher an die Podestaren, erinnert. In Spracus hieß er Senatore, in Catania Patrizio.

wider nur auf eint Sahr zu ertheilende Beäntungen sein. — Die Constitutionen ordneten aber alle sunfzehn zum Theil Anhältnisse an, welche sich gar nicht mehr herstellen liessenz seils weil Grund und Boden dasur zerstört war, theils weil sich der frühere Bestand, und inwiesem die Austösung dessellen uchtsgültig war oder nicht, nicht mehr ermitteln ließ. Sehr bald lenchtete also ein, daß solche Constitutionen nicht geeignet wären einen Zustand herdeizussishen, dei dem man sich hätte beniggen können. Rach sinigermaßen verändertem Sesichtspunte verfuhr demnach das zweite Parlement zu Spracus.

Bei biesem waren alle Barone und Pralaten personlich ober burch Stellvertreter gegenwärtig, und von allen königslichen Ortschaften Syndici. Man machte sich sosort vom Anstage der Verhandlung die Bedingungen der zu lösenden Aufgabe klarer als in Catania. Der König veranlasste sosort die Sinnichtung eines Rathes von zwölf Männern, deren sechs von seinen Rathen und zwar drei Sicilianer und drei Catalonier naren, während die sechs anderen von den Städten erwählt wurden. Dieser Rath bildete während des Landtags den Beiskand des Königs, mit dessen Auziehung er alle einzelnen vorztummenden Propositionen prüste. Prälaten und Barone trasten überall zurück.

Der erste Schritt der Berbesserung war der Beschluß, alle thussichen Domainen umb Einkunfte von denen die sie uswirt hatten zu reclamiren; da man aber einsah, daß durch den Bechsel der zwischenliegenden Berhaltnisse, durch Consiscationen einerseits und Gnadengewährungen andererseits, eine küssellung des Umfanges der königlichen Domainen, wie er m Friedrichs des Aragonesen Zeit war, zumal in Betracht des Busandes, in welchem sich die Registraturen sanden, unmögslich sein durste, sorsche man dloß dem Zustand der königlichen Domainen nach, wie er unter König Federigo zuleht gewessen.). Es wurde dann ein Berzeichniß der wederisch zur Dose

<sup>1) — &</sup>quot;attennesi solo ad investigare qual fosse l'ultimo e il astorio stato del Demanio: limitò ancora le sue cure alle sole città, terre abitate e castelli: ed, alla sollecitudine del fisco ed all'esame st tribunali ordinari lassie la consecenza a il gindizio sopra le tesante semplici e terre piane e disabitate." Gregorio l. c. p. 114.

meine geborigen Stabte und Ortfchaften bebinnt gemacht, wastdief ben Grund beffelben wurden Ebelleute und Pralatte, 'Sie. fich in Befit folder Ortfchaften gefet batten, wieber in there Schranten verwiefen. Für die Bufunft follte ber Ronig witt mehr bas Recht baben, eine tonigliche Ortschaft Jemanven aus Leben ober Gigen au geben, auffer mit Bewiltigung aller brot Stanbe Des Parlementes. Dit ben Abrigen foniglichen Ginkimften, bie aus allgemeinen bffentfichen Abgaben bes Unter thanen floffen, verfuhr bas Parlement frenger, obwett auch bier burch bie letten Konige Bergabutgen und Bebichtenbeune gen aur Beninge ftattgefunden batten; man unnuflirte alle folche Berausserungen und feste bann bei ber Wertheilung ber bunds biefe Reclamationen gewonnenen jabrlichen Ginkinfte auf the Beblirfniffe bes Reiches fest, baß 12,000 Goldst. jahrtich bie Civilliffe bes Konigs bilben follten, 15.000 Goldfl. follten der Erhaltung ber koniglichen Beftungen und Burgveften beftimmt fein, 43,000 Goldfl. fur bir bewaffnete Dacht 1). Rachben man eine Überficht bes Gelbbeburfniffes fo gewormen batte. feste man bie Steuersumme bes laufenben Jabres feft unb bestimmte ben Ausschuß ber Zwölfer, über bie Aussührung aller biefer Beidluffe au machen.

Nachdem dies geschehen war, ging man zu Ansetdnung des Bertheidigungsstandes des Weiches über, bestimmte die sernerhin als Bestungen und Burgvesten zu betrachtenden Orts, ihre Castellane oder Wicecasteilane nehst der Größe der ständigen Besatung und des auf deren Erhaltung zu wendenden Goldes. Hierauf ward die übrige bewasserte Wacht gevrbnnet: es ward eine Lehensmatricul in Beziehung auf den Heerdienst der einzelnen Barone und der andern Basallen entworden; auch die Erhaltung einer kleinen stehenden Aruppe ward beschlossen; es waren 300 Bachnetti oder Baebute (Cleven zw zwei Reitern), von denen 100 Sicilianer sein sollten, 200 fremde Söldner; sunfzig davon musste die Gesammtheit der Lehenträger des Reiches erhalten.

manie comme restanti potessere a disposizione dei massiri renionali concernere tutti colore, che ne avean ricevette assognazioni e pensioni.<sup>44</sup>

Endlich ward beschlossen bie ganze Weamtebenhistrandek und die Municipalitäten wieder bergustellen und auf bauschken Besthamgesing wie auter König Friedrich dem Aragonesen; Aux Sieiliamer sollten zu solchen bürgenlichen Beaustungen kunnen barfen.

Rach diesen deniglichen Andrenungen, weiche auf diesem Parlement statihatten, brachten auch die Stildte ihre Weschmerden ein sieber die Gerichtsverwaltung, die Verwaltung überr dem timb mehrere Misbrauche insdesondere, namentlich über die Eineichtung des Hofflaates, dei weichem die Aataloutler zu sehr vorgezogen wurden. Der König untwortete bloß auf die nedenbeigestigte Aussicherung sich bald krönen zu lassen und überging den ganzen übeigen Inhalt der Beschwerde. Als sich die Gondick dadei nicht begnügten, sondern nun weiter eine Eineichtung des königlichen Geheimenrathes verlangten, sodas die Stände des Acides die Hallse der Stellen darin zu berstehen hatten, und noch Anderes, wies der König ihre Annuschungen antscheden zurück und versammelte, nachdem dies Pawiement geschlossen worden war, nie wieder eines mährend sein nat nanzen Regierung.

Manches war nun wohl wieder gebessert worden, aber die Ausschichtung der Beschilffe rückte zum Abeil doch sehr langsem vor, zum Shell schienen sie nie ganz geltend gemacht worden zu sein; denn eine neue Reihe von Unordnungen begann, als im Julius 1409 König Martin von Sicilien und schon im 1409 Mai des solgenden Jahres auch bessen Bater König Martin 1410 von Aragonien starb 1), Lehterer ohne irgend eine Anordnung über die Bererbung Siciliens zu binterlassen.

Das Rächte was die Stande von Sicilien nach der Rachtickt von des Königs von Aragonien Aode beschlossen, war die Zusammendernfung eines Parlementes im Julius 14.10 in Aastuma. Auffer der Königin Bianca war der größte Aheil der Prälaten und Barone und von mehreren Stadten waren Syndici zugegen; aber der damalige Großinstitat des Reiches. Caprera, erschien nicht, unter dem Borwande impwischen über Aube und Dodaums auf der Ausel anderwärts wachen zu mussen.

<sup>1)</sup> E. Wheheil. IV. E. 696.

Das Puelement faffte ben Befching, bie Rinigin folle nure nach bem Lobe ihrer Bevollmächtiger ihre. Regentschaft nieberlegen, und ein oberfter Staatsrath folle an bie Spipe bes Beides treten, beftebenb. aus zwei Baronen, einem Ptalaten, fechs Abgeordneten Deffinas, zweien Palermes und einem jeber anbern Stubt, weiche bas Parlement mit einem Sonbieut befibidt batte. Gollten fich bem Befchlus auch bie nicht reprafentirten Stabte Catania, Spracus, Girgenti unb. Area wani anschlieffen, so sollten auch ihre Abgeardneten und gwar von Catania mei, von jeber ber ibeigen brei Stabte eines einen Plat im Staatsrath erhalten. Antonio Mouceda word an bie Swige ber bewaffneten Dacht geftellt.

Die Ammagung mit welcher die Deffinesen auf biosom Parlement aufgetreten waren, erbitterte alle bie Stabte, befonbers beren Syndici nicht zugegen gewesen waren, und auch Caprera benutte bies; auch bie machtigften Barone Valermo. waren ungufrieden mit biefem Parlement; er ftellte fich an ibre Spige, zog bie erbitterten Stabte auf feine Geite und behauptete, ba Biancas Regentschaft zu Enbe fei, sei er als Groffiufitiar naturlicher Bermalter bes Reiches; er allein pe prafentire bie rechtmäßige Gewalt bes aragonesischen Konigs-Buttles. Die Folge biefes Berfahrens war, bag fich bie Gegenpartei nun jum Theil wieber enger an bie Konigin Biauca anschloß und fie an die Spige ber Regierung, zu bringen be-: mubt war, woraus ein neuer Parteienkampf und Berruttungen 1 aller Art folgten. Es fcbien fich besonbers eine Beit lang Alles barum zu breben, mit wem fich Bianca vermablen wurde 1). Dies bauerte fo lange bis bie Deffinefen, aufgebracht auf bie abrigen Sicilianer, bag fie fich ben Befchluffen bes Parlemenses von Taormina nicht gefügt batten, einen Legaten bes Papftes Johannes aufnahmen, welcher ertlarte, ba bie grage. nefilchen Ronige auch feit ihrer friedlicheren Stellung jum Depfte wie einen Lebensgins begabtt batten, fei bie Infel bem papfie fichen Stuble beimgefallen. Die Meffinefen leifleten bem & gaten die hulbigung, auch die Ortschaften ihres Gebietes und bie Befte Milano thaten es, und ber Legat fammelte Trup-

<sup>1)</sup> E. Witheil. IV. E. 697.

pen, um mit Hitse ber Meffinesen ben Kunpf gegen bie Arus

Diese Gesahr ließ inum die beiben underen Parteion sich im Jedruar des Jahres 1412 zu Solanto vertragen \*).; allein 1412 da die Bedingungen des Bertrages der Abnigin zu icklig was ren, wurden sie das gedrochen, und Clovanni Bentinkigka, der sich Feldhauptmann der Königin nannte, bemächtigte: sich Gesalus mit Gewalt der Wassen. Schon im Mai waren beide Barteien wieder auf allen Seiten gegen einander in den Wasseschen und sie waren es noch, als im Dosember 1412 Ferdinands von Castitien, der in Aragonien, Satatonien und Basender gefolgt war, Boten in Aragonien, Satatonien und Bianca Bolls macht brachten, weiter in seinem Namen die Regierung zu sacht brachten, weiter in seinem Namen die Regierung zu stahren. Ferdinand ward auch sosser auf der Inselfals recht mäßiger Adnig anerkannt; die Sicilianer sachten nur in dem nachtsten Jahren Ferdinand selbst durch Borstellungen, odwohl frundtlos, zu bewegen ihnen wieder einen eignen König zu geden:

Bahrend des ganzen Interregrums, d. h. seit dem Ral 1410 bis zum December 1412, sand ohne Iweisel auf Sicilien ein Zustand statt, der an Unordnung dem vor Martins Ankunft obwaltenden Richts nachgab, und sast Aus das das Paxlement von Spracus wirklich geordnet hatte, ging in dies ser Zeit von neuem seiner Auslösung entgegen. Doch was es leichter, die bis zum Sommer 1420 bestandene Dednung wiederherzustellen, und in der Ahat wirdte auch die Anz kunft von Ferdinands Gesandten schon in jeder hinsicht wirdt thatig. Alle Behörden traten wieder in ihre Wirksankeit ein;

<sup>1)</sup> Gregoria I. c. p. 199. "I principali delle due fazioni, cioè Antonio Moncada e Calcerando de Santapace da parte della Regina, e in nome del maestro giustiziero (b. b. Capretas) il conte di Caltabillotta e Arcimbaldo de Fox convennero in Solanto nel febbraro del citato anno di rimettersi ambi al parere degli ambasciatori, i quali risolaero, che le città tutte e i luoghi al del demanio che propri della regina, restassero sotto il governo del maestro giustiziero a nome di colui, che fosse dichiarato re di Sicilia e di Aragona, sino alla qual dichiarazione avessevi tregua tra le due fazioni: assegnarono alla regina 20,000 fiorizi amusti, e devea questa risedere nel castello di Catania a patte di non ammettervi ricim barone, che potesse dominarla a suo grado e ritraria dall'accordo fissato."

unter bie Stellvertreter ber Rouige batten unbeftrittene Gewalt. Polizeiliche Anordnungen bie jum Theil ben Charafter mabrer Gefebe hatten, trafen fie, ohne babei irdent eine Befchrantung :: | m erfahren. Doch mer es ihnen rucht-möglich bie nun fibon gam befestigte Abeisariftofratie ju brechen; auch bie übrigen Stinde: batten fich fo an beren Dafein gewöhnt, bag bie Ichtung vor ben machtigen Mamilien einen wichtigen Theil ber politifcen Gefinnung bes ganzen Bettes bilbete 1): Rach Martins Tobe ward Sicilian mehr und mehr Rebeitreich, Ferkinand tam gat nicht, Alfons wenn auch ifter 2) nie an Bauernber Refibent nach ber Infel. Rath Alfonfos Tabe wart, wie bereits in ber Geschichte von Reavel erzählt merben ift. Sittlien mit ben übrigen aragonefischen Reithen an Alfonsod Bruber Juan vererbt, wahrend bes von Alfonso es worbente Reich von Reavel au feinen nathriichen Gohn Ferdinand übergingt es ffel also auch ber Troff, Rebenreich eines Rachbarftaates au fein; ben bie Sicilianer, feit Alfons großtentheils in Reapel refibinte, gehabt hatten, wieber weg; und Die Bitte ber Infelbewohner, Juan moge gesehlich feststellen, bas immer ber altefte Gobn bes Konigs wahrend beffen Leba miten Regent von Gicilien fein folle, wurde nicht weiter berudfictigt. Juan sowohl als fein Sohn und Rachfolger Kerbinand lielfen bie Infel burch Stattbatter regieren. Erft feit Larl V. wurde bie Statthalterschaft mer Ginem übergeben, friber waren oft mehrere Perfonen bamit betraut. fichtlich ber Dauer Diefes Amtes fant eine Beranberung Catt: friber hatte ber Konig nach Gutblinden, zuweilen fogar auf 1498 Lebenslang, jur Statthalterfchaft ernannt; feit 1488 Fernando

ba Acugun mit ber Stelle befleibet warb, wurde bas Umt in

<sup>1)</sup> Gregorio I. c. p. 207. "In somma sussisteva tuttora in Sicilia lo stesso spirito di fazioni e di clientele e di private protegiori, che avea tanto dominato nell'anarchia. Or così fatta dipendenza della razione dai baroni rendeva ancora di necessità dipendente dai baroni il governo."

<sup>2)</sup> Gregorio L c. vol. VL. "Fu (ec. Alfonso) in Palermo sel febbrajo del 1421 e passando in Messina ne parti nel giugno delle stesso anno: vi ritornò sel 1481 e dopo la sua spedizione nell'Africa giunto in Palermo nel 1488 lascio l'isela nel 1465.

ein mir breijähriges. verwandelt. Um bei Bacongen bob Eines nes Anordnungen zu verhaten, hatte: Khnig: Juan fcon: 1475 1475 besimmt, daß der Aod eines Königs die Sewalt feines Stach hafters in Sicilien nicht aufhebe, daß diese danre bis ihm ein Rachfolger zur Abbifung: zugeschickt fei.

Dem Statthalter ober Bicekinig, welchen Titel er führte, jur Seite ftanden die höchsten Böaufteten an der Spige ber kanzlei oder die Reichesecretaire und die Magun aurin; aussem dem aber für die Besprechung der wichtigsten Angelegenheiten ein grußer Rath, bestehend aus allen haben Aeichebeausteten, aus den der Reichebeausteten, aus den der Reichebeausteten, aus dem Gegreto, dem Purspre und den Timati der Stadt, wie es scheint, wor der Birekung residinte. Doch war die Zusams mansetzung dieses Atathed keinedwags von einem Gesete der simmt, sondam die Wahl der jedenbeit zu bernsenden Personen scheint hauptsächsich der politischen Ausgheit des Wireldnigs ans haupgegeden gewesen zu: sein.

Einmal jahetich, bestimmte König Alfons, follte ber Diees bing die hamptsädte der Insel durchreisen, sonst war ihm ihm den Ort seinen Residenz keine Restimmung gegeben. Penes geschab später, wie man aus bei dan König angebrachten Emphilien sieht, wenigstens nicht regelmäßig, und die Bestidenz sieht, trat der Gegenbestrebungen von Catania und Mossen, in Maleumo.

Die Gewalt der Bjeckinige, in ihren offenen Matenten saft neumschaftnite, war durch geheime Weisungen fehr bestingt!). Ienen zu Faige durftem sie zu allen Untern einem nen; diesen gemäß war ihrer Ernennung has Amt dad Eraft institutes, Großenneschalls, Großkanzlere und der anderen Chefstennteten der Insel entzogen, ja sieger die Ausbellung dur Endersten der Insel entzogen, ja sieger die Ausbellung dur Endersten der Bergebung der Kangen. In allen diesen Höllen mussen sie der Bergebung von Leben und dei der Verwendung von Gelbsummen in bestimmte Schranken gewiesen. In dringens den Fällen dloß durften sie von der ganzen in den offnen Pastenten ihnen anvertrauten Vollmacht Sedrauch machen, Dastenten ihnen anvertrauten Vollmacht Sedrauch machen, Das

<sup>1)</sup> Gregorie vol. VI. p. 45.

maen tounden fir bon allen Unterthanen ohne Ausnahme Ge borfam fobern unb jeben Beamteten gur Rechonichaft gleben. Dragingtifen und Regulamente ober Anordnungen bie Bei fegebtraft hatten gaben bie Bicetonige war felten vone Rum ziehung bes höchsten Rathes, boch komnten sie es und thaten es jumeilen. Bei alle ban bilbete ber tonigliche Gof immer noch eine Art boberer Inffang in ber Regierung ber Infol; von:wo unmittelbar in Rechts = 1) und Abministrations = Sachen vielfech eingreifenbe: Beftimmungen ausgingen. Die Causte rung, ber, burch bie Parlemente gemachten Gesuche und bie Bo flatigung : ber Entichlieffungen ber Stante ging ebenfalls: alles geit untwittelbar vom Konige aus. Bin bie: Konige ertannteil bei einem Buftanb ber Dinge, wo ein Frembling bochfter Bes antieten war und immer nach furzer Beit wieber abberufen muche, bie Rathebenbisteit und Ritslickfeit ber ficiliamischen Landtage burchaus un mit betrachteten fle als bus geeignethe Mittel, Disbrauche und Ubelftanbe und beren Abbalfo gebet Beit tennen gu lernen 2). Der offentliche und Privat-Ruftanb Sicilians orbnete fich atfor burch Gefebe ber Konige, Anords aungen ber Bicebbnige und burch bie vom Abnige bestätigten Capitel ber Landtagepropositionen. Mit : Ronig Alfons banbeite bas Barlement noch fo, bag es ibm 150,000 Gutben einnerhalb, filmf Jahren: ju gablen bob, wenn er gewiffe Empisel bestätige und fie als gegenseitig genehmigten Bertrag zwischen ben Sicilianem und ihm, bem Konige, betrachten wolle; und er nachen bies an und auch fein Rachfolger Juan bofictigte immer bie Capital, benen er feine Genehmigung fchenfte; als vertrugeweife. Feftfegunnen.

Die Großbeamteten Sixiliens, ber Großinstitiar, Busstantzier, Protonotar, Großsemmeschall, Großtummerer, bie schon franger fich für die eigentlichen Geschöfte gesehrtere und geschied twe Stellvertreter von nieberer Geburt hatten halten bieren,

<sup>1)</sup> Rechtsfachen wurden boch fast nur bann aufferhalb ber Infel entifchieben, wenn sie Leben betrafen.

<sup>2)</sup> Gregorio I. c. p. 49. — "veggiamo che ogni parlamento è stato abilitato a proporre in distinti capitoli le riforme, i rimedi ed altri espedienti, che si giudicassero necessarj ai bisogni e al comodo universale del regno —"

witten zu völligen, oft lange Schre nicht besetzten Ginecuren für Leute aus den ersten Familien der Insel und des ganzen augonesischen Kriches. Länger blieden der Großconnetable und der Großadmiral in wirklicher Abätigkeit und dei Einsluß; wer seit Ferdinand dem Katholischen schaften auch diese Umter zu bloßen Kitulaturen geworden zu sein, wenn sie anders noch vorkommen, denn das Generalcapitanat der Insel, das gan wöhnlich den Vicelonigen übertragen wurde, machte Beide ums nötzig. Die Stelle eines Großadmirals bekleideten seit 1481/1487 sast immer Ausländer.

# Zweites Capitel.

#### Sarbinien

1. Sarbinien feit ber Eroberung burch bie Aragonesen bis zum Lobe Eleonorens von Arborea 1403.

Bon ber Infel Sittdinien ist zuleht berichtet worden, wie bet lette Punct der sich noch gegen die Aragonesen gehalten hatte; Saglieri nämlich; im Junius 1924 eine Capitulation erhiest 1). Nicht volle zwei Iahre später erkannten die Pisaner im Mai 1326 den Besty Gardiniens dei Aragonien an; beide dis dahin über den Besty der Insel verseindett Mächte schlossen Friesden, wechselten gegenseitig die Gesangenen aus, und die Arome Kragonien trat in alle Rechte ein, welche dis dahin die Republik Pisa auf der Insel geübt hatte 2).

Die Aragonefen thaten alles Mögliche, bie Barone der Swifel in jeder Beise an sich zu ketzen; befonders hugo III., der Fürst des Zudicates von Arborea, ward begunstigt und besaß

<sup>1)</sup> S. Abtheil. III. S. 475. Auch von ben Berhaltniffen Genuas m Carbinien ift bafetbft bie Rebe gewefen.

<sup>2)</sup> Histoire de Sardaigne par M. Mimaut (Paris 1825.) tome I. p. 184. 185. Ich werbe biefem Berte vorzüglich bei ber Darftellung ber farbinischen Berbaltniffe folgen.

1329 bei seinem Aobe im Ishne AP9, ben witten Abeil ber Ansels seine. Sohne und Rachsolger Veter III. und Mariano IV. 19as sew anfangs im besten Bernehmen mit ihrem Könige und wursben auf hose von Arngonien auffalliend ausgezeichnet. Neue Besthungen wurden sohnte bem Mariano in den Indicaten Casgliari. und Loguboro durch König Alonso IV. (welcher 1327 auf seinen Bater Iacob in den aragonesischen heruschaften salzer werlieben. Der Erfolg aller dieser Wahlthaten war, daß Mastiano den Plan sosse siehe sieh jum König der Insel zu machen. Mit ihm verbanden sich die im Norden Sardiniens begüternen sardinischen Zweige der Häuser Doria und Malaspina; es kam zu einer Empörung gegen die aragonesische Hoheit. Die Unsruhen und Kriege, in welche ausserbem Aragonien damals und 1336 besonders unter Alonsos († 1336) Nachsolger, Vedro, verwickelt

nar, begünstigten die Emporung, und diese nahm einen besons bers brohenden Charakter an, seit Pisaner und Genueser ebensfalls an Wiedersessigung auf der Insel dachten 1). Endlich, nachdem Pedro die Angelegenheiten seiner Reiche in der presendischen Halbinsel soweit geordnet hatte, daß er auch auf die auswartigen Nebenbesitzungen mehr Ausmerksamseit wenden durste, und nachdem ihm gegen Genua, das seine Ansprüche aus Kassaus erneuerte und vorzüglich die emporten Barana und terstlichte, Wenedig zu halse kam?), sanden wieder größere Rüstungen statt, die aufrührerischen Biskriete Gardiniand zum Ordnung zurückzusühren. Von dem Seekriege der verhändeten Renetianer und Catalonier gegen Genua ist hereits in der vanstlichen Geschichte die Kade gewosen; der unglückliche Aussaus der Gestelben brachte die Genueser unter die Signorie des 1353 Erzbischoses von Mailand im Sentember 1353-3, führte an

1353 Erzhischafes von Mailand im September 1353-), subste an biesem aber bem Kursten von Arbopea ben machtigsen Bundese genollen zu, sabaß bie Arggonesen salt ganz auf Cagliari, Sossari und einige Bungvossen in Sarbinien beschenkt wurden, Auch diese sesten Puncte wurden pon den Aufrührern bedringt.

1354 und im Sommer 1354 musste sich König Pedro selbst ent-

<sup>1)</sup> Somibt Gefchichte Aragoniens im Mittelalter S. 270.

<sup>2)</sup> S. Abtheil. III. G. 79.

<sup>3)</sup> G. Abtheil. III. G. 489.

schiesen mit einer zahlreichen Flotte nach der Insel überzusseichen, auf welcher er Algberi sosort belagerte 1). Die Stadt mach sich erst im December, und nach ihrer Ergebung eilte Pedro nach Cagliari, wo er das aragonesische Institut der Cortes oder Landstände, mit einigen Veranderungen versteht sich, auf Sardinien übertrug und den ersten Landtag hielt. Auf diesem ward den drei Standen am 15ten April 1355 die 1355-neue Versassung vorgelegt und als Vertrag beschworen.

Die brei Stanbe 2) welche bie Cortes Sarbiniens bilbeten, waren, wie fast überall im romano germanischen Europa, bie Beiftlichkeit, ber Abel und bie Abgeordneten ber flabtischen Gemeinden. Man nannte biefe Stande, wie in Aragonien, stamenti ober braccj (st. ecclesiastico, militare, reale; weil nur königliche Ortschaften, nicht bie ber Pralaten und Barone Abgeordnete fandten, wurde ber Burgerstand ber fonigliche genannt). In ber Spige ber Pralaten ftanb ber Erabischof von Cagliari; alle Bischofe, Abte, Prioren und Guarbiane farbinifcher Rlofter geborten ju biefem Stanbe und von ben Caviteln Deputirte. An ber Spige bes Abelftanbes befand fich ber altefte in Cagliari ansassiae Dann von benen, bie ben Titel Bergog ober Markgraf führten; alle Lebentrager ber Erone bilbeten bies stamento. Unter bem britten Stanbe batte ber Reprasentant Cagliaris bie erfte Stimme. Bei allgemeinen Berfammlungen prafibirte ein Commiffar bes Konias: folde Bersammlungen batten in ber Regel nur bei Eroffnung ber Cortes und wenn bie Debatten geschloffen wurden flatt; größtentheils verhandelten bie Stande separirt. Auch konnte ieber ber brei Stande allein berufen werben, boch ift es nur in Begiebung auf ben Abelftand ofter gescheben.

Die Rechte ber Cortes von Sarbinien bestanben vorzügs lich in einer bestimmten Theilnahme an ber Legislation, in ber Bewilligung ber Steuern und Beben und in bem Schut, ben sie hergebrachten Rechten ber Ginzelnen und ber Corporationen gewähren konnten. In ber Form von Petitionen konnten sie

<sup>1)</sup> Somibt Geschichte Aragoniens G. 294.

<sup>2)</sup> hier folge ich ber Darftellung Mimauts, welcher biefer Berfaffung ein eignes Capitel gewihmet hat. Tomo I. p. 329 aq.

Beo Gefchichte Staliens V.

Antrage und Borschläge aller Art zur Berathung eindringen und so bei der Gesetzebung sogar die Initiative gewinnen. Die Beschlässe der Cortes waren in einzelnen Abschnitten redisgirt und erhielten, wie in Sicilien, den Namen Capitel. So wurden sie vom Könige bestätigt. Der Ort des Zusammenstommens war allezeit Cagliari.

Balb nachbem Pebro Algberi wieder eingenommen batte, schloß er Arieben mit Mariano, bem eine vollstänbige Umneftie bewilligt murbe; er erhielt alle feine Befitungen in Garbinien sowie bie früher in Catalonien erlangten zurud und aufferbem für fich und feine Erben auf funfzig Jahre alle Ortschaften, welche bie Krone in bem Judicat Gallura besaß, gegen be-1355 ftimmten Bins 1). Go schien nun im Frubjahre 1355 alles gur Berubigung und Aneignung ber Infel Rothwenbige von Debro geschehen zu sein; aber taum ruftete er fich zur Abreife, als neue Unruben ausbrachen und es ließ als ware Mariano nicht gang theilnabmlos babei; fofort griff ihn Pebro von neuem an im Junius und zwang ihn um Frieden zu bitten, ben ber Aragonese gern gewährte, ba um biefelbe Beit awischen Genna und Benedig Friede geschloffen und Pedro also feiner Bundesgenoffen beraubt worben war 2). Mariano erhielt abermals bie Amnestie und seine alten Besitzungen bestätigt, verlor aber bie Ortschaften in Gallura. Erft im September verließ Debro bie Insel, aber taum saben ihn bie farbinischen Barone in einem Rriege mit Caffilien beschäftigt, als fie von neuem gegen feine Beamteten gu ben Baffen griffen. Die Aufruhrer erbielten abermals Unterftubung von Genua; ein Baffenfill-1356 ftand welcher 1356 geschloffen wurde, war nicht von langer Dauer, boch zogen fich bie Feinbseligkeiten bis 1362 obne ents scheibende Begebenheiten bin. Seit biefer Beit begannen Unterhandlungen zwischen Mariano und Papft Urban V., welcher, gereizt gegen Debro wie er wegen geiftlicher Angelegenbetten in Spanien war, fich nicht ungeneigt zeigte bem Aragonesen bie Insel abzusprechen und Mariano bamit zu belehnen. Schon bebrangte Mariano zu Lande, fein Cobn Sugo zur See Car

<sup>1)</sup> Comibt Gefcichte Aragoniens G. 294. Mimaut l. c. p. 350.

<sup>2)</sup> f. Abtheil. III. S. 82.

gliari auf bas argfte, und nach ber Schlacht bei Difftano 1368, in welcher bie Aragonefen unterlagen, war Mariano faft Berr ber gangen Insel. Aber es gelang ibm bennoch auleht nicht de papftliche Belehnung zu erhalten, und 1376 befreite ber Tob Debro von biefem gefährlichen und hartnadigen Gegner. 3war feste beffen Gobn Sugo IV. ben Rampf gegen Aragonien mit gleicher Etbitterung fort und warb babei von Louis von Anjon, bem nachberigen Aboptivsohn Giovannas I. 1) von Reapel, ermuntert; aber burch Graufamteit und Brutalitat entfernte er felbit zu febr alle Semuther von fich, um fie langer gegen ben rechtmäßigen Ronig vereinigen ju tonnen. Im 3ten Darg 1382 tam es zu einer Emporung ber Bewohner von Driftano 1382 gegen Sugo, beren Opfer er und feine awanzigiabrige Tochter, Benebetta, murbe. Die Einwohner bes Jubicates von Arborea (namlich ber ganbichaft von Driftano, bes Biscontates von Baffo und ber Graffchaft Goceano, Alle Sugos Unterthanen) ertlarten fich für eine republicanische Berfassung und beschlaten einen ganbschaftstag zu Driftano mit ihren Abgeordneten: Sugos Guter murben jum Beften ber neuen Republik confiscirt 2), und biefer gewaltfam gegrunbete Staat ward Genuas Dbhut untergeben, welches fich bie Erwerbung gefallen ließ, ohne bas Dinbefte ju beren Schut jur thun.

Eine von Hugos Schwestern, Eleonore, war mit Brancaleone Doria, bem Grafen von Monteleone, Marmilla und Anglona, vermählt. Boll Muth und Willensstärke sammelte diese Fran um sich die wenigen treuen Anhänger ihres Sauses und drang selbst mit ihnen in die emporten Landschaften vor. Der Ruf ihrer Tüchtigkeit und diese muthige Unternehmung

<sup>1)</sup> Abtheil. IV. S. 685. Louis war wegen der balearischen Inseln mit dem Khnige von Aragonien in Zwist. Mimaut l. c. p. 197. Er hitt die Berträge die er mit Hugo geschlossen hatte, so schlect, das dieser ihm auf eine zweite Botschaft im August 1978 antwortete: "L'ai vu ves Ambassadeurs, ils m'ont fait part de vos frivoles excuses, je leur al fait remettre ma réponse, et j'ai pris la précaution de faire enregistrer le tant dans ma chancellerie." — Ich gebe diese Antwort nach Rimaut's übersehung (l. c. p. 207.), weil mir das lateinische Original nicht zugänglich ist.

<sup>2)</sup> Mimaut l. c. p. 216.

gewannen ihr balb Aller Herzen; Alles unterwarf fich ihr: und sie ließ ihren altesten Sohn Feberigo zu Hugos Nachfolger ers

flaren, führte aber fur benfelben, ba er noch unmundig war, Die Regierung. Sie zeigte fich milb und gerecht, sobag unter ibr Ordnung und gefetliches Leben balb bergeftellt waren, mas um fo nothiger wurde, ba ber aragonefifche Sof bas Jubicat Arborea nun für ein erledigtes und ber Krone beimgefallenes Leben erklarte. Der Bicetonig ließ ihren Gemahl, ber um au unterhandeln mit freiem Geleite nach Cagliari gekommen war. festnehmen; sofort rief Eleonora ihre Unterthanen unter bie Baffen und bebrangte bie Aragonesen wahrend bes gangen 1386 Sommers 1386. Go erzwang fie ihres Mannes Freilaffuna und ben Beginn neuer Unterhandlungen, Die mit einem Friebenoschlusse endigten, welcher endlich die Rube auf ber Infel begrundete. Ronig Pebro erhielt alle von Eleonorens Truppen occupirten Burgveften gurud, und Eleonore machte fich anbeis foig die von ihr aufferhalb bes Judicates Arborea erbobene Branbichagung an ben toniglichen Schat jurudjugablen; übris gens behielt fie und ihr Sohn Feberigo bas Jubicat Arborea gegen eine jahrliche Lebensabgabe von 1000 Gulben. Die Ge fangenen wurden von beiben Seiten freigegeben: Bicetonia follte binfubro immer ein Spanier fein, beffen Dberbeamtete tonnten aber nur Garben werben 1).

Pebro starb unmittelbar nach bem Schlusse bieser Bers
1387 handlungen am 5ten Januar 1387 2), und sein Sohn und
Nachsolger Juan I. bestätigte ben geschlossenen Bertrag. Er
sandte als ersten Vicekönig Don Simon Perez de Arenoso,
1388 welcher im Januar 1388 die Cortes der Insel versammelte
und das Judicat Arborea in ein Marquisat von Oristano vers
wandelte, welches Brancaleone Doria und Eleonore besitzen
und nach ihrem Tode auf ihren Sohn Mariano (Federigo war
inzwischen gestorben) vererben sollten.

Eleonore blieb von ihren Unterthanen geliebt, von ihren Ronigen geachtet \*), bie eigentliche Regentin ihrer Perrschaften.

<sup>1)</sup> Mimaut l. c. p. 219.

<sup>2)</sup> Schmibt a. a. D. S. 512.

<sup>5) 3</sup>m Jahre 1895 folgte Juan I. fein Beuber Martin bis 1410,

Branaleone kummerte sich wenig um politische Berhaltnisse; seine Semahlin fasste den Gedanken das Gewohnheitsrecht und die frühern Anordnungen für die Gerichte ihrer Landschaften in ein geschriedenes Sanzes zusammenstellen zu lassen; die üchtigsten Rechtsgelehrten Sardiniens standen ihr dei, und so gab sie der Insel ein Sesehdach, das zum Theil noch Geltung hat und den Litel Carta do logu sührt. Du Dstern 1395 ward die neue Rechtsquelle seierlich publiciet.

Durch keine merkwurdige Begebenheit mehr wurde ber Friede Sarbiniens unterbrochen, noch auch nur ein Jahr als bedeutender bezeichnet in ben Annalen der Insel bis zu Eleos norens Tode im Jahre 1403.

2. Sarbinien bis zu ben Zeiten Ferbinands bes Katholischen.

Mit Mariano V., bem Sohn und Nachfolger Eleonorens, ber sie aber nur vier Jahre überlebte, erlosch bieser Zweig bes. Seschlechtes der Richter von Arborea. Brancaleone Doria suchte das Marquisat nun für sich zu behaupten; allein die Notablen unter den Sinwohnern wählten den Enkel der altesten Schwester Eleonorens, der Beatrice, welche mit dem Vicomte von Narbonnes Lara vermählt war, zu ihrem Fürsten, den jungen Biscomte Guillaume III. von Narbonnes Lara?). Dieser kam;

Wifrend einer Anwesenheit in Cagliari zeichnete er Eleonoren und ihre Kamilie sehr aus und bedachte ihre Unterthanen mit mancher Begünstigung.

1) S. Abtheil. II. S. 86. Das Gefesbuch ward zum allgemeinen Gefesbuch für Sarbinien gemacht in Folge eines Beschlusses von 1421 und gilt beute noch.

Dugo Beatrice, Cleonore — Brancaleone Doria
verm. mit Air
Benedetta mery von Rars Feberigo. Mariano V
bonne : Lara

Cuillaume II. — Guerine de Beaufort — Guillaume de
Canillae Ainières

Guillaume III.

Pierre de Ainières, Derr

pierre de Linioces, Herr von Apchon.

nach kurzem Wiberstand vertrug er fich mit Brancaleone, umb Beibe vereinigt wiberfetten fich nun ben Berfuchen bes Bices konigs bas Marquisat einzuziehen, wohei fie an ben Doria und Malasvina im Norben ber Insel gute Belfer fanben. Schon glaubten bie Sarben gang, gegen Aragonien obzusiegen, als Martin, ber Ronig von Sicilien, in Cagliari antam 1) 1409 und ben Aufrührern am 26sten Junius 1409 in ber Rabe von . San : Luri ein Treffen lieferte, nach welchem fich ber Bicomte in Unordnung zurudzog. San-Luxi, Monreale und andere Burgveffen murben von ben Aragonesen genommen, und bem Seneral ber aragonesischen Armee, Dan Debro be Torrelias, gelang es sogar in Driftano felbft einzubringen 2). Branca= leone und ber Bicomte floben nach Saffari, wo bie beiben einflußreichken Familien, Die Catoni und Pali, fich für fie erklart batten. Schwerlich batten fie weiter noch Etwas gegen bie toniglichen Truppen unternehmen tonnen, ware nicht Mer-1409 tin am 25ften Julius 1409 ploblich gefforben; boch auch nun schlug Torrelias alle Angriffe ber Emporer tapfer gurud. Brancaleone scheint in biefer Beit gestorben ju fein; ber Bicomte fuchte Bulfe in Frankreich und ließ als feinen Statthalter einen gewiffen Leonardo Cubello, ber ihn verrieth und gegen eine bebeutenbe Summe von Torrelias, ber in Berlegenheit mar. 1410 am 29ften Marz 1410 bas Marquifat taufte 3).

Der Vicomte verlor ben Muth noch nicht; ber alte Konig Martin von Sicilien farb schon am 31sten Dai 1410 zu Barzcelona, tein volles Jahr nach seinem Sohne, bem Konige von

<sup>1)</sup> Bergl. Abtheil. IV. G. 696. Martin tam nach Sarbinien im Rovember 1408. Schmibt Geschichte Aragoniens S. 320.

<sup>2)</sup> Mimaut l. c. p. 250.

<sup>5)</sup> Mimaut l. c. p. 232. "Le contrat de vente portait que, moyennant le paiement comptant de 50,000 florins d'or et l'obligation d'en payer 5000 par an à perpetuité, Leonard Cubello d'Alagon serait mis immédiatement en possession de la province d'Arborée, qui lui appartiendrait, à lui et à ses enfants légitimes; comme grand fief relevant de la couronne d'Aragon, et sous le titre de marquisat d'Oristano. Torrelias voulut installer lui-même ce riche et ambitieux feudataire, et le peuple qu'il avait acheté et qui crat l'avoir élu librement, le nomma juge par acclamation."

Siellen. Auch Lorrelias flarb; der Viconite erschien von seinen Freunden in Frankreich unterstützt plöglich von neuem auf der Insel und socht ebenso glücklich als tapfer gegen die Arassnesen sowie gegen Leonardo. Sobald Ferdinand von Cassilien als König von Aragonien anerkannt war und den Biscomte selbst zu sprechen wünschte, übergab dieser seinem Vetter, dem Baron von Lalleyrand, den Oberbesehl in Sardinien; er selbst eilte nach Lerida und schloß hier einen Vertrag, dem zu Folge er seine sardinischen Besitzungen für 73,000 Goldzulden <sup>1</sup>) an den König verkauste.

218 Guillaume Spater nicht gu feinem Gelbe kommen konnte, fing er von nenem Feindseligkeiten auf ber Insel an; allein nun batte fich Leonardo befestigt und wurde fur bie Treue bie er bem Konige bewies so mit Territorien bebacht, daß er wieber fo reich ausgestattet war wie bie frühern Rich: ter von Arborea in ihren glanzenbsten Beiten. Der Bicomte verließ, ohne weiter Etwas erlangt zu baben, Sarbinien für immer 1415. 216 er feinen Sob fand, 1424 in ber Schlacht 1415, 24 pon Berneuil, batte er burch Testament seinen Salbbruber Pierre be Tinieres jum Erben eingefest, beffen Bater Guillaume be Tinières auch wirklich auf bie Insel kam, um bie Rechte seines ummimbigen Sohnes geltenb zu machen. Er fand nur unter ben Ebelleuten von Locubors, bie immer gegen Aragonien mit ben Kurften von Arborea gelampft batten, Anhana umb konnte um so weniger Etwas ausrichten, als ihm bas Baff in ben Lanbschaften Arboreas felbft entgegen mar, Ameimal war bereits Konig Kerbinands Nachfolger in ben aragonefischen Staaten, Alfons, auf Sarbinien gewesen und batte fich ben farbischen Abel gang gewonnen 2). Rachbem Suillaume be Tinieres faft vier Sabre lang einen unbedeutenben Raubkrieg gegen ben Marquis von Driftano und bie Aras gonefen geführt, fant er fich mit Alfons für 100,000 Golbaulben ab am 2ten Januar 1428 und erhielt bas Gelb balb 1428 nachber ausgezahlt.

1) Bon benen freilich Richts als bas Draufgelb gezahlt wurbe.

<sup>2)</sup> Bahrend feines Aufenthaltes in Cagliari im Jahre 1421 war es eben, bas jene Cortes gehalten wurben, bie Eleonorens Gefesbuch jum allgemeinen Gefesbuch ber Infel machten. Mimaut l. c. p. 257.

Eine lange Zeit ber Ruhe erfolgte nun, nachdem bie Arzgelegenheiten ber wichtigsten Lebensberrschaft auf ber Insel geordnet waren. Auf Leonardo folgte zuerst sein altester Sohn Antonio; bann nach bessen kinderlosem Tode Salvator, der

1458 jüngere. Inzwischen ftarb Alfons 1458 und Sarbinien, bas mit Aragonien vereinigt blieb, ward burch Alfonsens Bruber und Nachfolger Juan für ewige Zeiten mit Aragonien verbuns

1470 ben erklart. Als 1470 Salvator ebenfalls ohne Rachkommensschaft zu hintersaffen starb, wollte ber König das Marquisat von Oristano einziehen 1), aber ein Enkel Leonardos I. durch bessen Tochter Benedetta, der ebenfalls den Namen Leonardos suhrte, trat als Erbe auf und nannte sich Leonardo II. Die Einwohner des Marquisates unterstückten ihn mit den Baffen;

1475 auch die Genueser halfen, und im Jahre 1475 hatte er die Kuhnheit sogar Cagliari zu belagern; allein der aragonestiche Feldherr Don Niccolo Carros zwang ihn zum Abzuge. Orei

1478 Jahre später 1478 erlitt er eine entscheidende Riederlage bei Macomer und suchte von Bosa zur See zu flüchten; allein der spanische Admiral Villamarina nahm ihn gesangen und brachte ihn nach Catalonien, wo er als Gesangener im Schlosse zu Xativa starb. Das Marquisat Oristano war seit seinem Unterliegen Theil der Domaine von Aragonien und blieb es, und seit der Anhaltepunct an den mächtigsten Basallen der Inssell wegsiel, wagten auch die kleineren keinen Ausstand mehr gegen das Gouvernement zu beginnen. Ferdinands des Katholischen Regierung verstoß für die Sarden in innerer Rube.

Die Judicate Cagliari und Gallura hatten noch die Pisaner in kleinere Lehen zersplittert, indem sie sich die Stadt Caz gliari selbst vorbehielten. Die Titel dauerten wohl noch, aber ohne wirkliche Beziehung fort. Logudoro war kurz zuvor ehe die Aragonesen die Herrschaft auf der Insel erlangten unter die Doria, Malaspina und den Richter von Arborea getheilt worden; Sassari hatten die Genueser an sich gerissen gehabt.

<sup>1)</sup> Es bestand als Marquisat damals aus ber Lanbichaft von Drieftano, aus der Grafschaft Goccano, Marghine, dem Gebiet von Monteferro, der Stadt Bosa und ihrer Umgegend. Mimaut l. c. p. 242.

## Drittes Capitel.

#### Corfica.

### 1. Corfica bis zum Sahre 1336.

Der Bertrag burch welchen König Jacob von Aragonien auf Sicilien resignirte, übergab ihm ausser Sardinien auch Corsica als papstliches Lehen '). Da aber die aragonesische Kriegs-macht von Bonisacius VIII. zu sehr gegen Sicilien in Ansspruch genommen wurde, konnte Jacob zunächst keine Bersuche machen sich Corsicas mit Sewalt zu bemächtigen, und die Ermahnungen des Papstes an die Senueser und Pisaner, die Insel den Aragonesen sriedlich zu überlassen ), blieben natürlich ohne Ersolg. Bonisacius VIII. starb, ehe Jacob irgend Etwas auf Corsica erreicht hatte ').

An ber Spize der genuesischen \*) Partei stand nun Gusglielmo da Pietraellerata; mit ihm waren besonders Arrigo und Guido dalla Catena; gegen sie stand ein ehemals pisanisscher Richter aus der Familie Cinarca \*), dessen Feldhauptsmann Lupo d'Ormano den Guglielmo 1312 bei Marmorese 1312 schlug, ihn dann aber gegen das Anerdieten einer vortheilhaften Heirath mit Guglielmos Lochter entwischen ließ und dadurch selbst auf die Seite der Feinde des Richters trat. Die Genueser,

<sup>1)</sup> Abtheil, III. S. 475. und Abtheil. IV. S. 638. Die Belehnung mit diesen Reichen ward burch eine papstliche Bulle später aussührlich bestätigt. Of. Giovacchino Cambiagi istoria del regno di Corsica, tom. I. p. 208 sq. Daselbst sind auch die Lehensleistungen für die beiden Reiche genau bestimmt.

<sup>2)</sup> Cambiagi l. c. p. 222 sq.

<sup>3)</sup> Des Abbate Cambiagi Geschichte ber Insel ift in Beziehung auf biese Beit bloß eine Geschichte ber aragonesischen Ansprüche, nicht ber Berhaltniffe auf ber Insel selbst, von benen wenig bekannt und bas Besbeutenbfte schon in ber genuesischen Geschichte an mehreren Drien zerstreut beigebracht ift.

<sup>4)</sup> Bergl. Abtheil. III. G. 456 u. 456.

<sup>5)</sup> Abtheil. III. S. 458 u. 459. Cambiagi l. c. p. 257.

aufgesobert ben gunstigen Augenblid zu benuten, sandten ihrer Partei 2000 Mann unter einem Spinola zu Hulfe; ber Richter ward gesangen und starb bald hernach im Kerker. Übrisgens mischten sich die Genueser nicht in die inneren Angeles genheiten der Insel, liessen die Factionen des Adels in den kleinen Fehden ungestört gegen einander wuthen ') und beshaupteten strenger nur Calvi und S. Bonisazio 2).

Dhugeachtet so die Insel im Sanzen in ihrem alten Busstande beharrte und namentlich die Aragonesen keinen Fuß auf dieselbe setzen, huldigte doch Jacob für dieselbe jedem der in dieser Zeit auf einander folgenden Papste, und auch sein Sohn 1328 Alsons leistete dasur die Lehenshuldigung. Die Art von Anarchie aber, welche inzwischen auf Corsica immer weiter um sich griff, wie man den Zehnten verweigerte, fremde Seistliche welche den Zustand der Kirche reguliren wollten, nicht achtete, wie die Kirchenguter verwahrlost wurden, wie die Geistlichen mit Kebsweibern lebten, die Schulen herabsanken, Meuchelmord und Ayrannei regierten, sieht man am besten aus dem Inhalt der papstlichen Ermahnungsschreiben, welche von Zeit zu Zeit nach der Insel erlassen wurden.

#### 2. Corfica bis zum Jahre 1425.

- 1336 Sm Jahre 1336 suchte ein Genueser, welcher Ottone genannt wird, die Anarchie auf Corfica zu benugen und brang mit gemiethetem Bolte bis Cinarca vor, um sich bieser Beste
  - 1) Cambiagi l. c. p. 240. "Dopo la di lui (sc. bes Riditers) morte i Genovesi non si travogliarono altrimenti negli affari dell'Isola, rimanendo al governo degli stati i respettivi Signori e Baroni, riserbandosi come prima Calvi e Bonifazio. Così rimasta senza alcun capo principale, non andò guari che ricominciarono le fazioni."
  - 2) Den Einwohnern bieser Stabte wurden, um sie dem genuesischen Interesse fester zu verbinden, die ausgedehntesten Privilegien zugestanden, und die genuesischen Podestaten, die dahin gesandt wurden, mussten vor Antritt ihres Amtes jedesmal die Statuten des Ortes und die abgeschlossenen Berträge mit Genua beschwären. Die Anzianen der Stabte standen dem Podest deschräftend als Stadtrath zur Seite. Gin hierher bezägeliches Diplom vom J. 1821 theilt Cambiagi mit L.c. p. 362 sq.

und demnachft ber Insel zu bemachtigen. Ein Reffe bes früher ermahnten Richters (schlechthin Giubice ba Cinarea genannt), Rinieri da Cozi, war in Besitz von Cinarca, wurde um aber von den aufgewiegelten Einwohnern vertrieben, und Ottone trat an beren Spike. Rinieri warb von Lupo b'Drs pano gefangen, und Ottone verband fich mit einem ber angesehnsten Sbelleute von Corfica, mit Arrigo d' Attallà und bildete so eine ber machtigsten Parteien, welche fast die ganze Infel fich unterwarf und juleht ju Mariana eine allgemeine Berfammlung ber Rotablen ber Infel queschrieb. Sier bulbigte ber gange Abel ben Beiben, boch follte nur Arrigo ben Titel "Signore bi Corfica" fubren 1). Auf bem Rudweg von biefer Berfammlung ftarb Arrigo, und Ottone war bald so bebrangt, baß er Cingrea um 400 Scubi an bie Sohne Guibos balla Catena vertaufte und bie Insel verließ. Die alte Anarchie dauerte fort.

Gegen die Tyrannei der vielen kleinen herren suchten im Sabre 1338 Qualielmo bella Rocca und Orlando Cortinco de 1338 Patrimonio bulfe in Genua und erhielten fie unter Anfichrung Gottifredis da Livaggio; Orlando eifersuchtig auf Guglielmos Ginflug organifirte balb felbft ben Wiberftand gegen biefe von ben Genuefern unterftutte Racht, gab fich aber uns vorsichtig in Gottifrebis Gewalt und wurde gehangt; Aleria ergab fich an bie Bengefer; ein anderer Driando, Berr von Ornano, Celavo und Cauro ward enthauptet; Qualieimo Cos tinco ba Dietraellerata und fein Sohn wurde gefangen nach Benug gefandt, mo er im Rerter ftarb, und bie Genuefer gewanners wieder einen großeren Theil der Infel. Gottifredi ents fernte fich 1340 und hinterließ Guglielmo bella Rocca als 1340 Statthalter. Sofort emporte fich ber corficanische Abel. Bus glielmincello, ein Sohn Arrigos b' Attalla, an beffen Spite 2), fand aber an Guglielmo und beffen Berbunbetem, Arrigo b' Aftria, mechtigen Wiberstand, welcher fortbauerte auch als Arrige b'Ifiria nach Sarbinien ging und bort seinen Tob fand, Guglielmo stellte fich in ein ganz abnliches Berbaltniß wie früber

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 266.

<sup>2)</sup> Cambiagi L. c. p. 268.

Sinucello bella Rocca 1). Den Genuesern zahlte er jahrtich eine runde Summe und ward von diesen dafür in seiner Stelstung als Richter über Corsica (mit Ausnahme von Calvi und Bonisazio) anerkannt. Trog aller Bersuche der Corsen, Suzglielmos Herrschaft abzuschütteln, erhielt er sich ohne weiteren Beistand der Genueser.

Die Hulbigungen und Berhanblungen ber Konige vort Aragonien in Betreff Corficas hatten inzwischen am papstlichen Hose fortgebauert, boch trugen sie nur Erlas ber Lehenszah-Lungen, Zugeständnis ber Besteurung geistlichen Gutes und bergleichen Früchte, nicht ben wirklichen Besitz ber Insel ein, ohngeachtet noch Ermahnungsschreiben ber Papste aus bieser Zeit auch an die Genueser vorliegen.

Bald nach der Mitte des 14ten Jahrhunderts erschienen an der Spize einer neu sich bildenden Partei in Corsica zwei junge Männer, Arrigo und Polo, beide d'Attallà, die nun die religiöse Ungedundenheit so weit trieben, daß sie ihre Partei als einen Orden einrichteten, in welchem vollkommene Semeinsschaft der Süter, Beiber und Kinder stattsand. Die neue Secte hatte zuerst in Carbini angesangen, dald verdreitete sie sich über die Insel, zum Theil mit Sewalt der Wassen; ends lich war der dritte Theil der Corsen ihr zugethan?).

Vom papftlichen Hofe erfolgte sofort, als man Kunde bavon erhalten hatte, ber Bannstrahl gegen biese Keher, und ein papstlicher Commissarius, von den rechtgläubigen Corsen unterstützt, verfolgte die Kirchenfeinde, die nun in Alessani ihre Macht vereinigten, aber bald geschlagen und sammtlich wieder bekehrt oder ausgerottet wurden.

Um biese Zeit suchte Guglielmo Bergleich mit bem Könige von Aragonien, um sich von bem Berhaltniß zu Genua ganz frei zu machen. Sein Sohn Arrigo war früher als Geisel für seine Treue nach Genua geführt worden; nun kam er in 1358 den Kerker, befreite sich aber und entkam im Sahre 1358 glucklich nach der heimischen Insel, wo er die Herrschaft bella Rocca behauptete. (Guglielmo scheint inzwischen gestorben zu sein.)

<sup>1)</sup> Witheil. III. &. 455. 456.

<sup>2)</sup> Cambiagi l. c. p. 282.

Der ganze übrige Abel war wieber mit einander in Feindschaft; besten Unterthanen suchten sich ganz zu befreien, die heilloseste Anerdie war auf der Insel.

An der Spitze des aufrührerischen Boltes stand Samdus amio von Allando (im Kirchspiel Bozio, im Bezirk von Corti); auf allen Seiten übersiel er die Barone, ließ sie tödten oder zwang sie zur Flucht; überall brach er deren Burgen und unsterwarf 1359 die ganze Insel, indem er alle Ortschaften die 1359 sich ihm nicht anschossen niederbrannte, mit Ausnahme von Calvi und Bonisazio. Die Zeit dieses Bolksregimentes wird im der corsicanischen Geschichte "il tempo del commune" gesmannt. Eine republicanische Versassung ward eingerichtet; Bisgussia und Einarca wurden Hauptstädte, und Ronza und S. Colombano erhielten neue Besestigungen; um aber einen seste zen Halt zu haben, ergab sich die neue corfische Republit der genuessischen Hobeit 1).

Der Papst Innocenz, welcher wohl sah, wie die Könige von Aragonien seit ihrer Belehnung mit Corsica die Insel nie ernstlich an sich zu bringen versucht hatten, und daß in der letten Beit auch die Zahlung des Lehenzinses für dieselbe unsterdlieben war, suchte sich num mit Genua selbst wegen der Insel zu sehen und verlangte von der Republik im Jahre 1360, 1360 sie solle ihm als Urkunde der Anerkennung der Abhängigkeit der Insel vom papstlichen Studle eine Lehensabgade zahlen. Während dieser Unterhandlungen verließ der genuesische Statzbalter in Corsica, Giovanni Boccanera, die Insel 1361; sosort

<sup>1)</sup> Cambiagi citirt hiebei eine Stelle aus der Seschichte von Sorsica des Archibiacons von Mariana, Anton Pietro Filippini, welche ich sonst nicht kenne als durch Cambiagi, welche aber in ihren ersten neum Bächern mur eine Zusammenstellung der Nachrichten drei alter corfischer Spromiken enthalten soll. Die hier citirte Stelle ist solgende:

"gindicando, che senza un sermo appoggio non potevano lungamente mantenersi, mandarono quatro ambasciadori a Genova la cui repubblica era floridissima e a nome del comune di Corsica si dettero al comune di quella, con patti che i Corsi non sussero astretti di pagar per alcun tempo se non soldi 20 per succo l'anno senx' altri carichi e gravezza alcuna. Accettorno quell' i Genovesi molto volentieri e vi mandorno per governatore Giovanni Boccanegra, il quale messe tutta questa provincia in pace."

kehrten viele von ben Burgherren zurud und befestigten sich, 1362 und Sambucuccio suchte 1362 in Genua Husse gegen fie. Ein neuer Statthalter, Tribano balla Torre, ward von ben Genuessern nach Corsica gesandt 1). Dieser zerstörte abermals bie Burgvesten, vertrieb alle Barone die sich der genuesischen Hospiet nicht fügen wollten, und stellte die Ruhe, welche gestört 1365 worden war, her dis zum Jahre 1365, in welchem abermasszwei Factionen sich bilbeten und die ganze Insel in einen Zu-

ftand ber Anarchie fturzten.

3wei Manner im Rirchspiel von Rogna im Diffrict von Corti, beibe von nieberer hertunft, Caggionaccio ber eine, Riftagnaccio ber anbere genannt, geriethen in Streit und fanben Schutz und Anhalt jeber bei anderen abeligen Ramilien. Das Geschlecht ber Algiani interessirte fich für jenen, bas Ge schlecht ber Cofta fur biefen; es tam nach ber Sitte ber Infel zu blutigen Begegnungen, und bie Partei Riftagnaccios wenbete fich, ba fie Recht ju haben glaubte, an ben Statthalter Tribano, welcher nicht glaubte bie Gegenpartei in Gute gu einem Bergleich bewegen zu tonnen und beshalb Truppen fammelte, aber Richts auszurichten vermochte. Gobald bies burch feinen Rudzug nach Biguglia, wo er refibirte, offentunbia murbe, nahm fast bie gange Infel an ber Febbe Untheil. Die Baupter ber beiben Factionen tamen auf Tribanos Auffoberung in Cafinca zur Unterhandlung zusammen; bie Caggionacci aber ermorbeten ben gennefifchen Statthalter, und ber Abel befebbete fich nun wieber überall und ungehindert. Segen biefes Unmesen trat Sambucuccio jum britten Dale auf; er menbete fich um Bulfe nach Genua, und bie Republik fanbte ben brits ten Statthalter, Giovanni ba Magnera 2). Sofort wurde nun die caggionaccische Faction mit Gewalt zu Boben gebruckt. und ihre ehemaligen Anhanger wurden auf bas bartefte mit Steuern und Bablungen belaftet, bis bie Gennefer felbft ein 1370 Einsehen batten und 1370 Siovanni gurudriefen, an feiner Stelle aber zwei Statthalter Leonello Lomellino und Mulai Tortoring bestellten, welche beiben Factionen genugthaten und

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 289.

<sup>2)</sup> Cambiagi l. c. p. 300.

bie Insel in Rube regierten, bis einer ber früher geflüchteten Barone, Arrigo bella Rocca, ber vergebens bei Aragonien Unteffigung gefucht hatte, bei Olmeto lanbete und Anbanaer fent. Er eroberte Cinarca, jog bie caggionaccische Partei an ich, nahm Biguglia und Ronza ein und warb von feinem Andange zum Conte del regno di Corsica ausgerusen. Der Abel fiel ihm von allen Seiten ju, und bie beiben Stattbalter verlieffen bie Infel; er aber richtete eine regelmäßige Abminis ftration ein und erhielt vier Jahre lang Rube und Frieden auf ber Infel 1). Ploblich im Jahre 1375 ging in Graf Arrigo 1375 eine innere Bermanblung por: mar er früher liebenswürdig und gerecht, so ward er nun gehästig und tyrannisch. Bahricheinlich batte er trot feines guten Willens und trot bes guten Erfolges im Sanzen zu febr mit Bibriafeiten und Rachftellungen im Einzelnen zu tampfen gehabt und fo fein Gemuth verbittert; bie Folge biefer Berbitterung aber war bie Abwenbung feiner Untergebnen; balb brach auf allen Seiten ber Auf-Kand aus. 3m Jahre 1376 wurden bie Genuefer abermals 1376 von ber Arrigo feinblichen Partei zur Einmischung in bie corfifchen Angelegenheiten aufgefobert. Arrigo marb auf Corti gurudgebrangt, bis ber Felbhauptmamn feiner Gegner, ein corfifder Ebelmann, Giacopo ba Brando, fiel und beffen Lente ganglich in bie Flucht geschlagen wurden. Arrigo fiegte mun auf allen Seiten, trat als Beamteter bes Ronigs von Aragonien, beffen Fahne er weben ließ, auf und verlangte biefeiben Abgaben wie früher bie gennefischen Statthalter für fich. Bon neuem tam es 1378 jur Emporung gegen ihn, und wie 1378 immer fuchten auch biesmal bie Aufruhrer Bulfe in Genna; bie Republik aber lehnte alle weitere Einmischung in corfis iche Angelegenheiten ab; es entschloffen fich bemnach funf ber reichften und angesehnsten Burger von Genug bie von einer Bartei auf Corfica gewünschte Unternehmung auf ihre Rechnung und zu ihrem Privatvortheil zu wagen. Es waren Leonello

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 802. "Partiti i Genovesi in poco tempo Arrigo ridusse il regno in un perfetto stato, costituendo in ogni luogo i suoi Gimedicenti e Soldati, eccettuato in Bonifazio, Calvi e S. Colombano, i quali luoghi si contentò che rimanessero in alleanza coi Genovesi."

Lomellino, Siovanni da Magnera, Aluigi Tortorino, Anbreolo Ricone und Criftoforo Maruffo; ihre zu biefem 3wed errich-

tete Societat nannten fie bie Daona 1).

Sobald bie Runf in Corfica angekommen waren und Arrigo einsab, bag es schwer fein wurde fich gegen so reiche und machtige Leute zu behaupten, trat er lieber als ber Sechste in ibre Societat, fobaß fie nun Corfica mit Ausnahme Calvis. Bonifazios und S. Colombanos in feche Districte theilten und jeber seinen Theil regierte. Diefer Buftand mahrte jeboch nicht lange; Arrigo griff von neuem gegen bie ubrigen ju ben Baffen. Lomellino, aus Aleria nach Biguglia verbrangt, baute 1380 mabrend biefes Kampfes 1380 ben Borgo und bas Caftello bi Baffia, und in bemfelben Sabre ward Arrigo Berr ber gangen einen Salfte ber Infel mit Ausnahme Bonifazios, welches er auch bebrangte, bis ibn bie Uneinigfeit feiner Baftarben, Calcagno und Ambrogino bella Rocca, nothigte Frieden mit Bonifagio gu fcblieffen.

Eine Beit lang blieben nun bie Angelegenheiten Corficas fo geordnet, bag die Genuefer Calvi und Bonifagio, Arrigo Die eine Balfte, Die Maona fast bie andere Balfte ber Infel batte, und biese Societat bestellte immer nur Einen Statthals ter für fich; boch hielten fich auf ber Seite bes Gebirges, welche bie Maona inne hatte, auch noch viele Barone gant frei. 1390 Go blieb es, bis 1390 ein gewiffer Paolino ba Campo Caffo bie Baffen gegen ben Stattbalter ber Maona, Lomelling, erbob, weil biefer bie riftagnaccifche Partei, von welcher noch Refte übrig maren, ju febr begunftigte. Der Krieg endiate mit Abberufung bes Statthalters ber Maona und Ginfetung

1393 eines neuen im Jahre 1393. Diefer, Batifta Bovaglia, erwarb ju Biguglia und Baftia, welches bie Sauptbesitzungen ber Maona gewesen waren, auch Cinarca, Lisca, Ricia, Gociurpola, Salasco, Barricini und andere Ortschaften, Die er mit Ausnahme Cinarcas zerstören ließ. Graf Arrigo und bessen

<sup>1)</sup> Lateinisch Magonia: "Magoniam appellabant eam societatem." Dietro Corfo bei Cambiagi l. c. p. 304. Gine abuliche Befellichaft in Genna, welche Chios befat, bief bie Monas; vergl. Abtheil. III. 6. 538. Rote. 3ch hielt ben Ramen für griechifch, boch ift es wohl nur eine griechische Form fur ein eigenthumlich genuefisches Bort.

Sohn Anton Lorenzo suchten Unterstützung in Aragonien und erhielten sie; die Caggionacci hatten sich ihnen, die Ristagnacci mehr und mehr der Maona angeschlossen; Batista Zovaglia aber ward bei Nonza geschlagen, und Arrigo kam allmälig wieser in Besitz der ganzen Insel, mit Ausnahme Calvis und Bosnisaios und regierte sie unter aragonesischer Hoheit.

Seine Strenge bewog 1397 abermals eine corfische Par= 1397 tei in Genua Unterstützung und einen Ansührer zu suchen; bie Republik sandte Tommaso Ponzano, welcher bei Biguglia Niederlage und Tod sand; an seine Stelle trat 1398 Rafaele 1398 da Montalto, welcher den Genuesern wieder die früher der Maona gehörige Halste der Insel erward. Als Arrigo 1401 1401 einen neuen Versuch gegen die Genueser machen wollte, erskrankte er und starb.

Die Rampfe ber Abornen und Fregofen hatten nun auf Corfica großen Ginfluß; bie Parteiung ergriff wieder alle Theile ber Insel, und einem ber folgenden Statthalter, bem Bartolos meo Grimalbi, verfagten die Corfen, nachbem fich vorber auch mehrere fruber Arrigo unterworfene Diffricte an Genua angefoloffen hatten, ben Gehorfam, weil fie furchteten, bie frangofifden Einwirkungen, benen bie Republik unterlag; mochten fich auch auf Corfica ausbehnen. Der Bischof von Mariana (Siovanni di Omessa), Paolino da Campocasso, Bondinuccio da Chiatra, Fanuctio da Matra und andere herren riffen fic gang von Genua los, und fie wie die gange Infel riefen ben Ronig von Aragonien zu ihrem Furften aus und fuchten bei bem Vicefonig von Sarbinien Unterflugung. Die Genuefer, um biefen Bewegungen ju begegnen, fandten 1404 ben Un= 1404 brea Comellino mit einer gablreichen Flotte als ihren Stattbal= ter nach Corfica, und Francesco bella Rocca, ein Aboptivsohn Arrigos, ber an ber Spie ber aragonefischen Partei fanb, unterwarf fich turz barauf, ba er von Aragonien nicht unterfast murbe, fur's erfte ber Republif.

Leonello Lomellino, welcher früher als Mitglied der Maona bei weitem mehr als die anderen Mitglieder für diese Unter-

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 306. — motto la protezione del Re d'Aragona."

Leo Geschichte Italiens V.

1405 nehmung aufgewendet batte, wuffte es nun 1405 beim franabifichen Statthalter in Genua bahin zu bringen, bag biefer ihm allein ben Befig ber Insel jusprach und ben Titel eines Grafen von Corfica ertheilte. Leonello kam nach ber Infel und suchte fie unbedingt feiner Berrschaft zu unterwerfen, aber ein Schwestersohn Arrigos bella Rocca, Bincentello b' Iftria, kehrte aus Catalonien, wohin er nach bem Tobe bes Dheims gegangen mar, mit einer aragonesischen Galeere und mit anberer Unterftugung bes Konigs Martin von Sicilien gurud, bemachtigte fich Cinarcas und batte balb, unter aragonesischer Bobeit, die gange eine Balfte ber Infel fur fich, worauf er gegen Comellino zog und ihn endlich zwang Corfica zu verlaffen, wo ihm bloß Baftia blieb. Auch biefe Beste übergab Lomellins Stattbalter für 200 Scubi an Bincentello, und biefer hielt nun in Biguglia eine Berfammlung ber Rotablen, bie ibn als Grafen von Corfica und aragonesischen Bicetonig anerfannten.

2407 Schon 1407 fandten bie Genueser von neuem Andrea Lomellino mit zahlreicher Mannschaft; Bincentello, verwundet in diesem Kampse, musste auf einige Zeit nach Sicilien gehen, und Andrea eroberte einen großen Theil der Insel; bald aber kehrte Bincentello mit drei großen und mehreren kleinen Fahrzeugen des Königs Martin von Sicilien zurück und trat als aragonesischer Statthalter auf; doch vermochte er den Genuezsern Capocorso und einige andere Districte der Insel, die Andrea erobert hatte 1), nicht wieder zu entreissen, da der Idel in diesen Gegenden selbst die genuesische Herrschaft liezber wollte 2).

Wahrend Vincentello bei Konig Martins Anwesenheit in Sardinien bahin gegangen war, um ihm seine huldigung barzubringen, emporte sich bas Cinarchese und andere Kanbschaften und pflanzten bie genuesische Fahne auf; aber Vincentello

<sup>1)</sup> Die Stabte Calvi und Bonifagio wurden von biefen Rampfen nie berührt, ba fie, ohngeachtet bes gennesischen Podestaten, mehr als eigne Staaten erschienen und nicht im wefentlichen Busammenhang mit ben Berhältniffen ber Statthalter.

<sup>2)</sup> Cambiagi l. c. p. 509.

mit aragonefficher Sulfe bezwang fie nicht nur balb, fonbern erneuerte 1411 ben Rampf gegen ben genuefifchen Statthalter 1411 und brang 1414 bis unter bie Mauern von Baftia vor. Auch 1414 bie Genueser unterflütten nun ihre Beamteten nachbrudlich, amb der ihnen zugethane Theil des corfischen Abels stellte bewaffnete Daffen auf, als beren Caporali bie Barone und michtigen Geiftlichen felbst genannt werben; Bincentello warb in ber Gegend von Mariana zum Ruckzug genothigt. Rache bem im Sahre 1415 Tommaso ba Campofregoso Doge von 1415 Senua geworben war, erhielt beffen Bruber Abraamo bie Statthalterschaft in Corfica; er in Berbindung mit den corfifchen Caporalen suchte nun ber aragonefischen Partei eine Segenb nach ber anbern zu entreiffen 1), und wirklich hatte er, besonbers wahrend einer abermaligen Abwesenheit Bincentellos in Catalonien, vieles Glud. Als er nach Genua gurudging, binterließ er Pietro Squarciafico ale feinen Stellvertreter. Ges gen biefen erhoben fich 1417 bie Bischofe von Mariana und 1417 Meria und andere Sauptlinge ber Infel; und da die Republit Abraamo ohne Unterftusung ließ, unternahm es biefer Corfica auf eigne Rechnung zu erobern. Auch Bonifazio batte fich gegen bie Genuefer ertlart, muffte fich nun aber nebft anberen Drifchaften an Abraamo ergeben, welcher Commandanten bas felbft bestellte und nach Genua zurucktehrte. Enblich 1419 1419 ging Bincentello mit zwei aragonefischen Galeotten in feine Beimath gurud; er eroberte, mit Bulfe ber ihm gugethanen Partei, faft bie gange weffliche Balfte ber Infel, brang nach Corte por, baute bier bas fefte Schlof und erfocht auch in ber bflichen Balfte manchen Bortheil; Squarciafico mard gefangen. hierauf fenbete Abraamo ben Andrea Lomellino als feinen Stellvertreter mit 400 Miethfolbaten; aber auch biefe fclug Bincentello und nahm Biguglia, sodaß Abraamo sich gewungen fab zu Anfange bes Sabres 1420 felbft mit 700 1420 Mann nach ber Infel zu kommen. Auf bem Marich gegen Biguglia warb er gefchlagen und nebft Anbrea gefangen; Bincentello eroberte Baffia und bie anderen Dlate ber Genuefer; gang Corfica geborchte ibm als aragonefischem Bicetonig, nur

<sup>1)</sup> f. Abtheil. III. 6. 528.

. : :

Bonifazio und Calvi widerstanden noch, bis Konig Alfons von Aragonien felbst von Sarbinien nach Corfica kam und bie Stadt Calvi eroberte; andere kleinere Plate, Die burch Calvi gehalten worden maren, mufften fich ebenfalls ergeben, und in Mjaccio kamen bie Pralaten und Caporalen ber Infel gufam= men, um ihrem Konige zu hulbigen. hierauf zog Alfons gegen Bonifagio. Die Berftarkungen, welche Abraamo unter bem Befehl feines Brubers Giovanni biefer feiner letten Befigung auf Corfica jugebacht hatte, wurden bis in ben Decem= ber 1420 von wibrigen Winden aufgehalten; Die fürchterlichfte Sungerenoth brach in ber feit bem 13ten August belagerten Stadt aus, sodaß die Einwohner zulet in bas aragonesische Lager fanbten und fich gur Ergebung erboten, wenn fie in 40 Tagen feine Gulfe von Genua erhielten; eben noch in ber bochsten Noth kam wirklich Giovannis Alotte mit anderen genuefischen Unterflugungen an; ein Theil ber aragonefischen Flotte ward verbrannt; Calvi emporte fich und schloß fich wie ber an Genua an; bie Belagerung von Bonifazio muffte auf: gehoben werben, und Alfons verließ die Infel am Sten Januar. Vincentello aber erhielt Corfica, mit Ausnahme Calvis und Bonifazios, bei Aragonien.

# 3. Corsica bis jum Jahre 1492.

Dhngeachtet ber Kampf zwischen ber genuesischen und aragonesischen Partei auf Corsica ausgehort hatte, bauerten boch die
kleinen, durch die Sitte der Blutrache unter dem corsischen Abel erzeugten Fehden ununterbrochen sort; in kirchlicher hinsicht fand noch immer eine große Verwilderung statt 1). Um 1430 in Alles mehr Ordnung zu bringen, befolgte Vincentello 1430
bas frühere Versahren der Genueser, die Angesehnsten des geistlichen und weltlichen Abels zu Capprali oder Hauptlingen in
gewissen Districten zu ernennen; dabei versah er es aber, ins

<sup>1)</sup> Martin V. ernannte beshalb 1425 ben Bifchef von Sagona, Giacopo be Orbinis, zu feinem Legaten auf ber Insel burch eine Urtunbe, bie Cambiagi mittheilt l. c. p. 826.

bem er bem einen biefer Caporali, bem Luciano ba Caffa, einen großeren Ginfluß geftattete als ben anbern, und bie Infel daburch fcon 1431 jur Emporung brachte, fobag Simone ba 1431 Mare als Saupt ber Gegenpartei auftrat. Es gelang biesmal noch bie Aufruhrer wieber ju begutigen; aber als Bincentello 1433 burch eine Steuer neue Ungufriedenheit erregt hatte, ver= 1433 sammelten fich die Caporali in Querciolo und ftellten abermals Simone an ihre Spige. Bincentello muffte nach Cinarca, bann, auch hier belagert, aus Cinarca fluchten und wollte nach Sarbinien geben, wurde aber unterweges verschlagen und fiel bem Giovanni b' Istria in bie Sanbe. Schon war Giovanni butch bas Berfprechen, bie Stadt Baffia befommen zu follen, für Bincentello gewonnen, all Beibe wieder von dem Genuefer Zaccaria Spinola gefangen wurden, ber fie nach Genua brachte, wo man Bintentello im großen Saale bes Palastes enthaupten ließ, 1434: ~

Unter Bincentellos Anhang war nun ber Machtigste Paolo bella Rocca; bieser vertrug sich mit Simone ha Mare, und auch bie anderen Capotale liesen sich sinden; aber 1436 er 1436 klatten viele von ihnen wieder Paolo auf einer Versammlung in Venzolasca zum Grasen von Corsica und verliessen Simone, der nach Genua sliehen musste. hier verband er sich mit den Sohnen Rasaeles da Montalto, Giovanni und Niccold, und vereint führten sie Arnppen nach der Insel, wa sich wieder eine ansehnliche Partei für diese Genueser erklärte, sodas die Drei die ganze östliche Halfte von Corsica mit Corte, das ihnen Pavlo sur 200 Scudi ließ, behielten, 1437.

Micht lange nachber nahmen die beiden Montalten den Smonde gefangen umb suchten allein das Gewonnene zu bestäupten; Simones Freunde aber traten ihnen entgegen und der Kampf dauerte noch, als 1438 Tommaso da Campostes 1438 goso seinen Nessen Giano als Statthalter der Republik Genuänsche Corsica sandte. Dieser setze Simone in Freiheit, stellte den Frieden leidlich her, suchte aber vor allen Dingen soviel Gelb zusammenzubringen wie möglich und verließ 1440 die 1440 Insel (wo er noch die Gründung von S. Fiorenzo veranlasst hatte) reich, aber ohne die Liebe und Achtung der Sinwohner zewonnen zu haben.

Einige Beit bernach tam er gurfid, um ben Rampf gegen ben Grafen Paolo fortaufegen, bis es zu einem Bergleich tam. ber bie eine Salfte Corficas bem Grafen, bie andere ben Ge nuefern ließ. In Genua unterlagen inzwischen die Fregofen, und ber Doge Rafaele Aborno sandte Antonio und Niccold ba Montalto als Statthalter ber Republit nach ber Insel; Giano fuchte fich auch zu halten, marb aber auf Baftia beschränkt. Bahrend fich bie beiben genuesischen Ractionen so auf ber Infel befehbeten, landete ploglich ein Reffe Bincentellos, Giudice b' Iftria, mit Miethfolbaten in Aleria, jog hierauf nach Corte und verfammelte bie Notablen, welche ihn jum Grafen van Corfica ausriefen; befonders mit bulfe bes Bifchofs von Alexia warb es ibm möglich einen großen Theil ber Insel zu erobern, er beleibigfe bann aber biefen, fobag berfelbe feine Befangennehmung veranlaffte, worauf er Corfica wieder verließ und nach Sarbinien ging. Immer neue Unordnung und Auflosung griff um fich; ihr zu fteuern, berief ber Bischof von Aleria ins 1444 geheim im Dai 1444 eine Berfammlung ber Rotablen, und biefe beschloffen bie Infel wieber ihrer ursprunglichen Berrin, ber romifden Rirche, ju übergeben. Eugenius IV. empfing mit Freuden bie Botschafter und fanhte Monalbo Parabifi als feinen Commiffar mit 60 Golbaten und einem Schreiben an bie corfische Nation binuber, indem er augleich bie Genueser für widerrechtliche Usurpatoren und Tyrannen ber Insel erklarte 1). Der größte Theil ber Caporalen nahm ben papfilichen Statthalter, als er in Bengolasca erschien, mit Jubel auf; ein anderer Kleinerer Theil aber, ber nicht von bem Bischofe ju jener geheimen Besprechung eingelaben gewesen mar, folof fich bem genuesischen Statthalter an und trat ben Pratenfionen ber Rirche entgegen. Giovanni ba Montalto, fo bieg ber Statthalter bamale, batte inzwischen auch Baftig gewonnen. balb blieb ihm aber auch Nichts als biefe Stadt und Calvi 1445 und Bonifazio. 3m Jahre 1445 fanbte ber Papft an Parabisis Stelle ben Jacopo ba Gaeta als Statthalter, ben Bischof von Potenza; burch feine Sabsucht entfernte biefer bie Caporalen von fich, sobaß fie fich jum Theil wieber ihr eignes Saupt,

<sup>1)</sup> Cambiagi l. c. p. 331.

Minuccio da Leca, wählten, dis biefer bem Bischofe in ber Schlacht unterlag und selbst ben Tob sand; dann figten sich die Widerspenstigen. Im Jahre 1446 ward der Bischof Frans 1446 æsco Angelo papsticher Statthalter 1).

In biefer Beit tehrte ber Graf Giubice b' Iftria gurud, verband fich mit Rafaello da Leca und bilbete eine besondere Partei. Der Doge von Genua feste Gregorio Aborno jum Statthalter und unterflutte ibn; als aber Gregorio gefchlagen warb, vermehrte ber Papft immer bebeutenber feine Streittrafte auf ber Insel und fandte als Anführer Mariano ba Rorcia binuber; Die verbundeten Barone fagten fich ber papftlichen Sobeit, und auch Baffig war inzwischen von ben Genuefern übergeben worben. Die gange Infel, mit Ausnahme Calvis und Bonifazios, gehorchte ber Rirche von Rom. 218 aber Sugenius im Jahre 1447 ftarb, versuchte Mariano ba 1447 Roreia, ber papftliche Befehlshaber, felbft fich jum Berm ber Insel zu machen. Er nahm Siubice b' Ifiria und andere Bauptlinge ber Infel gefangen, aber Rafaello ba Leca, beffen er nicht babhaft werben tonnte, schlug ibn und befreite bie Eingekerkerten, und Mariano gehorchte, als ihn Nicolaus V. aus Corfica abrief. Dem folgenden Statthalter bes Papftes, Jacopo ba Saeta, unterwarf fich wieder die ganze Insel bis auf Calvi und Bonifazio.

Inzwischen sand in Genua eine Umwälzung statt; Siano ba Carmpofregoso, der früher selbst Statthalter in Corsica gewesen war, ward Doge 2), und der Papst war der fregosischen Partei so ergeben, daß er Sianos Bruder Lodovico zum papstlichen Commissar und Signore der ganzen Insel Corsica erzstärte. Der papstliche Statthalter übergab ihm auch das Rezsiment, aber kaum hatte Lodovico wieder den Rücken gewendet, als sich die Corsen unter Ansührung Marianos da Sagzio empörten. Kaum war diese Emporung unterdrückt, als

<sup>1)</sup> Cambiagi (l. c. p. 584.) theilt bie tirtume barüber mit: "Veserabili fratri nostro Francisco Angelo Episcopo Feretrano, Insulae sestrae Corsicae, ejusque civitatum, terrarum et locorum omnium, pro nobis et Romana Ecclesia in temporalibus gubernatori salutem" etc.

<sup>2)</sup> f. Abtheil. III. 6. 587.

Lobovico, ber abermals nach Corfica gekommen war, durch ben Tob seines Bruders nach Genua gerusen wurde, und die zurückleibenden Genueser benahmen sich so übermuthig, das abermals in einer Nacht der Ausstand auf allen Seiten gegert sie mit Ermordungen begann. Unter solchen Umständen kanz 1449 1449 Galeazzo da Camposregoso, Lodovicos Nesse, als dessen Statthalter nach der Insel, und es gelang ihm, die Rube wiederherzustellen und den Stolz der Caporale einigermaßen

berabzudruden.

Eine ganz eigne Erscheinung bietet die Geschichte von 1451 Corfica im Sahre 1451. Ein Franciscaner, Fra Niccold, kam von Neapel nach der Insel und stiffete hier einen politischen Orden, dem sich viele der angesehnsten Caporale anschlossen ); er suchte sich durch denselben zum herrn der Insel zu machen, aber Rasaello da Leca wusste est beim Ordensgeneral dahin zu bringen, daß Niccold von Corsica abberusen wurde. Der Orden wählte nun Galeazzo da Camposregoso zum Prior, und diente nur dazu diesen in seiner Gemalt zu besessigen, die er ihm ansans hatte rauben sollen.

Eine Privatsehbe veranlasste auch noch einmal die Einmischung des Königs Alsons von Aragonien. Giudice, ein
Sohn des früher erwähnten Grasen Paolo della Rocca, übersiel seinen Oheim Antonio, mit dem er in Fehde war, und sieß
ihn für todt liegen. Dieser erholte sich und ging nach Reapel,
um mit aragonesischer Hilse eine Partei zu gewinnen und
dann sich zu rächen. Alsons sandte Giacomo Imbisora als
seinen Vicesonig mit Antonio und 200 Mann nach der Insel;
Giacomo gelang es eine Ausschnung zwischen Giudice und
Antonio zu stiften, und von der Familie della Rocca unter-

<sup>1)</sup> Cambia gi l. c. p. 338. "Questi vedutosi così ben ricevuto dai Popoli di là dai monti, che approfitandosi di questa bella occasione propose di erigere una Confraternità. Non andò guari che tutti si mostrarono ansiosi di esserne individui e tra questi i primi Signori inclusive il Conte Paolo. Questo nuovo istituto sotto il velame di devozione nutriva idee tendenti ad alti fini. Le principali Leggi erano di non riconoscere altri Capi che il lere Priore, occupando esso per allora tal carica. Così politicamente facendo si cattivò la benevolenza di quasi tutta la nazione."

thist schien es wirklich als sollte die gragenefische Arone wieber bebeutende Erwerbungen machen, als Giacomo farb, und Die Kamilie bella Rocca unter fich in Webbe gerieth. Run batte Ufons einen Theil ber Infel; Calpi und Bonifazio waren egentlich gemuefisch; ber größte Theil ber Insel camusfreanfich; einige Barone behaupteten fich wieder bei volliger: Unabbangigkeit. Um bem ewigen Blutnergieffen unter biefen Panteiungen ein Ende zu machen, bielten bie Saupter bes Bolles 1453 einen Zag zu Lago Benebetto am Golofluß, und Alle 1453 beschloffen einmuthig fich ber so weise und gerecht abministric ten Bank von S. Giorgio zu Genua zu umterwerfen; Die campofregofische Familie willigte in biesen Beschluß und scheint iber sogar befordert zu baben, weil fie fich allein gegen bie weiter ren Unternehmungen bes Konigs Alfons zu schwach bielt. 13 Bebingungen bei biefer Unterwerfung waren; bag bie Bant teine neuen Caporale ernenne, bag fie obne Gimpilligung ber Sampter bes Bolles feine Steuer auflegen burfe, baf bet Abel feine Gerichtsbarfeit mit Ausnahme bes Blutbannes bebalten folle, bag ber Infel ihre alten Rechte und namentlich bas Berbaltniß zum comischen Stuble gewahrt werden minftens endlich folgten bann noch Bestimmungen über burgerliche Betbaltniffe, Sanbel, Lebensmittelpreife u. f. m. diam' Birt

Die Bank nahm die neue Bestihung an und sandte zurest Vier Batiska Doria mit 500 Mann hinüber als Wisitatere. Vapst Nicolaus bestätigte dies Arrangement und, gab der Bepublik Genua das Privilegium, daß in Ankunst die Bisthumer der Insel nur mit Genuesern besett werden sollten.

Pier Batista kam bald in Besitz ber ostlichen Halste bes Landes, in der westlichen fand er größeren Widetsland. Im September desselben Jahres erschien als erster Statthalter ber Bank Selvago de' Selvaghi, der die Insel noch weiter unterwarf, aber an Rasaello da Leca einen erditterten Feind sand, da er ihn und andere Hauptlinge eines Theiles ihrer Lehen und ihres Ansehns zu berauben suchte. Rasaello verdand sich mun mit der schon sehr bedrängten aragonessischen Partei, und Vier Batista Obria musste von neuem bewassnete Mannschaft

<sup>1)</sup> Filippini bei Cambiagi l. c. p. 540.

nach Gorfica subren. Aber auch ein neuer Bicekonig, BerUmgero di Rillo, mit acht Galeeren und mehrern Eransportsahrzeungen kam nach S. Fiorenzo. Auch aus Sardinien und Majorca erschien aragonesische Mannschaft, sobaß sogar 700 italienische Miethsoldaten unter Siovanni dalle Trecce den Senuesern das übergewicht nicht wieder verschaffen konnten. Rach mehrern antschiedenen Niederlagen musste sich der Rest des genuesischen Heeres nach Calvi zurückziehen.

Dioblich, als die Gemuefer icon barauf gefafft waren faft bie gange Infel an Aragonien gelangen ju feben, rief Konig 1455 Alfons im Jahre 1455 feinen Vicefonig mit ben Truppen ab, weil bie Turken nach bem Kalle Conffantinopels weit und breit in ben Ruftenlanbern bes Mittelmeeres Furcht und Beforgniß erregten, und ber Papft einen Rreuzzug gegen fie betrieb. Rafaello bielt allein bie aragonefifche Partei aufrecht; er ichlug bie Anhanger ber Genueser bei ben Rocche di Sia, und balb bernach einen genuefischen Anführer, Geronimo ba Savignone; fein Gind bauerte, bis ber neue genuefifche Statthalter Urbano bi Regro untam; bann blieb ibm Richts übrig als fich in Leca au beieftigen; fein Werbumbeter Ginbice bella Rocca fette fich ebenfo in Barricini. Die Bank wunschte auch biese beiben 1456 Ortschaften zu umerwerfen und schickte 1456 als Gouverneur ben kriegsscfahrenen Antonio Calvo; Leca fiel, und Rafaello, felbit gefangen, waeb mit bem Stride beftraft. Gein Schidfall theilten auffer feinem Bruber noch 22 Mitglieber feiner Familie 1). Der Gouverneur bes folgenden Jahres, Antonio

1) Cambiagi l. c. p. 846. — "e 22 altri della sua famiglia benchè i più nobili dell' isola, e quel che è peggio innocenti, non avendola risparmiata neppure ai piccoli fanciulli." — Gegen die Bowwirfe, die Alfons deshald dem genuesischen Gouvernement macht, entschubigt sich dies damit, theils das nicht die Republit sondern die Bant die corsischen Angelegenheiten geleitet habe, was freilich keinen Unterschied mache, da die Republit gern auf sich nehme, was ein so wesentliches Gied berselben wie die Bant thue; theils das Rasaello esderachiger Redell gewesen sei. "Sod ne videamur ex has verdorum brovitate nelle intelligi, Ranucius Leocanus, longo jam ante tempore, seque ac silies ob terras suas tutelne nostrae commiserat; in qua side adeo constanter perseveravit, ut pro republica pugnans, armatus in acie caesus sit. Quum succedentes sili vellent et ipsi sied suae pignus aliquod

Manetto, zwang endlich auch den Giudier della Rocca mach Sandnien zu entfliehen, und die Bank regierte nun gang Corzica und hielt mit der aussersen. Als im Jahre 1459 die 1459 Aeste der Familie da Leca und die Familie della Rocca einen neuen Bersuch machten sich auf Corsica sestzuschen, ward Anstonio Spinola gegen sie gesandt. Er dat den Aussuhvern-swieß Geleit und Amnessie; alle nahmen es an ausser Giocante da Leca, der nach Livorno ging, und die Folge war, das Spisnola die anderen alle dei einem Gasmadl, das er ihnen in Bico gab, gesangen nehmen und auf der Stelle hinrichten ließ. Ausser Giocante entsam von der Kamilie Leca wur noch ein Knade, der den Nachforschungen der Genueser entzogen wurde, Siovan Paolo da Leca.

Im Jahre 1460 fanden die mit den Regierung der Bank 1460 unzufriedenen Gorfen bei einer genuestischen Partei, dei den Aregosen, selbst einen Anhalt. Die fregosische Familie wimsche das Besithum der Insel der Bank winder zu entreissen und reizte deshald den Adel zum Auskande, welchen Binsentello d'Africa und Ambrogio da Duesse, der Bischof von Meria, in Verständniss mit ihnen organisisten; Aonassiud da Campassergoso sübrte selbst Aruppen der Auschbrer und ward gestangen nach Genua gedracht, aber durch seine machtigen Berwandten ward er nicht nur frei, sondern so ausbrückt, dass er von neuem in Corsica austreten konnte, wo er von seinem Anhange als Graf von Corsica degräßt ward. Es gielang ihm die Bank ganz aus dem Besit der Regierung zu verdräugen.

Rachdem im Sabre 1464 Genus an Mailand gefommen 1464 war, fandte ber Herzog ben Francesco Manetto ab; um in seinem Namen Corsica zu verwalten; ein Abeil ber Sinwohener erkannte Mailands Hoheit au, ein anderer widersetzte fich,

dare, Genuam venere, seque jurejurando obatrinxene ad fidelitaram et obedientiam Magistratus S. Georgii. Nec his contentus, Raphael e fratribus se in Auriam familiam adscisci petlit et impetravit. Hic, quieta consilia percens sum sententiam mutasset et paterni propriique promissi imperent seque ac suos in rebellionem praecipitasset, misso exarcitu captus est et quas mercent perfidine pecasas init."

und Mord, Brand; Keleg und Unordnung aller Art war hie 1470 Holge, bis im Sabre 1470 ber größte Theil bes Abels ber Insel Carlo da Casta, einen vom Herzoge begünstigten Capto-

dale, an seine Spige stelltes bald verliessen diesen zwar wiese ver viele feiner Anhänger und stellten Vinciguerra bella Nocca, einen Sohn des Grafen Paolo, an ihre Spihe, aber im Gangen blieb boch das mailandische Gouvernement anerkannt und vie Hamptorte ven mailandischen Gouverneuren unterworfen. Emer von diesen, Batiska Amelia, excepte während feiner Ver-

1476 wattung 1476 burch feine Sabgier ben Widerwillen ber Insutaner gegen Mailand; mach bes Gerzogs Gateazzo Muria Ermordung kehrte Bonaffino ba Campofregoso aus Toftana, wo

1477rex sich sausgehalten hatte; nach Corfica zurück im Julius 1477 und ward mit Freuden in S. Fiovenzo empfangen. Die Herzeite pagin von Mukaib sandtel 2000 Mann unter Ambrogino da Baghignauv gegen ihn; die ihn schlugen und gefangen nahmen. Soigewann in Malland, wohin er gebracht ihinde, Sind wetta und die Herzeit so sur sich die Hillians ihre Leute übergeben sieß. Im Bahiel schest eind 1481 die Febrite eind 1481 dien ihre Leute übergeben sieß. Im Jähre 1481 kehrte et

1481 binds ihre Leute Abergeben ließ. Im Jähre 1482 kehrte et nach ber Infel zurud. Gieban Paolo ba Leca hatte inzwischen Genen Gohn Mitweuclo und eine Löchter; jeher ward mis einen Cochter Leinisfinds, biefe mit einem Sohne beffel ben, Ginno, vermählt; Carlo da Caffa und Binciguerra bella Mucca vomben einischmaßen gebemuthigt, und ber Friedendsu-

1482 ftond tehrte endlich wieder; boch nur bis in's Jahr 1482, in welchem die Erfen auch Lomassinos überbeissig waren! Biefer fer half sich gludlicher Weise baburch, daß er das Regiment sinen. Sohne Sland überließ und nach Genua ging. Auch Siano blachte es in Turzem dahin, daß er das Regiment einem Statthalter, Marcellito da Fanirole, übertragen und nach Genua geben nurfie. Endlich rief Rinuccio da Leca den In-

copo b' Appiano, Herrn von Piombino, herbei, welcher seinen 1483 Bruder Gherardo ba Montagana 1483 mit 300 Mann nach ber Insel sande. In Lago Benedetto schwor Gherardo bie Insel gang von den Genuesern zu bestreien und ward zum Grafen von Corsica ausgerusen; Tomassino aber verkaufte die Plate, die noch von feinen Genten besett waren, um 2000 Scubi

b' oro an die Bank von S. Giorgio, und diese sandte als Gowerneur Francesco Panmoglio, der Sherardo ganz aus Corsia verscheuchte. Kleinere Unruhen nur werden die 1492 mod erwähnt, besonders von Giovan Paolo da Leca betrieben, welcher 1489 nach Sarbinien sliehen musste. Im Jahre 1492 1489.92 wurde nicht weit von dem alten Fleden Ajaccio die Stadt und Festung Ajaccio gegründet.

## Eilftes Buch.

Geschichte Italiens vom Jahre 1492 bis zum Jahre 1559, oder der Zeitraum der Zerstörung des eigenthumlich italienischen Staatslebens.

## Erstes Capitel.

Karls VIII. von Frankreich Bug nach Reapel und die gleichzeitigen Begebenheiten in Stalien bis auf Savanarolas Tod im Sahre 1498.

1. Geschichte Staliens von dem Jahre 1492 bis zum Tode Ferdinands I. im Jahre 1494.

In dem funften bis zehnten Buche haben wir die Geschichte Italiens durch die zerrissensten Zeiten des Mittelalters herabz geführt dis gegen das Ende des sunfzehnten Sahrhunderts, wo sich ein sestes Berhaltniß unter den Hauptstaaten gebildet, deren Charalter sich entschieden entwickelt hatte, die kleineren politischen Kreise sich aber alle mehr oder weniger dem Ginzstuß der größeren ein z oder unterordneten.

Benebig, auf bem Festlande burch die Erwerbung bes Polesine di Rovigo gegen Ferrara vergrößert; gegen eben bies sen Staat, gegen Mantua, Mailand und Östreich in seinen Kriegen, wenn nicht immer gludlich, boch unbeeinträchtigt;

iber See burch die Besignahme Copperus glanzvoll bereichert; im Innern zu einer wenn auch gemuthlosen doch sestigegrundeten, sein entwickelten Aristokratie mit complicirten Interessen der herrschenden Familien und um so einsacherer Administration der unterworsenen Landschaften ausgebildet, war eine der stim hauptmächte Italiens geworden, und schien durch die Beschränkung im Osten von Seiten der Aurken, im Norden von Seiten Teutschlands angesehnsten Fürstenhauses nothwendig mit seinen weiteren Entwürsen auf die oberen Postande und auf die Küstengegenden der Romagna und der anconitanischen Mark oder Reapels gewiesen. Alle italienischen Hauptmächte, mit Ausnahme der Republik Klorenz, schienen unmittelbar in ihrem Besüsstand bedroht, wenn Benedig noch mächtiger wurde, als es war.

Mailand, zu einer sast saracenischen Militairbespotie ausgebildet, in welcher selbst der Gegensas der Kirche durch frühere Berträge die zum Unbedeutenden herabgesett war, bes sand sich ganz in den Händen Lodovico Moros, des Oheims des rechtmäßigen Herzogs. Der Herzog selbst war mit einer Enkelin König Ferdinands I. von Neapel vermählt; von dem Königreiche hatte also der Mohr am meisten sur seine Usurpation zu surchten, die durch die Unterwerfung Genuas unter den Herzog im Spätjahre 1488 sich auch auf das Gebiet dies ser Republik ausdehnte.

Reapel war in Betracht seiner geographischen Größe von den machtigern Staaten Italiens der unbedeutendste: denneine zwar oft gedemuthigte, doch immer noch reich mit Grundeberrschaften und Hoheitsrechten ausgestattete Bafallenschaft entzog ausserordentlich Bieles der freien Disposition der höchsten Gewalt, und Ansehn im Kriege ließ sich damals von einem Staate leichter durch frei verwendbare Geldmittel als durch die Bahl der Unterthanen erlangen, da die Letteren auch entsernt nicht so gleichmäßig unterthänig waren als in den Reichen ung serer Beit, und da zwischen durgerlichem Gewerde und Kriegsschandwerk eine weit größere Klust lag. Die nahe Berwandtsschaft mit Ferrara und Mailand verwickelte zwar immer noch von Zeit zu Zeit Reapel in die Angelegenheiten des oberen Italiens, sowie die wechselnden personlichen Interessen

Papfle und ihre Politik oft auch bas Konigreich betheiligten; aber an Plane wie fie bas altere angiovinische Saus hinfichts

lich Staliens gehabt, war nicht mehr zu benten.

Bei bem Rirchenftaat fand in ber That eine eigen= thumliche Mischung von Macht und Dhnmacht bes Kurften statt: wahrend er in ber Berathung kirchlicher Dinge und all= gemein europaischer Angelegenheiten ein Collegium gur Seite batte, welches wohl im Stande war hobere Interessen und feftere Grundfate über Menfchenalter binaus festzuhalten, war boch ber größte Theil ber Entschlieffungen über weltliche Berbaltniffe bes Papftes von feinem ober feiner Kamilie Intereffe und von ber Rabigfeit bes firchlichen Oberhauptes, mit feinen Bafallen fertig zu werben, abhangig; balb war ber Papft im Stande in von Rom gang entfernten Gegenden einen Ginfluß zu entwickeln, ber in Erstaunen sette, bald vermochte er nicht ohne die größte Anstrengung ben Trot einer ihm von Rechts wegen unterthänigen Stabt ober eines Bafallen zu brechen.

So mar bas mas mir unter einer festen, wohlgeordneten Regierungsgewalt versteben, in Staliens größeren Staaten nur bei Benedig und Mailand zu finden; benn wenn auch in Flo= reng bie Stellung ju welcher bie mediceische Familie getommen war, etwas Abnliches berbeiguführen schien, war biefe Stellung boch felbst nur burch eine Berflechtung von Intereffen entstanden, beren Gewirr man verzüglich nur ertrug, weil die Einflugreichsten einen noch übleren Buftand ber Dinge tom= men faben, wenn man es nicht ertragen wollte. Schon aber regte Savanarola geiftige Machte auf, welche ber Einwirkung iener Ginflugreichften nicht juganglich waren; und ber Staat, welcher ben Mittelpunct bes italienischen Staatenspftemes bilbete, glich einem Rranken, ber fich in feiner Lage nicht wohl= befindet, aber fie boch nicht andert, weil die Rraft es allein au thun fehlt und weil er Andere nicht ju Bulfe nehmen mag, aus Furcht ungeschickten und schmerzhaften Berührungen ans beim gegeben zu werben.

Dies ift die Übersicht ber Interessen, die wir in Italien bei Papft Innocenz VIII. Tobe als bie ber Hauptstaaten mahrnehmen. Diefer Tobesfall aber gab, so unbedeutent er auch an fich schien, bie Beranlaffung zu einer politischen Umgestaltung

gang Italiens. Die Stimmen in bem Conclave theiten fich vormalich misschen ben beiden Carbinalen Ascanio Sforza (einem Annber Lobovico Moros) und Roberico be' Lenguoli, ber von feinem Obeim, Papft Calirt III., ben Ramen Borgia fibrte. Bas jenem zu Gunffen zu tommen icbien, ber Glang feines Saufes, die Macht feines Brubers, war ihm bei Bielen auch kinderlich, und Roberico war reich und klug genug ihn fogar selbft auf seine Seite zu ziehen und an die Spipe ber ihm zugethanen Bablpartei ju bringen 1). Rur funf Carbinale von ben zwanzig wählenben verkauften ihre Stimmen nicht an Borgia, und biefer, ber unter bem Ramen Alexander VI. ben varktichen Stuhl bestieg, bielt am 11ten August 1492 seinen 1492 feierlichen Einzug in St. Peter. Geine Erwahlung war ein Schreden für alle Wohlgesimmten in Italien. 3war bas nicht, was von Mannern nordischer Bolter in ber Regel als bas Emporenbe in feinem Leben, ebe er Papft murbe, angeführt wird, feine finnliche Ausgelaffenheit, fein Berhaltniff gu ber idenen Giovanna (gewöhnlich Bannozza genannt), mit ber er lebte und die ihm Kinder geboren hatte, war es mas in Italien Argerniß erregte, benn an bergteichen war man zu febr gewohnt; aber fein ganger Charafter voll Sabfucht und Grausamteit, voll Liege und Treubruch, die Frechheit mit welcher er aller geiftlichen Saltung Sohn fprach, kundigte einen Papft an, bem Nichts beilig fein wurde; und so war es 2).

<sup>1)</sup> über Alexanders VI. Kauf des Pontisicates vergl. Guicciardini storia d'Italia vol. I. p. 8. (ich citire nach der von Rosini 1819 in Pisa besorgten Ausgabe.) Ferner Vie et pontisicat. de Léon X. par William Roscoe, ouvrage traduit de l'anglais par P. F. Henry sich citire nach dieser übersetung und zwar nach der zweiten Ausg. Paris 1818, weil sie mir gerade am bequemsten zur hand ist) vol. I. p. 189.—Lebret Geschichte von Italien 7r Band S. 91. und Sismondi vol. XII. p. 60. Infessura ap. Murat, vol. III. part. II. p. 1244. — Auch Giuliano de la Rovere (s. oben Abtheil. IV. S. 604) hatte eine Partei im Conclave sur sich gehabt; er gehörte unter die wenigen bei dieser Gelegenheit Undestechlichen.

<sup>2)</sup> Doch in weltlichen Dingen, lafft fich nicht leugnen, hatte Alexander viel vor seinem Borganger voraus; er seste den Meuchelmbrbereien, die in der legten Beit Dunderten romischer Einwohner Berberben gebracht hatten, rasch bestimmte Schranten. Gulooinralini b. c. p. 9. — "in teo Geschichte Ataliens V.

Roch ehe Merander an die Guibe des Kirchenstantes getreten war, batte ber Rob Lorennos be' Mebici anbere Manner auch an die Spipe ber florentinischen Webublit geführt. Berenzo binterließ bei feinem Tobe brei Sohne, Dietro, Giavannei und Giuliano, beren erfter als Saupt bes mediceischen Saufes Die oberfte politische Leitung ber Republik erhalten follte. Allein mun traten alle jene früher ichon 1) hervorgehabenen Grunde wirkfam ein, ihn feinen Ditburgern laftig und bas mebiciftbe Gouvernement verhafft werben ju laffen. Dag Dietro inma und imporfichtig war, beschleunigte bie Entwidelung ber iben feinblichen Stimmung; aber ware biefe nicht burch andere Utfachen erzeugt worben, fo hatte er es fein und boch an ber Spibe ber Republit eine geachtete Stellung einnehmen tonnen. Den Rath ber Partei, auf beren Ginfluß bie Debiceer immer ibr Regiment gebaut hatten seit Cosimo, borte er zwar nicht 2). unt perließ jene Gleichgewichtspolitif bes Urgrofvaters: aber er wurde balb feine Fehler ertannt und ben Rudweg jum 3medmäßigen eingeschlagen haben, hatte feine Gewalt überbampt noch ein wahres Fundament gehabt, ware fie weniger ein Scheinbing, mehr wirkliche politische Dacht gewefen. Das biefe Nichtigkeit ber mediceischen herrschaft erkannt warb, basn führte vornehmlich jener ebenfalls schon erwähnte 1) Dominis

Alessandro VI. fu solerzia e sagacità singolare, consiglio eccellente, efficacia a persuadere maravigliosa e a tutte le faccende gravi solle-citudine e destrezza incredibile."

- 1) G. Abtheil. IV. G. 412, 418.
- 2) Machiavelli frammenti storici (opero Italia. 1819. vol. III.) p. 4. Da bie Fragmente ben kleineren Ausgaben ber machiavellischen Berke nicht einverleibt sind, mache ich auf die von mir herausgegebene übersehung ausmerksam (hannover 1828.).
- 5) S. Abtheil. IV. S. 416. wo befonders auch von den Gründen die Rede ist, die Savanarolas Wirtsamteit so mächtig werden liessen, trog der Unregelmäßigkeit seiner Entwickelung und der Ungeregeltheit seines Geistes. Cavanarola stammte aus einer adeligen Familie; sein Bater Niccold lebte in Ferrara; er selbst trat im April 1475 in das Dominicanertioster zu Bologna, wo er sich besonders durch den Eiser mit dem er sich der Demuth und Buse bestis auszeichnete. Seine disentichen Borlesungen blieben nicht undesucht, als Prediger aber machte er erst Glack, als er 1484 in Brescia über die Ossendarung Ishannis Reden zu

comendach Savanarola, welcher, obwohl von eblen Aitern geborn, boch in seiner geistigen Entwidelung allezeit eine gewisse Ungeregeltheit gezeigt hatte und bei dem Ause großer thologischer Gelehrsamseit doch stets ohne Gründlichkeit und Liarheit, dei der späteren Wirksamseit als Cangelrodner doch ohne Geschmad und seinere Bildung geblieden war.

Savanarolas Richtung in kindlichen Dingen war gegen ben unedriftlichen gebenstwandel, man tanu fagen gegen bie verweltlichenden Borbattwiffe ber Klerifei, war gegen bie ausgelaffenen Sitten der Laien genichtet; Die bogmatifche Gubftang berührte er nicht reformatorift, wie die wenig foater in Deutschiand auftretenben Gegner Roms. In weltlichen Angelegenbeiten bulbigte Savanarola republicanticher Ansicht, und als Pietro be' Medici, bunch die Behörden der Stadt von allen Altersfoderungen für Erlangung ber boberen effentlichen Ameer bispenfirt worben mar, feine Eitelfeit aber barin fette ben ichenen, fruftigen Leib bei Heftspielen und bffentlichen Bege immgen zu geigen; als fich Mangel über Mangel in Berfassung und Mominification ergaben, und bas Aufehn eines burch feine Thitigkeit in die politischen Berbaltniffe ber Stabt eingeworde fenen Mannes, wie bas ben Baters gewesen mar, nicht mehr entgegenstand, als Dietros Stolz und fein ben Beibern ergebened Leben manche Einzeine, bie Ginfing genug befagen, verlett hatte, erhielten Savanarolas Borte gegen bie Steffung ber mediceischen Familie in Florenz ein gang anderes Gewicht. als fie friber gehabt batten. Die prophetischen Reben vom Untergange ber Stadt und ihrer Berfaffung, von ben bevorfebenben Strafen bes Simmels erhielten Gewicht burch bie Bahrheit, mit welcher Savanarola bie Grauel bes Privatle: bens, Die Gebrechen bes Staates in ber Gegenwart schilberte. Strafprebiaten find au aller Beit bie leichteften und wo bie

halten ansing, welche eine kirchlich-politische Richtung nahmen und edendethalb in den mit dem weltinstigen Beben der Seistlichen unzufriedernen Sendthern leichter Anklung fanden; doch hatte Savanarola dis dahin anch redlich geardeitst das İnssere seines Wortungs mehr in seine Sewalt zu bekommen. Im Jahre 1489 kam Savanarola zu Fuß nach Florenz, wo er im Kloster seines Ordens zu G. Marco blieb. Skumondi vol. XII. p. 65 aq. Berhaltnisse gegründete Beranlassung gaben bie wirfamesten

Damals rechnete Konig Ferbinand, ber bie Dacht bes Papftes baburch berubfette, bag er ber Freund und Southerr von beffen machtigften Bafallen war, febr auf Birginio begli Orfini und balf ibm im Rirchenstaate noch größere Buter er= werben, als er schon besaß, indem er ihm nahe an 40,000 Du= caten jum Kauf von Anguillara, Cerveteri und einigen ande= ren Besitzungen bes Francesco Cibo vorgestredt hatte 1). Birginio aber mar ein naber Better Pietros und jog biefen gang auf Ferbinands Seite. 3war wurde bies Berhaltniß fo geheim als moglich gehalten, both abnete Lobovico Moro bas Berftanbniß bes Mebiceers mit bem Aragonesen sofort, und bas freundliche Bernehmen zwischen Mailand und Florenz batte ein Enbe. Buerft zeigte fich biefe Beranberung ber politischen Begiebungen Staliens in bem Berhalten ber Botichafter at Alexanders VI. Begindwunschung. Lobovico batte vorneichie gen, alle biefe Botichafter ber italienischen Staaten mochten an Ginem Tage in Rom einziehen, mochten vereinigt Aubienz bei Gr. Beiligkeit fuchen, und ber Gefandte bes Ronigs michte in ihrem Namen, als feien alle italienische Staaten nur Gine Corporation, die Unrede balten 2). Ungern verzichtete Vietro auf einen Prachtaufzug an beforweren Zage, und indem er fic fceinbar fügte, veranlaffte er ben Konig ju nachträglichen Gegenvorstellungen, bie nun Lobovico verletten und bewogen bem Papfte vorzuftellen, bag er ben Bertauf ber ciboschen Buter, als ohne feine Einwilligung geschehen, binbern muffe. mabrend andrerseits Rerbinand bem Orfinen unter ber Sand Schut und Gulfe aufagte, wenn er auf feinem Contract befteben und fich in Befie ber Guter behaupten wollte 3).

<sup>1)</sup> Lebret Banb VI. S. 817. Guicciardini l. c. p. 18. Rach anbern Rachrichten hatten bie Mebiceer bas Seib vorgestreckt. Siam on di vol. XII. p. 78. Das ift ihrer Bermbgensumftande wegen nicht glaublich. — Der ganze Kanspreis waren 44,000 Ducaten. Diarj Sanced di Allegretto Allegretti ap. Murat. XXIII. p. 826.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 11. Sismondi vol. XII. p. 75.

<sup>3)</sup> Guicciardini l. c. p. 17.

Bobovico fab bas gute Bernehmen mit Moren; als ben befim Schild gegen Angriffe aus Staliens Gaben an; baf ibm aber von ba am meiften Gefahr brobe, tonnte er fich felbft wegen' feines Benehmens gegen ben Reffen fagen, und ber mamliche Sinn von beffen Gemablin 1), ber Tochter Alfonfos und ber Enkelin Ferbinands, bie lautwerbenben Rlagen Alfonfos mufften es ibm bestätigen. Bebe Befahr von auffen wurde für ihn um fo größer, ba er burch Abgaben feine Unterthanen brudte und biefe in bem beeintrachtigten Recht ihres Bergogs einen Borwand ihrer Ungufriebenheit fanben. In biefer Lage von bem Debiceer verlaffen, fab er fich nach neuen Berbinbungen um, und ber Papft und Benedig mufften ihm als bie wichtigsten Allierten erscheinen. Der Danft aber, ber obne alle Schen seine Sohne als solche nannte und zu beforbern suchte, wirnschte einem berselben eine natürliche Tochter Alfonsos zur Semablin und ein neapolitanifches Fürftenlehn zur Ausftattung au gewinnen und wollte beshalb nicht mit Lodovice in nabe Berbindung treten, bis er fab, bag ihn Alfonfo nur hinhalte. Diefe Einficht, sowie bag auffer Birginio begli Orfini auch Profeero und Fabrizio bella Colonna in ben Banben bes Ronige waren, gaben ben Papft gang bem Mailanber bin 2). Schwieriger waren bie Benetianer auf biefe Berbindung einaugeben, benn fie furchteten Alexanders beruchtigten Charafter und batten von naben Berhaltniffen mit ben Dapften nie großen

- 1) Isabella von Aragonien warb besonders auch durch den Glanz verletet, der Lodovicos Gemahlin in Mailand umgab, während sie in einer gewissen Dunkelheit und Dürstigkeit in Pavia ledte. Sismond i. e. p. 81. 82. Corio delle historie di Milano parte VII. ed. cit. sel. 449. "su ristretta la corte Ducale che à fatica Giovanni Galeanzo ed Isabella sua mogliera potevano havere il vitto loro." Corio theilt ench den Riagdries Isabellens an ihren Bater mit und die in Holge davon stattsindende Hoderung Ferdinands, das Lodovico den Ressen als majorenn behandeln und ihm die Regierung übergeben solle.
- 2) Auch that viel, daß Ciuliano bella Rovere, der Cardinal di S. Piero in vincula, sonk Ferdinands Feind, jest dessen ergebener Freund, eder sortwährend des Papstes Bidersacher war. Prospero und Fabrisio erboten sich geradezu Rom mit Hülfe ihrer Compagnien und der Orsini zu besetzt ader Ferdinand hinderte es und suche Frieden zu erhalten. Guicciardini l. c. p. 22.

Segen empfunden; boch gelang es Lobobico endlich bis zum 1493 April 1493 auch ben Genat biefer Republit für seine Pulitik zu gewinnen und ein Schut; und Teut. Bindwiff zwischen der Republik, dem Papst und dem hwozog zu Stande zu bringen 1).

Roch nach einer anderen Seite bin: befestigte fich Lobovico in feiner Bereichaft. Mailand batte nie aufgebort bem Bechte nach ein Leben bes italienischen Abnigeeichs zu fein, bies aber war mit ber beutschen Ronigsfrone verbunben, und burch tonigliche Berteibung waren bie Bifconti Bergoge geworben. Die Sforgeschen batten ftets verfkumt bie Belehnung gu fachen; sie batten eigner Dacht fo viel vertraut, bag fie bem bergebrachten Recht glaubten Sohn sprechen zu konnen. Bon Standpunct ber Deutschen batte ber junge Bergog nicht ben minbeften Anspruch auf Mailand, und sobald Lobovico bem Konige Maximilian, ber in biefem Jahre auf feinen Bater Friedrich III. folgte, aber schon vor bessen Tode fast alle Go schafte leitete und ju allen Beiten bes Gelbes weniger hatte als er bedurfte, seine Richte Bianca Maria zur Gemablin bot mit einer Mitaift von 400,000 Ducaten, wurde ihm eine Lebensurtunde für bas Bergogthum ausgefertigt 2), beren Inbalt jundchft jeboch Staatsgebeimnig blieb, inbem Lobovico scheinbar nur in bem fruberen Berhaltnif bie Regierung von Mailand fortführte.

Ingwischen bachte Lobovico baran, wie unzuverlässig ber Charafter bes Papstes und wie unzureichend ber Ginfluß fei-

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 21. — "con patto, che i Veneziani e il Duca di Milano fossero tenuti a mandare, subito a Roma per sicurtà dello stato ecclesiastico e del pontefice 200 uomini d'arme per ciascuno e ajutarlo con queste; e, se bisogno fosse, con maggieri forze all'acquisto delle castella occupate da Virginio." Xuó persog Crecie pen ferrara trut per Eiga pei. Sismondi l. c. p. 79. — Roscoe vol. I. p. 149. 150.

<sup>2)</sup> Ober vielmehr zuerst noch vor Friedrichs III. Aobe im Imnius 1498 nur eine Lehenszufage, welche gegen Erfüllung anderer Bedingungen nach Friedrichs Zode ebenfalls ihre Erfüllung erhalten sollte. Corio l. c., fol. 458. 459. Die wirkliche Lehensurkunde ist vom been September 1494 und sindet sich bei Corio l. c. fol. 478.

net Arubers, des Catdinald Afranio Cforza, sei, So. Peilige tait in ihren Entschlissen zu leiten; auch war ihm wohl dei kunt, wie vorsichtig, wie eigennützig, wie sehr auf Hexaba bingung Railands bedacht die Politik der Benetianer seiz die militairischen Sticken seiner Herrschaft, die er in Italien zes sucht, schienen zu schwach, da wendete er seinen Blick über die Alpent; wie er in Deutschland Berechtigung, so hosste er in Frankreich Bertheibigung zu sinden, wenn er die Ansprüche des zimgeren Hauses Awsen aussel debroben liesse.).

Karls Bater, Ludwig XI., max mit den Sforzen immer befreundet <sup>2</sup>), diese dem svanzösischen Hose durch die Herzogin Bona verwandt gewesen. Karl selbst hatte die dis dahin vors mundschaftlich von selmer älteren Schwesser Anna. der Gemahs lint Peters von Bourdon, gesührte Regisrung 1492 angetreten und wax jung und voll Begierde nach ritterlichen Unternehmungen. Lodovico wusste es und ließ ihm <sup>3</sup>) durch seine Botschafter vorstellen, wie die Eroberung Reapets der erste Schritt sei zu Vertreibung der Aussen aus Europa, zu Wiedereroberung des heiligen Landes <sup>4</sup>). Seine Ansmahnungen aber wurs

- 1) Die Anspudse bes singeren hauses Anson auf Sicilien, Reapel und Inusalem, welche basselbe durch Abaption erhalten und immer vergeblich geltemb zu machen gesucht hatte, waren zulest bei dem Tode des herzogs Karl von Provence und Maine am 11ten December 1481 mit bessen französischen Lanbschaften an Ludwig XI. geerbt. S. Meusel Eschichte von Frankreich. B. III. S. 149. Später ließ sich Karl VIII. von Andreas Paldologus zu Rom dessen Ansprüche auf das griechische Krich urtundlich abtreten. Ebendas. S. 215.
  - 2) Guicciardini l. c. p. 28.
- 3) Im Einverständnis mit Alexander VI., der sich so am besten an Ferdinand wegen das Schuges des Orsino glaudte rächen und seinen Schum zugleich behen im Königreiche durch Karl verschaffen zu tonnen. Guicciardini l. c. p. 28. Auch Lodovicos Schwiegervater, derzog Ercole von Ferrara, wünschte die Antunst der Franzosen in Italien, denn er hoffte bei dieser Gelegenheit das Polesine di Rovigo von den Benetianern wieder erhalten zu können. Guicciardini p. 89.
- 4) Corio giett cobotics Cárriben l. c. fol. 455. "Accingere arge et ammem pone moram, semper nocuit differre paratis, ingentem ex hac expeditione gloriam repertabis, quae ampas tibi et poste-

benismterstützt burch: die anscheinkibs Leichtigkeit der ganzene Unternehmung. Lodovico, dem die Bombardei und Genua geshochten, ibot: die Hand; mehrere and: dem Königreiche gestüchstete Barone. ) dielten sich in Frankreich auf und stellten vor, wie groß die Anzahl der übrigen mit der aragonessischen Fasmilie unzufriedenen einfluß: und besitzeichen Männer im Respolitanischen sei. Karls Schwester Ama wünschte in Franksteich die Regierung wieder und hosstersse durch des Bruders Abwesenheit zu erhaltenz wiele der übrigen Großen hossten neue Besitzungen und Rechte in dem zu erobernden Königreiche zu erwerben, in Beziehung auf welches Karl um so freigebiger mit Bersprechungen war, sier weniger ihm davon wirklich geshörte. 2)....

Endlich kam zwischen Lobovico einerseits und König Karl andrerseits ein: Bertrag zu Stande, der mehtere Monate ges heim: gehalten wurde und Folgendes hauptsächlich enthielt 1): Wenn König Karl seichft oder in seinem Austrage ein Anderer ein Heer zur Eraberung Neupels nach Italien sührt, gewährt ihm Lodovico freien. Durchzug durch das Mailandische und stellt zu dessen Geer auf seine Kosten 500: Gensd'armesz noch vor dem Ausbruch aus Frankreich leiht er ihm 200,000 Ducasten und lässt ihn in Genua Schisse rüsten soviel er will. Andrerseits verbindet sich der König, das Herzogthum Mailand

ris lumen pariet: hinc enim haud difficulter trajecto ponto Turchas invades, invasos opprimes, oppressos christianae religioni conjunges Hierosolymam et quae olim majores tui armis et virtute devicere, tuo Imperio submittes" etc.

- 1) Namentlich Antonello und Bernardino da Sanseverino, jener Burft von Salerno, bieser von Bisignano.
- 2) Auch hatte es Carlo ba Barbiano, Graf von Belgiojofo, ber an ber Spige ber mailanbischen Botschaft kand, nicht an Bestechungen und andern Mitteln sehlen lassen. Ettenne be Besc, ber Genneschall von Besucaire, welcher großen Tinstuß auf Karl hatte, und der Bischof von G. Malo, Guislaume Briconnet, welcher Gorintendant der Fivangen war, waren gewonnen wotden und in ihnen zwei gewaltige Besteberer ber Unternehmung. Sismondi 1. c. p. 89. Guisciardini 1. c. p. 36. 37. Doch sehlte es unter den französischen Großen auch nicht an Gegnern ber Expedition.
  - 3) Guiceiardiai l. c. p. 57.

wad in biesem Lobovicos Gewalt gegen Jedermann zu vertheis bigen, und während bes Krieges in Asi, das dem Herzog von Orleans gehörte, 200 Gleven zum Dienste Mailands bezreit zu halten; ausserdem aber versprach er, sobald er in Besig des Königreiches gekommen sein wurde, Lobovico mit dem Kürstenthum Larent zu belehnen.

Bertrage mit ben Frankreich benachbarten Reichen, von wo aus ohne bergleichen Borgangigkeiten mahrend bes Ronigs Abwesenheit Angriffe ju beforgen gemefen waren, erleichterten das Unternehmen. Schon im Rovember 1492 hatte ber Bertrag von Etaples ben Frieden amischen Frankreich und England festgestellt, und so mannichfach und personlich auch Ronig Maximilian durch ben frangofischen Sof verlett worben war, folichtete boch ber Bertrag von Genlis vom 23ften Dai 1493 alle zwischen Beiben obwaltenben Streitsachen. Berbaltniff: masig größere Aufopferungen batten gemacht werben muffen, wer auch mit Ferbinand bem Ratholischen, in bem Bertrag von Barcellona, auf ein wenigstens bem Anschein nach ficheres. Berhaltnis au kommen, im Januar 1493 1). Sobalb ber Beschluß eines Ungriffes auf Neapel gefafft war, sandte Karl auch eine Gesandtschaft an die machtigften Staaten Italiens anffer Mailand und Reavel, um Berbindungen ju fuchen; an ber Spipe berfelben fland Pierone be' Baschi von prvietanischer hertunft. Benedig, obgleich es die Demuthigung Reapels. winichte, antwortete auf bes Konigs Anfrage um Gulfe unb Rath ausweichend; Alorens, noch von Vietro be' Mebici geleitet 2), fasste awar für sich ben Beschluß treu zu Reapel ju balten, aber ben in Frankreich gablreich fich aufhaltenben

<sup>1)</sup> Wir übergeben ben naberen Inhalt biefer Berträge, ba nur ihr Restlat, baf Karl burch sie freie Danbe gegen Reapel zu haben glaubte, für bie italienische Seschichte von Wichtigkeit ift.

<sup>2)</sup> Bon ber anderen Linie der Medici, welche von Cosimos Bruder Lorenzo abstammte, waren zwei Brüder, Lorenzo und Giovanni, eiserschichtig auf die Rolle, welche ihr Better Pietro und seine Brüder spietren, und hielten zu Frankreich, oder Pietro arguschnte es wenigstens und nahm den Argwohn zur Beranlassung, sich dieser gestährlichen Gegner in Fiorenz zu entledigen, indem er sie auf ihre Landgater verweisen ließ. Roscoe l. c. p. 164. 165. Guicciardini l. c. p. 64.

florentinischen Kausseuten zu gefallen, musste ber französischem Gesandtschaft ebenfalls ausweichend geantwortet werden. Alexander VI. berief sich auf die Belehnung des Königs von Neapol durch den römischen Stuhl, welche nur nach Urtheil und Recht für nichtig erklart werden könne; ührigens siehe es dem Papste allein zu über den rechtmäsigen Besit von Reapel zu entscheiden.

Ferdinand von Reopel war seinerseits während bieser. Unterhandlungen anch nicht müßig gewesen und hatte sogar Kael VIII. selbst zu einem Vertrage zu bewegen gesucht, obswohl vetgeblich '). Besser gelang es ihm mit dem Papste, bessen Politist nur von einer Rücksich, der Versogung seiner Sohne nämlich, bestimmt wurde. Giustri Borgia, des Papstes Gohn, heirathete Gancia, eine natürliche Lochter des herzogs-Alfanso von Calabrien, erhielt das Fürstenthum Squillace mit 10,000 Ducaten Sinkinsten, und Alexander war nicht nur für Neapel gewonnen, sondern gab auch sosort seine Einwilligung zu dem Verlauf der einsichen Güter an den Orsino 2). Allein

nicht bas Jahr zu Ende dauerte bies gute Bernehmen, weil Alexander, Ferdinands Besorgnis in ihrem vollen Umsange gewahrend, ihm noch größere Zugeständnisse abzuängstigen wünschte.

Mit bem Anfange bes Jahres 1494 schon verwies König Karl bie neapolitanischen Botschafter von seinem Hose; immernaber kam das Ungewitter, aber Ferbinand sollte bes Anblices überhoben sein von dem Unbeil, welches dasselbe über seine Familie brachte. Er starb an einem Flußsieder 3) am 25sten Sanuar 1494.

- 1) Guicciardini l. c. p. 43. Ferbinand war nicht bloß alt und mistramisch, sondern scheint vielmehr seine Reapolitaner recht wohl gekannt zu haben, denn er wollte lieber Alles als die Expedition Karls zulassen, proponendo al re (Carlo), quando altrimenti non ai potesse mitigarlo, condizioni di censo e altre sommissioni" —
- 2) Auch ben Lobovico felbst suchte Ferbinand wieder ju gewinnen und bot ihm Anexsennung aller Anoxbnungen an, die er rücksichtlich des herzogethums, selbst zum Rachtheil des herzogs, tressen würde. Lobovico aber hielt ihn mit einschläsenden Antworten hin. Guisciardini p. 44. 45.
- 5) Guicciardini l. c. p. 55. Sismond? l. c. p. 102. &c. bret VI, 865.

2. Bis zum Sobe Ferbinands II. von Reapel 'im' Sahre 1496.

Roch vor feinem Este hatte Ferbinand Anfialten getroffen, baß fein alterer Sobn, Bergog Alfons von Galabrien, an ben Grenzen bes Konigreiches zu beffen Bertheibigung ein aufehnlines Deer fammeln tonnte, mabrent Reberigo, ber jungere, mit einer Abtte von 50 Galeeren und mehreren anbern Fahr: gengen ben Framgofen gur See zu begegnen bereit war. 1). Run muffte jener, in ber Reihe ber neapolitanischen Konige Alfons II., die Regierung übernehmen und ward umnittelbar nach bes Baters Tobe von bem Abel und bem Bolte von Rea vel anertannt. Er fant eine gefüllte Schahfammer und vermehrte ben Borrath burch eine Steuer, Die er bei Gelegenheit feiner Thronbesteigung erhob; Gelb aber war bamale in noch boberem Grabe als jest Haupterfobernis ber Kriegführung, für welche Alfons überbies ber frühet erlangte friegerische Rudm au ftatten au tommen fchien. Aber weber burch Energie noch burch Feinheit bes politischen Berftanbes entsprach ber neut Rinig ben Erwartungen, bie Wiele bon ihm zuerft gefasst hatten. Er fuchte fich burch biplomatifche Unterhandlungen au beifen und fandte Camillo Pandone, einen feiner vertratten Rathe, an ben thriffchen Gultan, um biefem vorzustellen, bag bie Frangofen bie Eroberung von Reapel nur als ben erften Schritt betrachteten zur Eroberung bes turtifchen Reiches. Auf Diefe Beife fuchte er 6000 turfifthe Reiter und ebensoviel zu Ruff, beren Golb er bezahlen wollte, zu feiner Disposition m erhalten; fogar Alexander VI., ber fich noch nicht von Reapel losgefagt hatte, fchicte einen Abgeordneten an ben Gultan. mabrend er andrerseits Rarl VIII. unmittelbar gegen bie Turten zu ziehen ermahnte, um bas Ungewitter von Stalien abaulenken, und Rerbinand bem Katholischen bie Gelber, welche in Kolge von Creuzzugspredigten in Spanien aufgebracht werben wirben, unter ber Bedingung bewilligte, bag fie nicht gegen bie Unglaubigen sonbern jum Rriege gegen Frankreich

<sup>1)</sup> Sismondi L c. p. 99.

verwendet wurden 1). Die Gesandtschaften an ben Sultan batten zwar Ruftungen in Albanien, aber für Italien gar Richts jum Refultat. Der Papft hielt bem Scheine nach treu 1494 ju Reapel, und ertheilte bem Alfons am 18ten April 1494 bie Belehnung, 2). Bon ben Kronamtern Reavels ward bafür bas eines Protonotars bem Giuffri Borgia ertheilt, bem Sur= ften von Squillace und Grafen von Coriati; bas aunachft vocant werbende Arpramt follte ber zweite Sohn Meranbers. ber Bergog von Sandia, baben, nebft bem Aurftenthum Tricerico, ben Grafichaften Chiaramente, Lauria und Carinola und 12.000 Ducaten ichrlicher Renten. In Beziehung auf einen britten Gobn, Cefare Borgia, batte Mexander burch faifche Beugen beweisen laffen, er fei ehelicher Gobn eines romifchen Burgers 3), und batte ibn turz auvor gum Carbinal ernennt; biefem mutben Ginfunfte aus Rirchengutern im Reapolitanis fcben überwiesen. Birginio begli Orfini, welcher bies Arrangement mit bem Papfte zu Stanbe gebracht batte, erhielt zu gleicher Zeit bas Umt eines Reichsconnetable.

Mit Pietro in Florenz glaubte man sei bas gute Bernehmen burch bas Bersprechen besessigt worden, ihn zum erbolichen Karsten von Florenz zu machen, wogegen er sich anheissigig machte ben Franzosen mit gewassneter Hand Wiberstand zu leisten. Bon Florenz und dem Papste, so schien es, hing die Politik Luccas und Sienas, der riarioschen Herrschaft von Imola und Forli, der mansredischen von Faenza ab; und auch Giovanni de' Bentivogli, der herr von Bologna, schloß sich der neapolitanischen Partei an. Saben und Norden von Italien standen in ihrer Politik gegen einander, und Prinz Federigo besehligte in Livorno eine Flotte von 35 Galeeren, 18

<sup>1)</sup> Sismendi l. c. p. 110. Gpicciardini l. c. p. 78. 79.

<sup>2)</sup> Die Bebingungen welche Alfons ausser ben im Terte erwähnten Jugeständuissen an Alexanders Shine eingehen muste, um diese Investitur zu erhalten, waren nicht gering. So muste er dem Papste sofort 50,000 Ducaten zahlen. Guicciardini l. c. p. 57. Corio l. c. sol. 468 b.

<sup>8)</sup> Des Domenico Arignano. cf. Infessura l. c. p. 1249. cf. audy Guiceiardini l. c. p. 57.

größeren und 12 Meineren Sahrfengen, mit welcher er bie fram zofische Flotte erwartete. ).

Am 13ten Salius gab Alfons bem Dapite und ben: the mutinischen Gesandten ein Renbezvous zu Bicovero 2); wo et verlangte, man folle Sebovico amingen entweber mit ben übrigen Fürsten Italiens gemeine Sache mi machen ober bie Regierung seinem Roffen abzutreten; allein Alexander VI. wimschre Alfonfos Truppen langer im Kirchenstdate aufzuhalten; von wo ber Carbinal Giuliano bella Rovere, welcher im Befige ber Beften von Offia, Ronciglione und Grottaferrata gewefen, im April 3): nach ber genneffichen Rufte entfloben war, aber in feinen Besitzungen ben Frangolen (wenn auch aunbe-Deutenbe) Anhaltevuncte binterlaffen batte. Giulianos Beften mufften fich balb ergeben; aber auch bie beiben Colonnas, welche, eifersuchtig auf bas Glud Birginios begli Orfini, sich in geheime Berbindungen mit ben Framgefen eingelaffen batten \*), follten, fowie ber Carbinal Afcanio Sforga, beobachtet und burch eine bewaffnete Macht in Schranten gehalten werben, wovon die folge war, bag Alfons fein heer theilen, bag er auf ben unmittelbaren Angriff Lobovicos im obern Stallen verrichten muffte. Gin Theil ber neapolitanischen Armee unter bem bergog Ferdinand von Calabrien, Alfansos Sobn, 20g nach der Romagna. Pietro be' Mebici versprach bie Baffe bes Apennins auf ben tofcanischen Grenzen gegen bie Kranzosen zu vertheibigen, traf aber keineswegs bazu bin-

<sup>1)</sup> Sismondi I. c. p. 114. Guicciardini I. c. p. 78. 3ch bin in ber Angabe ber Flottengrofe Sismonbi, ber im Befentlichen Guicciarbini folgt, treu geblieben. Die verschiebenen Angaben finben fich gefammelt in Rofinis Rote zu ber Stelle bes Guicciarbini.

<sup>2)</sup> Einem orsinischen Plage, Guicciardini l. c. p. 71. Won bies senbezvous spricht weitläusig Corio l. c. sol. 470 b. u. 471 a. Und Ferronus spricht von bieser Jusammentunst, obgleich er Biccouro nicht neunt, sondern Rom. Arnoldi Ferroni Burdigalensis de redun gestis Gallorum lidd. EX. (Lutetiae 1555) p. 6 a. Petri Bembi histor. Venetae lid. II. (Basileae 1567) p. 49.

<sup>5)</sup> Allegretto Allegretti l. c. p. 829. Guicciardini l. c. p. 58. Infessura l. c. p. 1252.

<sup>4)</sup> Guicciardini l. c. p. 72.

reichende Borkehrungen. Ein Anfallag ben ber alte Engelfcopf pon Genua, Daolo Fregojo, auf Gmue mechte, wer bie Shothet bem Mailander zu entreiffen, warb durch Glutimo bella Ronere permuthet und pereitelt, indem dieser Karl VIII. in Lines. mo er ibn traf, bemog fcmeigerifde Garnifon nach Genua zen fenben und seinen Bug über die Alpen zu befehleunigen 1). Rard schien noch Willens zu fein Neavel zur Gee angugreifen und lief eben in Marfeille und Genua (in letterem Dafen burch feinen Oberftallmeister, Pierre b' Urfe) angehnliche Blotten ziefien.2). Roch ebe er aus biefer Unschliftigkeit berandtenn. fandte er aber auch Evrard d'Aubigny (von schottischem Abes) mit etwa 200 frangefischen Rittern (mit ben Knechten etwa 1000 Reiter) und einigen Bataillonen Schweizer-Infanterie über ben St. Bernhard und den Simplon, und biese mit 500 engilanbischen Gensb'armes und etwa 3000 Mann zu Auf imter bem Grafen Giovan Francesco von Gajazzo (auch einem Sanfeverino) ftellten fich bei Fossato bel Genivoto an ber ferrarefischen Grenze in ber Romagna auf, wen wo fie bes Ber-200 Rerbinands Armee beobachteten, bie fammt ben Truppen ber romagnolischen Fürstenthumer, ber Florentiner und Guibebalbes von Urbino 3) boch mir 2500 fcwere: Reiter und 5000 Mann zu Kug ausmachte. Roch batte Berbinand flegen timnen, ehe noch mehr Schweizer und Frangofen nachkamen; aber ber Graf von Pitigliano, einer ber ihm beigeortmeten Rriegs

<sup>1)</sup> Prinz Feberigo versuchte zwar sich Porto Beneres zu bemächtigen, aber die Anstalten die zur Bertheidigung getrossen waren, liessen sein Unternehmen sofort auf diesem Puncte sehlschlagen. Sismondi k. c. p. 122. Mit neuen Berstärfungen kam er Ansangs September von Livorno wieder nach Rapallo, dessen er sich bemächtigte. Lodovico Moro hatte Anton Maria und Sasparro mit dem Beinamen il Fracassa, Beisbes Sanseverini, mit der Bertheidigung Senuas benustrugt; der Erstere eilte zu Lande den Reapolitanern entgegen, der Perzog von Orlonnsssührete die französsische Flotte aus dem hasen von Sema und Federigo sachte das Weite, während die Schweizer und Mailander Rapallo wieder nahmen. — Man sindet diese Arpedition dangeskelle dei Grucofardini p. 74 sq. und p. 88 sq. und bei Corio sol. 472 sq. Machiaveili frammenti l. e. p. 6.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 66.

<sup>5)</sup> über Suibobalbo f. Abtheil. IV. &. 609.

rathe, hielt ihm vom Angreisen ob. 1). Inzwischen kam die Radricht von Federigos sehlgeschlagenen Expedition gegen Gema an, und so ward der Beschuß gesasst, die Armer: Ferdinands solle unter den Manern von Faenza die Ankuest der in Dentschland für Alsons gewordenen Lanzknechte abwarten.

Endlich rif num Giuliano della Rovere, dessen Saß gegen Merander VI. keine Grenzen kannte, Karl aus dem Schwanzten, in welchem sich derselbe während seines Ausenthaltes in Loon besand und in welchem er soger sinige Mal daran dachte den ganzen Jug wieder auszugeben?). Um 23sten August hutde der Ausbruch des königlichen Hossagers aus Bienne statt, und ohne irgend einem Feinde zu begegnen, kam die stanzösische Armee über die Alpen?). Sie bestand aus 3600 Gensb'armes, 6000 bretonischen Bogenschützen zu Fuß, 6000 französischen Armbrustschitzen, die mit Luntenbachsen und Flambergen bewossnet waren, und 8000 schweizerischen Hellebardierern.

Roch dauerte in Savopen die vormundschaftliche Regierung der herzugin Bianca \*), die sich im Junius 1493 mit Reapel verbindet hatte, nun aber, ausser Stande den Franzosen isolier Widerstand zu leisten, Karl mit Festen in Turin empfing \*). Ebenso unternahm die Markgräsin Maria von

<sup>1)</sup> Unb gwar in Folge einer Unordnung des Rönigs Alfons, der gus frieden war, wenn die Franzofen in der Romagna die gum Winter aufgehalten wurden, "avera commesso espressamente al figliuolo e ordinato a Gianiacopo da Triulzi e al Conte di Pitigliano, che non mettessero senza grande occasione in potestà della fortuna il regno di Napoli, che era perduto, se quell'esercito si perdeva."

<sup>2)</sup> Son Karls Beschäftigungen in bieser Beit spricht Ferronus nicht mit besonderer Achtung: "Annus agebatur, MCCCCXCIV cum Rex, nunc Molinium nunc Lugdunum rediens, pulcherrimarum mulierum amore tenebatur: conviviis etiam eas adhibens, certaque loca designans, quibus hae mulieres, quibus ipse consueverat, convenirent: nactus etiam homines non ignobiles emissarios architectosque libidinum." Ferronus l. c. p. 6 a.

<sup>5)</sup> Sismondi l. c. p. 152. Guicciardini l. c. p. 84-86.

<sup>4)</sup> G. 206theil. III. G. 591.

<sup>5)</sup> Le Vergier d'Honneur par maistre André de la Vigne. Cine

Montferrat, weiche die Regierung für ihren Gohn Guglielisso führte 1), nicht das mindeste Feindliche gegen die Franzosen, und ohne irgend einen Anstand kam Karl VIII. am Item September nach Asii, welche Stadt, wie schon erwähnt ist, orse leanisch war. Hier traf Lodovico Moro und bessen Gemahlen mit ihm zusammen 2) und nachdem der Ausenthalt in Asti noch durch eine Krankheit des Königs verlängert worden war 2), wurde das Hossager nach Pavia verlegt.

Nur bem Könige, nicht seinen Hosseuten wurde der Beschuch bes unglücklichen, seit längerer Zeit erkrankten Giovan Galeazzo gestattet. Die Matter Beiber waren Schwestern, und Karl war schwerzlich durch diese Begegnungen bewegt, ohne zu einer Anderung in seiner Politik bewogen zu werden \*); er blied der innigen Verbindung mit Lodovico, der ihn in Allem unterstützte, treu und seizte in dessen Begleitung seinen Zug nach Piacenza sort, wo die Nachricht von des Herzogs inzwischen (wie Viele glaubten in Folge eines langsam wirkenden Gistes) ersolgtem Tode 6) Lodovico nach Mailand zurückries. Die höchzsten Behörden des Herzogthums machten Borstellungen ganz in Lodovicos Sinne: die Zeiten erheischten, so sagten sie, einen

Stelle aus biesem Gebicht über ben Aufenthalt bes Königs in Chieri theilt Roscoe mit in seinem Leo X. vol. I. appendix nro. xxix.

- 1) Abtheil. III. S. 589. Karl VIII., ber so schiecht haus gehalten hatte, bas er schon in Seldverlegenheit war, lieb beiden regierenden Damen ihren Diamantenschmuck ab und verseste beide für 24,000 Ducaten. Daß Karl auch von den Sauli 100,000 Ducaten ausgenommen, sinde ich bei Rante Seschichte der romanischen und germanischen Bolker 2c. Bb. I., S. 52. Seine Quelle ist mir nicht selbst zur hand.
- 2) Sismondi l. c. p. 135. Corio (l. c. fol. 477.) sest bie Antunst Karls in Asti auf ben 11ten September; ich bin in meiner Angabe Guicciarbini gesolgt. Corio hat hiebei einen lustigen Beisat; "Lodovico Sforza mandò al re molte sormosissime matrone Milanese, con alcune delle quali pigliò amoroso piacere, ed a quelle presentò di preciosi annelli."
- 5) Ferronus p. 7b. Malavolti part. III. fol. 99. Bembus l. c. p. 52.
- 4) Guicciardini I. c. p. 98. Ferronus p. 8 b. u. 9a. Roscoe Leo X. vol. I. p. 188.
  - 5) Siovan Galeaggo ftarb am 20ften October.

Rann, nicht ein unmundigek Aind wie des versturbenen Herzogs Sohn, Francesco Sforza, zum Fürsten; und Lodovico gab schieder nach, protestirte aber indgeheim, indem er behauptete, das er das Herzogthum durch eignes Racht, der Belehnung des Kaisers zufolge, übernehme, nicht durch die Anerkennung der Besteben 1). Dann eilte er der französischen Armeenwieder nach, die er in der Rache von Sarzana einholte, und der weicher der herzog von Orleans schon den König zu dewegen suche, lieder vor allen Dingen das Herzogthum zu erobern, als tiefer in Italien eineuteringen.

Der Weg über Pontremok nach ber Lunigiana war weber von papftlichen noch von florentinischen Truppen befest. Merander war gang mit ber Emperung ber Colonnefen beschäftigt, welche bei bem Berannahen ber französischen Urmee als Kriegsbauptleute Karls auftraten.2) und mehrere feste Orte in ber Rabe von Rom, namentich Offia, an fich riffen. Die Alorentiner batten eine besondere Commission fic bie Bettheis bigung ibrer Grenzen ernannt. Pietro ihr aber Die Mittel bagu nicht augestanden, und die gewaltsame Wegnahme Gwigganes, bes exften florentinischen Ortes '), verbreitete Furcht und Schrefs ten im Gebiet ber Republik. Die ber mediceischen Familie feindlichen Intereffen in Floreng, welche Dietros Anfebn noch in Schranten gehalten batte, erhielten num offenes Belb; bie Stadt felbft wer ploblich voller Gabrung; Dietro in feiner Angst wusste fich nicht mehr zu nehmen, benn er war in eine Lege getommen, wie er fie nicht vorausgesehen hatte. " Seine and Florenz verbannten Bettern Giovanni und Lorenzo waren felbft ju Rarl gereift 1) und hatten ihn aufgefobert Dietros Gewalt in Aloreng ein Ende zu machen. Endlich glaubte Die tro fich, wie fein Bater bei Konig Ferdinand, fo bei Karl burch ein perfonliches Auftreten in beffen Gegenwart belfen und einen Arieben erlangen zu tonnen. Un ber Spite einer flo-

<sup>1)</sup> Sismondi L. c. p. 187. Guicciardini l. c. p. 99.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 94.

<sup>5)</sup> Einer von den Markgrafen Malaspina (Gabriello di Fosbinuovo) sibrete die Franzosen dazu. Guicciardini p. 103.

<sup>4)</sup> Guicciardini l. c. p. 101. Leo Geschichte Staliens V.

renkinischen Gesandtschaft. ). stum er in's französsthe Lager, bas eben vor Sarzanella war, und versicherte den König, mur die Furcht dor Neapel habe ihn disher dewogen nicht offen sich für Frankreich zu erklaren. Als Beweis der Aufrichtigkeit dieser Bersicherungen verlangte Larl die Össung von Sarzana, und Pietro ließ Sarzana und Sarzanella den Franzosen össuna, Livorno, und glaubte wenigstens Bürgschaft gewähren zu mussen sier die Zurückade; aber Pietro verlangte nur sein Wort und versprach im Namen der Nepublik ein Darlsten von 200,000 Ducaten, wenn et nur Schut und Frieden von Frankreich ersbelten sollte.

In Riorenz waren Alle Aber bies Benehmen Dietros emwort. 216 er jurickfehrte, fant er Mies, felbst viele feinet Freunde verandert, und als er am folgenden Zage, ben 9ten Rovember, ben Palaft betreten wollte 3), um bie Prioren gu frencheit, wurde ihm ber Eintritt unterfagt. Pietro, gang beflurst, ging ichon unter Steinwurfen nach Saufe und fandte nach Basio Orfine feinem Schwager, bag er ibm mit feinen Gensb'aunes ju Balfe tame! Dies warb betannt mab auf allen Seiten bewaffneten fich bie Barger; ber Carbinal be' Debici, fein Bruber, verfuchte woch burch ben Aufruf Valle! Dalle! in ben Straffen bie Freunde feines Saufes ju vereinigen \*), borten aber nur brobende Burufe als Antwort. umb Ginliene, von orfinischen Golbaten umgeben, gogen fich nach S. Gallo und suchten noch bie Bewohner biefes Subt. theils zu einem Aufftand für bas mediceische Haus zu bewegen; auch bies war umfonft, fie mufften bie Grabt verlaffen. Ihr Bruber ber Carbinal folich fich, als Franziscaner vertieis bet, aus ber Stabt 1).

Pietro und Giuliano, flatt fich nun in bas frangefifche

<sup>1)</sup> Bembi histor. Venet. l. c. p. 58.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 107. Ferronus p. 9b. Roscoe l. c. p. 195 u. 196.

<sup>5)</sup> Guicciardini l. c. p. 111.

<sup>4)</sup> Die Mebiceer führten Angeln, wahrscheinlich Bilber ber Pillen, bie fie einft als Arzte (modici) gaben, im Bappen. — Roscos p. 198.

<sup>5)</sup> Sismondi l. c. p. 148.

Lager zu wenden, schlugen den Weg nach Bologna ein. Ihre bewassnete Begleitung zerstreute sich; zuleht kamen sie allein in Bologna an. Das Wolf plünderte indeß einen Abell ihrer Bestigungen in der Stadt.); die Signoria erklärte die Brüder Medici für Rebellen, ihr Bermögen für consiscirt und sehte einen Preis auf ihre Köpse. Die beiden verdannten Medici kehrten zurück, wollten aber den verhafsten Namen nicht mehr sühren und nannten sich Popolani.); alle von den mediceissen Häuptern der Stadt und ihrer Faction herabgesetzte Kammilien erhielten wieder ihre verlorenen Rechte.

Das erste wichtige Geschäft ber Republik mar nun eine Gesandtschaft abzuownen an ben Konig, um die nabe Berbinbung ber Stadt Rlorens mit bem neapolitanischen Sofe als Wert ber Mediceer bargustellen, und bie formlos von Pietro gewährten Zugeständnisse noch genauer zu besprechen. Pietro Capponi ftand an ber Spige ber Gefandtschaft, und Savanarola follte als Redner berfelben auftreten. In Difa, wo ber Lettere ben Ronig im Prebigtton anredete, wurden fie auf bie Ankunft bes Ronigs in Florenz vertröftet; biefer aber batte ben Pisanern, welche nicht wie bie Cinwobner anberer ben Alorentinern unterthanigen Stabte bie Anbanglichkeit an bie Beimath vergeffen und biefe ben armeren Bolfsclaffen überlaffen. felbit aber ihren Aufenthalt in Florenz genommen hatten, bie Freiheit ihrer Stadt zugefagt, welche bisber in Sanbel und Sewerbe fowie in Berhaltniffen bes Grundeigenthums ben Dend ber Florentiner erfahren hatte .). Das Intereffe Lobovices, ber zwar von Sarzana nach Mailand zurückgekehrt war, aber in bem Sanfeverinen Galeatho einen vortrefflichen Amoalt beim Konige hatte, war babel im Spiele \*); er gluubte nicht, daß Difa fich murbe bei feiner Freiheit behaupten tons nen, und hoffte, es watte lieber unter mailandifche Sobelt mendfebren.

Raris Freifprechung Pifas am Oten Rovember hatte bie

<sup>1)</sup> Roscoe p. 199. 200. Bembi hist. Venet. l. c. p. 58.

<sup>2)</sup> Roscoe p. 206.

<sup>5)</sup> Sismondi l. c. p. 156 sq. Ferronus p. 10b.

<sup>4)</sup> Guicciardini p. 114.

Bertreibung der florentinischen Behorden und Soldaten, Die Abreissung aller Zeichen florentinischer Gertschaft in Pisa zur unmittelbaren Folge gehabt; der König hatte dann den Pisanern die alte Beste ihrer Stadt übergeben, die neue besetzte er selbst und näherte sich darauf mit seiner Armee der Stadt Florenz. Über das Schicksal Toscanas sich entscheidend auszuspreschen suchte er aufzuschieden, die er Nachrichten von seiner rosmagnuolischen Armee unter d'Aubignp erhalten haben wurde.

Der Herzog Ferdinand war durch den Ausstand der Colonnas und das daraus solgende Verlangen des Papstes nach Truppen gezwungen worden einen Theil seines Heeres nach Süden zu senden. Ausser Stande d'Aubigny nachdrücklich zu hindern, hatte er diesem Mordano im Imolesischen lassen müssen?), und d'Aubignys Truppen hatten sürchterlich gegen die Tinwohner gewüthet. Entsehen ergriff die Bewohner der kleiznen romagnuolischen Fürstenthümer und beren Gebieter. Castarina, die Regentin von Imola und Forli, schloß einen Verztrag mit dem französischen Feldherrn und nahm ihn in ihres Sohnes Herrschaften auf. Die Nachricht der Ubergabe der storentinischen Vestungen durch Pietro wirkte unter diesen Umpständen machtig auf die Gemüther in der Romagna; Ferdinand musste sich nach Rom zurückziehen 3), auch Federigo sührte die Flotte in den Hasen von Neapel.

Sobald nun König Karl von biesen Borgangen in Kennyniß gesetzt war, zog er d'Aubigny mit feinen Franzosen und
Schweizern und 300 leichten Reitern des Grafen von Gajazze
an sich, um den größten Theil der ihn begleitenden italienischen Truppen entlassen zu können '). Unterdessen war er auch gesonnen gewesen Pietro von Bologna kommen zu lassen, ihm in Florenz wieder einzusetzen, weil er glaubte, es habe sich: berselbe für ihn in's Ungluck gebracht; Pietro war aber schon, in Benedig, als er des Königs Aussoderung zur Rückkehr exhielt, und die Benetianer, die Laris Einfluß in Florenz nicht

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 162.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 108. Ferronus l. c. p. 8a.

<sup>5)</sup> Machiaveili frammenti p. 8.

<sup>4)</sup> Guicciardini p. 115.

befestigt feben wollten, rietben Vietro fich nicht in bie Sewalt eines Mannes zu geben, bem er früher binberlich gewesen 1). Er fam nicht. Karl war am 17ten Rovember in Alorenz eingezogen und batte fofort mit ber Signoria ju unterhandeln begomen. Er behauptete, Floreng fei feine Eroberung, benn mit bochgehaltenem Gewehr 2) sei er, seien bie Seinigen eingezogen; bie Florentiner ertlarten, fie faben in ihm nur ihren Gaft. Der Konig schien fich mit Gelbsummen begnugen zu wollen, machte aber fo aufferorbentliche Foberungen, bag Pietre Cap: voni bem toniglichen Schreiber bas Papier, auf welchem biefelben verzeichnet waren, aus ben Sanben geriffen und gebrobt baben foll, er werbe Sturm lauten laffen und bie Burger unter bie Baffen rufen 1). Diefer Duth machte ben frangofeschen Sof bestürzt; Rari scheint seine Rraft nicht obne Roth vor ber Ankunft an ben neapolitanischen Grenzen zersplittern gewollt gu haben; fo tam ein Bertrag mit milberen Bebinguns gen zu Stande. Die Florentiner gablten 120,000 Ducaten Subfibiengelber in brei Terminen, wogegen ber Konig ben Morentinern ihre Bestungen wiedergeben wollte, nach Ginnahme Reapels ober anberweitiger Beenbigung bes Krieges burch einen Arieben ober zweijabrigen Waffenftillftanb ober Entfernung bes Ronigs aus Stalien. Die Pifaner follten Amneflie baben. wenn fie fich wieber unterwurfen; bie Mediceer follten ihr Bermogen behalten und ber auf ihre Kopfe gesette Preis sollte widerrufen werben. Die Anspruche bes Bergogs von Mailand als herr von Genua auf Sargana und Pietra Santa follten von Schieberichtern gepruft werben, und zwischen Frankreich und Morens follte ber alte Friede wiederkehren. Go warb ber Bertrag am 26ften November im Dom verfündigt und nach-

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 119. Roscoe p. 208.

<sup>2) — &</sup>quot;la lancia in sulla coscia" —

<sup>5)</sup> Sismondi l. c. p. 168. Roscoe p. 211. Guicciardini p. 120. Machiavelli Decemale I.

<sup>&</sup>quot;Lo strepito dell' armi e de' cavalli Non potè far, che non fosse sentita La voce d' un Cappon fra cento Galli."

1.

ber beschworen. 3mei Tage spiser jog ber Konig mit b' Aresbignn weiter gegen Rom bin nach Siena 1).

Meranber, ber früher scheinbar treu bem Saufe Aragora, boch auch ben Unterhandlungen Mailands mit Frankreich nicht gang fremb geblieben mar 2), indem er munichte, auf beibert Achseln tragend, Reapel um so mehr in seine Gewalt zu be= tommen, batte, fpater als feine Bunfche erfullt waren, alles "Mogliche gethan die Frangofen fern ju halten. Run tamen fie boch, und Alexander tounte von ihnen nur als Feind bebanbelt werben, ba feine Truppen bei Rerbinanbs Beer waren, und er bie Romer felbst zu bewaffnen gesucht hatte. Er war von unbeschreiblicher Furcht ergriffen und suchte burch ben Carbinal Sforza neue Unterhandlungen mit Rarl anzufnupfen. Es gelang; aber als Ferbinands Urmee in Rom einzog, auch ber Papft fich von feinem Schreden erholte, wollte biefer bie Gelegenheit fich feiner Feinde zu bemachtigen nicht vorübergeben laffen und ließ ben Carbinal Sforza und Profpers bella Colonna, einen von ben Boten bes Konige, festnehmen 3). Bon Ferbinands heer aber hatten fich nun fcon ber Bentivoglio von Bologna, ber Sforga von Befaro, ber hergog von Urbino, hatten fich bie florentinischen Truppen getrennt, und Rael mar in vollem Mariche von Siena ber. 216 Rarl am 19ten December in Repi war, ließ ihm ber Papft burch ben Carbinal Sanseverino Trennung von Reavel anbieten, wahrend er

<sup>1)</sup> In Giena war zu Ende 1490 die Balla der 24 (vergl. Abtheil. IV. S. 408.) auf fünf Jahre länger bestätigt. Das Recht aber, das sie ershielt, zu den Ämtern in der Stadt und im Gebiet zu ernennen, ward ihr 1492 wegen Misbrauchs genommen. Malavolti part. III. fol. 97. Das Loos drachte wieder zu Ämtern. — Den 2ten December 1494 zog Kart in Siena ein. ibid. fol. 99 d.; am 4ten zog er weiter. Bald nach seiner Abreise ward in Siena der Beschuß gesast, alle Ausgewanderten sollten, zwar nicht alle aus einmal, aber von 14 Kagen zu 14 Kagen ein Theil zurückkehren. Kurz zuvor waren wieder 4 Monti (Rove, Popolo, Sbelleute und Risormatoren) eingerichtet worden; nun wurden wieder nur drei gebildet: Rove, Popolo und ein dritter aus Edelleuten, Popolaren und Zwölfern bestehend und der Monte der Edelleute gemannt. Malavolti l. c. sol. 100.

<sup>2)</sup> Machiavelli frammenti p. 5.

<sup>8)</sup> Allegretto Allegretti L.c. p. 836. Guicciardini L.c. p. 124.

in bem Schwanten feines Bergens jugleich mit bem bengog von Calabrien über die Bertheidigung Roms berieth. Auch an die Flucht bachte er. Unter biefen Umffanden war es ben Befallen der Kirche nicht zu verbenten, bag fie burch besondere Bertrage für sich sorgten; selbst bie Sobne Birginios degli Dr. fini, des Großconnetables von Reapel. Durch die Colonnas nichte die Macht ber Arangosen schon bis zur neavolitanischen Grenze, und Rarl batte Alexander leicht erdruden und bei ber feinbletigen Stimmung vieler Pralaten burch ein Concil abfeben faffen konnen; aber was ihn in Florenz zu einem ausgleichenden Bertrage bewogen batte, wirkte auch in Rom, und übrigens hoffte Mancher aus Karls Umgehung eine bobere geistliche Burbe ober fouftige Begunftigung von bem Papfte. Der Konig verlangte also bloß Offnung ber Stadt fur fein Geer und versprach Achtung ber Regierungsgewalt Alexanders und ber Rechte ber Kirche. Es war am letten Tage bes Jahres 1494, als Kerdinand burch bas Thor von S. Sebaffiano ab =, Rarl m berfelben Stunde burch bas Thor bel Popolo an ber Spige feines heeres in Rom einzog 1).

Nach mannichfachen Schwierigkeiten kam endlich am 11ten Ianuar ein Bertrag zwischen bem Könige und dem Papste zu Stande, durch welchen der Letztere dem Ersteren die Bestungen von Civitavecchia, Spoleto und Terracina offnete zur Besetzung die nach beendigtem Kriege; Cesare Borgia sollte den König, als Cardinallegat, in der That ader als Geisel für des Papstes Treue, vier Monate lang begleiten; und Brigonnet, der Bischof von S. Reso, ward Cardinal. Andere für den Fortgang der Begedenbeiten unwichtigere Bedingungen waren noch angebängt?).

Bahrend Karl fast einen Monat lang in Rom blieb, bes wegte sich seine Armee in zwei heerhausen gegen Reapel 3). Det eine unter Fabrizio bella Colonna, Antonello be' Savelli und Rabert be Lenoncourt zog burch bie Grafschaft Xaglias

<sup>1)</sup> Sismondi I. c. p. 182.

<sup>2)</sup> Wan findet ben Bertrag bei Guicciardini p. 129. 130. For-rous l. e. p. 15a.

<sup>5)</sup> Der Winter war so milb, bas bie Witterung bem frangblischen bette nicht bas minbeste hindernis bereitete. Corio fol. 478 a. Roscoe p. 219.

eozzo, indem man in den Abruzzen noch die meisten Anhänger ber Angiovinen vermuthete und auch wirklich überall freudige Aufnahme fand. Bartolommeo d'Alviano, der dieser Abtheislung der französischen Armee Widerstand leisten sollte, musste die Abruzzen raumen, weil er zu sehr die übermacht gegen sich sah.

Der andere Beerhaufen jog durch die Terra di Lavoro. 1495 Am 23ften Januar 1495 verließ Karl Rom und stellte fich an beffen Spike: über Ceverano und G. Germano führte er ibn gegen Reapel, mabrend ber Papft nun icon Schritte that fich fur ben bemuthigenben Rrieben zu rachen, ben er batte eingehen muffen. Schon in Belletri proteffirte ber fpanische Gesandte im Sinverständniß mit Alexander gegen bas weitere Vordringen. Kerbinand von Aragonien sei ben Bertrag von Barcellona nur eingegangen in ber Boraussetung, Karl werbe fich por allen Dingen gegen bie Turten wenden und gegen Reavel Richts unternehmen, ohne über fein Recht vorher fchiebes richterlich entscheiben zu laffen. Dun babe er nicht einmal ben Rirchenstaat unbeeintrachtigt gelaffen, bie übrigen italienischen Fürstenthumer ju Gubfibien genothigt. Er, als Sefanbter Ferbinands und Sfabellens, muffe ertlaren, baf feine Gebieter nie ruhig ber Eroberung Reapels gufeben wurden 1). Es gab eine hoftige Scene, wobei ber Gefanbte fich gulet vollia feindlich erklarte und ben früher gefchloffenen Bertrag awischen Frankreich und Aragonien gerriß; aber weber bies noch andere Umftande, Die an bes Papftes Bortbruchigfeit feinen Zweifel lieffen, bewogen die Frangofen Salt ju machen.

Wir übergehen nun das Detail der Angriffe an den Grenzen. Die Graufamkeit, mit welcher in den eroberten Dreten Alles niedergemehelt wurde und von welcher man in den italienischen Kriegen keine Borstellung gehabt, verbreitete allgesmeines Entsehen unter König Alsonsos Unterthanen. Er selbst, Alsons, hatte Muth und Verstand verloren, denn wie werig seine Unterthanen ihm anhingen, wie sie schon harte Maßregeln bei seines Baters Ledzeiten auf seine Rechnung gedracht hatten, wusste er und sühlte sich haltlos. Überall sah das Bolk in den Franzosen Besteier von einem drückenden Joche,

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 198, 194. Ferronus p. 16b. u. 17a.

während Alfons von gespensterhaften Einbildungen bewegt ward 1). Unter biesen Umständen glaubte Alsons Stwas gewomen zu haben, wenn er, dessen Hand nicht mehr sicher des Steuer des Staates zu lenken vermochte, zu Gunsken simes Sohnes Ferdinands, den er mit einer sforzeschischen Prinzessin gezeugt, auf die Krone verzichtete. Er hatte die Abdicationsurkunde am 23sten Januar unterzeichnet, und König Karl sand schon Ferdinand II. auf dem Ahrone, als er die Grenzen des Reiches betrat. Alsons war am Iten Fedruar nach Sicilien hingeschisst, wo er unter aragonesischer Hoheit Herrschaften besaß. Hier lebte er die zum 19ten Rovember desselben Jahres von Rönchen umgeben, unter Beten und Fasten, um sein ausgewachtes Gewissen zu beruhigen. Er stard m dem genannten Kage 2).

Ferdinand war am 24ften als neuer herr bes Konig- . reiches burch bie Straffen Reapels geritten, bom Abel umge: ben, vom Bolle begrufft; aber was bier gefchab, gefchab ju foat; icon hatten fich in ben Provingen au Biele fur bie Fransofen erklart. Doch gelang es noch eine Beeresmacht aufzubringen, mit welcher ber junge Ronig bei S. Germano ben Feinben in ben Weg treten wollte, wahrend bie Wege, burch welche Die Frangofen heranzogen, verborben worben, Die Lebensmit tel weit und breit vernichtet ober bei Seite geschafft waren. Rum tamen aber in Rerbinands Lager bie Nachrichten an, von dem Bordringen ber Frangosen burch bie Abruggen, von bem Aufruhr in vielen Provinzen, von der umwiderstehlichen Tapferfeit ber Schweizer; und taum zeigte fich bie Avantgarbe Karls, als bie Soldaten Ferdinands die Flucht ergriffen und erst in Capua wieber Stand hielten 3). Bahrend Ferbinand fich hier bon neuem gum Biberftand bereitete, fandte fein Dheim Reberigo Botschaft, die Sinwohner von Reapel seien in Aufruhr, ber Bibel plunbere bie Juben, teine Beborbe finde mehr Ge berfam. Rerbinand befahl feinen Felbhauptleuten fich gum Schlagen zu ruften, aber vor feiner Rudfunft (er eilte in bie

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 181. Ferronus p. 18b.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 205.

<sup>5)</sup> Guicciardini p. 135.

Hauptstadt) Richts zu unternehmen; es gelang ibm bas Bolf in Neapel jur Debnung jurudjuführen, aber ebe er nach Capua zurudtam, batte Sian Jacopo be' Triulzi schon bie negpolitanischen Dienste mit franzosischen gewechseltz Birginio des ali Orfini und ber Graf von Vitigliano, von bem Triulao. verrathen, waren mit ihren Leuten nach Rola gefloben, und bie Capuaner unterhandelten mit Rarl und pflanzten frangofiiche Rabnen auf. Einige treugebliebene teutsche Trumpen, Die fich allein nicht balten konnten, begegneten Berbinand, und als ibn ibr Bericht nicht zur Umtebe bewog, fand er bie Abore von Capua für fich verschloffen.

Che ber Konig nach feiner hauptftabt gurudtam, mar baselbit bie Rachricht von allem aufeinander gefolgten Unglud angelangt; bas Bolt wollte ben Trummern von Kerbinanbs Armee bie Stadt verschlieffen und beging bie größten Ausschweifungen; an Wiberstand war nicht mehr zu benten. verbrannte er alle Fahrzeuge die er nicht mit fich führen konnte, und beftieg am 21ften Februar mit feinem Dheim Feberigo und ber übrigen Familie bie Saleeren 1); mit einer Flotte von etwa 20 Fahrzeugen verließ er hierauf ben Safen. wollte in Ischia landen, aber ber Wiberstand bes ungetreuen Befehlshabers ber Beftung muffte erft burch Ferdinands perfonlichen Muth und burch beffen gegudten Dolch gebrochen merben.

Des Königs Ferbinand Flucht batte alle seine Anbanger entmuthigt; ber Graf von Pitigliano und Birginio begli De fini waren ihren Feinden gefangen in die Sande gefallen; De putirte Reapels legten zu Aversa bie Schlissel ber Stabt an Raris Aufen, ber bie alten Freiheiten Reapels bestätigte, neue binaufligte und am 22ften Februar einen glanzenben Ginaue bielt in feiner neuen Sauptftabt 2). Das Caffello muovo und bas Caffello bell' llovo waren noch allein in Rerbinands Gewalt. Karl nahm im Caftello Capuano Residenz. 208 bas Pulvermagazin im Caftello nuovo in bie Luft gesprengt mar. plunberte bie teutsche Besatzung wieviel sie von Kerbinands

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 212. Guicciardini p. 141.

<sup>2)</sup> Roscoe p. 285.

Schiken bewachte innbellvogab bas Cassell am oten Marz. Am isten ergab sich auch bas Cassello bell' Uovo.

Ein natitriicher Bruber Ferbinands II., Don Cefare von Angonien, ber noch einen Deerhaufen gegen bie Frangofen befcligte, war immischen von Febrigio Colonna bis Brindisi smudgeworfen worben, welches er für Ferbinand vertheibigte. Sogar die Türken ber gegenüberliegenden Rufte waren van Schreden ergriffen, und bie Briechen bezeiteten fich schon gum Aufftanb. Dierone be' Baschi und b'Aubigny nahmen Calan brien bis auf wenige fefte Plate 1) ohne Schwerdtstreich in Besit, und die Franzosen wurden so mit Berachtung der Italieuer umb namentlich ihrer neuen Unterthanen erfüllt, baß fie ferner weber vorsichtig noch schonend genug sich benahmen, um biefe Befigung, troy ber Leichtigkeit ihrer Erwerbung, bebalten zu konnen. Konig Karl überließ fich gang ben Bergnugungen, die ihm das subliche Land und bas lebensluftige Bott in Menge boten. Nicht einmal in Ischia bedrängte er weiter seinen Gegner, ber fich erbot Reapel als an Frankreich lebenspflichtiges Reich gurudgunehmen, aber bas Anerbieten eines Bergogthums in Frankreich, womit ihn Karl abfinden wollte, Kandhaft ausschlug. Die Frangofen, welche Karl als Befehlsbaber an die Spite ber Stadte bes Reiches gestellt hatte, fuchten ebenfalls Gelb und Befriedigung ihrer Luft 2) und fo führten fie in folger Buverficht ein Freudenleben, bis fie burch die Racio richten aus andern Gegenden erfuhren, bag boch auch Italien nicht wehrlos fei, bag es nur andere Baffen gebrauche als fie.

Es bietet sich uns, nachdem wir das französische heer bis zur Besihnahme bes Königreiches begleitet haben, ein schickslicher Abschnitt dar, dasselbe einstweilen zu verlossen und zu sehen, was aus der Republik Florenz nach der Mediceer Berstreibung geworden, wie sich die Politik Mailands und Benedias inzwischen geändert.

<sup>1)</sup> Die bei Aragonien aushaltenben Besten waren Turpia, Amanzia, Reggio und die Citabellen von Scilla, Bari und Sallipoli. Sismondi l. c. p. 220. 221. Fast alle Basallen der Krone Reapel brachten Karl ihre hulbigung. Guicciardini p. 168. 169.

<sup>2)</sup> über der Franzosen Benehmen hinsichtlich der Frauen f. Corio fol. 478 b.

Wie hobl, auch ohne Pietres Unverfichtigfeit: und Rathlofigkeit, die Berichaft ber Debici ober vielmehr ber ben Debiceern zugethanen Partei in Floreng geworben war, zeigt Richts beffer als mas nach ber Frangofen Entfernung fich in biefer Stadt gutrug. In ber Signoria, in ben bebeutendften Amtern waren bei Dietros Mucht burchgangig Manner von ber Partei ber Balleen in ber Mebiceer Beiten. Gie waren es die zunächst die jungen Medici vertrieben; sie blieben bie Erben ber mebiceischen Sewalt und wollten beren Bettern. bie Popolani, an bie Spige ftellen; mobi, weil fie burch 26geben von ber mediceischen Familie nicht bem Chryeiz Bieler ein offnes Relb machen wollten und weil fie von ben Dovo: Iani weniger furftliche Annagung fürchteten, als ber ben Drfini verwandte Dietro geubt batte. Der Gegenfat bes Lebens vieler junger Manner aus eblen Familien gegen bie afcetischen Roberimaen Savanarolas führte auch biefe ber bezeichneten Partei ber Balieen au, boch blieben beibe Elemente gesonbert; bie alte Partei ber Balieen murbe von Suibantonio be' Befrucci, bie Partei ber jungen Chelleute !) von Dolfo be' Swini geleitet.

Ausser dieser Partei waren allerdings auch einige entschiebene Anhanger der vertriedenen Medici vorhanden, doch waren sie zunächst ohne Einstuß. Dagegen hatte unter dem Bolke, unter allen von der Partei der Balisen früher gedrückten Familien den entschiedensten Einstuß der Andang Savanasrolas, dem sich selbst aus der Balisenpartei Einzelne angeschlossen hatten. Wie Savanarola von dem Wesen der römischen Kirche keine Borstellung hatte, so war er auch in Beziehung auf den Staat jener oberstächlichen Ansicht zugethan, welche die letzte Luelle wie die letzte Aufgabe der Achtigkeit der öffentslichen Gewalt in dem Bolke sindet. Seine Ermahnungen aber zu politischen Resormen gingen immer Hand in Hand mit Anssoberungen ascetischen Inhalts an die Andvieden, mit Anssoberungen resormatorischen Inhalts an die Kirche, und so ers

<sup>1)</sup> bie man bie Partei ber Arrabiati ober Campagnacci nannte. Sismondi l. c. p. 289. — Die Ansichten und Interessen ber Balicenspartei entwickeit Guicciarbini in einer Rebe, bie er bem Bespucci in ben Mund legt. l. c. p. 160 sq.

hielt spottweise seine Partei ben Ramen "ber Monchischen" (frateschi) ober "ber Wimmerer" (piagmoni). Francesco de' Baston und Pagolantonio de' Soderini waren die durch politissem Einsluß ausgezeichnetsten Manner dieser Partei.). Aus haß gegen die Balieenpartei und well Sabanarola zu mildem Besfahren gegen sie gerathen, hielten auch die Anhänger der vertriebenen Medicer zu ihm.

Wie fruber immer, wenn ber Staat neu ju ordnen war, riefen auch biesmal, wenige Tage nach Abzug ber Frangofen, die Beborben bas Bolf zu einer Berfammlung zusammen 2), um eine neue Bolie ernennen zu laffen. Die Balie wurde gegeben; sie ernannte zwanzig Wablherren, unter ihnen jenen Mebiceer Lorenzo, der zu der vopolanen Linie gehörte und welcher pon ber Balie bestimmt mar Dietros Stellung einzunehmen. Die Bablberren waren aber balb unter sich uneinja und kamen um alles Anfebn als Beborbe, fobag Savanarolas und der Seinigen Reben gegen bie Balie leicht überall Eineang fanden. Gie verlangten, die Bablen follten bem Bolle übergeben, alle angesehnen Burger 3) follten gum Intheil am bifentlichen Wesen augelassen werben in einem besonbern Rathscollegio, obne beffen Beiftimmung teine Steuer und tein Geset Gultigkeit haben, tonne; ein kleinerer Ausiong biefes Collegii follte mit ber Signoria gufammen bie Remublik abministriren.

Bueuft gab die Balle hinfichtlich des großen Rathscollegis nach am 23sten December, zu bessen Einzichtung der Staatsassschuß eines Rathes der Achtzig wesentlich gehörte. Bald nachber seine Savanapsla auch eine Annestie für Dierras krunde und Anhanger, endlich am Isten Julius auch dies

<sup>1)</sup> Die Anfichten und Intereffen biefer Partei in politischer hinficht fint Guicciarbini voetrefflich bar in einer Rebe; bie er Soberini in ber Mmb legt. L. c. p. 156.sq.

<sup>2)</sup> Abtheil. IV. S. 845. ift von biefen Bollsversammlungen, welche bie Balieen einrichteten, die Rebe gewesen. Gine vollständigere Beschreibung bes herganges findet sich bei Sismondi l. c. p. 240 u. 241.

<sup>3)</sup> b. h. Alle beren Borfahren ber brei nachften Generationen fcon Antheil an Staatsamtern gehabt.

burch, bast ber große Ruth und nicht mehr bie Wahlherren zu ben Umtern zu wählen hatten ').

Auffer ihren Mauern fanben bie Morentiner gunachft Beschäftigungen burch bie Angelegenheiten von Difa, welche Stabe wieber zur Unterthänigkeit gurudgeführt werben follte. Conbottieren wurden in Dienft genommen; Pietro be' Capponi wurde für biefen Krieg zum Commiffar ernannt, und im Sa-1495 mar 1495 begann bie Rebbe. Konig Karl, ber fich burch fein boppelfinniges Benehmen gegen Difa und Florenz gewiffermaßen compromittirt hatte, fuchte ju vermitteln; Die Moren tiner aber wollten von Richts boren und nicht weiter Subfibine zohlen, wenn ihnen ber Konig nicht zu ihrem Recht beife. Der Carbinal von S. Malo brachte fie endlich im Rebenar an weiterer Bablung und übergab ihnen bie Befte von Difa bennoch nicht. Die Visaner wandten fich an Lobovico. Die fer tonnte ihnen wegen feiner Berbindungen mit Floreng nicht offnen Beiftand leiften, aber er balf ihnen, baf Genua, welche Stadt unter feiner Sobeit bas Bebberecht behalten batte, fich ibrer annahm. Run erbielten die Visaner Baffen genug, und Genua. Lucca umb Siena begahlten ju beren Bertheibigung 200 Gensb'armes, 200 leichte Reiter und 800 Austnechte uns ter Jacopo d' Appiano, bem herrn von Diombino, und unter Giovanni be' Savelli. Die Vifaner felbft batten ben Conbettieren Lucio be' Malvezzi von Bologna in ihrem Solbe 2). Wir übergeben bie Begebenheiten biefes tleinen Krieges, foweit fich an biefelben nicht bebeutenbere Resultate anknupften, gung:

Am 26sten Marz 1495 emporte sich anch Montepulciamo gegen Florenz 3), und die Einwohner schleisten die florentinische Beste in ihrer Stadt. Die Saueser sugten Schutz zu und sandten Truppen 4); Florenz wandte sich von neuem an Karl, bleser aber lehnte nicht nur alle Einmischung in diese Angelegenheit ab, sondern gab auch den Pisanern mehrere hundert Schweizer und Sascogner, die im April nach Pisa kamen.

<sup>1)</sup> Sismondi L c. p. 244.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 255.

<sup>5)</sup> Machiavelli frammenti p. 10.

<sup>4)</sup> Allegretto Allegretti l. c. p. 842. 848.

Hatte nicht Savanarola fortwährend in Karl VIII. das Werkzeigeng Gottes gesehen zu Resormation der Kirche und Bestrafung der Gottissen, die Florentiner hatten sicherlich die franzissische Sache verlassen und sich für die italienische entschieden, der soeden von Mailand und Benedig ein neuer Beistand zu Theil ward.

Die raschen und fast undlutigen Fortschritte der Franzofen in Italien hatten Bodovico selbst und die Benetianer nicht weniger zu Bestognissen sier Italiens Jukunst bewogen, als den unmittelbar descohren Papst. Auch wurden die orieanischen Unsprüche auf das Herzogthum Mailand lauter als je 1), und die Inade in welche Lodovicos persönlicher Feind, der Aniulzo, dei Karl gekommen, schien dem Dohren ein bedenkliches Zeischen, da der König auch die Haupter der genuesischen Banditen, den Cardinal Erzbisschof Paolo der Fregosi und Idieto del Fiesto an sich zog, und mit der Belehnung Lodovicos mit dem Fürstenthum Aarent zögerte 2). Es sehen als wenn der französsische Hof, in Besic der bedeutendsten Besten der Lunis giana, Tostunas und des Kirchenstaates, damit umgehe seine Herrschaft über ganz Italien auszubehnen.

Unter den ausseritalienischen Fursten sünchtete Ferdinand der Katholische die Erneuerung der angiovinischen Ansprüche auf Siellien, und Maximilian war mannichsach durch die Russsichtslosisseit Karts für kaiserliche Nechte in Italien verlegt 3). Noch hatte ex auch die Kaiserliche Nechte in Italien verlegt 3). Noch hatte ex auch die Kaiserliche Nechte in Italien verlegt 3), noch hatte ex auch die Kaiserliche nicht, und so kam es, daß auch seine Sesandten in Benedig eintrasen, als sich hier Lorenzo Snarez de Mendoga p Figueroa, der spanische Botschafter, und die Gesandten Lodovicos mit den höchsten Behörden der Republik während des Bordringens Karls nach Rom schon were die bedrohliche Stellung der Franzosen in Italien beriesthen. Philipp de Commines, der Geschichtscher dieser dieser

<sup>1)</sup> Bon biefen Ansprüchen f. Abtheil. III. S. 156. u. 889.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 269. Guicciardini p. 175. 174.

<sup>3)</sup> Wenn aber von Reuern angeschrt wird, das Anschlagen der französischen Lilien statt des Reichsablers habe Maximilian verleht, so steht das auf zu leichtem Boden, denn die Saneser entschuldigten sich deshalb vollommen hinreichend. Allogrotto Allogrotti l. c. p. 838.

Beit, bamals Gesandter Ratis in Benedia, suchte die Entwerfe ber Reinbe feines Konigs zu bindern und zu ftoren; ward aber mit anberen Borgeben bingebalten, und vermochte Karl, ber nach bem Glud, wie es ibm in Tofcana geworben war, fcon fast Allem glaubte die Spite bieten ju tonnen, ju teiner billi= gen Berffanbigung mit ben italienischen Dachten zu bewegen Die Kolge war, bag die Republit Benedig, der Bergog von Mailand, ber Konig von Aragonien, ber Papft und ber romis fche Ronig am 31ften Mars 1495 1) eine Liag fcbloffen : bie Chriftenbeit gegen bie Zurken, Italien überhaupt gu vertheis bigen umb fich ihre Staaten, Rechte und Freiheiten genenfeitig ju garantiren 2). Bu biefem Enbe follte ber Papft 4000 Reiter. Marimilian 6000, ber Ronig von Spanien, ber Bergog und ber Staat von Benedig jeder 8000 aufftellen; an Ausvoll follte jeder ber funf Berbunbeten gleichmäßig 4000 Dann geben, feblende Dannschaft follte burch Belb pergutet merben: wenn bie Seemachte unter ben Berbunbeten eine Motte au ftellen batten, follten von den übrigen für ihr Theil Entschäbigunge gelber gezahlt werben 3). In geheimen Artiteln war noch festgesett, bag eine spanische Armee von 600 Reitern und 5000 Mann au Auf unter Gonzalvo d' Aguilar von Corbove, die schon auf einer Flotte nach Sicilien gesandt war, ben Konia Rerbinand II. von Neapel wieder in sein Reich einseben: bak eine venetianische Flotte unter Antonio Grimani bie von ben Frangofen befetten neapolitanischen Ruftenflabte angreifen: baf Lobovico bie frangofischen Bulfszüge abschneiben, Afti er obern follte, mabrend unmittelbare Angriffe von beutscher und gragonefischer Seite auf die frangofischen Grenzen unternoms men wurben.

Der herzog von Ferrara lehnte es ab bem Bunbniß

<sup>1)</sup> Ich folge Bembos (histor, Venet. l. c. p. 62.) Angabe bes Datums, ber auch Sismondi und Daru gefolgt sind. Ranke giebt ben 29sten Marz a. a. D. G. 62. Ich kann ben Werth seiner Quelle in Berhaltnis zu Bembo nicht so hoch anschlagen, um von ber Angabe Bembos abzugehen.

<sup>2)</sup> Sismondi (nach Commines ober vielmehr mit beffen Worten) l. c. p. 270.

<sup>3)</sup> Sismondi l. c. p. 273. 274.

seibst beszutreten, aber seinen altesten Sohn Alsons ließ er in mailandische Dienste gehen; die Florentiner blieben Karl, trot aller Ermahnungen der übrigen Rächte, trot Karls Bottbrüchigkeit getreu, denn sie fürchteten Railand, Benedig und den Papst mehr als die Franzosen.

In Reapel batte es nun Karl wenig geholfen, bag er bem Bolte einen guten Weil feiner Steuern erließ; bem ber Sewinn ben ber Einzelne baburch machte; war gering, und bie Gelbgier, ber Stolz, bie Berachtung womit Rarls Amtleute handelten, wurden baburch nicht weniger empfindlich 1). Richt einmal ber Abel, in bessen Sanden ber größte Theil bes Reiches als Lehnsberrschaft war, wurde mit hinlanglicher Schomung behandelt 2). Der Ronig führte ein Reftleben, seine Leute betrachteten ihren Antheil am Buge wie ein Loos bas fie in guter Lotterie genommen und wunschten nun die Bab= lung ihres Gewinnes in Amtern und Beben. Spanische Arupven tamen nach Calabrien, Pring Feberigo ging nach Brinbiff, auch Otranto pflanzte wieber Ferbinands gahnen auf. Der bobe Abel mar in aufferfter Ungufriedenheit, Die Frangofen kannten feine Intereffen nicht, und Rael verlette fie faft thalich burch bie Bugestanbniffe, bie er feinen frangofischen Rittern machte. Rerbinand II. bagegen theilte bie Schuld teiner iener Branfamteiten, bie feinen Bater fo verhafft gemacht batten, und kannte alle Berhaltniffe bes Lanbes und bes Bolfes. Auf ihn richteten fich von neuem alle Blide, mabrent viele von ben Franzosen sich schon nach ber Sennath febnten, um ba ibre Beute in Rube zu verzehren.

Karl VIII., nachdem er umsonst mit Alexander VI. wegen der Belehnung mit dem Königreiche unterhandelt hatte, hielt endlich am 12ten Mai einen seierlichen Königszug, in fürstlischem Schmucke mit Scepter und Reichsapfel, nach der Kirche des heiligen Januarius und beschwor hier das Reich zu bescherschen und zu bewahren dei seinen Rechten und Freiheiten. Hierdurch glaubte er den Belehnungsact zu ersehen und gesachte acht Tage nachher den Rückweg nach Frankreich anzus

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 178. 179.

<sup>2)</sup> Ferronus p. 16 a. Les Geschichte Italiens V.

treten 1). Gilbert. be Montvenfier follte als Bicelonia guichells bleiben 2), ein fauler, kenntniflofer Pring. D'Aubigny, nun Matquis von Soutillace, follte als Statthalter in Calabrien blaiben; er war bei weitem beffer als Montpenfier. Etienne be Befc, ber Genneschall von Benucaire, nun Bernog son Pola, ward Commandant in Gaeta. Anbere Sofleute wurs ben anbern Orts Befehlshaber. Allen biefen gab Rarl bie Balfte feiner Schweiger, einen Theil Gafcogner, 800 framds fische Gleven und etwa 500 italienische Gensb'armes unter Giovanni, bem Bruber bes Carbinal bella Rovere, unter ben beiben Colonnesen und Antonello be' Savelli, welche gleich ben franzbilichen hofleuten mit Gnaben überbauft worben waren 3). Am 20ften Mai verlieft Rarl Reapel wieber, um beimundebren mit bem übrigen Beere. Es waren 200 Ritter von ber Garbe und 800 frangofische Gleven, 100 italienische Gleven unter Gian Jacopo de' Trittzi, 3000 Coweizer, 1000 Frangofen und 1900 Gascogner zu Tug. In Aoscena erwartete er noch 250 Gensb'armes unter Camillo de' Bitelli und beffen Brubern 1).

Der Papst erwartete den König nicht in Rom; schen war er von seinen Berbündeten mit Eruppen unterstützt und zag sich auf Orvieto, später nach Perupia hin, nachdem er am 30sten Mai Rom verlassen hatte 1). Karl blied nur drei Tage in Rom, ließ Civitaverchia und Terracina wieder an papstliche Beamtete übergeben; behielt aber Ostia, das später an den Cardinal della Rovere überliesert wurde 4), und vermochte sein Geer keineswegs zanz von Plunderungen abzuhalten.

1) Sismondi l. c. p. 287. , Roscoe p. 249. und in ber Rote.

2) Ferronus p. 18 a.

3) Bom neapolitanifchen Abel wurben vornehmlich nur bie beiben ehemals nach Frankreich ausgewanderten Sanfeverinen mit Gnaben bestacht. — über biefe Berhalmiffe Guicelurdini p. 182, 183.

4) Guicciardini p. 187.

5) Alsmondi I. a. p. 290. Corio (fol. 479 b.) hat wahrscheintich eine lateinisch geschriebene Quelle vor sich gehabt und Urbs vetus (Orvieto) irrig in Civitavecchia übersett. Corio giebt den LBften Mai als den Aag der Abreise des Papstes.

6) Spoleto hatte nie frangofische Besatung erhalten, wie früher ber Bertrag bestimmt hatte. — Guicciardini p. 129. — über bie Rudgabe ber anderen Besten ibid. p. 189.

Um 13ten Juniud gog Darl wieber in Giena wir!), mie er bis jum 17ten blieb. Schon bier unterhandelte er mieber mit ben Florentinern, welche gegen bie Audgabe von Diffa fid anbeischig machten, bem Konig nicht nur noch rucklindige 39.000 Gulben Gubfibiengelber ju gablen, fonbern noch 70,000 m leiben und ihn auf bem Rudweg nach Frankreich von 300 Sleven und 2000 Mann zu Auf begleiten zu laffen 2) 3 boch fagte er Nichts zu und bestellte die florentinischen Gesandtein nach Lucca. Da Vietro be' Medici von Benedig aus en Raid gegangen war, trafen bie florentiner alle Anfalten gur Abwebe feindfeliger Angriffe und erklarten bem Ronige, fie wies ben Dietro weber in ihre Stadt noch über ihre Grenze laffen. Karl gab nach, und Dietro mufite bas florentinifche Gebiet umgeben. In Poggibongi begegnete Gavanarola bem frangt Richen Sofe und liberhaufte ben Ronig mit Bormirfen libet bie Ausschweifungen feiner Armee, bas er beschworne Bertoige nicht gehalten und die Rirche nicht reformist habe. Er brobte ibm bie Strafen bes himmels. Rart bog wun gang vont Bege auf Florenz ab und ging nach Pifa. Aniefallig word er bier um bie Rettung ber Stabt gegen Moren; gebeten !); fein Bort allein babe bie Burger jum Aufftand gegen bie Berifderflabt bewogen. Dit ben Borfteflungen ber Bifaites bereinigten die früher babin gefandten Frangofen die ihrigen, bald war bie ganze Umgebung bes Königs gewonnen bis auf wemige nun burch bie Goldaten bes Berret felbft bebrobte Ranner, Die entschieben fur Floreng gesprochen batten. Die Memer wollte lieber: auf ben rudftanbigen Golb verzichten, bie Officiere liebet ihren Baffenfchmud zu Unterftugung bes Ros

<sup>1)</sup> Allegretti l. c. p. 847. — Der Monte ber Rove hatte in Siena ein solches übergewicht erhalten, daß die anderen Monti zum Abeil ihm entgegen waren; sie suchten durch Aarl bei seiner Anwesenheit eine Anderung der Berfassung; er nahm die Stadt in Schut und garantirte ihr Sebiet mit Ausnahme Montepulcianos und salvo juro Imperii, lich ihr auch einen Feldhauptmann (Nonfgr. de Ligny, aus dem Hause Lurensburg) mit 200 Gleven. Allegretti p. 848. 849. Malavolti part. III. fol. 101 a.

<sup>2)</sup> Ferronus p. 19.

<sup>5)</sup> Guicciardini p. 197 sq. Roscoe p. 259.

nigs hergeben, als daß biefer um storentinisches Gelb die Pissaner. im Stiche: tassen sollte. Der König aber sagte den Pissanern Richts zu und bestellte nur die floventinischen Gesandten von Lucia nach Afti. Nach kurzem Ausenthalt und nachdem er einen Abeil: seines Heeres noch in die Besten Toscanas und der Lunigiana, die er beseth hielt, geworsen hatte, zog er dem Rorden Italiens zu, wo der Herzog von Orleans undedachter Welse die offnen Feindseligkeiten begonnen und am 11ten Iusnins Novara übersallen hatte, weil Lodovico verlangte, er sollte den schon von seinem Nater gesuhrten Titel eines Herzogs von Mailand ablegen und in Ast mailandische Besahung nehmen 1).

Obgleich bei dem durch die vielen Besatungen sehr gesschwächten Heere des Königs Eile höchst nothig gewesen ware, kam er doch erst am 29sten nach Pontremoli, denn die genuessischen Banditen und der Cardinal della Rovere suchten ihn fortwährend zu einem Angriff auf Genua zu dewegen, und brachten ihn endlich auch dahin abermals einen Theil seines Heered nehst den Leuten, welche die Vitelli noch herbeisschren würden, in Sarzana zu ihrer Disposition zu stellen, sowie die kleine französische Flotte unter de Mioland 2). Die Cardinale dessa Rovere und Fregoso warben dazu italienisches Fuswolk und drangen in die Rahe von Genua vor, mussten sich dann aber ohne Etwas ausgerichtet zu haben nach Asti durchschlagen und die französische Flotte ertitt dei Rapallo eine ganzliche Miederlage 3).

Gian Sacopo be' Triulzi, ber bie franzosische Avantgarbe schrte, hatte in Pontremoli 400 Mann mailanbische Truppen zu einer Capitulation bewogen; aber bie Schweizer nahmen besungeachtet wegen ber früher stattgehabten Ermordung einiger ihrer Landsleute Blutrache, stedten den Ort in Brand und hieben von den Einwohnern nieder, wie viele in ihre Hande geriethen. Die franzosische Avantgarde rückte inzwischen bis nach Fornuovo vor, wo sie schon Angesichts der Feinde war, wah

<sup>5)</sup> Ferronus p. 20 a.



<sup>1)</sup> Sismendi l. c. p. 800. Guicciardini p. 192. 198.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 199.

rend ber König mit dem übrigen Heere noch bei Pontremolifünf Tage zögerte, ohngeachtet der Mangel an Lebensmitteln sehr fühlbar wurde. Erst als die Artillerie und das Fuhre wesen der Armee über das Gebirge war, setzte auch der König am 3ten Julius seinen Marsch sort.

Das ligistische Heer, welches unter dem Markgrasen Itanzesse von Mantua') und unter den beiden venetianischen Prozeditoren Luca Pisani und Marco Trevisani bei Fornuovo den 600 Gleven und 1500 Schweizern der französischen Avantzarde entgegenstand, zählte 2500 Gensb'armes und über 5000 leichte Reiter; seine Starke im Ganzen wird sehr verschieden angegeben. Der Markhall de Gie, der bei der französischen Avantgarde war, schickte einen Trompeter in's ligistische Lager und verlangte freien Durchzug und Lebensmittel zu billigen Preisen, natürlich ohne Etwas zugestanden zu erhalten. Doch griff das ligistische Heer auch nicht eher an, die Karl seldst mit dem übrigen Heerhausen ihm gegenüber stand.

Am 6ten Julius früh ließ der König den venetianischen Proveditoren wissen, er wolle Nichts als freien Durchzug, und seine Armee sehte zu gleicher Zeit über den Fluß, während das sigistische Lager auf dem rechten User des Taro blieb, wo disher auch das französische gewesen war 2). Schon sochten die leichten Aruppen mit einander, als Karls Botschaft in das seindliche Lager kam, aber der Graf von Cajazzo drang auf eine Schlacht; die Franzosen seine dereits halb besiegt; auch der Markgraf von Mantua entschied sich für das Aressen und besehte Kornuovo eben als die Franzosen es verlassen hatten, um nach dem andern User zu ziehen; auch dahin solgte er mit einem Sheil seiner Aruppen, der Graf von Cajazzo suhrte eine andere Abtheilung nach; aber indem alle Schaaren einzeln angriffen und ein großer Theil der Armee zu Rückendedungen

<sup>1)</sup> über biefen f. Abtheil. III. &. 190. Rote 1. — Die fforzeschischen Truppen beim ligistischen heere ftanben unter bem Grafen von Gajazzo und unter Francesco Bernarbino Bisconte. Guicciardini p. 200.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 207. 208. Corio l. c. fol. 481; "che miente altro più desiderava che passare in Francia, et haver vettovaglie per l'essercito con egual procio."

bonntt war, indem endlich im entscheibenben Augenblick Die leichten Reiter ber Benetigner nur auf Plunberung bes Gepartes bebacht maren, gingen alle bie und ba und namentlich vom Martarafen von Mantua erfochtenen Bortheile verloren. Die italienischen Sauptleute in bes Konigs Beere wollten, man sollte framabfischerfeits ben Sieg weiter benuten und bas ligistische Lager felbst angreifen, aber die Franzosen lebnten es ab und zogen por, ihren Marich fortzuseten 1). Sie tamen bis jur Trebbia, ohne von ben leichten venetianischen Eruppen eingeholt zu werben; ba aber theilte ber Konig, um es beffer unterzubringen, fein Geer, und bie Artillerie mit 200 Gleven und ben Schweizern gur Bebedung war noch allein gurud, als plotlich ber flug burch bie Regenguffe im Apennin fo ans fcwoll, bag lange an ein Durchtommen nicht mehr zu benten war, midrend ber Graf von Cajaggo icon Piacenga be fest batte. Enblich gelang es, bie Armee, als bas Baffer gefallen war, wieder zu vereinigen 2), und nun zog fie in ber Richtung von Tortona ber beimischen Grenze zu, unter allen Beschwerlichkeiten, die ein jum Theil feinbliches gand und bie beiffe Sommerszeit brachten 3). Enblich am 15ten Julius tam bie Armee, ohne ein Stud Gefchut eingebuft zu baben. nach Afti, wo man freundliche Aufnahme und Lebensmittel in Menge fanb.

Die Armee, weiche Karl am Taro entgegengetreten war, lagerte nicht vor Afti sondern vor Rovara, wo der Herzog von Orieans mit etwa 7500 Mann Schweizern und Franzosen von einem mailandischen Heere belagert wurde, ohne hinreischende Lebensmittel zu haben. Der König zog ohne einen Bersuch zum Entsatz zu machen zur herzogin von Savoyen nach Turin, sandte aber den Bailli von Dison nach der Schweiz, mm 5000 Mann zum Entsatz des herzogs von Orleans wer-

<sup>1)</sup> Ribolfo ba Sonzaga, bes Markgrafen Francesco Obeim, Ranuccio ba Farnese und Siovanni Piccinino sielen in biesem Aressen, nebst noch anderen ausgezeichneten Italienern. Corio l. c. p. 483. Petri Bembi (opera, Basil. 1567) histor. Venet. p. 75.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 222,

<sup>8)</sup> Rante a. a. D. 65. 78.

ben ju laffen 1), mabrend er felbft in Aurin und Chieri feinen Bergnügungen nachting. Die Roth in Rovara flieg auf's . Eddite: alle verftenbige Danner in Saris Umgebung riethen m einem freundlichen libereintommen, jumpl Lobovico Richts aberte als bie Restitution von Rovara; aber ber Bildof von 6. Malo hinderte burch feinen Ginfluß auf ben Ronig alle Unterbandiung. De in biefer Beit zufällig bie Martgraffin, Aegentin von Montferrat, farb und ihr altefter Sobn noch minocenn, über bie vormunbichaftliche Rogierung aber Streit wischen bem Markerofen Lohovico II. von Salusso und bem Bruber ber verftorbenen Markgraffin, Conftantinus, war, erhielt ber Konig Gelegenbeit, burch Philipp be Comines ben Briff entscheiben und die Regentschaft bem Conftantin überwagen zu laffen 2). Comines traf wahrend feines Aufenthaltes ix Calale mit einem Botichafter bes Markenefen von Mantna an ben jungen Markerafen von Montferrat zusammen, nahm bie Gelegenheit mahr Unterhandlungen zu eröffnen, und balb ward man über ein Reubezvous zwischen Novava und Bercelli einig, mobei von beiden Geiten Abgeordnete erschienen. tun überein, ber Bergog von Orleans folle freien Abaug aus Propers mit feinen Truppen und bas Becht baben, 30 Dann in der Citabelle ju fassent die Stadt folle einstweilen ben Burgern übergeben und biele Sag für Zag von ben Mailanbern mit Lebensemitteln versorgt werben. Schon war bie Stabt grieumt und die Unterhandlungen, bei benen Lobovico Moro perfonlich thatig mar 3), betten guten Fortgang, als ber Bailli von Dijon mit feinen Schweizern ankam. Er hatte nur 5000 (aber 10,000 nach Ginicciarbini) haben wollen, aber 20,000 tamen '), und ohne Gegenanstalten waren noch mehr, und

<sup>1)</sup> Sismondi p. 882. Guicciarbini, fagt 10,000 Mann habe ber Bailli werben follen. p. 238.

<sup>2)</sup> Lebret Seichichte von Italien 7r Band. S. 43. Sismondi l. c. p. 336, und bagu in ber 8ten Abtheilung biefes Buches, wo zulest bon uns über die Berhaltniffe zwischen Saluzzo und Montferrat gesprochen worten ift, S. 589.

<sup>5)</sup> Er und seine Semahlin Beatrice. Guicciar dinl' (l. c. p. 240) sast von der Letteren so school wie in semahl) era assiduamente compagna non manco alle cose gravi che alle dilettevoli."

<sup>4)</sup> Guicciardini l. c. p. 248.

Beiber und Rinber, wie in einer neuen Bollerwanderung, mit ihnen gekommen. Der herzog von Orleans bot Alles auf, ben Ronig ju überzeugen, bag er mit biefem Seere Stalien erobern konne, bag er bie Unterhandtungen abbrechen und ben Krieg wieder beginnen musse. Aber ber franzostsche Abel sebute fich nach ber Beimath, fellte bie Ungeschlachtbeit ber Schweizerhaufen und bie Gefahr vor, fich ihnen anzuvertrauen, wenn man nicht mehr binlanglich von Arangofen umgeben fei. Es gelang ben Konig vor seinen eignen Solbnern in Furcht au feten, und fo tam wirklich am 10ten October 1) ein Friebenebertrag amifchen Rarl und Lobovico qu'Stanbe, welcher bem Letteren Rovara wieber überlieferte und Genua als fransoniches Leben ließ, aber unter ber Bebingung, bag bie frangofischen Rustungen jum Schut Neapels baselbst ftattfinden burften. Allen Unterthanen, bie es mit Franfreich gebalten, sagte Lobovico Amnestie und bem Gian Jacopo be' Ariuhi bie Restitution feiner Guter gu; er verfprach fich von Berbinand von Reapol zu trennen und, wenn Benebig innerhalb zweier Monate bem Frieden nicht beitrate, im Berein mit Frank reich baffelbe zu bekriegen. Als Garantie biefes Friedens ward bas Caftelletto in Gentia bem Bergog von Ferrara, Lobovicos Schwiegerwater, übergeben, ber es ben Frangolen einzaumen follte, fobald Lobovico, bie Friedmebebingungen nicht biette 2).

Karl, um nach Frankreich beinkehren zu konnen, musste nun noch bie nutios gernfenen Schweizer mit breimenatlichem Gold, theils in Gelb theils in Briefen und mit Geiseln, bestriebigen, und nachdem Sian Jacopo be' Triulzi mit 500 Glesven 3) in Usti zur Besahung gelassen worben war, brach ber

<sup>1)</sup> Rach Ginigen ben 9ten.

<sup>2)</sup> Perzog Ercole restituirte bas Castelletto im Rovember 1497 bem Perzog Lobovico, weil ber Konig unter bem Borwand, Lobovico habe ben Bertrag nicht gehalten, es von ihm verlangte, ohne vorher die gehabten Auslagen zu erstatten und die Gelbsoberungen Ercoles zu genehmigen. Guicciar dini vol. II. p. 112. Machiavelli frammenti 1, c. p. 36.

<sup>5)</sup> Biese Ritter aber, bie fich ebenfalls nach ber heimath fehnten, verlieffen fast alle ihr Stanbquattier und gingen über bie Alpen. Guicciardini vol. I. p. 260. Sismondi L. c. p. 844.

Sinig am 22sten October von Aurin auf und fam am 27sen: in Genoble an.

Benben wir uns nun gurud zu Ferbinand II. Er war von Ischia nach Sieilien binkbergefegelt umd hatte in Deffina mit seinen Bater gesprochen, sobann mit bem fpanischen Retbs hamtmann Conzalvo b' Aquilar von Corvova Abrede genom: men. In Reapel wie in ben neapolitautischen Provinzen ward Indinand wieder ersehnt, noch ehe Karl VIII, bas Land verlaffen batte: fein Bater batte Manches von feinen Schähen nach Sicilien gerettet, was nun bazu biente Solbaten zu werben, an beren Spite fich Sugo von Carbona ftellte, mahvenb. Conzalvo auch seinerseits Sulfe zusagte. Roch hielt sich die Befte von Reggio für Ferbinand, und fobalb er fich Ende: Mais 1495 vor ben Woren ber Stadt zeigte, wurde er barin ausgenommen. Inzwischen griffen Antonio Grimani mit 24. venetianischen, Pring Reberigo-und Camillo Pandone: mit einis. gen neapolitanischen Galeeren Monopoli an, nahmen es ein und gaben es, feiner frangofischen Gefinnung wegen, ber Dimbennng preis 1). Auf einer anderen Seite ergriffen bie Saes taner bie Baffen gegen bie Frangofen, unterlagen aber und wurden nun obne Gnabe von ber Garnison niebergemetelt.

In Calabrien kamen die Einwohner aller Ortschaften, benen sich der junge König naherte, bessen Absichten entgegen, sodaß er bald (gegen den Rath, den ihm Gonzalvo gegeben) ein Tressen wagen konnte in der Nahe von Seminara. Er erlitt freilich eine Riederlage und kam selbst personlich in Gessahr 2), ließ sich aber nicht entmuthigen und erschien, indem er alle nur einigermaßen brauchdare Schisse im Hasen von Rossina versammelte, das darauf mit einer wenn auch schlecht demannten, doch zahlreichen Flotte im Golf von Salerno, wo sich Salerno, Amalsi und la Cava sosort sur ihn erklaten. Auch in Neapel brachte das Erscheinen dieser Flotte eine ge-

<sup>1)</sup> Bembo (l. c. p. 89 u. 90.) ftellt bie Einnahme Monopolis bar als allein burch Entonio Grimani bewerkftelligt. Sewiß ist, baß Monopoli in den Sanden ber Benetianer blieb, die von da aus Pulignano croberten. (ibid. p. 91.)

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 226.

wakige Kahrung havon; allehn die Franzosen seiten Rühbe auf's Spiel und hielten auf diese Weise die Bewölkerung der Stadt in Gehorsam, dis die Häupter der aragonesischen Partei. in Meapel; in der Mainung von den Franzosen entdest zu sein, Ferdinand, der sich eben mit seiner Flotte wieder entsernen wollte, einluden eine Landung zu versuchen. Als nun Herdinand seine Aruppen am Iten Julius ausschisste, und Montpensier zugleich aus der Stadt ihm mit einem Ahrike seiner Leute entgegenzog, während er die ihm verdächtigen Männer in der Stadt verhaften lassen wolke, wuch der Bolksausstand lod; alle Franzosen in der Stadt wurden, niedergeschofen, dem Vicesding wurden die Thore verschlossen und Verdie nach wurde mit undeschiedem Judel in Reapel empfangen 1).

Montpensier subrte seine Leute, da die Castelle noch in seiner Gewalt waren, auf den Plat vor dem Castello nuova und suchte wieder tieser in die Stadt einzudringen; aber das Bolk setze ihm den entschlossensten Widevstand entgegen, und noch in der solgenden Nacht wurden alle Anstalten zu Belax gerung der Besten getrossen), in welchen noch 6000 Manne vom französischen Herre lagen. Alfonso d'Analos (der Naukgraf von Vescara) und Prospew della Colonna zeichneten sich neben Ferdinand durch einsichtige Thätigkeit aus, und als der Känig über des Ersteren Tod so traurig war, daß er eine Zeit lang sich den Geschäften entzog, sichrte Prospero Ales, welcher durch das Zureden des Papstes und des Cardinal Choma dewogen worden war sich den Aragonesen anzuschliessen.

Das Beispiel Neapels wirke machtig auf die Stadte in ben Provinzen, viele pflanzten wieder Ferdinands Fahne auf, und der französischen Flotte gelang es nicht die Costelle von Reapel zu verproviantiren. Anfangs October begann Montpensier mit Ferdinand wegen der übergabe zu unterhandelng inzwischen sammelten die französischen Beschlöhaber in den Provinzen zwei Geere, deren eines d'Audigny dem Gonzalvo entgegensührte, während Prech und der Fürst von Bisignand Montpensier mit dem andern entseten wollten. Bei Eboli

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 229.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 361, 362,

folken biese Letzteren aufgehalten werden, schlugen sich, aber bis Samo durch, besiegten auch hier alle ihnen entgegungen seiten hindernisse, sodaß sie ganz in die Maha Neapels vorzbungen, wo es unterdeß Ferdinand gelungen war, eben alle Wontpensier die Rettung ganz nahe kam, diesen zum Unterzzichnen der Bedingungen zu bewegen, die er ihm als seine letten angekändigt hatte. ).

Precy musste sich, schon sast unter ben Manern Reapels; wieder zurückziehen, ohne Etwas sir Montpensier thun zu den men; er sührte sein Herr in die Winterquartiere. Der Vices theig hielt dalb nachher die Capitulation doch nicht, sührte den geößten Abeil seiner Leute aus den Besten heraus, und die zurückzelassen vertheidigten sich dann über den veradredeten Vernin hinaus. Erst gegen Ende des Jahres erhielt Ferdisnand das Castello nurve und zu Ansange 1496 das Castello 1496 dell' llovo 2).

Karl VIII. hatte, seitbem er in sein Königreich zurückges behrt war, über Hossesten und Bergnügungen nicht Zeit gehabt, barauf zu benten seinen Pauptleuten in Neapel Unterstähzung irgend einer Art zuzubringen. Rur Birginio begli Orsini war, nachbem er aus ber französischen Haft entkommen und in toser nischen Angelegenheiten eine Zeit lang beschäftigt gewesen war, in französische Bienste getreten, wozu ihn besonders das überstreten der Colonnessen auf die aragonesische Seite bestimmte. Er sührte den Franzosen in Neapel 600 Reiter, Camillo mid Paolo sährten ihnen deren 400 zu. Trot dem das Karl ausser bieser schwachen Halse Michts that um das Königreich zu bes hunten, sehnte er doch das Anerdieten der Benetianer ab, welche den mit Lodovico geschlossenen Vertrag verwarsen, aber den Franzosen eine übereinkunst doten, der zusolge Ferdinand

<sup>1)</sup> Diese Bebingungen waren: während 80 Tagen follte beiberseits Baffenftillstand fein, falls Ferdinand nicht durch eine andere französische Armer aus dem Felde geschlagen wurde; dagegen sollte Ferdinand Monteputier täglich für die Besagung der Castelle die nothtigen Lebensmittel zusommen lassen. Wonne Monteputier nach Berlauf dieser Zeit nicht eneset wäre, sollte er gegen freien Abzug die Besten an Ferdinand übers geden. Sismondi p. 869. Guicciardini l. c. p. 283.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 286.

Reepel als französsisches Leben gegen einen jährlichen Zins von 50,000 Ducaten haben sollte. Es ist unmöglich das Der tait des Arieges im Reapolitanischen zu verfolgen, da er wie alle länger dauerndan Ariege in diesen Gegenden durchaus dem Charakter des kteinen, nur militairisch allenfalls interessanten Arieges trägt. Erst mit Benedigs und (trot der kurz vors der gegen Frankreich eingegangenen Verdindlichkeiten) mit Maislands Hulfe wurde Ferdinand entschieden der Mächtigere. Die Republik aber erhielt für ihren Beistand (700 Gensd'armes, 500 leichte Reiter, 3000 Mann zu Fuß, von Francesco da Gonzaga gesührt, und 15,000 Ducaten) eine Schuldverschreis dung auf 200,000 Ducaten und als Pfand sur deren Zahlung Otranto, Brindiss, Monopoli, Pulignand und Arani.

Endlich dachte man doch auch am franzosischen hofe ernstellicher auf die Unterstützung der im Känigreich Burückgetassenen. Gian Jacopo de' Triulzi sollte 800 Gleven, 2000 Schweizer und 2000 Gascogner nach Asti sühren; der König selbst wollte einen zweiten Bug nach Italien unternehmen und ließ in der Schweiz werden. Sine Flotte sollte aus den nordlicheren und westlichen häfen Frankreichs auslausen und sich in den häsen des Mittelmeeres an eine zweite, zur Unterstützung Saetas bestimmte, anschließen. Da sich aber Karl VIII. weiter um die Mittel Alles dieses in's Wert zu seben nicht demakte, und der Cardinal von St. Maso ohnehin mit den Finanzen in Berlegenheit war, erklärte der König Ende Mais 1496 wieder, er wolle, ehe er weiter Etwas unternehme, eine Reise in's Innere von Frankreich machen. Alles zu Ginsten seiner Leute in Reapel Unternommene schmolz auf 40,000 Ducaten, die er

<sup>1) &</sup>quot;Toutes les ressources manquaient aux deux partiar les villes détruites, les campagnes ravagées, ne payaient plus d'impositions, et Ferdinand aussi pauvre que les Français ne pouvait triompher d'une poignée d'hommes demeurée seule dans son royaume pour lui resister." Sismondi l. c. p. 886. — In der Gegend von Hoggia wurde eine fleit lang in bedeutenderen Maffen manoeuvrirt, weil man einander den flet der im Frühling nach den Abruggen ziehanden heerden ftreitig machte. Rante a. a. D. S. 79. Graicciardini vol. II. p. 42.

<sup>2)</sup> Monopoli und Pulignans waren schon in der Benetianer Sanden-Guisciardini vol. II. p. 40.

Mantpensier burch Florenz zugehen laffen wollte, und auf einige Manuschaft, die er bem Triulzo mitgab, zusammen.

Die Schweizer und die beutschen Lanzlnechte im franzosischem heere verlangten endlich von Montpensier und ihren ans dem Kührern den rückscholigen Sold und hemmten dadurch vollends alle großartigeren Unternehmungen. Immer mehr wurde des heer zersplittert, und da Prech und Montpensier endlich ger sast siese entgezengeseister Ansicht waren, kam es dahin, das der eigentliche Stock des französischen Heeres in Atella eingeschlossen wurde. Die undezählten deutschen Soldner ginzen zu Ferdinand über 1), während Gonzalvo d'Aguilar mit einem siegreichen Kriegshausen ebenfalls zu Ferdinands Heerstieß. Nach 32 Tagen, als die Anzahl der Krieger im franzbischen Lager immer geringer, die Hungersnoth unerträgzlich geworden war, capitulirten die Franzosen am 20sten Julius 1496 2).

Auch diese Capitulation ward nicht vollständig gehalten: benn der Papst, um die Orsini, deren Besichungen er seinen Sohnen bestimmt hatte, zu verderben, verlangte von Ferdisund, er solle Virginio und Paolo seshalten, entband ihn von seinem Worte und bedrohte ihn mit kirchlichen Strafen, salls er es bennoch halten wolle. Der König gab nach; das heimziehende orsinische Corps ward vom Herzog von Urbino anges

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 59.

<sup>2)</sup> Montpensier sollte einen Eilboten an den König schieden durfen; suls nach 30 Tagen keine Huse kame, sollten die Franzosen aus dem Adnigreiche ziehen und alle ihre Plähe übergeben. Während dieser dreissig Tage sollten Montpensier und sein Deer Atella nicht verlassen durfen, und der König von Reapel ihnen täglich die nöthigen Lebensmittel zukommen lassen. Sinmondi l. c. p. 402. Montpensier wartete den Termin nicht ab, sondern räumte gegen eine Summe Geldes, mit welcher er die Söldener befriedigte, wenige Tage nach abgeschossener Capitulation den Ort und übergab alle Besten, über welche er versügen konnte, an Ferdinand. Während man noch über welche er versügen konnte, an Ferdinand. Während man noch über die Art ber Ausschhrung der Capitulation stritt, brach in dem französischen Lager an der Lüsse, wo man Gelegnheit zur Einschissung abwartete, eine Seuche aus, deren Opfer Montposier seinst wurde. Bon ungesähr 5000 die Atella verlassen hatten tumen keine 500 nach Frankreich. Sismondi p. 408. — Guiceinzdini l. c. p. 62. 63.

griffen und vollig ausgeptindert. D'Aubigny: muste in Grovpoli in Calabrien capituliren und erhielt freien Abaug; Gaeta. Agrent und Monte G. Angelo waren bie einzigen Puncte, wo

fich noch Frangofen bieltelt.

-Nachbem ber Reieg so weit beenbigt war, tehrte Ferbis nand: in feine Bauptftabt gurud : und beirathete: feines Baters Schwester Giovanna, welche er leibenschaftlich liebte. Liebe brachte ibm ben Tob, benn er fineb am 7ten October 1496 1496, erft 29 Jahr alt, an Schwache 1). Es folgte ibn auf bem Throne von Neapel fein Obeim Feberigo 2).

4. Perhaltniffe in Toscana bis zu Savanarolas Tode im Mai 1498.

Dbnaeachtet die Morentmer fich fortwahrend zu Frankreich gehalten, hatte boch Rarl VIII. nicht aufgehort bie Pifaner au unterftuten und ihnen eine gafcognifche Schaar gelaffen, ben Rrieg gegen Floreng mit mehr Erfolg gu fuhren. Die Alorentiner hatten Guibobaldo von Urbino und Ranuccio ba Farnese in ihren Golb genommen und suchten, mabrent biefe einige Bortheile über Difa erfochten, Rarl gur Berausgabe ber ebemals florentinischen Plate auf bem Wege ber Unterhandlung zu bewegen. Ihren Gelbfummen gelang es enblich bas Berg bes Ronigs ihren Bunfchen geneigt ju machen, und Niccolo Alamanni brachte Anfangs Septembers vom frangofis

<sup>1)</sup> Sismondi p. 405. fagt, Ferbinand fei am 7ten September und 27 Jahr alt gestorben. Rosini in ben Roten zu Guicciardini vol. II. p. 65. giebt als Tobestag ben 8ten October an, und bas Alter Ferbinands ju 29. Auch Bembo hat ben 7ten October hist. Venet. l. c. p. 110. Die Angabe Sismondis ift also wohl Schreibfehler. Much Corio giebt (fol. 486.) Ferbinands Alter ju 29 Jahren an.

<sup>2)</sup> D'Aubigny bewog auch bie Commandanten von Gaeta nach Reberigos Thronbefteigung biefem bie Befte gu übergeben; and Narent copitulirte, und Feberigo war in furgem herr in feinem gangen Reiche. Sismondi p. 410. Doch fam Monte G. Angelo erft 1497 in Beffe Reberigos. Cf. Guicciardini vol. II. p. 110. Auch ber Brafect ven Rom und herr von Ginigaglia, Giovanni bella Rovere, ber für bie Arangofen noch im Reapolitanischen tampfte, verließ bernach bas Ronigreich.

schen Sose den Beschl an die Commundanten der chemals storentinischen Besten, dieselben den Plotentinern sosort zu offnen und mit ihren Leuten die Dienste det Pisaner zu verlassen. D'Entragnes bezog- sich auf ihm früher ertheilte, nicht divert zurückgenommene Beschle, und übergab die Citatelle von Pisa auch nicht, als die von Livorno schon wieder in den Handen der Florentiner war 1); die Gouverneuse von Pietra Santa, Mutrone, Sarzana und Sarzanella hingen von ihm ab und folgten seinem Beispiel. Er ermunterte zugleich die Pisaner sich anderweitig nach Schuß und Beiskand umzuthun, da er auf die Dauer nicht im Stande sein werde ihnen denselben zu gewähren. Sie fanden ihn wirklich bei Lodovico Moro und bei den Penetianern.

Der Sanseverin Fracassa sührte von Genua einige Kriegsseine herbei; ein venetiansicher Commissario brachte Geld zu anderen Truppenwerbungen, und d'Entragues schloß eine Copitusation mit Pisanern, nach 100 Tagen ihnen die Citadelle übergeben zu wollen, falls der König nicht vorher ein neues heer nach Italien sühre; die dahin sollten ihm die Pisaner monatlich 2000 Goldgulden zu Besoldung seiner Leute zählen und ausserdem 14,000 bei der übergade. Dies geschah kunz vor der Zeit, wo im oberen Italien der Bertrag zwischen dem Könige und Lodovico geschossen worden war. Zugleich nöthigten die Ankunst Pietros der Medici in Siena, dessen Berdindungen in Cortona und das herannahen orswischer Truppen die Florentiner ihr heer, das dei Pisa lag, zu Deckung ihrer Grenze mehr zu vertheilen und aus der Nähe der Stadz zurückzuziehen.

Am Isten Januar 1496 liefen bie 100 Tage zu Enbe; 1496 b'Entragues übergab die Citabelle, wogegen die Bürger bem Könige von Frankreich Treue schworen und mit Aufopferung sogar alles Beiberschmuckes die ausbedungenen 14,000 Gulben und noch 26,000 für die zurückbleibende Artillerie und Munistion zahlten 2), dann aber die Beste völlig schleisten. Am 26sten

<sup>1)</sup> Rach Bleler Meinung, weil er in eine Pisanerin (die Aochter Lutas bet Lante) verliebt und burch fie gegen ben Bortheil ber Florentiner gestimmt war. Guicciardini vol. II. p. 9.

<sup>2)</sup> Guiceiardini (L. c. p. 25.) giebt an, bie Pifaner hatten an

Februar verlaufte dann der franzosische Befehlshaber für 25,000 Ducaten Sarzana und für eine andere Summe Sarzanella an die Genueser, und am 30sten März überlieserte d'Enstragues Pietra Santa und Mutrone für 26,000 Ducaten den Lucchesern 1), sodaß also der Bertrag Karls mit Florenz in zieder hinsicht gebrochen war.

In Klorenz war, wie wir früher gesehen haben, unter bem Einfluß Savanardlas eine neue Wersassung und namentslich ein großer Rath durch dieselbe eingesührt worden, zu dessen Mitgliedschaft sich etwa 800 Bürger als qualiscirt gezeigt hatten. Seit dem Isten Julius 1495 waren diesem großen Rathe alle Wahlen zu Umtern überlassen worden 2), und die Republik befand sich in dem Augenblick, wo Pietro und die Orsini neue Unternehmungen gegen dieselbe vorbereiteten, in einem Zustand von politischer Tüchtigkeit, wie er lange in Klozrenz nicht stattgefunden hatte.

Pietro hatte zu seiner Disposition bie orsinischen Cavallerieen, sobald er Gelb hergab sie wieder zu rusten und zu completiren; ausserbem boten ihm die Baglioni von Perugia Beisstand 3). Sie nahmen Birginio begli Orsini in ihren Soth, um ihn den florentinischen Grenzen, ohne daß es aufsiel, naher zu bringen, und Pietro selbst sammelte im Peruginischen Truppen, um einen Anschlag auf Cortona auszusühren. Um diesselbe Beit aber bemächtigten sich die von Foligno und Assistanterstützten 4) Obdi plöglich eines Thores von Perugia am Iten September 1495, drangen in die Stadt und wurden sich berselben bemächtigt haben, wenn nicht ein misverstandener

b'Entragues gezahlt 12,000 Ducaten und an beffen Leute 8000; bazu hatten fie 4000 von Benedig, 4000 von Genua und Lucca und 4000 von Mailand gelieben erhalten. Sifmonbi folgt befonders bes Jovius Angabe.

<sup>1)</sup> Machiavelli frammenti istorici (opere vol. III.) p. 30.u. 35. Dazu Guicciarbini an ben betreffenben Stellen.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 380.

<sup>5)</sup> Bon Perugia war zulest bie Rebe Abtheil. IV. S. 418. Doct ift erzählt, wie bie Faction ber Baglioni in Perugia fich beim Regiment behauptete und einen Berfuch ber Obbi, fich ber Stadt zu bemächtigen, pereitelte.

<sup>4)</sup> Guicciardini vol. II. p. 15.

Undruf einen Theil ihrer Leute gur Flucht meranlufft hatte, wo-

Sobald Birginio begli Drini seine Reiterschaaren an die florentinische Grenze geführt hatte und mit ihnen in der Rabe von S. Sovino hielt, begann die Fehde, denn Rannccio da Marciano stand ihm in Cortona entgegen. Sinlians de' Medici betried indes dei dem Bentivogtio, der Cardinal dei Lozdovico Moro und den Benetianern, das diese Machte ihrer Familie Beistand leisten möchten. Als Alles ohne Erfolg blied und die Florentiner von neuem einen Puis aus Gintianos und Pietros Kapf seiten, ging jener zu seinem Bruder, dem Cardinal, nach Mailand, dieser nach Kom, und Virginio degli Orssinal, nach Mailand, dieser nach Kom, und Virginio degli Orssinal, wie wir gesehen haben, in französische Dienste 1).

Die Pisaner waren nun wieder vereinzelt den Florentis wern gegenüber, und sowohl ihr Feldhauptmann Luzio de' Mals wezzi als die Anführer der seindlichen Truppen sührten den Krieg irr italienischer Weise kunstgerecht, sodoß er sich in eine Reihe kleis werer Unternehmungen, die ihn ohne Etwas zu entscheiden in die Länge zogen, auslöste. Für Visa freundlich gesinnte Mächte brachten zuweilen Episoden in diesem langweiligen Epos an. Schon im Frühjahr 1496 erklärte Agostino Barbarigo, der Doge von Benedig, daß seine Republik Disa unter ihren Schus nehme. ), und auch ohne daß Ausserorbentliches für die des brängte Stadt geschah, kam sie, wie neu ermuthigt, eine Beit lang in Bortheil. Aussangs Junius sührte ihre Ginstinians Worossni 800 venetianische leichte Reiter zu Hülfe.

Sobald Lobovico Moro gesehen hatte, welches libergewicht die Venetianer sich in der pisanischen Angelegenheit zu geben suchten, lud er den remischen König Maximitian ein, die soms bardische und die Kaiserbrane zu suchen und deshald nach Itaziten zu kommen; die Venetianer sahen diesen, nan dem so wenig zu suchen wax, auch lieber als französische Heere, welche, wie sie glaubten, Lodovico herbeirusen könnte, wenn sie Maximilian am Kommen hinderten 3). Sie versprachen dies

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 20.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 28 - 34.

<sup>5)</sup> Rante a. a. D. S. 100. Eeo Geschichte Staliens V.

sem also sogar Subsidien auf brei Monate, zu benen sich auch Lobovico verstand, falls Maximitian mit einem ansehnsichen Speece nach Italien ziehen würde 1). Hierauf sandte ber romische König an die Floventiner, sie sollten ihre Stweitigkeit mit Pisa der Entscheidung nach des tömischen Reiches Rechten überlassen. Diese aber behaupteten eben durch des Reiches Recht nur dann verpslichtet zu sein einem schiederichterlichen Spruche sich zu unterwerfen, wenn ihnen vorläusig alles Entstissen restituirt wäre 2).

Die Pisaner waren inzwischen im Feste durchaus die Starteren geworden, die Benetianer hatten sie nachbrucklicher unterstützt; Graf Brascio da Montone, ein Nachkomme des
großen Feldherrn, sührte ihnen einige Reiterschaaren zu, und auch
Annibale, der Sohn Siovannis de' Bentivogli von Balogna,
stieß zu ihnen \*). Unter der Anführung Paolo Mansconis
1496 eroberten die Benetianer dis zum September 1496 eine ganze
Relhe sester drie und sie dursten sogar daran denken Florenz
von der See abzuschneiden. Pietro de' Capponi, welcher Commissario dei dem florentinischen Heere war, wurde vor Sojana
getöbtet.

Unterbessen kam Maximilian mit einem nichts weniger als königlichen Kriegszuge (es waren wenige hundert Reiter umd hochsten Ariegszuge (es waren wenige hundert Reiter umd hochstens 2000 Mann zu Fuß) über die Alpen. Er sollte, nach dem Willen seiner italienischen Bundesgenossen, den herz zog von Savoyen und den Markgrasen von Montserrat als Lehensleute des Reiches nothigen ihren franzosischen Berbindungen zu entsagen, aber er war zu schwach 1); er lud herz zog Ercole von Ferrara vor sich als Lehensmann wegen Regio umd Modena, aber dieser kam nicht. So zog er ohne irgend Etwas auszurichten bei Como vordei über Bigevand nach Genua. Hielt er die sloventinischen Gesandten hin und schisste sich um Sten October auf venetianischen Galee-

<sup>, 1)</sup> P. Bembi hist. Venet. l. c. p. 119.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 79.

<sup>8)</sup> Borauf Luzio be' Malvezzi sofort seinen Abschied nahm. über bas Berhältnis ber Bentivogli und Malvezzi in Bologna f. Abtheil. 1V. S. 616. 617.

<sup>4)</sup> Guicciardini l. c. p. 70.

rm ') ein nach Spezzia. Sobald er sich mit dem Theil seis na Aruppen, der den Weg zu Lande gemacht, wieder verz einigt hatte, hielt er seinen seierlichen Einzug in Pisa, an des Aboren ihn die zehn Anziani (die Signorie von Pisa) nd die venetianischen Procuratoren empsingen. Die französischen Wappen wurden abgenommen, die Naximilians ausgestellt.

Maximilians Sauptforge mar bie Ginnahme Livornos. woburch Florenz wirklich von ber See abgeschnitten gewesen ware, und fofort begann er bie Belagerung ber Beffe, in welder Bellino be' Ricafoli commanbirte. Beber Benetianer noch Railander im Belagerungsbeer balfen aufrichtig, weil teines bem andern die Besehung bes Plates laffen wollte, und fo fam es, daß Livorno noch fast gar Nichts gelitzen batte, als eine kleine frangofische Motte ber florentinischen Besatung mit lebensmitteln und Kriegsleuten zu Sulfe tam, Am 14ten Rovember richtete bann ein. Sturm fo großen Schaben fur bie venetianisch = genuefische Belagerungeflotte an, bag biefe fich prindziehen und Maximitian bie Belagerung aufheben muffte. Er jog jest gegen Montecarlo 2), ward aber burch eine faliche Rachricht aber bie Starke ber Befatung bes Drtes bewogen ploglich über Sargana und Pontremoli nach bem obern Italien zurudzuziehen, wo er in Davia feinen italienischen

<sup>1)</sup> Auch andere Schiffe begleiteten ben Kaifer. Machiavelli frammenti I. c. p. 48. P. Bombi dist. Venet. I. c. p. 131.

And Machiavelli frammenti I. c. p. 47. Corto stellt ben Abzug Maximilians dar als eine fehlgeschlagene Lift von einer Art, wie sie Maximilian ganz chnlich sieht. Es war nämlich der Fortgang der Untenchmungen gegen Livorno vorzäglich auch dadurch gehindert worden, das Benetianer und Mailander darüber stritten, wer nach der Eroberung den Ort beseth halten sollte. Um nun bei weiteren Unternehmungen nicht durch ähnliche Eisersüchteleien gehindert zu sein, habe er einen Streiszug nach der Seite von Pistoja in Borschlag gedracht, an welchem auch der venetianische Proveditore und dessen Leute Apeil nehmen sollten. Die Absach sei gewesen, die Benetianer so mit guter Maniex aus Visa zu loden, dann rasch umzukehren und ihnen die Thore zu schließen. Der Proveditore habe Alles gebisligt, habe aber dennoch sistiger Weise keinen Nam mit dem König aus Pissa ziehen lassen, und Maximilian, und muthig über das Fehlschlagen seines Planes, habe dann Toscana ganz verlassen. Corio 1. e. sol. 490 b,

Bundesgenbssen erklarte, wichtige Angelegenheiten riesen ihn nach Deutschland zurud, bald barauf aber andst zu ihrem Bortheil den Krieg mit seiner Manuschaft fortsehen zu wollen bis zum Frühjahr, wenn man ihm monatlich 22,000 rhein. Gulden zahle '). Nach einigem Ausenthalt brach er, ohne das Ende der Unterhandlungen zu erwarten, nach Como auf und zog mit der Verachtung Italiens beschwert wieder über die Alven.

Lobovico Moro hatte gehofft mit Hulfe bes Ronigs in Besit von Pisa zu kommen. Als er sich getäuscht fah, rief er seine Truppen ab; auch die Benetianer suchten sich zurudauziehen, und die Morentiner gewannen im Winter fast Mes

wieber, was fie im Sommer verloren hatten.

Noch auf einer anbern Seite als in Toscana hatte bas Erscheinen bee frangbfischen Flotte bei Livorno eine andere Wendung gebracht. Alexander VI. namlich batte, nachbem Birginio begli Orfini ber Capitulation von Atella zuwider in Reapel feffgehalten worben war, im October 1496 beffen Berts schaften im Rirchenftaat für confiscirt erklart, und fcon waren alle mit Bulfe ber Colonnesen erobert bis auf Bracciano, weldes Birginios Schwefter Bartolommea und beffen Bogling Bartolommeo b' Alviano vertbeibigten, als Birginios Cobn Carlo mit Vitellozzo be' Bitelli auf ber franzofischen Flotte ankam. Die Bitelli von Città bi Caftello entfetten nun Bracciano, bas ber Bergog von Urbino belagerte, ber balb barauf in einem Treffen gesangen warb 2). Die papstlichen Truppen erlitten eine gangliche Rieberlage, und mit Ausnahme Anquillaras und Tribonianos eroberten bie Orfini alle ibre Schloffer wieber.

hierauf tam ein Friede zu Stande, ben aber Birginio

<sup>1)</sup> Guicciardini L. c. p. 85.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 92. Joannis Burchardi diarium curine Romanae sub Alexandro VI. apud Eccardum (corpus historicorum medii aevi tom. II.) p. 280, Machiavelli frammenti l. c. p. 54. — Wit Hill Conzalves d'Aguilar demàchtigte sich Alexander VI. um blese Beit wenigkens Ostias wieder, das seit der französischen Expedition nach Reapet noch immer in der Französisch umd des Cardinals della Rovere händen war. Roscoe vie de Leon X. vol. I, p. 287. 288.

nicht mehr erlebte, er war wenige Tage vorher im Gefängnis gestorben; die mit ihm in Noapel gesangenen Orfinen, Giovansgiordano und Paolo, erhielten die Freiheit.

Ebenso fruchtlos wie dieser Angriss auf die Orsinen war ein anderer auf Genua, welchen die Fregosen und der Carsdinal della Rovere von Frankreich unterstützt versuchten. Mais land und Bensdig traten dem französischen Heerzug unter Sian Sacopo de' Ariulzi, der bei Novi und Bosco stand, so kräsig entgegen, das dieser sich auf Asi zurückzog 1). Eine nicht berechnete Folge hierven war; das König Karl immer geneigster wurde alle Unternehmungen auf Italien aufzugeden und am den März 1497 mit Ferdinand dem Katholischen einen 1497 Wassenkülstand schlos die Ende Octobers, in welchen auch alle beiderseitigen Verdündeten eingeschlossen sein sollten 2). So hörte eine Zeit lang der Krieg wegen Visa von selbst auf.

In Floreng mar in biefer Beit bie savangrolasche Partei burchaus die einflugreichste, und in ben ersten Mongten bes Sabres 1497 festen ihre Sampter es burch, bag ber große Rath burch bie jungen Männer von 24-30 Jahren vermehrt und augleich das Gesetz gegeben ward, biefer Rath folle Richts beschlieffen konnen, wenn nicht wenigstens 1000 Mitglieder versammelt waren 3). Balb nachber knupften Lobovico Moro und Alexander VI. mit ben Florentinern Unterhandlungen an: fie follten Difa wieber haben, aber von Frantreich laffen, aufrichtig zu ber italienischen Liga balten und als Garantie bafür Livorno ober Bolterra geben. Die Unterhandlungen zerschlugen fich, Benedig wollte Pifa nicht raumen, Floreng teine anbere Stadt, und die Liga tam fo, indem fie die savanarolafche Partei in Aloreng ju fest an Frankreich battenb fab, bagu Dietro be' Mebici von neuem ju unterflüten, was um fo leichter fcbien, ba einer von ben Freunden feines Baters, Bernarbo bel Nero, Gonfaloniere war. Pietro begab fich zu biefem Ende im April nach Siena 1), wo ihm ber einflugreichste

<sup>1)</sup> Guicciardini L.c. p. 98.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 100.

<sup>3)</sup> Sismondi l. c. p. 445.

<sup>4)</sup> Rachbem Rart VIII. auf feinem Rudweg burch Giena getom:

Mann ber Stadt, Panbolfo de' Petrucci, günstig gestunt war und wo ihm Bartolommeo d' Alviano einige hundert Reiter und mehrere Truppen zu Fuß zusührte, mit denen er rasch (doch nicht ohne einigen Ausenthalt durch einbrechenden Regen, sodaß die Rachricht von seinem Zuge sich verdreitete) dis an die Thore von Florenz vordrang. Hier erschien er am Wien April Morgens, aber während er die Studt ohne Besatung zu sinden hosste, stand ihm Paolo de' Vitelli an der Porta Romana entgegen; Ranuccio da Marciano war mit seinen Leuten von der pisanischen Grenze zurückgerusen. Nachdem er vier Stunden vor dem Thore vergeblich auf eine Bewegung zu seinen Sunsten in der Stadt gehosst, zog er unverrichteter Sache wieder ab 1); und auch was Siuliano, sein Bruder, inzwischen

men mar und bafelbft einen Capitan gelaffen batte, mar bie Stabt leiblich rubig bis gegen Enbe Julius, mo zwifchen Riformatoren und Dopotaren einerseits und ben Reunern anbrerfeits Streit entftanb, ber bie gange Stabt gut ergreifen brobte. Es gelang bem frangbiffcom Capitan bie Gemuther wieber zu beruhigen, aber icon wenige Tage nachber warb ein neuer Berfuch gemacht bie Reuner zu vertreiben, obwohl auch biefer ohne besondern Erfolg. Der frangofische Capitan, welcher in Folge biefer Greigniffe wieber italienifche Solbner neben feiner frangofifchen Bache in der Stadt fab, verlangte feinen Abichied und erhielt ibn. Gine bierauf von ber Balle am bten August veranlaffte Genateversamming fente eine Beborbe won, 18, Mannern aus berr verfchiebenen Monti ein , 24 Beftrafung ber Rubeftorer. Einige Berbannungen und Gelbstrafen wurden verbangt. Tros biefer Borgange ward Montepulciano mit Glad gegen bie Florentiner vertheibigt. Lugio be' Bellanti und Panbolfo be' Petrucci erhielten bann bis Enbe Rebruar bes folgenben Jahres bie Sorge ffer Bertheibigung Sienas felbft gegen Bloreng und gegen bie Berbannten. Luzio be' Bellanti warb balb eifersuchtig auf bas geobere Anfebn, beffen Pandolfo überall genoß, und suchte eine Umanderung in Gieng in dem Sinn gu bewirten, bag fich bie Republit wieber ber Politit pon Aloreng anschloffe, woburch Panbolfo von felbst um fein Ansehn getommen fein wurbe, wenn er nicht babei bas Leben verloren batte. Die Rolge war, bag Lugio für einen Rebellen erklart, ein Preis auf feinen Ropf gefest warb, Panbolfos Anfebn fich aber aufferorbentlich vergrößerte. Malavolti hist. di Siena part. III. fel. 101 - 103.

1) Guicciardini l. c. p. 106 u. 107. Bartolommeo b' Alvians zog nach bieser verungläckten Unternehmung auf Florenz nach Asbi, wo ihn die Guelsen in die Stadt nahmen und er die Häuser ber Spidellinen in entfernteren Theilen bed flanentinifchen Gebietes untermommen, fching nun fehl.

Die verunglickte Untervehunng hatte eine pentiche Unterschung wegen Kochvarraths in der Stadt zur Folge, wosdei Bernardo del Nero wegen Mitwissenschaft an der Heckeisusung Pietros schwer betheiligt war, ausser ihm aber Riccolo de' Widolse, Lovenzo de' Annahuoni, Giovanni de' Gambi und Giannozzo de' Pucci, als welche Pietro eben gerusen haben sollten. Nach einer höchst umständlichen Processsheum werden die Beschuldigten am 17ten August zum Tode und zu Gonsssation ihrer Güter verurtheilt. Sie appellirten (was ihnen versassungsmäßig zustand) an den geospen Rath, aber Francese de' Balori und alle Hämpter der savanavstassheur Partei maren gegen die Annahue der Appellation, und dies Partei seisen die gewaltsamste Urt die Erecution in der Racht des Listen August durch ).

Das leidenschaftliche, ardnungslose Betreiben des Processes durch die Partei Savanarslas war ganz im Widerspruch mit deren sonstigen Grundschen und Ansichen in Betreff freier Berfassungen. Die Seguer dieser Partei erhielten nun ausser der Wasse des Spottes über so manche nicht eingetrossene Praphezeiung des Rönches die ernstere des Borwurfs tyransischen Verschrens in die Sande. Immer höher aber thünnte sich zu gleicher Zeit das Unwetter auf, das sich durch Savanarslas Opposition gegen Alexander VI, über seinem Haupte zusanmenzog. Freisich war Anlas, über des Papsies Benehr men bitter tadelnd zu sprechen, genug norhanden 2); aber indem

ptanderte und verwaftete. Antonello Savello übte bafür Bergeltung an den Suelfen von Aerni, die Colonnesen an den Suelfen von Biterbo.

- 1) Sismondi l. c. p. 454. Guicciardini l. c. p. 109, 110. Machiavelli frammenti l. c. p. 82, 83.
- 2) Damais hette eben bie Seliebte des Papfies, Sielia Orfina, gewöhnlich Cinlia Bella da Harnese genamt, ihm einen Sohn geberen, und bald nachher am 14ten Junius ward Francesco Borgia, der Herzog von Sambia, in Rom ermordet, unter Umftänden die es wahrscheinlich machten, daß der Cardinal Cesare Borgia, sein Bruber, den Mord veranlasst habe und zwar, wie man glaubte, aus Eisersucht, weil beide Brüber in ihre Schwester Lucrezia verliebt gewesen seinen. über die Ermardung Trancescos vergleiche man Roscoa vie de Leon X. vol. I. p. 289 sq.

Alexander, felbst bies, recht wohl einfah, fürchtete er um fo mehr ben Eifer bes kuhnen Reformators von Florenz. Dabis beschulbigte Savanarola bes Reterei und untersante ibm au predigeng Savanarola ließ fich burch Domenico Bonvicini ba Descia, einen feiner Anbanger; auf ber Kanzel vertreten und wirfte nach wie vor ... Alerander fuchte min Berbindung mit allen Savangrola feinblichen Männern in Alorenz, und einige von biefen festen bem Reformator nicht nur einen mit Strob ausgestopften Efet auf die Rangel, als er wieder predigte, fonbern beleidigten ihn auch bei ber baraus folgenden Unordnung in ber Rirche namentlich und fprachen von Berjagung ober Exmorbung 1). Die ben Dominicanern feindlichen Augustiner bielten polemische Reben gegen Savanarola und seine Lebre; furz, Die Opposition gegen die religios - reformatorische Partei in Moreng gewann um bie Beit eben, wo biese burch bie himrichtung Bernarbos bel Mero und seiner Ungluckgenoffen obzusiegen geschienen batte, taglich mehr Confiftenz. Die Beitumffanbe trugen' nicht wenig bazu bei: Savanarola batte Rioreng politisch gang an Frankreich zu ketten gesucht, Karl VIII. kummerte fich aber fast nicht mehr um bie Republik, und biefe war fo gezwungen wieber ein leibliches Berhaltniß zum papfte lichen Sofe au fuchen. Die Signoria unternahm es ben Papit binfichtlich Savanarolas an befanftigen, ber Lettere aber ging balb soweit, zu behaupten, eine gottliche Inspiration befehle ibm bas ungerechte Soch bes Papfithums abzuwerfen, und am Beihnachtstage las er, ber für einen Reger Erflarte, offentlich au S. Marco Meffe und troste fonft ben Berfügungen Aler-1498 anders. In ben erften beiben Monaten bes Sabres 1498 trat eine Signoria in's Amt, welche Savanarola gang gunftig war, und biefe schutte ibn fogar gegen bie Erklarungen, welche vom erzbischöflichen Bicar ausgingen, nachbrudlich. Run trat bei ben Minoriten ju Sta. Croce ein Monch, Francesco ba Duglia, gegen ben Reformator prebigenb auf, und ber Papft brobte mit Interdict und Berfolgung ber Alorentiner in allen ganbern ber romifchen Chriftenbeit, wenn Savanarola bas Dres

<sup>1)</sup> Manches von bem Unwefen beim Sottesbienft jener Beit gufammengetragen von Rante S. 118.

bigen nicht untersagt werbe. Fivrenz, von Frankreich offene Satse gelassen, fürchtete ben papstlichen Sinsluß zu sehr, und imm 17ten Marz wurde bem Resormator die Kanzel untersagt.

Inzwischen schlug ber Minarit Francesco die Feuerprobe zum Beweis vor, ob Savanarola oder er das Recht auf seiner Seite habe, und der Vorschiag wurde, da auch Savanavola Anhänger, Domenico Bonvicini da Pestia, darauf einging, vom Bolke mit Enthusiasmus aufgenommen. Die Behdeben seizen Rühtst entgegen, denn sie fahen in der Ausschlussen Borschlags ein dequemes Mittel sich zu dem römischen Hose wieder leidlich zu stellen. Die Signoria wilhste unter den vielen sich zu der Krobe Erdietenden für die Partei Savanavolas dem Domenico Bonvirini, sie die entgegengesetze den Andrea Kandinelli, ernannte eine Commission von zehn Wirzgern (sinf von jeder Partei) zur Leitung des Ganzen und des stimmte den Iten April zum Tag und den Plat vor dem Pastast zum Ort dieses Vorganges

Bir übergeben bie Details eines peinlichen Tages, an weichem Taufende von Menschen auf bem Plate und von ben ihn umgebenben Baufern bem Spectatel gufeben wollten. 216 alle Unftalten getroffen waren, erhoben bie Franciscaner Foberungen hinfichtlich ber Form, in Beziehung auf welche Savanarola nur bis auf einen gewiffen Punct nachgab. Go 200 man bie Ausflihrung mehrere Stunden lang bis gur Racht und zu eintretenbem Plagregen bin; ber Unmuth über bie getauschte Erwartung, benn unverrichteter Sache gingen Alle auseinander, machte bas Bolf zu Spottereien geneigter und ber Matel, fich latherlich gemacht zu haben, schabete ben Franciscanern, beren Stellung ein anderes Fundament als bie offentliche Meinung batte, Nichts, wahrend er Savanarola bobenlos binftellte. Schon auf bem Rudweg in's Rlofter war biefer insultirt worden; am folgenden Tuge Abends sammelte fich ein Saufe im Dom, welcher unter Geschrei nach G. March

<sup>1)</sup> An bemfetten Lage, ober vielmehr in der Racht vom 7ten April auf den 8ten des Sahres 1498 starb Karl VIII. im Schloft von Umboife am Schlagfunt. Cf. Sismondi vol. XIII. p. 2. Der herzog Louis von Orieans folgte ihm; in der Reihe der französischen Könige betamttlich Louis XII.

2012 Welche bafelbft bem Bespergottesbienft beimobnten, wurden formlich belagert und zu einer Capitulation gezwungen. Girolamo Savangrola, Domenico Bonvicini und Salveftro Maruffi wurden in's Gefangnig abgeführt 1); als am folgen: ben Morgen Francesco be' Balori gleiches Schickfal haben follte, ermorbete ibn Bincenzo de' Rivolfi, um Blutrache für ben uns ter Francescos Einfluß hingerichteten Riccold be' Bibolfi gu nehmen. Zuch gegen andere Manner ber favanarolafchen Partei witthete ber Pabel, beffen Beginnen unter ber: Fint von ber feit Marn im Regiment befindlichen Signoria gut geheiffen ward. Ein Gilbote war fofort an Alexander VI. abgefchiett morben, und biefer verlangte bie Auslieferung bes Meformatars. Diefe min gab bie Republik nicht zur, aber fie erbat zwei geiftliche Richter, ats Beifiger ber Beberbe, mulche ben Procoff zu leiten hatte, und fie wurden ihr gefandt, indem ber Papft zugleich Savangrola fur einen Irrlebrer atnb Bolisverführer erklarte. Der Ausgang ber Sache mar vorauszusehen; am 23ften Dai wurde Girolamo, neigt ben beiben anbern maleich mit ihm gefangenen Mannern, auf bem Plate vor bem Dalaffe verbrannt.

## Zweites Capitel.

Bis zu Beendigung bes pifanifchen Krieges.

1. Die Schickfale der italienischen Staaten bis auf die Gefangennehmung Lodovicos von Mailand in Novara, April 1500.

Louis XII., welcher in Frankreich nach Karls VIII. Tobe ben Thron bestieg, ließ sofort in ber Annahme ber Litel eines

<sup>1)</sup> Rante, auf Larbi und Recil (die er citirt und deren Stellen ich, da ihre Schriften mir nicht zur hand find, nicht:nachsehen tann) geftige, fagt, Savanarola habe fich feinen Feinden seihft übergeben, S. 121. — über den Sturm des Klosters von S. Marco vergl. Burchardi diarium curiae Romanae l. c. p. 2093.

Rbnigs beiber Sicilien und von Jecusalem und eines Herzogs von Railand seine Absichten auf Eroberungen in Italien und namentlich auf Geltenbenachung bes angebtichen burch Balentina Bisconti an das Haus Deleans gekommenen Erbrechts an Railand deutlich ersehen. Die Benhaltnisse in Italien selbst begünstigten sein Borhaben in jeder Weise.

Lobovico, anfgebracht barüber, daß Pisa, stati ihm, am Ende boch wohl noch dem Benetianern bleiben tonnte, schloß sich eng an das von Frankreich getäuschte Florenz an. Benebig suchte die Demüthigung Maisands durch Frankreich. Der Papst sasste dem Plan; Gesare Borgia seiner geistlichen Wierden zu entkleiden und ihn zum weltsichen Fürsten zu machen, wozu ihm ein Krieg und die Berbindung mit einem mächtigen Könige ebenfalls erwünsicht sein musste; zu gleicher Beit aber wünsichte König Louis die Scheidung von seiner Gemahlin, um die Wittwe seines Worgängers, welche Erdin von Bretagne war, heirathen zu können; dazu bedurste er des Papstes.

Die Unterhandlungen der italienischen Staaten mit Louis wurden ebenso eifzig als geheim betrieben; doch entsagte Cesare im October!) wirklich dem Cardinalshut und reiste in der Eheschedungsangelegenheit des Königs nach Frankreich. Am: Sten Innaar 1499 hatte die Wiedervermählung mit Anna von 1499 Bretagne statt. Cesare erhielt das Herzogthum Valence im Dauphind und nannte sich von dieser Zeit an Herzog von Valentinois.

Langst war bis dahin der im Frühjahr 1497 geschlossene Bassenstillstand abgelausen und der psanische Krieg hatte im October desselben Jahres wieder begonnen, aber ohne bedeutende Borfalle dis zum Rai 1498 gedauert, zu welcher Zeit wieder blutigere Tressen geliefert wurden, die die Florentiner zu dem Entschlusse bestimmten, Paolo de' Bitelli von Città di Castello zu ihrem Feldhauptmann zu machen 2), und deren eines, zum Rachtheil der Florentiner ausgefallenes, Lodovico

<sup>1)</sup> Rady Burchart (diarium l. c. p. 2096.) feria senta, decima tertia Augusti. Damit fitumt auch Machtarelli (frammenti l. c. p. 98.), weicher ben 17ten August neunt.

<sup>2)</sup> Guicelardini l. c. p. 132. Machiavelli frammenti l. c. p. 62. unb p. 92.

von Mailand zu thätigerer Unterfichung berselben vermochte. Giovan Daolo be' Baglioni von Perugia 1) und ber b' Appiemo von Piombino murben von Maliand und Florenz zugleich in Solb genommen, und Lobovico verweigerte fur bie Butunft ben venetianischen Truppen ben Durchzug burch sein Gebiet nach Pifa. Auch Giovanni be' Bentinggli von Botogna, Gattarina, bie Fürstin von Imala und Forli, und bie Republik Lucca verweigerten den Benetianern den Durchzug 2). und durch bas Ansehn Pandolfo Petruccis erlangten bie Klorentiner auch von Siena einen Baffenklilltand auf funf Sabre 3). Der einzige Beg, auf welchem bie Benetianer noch Alorenz wenigstens angreifen konnten, war burch bie faentinis fche Bal bi gamona; burch biefe zogen in venetianischem Golbe Ekrlo begli Orfini und Bartolommeo b' Alviano und tamen bis Murrabi, bas fich (mit Ausnahme bes Schloffes) ohne Miberstand ergab. Dietro und Giuliano de' Medici waren mit ihnen, kunnten num aber burch ben Wiberstand bes Schloffes von Marrabi aufgehalten \*), nicht weiter vorbringen, mabrend ber Welbhauptmann ber Alorentiner Difa immer barter bringte und im October 1498 Librafatta einnahm. Dibblich brams Bartolommeo d' Alviano von Cesena aus burch eine fleine Lebensberrschaft einer malateftischen Nebenlinie (burch bie herr fchaft Rambertos Malgtefta von Sogliand) nach Bibbiena vor

<sup>1)</sup> Die Familie ber Baglioni war in Perugia zu ahnlicher Stellung gekommen, wie früher bie Debici in Florenz gehabt hatten; nur war ber Grund bes Ansehns ber Baglioni nicht ein friedliches Geschäft, wie bei ben Mebici, sonbern glackliches Conbottierengewerb.

<sup>2)</sup> Die ersteren Beiben waren burch florentinische Conbotten gewoden. Guicciardini l. c. p. 187.

<sup>3)</sup> Guicciardini l. c. p. 146. Machiavelli frammenti l. c. p. 65. "In Siena avendo Messer Nicola Tegrini, uomo di reputzione, presa la parte de' Viniziani, Pandolfo su necessitato pigliare quella de' Fiorentini per non revinare, e che Messer Nicola ans sormontasse." — Am 21sten Rovember 1497 war in Siena eine Balie ven 45 Bürgern (16 Rouner, 15 Populare, 15 Ebelleute) auf fünf Ishre eingesett. In dieser Balie hatte Pandolfo das größte Ansehn und herrschte durch sie. Malavelti sol. 104, 105.

<sup>4)</sup> Machiavelli frammenti l. c. p. 71, z. p. 101. Petri Bembi hist. Venet, l. c. p. 147.

am 15ten October 1) und wollte auch Poppi besetzen; diese Beste aber ward glückich gegen ihn. behauptet 2). Paolo de' Bitelli ließ indes boch gegen Piss nur Besatungen ber seiten Puncte, soweit sie in seiner Gewalt waren, und wandte sich mit dem mailändischen Feldhauptmann Fracassa da S. Geverino und mit Ranuccio da Marciano gegen die venetiazischen Condottieren im Gedirge. Bartokommen d' Alviano, mit ihm Carlo degli Orsini und der Herzog von Urdino waren bald von allen Geiten eingeschlossen, und die Republik musste einen neuen Condottieren, Niccold Grasen von Pitigliano, mit der Bildung eines Heeres zu deren Besreiung zu Ansange des Sahres 1499 beaustragen; aber auch dieses Heer war dalb dei Eki in einer ahnlichen Lage wie die früher abgesendeten 2). So standen die Angelegenheiten Toscanas, als des Königs Louis Plane auf Italien sich deutlicher entwickelten.

Lobovico suchte Ausschnung mit Benedig, um dieses Ricksbaltes nicht im Sall eines französischen Krieges zu entbehren, und er hoffte diese Ausschnung zu gewinnen, wenn er Frieden stiftete zwischen Florenz und Benedig. Aber auch Louis suchte diesen Frieden zu stiften, um die Geneigtheit beider Republiken zu gewinnen; er verlangte deshald, ihm solle Pisa, der Streitswiel, übergeben werden; Benedig wollte er mit mailandischen Kernitorien, wie er insgeheim zusagte, entschäbigen; an Florenz aber wollte er später Pisa überantworten. Am Ende fand Louis nur bei den Benetianern, Lodovico nur bei den Florenz tinern Gehör; der Friede zwischen Benedig und Florenz ward trog dem betrieben, daß jenes enger mit Frankreich, dieses mit Nailand sich zusammenschloß. Herzog Ercole von Ferrara sollte zuleht schiedsrichterlich über Pisa entscheichen. Dies gesschah am sten April 1499 \*); aber der schiedsrichterliche Ausschlasse

<sup>1)</sup> oder am Aften October, vergl. Machiavolli frammenti l. c. p. 104. über bas Gehiet Rambertos vergl. Petri Bembi hist. Venet. l. c. p. 151. Bembo stellt biese kriegerischen Unternehmungen im Appennin weitlausg bar.

<sup>2)</sup> Guicciardini L. c. p. 152.

<sup>8)</sup> Guicciardini l. c. p. 176, 177. Machiavelli frammenti l. c. p. 107,

<sup>4)</sup> Das Urtheil enthielt: Die Benetianer sollten ihre Azuppen von

finnch, ward mit allgemeiner Unzufriebenheit aufgenouhmen. Amar zogen bie venetianischen Truppen, weil es bie Visamer feibft munfchten, ab.; mar erfannte Florenz, obwohl mit Bie berwillen, ben Spruch an; boch Pifa erklarte, es wolle fich ferner vertheibigen. Alle Ermahnungen Lobovicos waren um= fonft; Paolo be' Bitelli jog von neuem gegen bie Stabt und nachbem er einige kleinere Besten eingenommen, lagerte er am 1sten August 1499 unter ben Mauein von Pifa, wo von allen Conbottieren nur Gurlino Tombafi aus Ravenna ausgebalten batte. Aber die Visaner wehrten sich so tapfer, zogen bie Belagerung fo in bie gange, bag, als endlich Paolo alle Borbereitungen gur Ginnahme ber Stadt getroffen gut baben glaubte, bie balbe Armee von einer Seuche ereriffen mar, die immer verberblicher withete und die Daolo bald, nothigte fich mit feis nen Leuten nach Cafeina zuruckanziehen. Ranuccio ba Marciano, welcher unter Daolo biente, aber ibn baffte, und die popolare Partei in Florenz nabrten ben entftanbenen Berbacht gegen Paolos guten Billen, Difa zu nehmen; bie Signoria ließ ibn alfo arretiren und folgenben Tages am Iften Detober, nachbem er ftanbhaft bie Tortur ertragen, enthaupten; sein Bruber Bitellosso aber entfam nach Difa 1.).

Noch bevor ber schleberichterliche Spruch bes herzogs von Ferrara die Angelegenheiten Pisas mehr verwidelt als entwirtt, hatte Benedig am Iten Februar ein Bundnis mit Frankreich geschlossen, das zunächst geheim gehalten und spater als unter

Pisa, Bibbiena und aus bem Casentin zurückziehen, und die Florentiner ihre Besigungen zurückerhalten, aber 12 Jahre lang jährlich 15,000 Duccaten als Ariegskosten zahlen. Die Florentiner sollten weiter ihren absgefallenen Unterthanen vollkommene Amnestie bewilligen und ben Pisanern in Handel und Wandel gleiche Freiheiten mit den Benetianern erthellen. Die pisanischen Besten sollten in den Handen der Pisaner bleiben, diese aber alle Commandanten von Florenz bestätigen lassen und die Besatungen nicht zahlreicher machen, als früher die florentinischen waren; die Civils gerichtsbarkeit in Pisa sollte durch einen Podesta aus einem Florung verzbündeten Orte verwaltet, die Criminaljustig unter Ariewickung eines vom Berrara ernannten Affessors geübt werden. Sismondi vol. XIII. p. 25. Guicciardini l. c. p. 181. 182.

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 219. Roscoe vie de Leon X. vol. L. p. 314.

bom 15ten April flattgehabt bekannt wurde 1). Die Benetianer erkannten Louis Recht auf Mailand an und versprachen ihre husse ber Besignehmung gegen Zusage und Garantie Gremmas und der Ghiaradabba bis auf 80 Jus vom Mus 2).

Lobovico konnte, als ber Verbindeten Absichten auf Maisiand lauter wurden, auf Marimitian nicht rechnen, der anderweitig in Ariege verwickelt war; ebensowenig auf Ferdinand und Jabella von Spanien, die mit Frankreich Vertrag gesichlossen hatten; dagegen suchte er Bajesid Besorgniß vor Benedig und Frankreich einzuslößen, wodei ihm König Federigo von Neapel treutich beistand. Im Herbst 1499 brach der Pascha von Bossien in Friaul ein und verwüstete Alles die zu den Usen der Livenza. Am Tagliamento ließ er die sotzeschleppten Gesangenen größtentheils auf dem Ruckzuge thoten, die übrigen suber er über die Grenze.

Ausser den Anten ließ sich kurze Zeit noch einigermaßen auf der Papst rechnen, der seinen Sohn Cesare gern mit Carsotta, König Federigos Aochter, vermählen wollte und dazu Lodovicos Verwendung bedurste. Aber Federigo meigente sich entschieden dieser Verwandtschaft\*), und Cesare heirathete eine französische Peinzessin, Charlotte d'Albret, Schwester des Königs von Navarra. Seitdem stand auch der Papst auf der sanzösischen Seite. Federigo seibst, der Lodovico gern beigesstanden hatte, war durch die letzen Schässlase seines Reiches zu sehr von Mitteln entblößt, Florenz war noch mit Pisa im Kampse, und Ercole von Ferrara gab um keinen Preis die glüdliche Reutralität auf, in welcher er lebte. So war also Lodovico gegen Frankreich auf eigne Araste verwiesen.

Er befestigte Novara, Alessandria, andere Besten in der Rabe von Afti; stellte auf dieser Seite Galeazzo da Sauseverino auf mit 1600 Gensb'armes, 1500 leichten Reitern, 10,000 Italienern zu Auf und 500 bentschen Lanzsnechten 1). Den

<sup>1)</sup> Sismondi I. c. p. 55. Machiavelli frammenti p. 112, Petri Bembi hist. Venet. l. c. p. 162.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 172.

<sup>5)</sup> Guisciardini l. c. p. 136.

<sup>4)</sup> Guicciardini L. c. p. 194.

Grafest von Gajazzo fiellte er ben Benetianern entgegen. Inzwischen zogen französische Heerhaufen unter Gian Sacopo be' Eriulzi, Louis von Luremburg Grafen von Ligny und Everard Stuart Herrn von Aubigny über die Alpen!). Es war ven 1600 Gleven, zusammen 9600 Reiter ausundend, 5000 Schweizer, 4000 Gascogner und 4000 zusammengeworbene Franzosen.

Am 13ten August 1499 griffen biefe Beerhaufen bas mailanbische Schloß Araggo in ber Rabe von Afti an; es ward genommen und Annone bazu, und bis Loghera und Tortone fiel alles Land fast ohne Gegenwehr ben Aranzosen in bie Sanbe 2). Die Stimmung ber Lombarbei gegen Lobovico war nicht gunftiger geworben feit bem früheren Geerzug ber Franzosen. Noch brudten biefelben Steuern bas gand, noch brudte berfelbe Berbacht ber Pergiftung feines Reffen ben herzog, beffen Stolz und Arglift nicht im Stande waren ibm Freunde ju erwerben. Bur Ungeit, namlich als bie aufferfte Gefahr brobte, wechselte Lobovico bas Spftem und suchte fich feinen Unterthauen au nabern, feine Regierungsweise burch Ausein anbersehung ber Nothwendigkeit berfeiben zu rechtfertigen. erreichte bamit nur, baß man ibn für um fo fdwacher bielt. Er fab fich gezwungen, trot bes Borbringens bet Benetigner nach Caravaggio, ben Grafen von Sajatto ebenfalls gegen die Arangofen gu fenben; aber Alles schien unter feinen Ruffen au wanten, als auch Galeage von Sanfeverino am 29ften Anguft 3) ploglich aus Alessandria flot und fein Geer verließ; Lugio be' Malvezzi folgte Galeazzos Beispiel; bie mailanbifche Armee, von ihren guhrern verlaffen, gerftreute fich; bie Kranzosen besetzten am folgenden Tage Alessandria; Pabia ergab fich ihnen, ebe fie vor ber Stadt erschienen; die Benetianer ftanben bei Lobi; in Mailand tobte bas Boll, und ein gewiffer Simone Bigone mit einigen Gebulfen verwundete Autonio ba

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 43.

<sup>2)</sup> Corio fol. 494.

<sup>8)</sup> Rach Corio (fol. 496 b.) am 29sten vor Aggesanbruch. Diese Angabe ist wohl die richtigere als die anderwärts sich sindende des 25sten Augusts.

Landriano, ben Schahmeister bes Herzogs, als er eben bas Schles verließ, zum Tobe.

Unter Diesen Umftanden fanbte Lobovico feine Rinber (Raffimiliano neun Sabr alt und Francesco fieben Sabr alt) unter ber Obhut seines Brubers bes Carbinals Ascanio und bes Cardinals Reberiao da S. Severino, mit ben ibm übriagebliebenen 240,000 Ducaten nach Deutschland 1), und übers geb Francesco Sforza, bes Giovan Saleazzo Sohn, feinen Grofineffen, ber Mutter beffelben, Zsabella von Aragonien 2). Die Citabelle von Mailand ward hinlanglich mit Proviant und Kriegsvorrath verseben, und 3000 Mann zu Fuß unter bewährten Officieren wurden als Garnison bineingelegt. Den Oberbefehl in ber Beke erbielt Bernarbino ba Corte aus Das via. Genua ward von Agostino und Siovanni, Beibe aus ber Familie ber Abornen, vertheibigt, und nachdem Lobovico so für bie wichtigsten Puncte seines Gebietes geforgt, auch noch Schritte gethan batte manche ihm wichtige und werthe Manner an fein Intereffe au knupfen, verließ er Anfangs Septems ber feine Refidenz und ging burch bie Boltelling ebenfalls nach Dentichland.

Der Graf von Gajazzo unternahm in Mailand Nichts gegen Frankreich, sondern trat vielmehr sosort in des Königs Dienste, und als die Franzosen in die Nähe von Mailand kamen, zogen ihnen schon die Abgeordneten der Stadt entgegen. Sogar die Abornen in Genua dachten an keinen Widersstand 3), und die Citadelle von Mailand ergad sich, ehe eine Kugel auf sie geschossen war; der Commandant erhielt dafür eine bedeutende Geldsumme, ward aber mit solcher Heradssetung behandelt, daß er seine Verrätherei nicht lange überslebte 4). Er erhing sich.

<sup>1)</sup> Corio l. c. fol. 496.

<sup>2)</sup> Isabella war unding genug, ihren Sohn König Louis zu übergeben, ber ihn nachher mit nach Frankreich nahm und bem Wombekande bestimmte.

<sup>5)</sup> Sie erkannten König Louis, ber mit ihnen einen besondern Bertrag schloß, als herrn an und empfingen von ihm als ersten Statthalter Philipp von Ravenstein, ber in ben Nieberlanden ben habsburgern hatte weichen machen.

<sup>4)</sup> Bismondi I. c. p. 50,

Leo Gefdichte Staliens V.

Louis XII., als er selbst über die Alpen kam, sand das Herzogthum schon ganz in der Gewalt seiner Leute. Feierlich empfing ihn die Hauptstadt seiner neuen Lande, und von allen italienischen Staaten, mit Ausnahme Neapels, sand er daselbst Gesandte 1). Nur dem Herzog von Ferrara, dem Bentivoglio von Bologna und der Republik Florenz machte er Schwierigskeiten zu Eingehung eines friedlichen Berhältnisses; doch gestand er es jenen gegen Geldsummen, der Letzteren gegen Zussage der Hulse wider Neapel, sobald sie wieder in Besitz von Pisa gekommen wäre, zu.

Sein, wenn auch sehr kurzer, Aufenthalt in Railand reichte hin seine neuen Unterthanen aus der Tauschung zu reissen, in welcher sie ihn erwartet hatten 2). Bu einer Burückschung der Steuern und Gaben auf den früheren unter den Bisconti eingeführten Fuß, welche die Railander erwartet hatten, machte er nicht die mindeste Anstalt 3). Überdies blied Gian Jacopo de' Triulzi (das dis dahin vertriebene haupt der guelsischen Partei) als Louis's Statthalter zurück, wodurch das franzdssische Gouvernement ganz das Ansehn eines Factionsregimentes erhielt, da der Triulzo keineswegs seine Partei interessen zu vergessen vermochte.

Lobovico inzwischen warb in Deutschland, wo ihn Marimilian theilnehmend aufgenommen, 500 schwere burgundische Reiter und 8000 schweizer Zußknechte, mit benen er gegen die Lombardei zog. She der Triulzo die Aruppen, die er zu seiner Disposition hatte, vereinigen kounte, war der Ssozia 1500 in den ersten Tagen des Februar 1500 über die Alpen gegangen, über den Comersee geschisst, in Como eingezogen; und die freudige Bewegung der Mailander, als sie von seiner Rückschhörten, war so, daß der Triulzo den Ausbruch eines Aufruhrt sürchtete und sich in die Citadelle einschloß, in dieser Alles zur Bertheidigung anordnete und dann nach Novara ging; auch dier ließ er nur eine Besahung von 400 Sleven und begab

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 215.

<sup>2)</sup> Guicciardini.l. c. p. 235.

<sup>5)</sup> Rur einzelne Claffen und Abeile ber Bevollterung fuchte er an fich ju tetten und gewährte ihnen Bortheile.

sich nach Mortara, wo er französischen Buzug, um den er ben König gebeten, erwarten wollte.

Ascanio, bald barauf auch Lobovico Moro waren inzwi= . schen wieder in Mailand eingezogen unter bem Jubel ber Birger. Das gange herzogthum war in ber kurgen Zeit mit. Schnsucht nach ben alten herren erfüllt worben; Parma und Pavia emporten fich gegen Louis; Lobi und Piacenza wurden mr durch die Benetianer von abnlichem Thun zuruchgehalten. Erovico feinerseits that auch alles Mögliche festen Grund und Boben zu gewinnen: er suchte Hulfe bei Maximilian; Frieden unter jeber Bedingung von Benedig; Rudzahlung geliebener Gelber von Alorens, obwohl bies Alles ohne Erfolg. Dagegen schlossen fich ber Bruber bes Markgrafen von Mantua, bie Pici bella Miranbola, bie Pii ba Carpi, bie Correggi, Kilippo be' Rossi und die bel Berme ') an ibn an, und kobovico brachte 1500 Geneb'armes und einen großen Saufen italienischen Außvolks zu seinen wallonischen Reitern und schweigerischen Fugvolkern bingu. Babrent ber Carbinal Ascanio die Citadelle von Mailand belagerte, jog Lodovico selbst auf Bigevano, nahm es und bedrangte Novara. Ein Theil ber französischen Armee, ber zulett in ber Romagna beschäftigt gewesen war, um die Absichten bes Papftes zu unterftuben. plinderte im Vorüberziehen Tortona und verstärkte bann bie Befabung von Novara. Viertaufend Schweizer, welche barunter waren, knupften sofort Unterhandlungen an mit ben Soweigern in Lodovicos Beere, und ba fie bie Bortheile bes mailandischen Dienstes größer faben als bie bes frangofischen. gingen fie fammtlich zu Lobovico über. Novara muffte capituliren; nur die Citabelle bielt fich noch, und ber Mailanber sette die Belagerung fort.

Der König hatte übrigens auch nicht gefaumt sofort alle Mittel zu ergreifen, um in ber Lombarbei eine bebeutenbe heeresmasse zusammenzubringen: 1500 Gleven, 6000 Franspsen zu Fuß, 10,000 Schweizer vereinigten sich im Upril bei

<sup>1)</sup> Ohngeachtet Cobovico ber Familie Ross ihre herrschaften von S. Secondo, Lorchiare und andere Burggebiete im Parmigianischen genomma hatte, sowie den Bermineschen Bobbio und andere Ortschaften im Piarminischen. Guicciardini l. c. p. 288.

Afti und bilbeten ein Corps, bas bem mailanbischen burchaus überlegen war. Überbies tam ein Befehl an bie Schweiger aus ber Beimath, ber fie aus beiben Beeren gurudrief ober ermabnte auf Eine Seite zu ziehen, um zu verhindern, baß fie fich feinblich begegneten, und die Schweizer im mailandischen Dienst wollten nachgeben, weil bie im frangofischen unter ichweizerischen Sahnen ftanben, fie aber nur einzeln unter mailanbischen fochten. Gegen ihre ganbespanniere wollten fie nicht fechten. Lobovico suchte fie burch Freigebigfeit ju gewinnen; er bot Alles mas er batte und berubigte fie fur ben Mugenblid. Go hoffte er wenigstens Beit zu gewinnen, bis fein Bruber ber Carbinal ibm Staliener genug aus Dailand augeführt batte, um ficher abziehen zu tonnen. Aber bie Frankofen suchten nun bie Strafe von Rovara nach Mailand ab-Bufdneiben und zwangen ben Bergog baburch Etwas zu unternehmen, am 9ten April. Raum war bas beer aufgeftellt, als Die Schweizer im mailanbischen Dienst ihre fruberen Erklarungen wieberholten und bas Relb verlieffen; Lobovico muffte bie Schlacht aufgeben und zulett zufrieben fein, bag ibm bie abgiebenben Schweizer gestatteten, balb als Monch balb anbers verkleibet, in ihren Reihen von bannen gu ziehen. Er aber und brei Sanseverinen, bie ihn begleiteten, murben bennoch verrathen ober erkannt und von ben Frangosen gefangen genommen. Die Schweizer besetten noch Bellinzona auf biesem Rudzuge.

Die italienischen Truppen ber Mailander bei Novara wurden vom französischen Heere rein ausgeplundert; der Carsdinal Ascanio durste nicht daran benken sich in Mailand halsten zu wollen und slüchtete sich mit den vornehmsten Häuptern der Ghibellinen, ward aber in Rivolta im Viacentinischen von Corrado Lando, seinem Freunde, bei dem er übernachtete, den Benetianern verrathen; diese nahmen ihn und seine Gessährten gesangen und lieserten sie später, auf des Königs Berslangen, den Franzosen aus. Diese hielten auch Francesco, den Sohn Giovan Saleazzos und Isabellas von Aragonien, und noch einen ehelichen und zwei uneheliche Nachsommen des ssohischen Sauses gesangen.

Lodovico Moro, nachbem er in Lyon im Triumphe eine geführt worben war, warb nachber im Schloffe von Lockes

eingekerkert, wo er noch zehn Jahre im engsten Gewahrsam lebte '). Ascanio wurde im Ahurme von Bourges gefangen gehalten 2).

2. Bis zum Abgang König Feberigos aus Reapel nach Sichia im August 1501.

Der Kirchenstaat war, während ber eben beschriebenen Bewesungen im obern Italien, Richts weniger als ruhig geblieben. Richt nur dauerten der Gegensat, die Eisersucht und die Fehben der Abelsparteien in Rom wie fast in allen bedeutenden Städten des Kirchenstaates sort, sondern auch die papstlichen Bicare in der Mark und der Romagna waren wieder fast uns

abbangige Kurften geworben.

Die bedeutendsten dieser Vicare waren: Giulio Cesare be' Barani in Camerino 3), der über einen großen Theil der Mark gebot; Giovanni della Rovere, der Nesse des Papstes Sixtus und von diesem zum Präsect von Rom und zum Vistar von Sinigaglia ernannt 4). Er war Schwiegersohn und präsumtiver Erbe des Herzogs von Urbino 5), Guidobaldos da Monteseltro, welcher ebenfalls hier genannt werden muß. Bitellozzo de' Vitelli von Città di Castello war mehr als kriegszgewandter Condottiere mächtig als durch Größe der Herrschaft angesehn; Paolo de' Baglioni aber von Perugia nicht sowohl herr der Stadt als sactisch der angesehnste Bürger, der sie nach seinen Winken leitete, und überdies auch er Condottiere.

Die sforzeschische herrschaft von Pesaro war damals in ben handen Giovanni Sforzas, des geschiedenen früheren Gemabls von Alexanders Tochter Lucrezia 6); die zusammenge-

<sup>1)</sup> Sismondi L c. p. 68.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 245.

<sup>5)</sup> S. über ihn Abtheil. IV. S. 580. Anm. 1. Ich folge bei biefer Aufgahlung vornehmlich Sismondi L. c. p. 75-94.

<sup>4)</sup> S. über ihn Abtheil. IV. S. 605. und in ber weiteren Sefchichts-barftellung ofters.

<sup>5)</sup> S. Abtheil IV. S. 604. Anm. 1.

<sup>6)</sup> Diefe hatte hernach einen natürlichen Sohn König Alfonsos von

fcwundene herrichaft von Rimini befag noch ein unebelich erzeugter Malatesta, Pandolfo 1). Forli und Imola gebortere bem Ottaviano Riario; feine Mutter Cattarina Sforga, nach bes erften Gemable, bes Riario, Tobe mit Giovanni be' De= bici verheirathet 2) und feit 1498 auch von biefem Bittme, batte immer noch ben bebeutenoften Ginfluß auf biefe Berr= schaft. Die Bormundschaft über ben sechzehnjährigen Afforre be' Manfredi, ben herrn von Saenza und ber Bal bi Lamona 3), batten bie Benetianer, bie einen Streit zwischen ihm und fei= nem naturlichen Bruber Ottaviano geschlichtet, an fich gebracht . Raum konnte man ben Bentivoglio von Bologna. ben herzog Ercole von Ferrara noch unter bie papftlichen Bicare rechnen, fo unabhangig fühlten und benahmen fie fich. Gegen ihre Unterthanen ubten fie alle bie volle fürstliche Sewalt und misbrauchten fie nicht selten, besonders um Gelb= bedürfniffen abzuhelfen; boch waren an ihren Sofhaltungen Runfte und Biffenschaften geehrt; ein feiner gefelliger Zon, Sinn für gebilbeteren Lebensgenuß verbreitete fich aus ihrer Rabe, und bie Menge biefer fleinen Gewaltsboten machte jebe Individualität frei, ließ, wer von bem einen verfolgt mar, bei bem anbern ober bei bazwifchen liegenben freien Gemeinwesen Schut, jeben Rubrigen, Begabteren ben Plat finden. wo er fich am freudigsten, zierlichften im eigenthumlichen Buchse entwickeln konnte. Das war bamals, bas ift zu allen Beiten ber geiftige, burch nichts Anberes ersethare Segen ber kleinen, in neuerer Beit so oft und so ungerecht bebrobten Fürftenthumer gewesen b).

Reapel, Alfonso da Biscaglia, geheirathet; als sich Alexander mit Frankreich gegen Mailand und Reapel gewendet hatte, sich Alsonso and Rom.
Als er später dahin zurücklehrte, ward er ermordet. — Cf. Burchardi
diarium l. c. p. 2101. 2122. 2123.

- 1) S. Abtheil. IV. S. 609.
- 2) S. Abthell. IV. S. 411. Anm. 1. u. 410.
- 8) S. ebenbaf.
- 4) uber bas Berhaltniß Benebigs zu Faenza vergl. auch P. Bombi hist. Venet. ed. cit. p. 97. 98. 124. 125. 146.
- 5) Sifmonbi, welcher im politifchen Urtheil taum irgenbwo gerecht ift, als wo er eine bemotratifche Richtung burchfahlt, beruft fich

Da, wie schon erwähnt, diesem geistigen Segen vielsach die ungeistigen Elemente dieser Herrschaften, die reichen, sonst nicht ausgezeichneten Unterthanen zum Opfer fallen sollten, da auch die persönlichen Leidenschaften der kleinen Herrscher sich gegen Sinzelne manche Undill erlaubt hatten, waren die meisten dieser Fürsten, besonders deren Fürstenthümer in wichen Städten im flachen Lande waren, dem Bolke verhasst. Auf diesen haß gründete Sesare Borgia seinen Plan, sich in der Romagna durch den Sturz der kleineren Herrschaften ein großes Fürstenthum zu gründen, und um den Preis der Busage des Beistandes dei dieser Gründung hatte Louis XII. vorzüglich die freundliche Berbindung mit dem papstischen Hose erkauft.

Als nun die Franzosen sich zuerst Mailands bemächtigten, war Cesare mit ihnen gekommen und erhielt 300 Gleven und 4000 Schweizer zu Verfolgung seiner eignen Plane vom Abnige. Den Vorwand zum Angriff gegen ben Riario gab bessen

binfictlich bes Unwefens ber fleinen Fürftenthumer in ber Romagna auf über Dachiavellis geiftigen und politischen Charafter babe ich mich ausgesprochen in der Borrebe zu der übersehung feiner Briefe und babe feitbem nicht ein Wort gefunden, bas ich bem bort Gefagten abnehmen ober gufegen follte. Inwiefern nun Machiavelli ber ganzen Methobe und Richtung bes politifchen Dentens in feinem Buche vom Rurften bas Bort und ben wiffenfchaftlichen Anfang gegeben, welche ber Bilbung bes Mittelalters ben Tobesftoß gaben, ift es tein Bunber, bas er bort auch alle Dangel ber fleinen herrschaften feiner Beit aufsablt, und noch weniger ift es ein Wunder, bag biefe kleinen herrschaften, wie Alles auf biefer Belt, ihre Mangel hatten. Bu bem aber, was Sismonbi G. 80 u. 81. von ber graufamen Beibenfchaft ber Rache anfihrt, muß bemerkt werben: 1) bag, wo bie Individualitat einerseits freier fich ju entwideln Belegenheit bat, anbrerfeits aber auch mehr binfichtlich bes Durchtommens auf fich verwiefen ift, bas ba auch bie Reigbarteit gegen Berlegungen großer und bies nur eine naturliche Folge, tein Unglud iff; 2) bag in eben folden Beiten bie natürlichen Banbe bes Blutes mehr Werth und mehr Kraft haben, bag man ba noch nicht wie in unserer nivellirenden gar ju liberalen Beit den Ginn für die Dacht bes Blutes und Stammes verloren bat, und bag fich alfo nothwendig Reind: fcaft wie Kreunbschaft auf die ganzen Kamilien und, wenn einmal gemorbet werben foll, auch ber Morb auf gange Familien ausbehnen muß, weil jeber übriggebliebene Sproß bie Rache erneuern murbe.

Berwandtschaft mit den Sforzen 1). Imola ergab fich Ende 1499 Novembers 1499, sobald sich die feindlichen Truppen vor ben Thoren zeigten; die Citabelle am 9ten December. Cefare zog vor Forli, von wo Cattarina ihre Kinber schon nach Florenz gesendet hatte; fie gab fofort die Stadt auf, beren Abel fich Cefare zuwendete, und vertheibigte bloß die Citabelle, aber biese warb von ben Frangosen im Sturm genommen; Cattarina kam gefangen nach Rom, erhielt aber nicht lange nachber wieder die Freiheit und lebte fpater in Rloreng. Eben-war Cefare gegen Pefaro gezogen, beffen herr gefloben mar, als bie Bertreibung ber Frangofen aus bem Mailanbischen ben Rudzug ber frangofischen Bulfstruppen aus ber Romagna nothwendig machte und seine Kortschritte bemmte. Reue Unterhandlungen glichen indeg balb Alles aus; von neuem erschienen 300 Gleven und 2000 Mann ju Fuß zu Cefares Unterflugung, und Louis erklarte, er fabe jebe Opposition gegen beffen Plane als Feinbseligkeit gegen fich an. Der Bentivos glio, ber Bergog Ercole und die Alorentiner waren burch biese Erklarung gelahmt; bie Benetianer zogen von herrn Aftorre in Faenza, von herrn Panbolfo in Rimini ihre fougenbe Hand ab und gaben Cefare bie Nobilitat. Aftorre war preisgegeben. Dionigi bi Ralbo, sein Unterthan, aber Cefare ju gewandt, übergab biefem Berfighella und bie gange Bal bi Lamona; bennoch beschloffen bie Raentiner fich und ihren herm 1500 zu vertheidigen. Um 20sten November 1500 fing Cefare an bie Stadt beschieffen zu laffen, muffte aber nach 10 Tagen bie Belagerung aufheben und in Binterquartieren Schut gegen die fruhe Ralte fuchen. Ein Berfuch die Stadt im Ja-1501 nuar 1501 ju überfallen folig ebenfalls fehl; aber am 12ten April begann Cefare die Belagerung von neuem, und am 22sten capitulirte Faenza. Aftorre follte freien Abzug baben wohin er wollte, fant aber eine aufferlich so gute Aufnahme bei Cefare, bag biefer ibn ohne Berbacht, bag er Ubles por habe, als geschähe es vielmehr jum 3med weiterer Bilbung,

<sup>1)</sup> Auch hatte ber Papst schon ben herren von Rimini, Pesco, Forli, Camerino, Faenza und Urbino ihre Bicariate abgesprochen "ficta causa, quod censum camerae apostolicae annuatim debitum non persolverant" — Burchardi diarium l. c. p. 2107.

nach Rom senden konnte, wo er ihn und bessen natürlichen Bruder Ottaviano erdrosseln und die Leichname in die Tiber wersen ließ.

Rachdem so, mit Ausnahme Bolognas, die Romagna in den Sanden Cesares vereinigt worden war, verkaufte Alexander VI. zwölf Cardinalshüte, theils um Geld theils um die Einwilligung in die Belehnung seines Sohnes mit den eroberzten Landschaften und mit Cesena 1), das die dahin der Kirche ummittelbar unterworfen war; dadurch erhielt er die Mehrzahl der Stimmen für seine Plane im Cardinalscollegium und Cesare das Herzogthum Romagna.

Mit sast unumschränkter Vollmacht seize Cesare seinem neuen Fürstenthum ben Ramiro d' Orco zum Gouverneur, und dieser reinigte die Provinz bald von allem schlechten Gesindel, theils durch Hinrichtungen theils durch Vertreibungen und hielt sie rein durch strenge Polizei, die Cesare glaubte, es sei genug der Strenge angewendet worden, er müsse nun auch die Gemüther versöhnen und das Gehässige der vorhergegangenen Naßregeln von sich ab und auf sein Wertzeug wenden 2); da ließ er Ramiro ergreisen und Nachts auf einem Schassot in Cesena in zwei Theile hauen. Morgens sanden die Einwohzen das Beil und die beiden Hälsten. Grundbesitzer und Kaussleute hatten unter der neuen Herrschaft eine Ruhe und eine so wohleingerichtete Administration, wie sie sich derselben lange nicht erfreut; allen mechanischen Foderungen des Staates war vortreissich genügt.

Ohne die kleinen Staaten in der anconitanischen Mark, die Cesare ebenfalls zu erwerben wunschte, aus dem Gesichte zu verlieren, wandte er nun mehr seine Blide zugleich auf Loscana, wo er, ohne einer Einwilligung der Cardinale zu bes dursen, vom Kirchenstaat aus leicht bei Grundung eines Kurs

<sup>1)</sup> Auffer Imola, Faenza, Forli und Cefena hatte Cefare auch Pefaro und Rimini occupirt, beren Gebieter gar keinen Wiberstand versucht hatten und gesiohen waren. Auch biese beiben Stäbte waren in bem berzogibum Romagna begriffen, mit welchem Cesare belehnt warb.

<sup>2)</sup> Machiavelli il principe c. 7. (opere. Italia. 1819. vel. V. p. 88.)

stenthumes bunch Eroberung bes Sanesischen und ber piombinisichen herrschaft ber b' Appiano unterftugt werden konnte.

In Siena stand noch an der Spige Pandolfo Petrucci, ein Burger von kraftigem, einfachem Schlag, der durch die Energie seiner Persönlichkeit Stätigkeit in die Verhältnisse dies seb lange Zeit haltsosen Freistaates gedracht und nicht gezaubert hatte diesem Streben seinen eignen Schwiegervater Niccold Borghese zum Opser fallen zu lassen '). Herr von Piombino war damals Jacopo IV. d'Appiano. Weber Florenz, das durch den Krieg mit Pisa erschöpft war, noch Pisa selbst und Lucca liessen einen kräftigen Widerstand irgend einer Art gegen Cesare besorgen 2).

- 1) Es ftand berfelbe an ber Spige einer Panbolfo entgegenwirkenden Faction, und biefer (bas haupt ber Reuner und der Angesehnste von der Balie) ließ ihn am 19ten Julius 1500 auf dem Plage von Sieme niederhauen.
- 2) Der Rrieg zwischen Difa und Florenz hatte mittlerweile fortgebauert, obwohl immer erfolglofer und unbedeutender, und ju gleicher Beit hatten beibe Republiken mit Louis XII. über biefe Angelegenheit unterhandelt. Die Pifaner in Berein mit Sanefern, Lucchefern und Be: nuefern hatten bem Ronige fur bie Freiheit von Difa, Montepulciane und Pietrafanta 100,000 Ducaten geboten und aufferbem einen jabrtifen Bine von 50,000 Ducaten, wenn er bie Florentiner gwinge Livorno gu raumen. Aber alle biefe Anerbieten vermochten Richts auf ben frangbie fchen hof, obgleich ber Triulgo fie unterftugte; ein neuer Bertrag mit Aloreng fagte biefer Stadt Difa und Dietrafanta zu und thatiae Balfe. welche auch im Mai 1500 unter hugues be Beaumont beranzog, aber fich mit Branbichagung ber Dii, Pici und Correagi und bes Bentivoglio aufhielt, bann bem Bunbesgenoffen ber Morentiner, bem Martgrafen Alberico da Malaspina, Maffa nahm und es beffen Bruber Gabriele gab, und bennoch fur biefe gange fur Moreng unnug verfchwendete Beit von ber Republit bezahlt werben muffte. Als Pietrafanta genommen war, besetten es bie Frangosen, "bis ber Konig nach ber Einnahme Pifas über bas Recht ber Alorentiner entschieben haben wurde". Enblich am 29ften Junius begann bie frangolifche Armee (600 Gleven und 5000 Schweizer nebft ber bagu geborigen Artillerie) bie Belagerung von Pifa; allein als ber erfte muthige Sturm burch bas Antreffen eines Grabens hinter ber Mauer, in welche Breiche geschoffen war, fehlichlug und bie Pifaner Aug genug waren ber Gitelteit ber Arangofen gu fcmeichein, erlahmte Mles, Muth und guter Bille. Die Frangofen lieffen fogar einen Officier Bitelloggos von Sittà bi Caftello, ben Sarlatino und am

Den Borwand zu biesem Angriff auf Toscana nahmen Cefare und fein Bater, ber Papft, bavon ber, baf bie Alorentiner, eben als fich jener nach ber Eroberung von Faenza gegen ben Bentivoglio habe wenden wollen, ihren Relbhaupt= menn Ranuccio da Marciano entlassen batten, damit biefer in be Bentivoglio Dienfte und Cefares Planen in ben Beg babe weten konnen. Cefare wurde ohne bies bas bolognefische Gebiet nicht haben angreifen konnen, ba es von Frankreich geschützt ward, und ber Bentivoglio verstand fich gern, um nur ben gefährlichen Rachbar gufrieben gu ftellen, zu Abtretung von Caftel Bolognese, zu einer jahrlichen Zahlung von 9000 Ducaten und zu Stellung von 100 Geneb'armes und 2000 Mann gu Bug. Dafur gab Cefare bemfelben bie Marefcotti in Bologna, die fich zuvor in verratherische Berbindungen mit ihm eingelassen hatten, preis, und nahe an brittehalbhundert Menfchen, Beiber und Kinber barunter, wurden in Bologna u Beftrafung biefer Berratherei und zu Borbeugung abnlicher für die Bukunft ermorbet. Um fie fester an sich zu ketten, zwang ber Bentivoglio Glieber aller abeligen nicht felbst verfolgten Familien an ber Detelei Theil zu nehmen und ba= burch die Blutrache ber etwa verschont bleibenden Gegner auf fich zu laben 1).

Für den Krieg in Toscana, zu welchem sich Cesare nun wendete, hatte er Vitellozzo de' Vitelli, der noch wegen des

bere Berflärkungen nach Pisa herein, und als sich einer der slorentinischen Commissare der Aussedung der Belagerung widersetze, nahmen ihn die Schweizer gesangen, als Burgen eines früheren Soldrestes, den gewisse Schweizer von den Florentinern zu sodern hatten. Bereits am 18ten Aulius wendete sich die französische Armee nach dem Rorden Italiens zurück, und die Pisaner waren nun gegen die erschäpften Florentiner soweit die stärkeren, daß sie ihnen Librasatta und andere seste Puncte wieder nahmen, während Louis XII. seine Berdünderen beschutdigte, daß sie seine Armee nicht hinlänglich versorgt und also preisgegeben hätten. Die Florentiner, um ihn nur zu besänstigen, mussten für das nächste Jahr abermals eine Armee erditten. Bu gleicher Zeit aber erwachten in Pistoja wieder die alten Factionskämpse der Cancellieri und Panciatichi, ohne daß die schwache herrscherkadt sie zu unterdrücken vermochte. Sismondi L. p. 94—103. Guicgiardini vol. III. p. 5sq.

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. III. p. 24.

hingerichteten Brubers Blutrache an Florenz zu nehmen hatte, an sich gezogen, sowie die Orsini, die wegen Vertreibung ihrer Bettern, der Medici, der Stadt Feind waren. Auch Pisa und 1501 terstügte er, schon seit dem Januar 1501, und mit Giuliano de' Medici verständigte er sich, und dieser suchte König Louis auf seine Seite zu ziehen; doch ging dieser schon mit einem Juge unmittelbar gegen Neapel um, und nur inwiesern Anderes dies Hauptunternehmen begünstigte, war er dasur.

Mit 700 Gensb'armes und 5000 Nann zu Fuß zog Cefare von den Grenzen des Bolognesischen nach Toscana und soderte von den Florentinern freien Durchzug durch ihr Gebiet nach Rom; für Geld wolle er Lebensmittel, sonst Nichts. In Barberino redete er ploglich anders: er könne der Republik nur dann nicht Feind sein, wenn sie eine Regierung habe, auf die er zählen dürse; dies sei aber nur der Fall, wenn man die Medici zurückruse und dem Pietro de' Medici seine frühere Gewalt wiedergebe; wenn man sechs namentlich bezeichnete Männer ihm ausliesere zur Bestrasung wegen des Vitello Hinrichtung, und wenn die Republik ihn selbst in Condotta nehme 1).

Die Florentiner trasen gegen alle biese Anmuthungen nur schwache Bertheibigungsanstalten, und des Herzogs Heer ging langsam seinen Weg der Verwüstung durch ihr Gebiet. Sogar zwei Leute aus den der Medici sonst seinbseligsten Familien, Rasaello de' Pazzi und Marco de' Salviati, Beide in des Herzogs Umgedung, conspirirten für die Medici, wenigstend gegen die Republik, und wollten mit Vitellis Leuten an den Thoren erscheinen, während ihre Freunde sich in der Stadt des Palastes bemächtigen sollten; aber Cesare anderte plöslich seine Plane und wollte nicht, da er verbunden war, früherm übereinkommen gemäß, König Louis auf dem Zuge nach Reapel zu begleiten, seine Unternehmungen in Toscana durch eine Unterdrechung scheitern lassen 2). Er war also zusrieden, daß die Republik Florenz ihre schügende Hand sormlich von

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 109.

<sup>2)</sup> Auch franzostsche Mahnungen follen ihn von einem Angriff auf Florenz abgehalten haben. Rante C. 176. Guiceiardini l. c. p. 27.

ber b'appianischen Herrschaft abzog, ihn selbst für jährlich 36,000 Ducaten auf brei Jahre mit 300 Gensb'armes in Conbotta nahm 1), und ließ bieser bagegen nicht weiter burch bie Bitelli und Medici zu nahe treten.

Anfangs Junius 1501 fam bas herzogliche heer endlich an ben Grenzen ber piombinischen Herrschaft an. Jacopo b' Appiano batte fein Gebiet verwuftet, alle Borrathe bei Seite gebracht ober verborben und alle gefunden Brunnen verschits tet. In feinem Schlosse von Diombino erwartete er, mit feis nen treueften Lebenleuten und einer Anzahl corfischer Golbner, Cefares Angriff; fast alle anderen Orte feines Gebietes unterwarfen fich ohne Biberftand bem Bergog, auch Elba. Piombino hielt sich noch, als Cefare am 28sten Junius bas Belagerungsbeer verlaffen muffte, um fich bem Buge ber Franzosen gegen Neapel anzuschliessen. Er hinterließ zu Fortsebung ber Belagerung Vitellozzo be' Vitelli und Gian Daolo be' Baglioni; Jacopo verließ fur, nach ber Ditte bes August fein Schloß, um an Genua fein Gebiet noch zu vertaufen und es baburch unter frangofischen Schut zu ftellen; aber schon am 3ten September ergab fich bie Besatung von Piombino an Cefares Feldhauptleute.

Für König Louis war die Eroberung Neapels weit leichzter, als sie für Karl gewesen war. Benedig war im Krieg mit den Türken; der Papst und sein Sohn waren für Franktich; die kleinen Staaten des obern und mittlern Italiens in Angst und Zittern; König Federigo hatte weder Schatz noch heer. So schwach sühlte sich der Letztere, daß er sein Reich von Frankreich zu Lehen nehmen, französische Besatzungen in seine sesten Plätze legen lassen und Zins zahlen wollte; aber Louis hatte alle Anerdieten dieser Art abgelehnt und schloss mit Ferdinand dem Katholischen im September 1500 insgeheim einen Bertrag, welcher das Königreich Reapel zwischen sie Beide theilte 2). Um die Benetianer gegen die Türken zu

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 26.

<sup>2)</sup> Souis sollte die Aerra di Lavoro mit Reapel und die Abruzzen haben, nebst ben Aiteln König von Reapel und Jerusalem; Ferdinand bas übrige und die Aitel Herzog von Apulien und Calabrien. Sismondi d. c. p. 116. Guicciardini vol. III. p. 18.

unterstützen, sandte Ferdinand eine Flotte von 60 Fahrzeugen unter Gonfalvo d'Aguilar mit 1200 Pferden und 8000 auserlesenen Truppen zu Fuß aus; und diese legte sich für den Winter in den Häsen Siciliens ein. In der That war die Absicht, diese Streitmacht zu Eroberung Neapels zu verwenden. Louis rüstete unter d'Audignys Befehlen ein heer von 1000 Sleven, 4000 Schweizern und 6000 Sascognern und Anderen zu Fuß. Philipp von Ravenstein, aus der clevischen herzogsfamilie, welchen Louis zu seinem Statthalter in Genua ernannt hatte, sührte von Genua aus eine Flotte und auf ihr 6500 Mann Landungstruppen gegen Neapel.

Feberigo, ber von Ferdinands Theilnahme an den Feinds seligkeiten keine Ahnung hatte, brachte durch die in Sold Rehmung der Colonnesen seine Heeresmacht nicht hoher als auf 700 schwere und 600 leichte Reiter und 6000 Mann zu Fuß. In dieser Entblößung von Hulfsmitteln warf er sich dem spanischen Feldhauptmann in die Arme, öffnete diesem, um Unterstützung zu erhalten, die sesten Plate Calabriens, sandte seinen unmundigen Sohn Ferdinand nach Calabrien und ordenete ein Lager bei S. Germano.

Bu Ansang Junius war d'Aubigny schon auf Grund und Boben des Papstes, und der franzosische und spanische Botschafter eröffneten dem Cardinalscollegium jenen so lang geheim gehaltenen Theilungsvertrag, und suchten für ihre Fürsten die Belehnung, welche am 25sten desselben Monats durch ein geheimes Consistorium ersolgte 1). Auch nach dieser Erklärung behauptete Gonzalvo noch eine Zeit lang die Maste und täuschte 2) den armen Federigo, die die französische Armee nahe genug war; dann gab er die Lehen in Neapel zurück, weil er dem Lehenseid nicht nachkommen könne. Zu gleicher Zeit waren die Colonnas von dem Papst angegriffen, gaben alle ihre sesten Burgen die auf Amelia und Rocca di Papa auf und suchten nur diese zu halten, während Fabrizio della Colonna und der seit kurzem in Federigos Dienste getretene Ranuccio da Marciano Capua, Kederigo selbst Aversa, Pros

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 119.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 31.

spew bella Colonna Neapel gegen Franzosen und Spanier vertheibigten, um nur Zeit zu gewinnen, benn an Widerstand in offnem Felbe war nicht mehr zu benken. b'Aubigny drang über den Bolturno vor, zwang Federigo Aversa auszugeben, besetze die Landschaft dis um Neapel und belagerte Capua, das sich am 24sten Julius ergeben wollte, aber während der Unterhandlungen eingenommen und fürchterlich geplimbert ward. Siebentausend Einwohner wurden erwürgt, kein Stand, kein Alter blied verschont. Fabrizio della Colonna selbst ward gessangen; Ranuccio stard an seinen Wunden.

Nach Capuas Fall verzweiselte Feberigo sich in Neapel halten zu können 1). Ausser Neapel war auch Gaeta noch nicht in den Händen der Franzosen; beiden Städten erlaubte nun ihr König sich den Feinden zu ergeben, und sechs Tage nach dem Einzuge der Franzosen in Neapel, am 25sten August, übergad er selbst ihnen das Castello nuovo, und trat durch einen Bertrag friedlich Alles was er auf dem Festlande, soweit der französische Antheil des Reichs sich ausdehnte 2), noch sein nennen konnte, an d'Audigny ab, indem er sich die Insel Ischia und allen ihm treu gebliebenen Unterthanen eine Amnestie ausbedingte 3).

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 84.

<sup>2)</sup> Manfrebonia und Aarent behaupteten fich noch, und nach lette rer Beste fandte Feberigo bie Reste seines heeres, als er nach Ischia ge-stücktet war.

<sup>5)</sup> Sismondi l. c. p. 124. Philipp von Ravenstein, der mit seiner Flotte vor Ischia erschien, bewog Feberigo sich ganz in Louis Arme ju werfen, und Feberigo that es in der höchsten Erbitterung auf seinen treussen Better Ferdinand. Er machte den Marchese del Guasto zum Commandant von Ischia und ging unter freiem Geleit mit 5 leichten Galeeren nach Frankreich. Fabrizio della Colonna hatte sich inzwischen losgekauft und blieb mit Prospero ebenfalls auf Ischia. Federigo erhielt durch ein Abkommen in Frankreich das herzogthum Anjou und 30,000 Dutaten Einkunste unter der Bedingung, daß er Frankreich nicht mehr verlassen durse. Ohne Gesangener zu sein, ward er doch stets bewacht. Er starb in Frankreich den Iten September 1504. — Mansredonia siel den Spaniern bald in die Hande; in Aarent aber besehligte Siovanni da Guerra, Graf von Potenza, der Erzieher des dort eingeschlossenen Prinzen Ferdinand, und nach langer Belagerung erst als Gonzalvo

3. Bis zur ganzlichen Vertreibung ber Franzosen aus Neapel im Julius 1503.

Bald nachdem Federigo sein Reich verlassen hatte, entstanzen Streitigkeiten französischer und spanischer Truppen über einzelne Orte 1), da die Grenzbestimmungen des beiderseitigen Antheils noch nicht scharf genug ausgesprochen waren. Um diese Mishelligkeiten auszugleichen, kamen Louis d'Armagnac der Herzog von Nemours, als französischer Vicekonig, und Gonzalvo d'Aguilar in der Kirche zu S. Antonio zwischen Atella und Melst zusammen, und es ward sestgesetz, die streiztigen Ortschaften dis auf weitere Anordnung durch die beiderzsseitigen Höse in gemeinschaftliche Verwaltung zu nehmen und den Viehzoll gleich zu theilen 2). Von beiden Hösen gelangte an die respectiven Statthalter der Vericht, aus diesen Streitigzkeiten so viel Vortheil zu ziehen wie möglich, und daraus ging ohnsehlbar der Kamps der beiden erobernden Staaten um ihre Beute hervor.

1502 Am 19ten Junius 1502 3) erklarte ber Herzog von Nemours, wenn Gonzalvo die Capitanata nicht in Frieden ben Franzosen einraume, wurden diese ihr Recht mit den Waffen geltend machen; und balb hernach griff er die Spanier wirklich bei Atripalda und anderen Orts an 4). Die Fürsten von

b'Aguilar auf bie hoftie schwur bem herzog Ferbinand von Calabrien freien Abzug zugestehen zu wollen, wohin bieser es wünsche, wurde bie Stadt übergeben. Genzalvo sandte aber den Ferdinand gefangen nach Spanien, wo er lebte bis 1550. Feberigos zweiter mit ihm nach Frankreich gekommener Sohn, Alfonso, starb 1515 in Grenoble; der dritte, Cesare, starb in Ferrara.

1) Ferronus l. c. fol. 56 b. Guicciardini l. c. p. 45 aq.

- 2) Bon biesem 30ll war schon oben bie Rebe. Dies wichtige Einz tommen machte nun bie größte Schwierigkeit bie Sommerweiben war ren in ben Abruzzen, die Winterweiben in der Capitanata. Jene Landschaft gehörte ohne Zweisel dem Bertrage zu Folge den Franzosen; die Capitanata aber so wie die Bastlicata war nicht namentlich im Bertrag erwähnt, und diese beiden Provinzen konnten also Gegenstand des Strefztes werden; mit ihnen wurde es aber zugleich der Biehzoll.
  - 5) Sismondi l. c. p. 136.
- 4) Diesen Angriff selbst seht Guicciarbini auf ben 19ten Junius l. c. p. 47.

Salerno und Bissignano, alte Anhänger der französischen Partei, erklärten sich nebst vielen andern Bewohnern des spaznischen Antheils gegen die Aragonier, und Gonzalvo, der diezsem Ariege noch nicht gewachsen war, musste sich nach Barzletta zurückziehen. Hier vereinigte er seine besten Aruppen, die entschiedensten Anhänger der aragonischen Partei, und warztete ruhig Verstärkungen aus den andern Reichen Ferdinands ab. Mit der alten aragonischen Partei waren auch die Coslonnesen auf die spanische Seite getreten.

Der Bergog von Remours, ber auf ben Rath Matteo b'Aquavivas, bes Bergogs von Abria, Bari angugreifen geneigt mar, muffte ben Bunfchen ber anbern Aubrer bes franzokifchen Deeres nachgeben und fich gegen Barletta und Sonsalvo selbst wenden, that bies nun aber ohne Energie und bloquirte ben Ort bloß, mabrent er b'Aubigny mit einem Drittheile ber Armee nach Calabrien fanbte, wo biefer General noch von feiner frubern Anwesenheit ber febr in Achtung und Liebe fand, fodaß überall, als er fich nahte, bie fpanifchen Beborben und Truppen fich jurudziehen und endlich gang nach Sicilien weichen mufften. Diese Bortheile wogen aber ben Rachtheil nicht auf, daß inzwischen die hauptmacht ber Kranzofen, in balber Unthatigfeit bie Gegenben um Barletta befett haltenb, bie Sauptwaffe eines Beeres, bie Frifche 1), Die kleinen Gefechte bie bier geliefert wurben und über welche sich noch ein Nachschimmer bes französischen und franischen Ritterthumes und bes italienischen Runftfrieges verbreitete, find nur als einzelne Erscheinung, nicht in ihren Folgen bebeutend 2). Gerignola und Canosa, welche noch von ben Svaniern befett gewesen waren, wurben von biefen geraumt, weil Gonzalvo in ihrer Bertheidigung nicht unnut tuchtige Officiere Preis geben wollte; zugleich betrieb biefer bie Befestigung Barlettas mit bem größten Gifer, und wuffte seine Ariegsleute auch unter großen Entbehrungen immer bei tapferer Gefinnung zu erhalten, bis burch Bufuhr und Berfartung feiner Schwäche abgebolfen warb.

<sup>1)</sup> Le moral de l'armée, wie es Napoleon nannte.

<sup>2)</sup> über die Ritterlichkeit in den heeren dieser Zeit s. Rante &. 197 ff. 207 ff. Forronus fol. 58. et alibi. Roscoe vol. II. p. 5.

Les Geschichte Staliens V.

Nachdem die beiderseitigen Streitkräfte mehrere Monate auf diese Weise um Barletta einander entgegengestanden hatzen, sührte der Herzog von Nemours seine Aruppen zu Anz 1503 sange des Jahres 1503 noch einmal unter die Mauern der Bestung und ließ Gonzalvo durch einen Herold zur Schlacht sodern. Als dieser höhnisch die Heraussoderung ablehnte, zog sich das französische Heer nach Canosa und in die Winterquartiere. Noch auf dem Rüdzuge aber ward ein Theil der franzdissischen Armee von Diego de Mendoza und Fabrizio della Colonna übersallen und erlitt bedeutenden Verlust.).

Schon mabrend bes Jahres 1501 hatte inzwischen ber frangofische Sof mit Konig Maximilian wegen ber Belebnung mit Mailand unterhandelt 2), aber trot mancher vorgefchlage nen Ausgleichungen, trot bem bag Louis's XII. vertrautefter Rath und einflugreichster Minister, ber Carbinal b'Umboife. felbst nach Tribent tam, um biefe Unterhandlungen zu betreis ben, mar man 1502 noch feinen Schritt weiter; wahrenb Maximilian im Kebruar bes lettgenannten Jahres ben Bermes Sforga und ben Propft von Briren als Commiffare nach Tofcana fandte, um au feinem bevorftebenben Romerauge und einer baran fich anschlieffenben Erpedition gegen die Turten Gefchenke an Gelb ju fobern, welche Marimilian als ein Reckt von ben Florentinern als Unterthanen bes beiligen romifden Reiches in Anspruch nahm. Da biese früher formlich von bem Berbande bes romifchen Reiches erimirt worben waren, lebnten sie naturlich bergleichen Anmuthungen ab, benutten aber ben Schein von Unterhandlungen mit Marimilian, um Louis zu einem Bunbesvertrag zu bewegen, ber am 16ten April du Stande tam, ben Florentinern eine jahrliche Subfibienzahlung von 40,000 Gulben an Frankreich zur Pflicht machte, bafur ihnen aber brei Sahre lang alle ihre actuellen Besitzungen garantirte und freie Band ließ zu Biebererwers bung ber fruber verlorenen. Gegen Cefare Borgias Plane waren fie fo fur's erfte gefichert.

Alexander VI. hatte seinerseits seine Tochter Lucrezia zum

<sup>1)</sup> Ferrenus fol. 60 b. 61 a.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 59 sq.

vieiten Ral verbeiratbet an Alfonso von Efte, ben alteften Sohn Greoles von Ferrara (am 4ten Sept. 1501), ber babuch ebenfalls feine Staaten gegen Cefares Eroberungen ficher felte, wahrend andererfeits biefe burch bie Freundschaft bes eftefanischen Saufes befestigter schienen. Ferner batte Aleran= ber auch bie Barani von Camerino (ben alten Siulio Cefare und beffen Sobne) ihrer Vicarieen verluftig erklart, und hatte fo ben Unternehmungen Cefares, als biefer im Simius 1502 Rom verließ, um feine Entwurfe weiter zu verfolgen, ein Bon bem Peruginifchen aus fanbte Ceneues Biel gefteckt. fare seine Condottieren, ben Bergog von Gravina und Dlive: wtto ba Fermo 1), zu Eroberung bes varanischen Gebietes, und foberte von bem Bergog von Urbino zu eben biefem Enbe beffen gange Kriegsmacht. Sobalb biefe zu seiner Disposition geftellt war, nahm er bem Berzog Cagli, und schon hatte leine Treutofiateit und Graufamteit einen folden Schauber verbreitet, bag Suidvbaldo ohne weiteren Biberfand als Bauer verkleibet nach Ravenna und bann nach Mantua flob 2). Auch Suibobaldos Enfel, bet Sobn Giovannis bella Rovere, Francefco Maria, bamals herr von Sinigaglia, entfernte fich ber Anordnung seiner Mutter, ber Regentin von Sinigaglia, ju Holge, und Cefare tonnte ben gangen urbinatifchen Staat, mit Ansnahme ber Beften von G. Leo und Majolo, in Befit nehmen. Die alte, noch in einer an die karolingische Beit einmernben Berfaffung beftebenbe, Eremtionsberrichaft

<sup>1)</sup> Diiserotte aus Fermo war (frühzeitig verwaist) von seinem matterlichen Oheim Giodanni be' Fogliani erzogen worden; hatte unter Paslo be' Bitelli den Krieg erlernt und unter Bitellozzo weiter gedient, bis er unter bessen Truppen der erste Officier ward. Als solcher unternahm er es, von Bitellozzo begünstigt, sich an die Spize einer Partei der Ginwohner von Fermo zu stellen, die der Partei seines Oheims entgegen war; und unter dem Borwand, er sehne sich diesen nach mehreten Iahren wieder zu sehen, kam er nach Fermo mit zahlreicher Begleitung von Kriegsleuten, täuschte den Oheim mit Freundlichseit und lich ihn und alle die angesehnsten Männer von Fermo zu einem Gastmahl, nach welchem er sie niedermezeln ließ, dann die höchste städtische Behörde im Stadthause belagerte und sich so zum Fürsten von Fermo machte. Machiavelli il principe cap. VIII.

<sup>2)</sup> P. Bembi hist. venet. l. c. p. 241.

bes Rlofters von G. Marino, bie unter montefeltrifcher Schirmvogtei geftanben hatte, wollte biefe nach bem Sturg bes montefeltrischen Saufes ber Republit Benebig übertragen 1); aber Benedig lebnte es ab, und S. Marino muffte einen bors gianischen Pobesta aufnehmen.

Rurg vor biefen Borfallen batte fich Areggo, mit Bulfe 1502 Bitellozzos, am 4ten Junius 1502 gegen Florenz emport, batte bie Rreibeit ausgerufen, und bie Ginwohner belagerten bie Citabelle, welche fich noch fur Florenz bielt, unter Leitung Cofimos be' Pazzi, bes Bifchofs von Arezzo 2). Nun zogen Bis tellozzo, balb bernach Giovan Paolo be' Baglioni und Fabio begli Orfini mit Pietro und Giovanni be' Medici in ben ems porten Ort ein; auch Panbolfo be' Petrucci von Siena meterftutte bie Belagerer, und bie Citabelle muffte fich am 18ten Junius ergeben 3). Cefare felbft wollte, wegen bes Berbaitniffes ber Riorentiner ju Frankreich, Areggo nicht befeten; aber er ließ unter ber Sand Bitelloggo Leute gugieben gu Fortsetzung bes Krieges gegen Floreng; bann wandte er fich rafc gegen Camerino, überfiel bie Stadt und ließ Giulio Gefare nebst zweien seiner Gobne erwurgen 1). Babrend Cefare bie tamerinischen herrschaften eroberte, nahm Bitelloggo bie Stadt Cortona und bie gange Balbichiana, bann Anghiari und Borgo S. Sepolcro, und erft ber Bugug frangofischer Geneb'armen und schweizerischer Fusvolker aus bem Mailandischen nach Moreng konnte ihn von ber Belagerung von Poppi verscheuchen. Dieses Eingreifen Frankreichs war aber auch binreichend Cefare zu bewegen, Bitellozzo ganz Preis zu geben; ja er brobte feinerseits ihn anzugreifen 1), sobaß auch biefer, von entsets licher Aurcht vor bem bamonischen Manne ergriffen, rafc Arens

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 245.

<sup>. 2)</sup> Guicciardini l. c. p. 49.

<sup>8)</sup> Sismondi l. c. p. 157.

<sup>4)</sup> Bembo fpricht zwar von ber Rlucht bes Baters nach Benebig, boch ift bies ein Brrthum; ber eine Gobn Giulio Cefares, Giammaria, fluchtete; Giulio Cefare felbft aber fowie feine Sohne Benangio und Ottaviano murben erbroffelt.

<sup>5)</sup> Guicciardini L. c. p. 57.

wieder in die Sewalt des franzosischen Hauptmannes Imbaukt tiefente, nebst Allem was er aufferdem gegen Florenz eros bet hatte.

Die Macht welche bie Rudficht auf Krankreich über ben buft fo rudfichtslofen und menschlichen Beziehungen fo unauginglichen Cefare Borgia ausubte, verursachte naturlich, bag alle von bem Borgia Berletten ober Bebrobeten bei Louis XII: bulfe und Anhalt suchten; aber Aller Bemuben mar vergebens, bem ber Carbinal von Amboife strebte nach ber papftlichen Krone und hatte auf fie feine hoffnung, wenn nicht Alexanber in bas beilige Collegium noch mehrere bemfelben freunbliche Manner aufnahm. Als nun Alexander VI, ben Carbinal auf 18 Monat zu seinem Legaten a latere in Frankreich machte und ihm eine Carbinalspromotion in feinem Interesse Busagte, war biefer Gunftling und Vertraute Louis's gewonnen, und er wuffte feinem herrn und Konige fo eindringlich vorzustellen, baß er in Italien auffer bem Papft und beffen Sohn auf teis nen Furften ju rechnen babe, bag alle Gegner Cefares um frangofifchen Sofe nur ihre Dube verloren. Cefare felbft reifte im August 1502 zw Louis nach ber Lombarbei, und bie Rolge war, daß die franzosischen Truppen aus Toscana abberufen, bagegen bem Bergog von Nemours 2000 Schweizer und 2000 Sakoaner zur Berfiartung nach Reapel gefanbt wurben. 3m September kebrte ber Ronig, nachbem er fur 40,000 Ducas ten auch Pandolfo Petrucci und bie Republit Siena unter fei= nen Schutz genommen, nach Frankreich gurud. Den Bentivoglio gab er bagegen nun bem Herzog ber Romagna Preis, und ließ biefem zu feinen Unternehmungen 300 Gleven 1). Auch Bitellozzo und Siovan Paolo be' Baglioni follten nun fallen.

Unter solchen Verhaltnissen burfte Florenz Alles für sich sürchten. Es lebte gewissermaßen nur von der Gnade des Königs von Frankreich, der, wie er den Bentivoglio und ansdere Verbündete Preis gegeben, jeden Augenblick für einen gebotenen Vortheil auch diese Republik Preis geben konnte. Noch dauerte der Krieg mit Pisa, und die demokratische Ver-

<sup>1)</sup> Sismondi l. c. p. 163. Guicciardini l. c. p. 65.

faffung (obne Balie, beren Anficht ber Politif bes Staates einen festen Charafter geben tonnte) mit schnell von Einem gum Anbern gebenben Umtern machte Aloreng noch fcwacher. als es bei firengerer Concentration und gleichmäßigerer Berwendung feiner Krafte gewesen ware. Much in ben Unterhands lungen mit ben machtigen Burften ber Beit fab fich Morens burch feine mechfelnben Collegien, welche bie Bewahrung jebes Gebeimniffes ummöglich zu machen schienen, gebinbert 1), fobak mehrfache Borfcblage gemacht wurden, theils bie Medici wieber an die Spite zu ftellen, theils einen Benner auf Lebenszeit, abnlich bem Dogen von Benedig, anzuordnen. Die fer follte in allen Collegien Sit und Stumme baben, mit bem taglich (wechselnben) in ber Signorie bas Recht bes Bortrags babenben Priore ober bem Proposto concurriren und im Das lazzo pubblico wohnen, aber wegen feiner Amtsführung frenger Rechenschaft unterworfen fein. Letterer Borfdlag ging bei ben Prioren und ben anberen Staatscollegien burch und erbielt am 16ten August burch bie Buftimmung bes Configlio grande Gefetesgultigfeit. Im 22ften September 2) mard-Dies tro be' Soberini jum Benner auf Lebenszeit ernannt und trat am Iften Rovember bas neue Staatsamt an 3).

Während die Besorgnis vor Cesare vorzüglich mit beitrug in Florenz diese heilsame Anderung durchzuseten, wie man aus der Maßregel der Absendung Gianvittores be' Seberini an Alexander und Niccolos de' Machiavelli an Cesare

<sup>1)</sup> Sismondi L. c. p. 165.

<sup>2)</sup> Eine Rote Rofinis zu Guicciarbini (l. c. p. 59.) giebt ben 10ten Septbr. an.

<sup>5)</sup> Schon im vorhergehenden Frühjahre waren die hergebrachten Gerichtshofe bes Pobestà und Capitans nehst biesen Beamtungen selbst aufgehoben und an ihrer Stelle eine f. g. ruota eingerichtet worden, bestehend aus 5 Richtern, beren vier einstimmig sein mussten, weum se ein Urtheil fällen wollten. Der vorsigende Richter erhielt seit dieser Zeit den Litel Pobestà, der aber nun etwas ganz Anderes bedeutete als früher und nur noch den Oberrichter des Ortes bezeichnete. Der Borsig wechselte unter den 5 Richtern alle 6 Monate, von welchem Wechsel ober Aurnus eben der Ausbruck ruota hergenommen ist. Sismon dit l. e. p. 167.

um dieselbe Zeit 1) sieht, war boch Nichts im Stande die Respublik zu bewegen, mit den von Cesare bedrohten Capitanen und Condottieren, deren Hände wenig reiner von Blutgräueln waren als die Cesares, in Verdindung zu treten. Diese aber kamen zu la Magione im Peruginischen zusammen: Paolo degli Orsini nämlich und sein Bruder der Cardinal; Vitellozzo de' Bitelli, Sian Paolo de' Baglioni, Hermes de' Bentivogli (Ramens seines Baters des Herrn von Bologna), Antonio da Benafro (Namens Pandolsos Petrucci von Siena) und Olisverotto da Fermo<sup>2</sup>). Sie hatten schon vorher ihre Massregeln getrossen und konnten sofort 700 Gensb'armes, 400 des rittene Armbrussschüßen und 9000 Mann zu Fuß in's Feld stellen.

Die Benetianer lehnten es ebenfalls ab fich ber verbunbeten Dynasten gegen Cesare anzunehmen, boch schrieben fie an Louis XII., um ihn abzuhalten ein folches Ungeheuer lans ger zu unterflugen; auch bies geschab, ohne bag baburch am frangolischen Sofe Etwas geanbert warb. Der Bergog von Uebino schloß fich ben verbunbeten Sauptlingen an, und nun brach ihre Kehbe gegen Cefare aus, ehe biefer noch hinlanglich vorbereitet war ihnen zu begegnen. Er war eben in Imola, als ihm ber Aufstand, ber im Herzogthum Urbino begann, ge-Er wies seine Condottieren in Diesen Gegen: melbet wurde. ben an, fich auf Rimini zurudzuziehen 3); fie aber lieffen fich m einer angreifenben Unternehmung verleiten und wurden bei Cagli geschlagen; einer von ihnen, Ugone ba Carbona, warb gefangen. Satten bamals bie verbundeten Sauptleute nicht ben Born bes Ronigs von Aranfreich gescheut, fie batten leicht Cesare erbrucken konnen; so aber waren sie in raschen Unter: nehmungen gelahmt, und Alexander und Cefare benutten bie Beit, Die fie fo gewannen, ihre Gegner burch Unterhanblungen zu trennen. Diefen schien bie Enthaltung Cefares von

<sup>1)</sup> Machiavelli legazione ad duca Valentino (opere. Italia. 1819. vol. VIII.) p. 282, not. 2.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 69. 70.

Machiavelli legazione ad duca Valentino (opere, Italia, 1819.
 vol. VIII.) p. 247.

allen Unternehmungen ein Zeichen ber Schwäche zu sein, und in dieser Tauschung gingen sie gläubig auf Unterhandlungen ein, zumal sie schon sehr bedeutende Bortheile erlangt hatten: denn die Einwohner von Camerino hatten einen der Schne Giulio Cesares, den Giammaria de' Barani, von Aquila zurückgerusen und an die Spize ihrer Stadt gestellt; Bitellozzo hatte die Besten von Fossombrone, Urbino, Cagli und Subbio genommen, und nur S. Agata hielt sich im Urbinatischen noch für Borgia 1).

Diefer, um beffer mit ben Berbunbeten unterbanbeln au tonnen, ftellte ben Carbinal Borgia als Geifel, und biereuf kam Paolo begli Orfini felbft nach Imola 2), welchem Cefare porftellte, wie einerseits bie Berbundeten gegen ibn, ben von Frankreich Unterflütten, unterliegen mufften, wenn fie ben Campf fortsetten, mabrend er andrerseits einsehe, daß er einen Rebler gemacht habe fich so zu benehmen, baß bie Leute, auf beren Treue und Tapferteit feine gange herrschaft gebaut fei, üblen Berbacht batten schöpfen muffen. Am 28sten Detober schloß ber Orfino mit bem Bergog ber Romagna einen Frie bensvertrag, burch welchen biefer Amnestie, bie Berbunbeten aber ihren Beiftand zusagten gegen ben Bergog von Urbino und gegen ben Barano Siammaria von Camerino. Bestätigung biefes Bertrages burch ben Papst und bie einzels nen Berbundeten flattfinden konnte, fchloß Cefare mit bem Bentivoglio von Bologna, beffen Berbaltniffe von benen ber übrigen Berbunbeten getrennt worben waren, einen besonbe ren Frieben zu Imola am 2ten December 3). Giovanni be' Bentivogli trennte sich gang von ben Bitelleschen und Orfis

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 74.

<sup>2)</sup> Machiavelli leg. l. c. p. 290. Guicciardini p. 73.

<sup>5)</sup> Bon biesem Datum ist ber Brief Machiavellis welcher von bieser Angelegenheit handelt; boch fand die Ratisication des Friedens wohl etwas früher statt, und ich gehe nur nicht von Sismondis Datum ab, weil ich nichts Bestimmtes an die Stelle zu sehen weiß. Bor ben 30sten Rovember kann diese Ratisication auch nicht geseht werden, weil an diesem Tage Machiavelli noch von den Berwickelungen dieser Angelegenheit spricht. Machiavelli leg. 1 c. p. 368. 369.

nen, sagte bem Herzog 100 Gensb'armes und 100 Ambrusts-schien zu Pferbe zu, zahlte ihm eine ansehnliche Condotta, sein Sohn Annibale ward einer Nichte besselben verlobt, und um diesen Preis ward er in seiner Bicariats-Herrschaft anerskannt.

Der Herzog von Urbino verzweiselte nach diesen Borgáns gen sich trot der Anhänglichkeit seiner Unterthanen halten zu können; er ging, einer Unterhandlung mit Cesare zusolze, nach Città di Castello 2), und dieser dewisligte den Einwohzen des urbinatischen Herzogthums Amnestie; schon am 8ten December unterwarsen sie sich von neuem. Aus Camerino sich Siammaria in das Reapolitanische; auch diese Herrschaft unterwars sich wieder, Bitellozzo räumte Cesares Sediet, — der Krieg schien völlig beendigt 3). Run erst brach der Borzgia von Imola auf, am 10ten December 4), und wie der Ausbruch, eines Raubthieres aus seiner Höhle eine ganze Gezgend mit Schrecken ersusst, ward Alles von plöslichem Schauz der ergriffen, als man ihn mit so bedeutenden Streitkräften einem Ziele zustreben sah, das noch Niemand kannte.

3war ward bie Furchtbarkeit bes Bergoges ber Romagna

<sup>1)</sup> Man sindet den Bertrag zwischen Cesare und Siovanni bei Machiavelli leg. l. c. p. 374 sq. Rante verpechselt, wie es schint,
diesen Bertrag mit den Bentivogli und den andern mit den emporten Condottieren; wenigstens beutet er mit keinem Worte an, daß der von
den Orfinen unterhandelte Bertrag und der, dessen Geschlossensein er
unterm 2ten December angiebt, verschiedene sind. S. a. a. D. S. 204.

<sup>2)</sup> Machiavelli l. c. p. 883, 388. Bon Città bi Caftello floh et nach Pitigliano, bann heimlich burch bas Gebiet von Siena und Bloz reng nach Benebig. Bembi hist. p. 248.

<sup>3)</sup> Sismondi l. c. p. 180.

<sup>4)</sup> Bunberbar ift, wie Machiavelli in seiner Schrift: "del modo tenuto dal Duca Valentino nello ammazzare Vitellozzo Vitelli, Oliverotto da Fermo, il Sign. Pagolo ed il Duca di Gravina Orsini" — selbst vielsach bem wiberspricht, was er, fast Xag für Xag wie es gesichat, als Gesandter an Cesares Hose an die höchste Behörbe seiner Basterstadt berichtet hatte. So sagt er in den amtlichen Berichten, Cesare sei am 10ten December von Imola ausgebrochen, während er in dieser Schrift diesen Ausbruch "alla useita di Novembre" seht. Ich solge sast nur den amtlichen Berichten.

febr geschmälert, als ibn plotlich am 22sten December in Ge-

fena 450 frangofifthe Gloven verlieffen 1) und nach Bologna gurudgingen, ohne bag man wuffte weshalb; boch fcbien es auch so noch ben Borsichtigeren Unklugheit, bag Oliverotto ba Kermo sich ohne andere Sicherheit bei ihm einfand. Mit Die verotto aufammen befchloß Cefare Sinigaglia, wo Rrancesco Marias bella Rovere Mutter, eine geborne Grafin von Montefeltro, bie Regierung fubrte, anzugreifen; fie floh nach Benebig; die Bestung wollte sich nur an Cefare selbst ergeben. Am 31sten December 2) zog biefer von Fano aus mit 2000 Reitern und 10,000 au Rug vor Sinigaglia, bas bie Leute ber Orfini und Bitellomos inne gehabt und von ber Stadt aus bie Citabelle bebranat batten. Daolo und Arancesco begli Orfini (Letterer Geraog von Gravina), Bitelloggo umb gulett auch Oliverotto gingen von Sinigaglia aus, ben Bergog ehrerbietig begruffend, ihm entgegen und wurden nicht mehr aus bem Auge gelaffen. Sobald fie vor ber Bohnung bes Ber 2008 abgestiegen und in biefelbe gefolgt waren, wurden fie fefigenommen und Dliverottos Leute, Die allein Sinigagtia nicht geräumt und benen Cefares Plat gemacht batten, murben überwältigt; die entfernteren Truppen ber Orsinen und bie vitelleschischen wurden wenigstens angegriffen, zogen fich aber in Ordnung jurud. Um felben Abend noch murben Bitellozzo und Dliverotto erbroffelt 3); bie beiben Drfinen am 1503 folgenben 18ten Januar 1503 1). Schon am Tage nach ber vier Conbottieren Gefangennehmung war Cefare wieber nach Saffoferrato und Gubbio aufgebrochen; am 4ten Januar erbielt er bie Nachricht, bag ber Bischof von Città bi Caffello, ferner Giulio be' Bitelli (Bitello2208 jungfter Bruber und nun Haupt ber vitelleschischen Familie) und beffen Blutsfreunde

<sup>1)</sup> Machiavelli l. c. p. 406.

<sup>2)</sup> Die nachften Borgange bei Machiavelli l. c. p. 415 sq. und in ben Roten ber Berausgeber. Einiges auch aus ber besondern Schrift Dadi avellis über biese Borgange.

<sup>8)</sup> Erfterer foll fich bei ber Befangennehmung mit bem Dolche gewehrt haben. Burchardi diarium p. 2148.

<sup>4)</sup> Rad Burchard (p. 2149.) am 24ften.

gestehen seien. Sinlio war nach Benedig, seine Ressen nach Pitigiano gegangen. Sbenso war Stovan Paolo de' Baglioni and Perugia gestohen; die Einwohner von Perugia hatten an Florenz einen Ruchalt gefunden, unterwarfen sich aber ebensalls dem Borgia, als die Florentiner sich ihrer nicht weiter atnehmen wollten 1).

Der Herzog der Romagna ließ sich von Sittà di Castello mb von Perugia nur als Benner der winischen Kirche, nicht als herr huldigen 2), umd wandte sich sofort gegen Pandolso, den Kegenten von Sieva; dieser erklärde Siena verlassen zu wolz len, wenn der Herzog der Romagna an demselben Zage auch seinerseits das Gediet von Siena räume. Cesare sührte hierzauf seine Aruppen in das Römische, wo sie gegen die Orsiznen dienen sollten, während Pandolso Verusci und Giovan Paolo de' Baglioni nach Lucca gingen 3), von wo aus der Erstere durch seine Anhänger dennsch immer die Republik Siena kitete 4).

Sobald Alexander VI. die Rachricht von den Borgangen in Smigaglia erhalten hatte, ließ er den Cardinal begli Ors sini, der sich unvorsichtiger Weise wieder nach Rom begeben hatte; nach dem Batican einladen ') und sofort gesangen halten (am 3ten Sanuar); zu gleicher Zeit wurden die anderen

- 1) Cefare führte die Obbi gurad. Guicciardini l. c. p. 81.
- 2) Machiavelli l. c. p. 426 sq.
- 5) Machiavelli decennale I.

"Senti Perugia e Siena ancor la vampa Dell' Idra, e ciaschedun di quei tiranni Fuggeado innansi alla sua furia scampa."

- 4) Panbolso nahm sich eben so kug als würdig bei seinem Scheiben aus Biena am 28sten Januar, und ließ die Balle "piena di suoi aderenti e seguaci" — Malavolti I. c. sol. 110 a. Byl. auch Guiceiardini I. c. p. 83.
- 5) Burchards Diarium zu Folge (p. 2148.) ware ber Carbinal begli Orfini selbst auf die Rachricht ber Einnahme Sinigaglias, um zu gratuliren, in den Palast gekommen. Guicciardint aber geht bei seiner Darstellung von der Ausicht aus, ber Cardinal habe, als er in den papstiichen Palast gekommen, geglaubt, er sei anderer Geschäfte halber gerusen worden. 1. e. p. 80.

Berwanbten bes orsinischen Sauses, die von Einstuß sein komten, in Rom in ihren Wohnungen sest genommen, aber nach Offnung ihrer Besten wieder frei gegeben. Der Cardinal ward harter behandelt, und als er wieder in leichterer Sast gehalten wurde, hatte er schon ein langsames Gift erhalten und starb am 22sten Februar 1).

Die Verfolgung der orfinischen Familie in Sinigaglia und Rom brachte naturlich den entschlossensten Widerstand aller nicht in des Papsies oder seines Sohnes Gewalt gerathenden Gliezder derselben zu Wege. Siulio degli Orsini sammelte Aruppen in Pitigliano; Fadio, des erdrosselten Paolo Sohn, und Organtino degli Orsini in Cervetri. Ein Aheil der Colonnessen und die Familie Savelli standen ebensalls gegen den Papst. Ein Orsino (Gian Siordano) diente Frankreich, ein anderer (Niccold Graf von Pitigliano) Venedig und Beide boten Alses auf, ihre Dienstherren gegen Cesare zu interessiren.

Obwohl nun Cefare, ale er fich aus Tofcana gegen bie Orfinen wendete, bem Duzio bella Colonna balb Palombara, und bernach seinen Gegnern auch Ceri entriff, konnte er boch nicht rasch genug verfahren, um zu verhindern, daß Frankreich und Benedig für ihre Conbottieren fich verwendeten. Bergog ber Romagna muffte in ber Aurcht vor Louis XII. die Belagerung von Bracciano aufgeben; Alexander aber erklärte alle Orfinen für Rebellen und bewog baburch ben Konig zu bem Plan, eine Liga zwischen Bologna, Florenz, Lucca und Siena zu veranlaffen; Pandolfo Petrucci tam unter frangbfifchem Ginfluffe am 29ften Darg nach Siena gurud 2), aber bie Bartnadigkeit, womit er fich ber Rudgabe Montepulcianos an Florenz widerfette, ohne welche die Florentiner fich mit ben Sanefern nicht verbinden wollten, ließ ben gangen Plan scheitern. Auch ber Rrieg ber Morentiner mit Difa binberte die Einigung ber Tofcanen, benn obwohl biefer Krieg gulegt von ben Florentinern faft nur so geführt worben war, bag man bas pisanische Be-

<sup>1)</sup> Burchardi diarium p. 2149. 2150.

<sup>2)</sup> Ober vielmehr an biesem Tage warb bie Racken gestattet; ob sie auch an bemsetben stattfanb, weiß ich nicht. Malavolti I. c. fol. 111 a.

biet verwüssete und das Getraide in demselben vor der Reise mahte, hatten sie doch Bico Pisano durch Berrath der schweizzeischen Besatung und dalb darauf la Berrucola eingenoms mm. Diese Fortschritte machten Senua, Siena und Lucca wieder sur Pisa besorgt'), sodaß sie dieser Republik gegen klorenz, dalb nachdem der Borschlag der toscanischen Liga gesmacht worden war, Hulfe sandten, und Pisa erdot sich sogar dem Herzog der Romagna freiwillig als unterthänige Stadt. Da inzwischen die Franzosen mit weniger Gluck in Neapel gesochten hatten, wies Cesare weder dies Unerdieten ganz von der Hand, noch trat er, es annehmend, Frankreich schon entschieden entgegen. Er rüstete und wartete den Ausgang des Lampses im Königreiche Reapel ab, indem er zugleich insgedeim mit den Spaniern unterhandelte 2).

In ben neepolitanischen Provinzen hatte fich seit Aufang bes Jahres 1503 burch Gonzalvos Energie und zum Theil burch ber Frangosen Sorglofigfeit ber Krieg gang jum Bertheil ber Spanier gewendet. Die neutralen Benetianer verichafften Gonzalvo Lebensmittel in Barletta, welche Die Frans sofen au ihrem Bortheil hatten verwenden tommen, und boten ber franzofischen von ben Spaniern geschlagenen Flotte eine Auflucht in Otranto, ohne welche sie vernichtet worben mare. Roch brachten bie Franzosen in biefer Beit einige Ortschaften unter fich, und bie gange Terra b'Otranto unterwarf fich ihnen bis auf Gallipoli, Larent und Otranto felbft; aber ber leibenschaftliche Born bes Bergons von Remours, ber, um bie Einwohner von Caffellaneta wegen ihres Abfalls zu ben Spaniern 3) zu ftras im, bas Samptunternehmen bes Frühjahrs, ben Angriff auf Conzalvo, ber icon vorbereitet war, binausicob, brachte ben Kangofen Berberben. Gangalvo führte nun gur Rachtzeit faft alle feine Aruppen aus Barletta und überfiel La Palice in Anno, nahm ihn gefangen, plunberte ben Ort und schleppte feine Beute nach Barletta, ebe ber Bergog, ber fich nun wie ber gegen Barletta febrte, gurudtommen tonnte.

<sup>1)</sup> Guicciardini L c. p. 119.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 195. über biese Umwandlung ber borgianischem Politik vgl. Ranke a. a. D. G. 212.

<sup>5)</sup> Ferronus fol. 61.

Inzwischen hatte Ugone ba Carbona, ber nun wieber auf biefer Seite thatig war, in Sicilien fur die Aragonesen Erupvon aufgebracht und führte sie nach Reggio, schlug Jacopo be S. Severino ben Grafen von Mileto, entfette Diego Ramis rez, ber in Terra nuova bebrangt warb, und trieb ben Aurften von Roffano in die Flucht. Endlich eilte d'Aubigno gegen ibn, mit biefem verbanben fich bie Furften von Salerno und Bisignano in Cofenza und viele andere Barone ber ans giovinischen Partei, aber auch Ugone erhielt eine bebeutenbe Berftartung burch Don Emanuel be Benavides augeführt!). So trafen bie beiben feindlichen Daffen in ber Rabe von Terra nuova auf einander. Ugones Beerhaufen erlitt eine gengliche Rieberlage 2); er felbft muffte ju Fuß im Gebirg eine Buflucht suchen. Balb fant aber eine nene Atmer, biesmal gang aus fpanischen Aruppen bestrhenb, unter Alfond Carvaigl und Kerrando b'Undrades an ber Rufte; berbeigeführt batte fie Songalvos Schwager Porto Carrera, aus ber Remis lie der Bocconera in Genua. Porto Carrera erfrankte in Res gio, an feine Stelle trat als Oberanführer b'Unbrabes.

Um bieselbe Zeit waren bie Schweizer, weil Frankreich zögerte ihnen ben Besit bes besetzen Bellinzona zu besichtigen, ungebuldig geworden und griffen Locarms an, dessen Beste sich aber gegen sie behauptete, bis die Franzosen sie selbst einsschließen konnten. Doch hielt es endlich Louis für gerutzen sich den Rücken frei zu halten, wenn er in Neapel Krieg suhrer es ward also am 11ten April im Lager von Locarno ein Bertrag geschlossen, in welchem der König auf die Grafschaft Bestimzona verzichtete. Deine andere Berabredung schien anch dem spanische französischen Krieg guttich beendigen zu sollen: dem es schlossen am dten April der Erzherzog Philipp, weischer Schwiegerschin des Königes Ferdinand war, und Louis XII. in Luon ausammen einen Bertrag, dem ausolge die Rechte

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 87.

<sup>2)</sup> Ferronus fol, 63 b. 64 a.

<sup>3)</sup> Bu Gunften von Uri, Schwyz und Unterwalben, Die aus Bellenz, Riviera und Bollenz gemeinschaftliche Bogteien bilbeten. Bgl. Meyer von Anonau Danbbuch ber Gesch. ber schweigersichen Gibb-genoffenschaft Bb. I. S. 307.

Stundrichs auf Reapei der Aochter Louis's, Clandia, als Mitsgift gegeben werden follten, wenn sie sich veradvedetermaßen mit Philipps Sohne Karl vermählen würde. Karl sollte den Alus als König, Claudia als Königin von Reapel sühren, und bis zu ührer wirklichen Verheirathung sollte es dei dem srühes mu Theilungsvertrag sein Bewenden haben 1).

Da Louis nicht an der Ratification dieses Bergleiches duch Ferdinand zweiselte, unterstützte er seinen Statthelter im Rapel nicht weiter, während Gonzalva diese Zeit kinglich der mate, das Land in seines Herrn Gewalt zu bringen, und seine Borstellungen Ferdinand bestimmten die von Frankreichte gewünschte Ratification zu verweigern. D'Andrades hatte inzwischen die Reste von Ugones Armee an sich gezogen, und zog mit diesen vereinigten Streitkasten auf Geminara; d'Ausbigny kam ihm von Kerra nuova her entgegen; am 21stem April begegneten sich beide Heere am Fiume Secco zwischen Gioja und Seminara, und das französische erlitt eine gänzliche Riederlage. D'Aubigny ward von den ihn versolgenden Spaniern genöthigt sich in der Citadelle von Angitula einzuschliessen, we er sosort belagert wurde 2).

Um dieselbe Zeit suhrte Ottaviano bella Colonna dem Gonzalvo 2500 beutsche Goldner zu, durch welche Verstärkung sich dieser in den Stand gesett sah in dem Feldzuge die Ossessive zu ergreisen. Ein Theil des französischen Heeres ward von Pietro Navarra übersallen und zerstreut; am 28sten April zog Gonzalvos Armee vor Cerignola, wo auch der Herzog von Nemours andam. Die Spanier hatten sich sosset verschanzt; im französischen Kriegsrath waren die Meinungen geschanzt; im französischen Kriegsrath waren die Meinungen geschilt: Einige wollten die Soldaten eine Nacht ruhen lassen und die Gtellung der Feinds zu erkunden suchen, Andere waren für sossetigen Sturm des spanischen Lagers. Der Herzog entschloß sich zu dem Lehteren kurz vor Einbruch der Nacht 3),

<sup>1)</sup> Sismondi I. c. p. 203.

<sup>2)</sup> Ferronus fol. 66 a. Guicciardini l. c. p. 101.

<sup>3)</sup> Die französische Armee bestand aus 500 Gleven, 1500 leichten Aeitern und 4000 M. zu Fuß. Die Spanier hatten 1800 schwere und 500 leichte Reiter, 2000 M. Deutsche und 2000 M. Spanier zu Fuß. Sismondi p. 209.

und bie Unficherheit bes Angriffs warb noch burch bie Staubwolken, welche die Cavalerie erregte, und ben hohen Fenchel. beffen uppiger Buchs bie Schangen ber Spanier verftectte. vermehrt 1). Sonzalvos Pulvermagazin fprang in die Luft. aber als ber Bergog im Sturm bis unmittelbar an bie franis fcben Schanzen getommen war, entbedte er erft einen tiefen Graben por biefen; er suchte fich feitwarts zu wenben, marb aber bei biefer Wendung burch eine feinbliche Rugel zu Bos ben gestreckt. Auch ber Sturm ber schweizerischen Solbner im frangolischen Beere scheiterte an ber Reftigteit bes Lagers und ber Tapferkeit ber beutschen Langknechte. In Beit von einer balben Stunde mar bas frangofifche Beer gefchlagen und gers freut und beffen Anführer waren theils tobt, theils gefangen.

Einer ber geflobenen frangofischen Aubrer, Louis d'Ars, war nach Benofa bin, Ivo b'Allegri in bas Beneventanische gezogen; bie rasche Berfolgung ber Spanier binberte fie fic au vereinigen, und noch rascher als bie Spanier eilte bas Ge rucht von ber Rieberlage ber Frangofen; teine Stabt offnete ben Flüchtlingen die Thore. Schon auf bem Bege von Atrivalba nach Reapel borte Ivo, daß bie hauptstadt gegen bie Arangofen in Emporung sei, daß die Arangosen und ihre ents schiebensten Anbanger in ben Caftellen belagert wurden. Über Capus und Suessa 20g er nun auf Gaeta, in besten Rabe er Refte ber frangofischen Armee zu sammeln suchte.

Kabrizio bella Colonna unterwarf inzwischen ben Spaniern Aquila und die Abruggen; Prospero, von berselben gamilie, nahm Capua, Sueffa und bie Campagna Relice für fie ein; Calabrien hatte fich feit ber letten Schlacht bei Geminara unterworfen; die Stadte Apuliens und ber Capitanata eilten ebenfalls burch rafche Ergebung bie Gnabe bes Giegers au gewinnen. Als d'Aubigny teine Möglichkeit mehr fab fich in Angitula zu halten, ergab auch er fich und erkaufte feinen Baffengefahrten freien Abzug mit eigner Gefangenschaft 2).

In Acerra brachten bie Abgeordneten von Reapel bem spanischen Felbhauptmann bie Schluffel ber Stadt, in welcher

<sup>1)</sup> Ferronus fol. 67 a. Guicciardini L c. p. 103 sq.

<sup>2)</sup> Ferronus fol. 67 b.

er am 14ten Dai seinen feierlichen Einzug bielt. Pietro Ravarm, ber zuerft erfolgreichen Gebrauch von Minen bei Belagemngen machte, bezwang bas Castello nuovo und bas Cafiello bell' llovo bald; jenes wurde, nachbem eine Dine Brefde geriffen hatte, am 11ten Junius gefturmt. Anfangs Julins warb burch abnliche Mittel bas Caftello bell' Uovo gewon-Das gange Konigreich geborchte ben Spaniern bis auf Baeta, wo fich bie Refte bes frangofischen Beeres sammelten; Benofa, wo fich Louis b'Ars bielt, und S. Severino, bas ber Murft von Roffano vertheibigte.

Krieg ber Benetianer mit ben Turken seit 1499, und Fortsetzung ber italienischen Geschichte bis zu Ferdinands des Katholischen Ankunft in Neapel und Bolognas Unterwerfung burch Julius II. im November 1506.

Bir baben während bes ganzen zulett bargestellten Kampfes verschiebener Parteien in Italien und frember Aursten um Italien faft gar teine Gelegenheit gehabt, ben einen Sauptftaat bes Lanbes, Benedig, zu nennen. Die Urfache bavon ift, bag beffen Krafte nach einer anbern Seite bin in Unspruch genom= men waren und baß seine Thatigkeit in Beziehung auf bas Festiand Italiens gelahmt erschien.

In ben ersten Monaten bes Jahres 1499 batte Sultan 1499 Bajefib II. bem venetianischen Botschafter Andrea Banchani noch ben Frieden urkundlich bestätigt, aber schon geschah es mer in lateinischer Sprache, und ber Großherr glaubte fich burch eine solde Urkunde nicht gebunden. Des von Benedig bebrobten Lobovico Moro und anderer Benedig feinblicher Chriftenmachte Gefandte vermochten Bajefid zu bem Plan eines Krieges gegen die Republik; ber Bruder bes Herzogs ber Berzegoving, ein abtrunniger Chrift und ehemaliger Robile von Benedig, Berfet Abmedpascha war Grofwesir und Eibam bes Gultans 1); balb machte er einem Anderen Plat, bem Ibrahim aus ber Familie ber Dichenbereli.

1) v. Dammer Gefch. bes ofmanifchen Reiches Bb. II. G. 816. Les Gefchichte Italiens V. 11

Im Junius fandte Bajefib unter Mustaphapascha, bem Beglerbeg von Rumili, ein ganbheer, unter bem Rapubanpafcha Daub eine Motte gegen Lepanto; turfifche Reiterhaufen unter Iftenberpascha, bem Statthalter Bosniens, brachen in bas Gebiet von Bara ein; alle venetianischen Raufleute wurden in Constantinopel gefangen gelegt 1), ihre Baaren confiscirt. Schon ftant bas Landheer bes Beglerbeg in ber Rabe von Les panto, als die Flotte noch bei der Insel Sapienza in der Rabe pon Mobon bielt, und ihr bier eine venetianische unter Untonio Grimani begegnete; bie Benetianer erlitten am 28ften Julius bebeutenben Verluft 2), und ber venetianische Abmiral that Nichts weiter, die feindliche Flotte am Ginlaufen in ben Golf von Levanto zu hindern; die Bestungswerke von Levanto aber waren in fo schlechtem Buftanbe, bag ber Befehlshaber (Zuano Mori) ben Ort übergab, sobald bie turfische Alotte bavor erichienen war, am 26ften August.

Die turkische Flotte wartete nun ben Winter im Golf ab, in der Rahe von Korinth 3); aber Istenderpascha siel noch im Spätjahr mit 10,000 Reitern und 5000 Mann zu Fuß in Karnthen und Friaul ein und verheerte Alles dis zum Isonzo. Ein turkischer Haufen kam die in die Nähe Vicenzas. Als

<sup>1)</sup> P. Bembi hist, Ven. p. 174.

<sup>2)</sup> v. Hammer S. 318. Sismonbi (l. c. p. 225.) sett bie Schlacht von Sapienza auf ben 12ten August. Da Sismonbi bei Angabe ber Aage in ber Regel nicht sehr sorgsättig ist, und v. Hammer boch wohl auf genaue türkische Angaben fußt, so folge ich biesem. Daru (bist. de Venisse vol. III. p. 200.) geht so leicht über biesen Borgang hin, baß er gar kein Datum angiebt. Bembo, ber die Details sehr ausführlich beschreibt, giebt boch kein Datum. Doch ist auch v. Hammer nicht ganz genau: benn Alban Armenio, ein venetianischer Besehlshaber, fanb nicht ben Tob in ben Fluthen, sondern später als Glaubensmärtyrer durch die Türken.

S) Antonio Grimani, der, selbst als ihn franzdisiche Schiffe verftartt hatten, nichts Ramhastes gegen die Karten unternahm, ward seines Amtes entset, und sein Nachsolger Welchiore Arevisani sandte ihn gefangen nach Benedig, wo er verurtheilt ward hinfort in der Berbannung zu leben. Als Berbannungsort wurden ihm die Inseln Cherso und Osero angewiesen. Bem do l. c. p. 185. Rachher entstoh er ans seinem Eril und slüchtete nach Kom.

bie Benetianer endlich im October Fridul mieber gereinigt batten, führten bie abziebenben Feinde 6000 Sclaven mit sich font. Ein großer Theil Dalmatiens war ber Republik entriffen worden 1).

Die Insel Cefalonia, zulett wie andere griechische Inseln unter venetianischer Hobeit, Eigenthum eines Nobile von Bewig, warb, nachbem es bie Turken vorher erobert, in bem früher 2) erwähnten Frieden von 1479 an die Türken abgetreten; und als fich bie zuvor herrschenbe Kamilie gegen bie Zurten wieber in Befit feten wollte, fant fie an ber Repubiit felbst eine entschloffene Gegnerin, ba biefe ben Frieden nicht burch Privatintereffen von neuem brechen laffen wollte. Als nun Bajefit bie Kriebenserbietungen, welche bie Benetias ner Anfangs des Jahres 1500 machten, ablehnte, wenn ihm 1500 nicht Koron, Modon und Napoli di Malvasia geräumt 3) und jährlich von den Benetianern ein Tribut von 10,000 Ducaten gezahlt werbe, legte sich eine burch spanische Schiffe verftartte venetianische Rlotte unter bem Admiral Pisani por Cefalonia und nahm einen Theil ber Infel \*). Bei Prevesa verbrann= ten Benetianer bie neu gezimmerten, juni Rampf gegen bie Republik bestimmten Schiffe Mustaphabens.

Am 8ten April brach Bajefib mit bem Beere, biesmal gegen Morea auf. In ber erften Salfte bes Julius, als fich inmifchen auch Sakubpascha mit ber turkischen Alotte vor Dodon gelegt batte, erschien auch der Großberr vor der Beste zu

<sup>1)</sup> v. Sammer G. 321. Unbrea Banchani, ber an ber Spige veretianischer Truppen ben turffichen Bermuftungen ruhig in Grabifca sugestehen, ward auf 4 Jahre nach Pabua verbannt. Bembo l. c. p. 184.

<sup>2)</sup> s. Abtheil. III. S. 182.

<sup>3)</sup> Siemondi p. 230. Petr. Bembi hist. p. 189.

<sup>4)</sup> v. Sammer G. 223. Auf teinen gall war bie Ginnahme bet Infel burch Arevisant vollständig , fonft tounte Bembo (p. 189.) nicht fagen: ...cum Naupacto ab hostibus expugnato Cephalenem insulam capere primo Antonius (namlich Grimani), deinde Zenus, postremo etiam Malchio (Trevifoni) classe adducta diuturna oppugnatione tentavissent, labor tamen omnis omnium irritus et inanis fuit." Trevifani ftarb fpater auf ber Rlotte bei Cefalonia, nach Mobons Ralle.

Land. Eben als Girolamo Contarini Bufuhr und Berftartung in den belagerten Ort zu bringen beschäftigt war, sturnten die Turken glücklich am 10ten August und nahmen unter tausend Grausamkeiten die Stadt '). Ihr Glück und ihr Grimm im Siege schreckten Navarin und Koron. Als auch diese im September gefallen, zog Bajesid vor Napoli di Romania. Paolo Contarini, welcher in Koron gefangen worden war, sollte zu den Mauern hinauf sprechend die Vertheidiger überreden sich zu übergeben, aber mitten in seiner Rede spornte er das Pferd, daß es über den ersten Graden sehte, und glücklich entkam er in die Beste '), zu deren Vertheidigung er nun mit aller Enerzgie wirkte.

An bes verstorbenen Trevisani Stelle war unterbeg Benebetto Pefaro als venetianischer Flottenführer getreten; als er feine Schiffe, bie er in Korfu gefammelt und ju befferer Drbnung gebracht, gegen bie Turten fubren wollte, erhielt beren Rlotte eben vom Großberrn bie Beifung nach Conftantinovel Much bas Landheer jog fich von Rauplia zubeimzukehren. rud, und Defaro nahm ben Turten Egbina, bas fie turz vorber befett, wieber. Dann plunderte er Mitylene und Zene bos, verfolgte bie turtifche Flotte bis in bie Meerenge, wo er einige zu langfam fegelnbe Schiffe berfelben nahm und an beiben Ruften eine Anzahl Gefangene auffnupfte. Bon bier menbete er fich gegen Samotrati, beren Bewohner bas tur-Fische Soch abschüttelten und fich unter Benedig ftellten: Rarofto plunderte er sodann und kehrte endlich nach ben Ruften bes Peloponnefes aurud.

Schon vor diesem Plunberungszuge hatten die Benetisener gegen die Turken eifrige Berbundete erhalten an den Spaniern. Gonzalvo d'Aguilar streifte eine Zeit lang an der affatischen Kuste, aber dennoch verloren sie Mavarin, das Pesaro wieder gewonnen, um dieselbe Zeit zum zweiten Male. Pesaro ließ den Besehlshaber der Beste von Navarin (Carlo Contarini), der sie ohne Vertheidigung übergeben, auf seinem Schiffe

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 195.196. b. Dammer S. 324.

<sup>2)</sup> Bembi hist. p. 197.

enthanten 1). In Bante trafen Pesaro und Sonzalvo zusam= men und griffen nun mit vereinigten Rraften Cefalonia an. Dietro Ravarras Minen thaten gute Dienste, und gegen Enbe bet Sabres war bie Infel wieber gang in ber Benetianer Gewalt. Bährend biefer Unternehmung waren fie burch Ueberfall auch wieber Berren von Ravarin geworben. Balb nachher führte Sonzalvo feine Seemacht nach Sieilien gurud; Die Republik beschenkte ibn mit ihrer Nobilitat. Gine papftliche Klotte batte in bemfelben Sabre im Archipel gefreugt, eine frangofische unter Philipp von Ravenstein auf Mitylene eine Landung versucht.

Babrend bes Binters gerftorte Defaro abermalige Sees ruffungen ber Turten im Safen von Prevefa 2); boch bie Zurfen vernichteten biesen Bortheil burch bie abermalige Ginnahme von Navarin und durch die von Durazzo. Als aber bie Ungarn unter bem Grafen Peter von St. Georg. unter Joseph Somi und Johannes Corvinus im 3. 1502 über die 1502 Donau zogen und Pefare, von ben Rhobiferrittern, ben Franzosen und bem Papft unterflut, Santa Maura nabm, auch in anderen Gegenden bes turtischen Reiches fich Unruhen tund gaben, ging Bajesib auf Unterhanblungen ein und Berset Abmedyascha, ber ehemalige Großvezier, schloß mit Andrea Britti, einem ber gefangen gehaltenen Benetianer, in Confantinopel ben Frieden am 14ten December 1502. Die Benetianer gaben Sta. Maura gurud und verzichteten auf Le= panto. Mobon und Koron, erhielten bagegen Cefalonia und Die bei Beginn bes Krieges confiscirten Raufmannsguter aus rud. Im übrigen tehrten bie Berhaltniffe wieber wie vor bem Kriege. Die Ratification burch ben Dogen erfolgte erft am 8ten August 1503.

Bahrend bes Brieges mit ben Turken war ber Doge Laoftino Barbarigo geftorben, im September 1501, und Leonarbo Lorebano folgte ibm in ber Burbe; biefelbe Rudficht auf Erleichterung ber Unterhandlung mit fremben Machten und ber ftrengeren Bewahrung bes Staatsgeheimniffes, welche in Morenz wieder eine zusammengenommenere Form ber Repus

1503

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 199. Ober auf Korfu, wie v. Sammer angiebt 6. 327.

<sup>2)</sup> Bembi hist. L c. p. 205.

blik hatte entstehen lassen, war auch in Benedig Schuld, daß aus dem Collegio der Zehner in dieser Zeit ein engerer Ausschuß von drei Staatsinquisitoren gebildet war, der nun eine ausserordentliche Gewalt handhabte 1).

1) Lebret Gefch, von Stalien, B. VII. S. 815. Solche engere Ausschuffe von wenigeren Staatsinquisitoren aus bem Rathe ber Bebn icheinen ichon fruber ofter vorgetommen gu fein. Daru fest ben Anfang ber engeren Staatsinquisition ober bes Ausschuffes aus bem Rathe ber Behn als ftanbiger Staatsinquisition in bas Jahr 1454 (f. histoire de Venise vol. II. p. 424). "Dans ces divers manuscrits (ber Statuten namlich ber Staatsinquisition) on trouve une deliberation du grand conseil, prise le 16 juin 1454 qui, considérant l'utilité de l'institution permanente du conseil des dix et la difficulté de le rassembler dans toutes les circonstances qui exigeraient son intervention, l'autorise à choisir trois de ses membres, dont un pourra être pris parmi les conseillers du doge, pour exercer sous le titre d'inquisiteurs d'état la surveillance et la justice repressive, qui lui sont déleguées à lui-même." Diese Drei sollen ibre Bewalt behalten, solange fie Mitglieber bes Rathes ber Behn finb, und follen bei ihrem Mustritt fofort erfest werben; fie find von aller Formalitat und Staatsetiquette entbunben, und ihre Gewalt ift unbegrenzt. Um 19ten Junius ubertrug bas Collegium ber Behn biefen brei Staatsinquifitoren alle ibm zuftehende Gewalt, mit ber polizeilichen Juriebletion über alle Inbibi buen, auch über bie amberen Mitglieber bes Rathes ber Bebn. Durch Einstimmigkeit konnen bie Drei Jeben gum Tobe verurtheilen offentlich ober ins geheim, und Giner allein tann wenigstens arretiren laffen. wen er will. - Wenn auch uber ben urfunblichen Werth ber Bandfdriften Darus bon bem, ber bie Banbidriften nicht felbft gefeben, nicht entschieben werben fann, fo ift boch augenscheinlich bie gleichmäßige, furchtbare Birtfamteit ber Staatsinquisition erft vom Anfange bes 16ten Jahrhunderts zu batiren, wo in Italien alle Berhaltniffe fomantten und bie Politit fich mehr und mehr in Schleier bes Geheimniffes bulte. Ich bin beshalb bei ber fruber allgemeinen Unnahme felbst venetianifder Gefdichtschreiber geblieben, und habe babei fur meine Inficht bie eine Banbidrift ber Statuten ber Staatsinquifition von Benebig, welche ftatt bes 16ten, 19ten und 28ften Junius 1454 biefelben Tage bes Jahres 1504 angiebt. Man muffte boch in ber 3wischenzeit von 1454 - 1504 mehr von ber Staatsinguisition in biefer Korm boren, wenn fie bagemefen mare. Daru ift im Allgemeinen in ber Behandlung und Betrachtung feiner Quellen viel zu oberflächlich und ichberlich gewesen, um einen ficheren Glauben an fein Urtheil erweden gu tonnen. Die hanbschrift, welche bas Jahr 1504 giebt, ift in ber bibliotheca Riccardiana in Floreng. Giebentees (Berfuch einer Sefch. b.

Dies waren bie Berbaltniffe Benebigs im herbst 1503, bis zu welcher Zeit bie Republik in einer fast unwürdigen Neutralität in Beziehung auf bie Angelegenheiten bes italienischen Restlandes zu verharren sich gezwungen sab. Sobald Berbinand ber Katholische bie entschiedenen Fortschritte seiner Eruppen im Reapolitanischen fab, behauptete er, ber Ergher-20g Philipp babe feine Bollmachten überschritten, und Louis XII., ber zu fpat aus seiner Zauschung erwachte, griff nun bie spanischen Konigreiche unmittelbar an und wollte Sulfetruppen nach Neapel senden unter Louis de la Tremouille und Francesco ba Gonzaga, welcher Lettere jest in franzosischen Dienften stand; ein ansehnlicher Saufen Schweizer sollte zu bieser Armee flogen; bie Republiken Morenz und Siena, bie Berren von Ferrara, Mantug und Bologna follten fie verftarken; aber la Tremouille zauberte wegen bes zweibeutigen Berhaitniffes, in welches inzwischen Merander VI. und Gefare zu ben Spaniern getreten maren. Mitten in ber Ungewißheit über bas Benehmen biefer beiben Fürsten farb Alexander eines ploblichen Todes am 17ten August 1503 nach einem Mable, 1503 bas er auf seiner Bigna von Belvebere am Batican eingenommen, und nach welchem auch fein Sohn Cefare und ber Carbinal Abrian von Corneto tobtfrank wurden. Man bebauptete hernach, Alexander und Cefare batten ben Carbinal vergiften laffen wollen, batten aber felbft aus Berfeben von bem tobbringenden Tranke erhalten 1).

Cefare hatte barauf gerechnet nach seines Baters Tobe einmal bie Papstwahl gang leiten zu konnen. Alle Beften in Rom und in ber Umgegend waren in feiner Gewalt; ber machtigere Abel war theils lanbflüchtig, theils aus bem Wege geraumt, ber minder machtige schien bes Bergogs von ber Romagna Winken zu gehorchen; viele von ben burch Alexan-

venet. Staatsinguif. S. 89.) batirt bie große Bewalt ber Staatsinguisitoren erst von 1539.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 245. Die Krantheit Alexanders bauerte mehrere Tage und warb fur ein bosartiges Fieber ausgegeben - über bie Bergifting Ferronus fol. 68. b. Guicciardini l. c. p. 125 s. Ueber den Sana von Alexanders Arantheit Rofcoe nach Burchbard. Leon X. vol. I. p. 353. 359. not.

ber promopirten Carbindlen hielten ebenfalls zu seiner Partei; Alles schien in Cesares Handen zusammenzukommen, um bessen zwede zu fördern. Aber er war todtkrank und konnte keinen von allen seinen Bortheilen nugen; er erreichte schon alles Mögliche, als er die Colonnesen durch die Zurüdgabe der von Alexander wohlbesestigten Castelle Shinazzano, Capo d'Anzo, Krascati, Rocca di Papa und Nettuno zur Neutralität bewog und sich selbst mit seinen Leuten im Batican und dem Borgo behauptete. Die Cardinale kamen inzwischen in Sta. Raria sopra Minerva zusammen.

Aufferhalb Roms brachte Alexanders Tob rafche Umwalzungen. Giovan Paolo be' Baglioni, von Bartolommeo b'Alviano unterflugt, tehrte nach Perugia gurud, vertrieb bie Raction ber Satti aus Biterbo, bie ber Chiaravalleft aus Tobi und vernichtete fie jum Theil. Die Orfinen und Savellen verfolgten Gefares Anbanger in ben romischen Land= schaften und eroberten bie ihnen entriffenen Caftelle wieber; bie Bitelli kamen nach Città di Castello, Jacopo d'Appiano nach Piombino, ber Bergog von Urbino in fein Gebiet, ber Sforza von Pefaro, ber Rovere von Sinigaglia, ber Barano von Camerino febrten in ibre Stabte gurud. Rur bas Berzogthum ber Romagna hielt fich fur ben Borgia; benn bie Intereffen ber Sauptlinge waren bier gewiffermaßen vertilgt. und bie Burger ber Stabte fanben bei ber ftrengen Gerechtiateitspflege und bei ber Gicherheit ber Strafen, welche Cefare mit Blut und Marter erzwang und burchführte, ju febr ibre Rednung.

Inzwischen erkrankte la Aremouille in Parma, und bas französische Heer zog unter Oberleitung Francescos da Gonzaga durch Toscana dis in die Gegend von Repi, wo es sich eben besand, als die Cardinale im Begriff waren das Consclave zu beginnen, zu welchem auch der französische Minister, der Cardinal von Amboise, herbeieilte. Dieser hosste durch seinen Einstuß auf andere Cardinale, durch sein Geld, seines Königs Ansehn und der französischen Armee Rähe die dreissache Krone für sich erwerben zu können. Bor Allen suchte er sich Cesares immer noch bedeutenden Einslusses zu versischen, und Cesare glaubte seinerseits auch mehr Bortheil

für ben Augenbied von ber franzofischen als von ber framischen Berbindung zu baben, brach die Unterhandlungen mit Gonzalvo b'Aguilar ab und fcbloß am Iften September einen Bertrag mit Frankreich bes Inhaltes: bag er aus allen Kraften Louis's Interesse verfechten wollte, namentlich in dem neavolitanischen Kriege; wogegen ihm Louis fein Herzogthum garantirte und feine Sulfe aufagte ju Biebererwerbung ber von ben gurudgelehrten Sauptlingen Cefare entriffenen Lanbichaften. rief ein Befehl Sonzalvos alle unter bem Bergog ber Romagna bienenben spanischen Hauptleute unter Androhung ber Strafe bes hochverrathes ab. Der Ginfluß Borgias aber auf bas Carbinalscollegium war minber groß, als ber Carbinal von Amboise gehofft batte, und ber Einzug in bas Conclave hatte erst flatt nachbem ber Lettere zugefagt hatte, bag bie frangbfifche Armee bei Repi halt machen folle, und nachbem Cefare mit 200 Gend'armes und 300 leichten Reitern Rom verlaffen und fich ebenfalls in's frangbfifche Lager begeben batte. Da nun sowohl ber Carbinal von Amboise als bie anbern Parteien im Conclave ihren Ginfluß nicht groß genug faben um ihre 3wede erreichen ju konnen, vereinigte Alle bas Intereffe ber Bogerung und Beitgewinnung, welches fie am beken wahrnahmen, indem fie einen Papft erwählten, beffen Schwäche und Kranklichkeit einen balbigen Tob erwarten lieffen. Francesco be' Diccolomini, ein Reffe Dius bes zweiten, warb am 22ften September als Dberbaupt ber Rirche ausgerufen und erhielt unter bem Ramen Pius III. Die papstliche Krone am 8ten October 1).

Die französische Armee setzte nach stattgehabter Wahl ihren Zug nach Reapel fort; Cesare besestigte sich mit 250 Sensb'armes, mit 250 leichten Reitern und 800 Fußgängern im Borgo; die Orsini in Verdindung mit den Baglionen von Perugia und dem Bartolommeo d'Alviano thaten dasselbe in einem anderen Theile der Stadt; zugleich hatten sie sich in demselben Nase an Sonzalvo angeschlossen als Cesare an die Kranzosen, und sur Soo Gensb'armes die sie Sonzalvo auf die Ariegszeit zusagten, versprach dieser die Zurückschrung der Redici nach dem Ariege. Diese Ausschnung der Orsini mit

<sup>1)</sup> Sismondi p. 255.

ben Spaniern mar bas erfte Bert wieber ber neu in bie Berbaltniffe bes Festlandes eingreifenben Benetianer, und auch Die Aussohnung ber Orfini mit ben Colonnefen gelang ibnen. Cefare, im Borgo bebrangt, fluchtete querft in ben Batican. bann mit bes Papftes Bewilligung in die Engelsburg; feine Eruppen aber murben ganglich gerftreut. Pius III. ftarb be-Die Unterhandlungen mabrend ber reits am 18ten October. turgen Regierung beffelben batten ben Carbinal Amboise übeczeugt, bag er felbst auf die breifache Krone nicht rechnen durfe: er trat also mit ben Cardinalen bie ihm anhingen zur Wahl= partei bes Cardinals von St. Pietro ab Bincula, Giuliano bella Rovere. Die Franzosen glaubten in biesem ihren Parteiganger ju erbliden, aber ber Carbinal Gforga 1) wuffte mobl, bag Giuliano bie Frangofen nur als Bertzeuge feines Saffes gegen Meranber VI. gebraucht habe, bag er gang fur Italien gegen Frankreich fein werbe, fobalb er Papft geworben und perfonliche 3mede mittele bes Lettern erreicht; auch er schloß fich ihm an 2); endlich auch Cefare Borgia, ber ihm am 29ften October vertragsmäßig bie Stimmen ber fvanischen Carbinale guficherte, gegen bas Berfprechen bes Benneramtes ber romifchen Rirche, ber Anerkennung bes Bergogthums ber Romagna und einer Beirath Francesco Marias bella Rovere, bes Reffen bes Papftes, mit Cefares Tochter. Um 31ften October zogen bie Carbinale in bas Conclave, und an bemfelben Tage riefen fie ben bella Rovere gum Dapft aus, melcher ben Namen Julius II. annahm .).

1) Der die Freiheit wieder erhalten hatte, um für Amboise zu stimmen. Ferronus fol. 68. b. Machiavelli decennale I.

"Ma come furno in Francia le novelle Ascanio Sforza, quella volpe astuta, Con parole soavi, ornate e belle A Roan persuase la venuta D'Italia, promettendagli l'ammanto." —

2) Doch scheint es Machiavellis Rachrichten zu Folge, bas Ascanio erst im Conclave zu ber rovereschischen Partei übertrat, ba er hier
sogar Ansangs noch an ber Spige einer kleinen Bahlpartei stand, welche
Antoniotto Pallavicino, ben Carbinal bi Sta. Prassebe, erheben wollte.
cf. Machiavalli legazione alla corte di Roma opere IX. p. 28.

<sup>5)</sup> Sismondi p. 261.

Inzwischen hatte sich in ber Romaana Manches veranbert. Die Stabte, bie Cefare fo jugethan maren, hatten baran verzweifelt, bag er fich wurde halten tonnen, und in Rolge diefer Überzeugung batten fie seine Beamteten nicht mehr ans erfannt; Cefena batte fich wieber unmittelbar unter bie Rirche geftellt; in Imola war ber Befehlshaber ber Citabelle aetibtet worben, und bie Partei ber Riario kampfte mit benen, die unmittelbar ber Kirche angehören wollten. In Forli war sogar Antonmaria begli Orbelaffi ) zurudgekehrt, und Pandolfo be' Malatesti nach Rimini. Am langsten blieb Faenza ohne Bewegung; als aber nach ber Emporing ber andern romagnuslischen Stabte immer noch tein heer Cefares nabte, erhob es Francesco be' Manfrebi, einen naturlichen Gobn bes 1488 ermorbeten Galeotto be' Manfrebi, ben letten Erben bes Saufes, als feinen Aursten. Die Beften ber Stabte mas ren so noch die einzigen Puncte, die sich in der Romagna für Cefare hielten. Die Benetianer versuchten ihre burch ben Fries ben mit den Turken frei gewordenen Krufte sofort zu Erobes rung ber Romagna zu benuten: ein Angriff ben fie auf Cefena machten, warb abgeschlagen; aber Dionigi bi Nalbo, ber endlich auch an Cefare verzweifelte, lieferte ihnen bie Be ften ber Bal bi Lamona aus?) und brachte es dahin, daß ber Besehlshaber ber Citadelle von Naenza fie ber Republik vertaufte; die Naentiner ihrerseits wehrten fich gegen biese Berfus gungen und suchten gegen Benedig Hulfe bei Florenz und bei bem inawischen erhobenen Julius II. Auch Sano vertheibigte sich gegen Benedig, bagegen ergab sich ihnen Forlimpopoli, und ber Malateste überlieferte ihnen Rimini gegen die Herrschaft Cittabella im Pabuanischen und bie venetianische Nobilität, die ihm gewährt wurden 3).

Auf die Beschwerben des Papstes über das Verfahren ber Venetianer erklarten diese, sur die Herrschaft von Faenza bieselbe jahrliche Summe an den papstlichen Hof zahlen zu

<sup>1) 6.</sup> Abtheil. IV. S. 607. Anmert.

<sup>2)</sup> Bonaccorsi in ben opere di Machiavelli (Italia 1819) vol. IX. p. 12. not.

<sup>5)</sup> Bembi hist. p. 255.

wollen wie die früheren Bkare. Bugleich betrieben sie die Belagerung mit dem größten Eifer, und am 19ten November ) ergaden sich die Faentiner unter der Bedingung, daß die Benetianer dem Francesco de' Manfredi eine jährliche Rente von 300 Ducaten zahlten. Auch Montesiore, St. Arcangelo, Berucchio, Porto Cesenatico und andere Ortschaften der Rosmagna waren schon in der Gewalt der Republik, als diese ihren Eroberungen ein Ziel sehte, um mit dem Papst nicht in ein unausgeleichbares Berhältnis zu kommen.

Cefare batte unter biefen Umftanben bem beiligen Bater felbst die ihm noch getreuen Besten von Forli, Ceseng, Forlimpopoli und Bertinoro, ben letten Reft bes romagnuolischen Berzogthums, angeboten; aber Julius, ber nicht mit einem Treubruch sein Pontificat beginnen wollte, schlug bas Aner= bieten aus?). Jener brach bemnach an bemselben Tage von Rom nach Oftia auf, wo Faenza fich ben Benetianern ergab. Er wollte mit einigen hunbert Dann nach Spezzia 3). Aber sowie er ben Ruden gewendet batte, rebeten bie Sofleute bes Papftes biesem ju, ibm feine Beften noch abfobern w laffen, und Julius wiberftand nicht langer. Der Carbinal von Bolterra traf Cefare am 22ften-Rovember noch in Offia, fand ihn nun aber hartnadig; hierauf ließ ber Papft ben Borgia auf einer frangofischen Galeere bei Oftia gefangen balten. Ein Saufen von Cefares Leuten, ber von Dichele ba Coreglia geführt warb, wurde in Umbrien ') von ben Baglio=

<sup>1)</sup> Bembo fagt: "ante diem XIII. Cal. Decembr." also vor bem 20sten l. c. p. 256.

<sup>2)</sup> Machiavelli leg. l. c. p. 97.

<sup>5)</sup> Machiavelli leg. l. c. p. 36. "chi dice che ne andrà alla volta di Genova, dove egli ha la maggior parte de' suoi danari, e di quivi se n'andrà in Lombardia e farà gente, e verrà alla volta di Romagna; e pare che lo possa fare per restargli ancora in danari dugentomila ducati o più, che sono nelle mani la maggior parte in mercanti Genovesi." — Man vergi. ibid. p. 65.

<sup>4)</sup> Machiavelli leg. l. c. p. 135. Rach Bonaccorsi l. c. p. 14 in ber Rabe von Castiglione am peruginer See. Bonaccorsi sett bie Abreise Cesares von Rom erst ben 25sten. Ist bies nicht ein Orucksehler statt bes 15ten? und bies ein Bersehen für ben 19ten? Sesare verließ Rom in ber Racht vom 18ten auf ben 19ten, wie wir ges

nen zerstreut. Endlich am 2ten December resignirte Cesare, ber inzwischen nach bem Batican gebracht worben war 1).

In diefer Beit standen die frangosischen und spanischen Beeresmaffen einander am Sarigliano entgegen. same Marsch, besonders der langdauernde Aufenthalt in der Rabe von Rom, ber Biberwille ber frangofischen Ritter gegen ben italienischen Felbhauptmann, endlich bie Unbequem= lichkeiten ber Octoberregen hatten auf die Disciplin bes frangofischen heeres nicht eben wohlthatig gewirkt. Der Markgraf von Saluzzo batte bie ganze Beit über Gaeta vertheis bigt und bas gand bis zum Garigliano wieber gewonnen; nun vereinigte er fich mit Francesco ba Gonzaga zwischen Pontecorvo und Ceverano. Conzalvos Lager war in St. Ger-Die Besten von Roccasecca und Montecasino waren in seiner Gewalt. Als bie Franzosen auf biesem Puncte nicht porbringen konnten, versuchten fie ben Übergang über ben Barigliano weiter nach ber Munbung zu und schlugen bis zum 5ten Rovember eine Brude über ben Flug, trot bem bag Sonzalvo fich ihnen gegenüber gelagert hatte. Diefer aber wich nur gurud, indem er in einiger Entfernung vom Aluffe einen Graben, ber fich raich mit Baffer füllte, gezogen und binter bemfelben vortreffliche Bertheibigungswerte angebracht Die Franzosen konnten nicht weiter vorbringen und zogen sich hinter ben Garigliano 2). Da sie hier ein leibliches Lager und Lebensmittel in binreichenbem Dage batten, befolog ibr Rubrer bie langbauernben Berbftregen abzumarten, benen ausgesetzt bas spanische Beer in sumpfiger Nieberung balten muffte; allein bie Arangofen wufften Bitterung und Langeweile weniger gut ju ertragen als bie Spanier; alle Bucht umb Drbnung lofte fich 3), und ber Gonzaga war frob in einem unbebeutenben Fieberanfall einen Borwand zu fin=

wiß wiffen. cf. Machiavelli leg. l. c. p. 88. und bie Rote, weiche bas betreffenbe Ercerpt aus Burcharbs Diarium (p. 2159.) enthalt.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 272. Machiavelli leg. l. c. p. 127 unb 140.

<sup>2)</sup> Machiavelli leg. 1. c. p. 64. 70, 78. 81, befonders aber p. 100 und 101., fowie 157 und 168,

<sup>5)</sup> Ferronus fol. 71. b.

ben bas frangofische heer zu verlaffen, wo er ben größten Beleibiaungen ausgeleht mar 1).

Als die Witterung anhaltend schlecht blieb, verliessen viele franzosische Ritter selbst ohne Urlaub bas Lager; bas spanis fche Beer hingegen befeelte, trog aller Befchwerben, ber fris schefte Geift, und Bartolommeo b'Alviano nebst ben Orfinen führten bemfelben neue Verftarkungen zu. Rach fiebenwochents lichem Salten in benfelben Gegenben ließ endlich Sonzalvo vier Miglien oberhalb bes frangofischen Lagers eine Schiffbrucke über ben Alufi schlagen in ber Nacht bes 27ften Decembers; er führte bas hauptheer hinüber; burch eine Nachbut ließ er unmittelbar nachber ben frangofischen Brudentopf angreifen, und ber Markgraf von Saluggo, ber an ber Spige bes frangofifden Beeres ftanb, jog fich mit großem Berluft auf Gaeta gurud'; ba ber Rudjug fich gulegt in Blucht verwandeite, ging bie gange Artillerie verloren, und nur Refte bes Beeres ta= men in Gaeta an. Pietro be Mebici, ber bei biefen Borgangen Theilnehmer war, ertrant im Garigliano 2). Sonzalvo fcbloß Gaeta auf bas engfte ein. Trog aller Sulfsmittel, bie ben Franzosen noch zur Bertheibigung übrig geblieben, waren ihre Gebulb und ihr Duth fo erfchopft, bag fie am Iften Sa-1504 nuar 1504 Gonzalvo bie Befte übergaben 3).

Sonzalvo musste bei ber Einnahme Saetas seine Unternehmung beschränken: er war ohne Gelb gelassen und schuld bete seinen Leuten mehr als ben Solb eines Jahres; er vertheilte sie, um sie zufrieden zu stellen, im Königreich Neapel, wo sie sich durch Räubereien und Erpressungen schablos hielzten. Louis d'Ars schlug sich im Frühjahr 1504 mit dem Rest

<sup>1)</sup> Man vergl. hierüber auch Rante S. 219 und 220, wo sich bie gange Lifte bamals gebrauchticher Schimpsworte findet, und mit welschem von biesen man ben Gonzaghen bedacht habe.

<sup>2)</sup> Roscoe Leon X. vol. II. p. 28.

<sup>5)</sup> Den neapolitanischen Baronen, bie in Gaeta eingeschloffen war ren, wurde die Bedingung freien Wzugs, welche die Capitulation enthielt, nicht gehalten (Ferronus fol. 72.), und der größte Theil der abziehenden Franzosen starb unterwegs vor hunger und Elend; die wirklich Juruckgekehrten erlagen fast alle Krankheiten, die sie sich durch die Anstrengungen des Weges zugezogen.

der sür Frankreich Fechtenben burch die Spanier hindurch, als er nicht mehr hoffen durfte mit Erfolg im Königreiche selbst

fich zu vertheibigen.

Julius II., ber fur bie ungludlichen Frangofen Alles acthan batte, um burch augenblickliche Unterflützung ihr Schicksal auf bem Beimwege zu erleichtern, hatte fein Sauptaugen= merk auf die Vertheibigung ber Romagna gegen Benedig und auf bie Erlangung ber borgianischen Beften gerichtet. Diego be Chianones, ber Befehlshaber ber Citabelle von Cefena, ließ Pietro b'Dviebo, ber ihm Cefares Refignation und ben Befehl ber übergabe brachte, hangen, inbem er erklarte, er behandle Jeben als Berrather, ber fich bazu hergebe Dinge auszurichten, bie fo gang gegen ben Bortheil feines Beren, solange berselbe gefangen und im Rothstande sei. Cefare ben Sanben bes Carbinals Carvajal übergeben war, und diefer für die Freilaffung beffelben nach übergabe bet Beften binlangliche Burgfchaft gegeben batte, gab ber Bergog ber Romagna folche Befehle, benen feine Officiere wirklich Rolae leisteten. Der Carbinal Carvajal ließ Cefare, welcher von Gonzalvo eine Bufluchtöftatte zugesagt erhalten batte, frei am 19ten April 1), und, aller feiner Besitzungen bis auf bie in genuefischen Banten binterlegten Gelber beraubt, tam ber Borgia in Neapel an, wo er anfangs von Gonzalvo mit ber größten Buvortommenheit behandelt, aber am 26ften Dai auf einen Befehl bes Konigs Ferdinand verhaftet und nach Spamen gesandt wurde.

In demselben Frühling des Jahres 1504 (am 31sten Marz) schlossen Frankreich und Spanien einen Waffenstillstand auf drei Jahre, der auch für Italien gelten sollte und für alle binnen dreier Monate von beiden Seiten genannte Bersbundete?).

Italien schien nun nach einer langen Reihe von kriegerisschen Unternehmungen, welche allmälig bas ehemalige geschlofs
sene italienische Staatenspstem zerstort und bas Schiekfal ber

<sup>1)</sup> Burchardi Diarium p. 2160.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 291. 292. Abgefcoloffen war ber Waffenftillftand wahrscheinlich schon im Februar. Bgl. Rante S. 220.

einzelnen italienischen Mächte von dem Verhalten ausländischer Fürsten abhängig gemacht hatte, einiger Ruhe zu geniessen; allein der Papst war noch der Venetianer Feind, und die Florentiner, welche, wie es schien, am meisten die weiteren Plane Venedigs zu fürchten hatten, schlossen sich ihm in dieser Hinssicht an. Von allen den durch Cesare vertriedenen Vicaren ertheilte Julius nur dem Sforza von Pesaro seine Vicaren, und dem Francesco Maria della Rovere die Perrschaft über Sinigaglia wieder nehst der von dem Vater auf ihn geerbten Präsectur von Rom. Guidobaldo von Rontesettro, der schon vor des Papstes Julius Erhedung in sein Herzogthum Urbino zurückgekehrt war, adoptirte Francesco Raria nun somlich, und Julius bestätigte die Adoption 1) am 10ten Rai 1504.

Ottaviano Riario, obgleich ebenfalls Verwandter bes Papzstes, erhielt seine Vicarie von Imola nicht zurück, und Luigi begli Orbelassi, ber nach Antonios (bessen natürlicher Bruder er war) Tobe in Forli Signore ward und seine Signorie gleich dem Malatesten an Venedig verkausen wollte, kam zu spät: die Republik wollte den Papst nicht weiter reizen, und Luigi, als er sich nicht halten konnte, blied nur die Flucht nach Venedig übrig, wo er ohne Nachkommenschaft stard 2). Siovanni Ssorza 3) hatte durch die Familie seiner Gemahlin, die Liepolos in Venedig 4), und durch seinen Vetter den Carzbinal Ssorza, auf allen Seiten, von denen ihm Sesahr dros hen konnte, Vertretung. Julius stand inzwischen durchaus nicht von seiner Rucksoberung der Herrschaften von Faenza und Rimini und der anderen von den Venetianern im Air-

- 1) Bembi hist. p. 262.
- 2) Sismondi p. 299.
- 5) Die Sforzen von Pefaro waren fich folgenber Geftalt gefolgt: Aleffanbro + 1473.

(vgl. Abtheil. IV. &. 606).

Coftanzo + 1483.
(vgl. Lebret. VII. &. 227).

Giovanni, natürlicher vom Papft legitimirter Sohn.

4) Bembi hist. p. 265.

chenstaat occupieten Dutschaften ab; er verweigerte sogar bie Zulassung venetianischer Botschafter, bis ihm die Republik die Drischaften im Imolesischen, Forlivesischen und im Gehiete von Cesena zurückgab; dann nahm er wieder Gesandtschaften an, und der Friede wurde die nachste Zeit über nicht getrübt, ohngeachtet Julius die Benetianer auch nicht im Besitz von Rimini und Faenza somnlich anerkannte.

In Toscana beuerte ber Krieg von Alorens gegen Vifa noch ununterbrochen, menn auch ohne entscheibenbe Begebenbeiten fort: benn wenn auch ber Konia von Aranfreich Alas reng als ibm verbundete Stadt in ben Waffenftillstand einfoloff. Difas fcbien fich Riemand annehmen zu wollen: Sons salvo wimichte in biefer Stadtefehbe fich ben Anfangspunet neuer Unternehmungen vorzubehalten. Seit Abichluß bes Baffenftillstandes betrieben die Florentiner ben Krieg wie ber mit größerem Gifer, ernannten Ercole be' Bentivogli zu ibrem Kelbhauptmann und begannen am 25sten Dai den neuen Keldaug. Die Bermuftung bes visanischen Gebietes und bie Einnahme von Libraffatta waren bas Resultat biefes Krieges. mit welchem ein Plunberungszug in das Lucchesische verbunben wurde, weil Lucca bie Pisaner fortwährend unterflicht batte. Ammer ungludlicher und bebrangter wurde die Lage von Difa.

Die weitern Unterhandlungen bes französischen und spasnischen Hofes wurden burch Unterhandlungen bes ersteren mit dem Erzherzog Philipp und mit dessen Bater Maximitian gebrochen, und Louis unterzeichnete am 22sten September drei verschiedene Berträge mit den Letzteren zu Blois!), denen zu Volge Maximitian den König Louis und dessen männliche Erzben oder in deren Ermangelung seine Tochter Claudia mit Mailand belehnte, gegen eine Zahlung von 120,000 Gulden, halb sosort, halb in sechs Monaten zu leisten, und gegen einen jährlichen Lebenszins von ein Vaar goldenen Sporen. Daz gegen ward Claudia mit Philipps Sohne Karl, oder wenn

<sup>1)</sup> Diese Bertrage wurden nachher auf einer Conferenz zu hagenan im April 1505 von Philipp und Marimilian ratissiert. Sismondi p. 811.

Leo Gefdicte Staliens V.

biefer freiber ftoeben follte, wit beffen zweitem Gobne fferbi-

nand verlobt; und endlich verbimbeten fich Maximilian und Louis gegen Benedig, um die Boffhungen biefer Republik auf bem Refliande Staliens zu erobern und zu theilen. Philipp nahm bald nach bem Abschluß bieser Bertrage ben Titel eines Konias pon Caffilien an, ba feine Schwiegermutten, Ifabella, in biefer Zeit farb und Ferbinand jum Abminifibator von Cofiffien ernannte. Reberigo von Reapel war turg vorber am Oten September gu Lours geftorben. Das Jahr ging ohne fonflige für Italien bebeutenbe Begebenheiten ju Enbe, aber gleich ju Anfange 1505 bes nachften (am 5ten Samuer 1505) ftarb Ercole von Effe. ber Rurft von Rervara, Mobena und Reggio, ber nach bie schenfte Beit bes italienischen Gleichgewichtsfoftemes gesehen und feit bem August 1471 feine Staaten unter ben schwierig ften Berhaltniffen regiert batte. Ihm folgte in ber Berrichaft fein Cobn Alfonfo, ber bamals auf einer Reife nach ben bebeutenbften Aurftenbofen feiner Beit begriffen und in England mar. Ein zweiter Sobn, Sippolito, war Carbinal; ein britter, Kerbinando, lebte in Fertara; ein vierter, unebelicher, biek Ginlis 1).

<sup>1)</sup> Der Carbinal und biefer Giulio waren beibe in biefelbe ferrare Afche Dame verliebt, und fie entschulbigte fich wegen bes Donnelverhaltniffes bei jenem mit bem unwiberftehlichen Bauber von Gintios foonen Augen. Der Carbinal überfiel nun Giulio und lief ibn blenben. Sismondi p. 326. Giulios Rache fant an bem Pringen Ferbinanbo ein bereitwilliges Bertzeug. Alfons namlich, mit ber Drechfelbant, ber Ranonengiefferei, luftigen Rathen und Dichtern, überhaupt mit bem was Bergnugen brachte beschäftigt, verfaumte feine garftenthatigteit fo weit, baf gerbinand auf bie Ungufriebenheit ber Unterthanen ben Dian granbete ihn ber herrschaft zu berauben. Doch maren Rerbinand und Giulio über bie Ausführung bes Planes und bie Dittel nicht einig, und ba ber Carbinal, ben Alfons nicht geftraft hatte, fortwahrenb Giulios Racheplane fürchtete und ihn beobachtete, murbe bie Berfdworung im Julius 1506 entbedt. Giulio flot nach Mantua, ward aber von Giovan Francesco ba Congaga (bem Martgrafen) ausgeliefest und, sowie gerbinand, erft auf bem Schaffot gu lebenstanglichem Gefangnis begnabigt. Berbinanb ftarb in Saft im Jahre 1640; Ginlio erbielt 1559 bie Freiheit wieber. Die anbern Berfchmorenen baften ibre Theilnahme auf bem Blutgerufte. Sismondi p. 328. Roscoo vol. II. p. 58 unb 59.

Die Berhaltniffe molfiben Louis und Maximilian, wie fie burd bie Bertrage von Blois gegrundet waren, wurden nicht vollig fo erhalten, weil fich Maximilian auffer Stande fab in ber beftimmten Beit Benebig anzugreifen. Dagegen fcblof Louis im October 1506 einen neuen Bertrag ju Blois mit Kerbinand bem Latheilschen, bemaufolge Nerbinand noch im Alter Louis's Bermandtin, Germaine be Noir, beirathete, welche bann an Aragonien bie frangofischen Anspruche auf Reavel als Mitaift brachte, jeboch fie für Krantreich vorbebielt, falls Kerbinand früher als fle felbft und ohne von ihr Rinder au baben flache. Louis legte ben Titel eines Koniges von Reapel und Nerusalem ab. und Rerbinand sollte innerbalb 10 Sabren 700,000 Gulben als Entschädigung für gehabte Rriegs loften anbien und andere 300,000 Sulben als ibm von Germaine zugebrachtes Beirathogut anerkennen, beren Bruber aber. Gafton be Foir, ju feinem Reiche Ravarra belfen, welches iben freitig gemacht wurde. Endlich fagte Ferbinand auch allen Baronen ber franzbilichen Partei in Remel Anmeffie au.

Der Kelbbanvimann ber Florentiner in bem Rriege gegen Pifa, biesmal Luca be' Savelli, hatte inzwischen im Arithjahre 1505 wieder die Bermuftung ber Umgegend von Pifa begonnen und wollte Librafratta verproviantiren. Aarlatins aber. ber pifanische Sauptmann, griff ihn im Gebirge auf schicktis bem Terrain mit geringer Mannschaft an und folge ibn 120 Streitroffe, 100 belabene Saumtbiere in die Klucht. und viele Gefangene wurden Beute ber Pifaner. icopften neuen Duth. Giovan Paolo be' Baglioni, beffen Beiftand bie Alorentiner fuchten, verweigerte für ben Augenblid feine Mitwirkung, und neue Plane, Die Debici nach Florent aurudauführen, waren im Berte. Die Orfinen namlich batten ben Plan, ihren Bettern wieber zu ber Signorie in Alorens zu verhelfen, nie gang finten laffen, und Panbolfo Petrucci, ber Signore von Siena, wunfchte bas Gleiche mit ben Medici, weil er bie Rabe bes bemofratischen Floreng fürchtete. Derfelbe Beweggrund scheint nun auch bes Baglionen Sandlungsweise bestimmt zu haben. Gonzalvo bilbete fur alle biefe burd übereinstimmenbe Interessen zu gleichem Unternehmen Berbundenen, theils fruberem Bertrage zu Folge, theils weil

er bie Morentiner als ben festeffen Wall ber Franzofen in Italien betrachtete, einen Ruchalt 1).

Bartolommes d'Alviano, scheinbar mit Gonzalvo verseinsbet, sammelte im römischen Gebiete einen Geerhaufen 2). Mitstelst bestschen bedrängte er die ghibellinische Partei in Orvieto, Ricti und Città di Castello, mainend Gonzalvo spanische Bessatung nach Piombino warf. Da aber Bartolommess Leute ganz im Interesse der gnelsischen Orsini versuhren, sanden die Klorentiner einen Berdündeten an Pusspero della Colonna und dewogen mittels seiner durch das Bersprechen, Pisa in diesem Jahre nicht weiter angreisen zu wollen. Gonzalvo zu der Busage, seinerseite Richts thun zu wollen, was Bartolommes sörderlich sein könnte.

Bortolommes, ber für fich noch auf die Unterflügung Comalvos im entscheibenben Augenblid rechnete, sowie auf ben Bugug ber vitelleschischen Aruppen unter Chiappino be' Bis telli und ber Leute Giovan Paolos be' Baglioni, brang vor bis Campiglia in ber Maremmez ploglich gebot ihm eine Anordnung Gonzalvos fich gurudzuziehen; bie Leute bes Baglionen und Pandolfos von Siena blieben in Groffeto fleben. um ben Andgang ber Unternehmung erft beffer zu überseben. und so verlor Bartolommeo, weil er, von feinen Berbunbeten verlaffen, nicht allein gegen Florenz ziehen wollte, mehrere Wochen, wahrend welcher Beit bie Morentiner 550 Gensb'ar mes und 300 leichte Reiter jufammenbrachten, und fie unter Ercole be' Bentivogli als Felbhauptmann und unter Antenio Giacomini be' Tebalducci als Kriegscommiffar ibm ents gegenstellten. Um 17ten August warb Bartolommes bei Vorre bi St. Bincente ganglich auf's Baupt geschlagen 1). Dit nur

- 1) Sismondi p. 816.
- 2) Guicciardini l. c. p. 200 sq.
- 3) Das Beriptechen war etwas ilmititet: "che per quest' anne non si anderebbe con artiglieria alle mura di Pisa." — Guicciardini l. c. p. 209.
  - 4) Malavolti I. c. fol. 118. a. Machiavelli decennale II.

     "Che giunto dalla Torre a S. Vincente

    Per la virtà del vestro Giacomino

    Fu prosternata, e rotta la sua gente;

neun Mann rettete er fich in bas Sanefische, Chiappino mit wenig mehrern nach Pifa. Die Riorentiner machten an bem rauberischen Heere berrliche Beute.

Pietro Sobenini, ber Gonfaloniere von Morens, benutts ben Sinbrud bes Sieges, einen Befchluß burchzuseben, welder 100,000 Sulben ju Fortsetzung bes Krieges gegen Difa bestimmte, und fofort zog ber fiegreiche Beerhaufe nach S. Safciano, wo er bie Ankunft bes Belagerungsgeschützes erwar-2016 biefes und 6000 Mann au Ruß angelangt waren. rudte man vor Pifa und begann am 7ten September bie Stadt mi beschieffen. Aber wie breite Brefden man auch in bie Maner fchieffen mochte, bas Aufvoll war zu feig, um einen Sturm mit bemfelben unternehmen an tonnen; unberedenbare Schmach tam auf bas florentinische Seer, wo weber Bitten noch Drohungen ber Anflihrer mehr Stwas vermochten, und als man erfuhr, bag 300 Spanier von Diembino nach Pifa gekommen feien, wurde bas floventinische Lager nach Ris voli verlegt (am 14ten September), von we man bas Jußvoll entließ und bie Reiterschanen in bie Binterquartiere brachte. Rum bebnten bie Pifaner im October ihre Streifzuge wieber meiter aus, und 1500 Spanier tamen ibnen zu Sulfe.

fiberhamt maren nun die Konige von Spanien und Krankreich weit machtiger und wichtiger für italienische Berhaltniffe als irgend ein anderer Farst des Landes, und in der Rivalität biefer fremben, burch ben Besit von Reapel und Mailand gewiffermaßen bem Staatenfoftem Italiens einverleibten Fürften denerte bas Sleichgewichtsfoftem Cofimos be' Mebici entfernt Insofern war es auch für Italien nicht unbebeuned fort. tenb, bag Rerbinand ber Ratholische in Reinbsebaft mit feinem Schwiegersobn Philipp war, ber fich num Konig von Castilien nannte und bem er am 27sten Junius 1506 durch einen 1506 Bertrag auch die Abministration Cafiliens abtreten muffte. Der Grinum über Philipps Erbfolge 1) bewog ihn fich im September in Batcelona einzuschiffen und ibm. unter bem

Il qual per sua virtà, pel suo destino In tanta gioria e tanta fama venne Quant' altro mai privato cittadino."

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 269. 270.

Borwand, sein Königreich Neapel besuchen zu wollen, so weit als möglich aus dem Wege zu gehn. Auch hatte Genzalvo in Italien eine Macht und ein Ansehn gewomen, die es nöthig zu machen schienen, daß der König selbst einmal neben ihm austräte 1), denn so oft ihn Ferdinand auch zurückgeusen, immer hatte er einen Ausweg gefunden, dem Ause nicht Folge zu leisten.

Der Erfolg, welchen bie Unternehmungen ber Sabsburger auf ber porenaischen Salbinfel batten, bewog Louis XII. unter ber Sand Marimilians Bunfch eines Romerzuges in berfelben Beit bei ben Benetiamern und Schweizern entgegen au arbeiten. Zuch batte er bie bringenben Borftellungen ber Stande zum Borwand genommen, seine Tochter Claubia (nach Aufhebung bes Berlobniffes mit bem Sabeburger Ganl) an ben Bergog von Angouleme, ben Erben ber Krone von Frantreich, ju geben. Durch alle biefe Berhaltniffe und burch bie Angelegenbeiten Ungarns ward Maximilian endlich beftimmt fur's erfte auf ben Romerzug zu verzichten. Die Raberung, welche in bem Maximitian feinblichen Interesse zwischen Louis XII. und Benebig flattgefunden batte, machte jenen auch abgeneigter für bie Plane bes Papftes Julius, welcher einen Schat fammelte ju einer großen Unternehmung, für welche er auch Aerbinand, Louis und Maximilian au ftimmen fucte, und bie in nichts Geringerem befinnb, als in ber gemeinschaftlichen Eroberung und nachberigen Bertheilung ber venetianischen Zerritorien.

Das Lauerwerden Frankreichs zwang Julius seine Plane gegen Benedig zu verschieden; er wendete sich inzwischen gegen Verugia und Bologna. Er verlangte geradezu und merwartet, Frankreich solle ihn mit Aruppen unterstühen, Benedig salle ruhig diesem Versuch des rechtmäsigen Herrn gegen die Usurpatoren der Perrschaft in den genannten beiden Siedbten zusehn, und die Republik blied theilnahmlos, um Julius nicht noch härter zu reizen, Louis sträubte sich wenigstens nicht entssehen gegen die gemachten Anmuthungen.

1506 Am 27sten August bes Jahres 1506 verließ Julius Rom

<sup>1)</sup> Rante &, 249.

in Besteitung von 24 Carbinalen und von 400 Genation mes!). Er wendete fich querft auf Perugia, mo ibm accen: ben Baalionen beffen blutschanberisches Berhaltnig au feiner Schwefter, von welcher berfelbe Rinber batte, in ber Gefinnung ber Menschen au Sulfe tam, sowie bie Grausamkeiten, bie berleibe gegen seine nächken Berwandten geübt batte, um fich beim Regiment au behandten. Die Florentiner waren ihrerseits auch nicht unzuswieden über ben Kall des mediceisch gefinnten Samptlings, und ber Baglione, von Allen verloffen. folkte versuchen, wie lange er allein mit einigen hundert Miethinwoen in Derugia fich balten kounte. Alles mas ber Benso von Urbino und Andere von des Papfies Umgebung gutlich für ihn verfuchten, balf Richts; endlich beschloß er lieber fich in Gutem au unterwerfen und tam mit bem freien Geleite feiner Areunde am 8ten September in bas papftliche Lager. mo ibm Gnabe, die Bufage bes Genuffes feines übrigen Bermonens, und eine Condatta mit allen feinen Leuten vom Papfie wurde, gegen bie Ubergabe ber Stadt und ber Beften von Des rugie an Julius. Ginige Zeit nachber erft, nachbem ber Davik bie Stadt wieder verlaffen batte, febafften bie Burger von Des: maia die Balie ab, burch welche die Baglionen, und naments, lich Giovan Pavlo, geherrscht hatten. Bon ber Beit an genoß. Bemaig, unter ber Oberhobeit ber Rirche und unter republis canifden Beborben, wieber flabtifcher Freiheit.

Ebenso gewaltsam, wie der Baglione in Perugia, war der Bentivoglio in Bologna gestellt, der hier gegen die neben ihm einsuspreichsten Familien gewäthet hatte, und bessen herzschaft durch den ilbernauth seiner vier Sohne unleidlich wurde. Im durch Furcht und Schrecken erhielt er sich noch. Die Florentiner sagten dem Papste Huse gegen ihn zu; dasselbe that der Gonzaga; die Benetianer gingen sogar so weit, zu ers klaun, wenn ihnen der Papst Kaenza und Rimini destätige, wollten sie selbst Bologna der Kirche gewinnen. Der Cardinal von Amboise stellte dem König Louis, der sonst den Bentisvoglio geschützt und wegen Mailand ein Interesse hatte ihn

<sup>1)</sup> Busnacorff in ber Rote Rofinis zu Guicolardini I. c. p. 231.

zu schichen, vor, daß er den Papst zu seinem unverstinlichen Feinde machen würde, wenn er ihm in dieser Sache in den Weg träte, und auch er gab den Aprannen von Bologna nicht bloß Preis, sondern ließ zu des Papstes Unterstützung 600 Gleven, 3000 Schweizer und 24 Stück Geschütz aus dem Railandischen gegen ihn ziehen.

Durch Gesandte, welche Julius zu Forti trafen, legte Giovanni be' Bentivogli Unterwerfungebedingungen vor; als Antwort erfolgte nur vom 10ten October aus Cesena eine Bulle gegen ihn, die ihn und seine Anhanger für Rebellen erlärte, ihre Güter der Planderung, ihre Personen der Sales verei Preis gab. In Imola gab Julius den Oberbesehl über die Armee der Kirche 1) am 20sten October dem Markgrafen von Mantua.

Die entschiedenen Erklarungen des französischen Feldhauptsmanns, Herrn von Chaumont, machten bald dem ohnehin uns zureichenden Widerstande Giovannis ein Ende. Er ging (das mals bereits 70 Jahre alt) am 2ten November mit seiner Ses mahlin und allen seinen Kindern in das französische Lager. Für 12,000 Ducaten, die Chaumont erhielt, unternahm dieser es ihm bessere Bedingungen, als er ausserdem vom Papst zu erwarten hatte, zu verschaffen. Man kam zuleht überein, der Bentivoglio solle seine bewegliche Habe ganz und die under werden, soweit deren rechtmäßige Erwerbung nachgewiesen werden könne, behalten, Bologna verlassen und in Jukunst im Herzogthum Mailand leben. Auch von dem Papste erhielt Chaumont 8000 Ducaten; das französische Heer bekam als Entschädigung sür die verhinderte Piünderung der Stadt 10,000 Ducaten 2).

Julius zog am 11ten November triumphirend in Bo-

<sup>1)</sup> Außer 400 Gensb'armes, mit benen Julius Rom verlassen hatte, waren es 150 Gensb'armes bes Baglionen, 100 ber Florentimer unter Marcantonio bella Colonna, 100 bes herzogs von Ferrara, 200 leichte Keiter bes Markgrafen von Mantua, 100 Strabioten aus bem Reapoelitanischen und mehrere tausend Mann zu Fuß. Dazu kam die französische Armee unter de Chaumont, die Castelfranco besetzte zu derselben Zeit, wo der Markgraf S. Piero zuerst angriss. Sismondi p. 844.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 236.

logue ein, boffen Freiheiten er beftätigte, beffen Berfuffung er neu ordnete 1).

In Toscana siel zwischen Albrenz und Pisa während best ganzen Gommers 1506 keine Feindseligkeit vor; zwischen erzikrer Stadt und Siena war im April ein Wassenstliftand für dei Jahre erneuert worden; so lange sollte die Streitigkeit über Montepulciano ruhen.

Im statien Italien war Alles auf Ferdinands Andunft gespannt, als dieser im September seine Reise antrat. Dessen Berhältnisse erhielten plöglich einen ganz andern Buschnitt durch den Lod König Philipps von Castilien, wovon ihm noch die Rachricht unterwogs in Vortosino zulan. Um Isten November erreichte Ferdinand nach mannichsathen Idgerungen Nearpel, wo sich ihm der beargwöhnte Gonzalvo auf das under seingenste näherte, von ihm glänzend geehrt, dann aber einige Wonate später nach Spanien gesährt und in einer Art Unsgnade und Verdammung vom Hose gehalten ward die an seis nen Lod im December 1515.

5. Geschichte Italiens bis zur Wieberbesetung Pisas burch bie Florentiner im Junius 1509.

Die übertragung der höchsten Beamtung in Genua zuerst an Lodovico Moro, dann an den König von Frankreich, hatte allmälig den Haß der Factionen, der sich nun nicht mehr im Kampse um das Dogenamt und um die Besten der Stadt erneuern konnte, milder werden lassen. Abel und Popolare theilsten sich in die städtischen Behörden unter dem mailändischen oder französischen Statthalter gleich, aber seit der französischen Signorie war der Abel durch den Sinn und die Neigung der französischen Großen sehr vorgezogen worden. In der Bers

1) Bon ben Signort Sebici (vergl. Abtheil. IV. S. 592 Rote 1.) schof ber Papst Giovanni be' Bentivogli und zwei seiner entschiedensten Anhanger sine alle Zeit von städtischen Ameren aus. Die anderen breizesn nahm er und noch 27 andere sind bilbete aus ihnen den Rath der Bierziger, welchem alle Staatsgewalt anvertraut wurde, und der also eine neue Balie war, aber dei gewissen Familien erdlich. Sismondi p. 347, 348.

fossing kannke vied keine Anderung bringen, aber den übermuth des Abels nahrte es und knupfte dessen Interessen an den fremden Hernscher. Besonders trat unter diesen franz zösisch gesinnten Edelleuten (d. h. unter den Docia, Spisnosa, Fieschi und Geimaldi) Gian Luigi del Fiesco hervor 1), der freisich auch nicht sowohl mehr die alte kampsgeichte Gemeinde der Bürger als vielmehr einen von der Bank von G. Georg sast absorbirten, durch Handelsstörung und Bersall der Seemacht herabgekommenen Staat gegen sich hatte.

Der Punct wo fich ber Gegenfat bes Abels und ber Burger wieber zu heftigerer Leibenschaft entzundete, waren bie Berbaltniffe Difas, welches bie Burger burch Gewährung bes Schutes von Seiten Gennas gerettet, ber Abel im Intereffe Rrankreichs fich felbit überlaffen feben wollte 1). Es tam bis au taglich wiederkehrenben Beleibigungen zwischen ben beiben Stanben, welche burch bie Parteilichkeit bes frangoffichen Statts batters bochst brudenb wurden für die Dopolaren; bas Boll verlangte, bie Popolaren, ju benen nun auch ber größte Theil bes alten Abels (ber nicht fo reich wie jene vier gamilien geworbene und boch auch nicht gang heruntergekommene namlich) wegen taufmannifchen Gewerbes gerechnet wurde, follten & aller Beborben bilben 3), ber Abel (b. h. jene vier Ras milien) nur 1, und ber Statthalter warb bei gunehmenber Gabrung beforgt, fobag er ju fcheinbar billigerem Berfahren fdritt, und bei Beleibigungen awifchen Sbelleuten und Popolaren flets beibe Betbeiligte verbannte.

Ein ganz unbebeutenber Borfall brachte endlich boch ben Grimm bes Boltes, welches ber Abel nur mit bem Schimpfworte vilan'! belegte, jum Ausbruch. Bifconte Doria und

- 1) Seine Anhanger bilbeten eine besonbere Partei, bie ber Ragen (do' gatti), well bie Rage ber Biebchen Bimierbe (Baffenzeichen) war.
- 2) Ubertus Feliata Genuens, hist. lib. XII, in Graevii thesaur. antt. itt. vol. I. p. 681.
- 3) Ramlich & vom popolo grasso ober ben höheren Sanften und reichen Rausherren, und & von ben nieberen Junsten ober bem hand-werterstand. Folieta l. c. p. 688. Die Clieber bes popolo grasso hiessen in Genua cappellacci, bie des popolo minuto aber cappette. Guicciardini l. c. p. 242 und die Rote des herausgebers baze.

ein gemeiner Barger geriethen auf bem Martt beim Sanbel um Champignons, bie Beibe ju haben wunschten, fo an einanber, baß ber Doria bem trobigen Burgersmann einen Faufis folg in's Geficht gab, worauf biefer mit bem Rufe: popolo! Alles jum Aufruhr brachte 1). Paolo Battifta von ben Gins finiani, und Immanuele von ben Canati, Beibe ans altabeligem Gebiat und nun ju ben Popolaren gezählt, führten bas Boll; zwei Doria wurden getobtet, andere vom Abel verwunbet, und ber frangofische Statthalter wuffte fich nur burch bas Bugeftanbniff au belfen, bag bie Amter tunftig au amei Dritttheilen an die Popolaren, nur zu einem an ben Abel gegeben werben follten. Aber bas gemeine Bolt war nicht fo leicht wie die Popolaren zu beschwichtigen: wenige Tage nachher filmte es von neuem auf die Haufer bes Abels; biefer fluchtete und sammelte sich bann in Afti, wo Philipp von Ravenfein, ber icon fruber bie Statthalterfchaft vermaltet batte und nun von neuem wegen ber mislichen Berbaltniffe bagu berufen war, ben Bereinigungspunct bilbete.

An biefen wendeten fich auch bie Popolaren, verficherten ibn ihres Gehorfams, und am 15ten August 1506 bielt er 1506 feinen Einzug in Genua an ber Spite einer bewaffneten Racht, welche bie Semuther ber Einwohner einschüchtern follte. Allein bas gemeine Bolt zeigte eine fo entschloffene Saltung, bag Ravenstein ben Gian Luigi bel Fiefco wieder entfernen, bag er bie Ertheilung von zwei Dritttheilen ber Amter an bie Dos polaren zugeben und bem geringeren Bolle einen eignen Das giffrat von acht Tribunen zugestehen muste 2). Auch ber Ros nig beflätigte alle diese Anordnungen, nur verlangte er, daß Sian Luigi gurudtebren und alle feine Befigungen wieber erbatten folle, bie bas Bolt von Genua zum Theil in Befit

<sup>1)</sup> Rolle ta erzählt etwas verfchieben: er fagt, Bartolommeo be' Bieschi und ein Landmann aus bem Polceverathal feien (jener als Raufer, biefer als Bertaufer von Schwammen) jufammengerathen; und Bisconte Doria nachher, als ber Tumult schon begonnen, ganz unschulbig erfchlagen worben. Im Befentlichen tommt bas auf Eins berans. Folieta L. c. p. 689, 690.

<sup>2)</sup> Folieta l. c. p. 692.

genommen hatte 1); die alten Popolaren waren damit zufrieden, nur die Aribunen nicht, welche vorstellten, daß alle Rechtszugeständnisse umsonst seine, solange Gian Luigi Burgen und Leute behalte, also die Macht, allen Rechten Hohn zu sprechen; er möge seine Bestigungen behalten, aber nicht als eigne freie Herrschaften, sondern als den Gesegen Genuas unsterworsenes Privateigenthum. Auch in ihren Unternehmungen zu Bezwingung des Adels liessen sich die Aribunen nicht einz mal aushalten: sie stellten gegen Ende Septembers Auflatino, den Feldhauptmann der Pisaner, der eben durch die Florentiner nicht beschäftigt war, an die Spize von 2000 Mann und von einer kleinen Flotte und sandten ihn gegen den Schlupfwinkel der ligurischen Seerduber, gegen Monaco, das dem Luziano de' Grimaldi gehörte 2).

Diefer Schritt brachte Ravenstein bagu im Unwillen am 25sten October von Genua zu scheiben, und Louis XII. bes schloß nun gegen bie Stadt zu ziehen und fie mit Gewalt ju Achtung seiner Anordnungen ju zwingen. Chaumont, ber Befehlshaber in Mailand, und ber Commandant bes Caftelletto in Genua erhielten Befehl, bie Semueser als Reinde au behandein, und ber Lettere benutte biefen Auftrag auf bas schnobeste zu Gelbgewinnung 3), während ber Erstere allen Sanbel zwischen bem Berzogthum Mailand und Genua abschnitt. Noch versuchte ber Carbinal Carlo Domenico ba Caretto bie Genueser zum Rachgeben zu bewegen, aber biefe rechneten auf ben Papft, ber in ber That Schritte im Sinne bes genuefischen Bolfes bei bem Ronige gethan, und als er Richts bamit erreicht, Bologna, wo er Louis batte erwarten wollen. 1507 am 22ften Februar 1507 plotlich verlaffen hatte. Auch bei Maximilian brachten bie Genueser ein Gefuch an, und er verwendete fich für fie, ohne etwas Anderes damit zu erreichen. als bag Louis um fo mehr einfah, wie nothig es fei rafch an Berte zu geben. Die Genueser aber gingen so weit, wieber einen Dogen zu ernennen und bas frangofische Boch gang ab-

<sup>1)</sup> Felieța l. c. p. 694.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 246.

<sup>8)</sup> Guicciardini l. c. p. 249.

zuschütteln. Das gemeine Bolk war burchans bas bewegende Element, und der Borsieher einer Seidensarberei, Paolo da Novi, ward am 15ten Marz an die Spige der Republik gestellt.

Ein kleines Deer ber Rieschen suchte fich inamischen ber ihnen entriffenen Stabte Rapallo und Recco wieber zu bemachtieen; es gelang baffelbe in bie Alucht zu schlagen; eben fo erging es einem anderen fleschischen Saufen, ber von einer anderen Seite kam 1); die Rranzosen mufften bas Castellaccio thergeben; neue Befestigungen wurden jum Sout ber Stabt. angelegt; bas Caftelletto ward belagert, und alle Lebensmittel und Kouragevorrathe wurden aus dem Volceverathal fortgefibet. Alles batte gludlichen Fortgang, bis Louis XII. selbst nach ber Mitte Aprils nach Gerravalle kam. Seine Armee bestand aus 800 Gensb'armes, 1500 leichten Reitern, 6000 Schweizern und 6000 Franzosen zu Fuß. Ungeachtet ber Doge biefem Beerhaufen zwar bei weitem weniger, aber boch zu Sperruma bes Paffes binreichenbe Leute entgegengefiellt batte, liefen biefe bei bem Raben ber Frangofen bavon, am 26sten April. Dit ben Alüchtlingen augleich jog bie Bevollerung bes Polceverathales in die Stadt, um fich vor Plunberung zu ret= ten, und verbreitete Furcht und Schreden. In Die Bertbeibis anna ber Stadt bachten bie Benigsten; die Bauser und Stras ben fucte man vielmehr in Bertheibigungeftanb zu feten.

Karlatino, von der noch dauernden Belagerung von Mosnaco abgerufen, hatte zu Lande den Weg besetzt gesunden, zur See hinderten ihn widrige Winde; einer seiner Officiere, Jascopo Corso, versuchte Genua mit 8000 Milizen gegen das Vokeverathal hin zu vertheidigen, und es gelang mit Ersolg, die französische Artillerie wirken konnte, dann slohen sie auf die Höhen; die Besatung des besessigten Punctes dei der Lanterna sürchtete abgeschnitten zu werden und ergriss ebensfalls die Aucht. Die Genueser sandern Botschafter an den König; der Cardinal von Amboise aber wies sie ab und erzklate, der König nehme die Stadt nur an, wenn sie sich auf Enade ergäbe. Die Franzosen hatten inzwischen Belvedere

<sup>1)</sup> Folieta l. c. p. 699.

genommen. und alle Berfuche, fie baraus zu vertreiben, scheis terten; ba verzweifelten bie Genueser; ber Doge und alle zu febr Compromittirten floben nach Difa, die Stadt ergab fich auf Gnabe. Am 29ften April hielt Louis mit gezucktem Deden feinen Einzug in Die Stadt. Die Beborben ber Stadt und Weiber und Kinder, die Dlaweige trugen, warfen fich ihm por ben Thoren ju Ruffen. Trot ber. Gnabe, bie er im Gans sen ausagte, ließ er Blutgerufte aufbauen und verurtheilte viele Einzelne zum Tobe. Auf bem Wege von Visa nach Rom ward auch ber fluchtige Doge ben Franzosen verrathen und bann in Genug bingerichtet 1); die übrigen verscholich verschont bleibenben Genueser mufften 200,000 Gulben Branbichanungs= gelber gablen; ein Fort warb bei ber Lanterna angelegt, und ber frubere Bertrag ber Stabt mit bem Konige offentlich Die Stabtverfaffung, welche Genua wieber que verbranut. gestanden erhielt, war nun Gnadengeschent bes Konigs, und gang naturlich befam jest ber Abel wieber bie Salfte ber Ams ter 2). hierauf entließ Louis fein heer und ging um bie Mitte Mais nach Mailand, wo er bie Rudreife Ferbinands bes Katholischen, ben er nachber in Savona sprach, abwartete.

Ferdinand hatte inzwischen seiner Unterthanen Anhänglichs keit nicht zu gewinnen vermocht. Er gab den angiovinischen Baronen, denen er ihre Besitzungen versprochen, diese nur theils weise zurück, musste sie zu diesem Ende den dermaligen Besitzern abkausen, denen er nur zum Theil das Kausgeld zahlte, und drachte so den Abel gegen sich aus, während das Bolk unter den unerschwinglichsten Auslagen seuszte. Über die Belehnung und den Lehnzins waren auch mit Julius II. hinssichtlich des Königreiches Neapel Dissernzen entstanden, und ohne irgend einen Abeil der höchst schwierigen Berhältnisse erlebigt zu haben, verließ Ferdinand Neapel wieder am 4ten Julio7 mius 1507. Am 28sten Junius kam er nach Savona, wo er vier Tage mit dem Könige von Frankreich zubrachte, besonders in Beziehung auf Pisa und Benedig mit demselben Plane

<sup>1)</sup> Felieta l. c. p. 705.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 876.

hesprach und dann nach seinen pyrendischen Reichen zurück- kehrte 1).

Anch gegen Louis XII. hatte Inline wohl Urfache in alir: nen, ba Annibate be' Bentivogli im Maitenblichen Ermppen gemerben und einen Berfuch ber Rudfehr nach Bologna gemacht batte. Julius verlangte bie Auslieferung ber Bentivoglis, ober ibre Bertreibung wenigstens, mit allem Que und funte. als biele verweigert wurde, Maximilians Gifersucht gegen Louis rege gu machen. Maximilian traf auch wirkich alle Anstalten zu einem Buge nach Rom, um enblich bie Rais kufcone au erlangen, und jugleich ju einem Buge gegen Mais land, beffen Bergebung an Frankreich er als annuffirt betrachtete, feit Louis bie Bebingungen, bie er bem Bertrage me folge zu erfallen batte, auch nicht erfallt. Überall aber, befanbers bei ben Reichoftanben, murbe er burch frangofische Mgenten gebinbert, und bie Ausführung ber beabsichtigten Anfalten unterlag taufenb hinberungen. Geiner gewöhnlichen Sucht, Alles beimlich zu halten und nur allein auszuführen. enfolge versplitterte Maximilian auch noch feine Krafte, um feine wahren Thiichten au mastiren.

Um meisten kam et bei dem Gelingen von Maximilians Plasen auf das Berhalten der Benetianer und der Schweizer an. Bei diesen hatte Maximilian eine bedeutende Partei für sich; Benedig suchte er zu gewinnen durch Erdsstung der franzosisschen Absichten auf die Staaten der Republik auf dem italies nischen Jestland. Louis aber dot den Benetianern, falls sie mur Maximilian den Durchzug abschnitten, ewige Garantie direr Staaten auf dem Festlande an, und nach langen libers legungen entschlossen sich die Benetianer sur Frankreich und zeigten Maximilian an, ihren Berträgen mit König Louis zus solge domnten sie ihm den Durchzug durch ihre Staaten mit tinem Heere nicht gestatten; auch mussen sie, salls der römissen Hers das Mailandische von einer anderen Seite her anz geisse, den Franzosen vertragsmößige Halfe gegen ihn leisten. Wolle Maximilian aber ohne Heergesolge nach Nom ziehen,

<sup>1)</sup> Guiceiardini (l. c. p. 275, 276.) giebt nur beri Kage an als Beit bes Congreffes ber Könige.

um bie goldne Krone zu erwerben, fo stehe feiner Durchreise burch ihr Gebiet Richts im Wege 1).

Da nun Maximistan überdies das ihm von dem Reiche bewilligte Geld zum großen Theil schon ausgegeben hatte und sür die Werbungen der Schweizer vorzüglich aus italienische Gelder rechnete, aber die italienischen Staaten durch übertriezbene Foderungen schreckte, von denen er Richts nachgeben wollte, ging sür ihn alle Weglichteit des Sieges verloren. Louis erhielt von Ferdinand spanische Soldner, unterstückte die in den Niederlanden Widerstrebenden, nahm den Borromei, desnen er nicht traute, im Railandischen das Schloß von Arona, sandte Gian Jacopo de' Ariulzi mit 400 Gleven und 4000 M. zu Fuß zu den Benetianern und verstärfte seine Deeresmacht im Herzogschum Railand. Die Benetianer nahmen den Grassen Pitigsiano mit 400 Gensb'armes in Sold und stellten ihn in den Etschpässen auf; den Bartolommeo mit 800 sür das Friaul.
Genueser Flüchtlinge, Poldattista Giustiniani und Frego-

sino, suchten fich mit 1000 beutschen Landstnechten burch bie venetianische Lombarbei und bas Parmigianische nach Genna burchzuschlagen, wurden aber im Parmigianischen von den Franzosen zurückgewiesen und zogen wieder burch bas Gebiet ber Benetianer, die ihnen ben Ruchug zugestanden 2). , Andere genuefische Alüchtlinge fammelten fich in Bologna, bas Julius, 1508 feit Giovanni be' Bentivogli im Februar 1508 ju Mailand verftorben war, als weniger gefährbet betrachten konnte: benn obzwar Giovannis Cohne, Annibale und Bermes, mit Bulfe ber Pepoli noch einen Bersuch auf Bologna machten, trat boch bas Bolt so entschieben für bie romische Riechenberrschaft auf. bag nicht mur biefe Unternehmung scheiterte, fonbern auch für bie Bukmft die Aussicht auf bas Gelingen einer abulichen verschwand, zumal ba Louis, um ben Papft nicht auf bas aufferfte zu reizen, nun die Bentivoglis aus bem Mailandis schen wegwies und Chaumont Befehl gab, Die Rirche bei bem Befft Bolognas gegen Jebermann ju fchuten 3). Dies Berfabren gewann auch Inlind wieber für Krankreich.

- 1) Bembi hist. p. 274. Guiceiardini l. c. p. 297.
- 2) Gnicciardini l. c. p. 802.
- 5) Sismondi p. 393.

Maximilian war inzwischen im Sanuar nach Aribent gestommen. Feierlich kundigte er hier am 5ten Februar seinen Abmerzug an, indem er sich den Aitel eines erwählten röinisschen Kaisers beilegte, und brach in der solgenden Nacht mit 1500 Pferden und 4000 Mann zu Fuß auf; der Markgraf von Brandenburg suhrte andere 500 zu Roß und 2000 zu Fuß. Der Letztere wendete bei Roveredo, das er nicht zu nehmen vermochte, der Erstere in der Landschaft der Sette Communi, die er verwüssen ließ, um. Das deutsche Heer kam sopolistich wieder nach Bogen.

Auf einer anderen Seite waren 400 Bfterreicher zu Roß und 5000 zu Rug unter Bergog Erich von Braunschweig-Ras lenberg im Kriaul eingefallen und belagerten einige Beften in ber Canbichaft von Cabore 1). Bu biefen flieg nun Marimis lian mit feinen 6000 Mann zu Auß, verwüftete einen Theil bes venetianischen Gebietes und zog fich bann gegen Enbe Kebruars ploglich wieder nach Innfpruck guruck, weil er tein Belb mehr hatte. Die Nachricht von frangofischen Umtrieben in ber Schweig, welche besonderen Fortgang batten, feit man fab, bag Maximilian feine Angelegenbeiten aus Gelbmangel nicht in abnlicher Beise betreiben fonnte 2), brachten nun vollends Maximilian zu bem Entschluß, nach Ulm zu geben. um ben fdwabischen Bund jum Kampf gegen bie Schweig gu Bahrend feiner Abwesenheit war ein beutsches vermbaen. beer abermals in bie Landschaft von Cabore eingebrungen und wurde bier von Bartolommeo b'Alviano burch bie Besetung

<sup>1)</sup> Merkwurdig war bamals die Berfassung der Lanbschaft von Cabore, und blieb wohl ähnlich auch in späteren Zeiten. Sie erinnerte, wie so viel alterthümlich Eigenthümliches, was sich in niederen Areisen unter marcheschischer Perrschaft erhielt, noch an die ältesten Zeiten der Cinführung germanischen Wesens in Italien. Das Thal von Cadore war nämlich in zehn sogenannte Centen oder Centenarsprengel getheilt, und sebe Cent hatte einen Hauptmann und stellte 200 Mann. Die Pauptleute wählten sich einen Kelbhauptmann, sowie die Landschaft gessährdet wurde, und dieser Kelbhauptmann mit dem venetianischen Landschauptmann (welcher sonst der Genetaltel führte) sorze für das ganze Thal. S. Note zu Guiceiardini l. c. p. 806.

<sup>2)</sup> über bas Berhalten ber Frangofen gu biefer Beit in ber Schweig vergl. Rante S. 297. 298.

Leo Gefchichte Staliens V.

bes Spalto bi Mesorina eingeschlossen. Die Deutschen suchsten in gebrängten Hausen, Weiber und Bagage in der Mitte, sich durchzuschlagen, aber über 1000 von ihnen sielen und die andern mussten sich ergeben 1). Hierauf brach Bartolommes in das Österreichische ein, nahm Portenau, Gört, Eriest und Kinne 2).

Unterbeg machten bie Deutschen einen neuen Berfuch in ben Gegenben bes Sarbafees, ba aber ben Graubunbtnern in ihrem heere ber Gold schlecht gezahlt warb und biese nach Saufe zogen, mufften fie fich nach Erlangung einiger Bortbeile anruckzieben. Maximilian schien alle verfonliche Theilnahme aufgeben zu wollen, und bas fo pomphaft angefundigte Bert ber Raisertronung loke fich in ein Nichts auf. Er fuchte einen Baffenftillftanb von brei Monaten von ben Benetia= nern, bie ibn verweigerten, weil Marimilian Frantreich nicht einschliessen wollte, und Maximilian war so mittellos, bag er aulest sogar auf brei Jahre einen Baffenftillftanb in Bezies bung auf gang Italien schlieffen wollte, ben nun aber Louis XII. verweigerte, wenn nicht auch seine Freunde in ben Rieberlanben eingeschlossen waren. Benedig nahm aulett auf biefe Beis gerung teine Rudficht und schloß fur fich mit Maximilian ab am 20ften April 3). Der Baffenftillftanb ward befannt gemacht am 7ten Junius, schloß gang Italien ein und ließ Sebem bie während bes Krieges gemachten Eroberungen mit bem Rechte, Befestigungen überall nach Belieben auf eignem Grund und Boben anlegen zu burfen.

Louis sowohl als Maximilian waren burch ben Ausgang bes Krieges hochst erbittert auf Benebig, ungeachtet jener sich im Grunde gar nicht beklagen burfte. Schon bas Jahr zuvor bei dem Zusammentreffen mit Ferdinand hatte er das Project der Eroberung und Abeilung des venetianischen Gediets in Italien betrieben, und die Areue der Benetianer hatte ihn nicht abwendig zu machen vermocht. Sehe wir jedoch zu der Darftellung der Weiterwirkung seinbseliger Absichten gegen Benedig

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 309.

<sup>2)</sup> Bembi hist. p. 288 sqq. unb Guicciardini.

<sup>8)</sup> Guicciardini l. c. p. 815.

ibergehen, ift noch bas endliche Schidfal Pifas in Betrachtung au ziehen.

Die Pifaner waren mabrent ber Emperung Genuas gegen Frankreich von ben Genuesern nachbrucklich unterflügt wor ben; Dies borte feit bem Einzuge Louis's in Genua auf, und auch Siepa und Luera balfen nur noch wenig und verfteblen. Die Alorentiner, fich felbft überlaffen, wirten jest Difa balb jum Geborfam gurudgeführt baben, allein Kerbinand und Louis verständigten fich bei ihrer Conferenz über bie pifanische Anelegenheit und jener erflarte, Bifa febe unter feiner Pros tection, und er werbe feine Sand von ber Stadt nur abgies ben, wenn man ibm und Louis eine ansebuliche Summe aus Beber ber beiben Konige verlangte 50,000 Ducaten, mogegen fie versprachen, beiberfeits Befatung nach Difa au fenben und burch biefe ben Florentinern nach acht Monaten Die Stadt ausliefern ju laffen. Die Alorentiner nahmen gwar bies Arrangement nicht an, begannen aber and ihre Bermis ftungsztige nicht wieder. Erst als beibe Schilge Italien verlaffen hatten, unternahmen bie Florentiner von neuem Feindfeligkeiten 1) gegen Difa.

Nun hatte aber Florenz, während Maximilian seinen Asmerzug vordereitete, mit ihm unterhandelt wegen einer Beiskener, und Louis, der diesen Zug vorzäglich als gegen sich gerichtet ansah, beklagte sich, daß die Florentiner seinem Feinde hätten Beistand leisten wollen und daß sie durch die erneuten Angrisse auf Pisa den Zustand von ganz Italien gesährbet hätten. Er that dies aber, als die Pisaner, sast ganz ermübet und entkrästet, nur noch sehr geringen Widerstand entgegenzsehn konnten. Die Republik erwiederte auf das französische Andringen, in dem Bundniszwischen Frankreich und Florenz seien die Verhältnisse zum römischen Reiche ausdräcklich vordehalten worden. Der Angriss auf Pisa sei ohne schweres Geschütz nur zu Verwüssung des Gediets unternommen gewesen und frühren Berträgen mit Frankreich nicht entgegen.

<sup>1)</sup> Die Miliz, die man nun vorzüglich anwendete, war nach Mahiavellis Rath gebildet. Zehntausend kandleute des florentinischen Gebiets, weiß unisormirt, nach Art der deutschen Lanzknechte bewassnet und geabt. Sismondi p. 403. 404.

Auf bas erfte Anbringen des Königes aber folgte balb ein zweites: Frankreich wolle Pisa gegen eine bestimmte Summe den Florentinern überlassen. Aber Ferdinand wollte auch geswinnen und ermahnte die Pisaner sich zu vertheidigen, wahrend derselbe Gesandte von ihm, als er nach Florenz kam, in Berein mit dem französischen über die Summe unterhandelte, sur welche man Pisa den Florentinern überlassen wolle. Das Ende der Unterhandlungen sand zuleht sogar ausser Italien, in Paris, statt.

Wahrend dieser Unterhandlungen nahmen die Florentiner einen ligurischen Seerduber, Bardella von Porto Benere, am 25sten August 1508 mit drei Fahrzeugen in Sold, welcher den Arno sperrte, und Pisa gerieth in die dusserste Roth; um nun dadurch nicht um die zu hossenden slorentinischen Selber zu kommen, sandte Louis den Sian Jacopo de' Triulzi nach Pisa mit 300 Gleven und brach dadurch seinen früheren Bertrag mit Florenz. Ausserdem rief ein Besehl der genuesischen Signorie den Bardella aus florentinischem Dienst ab. Run boten die Florentiner 100,000 Ducaten beiden Königen; der von Frankreich aber wollte jetzt so viel für sich allein, und die Florentiner mussten sich durch einen geheimen Bertrag anheisschig machen, ausser den 50,000 öffentlich wie an Ferdinand so an Louis zu zahlenden Ducaten, dem Letzteren noch 50,000 insgeheim zahlen zu wollen 1); dies geschah im Marz 1509.

Run liesen Franzosen und Spanier ben Florentinern freie hand gegen Pisa; Barbella trat wieder in florentinischen Sold; bie Luccheser hatten immer noch die Pisaner unterstützt. Um auch dies für die Zukunft aushören zu machen, war ein florentinischer Heerhause verwüstend in das Lucchesische eingefalsen, und Lucca hatte bereits am 11ten Ianuar durch einen Frieden mit Florenz Pisa seinem Schickfale überlassen und den Pisanern die Zusuhr aus dem Lucchesischen abgeschnitten. Alle Zusuhr von der Seeseite hörte aus. Das Bolk, besonders das seit längerer Zeit in die Stadt gestüchtete Landvolk, kam vor

<sup>1)</sup> überbies mussten auch ben Ministern ber beiben Könige 25,000 Ducaten gezahlt werben von ben Florentinern. Guicciardini vol. IV. p. 18.

hunger um, und ber eblere Theil ber Bevolkerung wendete fic endlich in ber Noth an Jacopo b'Appiano von Viombino wegen Bermittelung eines Friedens; bie Unterhandlungen jeboch, welche in Piombino mit ben Florentinern eroffnet murben, gerschlugen sich. Aber die Noth in Difa ward täglich größer und am 20sten Dai erhielt Tarlatino, ber pisanische Kelbhauptmann, freies Geleit in bas florentinische Lager für pifanische Unterbanbler. Rach 15 Tagen maren biefe mit ben florentis nischen Commissaren über eine Capitulation 1) einig, welche am 4ten Junius in Florenz, am 7ten in Difa ratificirt wurde, und am 8ten Junius zog bas florentinische Beer in bie be-Die bemittelteren Kamilien und bie fieate Stabt ein 2). burch auswärtige Berbindungen in ben Stand gefett maren anbermarts anftanbig gu leben, verlieffen alle bie Stabt; viele wendeten fich nach Palermo, andere nach Lucca, auch nach Sarbinien zogen manche, und von ben ftreitbaren Dannern traten viele in frangofischen Beerbienft, um nur ben Florenti= nern auszuweichen.

In den Waffenstillstand mit Benedig war, um auf die Berhaltnisse dieser Republik zurückzukommen, nur Italien einzgeschlossen; in den Niederlanden waren die französischen Inzteressen zu Gunsten des Herzogs von Geldern noch Marimislian entgegen, und um auch hier eine Ausgleichung herbeizusschnen, begannen zwischen Marimilians Tochter Margaretha (Wittwe des Herzogs von Savoyen) und dem Cardinal von Amboise Unterhandlungen, die nicht bloß Louis und Marimislian verschnten, sondern auch gegen Benedig in einen Bund

<sup>1)</sup> Die Capitulation war sehr billig: bie Pisaner erhielten volle Amneftie, exhielten alle ihre inzwischen von Klorentinern in Besis genommenm Grundstücke und, wo diese hatten gebaut werden können, sogar den Pacht des lesten Jahres zurück. Die Rechte der Stadt Pisa und ihre Behörden, wie dieselben vor dem Absall gewesen waren, wurden bestätigt; alle Pandelsfreiheiten wurden wieder zugestanden u. s. w. Sismondi p. 415.

<sup>2)</sup> Machiavelli decennale II:

 <sup>&</sup>quot;E benche fusse ostinata inimica,
 Par da necessità costretta e vinta
 Tornò piangendo alla catena antica."

zusammenschhrten. Am 10ten December 1508 wurden von ben beiden Unterhandlern zwei Berträge geschlossen 1), beren einer sich auf die niederländischen Angelegenheiten bezog und König Louis eine neue Belehnung mit Mailand zusagte, der andere deber die Berdindung beider Könige näher bestimmte. Diese Berdindung sollte gerichtet sein gegen die Türken und zus gleich gegen Benedig, welches das heilige römische Reich und das Haus Hierreich, sowie die Herzoge von Mailand, die Könige von Neapel und andere Fürsten beeinträchtigt und gesschädigt, tyrannischer Weise deren Süter an sich gerissen, ihre Städte und Schlösser erobert und zum Unheil Aller geswirft habe.

Die Berbundeten machten fich anheischig die Republit zu zwingen: Ravenna, Cervia, Faenza, Rimini, Smola und Cefena ber Kirche 2); Pabua, Bicenza und Berona bem Reiche; Roveredo, Treviso und bas Rriaul bem Saufe Bftetreich; Brefcia, Bergamo, Crema, Gremona, bie Ghiarababba und alle ebemalige Devendentien von Mailand bem Ronig Louis als Bergog von Mailand; Trani, Brinbiff, Otranto, Gallipoli, Mola und Pulignano bem Konige von Neapel; bem Ko= nige von Ungarn enblich, falls er in bie Berbindung eintreten wolle, alle ehemals ungarische Stabte Dalmatiens und Clavoniens gurudgugeben; bem Bergoge von Savopen Epvern, ben Saufern von Efte und Gongaga alle ihnen entrifs fene Befigungen gurud ju erftatten. Sogar folche Dachte bie teine unmittelbaren Roberungen an Benedig batten, follten ber Berbindung beitreten burfen und bedacht werben, falls fie ihren Beitritt innerhalb breier Monate erklarten.

Der König von Frankreich sollte selbst ein heer gegen Benedig suhren und die Grenzen der Republik den Isten April angreisen; der Papst solle zu derselden Zeit den Bann gegen Benedig schleubern und Maximilians halse als des Bogtes der römischen Kirche in Anspruch nehmen, sodaß dadurch Maximilian seiner gegen die Republik eingegangenen Berbind-

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. IV. p. 6.

<sup>2)</sup> So wurde bestimmt, ungeachtet Imola und Sesena langst wieder in bet Papstes Sewalt waren. Sismondi p. 432.

lichkeiten lebig wande und innerhalb 40 Tagen nach dem ersten Angriff der Franzosen ebenfalls die Feindseligkeiten beginsnen könnte. Bugleich sollten dann alle anderen von Benedig früher beeintrachtigten Fürsten zugreifen und das Ihrige wieder erobern.

Alles warb gebeim gehalten; ber erfte Bertrag allein warb bekannt und Konig Louis versicherte sogar bie Benetianer, zu ihrem Nachtheile sei Nichts in Cambran beschloffen worben. Die Ratisication burch Ferbinand ben Katholischen und burch ben Papft 1) erfolgte von Erfterem rafc, von Letterem wenn auch nach manchem Bebenten. Es konnte namlich Julius bie Art, wie die Frangosen fich in ben genuefischen Angelegenheis ten benommen batten, nicht verschmerzen; er wendete fich an jenen Epiroten Conftantin, ben Dheim bes Markgrafen Suglielmo von Montferrat, welcher früher langere Beit bie vormundschaftliche Regierung in Montserrat geführt und sie nun burch ben jungen Markgrafen Guglielmo, ber ihn mit Bulfe bes frangofischen Sofes vertrieb, verloren batte 2). Conftantins Franzosenhaß war bekannt. Im Auftrage bes Papftes, welcher bie Barbaren in Italien boch mehr fürchtete, als er Benedig baffte, bot Conftantin bem Gefandten ber Republif, gegen Berausgabe Kaenzas und Riminis au die Kirche. Storung des ganzen Bundnisses gegen sie, von welchem er sie zugleich benachrichtigte 3); aber ber Rath ber gebn Staatsinqui= fitoren wollte querft fein Seil felbft mit Maximilian versuchen, und einen späteren Borfchlag, welchen Julius bem venetianis ichen Botichafter Giorgio Pifani machte, theilte biefer ber Signorie von Benedig gar nicht mit 4). Abtretungen an einen

<sup>1)</sup> Der von neuem gegen Benedig gereigt worben war, weil die Republik die Bentivoglis auf ihrem Aerritorio leben ließ und bes Papftes Beffen nicht zu bem Bisthume von Bicenza laffen wollte. Sismondi p. 484. 485.

<sup>2)</sup> Guglieimo heirathete auch im August 1508 eine frangofiche Pringeffin, Annen, bie Cochter Renes, bes Bergogs von Alençon. Sismondi vol. XIV. p. 128.

<sup>5)</sup> Bembi hist. p. 298.

<sup>4)</sup> Bembi hist. p. 300.

so schwachen Feind wie Julius zu fein schien, waren überbies ben Benetianern ein zu unvortheilhafter Rauf, und so zwans gen sie am Ende burch ihr Benehmen selbst ben Papst zur Ratification bes Bundnisses.

Louis XII. ließ inzwischen schon eifrig rusten und als Borwand ber zu beginnenden Feindseligkeiten brauchte er die Besestigung der Abtei von Carreto im Cremaschischen, welche die Benetianer einem Bertrage zuwider unternommen hatten, der 1454 zwischen Francesco Sforza und der Republik abges schoffen worden war. Am Ende des Monats Januar 1509 rief Louis seinen Botschafter aus Benedig ab und entließ den venetianischen, wahrend Ferdinand der Katholische noch vorzah, nur hinsichtlich der Aurken sei er der Liga von Cambray beigetreten; er werde der Republik überall behusslich sein der katholischen an der Adda schon die Feindseligkeiten begonnen hatten, kundigte ein französischer Wassenherold dem Dogen Leonardo Lovedano den Krieg an.

Ein Unglud nach bem anbern traf nun aber Benebig. Das Pulvermagazin bei bem Arfenal in Benebig warb entzündet und verursachte entsehlichen Schaben; die Besestigungen ber Cittadelle von Brescia wurden zum Theil burch einen Blitzstrahl beschädigt; ein Fahrzeug mit 10,000 Ducaten, das für die Besatung von Ravenna bestimmt war, ging in den Belzlen unter; das Archiv der Republik verbrannte, und eine abersgläubische Furcht bemächtigte sich des Bolkes von Benedig.

Die Signorie von Benedig nahm zwei Orfinen (Giulio und Renzo) und einen Savellen (Troilo) mit 500 Gensb'arsmes und 3000 Mann zu Fuß in Sold und zahlte ihnen 15,000 Ducaten, aber der Papft untersagte diesen Condotties ren unter Androhung des Kirchenbannes und der weltlichen Strasen sur Emporung, den Benetianern die bedungenen Truppen zuzussühren oder ihnen das Geld zurückzuzahlen. Densnoch brachte die Republik am Oglio 2100 Sleven zusammen, eine für die damalige Zeit bedeutende Macht; dazu 1500 ita-

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 802.

<sup>2)</sup> Sismondi vol. XIII. p. 441. Sebret Gefchichte von Stallen, B. VII. S. 329. 880. Guicciardini l. c. p. 21.

lienische und 1800 griechische leichte Reiter, 18,000 Mann zu Fuß angewordene Leute und 12,000 Milizen. An der Spisse dieses heeres stand als Feldhauptmann der Graf von Pitigsliano, Niccold degli Orsini, und neden ihm als Governatore Bartolommeo d'Alviano. Als venetianische Proveditoren waren Siorgio Cornaro und Andrea Gritti im Hauptquartier zu Pontevico.

Bartolommeo, welcher barauf baute, baß man überall im Mailandischen ber Franzosen überdruffig sei, verlangte, man sollte gegen sie angriffsweise zu Werke gehen; dagegen wollte der Graf von Pitigliano den Krieg volksommen regelrecht mit , umständlicher italienischer Condottierentaktik sühren und ging davon aus, daß der Franzosen kuhne Tapserkeit bald ermübe, daß man sie durch Vertheidigung der sesten Puncte am besten moralisch ausreide. Er schlug also vor, ihnen sogar die Ghiaras dadda preiszugeben und das Heer in einem verschanzten Lager bei Orci zu halten. Die Signorie verwarf beide Ansichten, verlangte, die Feldherren sollten die Ghiaradadda vertheidigen, aber ohne Noth die Grenze nicht überschreiten 1).

Die Franzosen bagegen suchten schnell zum Ziele zu kommen; am 15ten April ging Chaumont bei Cassano über bie Abba mit 3000 Reitern, 6000 Mann zu Fuß und einiger Arzüllerie, in der Richtung von Areviglio, wo der venetiamische Ansührer der Stradioten, Giustinian Morosini, stand mit den vitelleschischen Cavallerieen und romagnuolischen Fußvölkern. Bald nach dem ersten Angriss bemächtigte sich der Einwohner des Ortes panisches Schreden, die Ansührer der venetiamischen Armpen wurden rathlos. Sie mit etwa 100 leichten Reitern und 1000 Mann zu Fuß sielen dem Feind in die Hände; 200 Stradioten sloben. Auch auf andern Puncten hatten die Franzosen angegriffen, benutzten aber ihre Ersolge nicht, da sie erst die Ankunst des Königes abwarten wollten.

Sobald Julius ben Beginn ber Feinhseligkeiten erfuhr, schleuberte er am 27sten April gegen bie Republik Benedig, ihre Behorden und Burger ben Bannstrahl, indem er ihr noch 24 Tage als Frift zugestand, ob sie etwa das der Kirche Ent-

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 24.

rissen und alle zeither baraus gewonnene Einkunste ihr wieberserstatten wollte. Nach bieser Frist solle Benedig und sein ganzes Gebiet und jeder Ort, der einem Benetianer Zusucht gewähre, unter dem Interdict und alle Benetianer für Feinde des driftlichen Ramens zu achten sein, Jedem preisgegeben und zur Sclaverei verdammt.

Rach dem Angriffe auf Treviglio zog das venetianische Hauptquartier von Pontevico nach Fontanella, sechs Miglien von Lodi <sup>1</sup>). Da die Anschhrer hörten, das Chaumont inzwisschen nach Mailand zurückgegangen sei, beschlossen sie, ohngesachtet Bartolommeos Widerspruch, Treviglio wieder zu nehmen, wo 50 Gleven und 1000 Manin zu Suß geblieden was ren unter Imbault und Fontrailles. Man zwang den Ort bald zur Ergebung; die Ofsiciere wurden gesangen, die Gemeinen erhielten freien Abzug ohne Wassen, und die Ortschaft ward von den Benetianern gepländert und verwüsset. Dies geschah am 8ten Mai.

An bemfelben Tage erschien ber Konig von Frankreich felbst an ber Abba, und bie Benetianer waren so mit Treviglio beschäftigt, baß sie ihn mit ber Armee ohne Wiberstand über ben Fluß liessen 2). Ohngeachtet Bartolommeo von bem Übergang ber Frangofen Nichts wuffte, tannte er boch bie Moglichkeit und ftedte, um feine Leute von Treviglio führen gu tomen, ben Ort in Brand, tam aber ju fpat und muffte fich por den vorbringenden Franzosen in bas Lager bei Treviglio zuruckziehen. Einen Tag lagerten bie heere einander gegenüber, bann nahm Louis Rivolta 3), blieb bier einen Lag, brannte ben Ort nieber und zog bann weiter auf Panbino und Baila; auf biefem Wege begegnete er aber am 14ten Rai ber venetianischen Rachbut unter Bartolommeo. Die Borbut bet Aransofen (500 Gleven und schweizerische Auswoller) führte Charles b'Amboife; Bartolommeo batte 800 Gensb'armes

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 29.

<sup>2)</sup> Der Arinizo sagte zum König, als bieser ohne Schwerbtstreich über ibte Ibba zog: "Oggi, o Re Cristianissimo, abbiamo gundagnato la vittoria." Guicciardini I. c. p. 80.

<sup>5)</sup> Ferronus fol. 86.

und bie auserlesensten italienischen Aruppen zu Jug. Go begann ber Rampf mit ziemlich gleichen Kraften, aber mabrenb fich bas Hauptcorps ber Benetianer immer weiter von ber Rachbut entfernte, rudten im Gegentheil mehr und mehr Fransofen nach, und nach einem bartnadigen Gefecht, in welchem fich bie Italiener mit ber größten Tapferkeit schlugen, ward Bartolommeo gefchlagen, verwundet und gefangen. 3wanzig Stud grobes Geschut wurben bie Beute ber Arangofen 1). Schon am folgenben Tage erschienen fie vor Caravaggio, bas feine Thore offnete; am 16ten ergab fich auch bie Cittabelle; am 17ten fandte Bergamo bem Ronig bie Schluffel ber Stabt, die Cittabelle hielt fich nur wenige Tage gegen die neue franpfifche Befatung. Da fich bie Benetianer in ber Richtung von Brefcia zurudzogen, folgten ihnen die Franzosen auch in berfetben; aber bie Shibellinen, an ihrer Spige ber Graf Siovan Francesto ba Sambara, schloffen ben Benetianern bie Thore, sobald die Nachricht ber Nieberlage von Balla zu ihnen gelangt war, und am 24ften jogen bie Frangofen ohne Schwerbtftreich ein. Der Graf von Pitigliano führte bie Refte feines heeres nach Peschiera.

Diese Ungluckssälle, welche Schlag auf Schlag Benebig trafen, raubten bem Senat wie bem Bolke alle moralische Kraft und Haltung. Man hatte burch patriotische Darbringungen, burch Anleihen, burch bebeutenbe Sehaltsabzüge in Benebig vor bem Kriege einen ansehnlichen Schaß zusammensgebracht; unter ben großen Zurüstungen, burch bas Unglück ber Armee war er schon ganz verschwunden; auch an Gelb sehlte es, und man hatte bessen am allernöttpigsten bedurft, da man auch eine Flotte rüsten und nun sur allen Fall Benedig auf längere Zeit mit Setreibe versehen musste.

Nach Brefcias Ergebung war auch Crema, besonders burch die Umtriebe des bortigen Ghibellinenchefs, Soncino Benzoni, den Franzofen zugefallen. Cremona und die Beste von Pizzighetone hatten capitulirt; nur die Cittabelle von Cremona bielt sich noch, weil die darin eingeschlossenen venetianischen Robili wussten, das Konig Louis, wenn sie ihm in die Sande

<sup>1)</sup> Sismondi p. 458.

fielen, sie gleich ben andern von den Franzosen gefangenen Mobili durch unerhort große Losegelber zu ruiniren suchen würde. Rach diesen Berlusten ließ der Graf von Pitigliano nur eine Besahung in Peschiera und zog sich auf Berona zurück, wo er sein Heer wieder sammeln und zu weiterem Widerstande rüsten wollte 1), aber auch hier nicht in die Stadt aufgenommen wurde. Peschiera aber wurde genommen, und Louis war num seinerseits im Besit aller ihm in Cambray zugesprochenen Territorien. Die Cittabelle von Cremona hielt sich nur noch kurze Zeit.

Sobalb bie übrigen Berbundeten ben Fortgang ber franabfifchen Unternehmungen faben, griffen auch fie mit großer Angelegentlichkeit zu. Julius batte als Kelbhauptmann aufgeftellt ben Francesco Maria bella Rovere, ber im Jahre 1508 auch in bem Bergogthume Urbino gur Nachfolge getommen war; unter ihm bienten 400 Gensb'armes, 400 leichte Reiter und 8000 Mann ju Fuß. Dazu suchte ber Papft Schweizerfolb= ner und erhielt nicht lange bernach 3000 Mann. Maria ließ bas Gebiet von Cervia verwuften, ließ Solarolo nehmen und Brifighella in ber Bal bi Lamona angreifen, weldes Gianvaolo be' Manfroni vertheibigte, aber fehr balb verlor; Brifighella warb gefturmt und alle Einwohner wurden niebergemetelt. Langer bielt fich Ruffi, bas fich erft ergab, als Giovanni Greco, ber venetianische Anfuhrer ber bier aufgestellten Strabioten, ben Reinben in bie Banbe fiel 2). Inawischen hatte man bas unaufgehalten fortschreitenbe Unglud ber Benetianer gegen Frankreich gefehn, und Faenza, Rimini, Cervia und Ravenna capitulirten und versprachen Ergebung, falls fie nicht binnen gewiffer Beit entfest wurben.

Ausser biesem papstlichen Heere war noch eine andere balbpapstliche Macht unter Alsons von Este, der selbst Mitzglied der Berbindung gegen Benedig auch zum Benner der römischen Kirche ernannt war, thatig. Er hatte den venetianischen Bicedominus, der noch aus früheren Jahrhunderten ber in Ferrara gewisse öffentliche Abatigkeiten hatte 3), fortge-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 458.

<sup>2)</sup> Bembi hist, p. 527.

<sup>5)</sup> S. Abtheil. III. S. 184 u. 190.

schickt '), seinen Sesanbten aus Benedig abgerusen und am 19ten Rai in das papstliche Lager vor Ravenna 32 Stuck schweres Seschütz gesandt. Endlich am 30sten Mai begann er seinerseits den Feldzug, nahm das Polesine di Rovigo wieder ohne Widerstand zu ersahren, sowie Este, Montagnana und Mousetice, die in früheren Zeiten seiner Familie unterthan was ren. Der Markgraf von Mantua nahm Asola und Lonato 2), welche Orte Mailand seinen Vorsahren entrissen hatte, von welchem sie an Venedig gekommen waren; für Peschiera ward ihm von Louis Entschädigung zugesagt.

Endlich war nach der Niederlage von Baila auch der spanische Gesandte, ber immer noch von Ferdinands Freundschaft
gegen die Republik gesprochen, aus Benedig geschieden. Gegen Ende Mais ließ Ferdinand Trani angreisen, die Benetianer aber hatten bis dahin schon den Beschluß gesasst Ferdinand wo möglich von den Berbündeten zu trennen. Sie riesen ihre Besahungen aus den Städten, die sie an der neapolitanischen Kuste besaßen, ab und übergaben diese Ortschäften
den Leuten des Aragoniers.

ven Leuten des Aragoniers.

Von Maximilian selbst geschah noch Nichts; aber wohl von den dem venetianischen Gebiet benachbarten Basallen Mas

<sup>1)</sup> Doch höchft vorsichtig, um ber Republik nicht zu nabe zu treten. fagte er jum Bicebominus: "ut discederet —: redire posten posse. cum belli fervor et interdicti Juliani acerbitas atque injuria resederit." Bembi hist. p. 829. — Gobalb bann aber etwas fpatter bie Republit nothwendig unterliegen ju muffen fchien, entschäbigte fich Alfons für seine frubere schwächliche Abhangigkeit burch eben so schwächlichen libermuth: "Ateste municipio, a quo antiquitus originem ducebat (namlich Alfons), in suam potestatem redacto, omnibus probris rempublicam afficere est aggressus, ejus insignibus e foro aliisque locis foede abreptis et fundis domibusque Venetorum civium sub hasta positis" (ibid. p. 340.). — Bieber etwas spater warb er von ben Rranwofen beenat und fuchte nun wieber bie Benetianer zu gewinnen : .literas a domesticis suis dari ad amicos quos in urbe (Benebig namlich) babebant voluit, quibus literis certiores eos facerent, Alfonsum ducem, quae in Venetos hostiliter egisset, timore Gallorum coactum atque invitum fecisse: animo autem esse in rempublicam uti semper fuerit amico." ---

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 43.

ximilians und von durch ihn gegen Benedig gesendeten Flirsten. Christoph be' Frangipani eroberte in Istrien Pissino und Duino. Herzog Erich von Braunschweig eroberte mit 2000 Mann Veltre und Belluno, und Trieste, Fiume und andere Ortschafzten der Umgegend pstanzten die österreichische Fahne wieder auf '). Die Grasen von Lodrona und die von Arco nahmen in suherer Zeit mit Benedig streitige Orte am Gardasee, im Etschthale und Anderes; der Bischof von Trident bemächtigte sich der Niva di Trento und Agresto's.

Die venetianische Hauptmacht, burch sortbauernde Deserstionen geschwächt, hatte inzwischen die Gegend von Berona verlassen mussen, hatte die Thore aller Städte, benen sie nahte, verschlossen gefunden, und nur ein trauriger völlig demoralistzter Rest derselben lagerte dei Mestre. Der Senat dot alle Mittel aus, ein neues Heer zu bilden; er dot dem Prospero della Colonna die Feldhauptmannöstelle und eine jährliche Condotta von 60,000 Ducaten, wenn er der Republis sofort 1200 Reiter zusühren wolle. Aus ausgegebenen Städten gezogene Besaungen, leichte Truppen aus Griechenland und Illyrien sollten die Anzahl der Streiter ergänzen; aber die Demoralissation der Armee war ein größerer Schaden als ihre Berstreuung und Berminderung.

Die Signorie von Benebig burfte sich unter biesen Umständen wenig von den Wassen, Rettung nur von dem Gelingen eines Theiles wenigstens der Unterhandlungen versprechen, und Alles kam ihr darauf an, Frankreich, mit welcher Macht sie nicht unterhandeln wollte, zu isoliren. Sie gab Ferdinand die Städte an den neapolitanischen Kusten preis. Es kostete, da ihnen als Ercommunicirten alle Wege gesperrt wurden, große Muhe, Botschafter an Maximilians hof zu sorbern; endlich gelang es Antonio Giustiniani doch dahin zu gelangen, und mit dem gebrochensten, demuthigsten Sinne sprach er sur Benebig zu dem Kaiser 2); er sagte im Namen der Republik die Übergade aller venetianischen Besitzungen auf Italiens Festland an den Kaiser zu, wenn er sie wolle; aber

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 44.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 45.

Maximilian erklatte, ohne Frankreich nicht unterhandeln zu mollen.

Zu berfelben Zeit bot ein venetianischer Gesandter bem Papst die Cittadelle von Ravenna und alle Besitzungen der Republik in der Romagna, mit Ausnahme des schweren Gesschützes in den sesten Plätzen, gegen Herausgabe aller von der papstlichen Armee gemachten Gesangenen. ), und die venetianischen Cardinale thaten Alles, den Papsk zu Aushebung der Ercommunication zu dewegen, da ja die Republik vor Ablanf des gestellten Aermins dereits sich gesügt habe; Julius aber erklärte, diese Kügsamkeit sei keinesweges vollständig die welche er gesodert; er hebe die Ercommunication nicht aus.

Allein ohngeachtet dieser Erklarung wurde der Papst taglich besorgter vor dem Umsichgreisen der Franzosen, und als endlich die Republik sich erbot durch eine feierliche Gesandtschaft dei ihm um Gnade bitten zu lassen, sagte er doch den Berbindlichkeiten, die er gegen Louis und Maximilian eingegangen war, zum Tros die Ausbebung des Bannes zu<sup>2</sup>).

Wahrend biefer Berhandlungen hatten bie Veroneser, nach Peschieras Fall, die Schlüssel ihrer Stadt König Louis übersandt, der sie aber an Maximilian wies. Mit diesem verabsredete er durch den Cardinal von Amboise eine Zusammenkunft am Gardasee, später aber, als die Zusammenkunft statthaben sollte, vereitelte sie Maximilian und ließ durch Mathias Lang, den Bischof von Gurk, Louis ditten, ihn in Cremona zu erwarten; Louis durch dies Benehmen wahrscheinlich beleidigt, in der Meinung, für ihn sei der Krieg, da er seinen Theil erobert, zu Ende, und voll Sehnsucht nach Frankreich, kehrte sosset Wailand und die Alpen heim.

Maximilian, trot ber Unterstützung die ihm die Niederlander gewährt, trot der 150,000 Ducaten Subsidiengelder vom Papst, trot der Hulfsgesder der dsterreichischen Provinzen und des Reiches, hatte wieder so schlecht Haus gehalten, daß er keine Armee aufzustellen im Stande gewesen war. Der Cardinal von Amboise sagte ihm bei der Besprechung in Tri-

<sup>1)</sup> Bembi hist. p. 535.

<sup>2)</sup> Bembi hist, p. 836. 548.

bent noch 500 franzosische Gleven zur Beenbigung bes Rrie ges zu, und auch bies führte zu Nichts; er war nicht einmal geruftet genug, bie venetianischen Stabte bes Festlanbes, bie fich ihm nun ergeben wollten, befeten zu laffen. Der Bifchof von Tribent muffte Berona und Bicenza in Befit nehmen. Leonardo Triffino aus Vicenza 1) erschien am 4ten Junius mit einem kleinen beutschen Saufen und einem Berold vor Pabua, auch biefe Stabt ergab fich. Als Triffino auch vor Trevifo ankam, welche Stadt fich Maximilian ebenfalls batte ergeben wollen, machte fein schlecht unterflüttes Auftreten fo üblen Einbruck auf bas Bolt, bag es einem Schubmacher gelang bie Rabne bes beiligen Marcus wieber aufzupflanzen 2), ben Pobel zu enthufiasmiren, sodaß biefer bie Ergebung vermeigerte und bie Saufer ber bagu geneigten Ebelleute plunberte. Triffino marb zurudgewiesen, von neuem marb aus -Meftre eine venetianische Besatung erbeten und bie Signorie, erfreut über bies erfte Beichen treuerer Anbanglichkeit, bewils ligte ber Stadt Freiheit von Abgaben auf 15 Jahre.

So war also in bem Augenblick wo Pisa fiel, auch bie alte Nebenbuhlerin Benedig so weit gedemuthigt, daß ihr bie tumultuarische That eines trevisanischen Schusters als ein Stern in dunkler Nacht, als ein erstes Zeichen der Rettung erschien.

## Drittes Capitel.

Geschichte Staliens bis zum Tobe Papft Leos X. am Iften December 1521.

1. Bis zum Tobe Julius II. im Februar 1513.

Wenn auch, wie Sismondi gegen die gewöhnliche Ansicht venetianischer Geschichtschreiber richtig bemerkt hat 3), bas plog-

<sup>1)</sup> Bembi hist, p. 886. "quem Veneti exulem fecerant." -

<sup>2)</sup> Guicciardini L. c. p. 54.

<sup>3)</sup> Sismondi vol. XIV. p. 1-4.

liche Aufgeben ber Besitzungen auf bem italienischen Restlanbe burch bie Republik meniger bie Kolge ftaatskluger Berechnung als rathlofen Schredens und unübersehbarer Berlegenheit mar, welche ben Gingelnen wie ben Staat ergriffen hatten, fo konnte boch keine weisere Politik befolgt werden, als bie gerabe mar, zu welcher ber Bufall führte: benn wenn auch burch Benedigs Eroberungen bas eigenthumliche Staatsleben einer Reihe von Stadten im oberen Italien, welche ber Republik unterthanig wurden, geftort worden war, blieb biefen Ortschaften in bet Abhangigkeit von Benedig boch immer zweierlei, mas fie jett, nachdem fie fich größtentheils freier, ungebemmter Bewegung entwöhnt hatten, nachbem fie unfabig geworben maren bas Slud eines unabhangigen offentlichen Lebens bober ju fchaten als ben Segen ruhigen Sanbels und Banbels bei eigner Municipalverfaffung und bei ber Berbindung mit einem grofen, geachteten, weitherrschenben Staate, - mas fie unter bies fen Umftanben verlieren follten, um vielleicht Etwas wieber zu erhalten, wonach nur Einzelne, nirgends bie Daffe bes gemeinen Bolles ftrebte. Es waren biefe zwei Guter erften 8: bas Beberricht = und Behandeltwerben in italienischer Sitte; benn wie viel Gehaffiges fich auch in bem Bereich biefer Sitte bilden konnte, immer boch war es ein bem Staliener berechenbares, bem Italiener verständliches, wogegen bas oft gutmuthigere Berfahren bes Barbaren jenseit ber Alven, in bem bas mit verbundenen Unverstandnig von beiben Seiten tief ver= lette, und italienischer Urbanitat, Geschmeidigkeit und ben Formen iconender Lebensklugheit icheinbar Robbeit, Beuteluft und bestiglischen Grimm entgegenstellte. Wie viel unmenschlicher wurde nicht icon ber Rrieg von Deutschen, Schweigern und Frangofen geführt als von Stalienern? Das ameite Gut war die allmalig und feit Sahrhunderten eingelebte Abhangig= feit ber Induftrie und bes Sandels bes oftlichen oberitalienis fcen Restlandes von ber großartigeren Thatigkeit Benedigs. Bie einst bas große Stromgebiet bes Diffiffippi fich in feinem Berkehr abhängig und bemnach politisch bedingt fühlen wird von Neu-Orleans ober einer anderen Stadt in der Rabe bes Ausfluffes bes großen Stromes: fo war bamals alles gebeihliche, behagliche Privatleben in ben eben Benedig entriffenen Les Gefdicte Staliens V. 14

Stabten abbangig von Benedig; und in bem Kall biefer hanpts ftabt, bie mabrend ihrer herrschaft recht eigentlich Beit und Gelegenheit gehabt batte bie Burgeln ibres Lebens in Die tiefgreifenbsten Berbaltniffe ber Bleineren Rreife einzuschlagen. war fur bie Rleinburger im gangen venetianischen Gebiet, fur bie Leute benen an freier Theilnahme an Staatsangelegenbeis ten Nichts mehr lag und beren Stand felbft im gludtichften Ralle taum eine folche ju hoffen batte, bas größte Unglud. Mahrend fich ber Stola ber ebleren Ramilien burch Ungeftum, Mangel an italienischer Form und Sabsucht von Seiten ber fremben Eroberer gefrantt fühlte, fab fic ber gemeinere Barger unmittelbar burch bie neue Lage ber Dinge in feiner Gubfistenz bedrobt 1), und so unbehaglich sich sonft auch Tausenbe unter bem Panier bes beiligen Marcus befunden zu haben glaubten, nun fehnte fich Jeber nach ber Ordnung und bem Frieden, die mit diefem Panier ihre herrschaft verbreitet bats ten, und sobald sich Benedig nur einigermaßen von seinem Schreden erholte, fant es überall an feinen alten Untertbanen bereitwillige Belfer.

Das widerstandslose Burudziehen Benedigs aus Berona und allen bitlicheren Stabten, bas Aufgeben ber Romagna hatte zur Folge, bag alle Drangfale bes Krieges nur als im Geleite ber einbringenden Reinde ber Republik erschienen; baß alle baburch entstebende Leidenschaft bes Bolkes fich bloß gegen bie Eroberer richtete. Babrend bie verbundenen Fürsten, schon zum Theil Alles was sie wunschten in Sanden babend und in ber Moglichkeit, bie Anerkennung biefes Befiges auch von ber Republik zu erhalten, fich gegen andere Territorien wendeten, wahrend Bajefib fich theilnehmenb fur Benedig erklarte, fann ber traumerische Maximilian noch auf Eroberung ber Stadt Benedig, die feine Phantasie unter bie vier hauptmachte ber Liga von Cambray theilte. Statt in Diefer Lage ber Dinge Stalien auch burch Berbeirufung turfischer Gulfe zu verratben. suchte die Republik lieber fich felbst zu belfen, wenn auch langs famer, wenn auch mit weniger wirkfamen Ditteln.

Maximilian hielt fich in biefer Beit in ben Grenzlanden

<sup>1)</sup> Bergl. Rante G. 818.

auf und wechselte unaufhörlich seine Resibenz, um fich bas Ansehn zu geben, als gebe er mit ben unergrundlichsten Ents würfen schwanger. Triffino aber mit seinen breihundert deuts ichen Lanzknechten und Brunoro ba Serego mit 50 Reitern waren, obgleich von bem pabuanischen Abel unterflüt, schon faft preisgegeben in Pabua; benn eben bie Intereffen, welche bier ben Abel noch an Maximilian fesselten, machten bas Bott ben Deutschen feinb. Unter biesen Umftanben, ba Louis auf bem Rudwege nach Frankreich fein heer zum großen Theil entlaffen, Julius sowohl als Ferbinand friedlichem Abkommen nicht ungeneigt war, glaubte Benedig gegen Maximilian ans greifend ju Werte geben ju konnen, und Andrea Gritti be nutte bie Grummetarnte, um, mabrend bie beutsche Bache am Thore von Cobalunga ju Pabua burch eine Menge Beumagen in ihrer Aussicht beschrankt mar, ihr nahe ju tommen und fic bes Thores zu bemachtigen. Größere Berftartungen waren in ber Nabe, und so gelang es am 17ten Julius 1) Pabua wieber mit 400 Gensb'armes, 2000 leichten Reitern und 3000 Mann ju Fuß ju befegen.

Schon am anderen Tage musten sich die Deutschen in ber Cittabelle ergeben; das eindringende Kandvolk hatte die Bohnungen vieler Ebelleute und das Judenquartier geplunsbert, und noch am Abend des Tages der Besehung von Padua war des Grafen von Pitigliano Heer in die Stadt eingerückt. Vicenza ward nur durch den Epiroten Constantin, der Alles was er von deutschen Truppen zusammendringen konnte in die Stadt sührte, gegen eine Emporung des gemeinen Volkes gesichert, aber Legnago nahm die Venetianer auf.

Die Besehung Legnagos burch die Truppen der Republik brachte den Bischof von Tribent, der mit nur 200 Reitern und 700 Mann zu Fuß in Verona stand, in die angstlichste Lage; er suchte Huse bei dem Markgrasen von Mantua, diesser aber ließ sich in Isola della Scala in der Nacht des Iten August einschliessen und überfallen und ward selbst der Benestlaner Gesangener. In diesem Zeitpuncte endlich kamen Masrimilians deutsche Heerhausen an der Grenze des Friaul unter

<sup>1)</sup> über bies Datum f. Roscoe Leon X. vol.- II. p. 74.

pon Este moglich wurde einmal über Racht eine Amabl schwes res Geschütz gang in die Rabe ber Flotte zu bringen, und am 22ften December mard Trevisani am früben Morgen von einer fürchterlichen Kanonabe begrußt; Truppen, um bie Batterieen angreifen zu laffen, hatte er nicht zu feiner Disposition, und fo mar er erschreckt burch ben Borfall, bag er felbft auf einem kleinen Kabrzeuge flob. Als eine Galeere in die Luft fprang, zwei andere in ben Grund geschoffen wurden, verlor auch fakt alle übrige Mannschaft ben Kopf und flob in abnlicher Beife. Raft 2000 Mann fanden burch bas Geschut ober in ben Bogen ihren Tob; 15 Galeeren, mehrere fleinere Kabrzeuge und 60 Rabnen wurden im Triumph von ben Ferraresen nach Lago feuro geführt, und Trevisani entging in Benedig nur baburch ber Tobesstrafe, daß mabrend ber letten Kriegszeiten so viele Nobili ihre Pflicht vergeffen batten, um fich burch ihre Anzahl gegenfeitig ichuten au tonnen. Mit einer breijahrigen Berbannung kam er bavon 1).

Benedigs Feinde zogen von dieser Niederlage bei Polissella keinesweges den Bortheil, den sie davon hatten gewinnen können. Die Franzosen markteten um ihre weitere Unterstützung mit Maximilian, und sandten Truppen und Geld nach Berona erst als ihnen das Schloß Baleggio am Mincio abgetreten und das Zugeständniß der Besetzung der veronesischen Besten durch ihre Truppen geworden war; aber auch dann unternahmen weder Deutsche noch Franzosen etwas Bedeutenderes gegen Benedig; der Herzog von Ferrara allein war nicht machs

<sup>1)</sup> Die Stelle bei Bembo ist charatteristisch für die damals in Benebig herrschende Sessinnung: — "condemnare tamen illum primis sententiis non potuerunt, propterea quod ab reliquis civibus, qui eo belio improde rempublicam gesserant, qui quidem erant plerique, atque ab eorum propinquis et necessariis magnopere laboratum est, ne condemnaretur, veritis, si ille poenas dedisset, ne ad ipsos etiam ejusmodi judicia descenderent; quae sane res bonis omnibus magnam molestiam attulit, quod Angelo absoluto nihil amplius in republica secure, nihil omnino ex dignitate posse agi prope constaret. Postremo vero cum triumvirum actionibus diligentioribus, tum ejusmodi bonorum querelis permota concio, triennium ab urbe ejusque finibus esse Angelum exulem juscit." L. e. p. 407.

tig genug seinen Sieg zu verfolgen und war froh, überhaupt in ein Berhaltniß bes Waffenstillstandes mit Benedig zu tommen, als die Benetianer dem Papst das Versprechen gaben, Richts weiter gegen Ferrara zu unternehmen und dem Herzog Alsons Comacchio, das sie früher eingenommen und niederzgebrannt hatten, zurückzugeben. Der Graf von Pitigliano, Riccold begli Orsini, der bis an sein Ende venetianischer Feldzhauptmann gewesen war, ward im Winter von einem schleizhenden Fieder befallen, ließ sich von Padna nach Lonigo brinzgen und starb hier zu Ende Februars des Jahres 1510 1).

In Beziehung auf ben papstlichen Stuhl gaben die Benetianer noch entschiebener nach als hinsichtlich Ferraras: sie
versprachen die geistliche Gerichtsbarkeit in ihren Staaten nicht
weiter zu beschränken, keinen Vicebom mehr in Ferrara zu
halten, allen papstlichen Unterthanen freien Handel und freie Schiffsahrt auf dem adriatischen Meere zuzugestehen. Um dies
selbe Beit wo sie ihren Feldhauptmann, dessen Jandern und
unentschiedenes Wesen für sie die größte Calamität zu nennen
war, verloren, erhielten sie von Julius die Absolution am
20sten Februar 2).

Bon biesem Augenblick an verfolgte Julius ganz entschieben die Richtung, der er im Innern schon immer gehuldigt und die er nur, um an Benedig erst Rache nehmen zu können, zurückgestellt hatte, die Richtung namlich, Italien von ben Fremden wieder zu befreien. Maximilian verachtete er nach Berdienst, und sah die Befreiung von den Franzosen

- 1) Die Benetianer liessen nachher seinen Leichnam nach Benebig bringen und sesten ihm ein herrliches Grabmal in ber Rirche St. Giosvannt e Paolo. Sismondi l. c. p. 37.
- 2) Rante S. 822. Schon fagt Rante von Julius bei biefer Gelegenheit: "Seine eble Seele war voll hoher und für ganz Italien dringender Plane;" benn bei allen Schwächen und Leidenschaften geshört diefer Papft boch unter die ebelften Charaftere des damaligen Italiens. Guicciardini giebt ein anderes Datum, und Sismondi solgt ihm. Die Bedingungen der Absolution seien am 24sten Februar in einem Consistorio verlesen worden; die seierliche Absolution sei erst später exfolgt. Wie sehr aber die Schriftsteller über die Aufferlichteiten diese Facti untereinander abweichen, sieht man aus der Anmertung zu Guicciardini S. 119, Rote d.

burchaus als die Hauptaufgabe an; gegen sie sollten ihm ausser ben Benetianern auch der junge König Heinrich VIII. von England und die Schweizer dienen.

Um heinrich zu gewinnen zu einem Kriege gegen Frank reich, sandte er ihm zu Oftern 1510 bie goldne Rose, freilich au einer Beit wo ber Ronig von England mit Louis eben ein Bundniß schloß, bas aber heinrich freie hand ließ, falls Louis ber Kirche zu nabe trete. Mit ben Schweigern lieffen fich entschiednere Berbaltniffe anknupfen. Matthaus Soin: ner, ber Bischof von Ballis, war burch ben gleichen Sag gegen bie Frangosen bem Papft nahe gekommen 1) und hanbelte in beffen Intereffe, inbem er Ablag und Gelb bot: wogegen bie Schweizer schon im Rebruar ein funfjabriges politis sches Bundniß mit Julius eingingen, dem zu Folge ber beilige Bater fie unter feinen fchubenben Mantel nabm, fie, wenn fie angegriffen wurben, mit bem geiftlichen Schwerbte zu vertheibigen versprach und jedem Orte jahrlich 1000 Sfl. zahlte. Sie bagegen wollten Jebem, ber ben Rirchenstaat etwa beunrubigte, nach Kraften in ben Weg treten und nach vorhergegangener Auffoberung 6000 ober noch mehr kraftige und gang auserlesene Golbaten stellen. Die Gegenwartei, welche Schinner noch im Ballis hatte und welche fich an Frankreich ans schloß, an ihrer Spige Georg von ber Flue, hinderte noch eine Beit lang; spater erlag fie ebenfalls Schinners Ginfluß.

Zunachst dienten nun diese schweizerischen Werbungen nicht gegen Frankreich, sondern, was man gar nicht erwartet hatte, gegen den Herzog von Ferrara, dessen Interesse Iulius disher immer geschont und sogar wahrgenommen hatte 2), der sich inzwischen aber so eng an die Politik des französischen Hoses anschloß, daß er dadurch Iulius Jorn erregte. Diesen Grund seines Jornes konnte Iulius nun freilich, solange er selbst noch als Verdündeter Frankreichs erschien, nicht ansühren; aber er fand andere Wege zur Feindseligkeit, untersagte die Salze bereitung in Comacchio, die den papsklichen Salinen von Cer-

<sup>1)</sup> Mener von Anonau handbuch ber Gefch. ber fcmeig. Gibes genoffenfchaft. B. I. S. 310 ff.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 41.

via zum Rachtheil gereiche, ohngeachtet Alfons behauptete, Comacchio sei kaiserliches Lehen; er verlangte von dem Herzog einen dei weitem höheren Lehenszins und die Rückgabe der Ortschaften, die ihm Lucrezia als ihre Mitgist in der Romagna zugebracht hatte. Umsonst suche Louis XII. zwischen beiden Kärsten zu vermitteln und ward durch diese Iwistigkeit nur dewogen sich enger mit Maximilian zu verdänden und den Krieg gegen Venedig wieder mit aller Macht zu betreiben. Chaumont kam mit 1500 Sleven und 10,000 Mann zu Fuß nach dem Polesine, wo Alsons mit 200 Gensb'armes, 500 leichten Reitern und 2000 zu Fuß zu ihm stieß. Der Fürst von Anhalt zog aus Verona mit 300 franz. Gleven, 200 and dern Gensb'armes und 3000 Mann deutschen Fusivolkes ebenfalls Chaumont zu, und gemeinschaftlich brangen sie in der Richtung von Vicenza vor.

Noch war Francesco, ber Markgraf von Mantua, in ve netianischer Gefangenschaft; ibn, ihren Gefangenen, wolkte bie Signorie an die Spipe ihres Beeres ftellen, aber beffen Ge mahlin, welche bas Land regierte und ebenfalls eng mit Frantreich verbundet war, weigerte fich ben Sohn Francescos, Reberigo, als Geifel zu ftellen, und ber Markgraf blieb Gefans Run ward Sian Paolo be' Baclioni von Permaia Kelbhamptmann ber Benetianer 1); unter ihm befehligte Lorenzo begli Orfini, ber herr von Geri, bie Augvolfer; zwei Bitelli (Giovan Luigi und Giovanni), Reffen Vitellozzos, fubrten Reiterbaufen. 3m Gangen batte bie Republit gu ihrer Disposition nur 600 Gensb'armes, 4000 Strabioten und 8000 Mann ju Fuß, und biefe mufften fich por ber feindliden Übermacht bis an bie Brenta gurudgieben, wo fie ein verschanztes Lager bezogen. Die Bicentiner, von ben Benetianern, die die Stadt ohnehin nicht hatten halten konnen, preisgegeben, wurden von dem Furften von Unhalt als Rebellen angesehen, und er verlangte, als fie Gnabe suchten, ihre Ergebung auf Ungnabe. Schon fruber aber hatten bie Bicentiner Dab und Gut und Familien nach Pabua geflüchtet, nun jogen fie felbst babin, und als bie Deutschen plunbern woll:

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 122.

ten, fanben fie nur bie leere Stabt 1). Die Lanzfnechte, von Maximilian ohne Golb gelaffen, suchten fich burch Planbern und Branbichagen auf allen Seiten zu belfen und verlieffen endlich zum großen Theil ihre Fahnen; Chaumont wollte die Last bes Krieges nicht allein tragen und bachte barauf sich nach ber Einnahme Porto Legnagos ebenfalls zuruchzuziehen; Carlo Marin, ber venetianische Proveditore in Legnago, zeigte fich feige und flot in die Cittabelle, wo er eine Capitulation folog, bie ihn und alle Robilis von Benedig in Legnago gu Gefangenen machte, ber Garnison aber freien Abuig obne Baffen zugeftand. In Legnago erhielt Chaumont ben Befehl. Die Graubundtner und Ballifer in feinem Beere zu entlaffen; er legte 100 Gleven und 1000 Mann zu Auf in ben erobers ten Ort als Besatung und wollte bas übrige franzosische Seer nach Mailand zuruckführen 2). 3war ward auf Maximilians Betrieb ber Befehl bes Konigs, ber biefes Benehmen Chaumonts veranlaffte, balb wieber zurudgenommen, und ber Raifer bot als Pfand für bie Koften, bie ber Ronig von Arantreich gehabt, falls er bemfelben nicht in bestimmter Beit Erfat leifte, Berona und bas Gebiet ber Stadt 3); aber bie militairischen Unternehmungen waren boch schon gelähmt und mehr noch war ber politische Gang Frankreichs unficher geworben burch ben Tob von Chaumonts Dheim, George, Carbinal b'Amboife, ber bas Bertrauen bes Konigs besaß und wenn auch fonft von mittelmäßigen Rabigfeiten, boch im Stande war bie frangbfifchen Finangen und bas Steuerwefen mit großer Ordnung und Einficht zu leiten, und welcher zugleich alle Intereffen, die zwischen ber franzosischen und anderen Regierungen obwalteten, kannte wie kein Anderer. Keiner hatte

<sup>1)</sup> Sismondi p. 47 macht hierzu die Bemerkung: "Il parait que alors à la persuasion de Chaumont il (namlich der Fürst von Anhalt) se contenta d'une contribution de 50,000 ducats pour sauver les maisons." — Die Grausamkeit einer Abtheilung des franzossischen heeres gegen 6000 in eine Sohle gestüchteter Bicentiner und vicentinischer Bauern, die man durch den Rauch von am Eingang angezündeten Feuern exstitute, s. bei Sismondi p. 48.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 145.

<sup>5)</sup> Sismondi p. 54.

überbies fo felbstfianbig banbeln burfen von allen franzolischen Ministern wie er, und feinem war es beshalb so leicht moglich geworben auch bas bem Konig Unangenehme in gehörige Beruckfichtigung zu ziehen 1). Der Carbinal b'Amboife farb am 25ften Dai. Er hatte noch ein Abkommen hinfichtlich ber vormunbschaftlichen Regierung in Caffilien zwischen Marimis lian und Ferbinand bem Ratholischen unterhandelt, bem gu Folge Letterer Erfterem Gelb au Betreibung bes Rrieges fciden follte, ftatt beffen aber 400 spanische Gleven unter bem Ber-30g von Termini fo langfam fendete, baß fie erft Ende Junius im Hauptquartier ankamen. Die alliirte Armee litt aufferordents lich burch ben Mangel an Lebensmitteln; bas Landvolf mar Benedig bis zum Tobe ergeben, und die Feinde Benedigs selbst batten in ihrer ungeftumen Barbarei bie Gulfsmittel bes Lans bes größtentheils vernichtet. Die venetianischen Strabioten, von ben Bauern unterflutt, schnitten alle Bufuhr ab und überfielen, besonders von Monselice aus, alle vereinzelten Detache ments ihrer Gegner, bis die Deutschen Monselice ganglich zerftorten.

Chaumont musste endlich einen Theil seiner Leute und die serrarestschen Truppen zum Schut ber Territorien Herzog Alssonsos von der Hauptarmee trennen; Maximilian trot aller Bersprechen kam weder selbst noch sandte er Geld oder Mannschaft, und Chaumont war unter diesen Umständen höchst ersfreut, vom Könige den Besehl zu erhalten, mit hinterlassung von 400 Gleven und 1500 Mann zu kuß, die französischen Truppen sofort in das herzogthum Mailand zurückzusühren 2).

Die ganze Zeit aber war von Seiten Frankreichs mit bem papstlichen hofe wegen ber ferraresischen Angelegenheiten uns terhanbelt worden, und Alberto be' Dit von Carpi hatte babei ben Bermittler gespielt; ploglich aber erließ Julius am 9ten August eine Bulle gegen Alfons, in welcher er ihn aller Bar-

<sup>1)</sup> Wie sehr er des Königs Bertrauen besaß, sieht man am besten ans Ferronus l. c. sol. 89: "Hie regi inprimis jucundus et suavis swit: ille regi proximus, seu seria tractaret, seu relaxaret animum: cum eo in cudiculo solus, comesque itineris semper suit."

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 148.

ben amb Ehren verlustig erklarte, bessen Unterthanen vom Sibe ber Treue lossprach und ihnen besahl die Wassen gegen ihrt zu erheben, der vom Fluche der Kirche getrossen sei. Julius hatte sich, ehe er diesen Schritt that, durch eine nahe Berbinsdung mit König Ferdinand den Rücken gedeckt, hatte diesem am Iten Julius endlich die Belehnung mit Neapel zugestansden, wogegen ihm der König 300 Gensb'armes jederzeit zu seinem Dienst bereit zu halten zusagte.

Bu gleicher Beit hatte Bulius Die Soffnungen ber antifrangofischen Partei bes genuesischen Ruftenlandes genabrt und viele in Folge bes letten Aufftanbes von bort Bertries bene an seinem Sofe freundlich aufgenommen. Einem von biefen, bem Fregosen Ottaviano, versprach er ihm jur Dogenwurbe zu belfen, wenn er auf biefer Seite Etwas gegen Frankreich unternehme 1), und biefer mit ben andern Bertries benen beftieg eine papftliche Galeere, erhielt eilf venetianische Saleeren ju feiner Unterflugung, mabrent Marcantonio bella Colonna im Lucchefischen 100 Gensb'armes, 700 Mann au Ruß und ebenfalls eine Angabl vertriebener Genuefer im Zufs trag bes Papftes versammelte, als geschabe es gegen Ferrara, fich bann aber plotlich nach Ligurien wendete und im Bisagnothal erschien, mabrend bie fregofische Rlotte Allen unerwartet fich ju berfelben Beit, ju Anfang Julius, bei Gemua zeigte, an der Mundung bes Entello. Aber nur Sarjana und Spezzia waren vorübergebend in Marcantonios, Seftri, Chiavari und Rapallo in bes Fregofen Gewalt gefallen; Jebermann hatte noch au lebhaft ben Ausgang bes letten Aufftandes und bie Dacht bes Koniges im Angebenten; Richts regte fich ju Gunften ber papftlichen Plane in ber Stadt, ber eine frangofische Alotte zu Gulfe tam, ohne baf es Ottaviano binbern tonnte, und Marcantonio mit 60 Gensb'armes bestieg zu Rapallo ebenfalls die fregofische Flotte, indem er an dem Unternehmen verzweifelte. Seine übrigen Leute follten fich zu gande burchbelfen, wurden aber von ben Landleuten bes genuesischen Gebirges fast alle tobtgefchlagen, während die Flotte, von ber frangblifden bis an bie Ruften Sarbiniens verfolgt, fich von

<sup>1)</sup> Sismondi p. 67.

da, ohne das Mindeste erreicht zu haben, wieder nach Civitas vecchia wendete.

Während dieser Vorgänge sührte Francesco Naria bella Rovere, der Herzog von Urbino, einen kleinen Hausen gegen die Bestigungen Alsonsos von Ferrara in der Romagna 1). Lugo und Bagnacavallo kamen ohne Widerstand in seine Geswalt, nur die Cittabelle von Lugo hielt sich, die die blose Rachricht, Alsons nahe mit Truppen, ihn verschouchte; erst in Imola gelang es ihm wieder seine Leute zu sammeln, und Gherardo und Francesco Naria de' Rangoni von Modena disneten, indem sie sich gegen Alsons emporten, dem Cardinal von Pavia, der von Bologna über Castelsranco vordrang, die Thore ihrer Vaterstadt. Reggio ward für Alsons nur durch 200 französische Gleven, welche Chaumont dahin sandte, erzbalten.

Ein Glieb in ber Reihe biefer gegen Ferrara und Frankreich feindlichen Unternehmungen bilbete nun auch die Rolle, welche Julius seinen schweizer Sulfstruppen zugebacht batte. Schinner mit 6000 Mann wollte burch bie savoyer und pies montefer Alpen einbringen, aber Bergog Karl von Savoven verfagte ben Durchzug feinen gegen Frankreich eingegangenen Berbindlichkeiten gemäß; Ivrea hatte Chaumont mit 500 Gensb'armes befett und die Bege an ben Seen berab nach ber Lombardei verberben, fast alle Bruden abreiffen, die Fahrzeuge in Befchlag nehmen laffen, und als endlich die Schweizer im September über ben Gottharb tamen und burch Bellingona vordrangen, nahmen fie wohl bie Brude von Trezza, hielten fich bann aber langere Beit bei Barefe und wendeten fich feits warts über Appiano und Como nach Chiaffo, wo fie ben ganzen Bug aufgaben und wieber beimkebrten, weil entweber bie ibnen entgegengesetten Schwierigkeiten ju groß ober ihre Beftechlichkeit von ben Franzofen benutt war 2).

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 157.

<sup>2)</sup> Sismondi l. c. p. 74. Auffer ben angeführten Gründen läfft sich auch noch ein Befehl ber schweizerischen Tagsatung aufgählen, ber bie Unternehmung hemmte. Wie benn die Tagsatungen nach bem Auszuge ber Kriegsluftigsten oft andere Entschlässe gefast, als welche ben früher angenommenen Richtungen gemäß waren. Rante S. 329. 830.

Durch alle biefe von Julius veranlafften Bewegungen mar wenigstens bie Aufmerksamkeit ber Rrangofen und Kerrarefer vom venetianischen Ariege abgezogen worden, und die Benetianer tonnten Efte. Monfelice, Montagnana, Maroftica und Bassano wieder besetzen; auch Bicenza gaben die Deutschen obne Bertheibigung auf, welche jest, nach bes Fürsten von Ans balt turz zuvor erfolgtem Tobe, vom Bergog von Termini befehligt wurden. Bor Berona felbst wehte wieder die Kahne bes beiligen Marcus. Da bie Benetigner jest die überlegene Babl ber Kriegsleute hatten, schien es nicht lange nach Beginn ber Belagerung, als wurden bie Alliirten in Berona unterliegen; aber 1800 beutsche Lanzenechte und einige frangosische Gensb'armes machten einen Ausfall bei Nacht, vernagelten amei Kanonen, schlugen die italienische Infanterie ber Benetianer in die Flucht und tobteten Zittolo von Perugia 1). Lusio be' Malvezzi, ber bie Belagerung geleitet, muffte fie am andern Tage aufheben und fich nach S. Martino gurudziehen.

Der König von Frankreich war durch die Diversionen des Papstes gegen Genua, die Lombardei und das Ferraresische so gereizt, daß er nun den Plan machte, um sich an Julius empfindlich zu rächen, das herzogthum Urbino, das dessen Florentinern hossen, wenn sie an dem Kriege gegen den Papst Theil nehmen wollten 2); um aber dei diesem Kampse gegen das Obershaupt der Kirche nach der geistlichen Seite hin gedeckt zu sein, versammelte er im September die Prälaten seines Reiches zu Lours, welche ihn durch ihren Ausspruch ermächtigten die Anzgrisse des Papstes durch die Wassen zurückzweisen und einem mit Einwilligung des Kaisers demnächst zu versammelnden deumenischen Concilio die obwaltenden Beschwerden gegen Se. Heiligkeit vorzulegen.

Von neuem fandte hierauf, obgleich mit ebenfo geringem Erfolg, Julius feine und eine venetianische Flotte gegen Genua, und obgleich Louis XII., bem ber Krieg mit bem Papft und

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 165. 166.

<sup>2)</sup> Machiavelli legazione alla corte di Francia. opere vel. X. p. 250.

Benedig zugleich bei ber Unbedeutendheit Maximilians höchst beschwerlich war, sogar hinsichtlich Ferraras nachgeben und dem Herzog seinen Schus entziehen zu wollen schien, salls der Papst sich zu einem Separatfrieden wieder verstehen wollte, blieb Julius doch nun seinen Verdindungen treu und drängte die Benetianer zu weiteren Unternehmungen. Einen savopischen Abgeordneten, welcher einen Vermittlungsversuch für Frankreich wagte, ließ der Papst als Spion in das Gesängniß werfen und torquiren 1).

Am 22sten September kam ber heisige Bater felbst nach Bologna, während seine Heerhausen im Ferraresischen bis zum Po hin vordrangen; die Benetianer liessen zu gleicher Zeit zwei Klotten in die Mündungen des Po einlausen und den Fluß heraufgehen; das ganze ferraresische Land ward verwüstet, nur der Hauptstadt wagte Niemand zu nahen, da die papstlichen Landtruppen nicht kark genug waren.

Um biese Zeit gaben die Benetianer endlich auch ben Markgrasen von Mantua, für welchen sich der Papst und der Sultan verwendeten, frei 2). Bajasid II., den Giovan Franzesco früher mit Gesandtschaften und Geschenken vielsach geehrt, drohte sogar Benedig mit Krieg zu überziehen, und kaum hatte diese Republik den Markgrasen freigelassen, als diesen Iulius zum Benner der romischen Kirche ernannte, die Signorie von Benedig ihm die Feldhauptmannsstelle übertrug und ihn mit 100 Gleven, 100 leichten Reitern und 1200 Mann zu Fuß in Condotta nahm 3). Aber sofort besetzen die Franzosen sein Kurstenthum, und er nahm unter dem Borwand, sein kand von den Orangsalen des Krieges zu befreien und für seine Fas

<sup>1) &</sup>quot;essendo venuto a lui (namica gum Papfi) per altre faccende un uomo del Duca di Savoja ed offerendo che il suo principe, quando gli piacesse, s' intrometterebbe in qualche pratica di pace, proruppe in tanta indegnazione, che esclamando che era stato mandato per spia non per negoziatore, lo fece sopra questo incarcerare ed esaminare con tormenti." Guicciardini l. c. p. 173.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 167.

<sup>5)</sup> Statt 1200, die Sismondi angiebt, finde ich bei Bembo (p. 451.) nur 200; bas ift wohl ein Druckfehler.

Beo Gefdicte Italiens V.

mille retten gu muffen, aus papftlichen und venetianischen Dien:

ften ben Abschieb 1).

Tros einer Krantheit, welche Julius II. überfiel, tros ber Bwietracht, welche unter ben beiben angesehnften Dannern feines heeres, bem herzog von Urbino und bem Carbinal von Davia, berrichte, fette er ben Angriff auf Ferrara fort. Fam inamischen babin, bag ber Bergog von Urbino ben Carbinal von Pavia, Francesco be' Alibofi, im Lager gefangen nehmen und nach Bologna führen ließ, um ihn als Berrather por ein Gericht zu fiellen; ber Carbinal aber rechtfertigte fich bei Julius volltommen 2). Bu einem Angriff auf Retrara ers martete ber Bergog noch venetianische Berftartungen; biefen aber trat Alfons in ben Beg, während er zugleich bie burch bie Enge bes Stromes vereinzelten ober gehinderten feinblichen Galeeren abermals bart bebrangte. Auch Chaumont brang nun gegen Bologna vor; nahm Spilimberto und Caftelfranco und erreichte am 12ten October Crefpolano; in Bologna zeigten fich' bie Unbanger ber Bentivogly wieber in Bewegung; ber Papft war nur von wenig Leuten umgeben, boch that er was im Augenblick allein bas 3weckmaßige war 3). Er ließ ben venetianischen Botschafter, ber bei ihm war, rufen und erklarte ibm, wenn er am folgenben Tage nicht Berftartungen aus bem venetianischen Lager von la Stellata erhalte, werbe er mit ben Franzofen unterhanbein. Sobann berief er bie ftabtischen Beborben von Bologna und stellte ihnen auf bas lebendiafte bas Blutregiment ber Bentivogli bar, bem er-fie entriffen babe; er ermabnte fie bei ber fie mutterlich schutzen= ben Rirche zu verbarren und alle Borbereitungen zum Biberstand gegen die Franzosen zu treffen. Endlich ließ er alle waffenfahigen Leute in Bologna zusammenrufen und fegnete fie trob eines beftigen Rieberanfalles, ber ibn eben ergriffen batte, vom Balcone für ben Kampf gegen Chaumont.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 81.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 180.

<sup>5) — &</sup>quot;non potendo, nè anche la infermità, che conquassava il corpo, piegare la fortezza dell' animo." Guicciardini p. 187. Sifmondi teltt in seiner Darstellung dem helbenmuthigen Charatter bieses Papstes vielsach zu nahe.

Die Bolognefer entsprachen freilich ben Erwartungen bes Papftes ebenfo wenig als ber Ruth feiner Sofleute feinem Miemand waffnete fich gegen bie Frangofen; bie Boflinge brangten in ihrer Angst, er folle mit Chaumont unter-Endlich gab er nach, fandte bie größten Roftbarkeiten bes papstlichen Schapes nach Alorenz und ließ für ben Grafen Giovan Francesco be' Pici bella Miranbola frei Geleit in bas frangofische Lager suchen. Chaumont, welcher wuffte, wie febr fich Louis XII. wegen bes Rrieges gegen ben Papft boch Gewissensbisse mache, ging rasch auf bies Gesuch ein, verlangte aber bie Lossprechung Alfonfos von Ferrara und ber Bentivogli vom Bann, bie Rudgabe ber bentivoglischen Guter unter ber Bebingung, bag bie Glieber biefer Familie allezeit wenigstens 80 Miglien von Bologna fich aufhalten follten; fchiederichterliche Entscheidung über bie Streitigkeiten bes Dap= ftes mit Alfons von Ferrara und einstweilige Übergabe Dobenas an ben Raifer, endlich einen sechsmonatlichen Baffenwahrend beffen jeder Theil behalten follte mas Hillstand. er hatte.

Diese Bedingungen waren so bart, baß Julius sich nicht entschlieffen konnte fie anzunehmen, und endlich führte Chianpino be' Bitelli Abends am 13ten October 600 venetianische leichte Reiter und einen Saufen turkische Reiter, Die im Golbe ber Republik ftanben, aus bem venetianischen Lager in bie Chaumont fand bereits an ber Renobrude, brei Dis glien von Bologna, aber nun weigerte fich Julius auf irgend Etwas weiter einzugeben; bie Anbanger ber Bentivogli in ber Stadt magten Richts; ein neuer Saufen Stradioten und unter Kabrizio bella Colonna spanische schwere und leichte Reiter wurden noch am 14ten in Bologna erwartet, und ber franzofische Befehlshaber muffte fich nach Caftelfranco und Rubiera aurudziehen, indem ibm ber Papft noch erklaren ließ, wenn nicht vor allen Dingen Frankreich ben Bergog von Ferrara verlasse, sei an Unterhandlungen nicht zu benten. Durch alle Diese Borkommenheiten hatte fich jedoch die Krankheit, an welcher Julius barnieberlag, verschlimmert, und am 24ften October verzweifelte man an feinem Auftommen; - bennoch erbolte er fich, richtete ein Rundschreiben an alle Furften, in

welchem er ihnen Nachricht gab von bem Angriff ber Franzos' fen auf bas Gebiet ber Kirche, und feuerte bie Benetianer mit neuem Eifer zu Fortsehung bes Krieges gegen Krantreich an.

Bahrend bie venetianischen und papstlichen Truppen aber

in Mobena zauberten, vertrieb ber Herzog von Kerrara, von ben Franzosen unterftutt, die Flotte ber Republik aus bem Do 1). Endlich belagerten bie Solbaten bes Papfies und Benebigs Saffuolo, eroberten es und wendeten fich bann gegen Miranbola, bas bie Wittwe bes Grafen Luigi be' Dici, bie eine Tochter Gian Jacopos be' Triulzi war, inne hatte, und es für die Aranzosen gegen ihren Better Giovan Arancesco, ber im papftlichen Lager war, bielt. Die Grafin Francesca und Einer ihres Geschlechts, Aleffandro be' Triulgi, vertheibigten Mirandola mit einiger Gulfe ber Arangofen, als die papfilis den Truppen nach Besetzung Concordias um die Mitte des December bavor erschienen. Julius II. selbst tam in bas Las 1511 ger am 2ten Januar 1511 und leitete im Augelregen und unter Schneegestober bie Unlage von Angriffswerten, Batterieen u. f. w. und erft als er burch alle Borarbeiten ben Erfolg bes Unternehmens gesichert wuffte, ging er nach Concorbia gurud. Die Ungebuld trieb ihn vier Tage nachber abermals in bas Lager, überall ermunterte, ftrafte er, versprach er bie Plunde: rung bes Ortes 2). Plotlich kam bie Ralte bem Dauft zu Sulfe: bie Graben ber Befestigungswerte froren bart ju und Aleffanbro be' Triulzi muffte am 20sten Januar cavituliren; mit 6000 Ducaten ward bie Plunberung von Mirandola abgekauft; bie Officiere wurden friegsgefangen; die Ubrigen erhielten freien Abzug. Durch eine Bresche tam ber Papst, ba bie Thore verrammelt waren, in den Ort, mit welchem er nun Gian Francesco be' Dici belebnte 3). Um Do, wobin jest bas papstlich venetianische Lager sich wendete, erlitt es burch Alfons folden Rachtheil, bag unmittelbare Angriffe auf Berrara aufgegeben werben mufften.

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 195.

<sup>2)</sup> Eine Ranonentugel fchlug in die Bohnung bes Papftes und tobtete zwei Menichen in feiner Rache.

<sup>5)</sup> Sismondi p. 94.

Im frangofischen Deere war unterbeg ber alte Gian Jacopo be' Triulzi angekommen, und ba nun von einem Angriff auf die Feinde die Rebe mar, erklarte er bas venetignische Laaer am Ginfluß bes Tanaro in ben Do für unangreifbar megen ber es umgebenben überschwemmungen; er wollte Mobena und Bologna bebroben und fie nehmen, ober bie Feinbe aus ibrer Position loden. Chaumont brang aber auf unmittelbaren Angriff bes feindlichen Beeres, und erft in Germibi fab er ein, daß ber Triulzo Recht gehabt, und nicht einmal ben einen 3med, ben er gehabt, erreichte er, namlich ben Dartgrafen von Mantua zu notbigen eine Partei zu ergreifen. 2018 fich bie Frangofen, auf Betrieb bes Cardinals Sippolito von Efte, nun gegen Mobena wenbeten, hatte ber Papft, bem Ronig Ferbinand nachgebend, biefe Stadt bereits als ehema= liges Reichslehn bes Kaifers Maximilian Leuten übergeben laffen 1). Chaumont verlor alles Bertrauen bes Seeres und bes Sofes 2). Er gramte fich, erlitt eine beftige Erfaltung, ertrantte und glaubte fich vergiftet, suchte nun von Correggio aus, wohin er fich bringen ließ, Absolution vom Papft, erhielt fie aber erft, als er bereits tobt war. Er ftarb am 11ten Rebruar, und ber Triulzo übernahm ben Dberbefehl.

Inzwischen hatte Marimilian zuerst auf Louis's Plane binsichtlich eines Concisii eingehen wollen; hatte bann aber mancherlei Schwierigkeiten babei gesunden und folgte jest Konig Ferdinands Rathe, der ihn zum Frieden mit dem Papst tried, was allein ihm die Erwerdungen, die er noch in Italien gemacht habe, zu sichern vermöge. Marimilian sandte seinen Secretar, den Bischof Nathias Lang von Gurk, nach Mantua, um daselbst auf neutralem Gediet einen Friedenscongreß erössnen zu lassen. Julius ging auf dies Vorhaben rasch ein; auch Louis XII. sandte, odwohl mit Widerstreben, den Bischof von Paris als seinen Botschafter im Marz nach Mantua, wo auch schon ein Gesandter Ferdinands, Don Pedro de Urréa, angesommen war und ein zweiter, Jeronymo de Vich, bald nachher anlangte. Julius ernannte hierauf acht neue

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 218. Bembi hist. Venet. p. 463.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 100.

Cardinale, unter ihnen Matthaus Schinner, den Bischof von Sitten in Wallis, und erklarte einen neunten für in pectore ernannt, wodurch er den Bischof von Gurk hossen ließ, er sei es 1). In Bologna trasen der Letztere und Julius zusammen, und Lang trat als Statthalter des Kaisers in Italien aufziemehr der Papst that, um diesen Mann zu ehren und für sich zu gewinnen, je anmaßender und übermüthiger wurde erz doch bezwang Julius sein wildes Gemüth und fasste sich, um den Hauptzweck, die Beruneinigung Maximilians mit Louis, zu erreichen, in Geduld, erneuerte aber den Bannstuck gegen Alsons von Ferrara und dehnte ihn auf den Ariulzo, auf die Magistrate der Lombardei, welche den Franzosen dienten und behüsslich seien, sowie (ohne ihn jedoch zu nennen) auf den König von Frankreich selbst aus.

Bas bie Bebingungen bes Friedens anbetrifft, fo ftellte Lang, Namens bes Raifers, folgenbe in Beziehung auf bie Benetianer auf : Sie follten fur Pabua und Treviso bem Raifer für's erfte 200,000 Ducaten als Lebensmuthung zahlen, und bann jahrlich 50,000 Ducaten Lebensgelber. Die Benetianer gingen wirklich barauf ein, versprachen bie erftere Summe in langeren Terminen zu gablen und erhielten eine Berminberung ber zweiten Summe, nur wollten fie bie Lanbschaften bes Datriarchates von Aquileja, die fie früher erobert hatten, nicht fahren laffen. Indem eröffnete Lang auch die Unterhandlungen wegen Frankreich und Ferrara mit bem Papft, ergurnteaber Julius, ber verlangte, man folle Bergog Alfons gang feiner Gnabe überlaffen, fo febr, bag biefer zu teinem Rachgeben mehr zu bringen war, und Lang, ber von ber Amveis fung Marimilians nicht abgeben wollte, verließ Bologna wie ber am 25sten Upril 1511, ging nach Mobena und verlangte von den spanischen Gesanbten, fie sollten bie spanischen Erunpen, beren fich einige Schaaren im papftlichen Beere befanden, abziehen laffen.

Der Triulzo hatte Befehl gehabt, bie Friedensunterhandlungen nicht durch friegerische Unternehmungen zu fibren; sowie ber Bischof von Gurk Bologna verlassen hatte, sah er aber

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 231.

jene als ausgehoben an und bemächtigte sich Anfangs Mai Concordias; der junge Herzog von Nemours, Saston de Foir, übersiel einen der ausgezeichnetsten Anführer leichter Reiterei, den die Benetianer damals hatten, Giampaolo de' Mansroni, zu Massa. Um dieselbezeit nahmen die Franzosen den Bischof Alessands de' Fregosi von Bentimiglia gesangen, den Julius nach Genua senden wollen, um neue Unruhen anzustisten, und brachten ihn nach Mailand; hierauf drang der Ariulzo mit seinem Heere unmitteldar gegen Bologna vor und lagerte sich in der Gegend von Spilimberto zu Piumaccio; die papstlichen Aruppen zogen sich nach Casalecchio zurück, das nur wenig über Bologna liegt. Dem französischen Heere war unterdes auch Idry von Frundsberg mit 2500 deutschen Lanzknechten aus Berona zugezogen und batte Castelsfranco besett.

Sobald Julius, ber ber Fabigkeit feiner Sauptleute nicht eben viel traute, ben die spanischen Truppen eben verlassen, für ben ein Theil seiner übrigen Truppen nicht eber schlagen wollte, bis ber rudftanbige Golb ausgezahlt fei, von ber Rabe Triulgos unterrichtet war, verließ er Bologna und ging nach Ravenna, nachbem er guvor noch die beften Berfprechungen tapferer Bertheibigung ber Stadt gegen Frangofen und Deutsche von ber bochften flabtischen Beborbe in Bologna erbalten batte. Als feinen Legaten ließ er ben Carbinal von Pavia gurud, welcher aus ber Familie ber Alibofi von Smola mar und langft bem Papfte angelegen hatte, feinen Bermandten biefe herrschaft wieder augugesteben. Um sich wegen ber fteten Bermeigerung ber Erfullung biefer Bitte und vielleicht maleich um fich an ber Familie bella Rovere wegen bes fruberen Benehmens bes Bergogs von Urbino ju rachen, ließ er ce gefcheben, bag faft alle Sauptleute ber bolognefischen Burgerichaft aus ben Unbangern ber Bentivogli gemablt wurden, von welcher Familie mehrere bei Frundsbergs Deere waren und biefem sowie bem Triulzo anlagen Bologna anzugreifen, ibre Partei in ber Stadt murbe ihm belfen.

Als ber Cardinal von Pavia die ganze bewaffnete Burgerschaft, in beren Gewalt die Ahore waren, einer Vertheidigung entgegen und von Anhängern der Bentivoglis geführt fah, waren alle Anordnungen, die er noch im papstlichen In-

teresse ernstlich ober zum Schein traf, vergebens. Er fand keinen Gehorsam und konnte nicht einmal durchsetzen, daß ein Aheil der papstlichen Truppen in die Stadt kommen durste. Da er aber zugleich Privatrache in Bologna zu surchten hatte, schlich er sich nach Eindruch der Nacht nach der Cittadelle und zog aus dieser, von 100 zu seiner personlichen Garde besstimmten Reitern begleitet, noch während der Nacht nach Imola. Sobald des Legaten Flucht am andern Tage, den 21sten Mai, in der Stadt bekannt wurde, erdrachen zwei der bentivoglisch gesinnten Bürgerhauptleute, Lorenzo degli Ariosti dund Krancesco de' Rinucci, die Thore S. Felice und delle Lame und übergaden sie den Bentivoglis, die von 100 französischen Gleven unterstützt waren.

Sobald bie Nachricht von ber Flucht bes Legaten und ber Emporung ber Bolognefer in bas papftliche Lager, bas unter bes herzogs von Urbino Befehl bei Cafalecchio und gegen bie Stabt Bologna bin war, tam, ergriff bie Solbaten ber unbezwinglichfte Schred und ber Bergog orbnete ben Budaug an; ein Theil bes Lagers, ber jenseit bes Aluffes mar, wurde babei im Stiche gelaffen, sowie Belte und Gepad, und bie Bologneser, sobald fie bie Bewegung im Lager mahrnabmen und beren Urfache vermutheten, brachen aus ben Thoren; bie Bauern aus bem Gebirge, die ihr Theil an ber Beute fuchten, fielen auf bie Aluchtigen; die Racht brach ein und wenn Rafaello be' Pazzi, ber ben zuruchleibenben Theil bes Lagers befehligte, ben Frangofen nicht noch an ber Renobrude ben tapferften Wiberftand geleiftet batte, mare taum ein Mann vom ganzen Seere bavongetommen 2). Rachbem Rafaello überwaltigt und gefangen worben war, erbeuteten bie Frangofen noch soviel belabene Saumtbiere, bag fie bas Treffen la journée des aniers nannten. Sechs und zwanzig Ranonen, bas Banner von Urbino und viele andere Rabnen wur-

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 243. — Lorenzo degli Ariosti, il quale prima incarcerato e tormentato in Roma per sospetto che avesse congiurato con i Bentivogli era poi stato lungamente guardato in Castel S. Angelo. Die Erbredung ber Ehore chembas. S. 244. 245.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 116.

ben genommen. Rur ein venetianisches Corps unter Ramaszotto kam glucklich und ohne Berluft nach ber Romagna.

Der Verlust Bolognas und daß das Bolk von Bologna seine Statue gestürzt, schmerzte Inlius, als ihm die Nachricht der Niederlage in Navenna zukam, bitter. Schon nach einer Woche musste der Bischof Siulio de' Vitelli auch das Castell in Bologna übergeben, und das Volk machte es dem Erdboden gleich. Der Herzog von Ferrara eroberte Cento, Pieve, Cotignola, Lugo und was er sonst in der Romagna besessen hatte, wieder; hatte der Triulzo nicht den innerlich einen Krieg mit dem Papst nicht billigenden, als Sünde achtenden, König Louis und besser Gemahlin gesürchtet, er hatte leicht von Bologna aus weiter vordringen und den heiligen Bater hart des drohen können, so aber zauderte er und erwartete gemessene Besehle vom Hose.

Der herzog von Urbino und seine Officiere schoben alle Schuld bes hereingebrochenen Unglücks auf den Cardinal von Pavia; der Cardinal dagegen behauptete, der Herzog sei der Berräther; bessen Gemahlin Eleonore da Gonzaga, die Schweskertochter des Herzogs Alsons von Ferrara, habe ihn in das Interesse der Feinde gezogen. Julius nahm des Cardinals Rechtssettigung an, und der Herzog von Urbino ward darüber so wüsthend, daß er den Cardinal mitten in seiner Umgedung auf der Straße niederstieß und dadurch den Papst in eine Art haltungsloser Etstase brachte, in welcher er Ravenna verließ und nach Rom ging 1). Auf der Reise in Rimini hörte er endlich sogar von der öffentlichen Ankundigung eines allgemeinen Conscies zu Visa, das wesentlich gegen ihn gerichtet und von Frankreich, nachdem sich die Unterhandlungen mit dem Bischof von Surk zerschlagen hatten, in Anregung gebracht war.

Florenz, beffen Gebiet für bas Concilium erlefen war, batte fich bie ganze Beit über unter Soberinis Leitung in glud-

<sup>1)</sup> Julius nahm bem Perzog von Urbino seine Stellen und Lehen; diese Erklärung wurde aber nicht wirklich ausgeführt und nach einigen Wonaten zurückgenommen, als sich Julius während einer Krankheit im August dem Aobe nahe glaubte. Sismondi p. 140. Guicciardini vol. V. p. 19. über die Ermordung s. man auch Roscoe Leon X. vol. II. p. 92. 98.

licher Neutralität befunden und von dem früher erlittenen Unsglud erholt; aber eine Berschwörung, die vom papstlichen Hose ausging, hatte dieser Berwaltung ein Ende machen sollen, weil Julius Soderini als einen Freund Frankreich's hasste 1), 1510 und wurde eben noch zu rechter Zeit am 23sten Dechr. 1510 entdeckt. An der Spike derselben stand ein junger Florentiner, der als entschiedener Anhanger der Medici galt, Prinzivalle della Stusa; aber Filippo de' Strozzi, an den er sich als an einen Schwager der Medici wendete, zeigte ihn der Obrigseit an und er musste nach Siena slüchten; sein Bater Luigi della Stusa ward deshalb auf sunf Jahre aus Klorenz verdannt.

Dit Ibranen erftattete Goberini bem großen Rath Bericht über ben gangen Plan, bem ju Rolge er hatte ermorbet 1511 werben follen, und veranlasste baburch am 20sten Sanuar 1511 ein Gefet, burch welches bestimmt wurde, bag, falls bie bos beren Beborben irgend einem Ungludefall erliegen follten, nie wieder ein Parlament, sondern allezeit ber große Rath, ober ber Theil beffelben, welcher fich ju versammeln vermochte, über ben ferneren Bestand und die Gintichtung bes Staates qu ent= fcheiben haben follte 2). Um biefelbe Beit lief ber Termin, bis zu welchem ber Waffenftillstand ber Republik Alorenz mit Siena verlängert worben war, ju Ende, und ber Konig von Frankreich ließ von seiner Seite solche Unterflutung boffen, bag bie Florentiner schon an mehr als an die Eroberung von Monte: pulciano bachten. Pandolfo Petrucci aber hatte Alles gethan, um bie Gnade bes Papstes zu gewinnen, und er hatte besonbers beffen Schwäche, seine Familie mit glanzenben Altvorbern ausstatten zu wollen, fo benutt, bag er in jeber Sinfict auf benfelben gablen konnte.

In der That aber stellte ber Arieg ber Florentiner gegen Siena Julius auf eine harte Probe, denn er sah in demselben die Borbereitung zu unnuttelbaren Angriffen der Franzosen auf

<sup>1)</sup> Ausserbem hatte ber Tob eines Carbinals zu Ancona, ben man für beabsichtigt hielt, fünf andere Carbinale bewogen ben papstlichen Hof zu verlassen, und sie fanden bei Soberini eine Zustucht, als ber Papst sie wieder nach Bologna zu sich soberte. Darüber war Zulius yöchst erbittert auf Soberini. Sismondi p. 127.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 131.

vie rdmische Landschaft, und während er also den Sanesern unter Giovanni de' Bitelli und Suido Baina einige Hulfstruppen sandte, suchte er doch noch zu vermitteln, und dies gelang ihm dann auch endlich, weil Pandolf selbst die Gesahr einer neuen Einmischung der Franzosen in toscanische Angelesgenheiten einsah. Die Florentiner sagten den Einwohnern von Montepulciano Amnessie zu, bestätigten die Rechte und Freisdeiten, deren dieselben früher genossen, und erhielten hieraus am 3ten Sept. 1511 den Besit der Stadt wieder durch einen Bundesvertrag mit den Sanesern auf fünf und zwanzig Jahre.

So war die Lage Toscanas, und der Krieg zwischen Franksreich und dem Kirchenstaat war wieder auf das Terrain der Romagna beschränkt, aber auch hier hatte schon vorher Louis XII. gar nicht Lust gehabt seine Siege zu versolgen. Er machte sich Sewissensbisse, besahl dem Triulzo die französische Arsmee in das Herzogthum Mailand zurückzusühren und erdot sich sogar zu demittiger Abditte, wenn ihm der heilige Bater den Frieden gewähren wolle. Dieser dagegen, der auf die Gesinsnung des Königes in religiöser Hinsicht daute, ließ von seinen Foderungen noch immer wenig nach: der Herzog von Ferrara solle die ganze Mitgist Lucrezias an Land und Leuten herauszgeben, sollte also namentlich Lugo und die serraressischen, sollte also namentlich Lugo und die ferraressischen, einen papstlichen Bitedominus in Ferrara ausnehmen und die verlangten Lebensgelder zahlen.

Inzwischen hatte ber Triulzo, nachdem er nur Mirandola noch wiedergenommen und nebst bem früher besetzen Concorsdia seiner Tochter übergeben hatte, sein Seer auseinandergeshen lassen bis auf 500 Sleven und 1300 beutsche Lanzknechte, und sobald Julius davon unterrichtet ward, spannte er seine Foderungen wieder auf einen Punct, wo Niemand darüber unterhandeln konnte. Utsons von Ferrara sollte ihm unter anderem alle Kriegskosten bezahlen; die Bentivogly und Bologna sollten seiner Rache überlassen bleiben 1).

<sup>1)</sup> Die Bentwogij hatten Schritte gethan sich ben Papst geneigt zu machen, hatten wie ihre Vorsahren Lebensgelber zahlen, hatten einen papstlichen Statthalter bei sich aufnehmen wollen; ber Papst antwortete mit Bannfluchen und sanbte Ramazzotto und Marcantonio bella Costonna zu Bermustung bes bolognesischen Gebietes. Sismondip. 136.

Durch bies Benehmen zwang Julius ben Kaifer und ben Adnig von Frankreich Ernft aus ber Berufung eines Conciles nach Pifa zu machen, welche fie ihm früher felbst hatten abnothigen wollen, ba bieselbe ben Bestimmungen bes coftniger Conciles und feiner beschworenen Bahlcapitulation gemäß sei. Da fich ben beiben Monarchen die fruber nach Florenz, bann nach Mailand vor Julius gefilichteten funf Carbinale entschies ben anschloffen und biefe auf einer italienischen Stadt ju Bals tung bes Conciles bestanben, batte man sich schon fruber mit Buffimmung ber Alorentiner über Difa vereinigt, und bie Berufung batte balb nach ber Rieberlage ber papftlichen Truppen bei Bologna burch biefe Carbinale stattgefunden und war bann von ben Konigen immer fester beschlossen worben, je harts nachiger und umnachgiebiger fich ber Papft in jeber hinficht zeigte, ber, um biese ganze Magregel zu braviren, burch eine Bulle vom 18ten Julius ebenfalls ein Concil und zwar nach bem Lateran für ben 19ten April 1512 berief, und burch ein anderes Decret bie ihm widerftrebenben Carbinale mit ber Abfetung bebrobte, falls fie fich ibm nicht innerhalb 60 Tagen unterwürfen.

Bald nachher, seit dem 17ten August, mar Julius todtstank geworden; er ward während dieser Krankheit einmal mehrere Stunden für todt gehalten; schon gingen Couriere an die Hose ab und die widerstrebenden Cardinale dachten an die Reise nach Rom; aber er erwachte aus dem todahnlichen Buskande, besserte sich zusehends und betrieb mit neuem Eiser alles Feindselige gegen Louis XII. was er vorhatte, nasmentlich seine desfallsigen Unterhandlungen mit Ferdinand, mit Heinrich VIII. und mit den Schweizern.

Ferdinand sandte, sobald er von der Niederlage des papstelich venetianischen Geeres bei Bologna gehort hatte, Pietro Navarra, der dis dahin lange in den afrikanischen Kustenlandern siegreich beschäftigt gewesen war, mit 3000 der besten spanischen Kriegsleute zu Fuß nach Neapel, und machte zus gleich mit Heinrich VIII. dem Könige von Frankreich die dringendsten Borstellungen, daß er durch das pisanische Concilium ein neues Schisma in der Kirche veranlassen werde.

Mit ben Schweizern hatte Louis in Richts ein befferes

Bernehmen herzustellen gesucht 1), und sie waren mehr als berreitwillig, nachdem hie und da eine Zeit lang wieder die papstliche Partei verfolgt, Schinner zur Flucht aus dem Ballis gezwungen worden war, des Letzteren Einstuß und den papstlichen Anträgen Sehör zu geben. Um die Nitte Rovember zogen aus Schwyz 1500 Mann über den Gotthard, sügten sich keiner Abmahnung der Tagsatzung und verlangten von den anderen Orten Husse; die Freiburger unter dem Benner Peter Fall zogen ihnen zu, damn auch Berner und Solothurner. In Allem drangen 10,000 Mann gegen das mailandische Sediet.

Ehe die Schweizer aber zum Aufbruch gekommen waren, hatten der Papst, Benedig und Ferdinand eine Liga geschlossen, welche am den October zu Rom publicirt worden war 2) und welche zum Zweck hatte, die Einheit der Kirche zu beshaupten, dem Papst Bologna wieder zu verschaffen, sowie jedes andere mittelbare oder unmittelbare Leben des Kirchenstaates, welches demselben entfremdet worden sei.

Die Liga brachte unter den Befehlen Don Raymons de Cardona, des Vicekonigs von Reapel, ein Heer auf, wozn der Papst 600 Gensd'armes 3), die Republik ebenfalls einen Heerhausen, der König aber sur sich und gewissermaßen im Golde der beiden anderen die beträchtlichste Anzahl Leute zu stellen versprach 4). Zu gleicher Zeit sollten zwölf catalonische und 14 venetianische Schisse die französischen Kusten bedrohen. Alle Eroberungen auf ehemals venetianischem Gediet sollten der Republik anheimfallen und Maximilian wie Heinrich VIII. sollte der Zutritt zur Liga freistehen.

<sup>1)</sup> Und seine Leute hatten Schwyz, Freiburg und Bern auf's hochste verlet; vergl. Meyer von Anonau a. a. D. S. 312. "Bu Lugano hatten die Frangosen zwei Lauferboten von Schwyz und Freiburg im See ertränkt, einen bernerischen beschimpft und ihnen die Briefe abgenommen, welche sie mit fich führten."

<sup>2)</sup> Guicciardini vol. V. p. 29.

<sup>5)</sup> Bur Rritit neuerer Gefdichtschreiber von 2. Rante G. 59.

<sup>4)</sup> Der Konig sollte zu Unterhaltung seines Contingentes von ben beiben anderen monatlich 40,000 Ducaten erhalten, solange ber Krieg bauerte.

Hierauf hatte Julius am 24sten October bie wiberspenftigen Carbinale, mit Ausnahme bes Carbinals San Severing. ben er noch schonte, für abgefest erklart und bas Interbict iber Alorens ausgesprochen. Im Iften September, mo bas Concilium batte zusammentreten follen, maren nur febr menige Abgeordnete zugegen, welche es wirklich eroffneten, worauf alle italienischen Geiftlichen bie Stadt verlieffen. Rein beutscher Pralat war anwesend, bie Bischofe von Frankreich maren erft unterweges. Die Florentiner faben ein, bag biefe Rirchenverfammlung nie Gewicht erhalten werbe, und lieffen bie Carbis nale, bie bagu kommen wollten, noch in Borgo S. Donning, fowie ben Ronig Louis bitten, bas Concil anderwarts zu hal ten 1) und nicht auf florentinischem Gebiet 2). Der Konig wollte jeboch wenigstens bie erften brei Geffionen in Difa ge= balten wiffen, und am Iften November tamen bie Carbinale mit einigen anderen Dralaten wirklich bafelbft an; als fie aber ihre Sigungen in ber Kathebrale beginnen wollten, hinderte es das aufrührerische Bolt und mit Dube konnten fie fich in S. Dichele zu ber erften Deffe gufammenfinben.

Mit ben Carbinalen mar eine frangofische Bebedung von 150 Bogenschüten unter Dbet be Foir, herrn von Lautrec und Chatillon, angekommen, aber auch biefe fcutte nicht vor Beleibigungen bes Dobels und bielt felbst bas Concil für gottlos, bas fie in Auftrag bes Koniges beschütte. Die Carbinale und andere Pralaten munschten fich beshalb von Pifa weg und nahmen einen Streit ihrer Diener mit jungen Pifanern um gang gemeinen Unlag jum Borwand, am 14ten Do= vember 3) bie Stadt zu verlaffen und bas Concil nach Mais land zu verlegen.

Der Papst ließ inzwischen bem Carbinal be' Medici burch: aus freie Sand hinfichtlich feiner Plane auf Florenz, und bie:

<sup>1)</sup> Machiavelli legazione alla corte di Francia opere vol. X. p. 306 sq.

<sup>2)</sup> Das chnehin burch bie Ernennung bes Carbinal be' Mebici gum Legaten in Perugia und Bologna bebrobt ichien. Sismondi p. 149.

<sup>5)</sup> Die britte und lette Sibung in Pifa war am 12ten Rovember, cf. Machiavelli opere vol. X. p. 827 not.

ser war ohnehin durch den Eifer, mit welchem er allezeit in Rom das florentinische Interesse vertheidigt hatte, sowie durch angenehme persönliche Eigenschaften in Florenz weit mehr gezliedt als sein Bruder Pietro, während Soderini im Laufe seizner Administration nothwendiger Weise doch auch Interessen verletz und dadurch an Popularität verloren hatte. Soderini sab das Ungewitter kommen, und um die nöthigen Geldmittel zu bessen Beschwichtigung zu gewinnen, verlangte er von der florentinischen Geistlichkeit eine Beisteuer von 100,000 Gulden in vier Terminen, unter der Bedingung der Rückzahlung nach Berlauf eines Jahres, falls man keinen Krieg mit dem Kirzchenstaate zu bestehen habe, nach Verlauf von suns Jahren, salls ein solcher Krieg ausbreche. Mit Rühe seize er den Beschluß im großen Rathe durch 1).

Unterbeß starb ber venetianische Feldhauptmann Luzio be' Malvezzi; an seine Stelle trat wieder. Sian Paolo be' Basglioni. Malvezzi hatte Nichts weiter gegen Maximilian, dieser, ausser Raubzügen seiner Leute auf den Grenzen der besetzen Territorien, Nichts weiter gegen Benedig unternommen. Bald sollte sich der Krieg nun durch den vorher erwähnten Jug der Schweizer gegen das Mailandische wieder beleben; die bei Baseses unter dem ehemals gegen Burgund siegreichen Banner versammelte Mannschaft wuchs von 10,000 bald auf 16,000, während die Franzosen zu ihrer Disposition in der Lombardei nur 1300 Gleven und ausserdem 200 freiwillig dienende Ebelsleute hatten, von welcher Macht überdies nur 300 Gensb'arsmes zu des Trülzo und Gastons de Foir Disposition gegen die Schweizer waren, nebst etwa 2000 Mann zu Kuß.

Dhne Wiberstand zu finden kamen die Eidgenoffen bis Busto. Die franzosischen Hauptleute wagten keinen Angriff; boch sorgten die Mailander selbst, ohngeachtet sie schlecht franzosisch gefinnt waren, für die Vertheidigung ihrer Stadt, denn sie surcheteten die Robbeit und Beutelust der Schweizer noch mehr. Die Schweizer zogen von Busto gegen Mailand dis auf zwei Miglien von der Stadt, dann wendeten sie sich plotzlich auf Monza und schienen über die Abda gehen zu wollen,

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 83 sq.

um fich mit ben Benetignern zu vereinigen, boten aber mit einem Male ben Mailandern an, fich jurudziehen ju wollen, wenn man ihnen einen Monat Gold gable. Trot bem bag bie über bies Anerbieten angeknüpften Unterhandlungen zu teis nem Resultat führten und abgebrochen wurden, gingen bie Schweizer im December über Como nach ihrer Beimath gu= rud, nachbem fie gubor weit und breit die Lanbschaft mit Keuer und Schwerdt verwuftet batten 1).

Der Abschluß ber Liga, Die allmalige Aufstellung ibrer Armee, sowie der Einbruch der Schweizer bewogen nun endlich Louis ben Rrieg wieder feinerseits mit mehr Energie fubren zu laffen. Gafton be Foir erhielt Buzüge frangofischer Geneb'armes, ben Auftrag Außvolfer zu werben soviel' er konne; die Florentiner wurden als treue Bundesgenoffen Frankreichs zur Gulfe gemahnt; aber bie Gegner Soberinis fanben an allen angstlichen, für mittlere Dagregeln gestimmten Denfchen Unbanger, und bie Florentiner thaten trot Goberinis gutem Willen fur ben Conig Nichts, als wozu fie burch ben früheren Bertrag verpflichtet waren, b. b. fie ftellten 300 Gleven und suchten sich burch eine Gesandtschaft, bie fie an Ros nig Ferdinand abordneten, noch beshalb zu entschuldigen.

Gegen Ende Decembers mar Raimon be Carbona in Imola; ein Theil seiner Armee unter Vietro Raparra griff Die ferrarefischen ganbichaften an, umb füblich vom Do ergaben fic alle kleineren Ortschaften, nur bie Bastei von Fossa Geniolo bielt fich unter bel Pagano, ber 150 ferrarefische Solbaten ju guß befehligte, bis jum 31ften December, wo fie mit Sturm genommen und bie gange Befatung niebergehauen warb. Diese Baftei beherrschte bie Berbindung ber Stadt Ferrara felbft mit bem Do, und kaum batte fich ber spanische Felbherr mit hinterlassung einer Besatzung von 200 Mann bavon entfernt, als Herzog Alfons fie in Sturm wieber nahm, dabei aber felbst am Kopfe vermundet marb.

Die Armee, welche nach ber Rudfehr Pietro Navarras in Imola vereinigt war, bestand aus 1000 von Spanien befolbeten Gensb'armes, 800 Ginetes ober leichten spanischen

<sup>1)</sup> über ben Charafter ber Bermuftung Rante G. 363.

Reitern und 8000 Mann spanischer Zußknechte; ausserbem sührte ber Carbinal Giovanni be' Medici under Raimon 800 Gensd'armes, 800 leichte Reiter und 8000 Mann zu Fuß, von Marcantonio bella Colonna, Giovanni be' Vitelli, Malaztesta be' Baglioni und Rafaello be' Pazzi besehligt 1).

Am 26sten Sanuar 1612 lagerte biefe Armee links von 1512 ber Strafe, Die aus ber Romagna nach Bologna bereinführt, unter ben Mauern biefer Stadt; bie Avantgarbe unter Fabris zio bella Colonna lagerte an ber Strafe nach ber Lombarbei mifchen ber Stadt und ber Renobrude. In ber Stadt maren 200 frangofifche Gleven und 2000 beutsche Langenechte unter Lautrec und Ivo d'Allegre. Die vier bentivoglischen Brus ber tonnten aufferbem über ihren Anhang gur Bertheibigung gebieten, aber bas gemeine Bolt mar ohne Luft jum Rampfe, ein großer Theil bes Abels ben Bentivogli entgegen, bie Stabt felbft zu ausgebehnt und zu schlecht befestigt um haltbar zu Die einzige Rettung schien in ber bei Finale zwischen Ferrara und Mobena febenben Armee Gaftons be Foir fur Bologna zu liegen, und die Furcht vor einer Schlacht labmte in ber That auch Raimon in allen feinen Entschlieffungen; enblich gab biefer boch bem Unbringen bes Carbinals be' De= bici nach und beschoß bie Stadt von ber Seite von S. Stefs Bald hatte man eine folche Brefche, bag man hatte Strem laufen konnen, aber man wartete auf bie Bollenbung einer Mine, welche Pietro Navarra anlegte, um ben Sturm ju unterftugen, und fo erhielt Gafton Beit, noch eben 180 Sleven und 1000 Mann ju Kuß nach Bologna hinein ju werfen. Die Mine sprang bann phne hinlangliche Birtung, ber Sturm warb abgeschlagen, und bie Belagerer, in ber Deinung, ba Safton nicht felbft berbeigeeilt fei, habe er überhaupt nicht bie Absicht, seine Rrafte auf biefe Seite ju wenden, wurden nachläffiger und forglofer. Diefer aber brach in ber Racht vom 4ten auf ben 5ten Februar mit 1300 Gleven, 6000 beutschen Lanzknechten und 8000 französischen und italienischen Soldnern au Rug auf und fam ohne von einem Bachpoften bemerkt, ja (wegen bes Schneegestobers) ohne von irgend Je-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 168. Les Gefcichte Italiens V.

mand ben Spaniern angezeigt zu sein, nach Bologna. Selbst als er schon hier war, ersuhr Raimon über einen Zag lang Richts von seiner Anwesenheit und als er endlich durch einen Gefangenen davon unterrichtet wurde, war er so bestürzt, daß er am Morgen des 7ten nach Imola abzog.

Der Erfolg ber Frangosen auf ber einen Seite war mit einem weit größeren Berluft auf bet anderen verknüpft: benn bei bem Saf, ben fie in fo furger Beit in ben ebemals venetianischen nun ihnen unterworfenen Territorien auf fich gelaben, warb es bem Provebitore Anbrea Gritti leicht, am oten Februar fruh fich mit Sulfe bes Grafen Luigi Avogaro ber Stadt Brefcia ju bemachtigen; bie Befahung warb in bet Cittabelle belagert. Sofort emporten fich auch Bergamo, Orcis vecchi, Orcimiovi, Pontevico und viele kleinere Ortschaften im Brescianischen und Bergamaschischen 1). Der Baglione ging mit feinem heere vor, um Gritti gu unterftugen, und bie Sittabelle von Brescia, schlecht mit Lebensmitteln versorgt und bald in ihren Werten bebeutent beschäbigt, tonnte fich unmoglich lauge halten. Der Commanbant berfelben, bu Lube, verlangte von Safton bie schleunigste Unterftubung. fer ließ 300 Gleven und 4000 Mann gu Fuß in Bologna und eilte mit feinen übrigen Leuten bu Lube au Bulfe, mitten burch bas Mantuanische, indem er ben Markgrafen erft als er beffen Territorien icon betreten batte, um ben Durchaug orfuchte. Auf biefem Marfche traf Gofton in ber Nabe von Mola bella Scala auf Giampaolo be' Baglione und griff ibn fofort an. Die venetianische Armee ward in die Alucht gefcblagen, und neun Tage nach feinem Abzuge von Bologna erschien Safton am 18ten Februar por Brescia und tam in bie Cittabelle. Da fich bie Benetianer aus ber Stadt nicht auf seine Aufsaberung und auf sein Anerhieten freien Abzuges zuruckzogen, griff er fie am folgenben Tage an. Die frans gofischen Ritter, um beffer auf bem regennaffen Boben bie ve= netianischen Berschanzungen gegen bie Citabelle angreifen zu tomen, fochten barfuß, und Banard mar ber Erfte auf ben feindlichen Werten, wo er fcwer verwundet wurde, aber bie

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 79.

Freude hatte die Franzosen im Siege zu sehen, ohngeachtet die Einwohner jede Straße vertheidigten und die Benetianer sich immer wieder von neuem zu sehen suchten. Gritti und Avogaro wurden gefangen, die Stadt ward zwei Tage lang fürchterlich geplündert, und Avogaro nebst seinen beiden Soh-nen enthauptet 1).

Der bamals erft breiundzwanzigiahrige Gafton be goir schien nach biefem Siege nur ben Freuden bes Carnevals gu leben, mabrent er burch Truppenguge und Anderes neue Angriffe auf bie Feinde Franfreichs in Italien vorbereitete, welche bier um so nothwendiger wurden, als Beinrich VIII. und Ferdinand fich im Rovember bes vorhergebenden Sabres noch enger zusammen zu Eroberung franzosischer und navarresischer Territorien verbundet hatten 2), und die Feinbschaft ber Schweis ger fich noch in Nichts vermindert hatte. Auch die Florenti= ner hatten fich nach Berlegung bes Conciles mehr und mehr von Frankreich entfernt; ber Papft hatte bie firchlichen Stras fen widerrufen, die er über fie ausgesprochen, und Raimon be Carbona ftand in freundlichen Unterhandlungen mit ihnen, mabrend fie mit Absendung ihres Contingentes jum Beere 36= gerten. Das alfo ichien vor Allem nothig, burch Siege über bie Benetianer und über Raimon ben Papft jum Frieden ju zwingen und badurch bie ganze Liga zu labmen.

Sobald Sastons Armee im Mobenesischen stand, tam er ihr nach Kinale nach; es waren nun im Ganzen 1600 Glezwen, 5000 Mann beutsche, 5000 Mann gascognische und 8000 Mann italienische ober franzosische Fußvoller, die er commansbirte. Dazu kamen von Ferrara 100 Gensb'armes, 200 leichte Reiter und die vortrefflichste Artillerie, die es damals in Europa gab. Mit dem Geere war der Cardinal Sansevering,

<sup>1)</sup> Sismondi p. 177.

<sup>2)</sup> Bir übergeben Alles von ben franzofischen Berhaltniffen, was nicht unmittelbar zum Berftanbniß ber italienischen Angelegenheiten gehört. Jean b'Albret, ber König von Ravarra, hatte sich ganz ber französischen Politik angeschlossen und war als Anhänger bes Conciles von Pisa vom Banne getroffen, welchen Bann Ferbinand geltend machen wollte. Sismondi p. 186.

welchen bas Concil von Mailand 1) zum Legaten von Bologna ernannt hatte. Im 26ften Dary feste Gafton feinen Marfc von Kingle weiter fort gegen bie Romagna mit ber Absicht, Raimon gum Treffen gu gwingen, biefer aber, welcher noch 6000 Schweizer, Die ibm ber Carbinal von Sitten fur venes tianischen und papftlichen Gold juführte, erwarten wollte, fucte feinerfeits jebe Schlacht zu vermeiten. Er bielt feine Truppen faft unter ben Mauern bon Imola in einer Stellung, bie man als unangreifbar betrachten konnte; Gafton rudte alfo weiter nach Forti vor und versuchte Alles, um bie Spanier aus ihrer Position zu loden; biefe aber, ohngeachtet fie ber frangofischen Armee, die in ber Ebene vorructe, folgten, 20: gen fich boch so auf ben Borhoben bes Appennins bin, bag fie immer abnliche feste Lagerstätten wieber fanden 2). Go fanden noch beibe Beere gegen einander, als Gafton von feinem Ronige bringende Dahnungen erhielt zu schlagen 3); benn es war zu beforgen, daß die Benetianer, die burch einen Baffenftillstand mit Maximilian, ben fie burch Bermittlung bes Papftes für 50,000 Gulben auf gehn Monate erhalten batten, die Freiheit, welche fie auf ber einen Seite erhalten, gu verboppelten Unftrengungen gegen Frankreich benuten murben, mabrent ein Befehl Marimilians alle beutschen Golbner aus frangofischen Diensten mahnte und nur noch wenige Tage vor ihnen in Gaftons Lager verheimlicht werben konnte. Um also bes Ronigs Befehlen nachzukommen und zugleich bie Lanzknechte noch wo moglich zu einer Schlacht zu benuten, wendete fich ber franzofische Felbherr gegen Ravenna, bas Raimon nicht so ganz bloggeben tonnte.

Raimon warf rasch Marcantonio bella Colonna mit 60 Gensb'armes, 100 leichten Reitern und 600 Spaniern zu Fuß nach Ravenna, aber Marcantonio verstand sich bazu nur nachsbem ihm bas Wort Raimons und bes Cardinals, baß sie ihn

<sup>1)</sup> Die Bater bes Conciles waren in Mailand wie in Pisa ben Beleibigungen bes Bolles, bas gegen sie für Julius war, ausgeset, und bie Geiftlichkeit auch biefer Stadt achtete bas von Julius ausgesprochene Interbict. Guicciardini p. 49.

<sup>2)</sup> Rante G. 358.

<sup>3)</sup> Guicciardini p. 94.

entseten wurden, gegeben mar. Safton hatte inzwischen Ruffi genommen und lagerte zwischen bem Ronco und bem Montone vor Ravenna 1), bas er belagerte und zu beffen Einnahme ihn bie Schwierigfeit ber Bufuhr brangte, in ber er fich mehr und mehr befand. Um 9ten April ließ er fturmen; feine Leute schlugen fich mit ber größten Unerschrodenheit, fanben aber ebenso unerschrodene Gegner und hinberniffe im Local; der Angriff blieb ohne Erfolg. Inzwischen war auch die ligis ftische Armee herangezogen und am 10ten April erschien fie ber franzosischen gegenüber jenseit bes Ronco, als bie Einwohner von Ravenna schon eine Cavitulation unterhandelten. Am folgenben Tage, am Oftersonntag, ging Gafton mit fast allen seinen Leuten über ben Ronco, stellte sein Beer im Salbihond so auf, daß seine aufferfte Rechte fich an ben Ronco lebnte. Den linken Blugel, größtentheils aus Stalienern bestebend, befehligte ein Gonzaga, Feberigo ba Bozzolo; auf bem rechten war bie Artillerie unter bem Herzog von Ferrara und 700 frangofische Gensb'armes; bas Mitteltreffen bestand vorzüglich aus beutschen, gascognischen und piearbischen Zugvoltern. La Palice und der Cardinal S. Severino waren bei einer Arriergarbe von 600 Gleven, die bicht am Muffe ftanb.

Raimon hielt sein Geer in bem schnell befestigten Lager und seize dem Übergang der Franzosen über den Konco Nichts entgegen. Seinen linken Flügel (800 Gensb'armes und 6000 Rann zu Fuß), wo der Lagergraden an den Ronco stieß, besestligte Fabrizio della Colonna; das Mitteltressen (600 Siewen und 4000 Mann zu Fuß) Raimon selbst; dei ihm war der Cardinal de' Medici. Auf dem rechten Flügel bogen sich die Lagerbesestligungen zurück, und hier standen, zugleich die Arrieregarde bildend, 400 Sensb'armes und 4000 Mann zu Fuß unter Carvajal; ausserdem die leichte Reiterei unter dem jungen Marquis von Pescara, Fernando d'Avalos. Die ganze Front des Lagers war mit Kanonen, Feldschlangen und Hartenbucksen vertheibigt.

Als die Franzosen die Ligiftischen unbeweglich in ihrem Lager sahen, zogen fie in guter Ordnung flugauswärts gegen

<sup>1)</sup> Sismondi p. 194.

bas Lager. Auf 400 Schritt Rabe begann bie Kanonabe. und bie Infanterie Gaftons war einem fürchterlichen Augelregen ausgesett. Bon vier Aubrern biefer Infanterie blieben amei am Leben und 2000 Mann bedten bas Relb, als bie Rrangofen enblich flurmten, aber mit Berluft von mehr als 1200 Mann zurudgeschlagen wurden. Auch die Ligiften, die aus bem Lager fielen, wurden bann gurudgetrieben, und bas Gefecht beschränkte fich eine Beit lang wieber auf gegenfeitiges Schieffen. Dies ward nun aber erfolgreicher fur bie Frangofen, benn Bergog Alfons hatte unterbeg einen Theil feines Geschütes auf ben linken Alagel bringen laffen, von wo aus er bie ganze feindliche Linie damit bestrich. Die ligistische Gensb'armerie, besonders bie unter Rabrizio bella Colonna, verlangte burchaus aus biefem morderischen Reuer zum Ginbauen auf ben Feind geführt zu werben, und Rabrizio brach enblich, obne bie Erlaubnif von Raimon, ber auf Dietro Ravarras Rath bie Entscheidung ber svanischen Infanterie überlaffen wollte, erbalten zu haben, aus ben Linien bervor. Die spanische Infanterie, bie bis babin platt auf ber Erbe gelegen. muffte fich nun erbeben und ebenfalls in bie Schlacht folgen. Aber bie Geneb'armes ber Ligiften waren balb von ben Feinben geworfen und gerftreut; Rabrigio felbft marb bes Bergogs Alfons Gefangener. Raimon und Carvajal, als fie bie Gens-D'armerie geschlagen faben, floben; auch bas zweite Ereffen warb geworfen, Pefcara verwundet und gefangen; nur bie Infanterie Schlug fich noch von beiben Seiten. bentschen Lange fellebarben, Saubegen und Bruffbarnifche, aber teine fonftigen Schubwaffen, Die fvanischen Zugvolter bagegen auch Schild, helm, Ringfragen, Arms und Beinschienen, aber nur Stoffbegen und Dolch führten, verloren bie Letteren anfangs aufferorbentlich viel Leute, aber fobalb einmal ber Bellebarben : Rechen gebrochen mar, maren bie Deutschen in bichtgebrangten Reiben mit ihren Saubegen fast webrlos und wurden reibenweis geschlachtet, bis die fran-. zofische Reiterei fich zu ihrer Gulse wendete und burch einen furchtbaren Angriff bie Spanier jum Beichen zwang. Gafton, wuthend über ben Schaben, ben fein Beer burch fie erlitten, wollte einen Theil von ihnen noch auf bem Rudunge, ben fie in guter Ordnung machten, wersen, ward aber bei dieser Gelegenheit verwundet, verlor sein Pferd und wurde niedergestosen; mit vierzehn Wunden lag er todt im Graben. Auch Lautrec lag für todt durch zwanzig Wunden; die französische Gensb'armerie wagte ihren Angriff nicht weiter sortzusehen, und die Spanier zogen sich, ohne serner bedrüngt zu werden, zurück 1).

Der Tob Sastons ersulte bas ganze französische Heer, bas ausserbem so viele seiner Führer verloren hatte, mit Arauer; die Opfer, die sonst diesem Siege gebracht waren, brachten Muthlosigkeit über dasselbe, und überdies skritten La Palice und der Cardinal von S. Severino über den Oberbesehl, und der Administrator der Heercasse, der Statthalter zu Mailand, entließ, ehe die Entscheidung dieses Streites durch den König stattsinden konnte, um zu sparen, alle italienischen Fusvoller des Heeres und selbst einen Theil der französischen. Aurz, der Zustand des französischen Heeres nach dieser Schlacht dei Rasvenna war dem nach einer Riederlage ahnlicher, als dem nach einem Siege.

Das ligistische heer war nach zwei Seiten hin geflohen. Raimon von einem nur geringen Theil begleitet in der Richtung von Ancona 2), die Übrigen gegen Cesena hin. Biele Flüchtlinge wurden ein Opser der Rache und Raublust der früher von ihnen geplagten Landleute; der Herzog von Urbinoschloß seinen besonderen Bertrag mit Frankreich und vernichtete vollends die in seine Territorien geslüchteten Reste der lisgistischen Armee, und nur was von diesen das storentinische Gebiet erreichen konnte, sand schüende Obrigkeiten.

In Navenna hatte sich Marcantonio in die Citabelle zurüdgezogen; die Burger capitulirten, bewachten aber während der Unterhandlung ihre zusammengeschossenen Rauern so schlecht, daß einer der französischen Soldnerhauptleute sein Corps in die Stadt sührte und plundern ließ, wosur er freilich auf Besehl des französischen Keldhauptmanns gehängt wurde; indes

<sup>1)</sup> Sismondi p. 208. Guicciardini p. 110.

<sup>2)</sup> Auch ber Carbinal be' Mebici war in ber Schlacht gefangen worden; man febe ben hergang bei Roscoe vol. II. p. 116,

war nicht einmal diese Strase im Stande die Soldaten zuer Ordnung zurückzusühren. Die Stadt ward entsetlich behansbelt, und am vierten Tage nachher übergab Marcantonio die Beste. Imola, Forli, Cesena und Rimini ergaden sich den Franzosen, ohne daß ein Belagerungsheer vor ihnen erschien, und der Cardinal S. Severino nahm diesen Theil des Kirschenstaates für das mailander Concil in Besis.

Ottaviano Fregoso brachte die Nachricht von der Niederslage bei Ravenna in 48 Stunden nach Rom. Die Cardinale verlangten, der Papst solle Frieden suchen mit Frankreich, wie der Herzog von Urdino; sie stellten vor, daß ein großer Abeil des römischen Abels in französischem Solde oder doch Intersesse sie sotschafter von Aragonien und Benedig ersmahnten ihn der Hulse zu gedenken, die der König von England und die Schweizer bringen würden, die Ferdinand und die Republik bereits brachten; sie regten von neuem seinen Jorn aus gegen das ihm seindliche Concilium und zeigten ihm, wie der Verlust Roms (den die Cardinale als bevorstehend fürchsteten) für den Fürsten der Christenheit nur der Verlust einer Stadt, aber keinesweges der Verlust seiner politischen Basis sei 1).

Julius entschieb sich lange für keine Ansicht, sondern ließ sich durch seine Leidenschaften hin und herwersen; endlich neigte er sich der friedlicheren zu und hosste den Arieg noch auf die Bedingungen beendigen zu konnen, die der französische Gos hatte andieten lassen, ehe er den Erfolg der Schlacht von Rasvenna kannte; und in der Ahat wollte Louis XII., ohngeachtet Maximilian andot den von seinen Bevollmächtigten abgesschossenen Bassenstillstand num nicht zu bestätigen, ohngeachtet Florenz sich wieder auf das innigste an Frankreich angesschossen sich wieder auf das innigste an Frankreich angesschlossen hatte, doch die früher angedotenen Friedensbedingungen ("der Auslösung des Conciles, der Kückgabe Bolognas, der übergade von Lugo und aller romagnolischen Besthungen des Haussel Este," so daß nur der Widerus der kirchlichen Strasen und die Herausgade des bentivoglischen Grundbesitzes verlangt wurde lassen; aber sobald der Papst durch einen Absertangt wurde lassen; aber sobald der Papst durch einen Absertangt

<sup>1)</sup> Sismondi p. 214.

geordneten des gesangenen Cardinals de' Medici 1) won dem trofilosen Zustande des französischen Heeres hörte und ersube, daß neue spanische Truppen angekommen seien; als der Herzog von Urdino wieder die französische Partei verließ und Justius 200 Sensd'armes und 4000 Mann zu Fuß andot; die römischen Barone der französischen Partei dereit waren ebensfalls zum Papst zu halten, und La Palice, um auf jeden Kall Mailand gegen die Schweizer zu decken, sich nach der komsbardei zurückzog, dem Cardinal von S. Severino aber zur Deckung der Romagna nur 300 Sleven, 300 leichte Reiter und 6000 Mann zu Fuß ließ, wurde dem Papst wieder der ganze Friedenshandel leid, er schried an den Cardinal von Sitzten, ihm 12,000 Schweizer zu werden und noch mehr, wenn sich mehr sänden.

Bu gleicher Zeit rickte ber Termin ber Eröffnung bes lateranischen Conciles heran, und Prälaten aus Spanien, England, Ungarn und Italien waren bazu in Rom erschienen. Am Iten Mai hielt Julius die erste Sizung mit 83 Bischosen; hierauf ließ er in einem Consistorio die französischen Friedensbedingungen verlesen; die Cardinale von Ebora und Pork sprachen dagegen, und der Papst erließ nun ein Ermahnungsschreiben an den König von Frankreich, sosort den Cardinal de' Medici aus der Gesangenschaft freizugeben.

Die Schweizer, ohngeachtet der beiden fruchtlosen Jüge, die sie sie sie fruchter gegen die Franzosen im Mailandischen gemacht hatten, hegten einen inzwischen noch gesteigerten Jorn gegen den König von Frankreich, der das Bauernvolk verachtete. Schon während des Winters waren Werdungen des Papstes auf 6000 Mann und der Venetianer auf eben soviel betrieben worden; die Bundner, die mit Frankreich und den Schweizern Berbindungen hatten, erklarten die letzteren für die alteren und vorgehenden, und in Ehur hatten sich jene Schweizerhausen gesammelt, die nun mit Maximilians Erlaudnis bereits im Marz nach Tribent, dann auf Verona gezogen waren, um sich mit venetianischen Truppen zu vereinigen. Noch während

<sup>1)</sup> Biefer Abgeordnete war ber nachherige Papft Clemens VII., Giulio be' Mebici, bamals Rhobfferritter. Guicciardini p. 116.

bes Juges wuchs ihre Bahl auf 20,000 1), welche zu ben Benetianern stiessen, und ber haß gegen Frankreich ließ kein Murren über Goldverzögerung und bergl. auffommen.

Einem solchen Feind gegenüber war La Palice im Maislandischen in der fürchterlichsten Lage: denn ohne hinlangliche Streitmacht 2) war er auch mit dem Statthalter nicht in gustem Bernehmen, und dieser so ohne Geld und Credit, daß die neuen Werbungen, welche er durch Federigo da Bozzolo ansstellen ließ, ohne Fortgang waren. Überdies fand La Palice durch seine Officiere selbst viele Schwierigseiten, und die französsische Ritterschaft war des Krieges in Italien vollkommen überdrüffig. Der gefangene Cardinal de' Redici genoß ausserziehm, Angesichts der Cardinale des Conciles, in Mailand einen grössern Einsluß auf die Gemüther als dieser.

Um den Schweizern nur einigermaßen gewachsen zu sein, zog La Palice seine Truppen bei Pontoglio zusammen und gab Bologna einstweilen preis. Seine Segner waren inzwischen in dem Beronesischen angekommen und vereinigten sich zu Villafranca mit der venetianischen Armee, welche unter den Bagtionen aus 400 Gensd'armes, 800 leichten Reitern, 6000 Mann zu Fuß und ansehnlicher Artillerie bestand. Durch einen ausgesangenen Brief wurden sie von der Schwäche der Franzzosen unterrichtet, und zogen nun sosort gegen La Palice, der bei Pontevico stand.

Die zerstreute ligistische Armee hatte sich unterbes gesammelt, hatte Rimini, Cesena, Ravenna wieder gewonnen und bedrohte Bologna, sodaß La Palice nicht umbin konnte den Bentivoglis wieder 300 Gleven, die noch in Parma standen, zu Hulse zu senden. Bei Pontevico war also eine Macht von böchstens 1000 Gleven nehst etwa 7000 Mann zu Kuß; der Rest der französischen Armee war ausser in Bologna in den Eitadellen von Bressia, Peschiera und Legnago. Der Ba-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 221. Meper von Anonau a. a. D. S. 315.

<sup>2)</sup> La Palice behielt noch 1300 franz. Gleven und 10,000 M. zu Auf, welche Aruppen aber burch bavon vertheilte Besatungen von ber Romagna bis an bie westlichen Grenzen bes Mailanbischen zerstreut waren. Sismondi p. 224.

glione führte sein vereinigtes Heer im Mantuanischen über ben Mincio, und La Palice beschloß hierauf sein Heer lieber ganz in die festen Platze zu vertheilen, da Widerstand zu leisten uns möglich sei. Brescia, Cremona, Bergamo erhietten Besaumgen, und La Palice behielt bei sich nur etwa noch 700 Gleven mit einigen Tausend zu Fuß.). Endlich aber hatte Marimilian entschieden seine Partie gegen Frankreich ergrissen, und ein Wasseschwerden soderte feine Partie gegen Frankreich ergrissen, und ein Wasseschwerden soderte dei Krankreich wenig Beute und Kuhm mehr zu arnten war. In Unordnung zog sich der Rest von La Palices Armee von Pontevico nach Pizzie ghettone zurück.

Wahrenddest gingen die Schweizer dis vor Cremona, wo sie am oten Junius erschienen, und von der Stadt im Ramen Massimiliano Sforzas, des Sohnes Lodovicos, Besig nahmen. Bergamo emporte sich und nahm die Benetianer auf. Die Befahungen beider Stadte zogen sich in die Citadellen zurud.

La Palice zog nun in Pizzighettone in ber Roth boch die 300 französischen Gleven, die er nach Bologna gesandt, wieder an sich und ging dann auf Pavia zurud. Mailand ward ganz von den Franzosen verlassen; auch Gian Jacopo de' Exiulzi, der Statthalter und wer sonst von den angesehnsten Mannern zu den Franzosen hielt, entsernten sich. Der Cardinal de' Medici, den sie gesangen mit sich suhrten, ward beim übergang über den Po zwischen Bassignand und Pieve del Cairo von den Landleuten befreit. Die wenigen noch gebliedenen Bater des Conciles von Mailand zerstreuten sich, nachs dem sie lächerlicher Weise Julius II. durch einen Endbeschluß in seinem Amte für suspendirt erklärt hatten 2).

La Palice war noch unschlussig, ob er Pavia vertheibigen ober sich auch zurückziehen solle, als die venetianisch schweizerische Armee, die sich bereits Lodis ohne Wiberstand zu sinden bemachtigt hatte, vor Pavia erschien und sofort das Schloß beschoß. Die Franzosen räumten die Stadt, aber ehe dies vollständig möglich war, brangen die Schweizer schon herein,

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 130.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 228.

und als das französische heer mit Geschut und Gepäck über bie hölzerne Gravelonabrude zog, brach diese unter der unvershältnismäßigen Last, und Alle welche dieselbe nicht schon passirt hatten, wurden niedergehauen oder der Schweizer und Benetianer Kriegsgefangene.

Der Bergog von Urbino besetzte um biefe Zeit wieder Bologna, von wo bie Bentivogli floben 1). Der Fregofe Siano übernahm im Auftrag bes Papftes eine Erpedition gegen Genug, beffen Einwohner teineswegs zu einer Empbrung geneigt waren, aber von bem frangofischen Souverneur, ber fie bennoch fürchtete und fich mit feinen Leuten in bie Befte bes Leuchtthurmes zurudzog, verlassen wurben. erschien, fand er in ber Stadt nicht ben minbesten Wiberstand und ward vom Bolke am 29sten Junius zum Dogen ausgerufen; für 12,000 Ducaten, welche Genua an ben Carbinal von Sitten ju Befoldung ber Schweiger gablte, murbe bie Republit von ben Ligirten wieder als felbstffanbiges Gemeinwesen anerkannt. Das Castelletto ergab fich nach acht Tagen; bie Leuchtthurmvefte bielt fich lange und tam erft weit mater in ber Genueser Gewalt.

Der Cardinal von Sitten hatte inzwischen die übrigen Ortschaften des Herzogthums Mailand besetzt und Massimisliano überall als Herzog ausrusen lassen. Die Schweizer brandschatten aber Mailand und das ganze Gebiet sürchterlich und besetzten Locarno nebst der dazu gehörigen Landschaft. Die Graubundner besetzten Chiavenna und Beltlin. Der Papst nahm Parma und Viacenza für sich, indem er die alten franstischen Schenkungen an St. Peters Stuhl in ihrer angeblischen Ausbehnung geltend machte, sodas also die ehemals storzeschischen Staaten nur sehr verringert wieder an Massimiliano kamen.

Bei weitem unheilbringender als für Frankreich war der Sieg der Liga für Alfons von Ferrara, und nur Fabrizios bella Colonna, der sein Gesangener geworden war, welchen den Franzosen auszuliesern er sich standhaft geweigert, den er zuleht ohne Losegeld freigegeben hatte, — nur dieses Mannes,

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 184.

ber fein ganges Gefchlecht für ben Bergog zu intereffiren wuffte, Dankbarkeit und Ronig Ferdinande Bermandtichaft vermochten insoweit ben Born bes Papftes zu milbern, bag biefer Alfons freies Geleit ju einer Reife nach Rom ertheilte. 4ten Julius tam ber Bergog in Rom an, und bie bemuthige Beife, in welcher er fich zu bem Papfte ftellte, befanftigte beffen Born. Der Rirchenbann, ber über ihn ausgesprochen war, wurde aufgehoben, aber bie Commission welche Julius au Unordnung ber weiteren Friedensbedingungen ernannt hatte, erklarte bas Bergogthum Ferrara für eingezogenes Leben und eroffnete Alfons, ber Papft hoffe Afti, bas von ben ligiftis fchen Truppen befett worben fei, von feinen Berbunbeten gu Entschäbigung bes Bergogs zu erhalten. Auch Reggio hatte inzwischen ben papstlichen Truppen bie Thore geöffnet, und ber Bergog von Urbino batte bie ferraresischen Befitungen in ber Garfagnana erobert; Ferrara felbft, wo ber Carbinal Sippolito commanbirte, war in größter Gefahr und Alfons verlangte entlaffen zu werben; ba ibn ber Papft nicht zieben laffen wollte, machten bie Colonnas mit Gewalt bas zugefagte freie Geleit geltenb 1).

Inzwischen brachten balb bie neuen Eroberungen unter ben Gliebern ber Liga Berhandlungen und Intereffen in Gang, welche nothwendig ihre bisherige Ginhelligfeit ftoren mufften. Die Befinahme Parmas und Piacengas burch ben Papft trat bem Raifer, ber biefe Lanbichaften als Reichsleben betrachtete. ebenso febr zu nabe als bem Bergog Massimiliano, ber fie zum forzeschischen Erbe rechnete. Kaiser Marimilian wollte ben Benetianern nicht zurudgeben, was er noch von ihren Territorien befag, und er konnte nur burch bie Schweizer, bie in Befit maren, und burch ben Papft vermocht merben Masfimiliano als Herzog von Mailand anzuerkennen. Raimon batte eine neue Armee an ben neapolitanischen Grenzen zu fammengebracht, und um fie nach Oberitalien führen und bas burch auf ben Sang ber weiteren Unterhandlungen mehr Ginfluff baben au tonnen, verlangte er von bem Papft und ben Benetianern bie Fortsetzung ber Subsidien, die fie zu gablen

<sup>1)</sup> Sismondi p. 245. Guicciardini p. 140.

versprochen hatten, bis die Franzosen aus Italien vertrieben feien. Die Franzosen waren aber noch in Besitz der Citabellen von Brescia, Erema und von einigen anderen Besten. Die Schweizer brandschaften sortwährend das herzogthum Mailand und hatten mit dem Berzog von Savoyen ein Schutz-bundiß bereits im Mai geschlossen, auf dessen Grund sie ihn nun ganz von Frankreich abzuziehen suchten!). Die Bene-

1) Die Geschichte bes hauses Savonen ift im Zusammenhana bargestellt worben bis jum Jahre 1492 (f. Abtheil. III. G. 591.), in weichem Jahre ber junge herzog Rarl II. Johann Amebeus unter Bormunbichaft feiner Mutter Bianca von Montferrat regierte. Bormunberin Regentin hatte balb nach bem Tobe ihres Gemables bem Martarafen Lobovico von Saluzzo und beffen Bettern von Racconigi und Carbello ihre Gater und herrichaften wieber einraumen muffen. Die Unruben wegen Befehung bes Bisthums Genf in biefer Beit übergeben wir, fowie bas Rabere ber Streitigkeiten mit ben Ballifern, welche gern bas Chablais ermerben wollten. Das Berhalten ber Bormunberin au Ronig Rarl VIII. von Frankreich ift bereits fruber berücksichtigt, und am 16ten April 1497 ftarb fcon ber junge Bergog, welchem nun fein Grosobeim Philippe von Beauge und Breffe folgte, ber gulest franabfilder Statthalter im Dauphine und icon febr bei Jahren mar. Raum batte er bie faiferliche Belehnung erhalten, als er ftarb, am 7ten Rovember 1497. 3hm folgte fein altefter Sohn Philibert II., ber am frangolischen hofe erzogen worben war, und obwohl taiserlicher Lebensmann fich boch auf bas engfte an bie frangofische Politik anschlos. Aber auch biefer Bergog ftarb bereits im vierundzwanzigften Sahre feines Les bens am 10ten September 1504 in Pontbains in Rolge ber Unftrengung und Gefaltung auf einer Jagb, und hinterließ weber von feiner erften Gemablin Jolande Louife, einer Pringeffin von Sowopen, noch von ber aweiten, Margaretha von Öfterreich (Marimilians Tochter), Kinber. Es folgte ihm fein Bruber Karl III., ber im Mai 1505 bie kaiserliche Belebnung erhielt. Diefer muffte zu Anfange feiner Regierung mit bem Bifchof von Ballis friegen und ihm mehrere Ortschaften beim Bergleich abtreten, hielt fich bann im Gangen burchaus an Rrantreich und zeigte fich von febr paffiver Perfonlichkeit. Geit bie Schweizer ben Frangofen feinblich waren und ihnen die Savoper auf bieser Seite Italiens die Alpenpaffe vertreten hatten, tam ber Bergog in ichwierigere gagen, bis er im Dai 1512 ju Baben mit ben verbunbeten Cantonen ein funfundzwanzigjahriges Bunbniß fcoop, bes Inhaltes bas beiberfeitige Unterthanen in Krieben und freiem Sanbel mit einander leben, im Kall einer Streitigkeit biefe aber burch Schiederichter entscheiben laffen follten. Go oft bie Schweizer Rrieg hatten und ber Bergog im eigenen ganbe teinen,

tianer endlich fuchten die Beffen von Brefcia und Crema wohl auch in der Abficht zu gewinnen, fie wo moglich zu behalten.

Rux in Ginem Puncte waren alle Ligirte noch einig, namlich auch ber Republik Aloren, die Folgen ihrer Anbanglichkeit an Frankreich fcwer fühlen zu laffen, ohngeachtet biefe Anbanglichteit nicht von ber Urt gewesen war, bag bie Florentiner baburch zu großartiger Unterftugung ber Franzofen veranlafft ober von Aufnahme ber Aluchtlinge aus ber Schlacht von Ravenna abgehalten worben waren. Aber sie war hinreichenb gewefen bes Papftes Born ju erregen und ben Beftrebungen bes Saufes be' Debici eine neue Bafis au verschaffen. Der Papft fanbte im Julius einen Botschafter nach Aloreng, ber bas Berlangen ber Abfetgung Soberinis, bes Beitritts ber Republik zur Liga und ber Burudrufung aller Berbannten ausfprach. Die Florentiner lehnten bies Begebren ab. Der Bis schof von Gurt bot ihnen fur 40,000 Gulben taiferliche Protection an, aber biefe war fo gering im Preife, baf bie Riorentiner ibr Gelb übel anzuwenden glaubten. Gie fenbeten alfo nur ben Bruber bes Benners, ben Gian Bittore be' Goberini, nach Mantua, wo eine Art Congreg ber ligirten Rachte ftattfand; aber auch Giuliano be' Mebici erschien bier und machte geltenb, Rranfreich allein fei Schulb an allem Unglud bes mediceifchen Saufes, und biefes immer ber Zeinde grantreichs treuer Allierter gewefen. Dabei fvarten bie Mebici Gelb weniger als bie Republik, und bies war fast allgemeines Beburfnif ber Manner bei benen bie Entscheibung war. Rais mon hatte seine Armee bis Bologna geführt, fie wollte keinen Schritt weiter ohne Gelb und er hatte teines. Dem Gesands ten ber Republik war nochmals erklart worben, für 40,000 Gulben konne er bie Republik retten, aber ftatt barauf eingu: geben, versuchte er eine langweilige Rechtfertigung feiner Ba= terftabt, die teine Berpflichtung verlett babe, also auch Richts schuldig fei. Go beschloß ber Congres Raimons Armee unter Begleitung bes Carbinals be' Debici gegen Aloreng au fenben.

folle er ihnen 600 Reiter, hatte aber ber Berzog Krieg, so sollten ihm bie Schweizer 6000 zu Juß, aber nur zum Dienst zu Lande zusenben. Bergl. Lebret Gesch. von Italien Bb. VII. S. 82 fg.

Die Florentiner hatten zu ihrer Bertheibigung nur 200 Gleven bereit und eine gegen die Arwppen Raimons so gut wie unbrauchbare Landwehr. Einige Tanfend Soldner zu Fuß, großentheils zusammengewordenes Gesudel, die man noch aufs beachte, waren eine unbedeutende Husse. Zwar suhrte auch Raimon zu diesem Zuge nur 200 Gensb'armes und zwei Kannonen, aber 5000 Mann spanische Fußvolker, die es damals mit den besten Aruppen dieser Art in der Welt, mit den deutssichen Lanzknechten, aufnahmen. Bon Barberino aus sandte er der Republik die Erklärung, weder das Eigenthum der Bürger noch die Versassung der Stadt wolle er antasten; aber Soderini musse entsernt, die Medici mussen wieder aufgenoms men werden 1).

Soberini, als er bem großen Rathe biese Erklarung vortrng, erbot sich sein Amt, ja seine Freiheit und sein Leben bem Bohl ber Republik zum Opser zu bringen, boch glaube er nicht, baß sich bie Freiheit bewahren lasse, wenn die Mesbict burch eine bewassnete Macht zurücklehrten, und salls die Bürger berselben Meinung seien, sollten sie Gut und Blut an die Abwehr der Feinde sehen. Der große Rath nach langerer Berathung erklärte, die Medici aufnehmen, aber Goderini nicht entsernen zu wollen.

Inzwischen kam Raimon vor Prato an, wo Luca be' Savelli mit 100 Sensb'armes und 2000 Mann zu Fuß, größztentheils ausgebotener Landwehr, lag. Der erste Angriss der Spanier ward hier gikaklich abgeschlagen, und da es Raimon weniger um die Zurückschrung der Medici als um die Brandzschaung von Florenz zu thun war, begann er neue Unterpandlungen, stellte aber für deren Fortsetzung als Bedingung die Versorgung seiner Leute mit Lebensmitteln während derzselben, was Soderini verweigerte. Die Folge war, daß Raimons Leute am Ichen August Prato von neuem angrissen mod se leichtes Spiel gegen die elende storentinische Insanterie sanden, daß die Stadt sosort in ihre Hände siel. Sie wütheten hier gleich Canibalen mit Tod, Marter und Plünderung 2).

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 153.

<sup>2)</sup> Roscoe vol. IL.p. 146.

Sowie bie Radricht babon nach Florenz fam, wurden Alle von Aurcht und Schreden ergriffen, und Raimon fteis gerte nun feine Branbichatungsfoberungen auf's Sochfte. Die Stadt war ratblos und Soberini war nicht ber Mann, besten verfonliche Kraft folden Lagen gewachlen gewesen mare. Uberbies war eine Angahl ausgezeichneter, ben angesehnsten Fas milien angeboriger Manner für eine Regimentbanberung 1). Sie tamen am Morgen bes 31ften Augufts in ben Palaggo, brangen ju Goberinis Bohnung vor ohne Biberftand ju finben und lieffen ibm bie Babl zwischen Entfernung vom Amt ober bem Tob, indem fie ihm fur ben ersteren Fall sicheres Entfommen gufagten. Soberini, beffen Bermanbte ber größte Theil ber mit ihm Berhandelnben waren, fügte fich; die gange Stadt war in unruhiger Bewegung, boch fab man ohne That, weber fur noch wiber, zu, wie ber bisberige Gonfaloniere in Paolos be' Bettori Bohnung geführt und hier bewacht wurde. Die Signorie, die Stadtrathe, die Capitane ber Parte quelfa und alle Beborben ber Stabt versammelten fich; von ihnen verlangten die Leute, in beren Gewalt Coberini mar, beffen Ablebung; fie warb verweigert. Sierauf ftellte Francesco be' Bettori bor, bag es ersprieglicher fur Goberini fei ibn burch Absehung ber Buth feiner Zeinde zu entziehen, und nun ends lich verlor ber Gonfaloniere in gesetlicher Form feine Stelle. In ber folgenden Racht lieffen bie Berschwornen Goderini aus ber Stadt flieben; von ber Richtung nach Rom icheuchte ibn Die Nachricht von feindseliger Gefinnung bes Papftes; über Ancona rettete er sich also nach Ragusa 2).

Als die Botschafter der Republik Raimon meldeten, die Republik habe sich seinen Foderungen gesügt, blieb er bei dent, was ihm die Hauptsache war, bei den Brandschatzungsgelbern stehen. Die Florentiner sollten 140,000 Gulden zahlen und 200 spanische Gensb'armes in ihre Stadt aufnehmen und be-

<sup>1) &</sup>quot;i quali già molti mesi si erano occultamente congiurati con alcuni altri in favore dei Medici e per convenire con loro del modo di rimettergli erano stati segretamente a parlamento in una villa del territorio Fiorentino vicina al territorio dei Senesi con Giulio de' Medici." Guicciardini p. 162.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 263. Roscoe vol. II, p. 149.

Leo Gefdichte Italiens V.

solben. Die Mebici follten nicht als Kurften sonbern als Burger aufgenommen werben und sollten ihre consiscirten Guter rucktaufen konnen.

Giuliano be' Medici kam unterdeß, ohne eine Ausbebung der früher über ihn ausgesprochenen Berurtheilung abzuwarsten, am 24en September nach Florenz, und im Einverständeniß mit ihm wurde am 7ten im großen Rathe ein Geset in Borschlag gebracht, zur Einschränkung der demokratischen Gestalt des florentinischen Staates. Ichrlich zu ernennende Gonfalonieren sollten an der Spige stehen. Die Wahlen sollten wieder größtentheils einer Balie übergeben werden, aber der unter Savanarola eingerichtete große Rath sollte weiter besteben. Ein naher Verwandter der Medici, aber eifriger Andanger des ehemaligen Bolksregiments, Giambattista de' Ridolst, ward Venner, und man suchte so in jeder Weise einen mittler ren Zustand zu begründen.

Allein mit einem solchen Zustande waren die eifrigsten Anhänger des mediceischen Hauses, die durch dasselbe selbst wieder entscheidenden Einsluß zu erlangen wünschten, keineszweges zufrieden, und überdies wollten sie sestere Garantieen gegen die Wiederkehr des Regimentes der demokratischen Partei. Da sie Siuliano als einen milden, zum Nachgeben geneigten herrn kannten, wendeten sie sich vielmehr an den Cardinal de' Medici, der noch in Prato geblieben war, aber sosten auf ihre Ansichten einging und am 14ten September unter kriegerischer Begleitung nach Florenz kam 1).

Erst am zweiten Tage nach seiner Ankunft begab sich Giovanni be' Mebici zu ben Signoren in ben Palast. Risbolsi hatte die frühere Wache bes Palastes entlassen, und so sanden die bewassneten Begleiter des Cardinals nicht die miesbeste Schwierigkeit bei Besetzung besselben; sodald der Palast in der Mediceer Handen war, erhoben sich ihre Anhanger lauter und lauter, und Giuliano soderte von der Signorie ein Parlament. Nach einigem Widerstreben musste sie, mussten die andern Collegien nachgeben; die Volksversammlung ward zusammengeläutet, und die Signoren legten derselben die Vos

<sup>1)</sup> Sismondi p. 266.

derungen der mediceischen Britder vor: "elle Gesetze seit der Mediceer Bertreibung sollten ungultig und aufgehoben sein; eine neue Bolie sollte auf ein Jahr lang mit aller Staatsgewalt in Florenz ausgestattet merden, jedoch so, daß sie selbst die Macht hätte ihre Sewalt von Jahr zu Jahr zu verläns gern; der Gonsaloniere und die Prioren sollten hinfuro von zwanzig damit beaustragten Gliedern der Balie (den accoppiatori) ernannt werden, und Ridolss sollte sein Amt zum Isten Rovember abgeben." Das Parlament war Alles zus frieden.

Go war also die Republik Florenz, die unter demokratisscher Berfassungssum saft nur Unglud gehabt und auf keiner Seite besondere Chre erworden hatte, zu einer der früheren abnischen Oligarchie zurückzeschihrt; nur hatte diese statt reicher und in den Rücksichten und Freuden heimathlichen Lebens ausgewachsener Chess verarmte, durch lange Abwesenheit den Stadtinteressen entfremdete, in Unwillen und haß maunichssach erbitterte.

Die Balie vollenbete bann die Revolution im Einzelnen, entwaffnete das Bolk, hob die Landwehr auf und ordnete Ansberes in diesem Sinne an. Um die Liga hinsichtlich ihrer Kosberungen zufrieden zu stellen, muste am 23sten September eine Zwangsanleihe in Sang zebracht werden auf 80,000 Julsben, womit Raimon abgesunden wurde. Un die Stelle des großen Rathes trat größtentheils der Rath der Urruoti, welscher gebildet wurde, indem jedes Glied der Balie acht Bürzger seines Quartieres nannte, welche er für die eifrigsten Anshänger der Medici halte, aus welcher Unzahl dann 200 ausgewählt und als ein Rathstollegium constituirt wurden. Bu Ridolsis Rachfolger wählte man (was die dahin unerhört war) einen Rann aus einer der am meisten der Demokratie entgegenstrebenden Familien der Granden, den Filippo de' Buonsbelmannti.

In Holge biefer Revolution tehrten nun die Slieder ber mediceischen Familie nach Florenz zurück; es waren aber ausser Lorenzos des Erlauchten beiden noch lebenden Sohnen, dem Cardinal Siovanni und Siuliano, welche die Revolution selbst betrieben hatten, folgende: 1) Giulio, ein natürlicher Sohn von Lorenzos bes Erlauchten Bruber Sinliano 1); 2) Los renzo, Pietros Sohn, bes Erlauchten Lorenzo Entel; 3) Ippolito, Giulianos naturlicher Sohn, noch Kind; und 4) Alessa noro, ein naturlicher Sohn bes unter Nr. 2 genannten Lorenzo, ober, wie andere behaupten, Giulios ebenfalls, noch Kind.

Raimon war unterdeß am 18ten September von Prato ab und wieder zu dem venetianischen Heer bei Brescia gezo: gen. D'Aubigny, welcher den Benetianern sich nicht hatte ergeben wollen, capitulirte sofort mit Raimon, dem sich auch Veschiera, sowie Legnago dem Bischof von Gurk ergab. Nur Erema kam in der Benetianer Hande. Der Bischof von Gurk reiste in dieser Zeit nach Rom, und da Papst Julius wohl bessen Eitelkeit kannte und den Einsluß berechnete, den er auf Raximilian hatte, und die Wichtigkeit, die das gute Bernehmen mit dem Kaiser dei den übrigens so getrennten Interessen der Ligirten erhielt, empsing er den Bischof auf das glanzendste und ertheilte ihm den Cardinalshut.

Balb tamen auch Gefanbte ber anberen ligirten Dachte in Rom an, woselbft über bas Schidfal Italiens entschieden merben follte; aber jeber ber Berbundeten war über bie Schritte, bie unterbeg bie anderen gethan hatten, bochft unzufrieden. Spanien batte in Tofcana Ginfluß zu gewinnen gesucht und Morenz, Sieng, Lucca und ben herrn von Piombino unterfeinen Schut genommen; ja fogar die Colonnefen, die burch bie ferraresische Angelegenheit in bes Papstes Unanabe getoms men waren, und es verlangte fortwahrend ben Golb. welchen Die Liga versprochen, obngeachtet beren Biel erreicht mar. Die Schweizer beharrten babei, Maffimiliano Sforza muffe Bergog von Mailand bleiben, mabrend ber Kaifer immer noch bem entgegen war, aber über bie Befetung Parmas, Piacengas und Reggios burch ben Papft Hagte, von ben Benetianern Bicenza gurudverlangte und auch Pabua, Trevifo, Brefcia, Bergamo und Crema benfelben nicht zugestehen wollte, wenn-Die Republit nicht fur bie Belehnung mit biefen Reichslanden 200,000 Gulben und einen jahrlichen Lebenszins von 30,000 Gulben gable; und bies wollte die Republik nicht, ohngeach=

<sup>1)</sup> f. die Stammtafel Abtheil. IV. G. 411.

tet sich ber Papst zu einem Anlehen zu ihrer Unterflugung erbot.

Unter biesen Umständen fasste endlich Julius einen raschen Entschluß und verbundete sich mit dem Kaiser 1), der das lateranische Concil anerkannte, weder Alfons von Ferrara noch den Bentivogli Husse zu leisten und auch die deutschen Langtinechte in des Ersteren Dienste abzurusen versprach; wogegen Julius dem Kaiser zu den ihm in der Liga von Cambray zugesagten Territorien zu helsen versprach, während die colonnessischen Angelegenheiten und die Ansprüche des Kaisers und Papstes auf Parma, Piacenza und Reggio sur's erste nicht weiter berührt werden sollten.

Raimon setzte im December ben jungen Sforza in sein Herzogthum ein, und ber Cardinal von Sitten übergab ihm feierlich am 29sten im Namen ber Eidsgenossen bie Schlüssel von Mailand. Die Franzosen capitulirten um dieselbe Zeit in Novara, und nur noch wenige Besten hielten sich für sie.

Diesen sendete Louis zu Ansange des Jahres 1513 seine 1513 Pyrenden. Armee zu Hulse, welche gegen Aragonien gekampst, aber die Eroberung Navarras durch Ferdinands Feldberrn, den Herzog von Alba, nicht verhindert hatte. Bu gleicher Zeit unsterhandelte er mit Ferdinand sowohl als mit Maximilian und suchte die Liga zu trennen, was aber troß der Leichtigkeit, die ein solcher Plan zu dieten schien, doch dald diese bald jene Hinderung sand. Um nur für seine Gesandten Zutritt auf der schweizerischen Aagsatung zu erhalten und ein Schutzbündniss auf 25 Jahre, das zwischen den Sidsgenossen und Herzog Massimiliano im Werke war, zu hindern, ließ er den Schweizern die Citabellen von Lugano und Locarno übergeben; aber ohngeachtet nun la Aremouille und Sian Zacopo de' Ariulzi nach Luzern kamen, schlossen die Schweizer bennoch mit Mailand ab 2) und beharrten bei ihrer Feindseligkeit gegen Frankreich.

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 175.

<sup>2)</sup> Meyer v. Knonau a. a. D. S. 313. "Für ben verliehenen Schut trat er (Massimitiano) ben Eibsgenossen Lugano, Cocarno, Mannethal, Menbrisso, Domo und das Eschenthal ab, versprach 200,000 Ducaten für die überlassung des herzogthums und 40,000 Ducaten Jahregelber."

Rur mit Benebig gludten bie frangoffichen Unterhands lungen, welche zuerft mit bem gefangenen Anbrea Gritti ans geknüpft wurden. Der Raifer, ber einige Runde davon betam, erbot fich nun auf Bicenza zu verzichten; Die Benetianer verlangten aber auch Berona gurud und wollten fich nur gu Lebensgelbern verfteben, worauf ber Cardinal von Gurt nicht einging und badurch ben Abschluß eines Bundniffes veranlaffte zwischen Rrankreich und ber Republik, in welchem Louis ben Benetianern ihr altes Gebiet bis gur Chiarababba, fie ihm bas übrige Berzogthum Mailand gufagten, und im Ganzen bas fruher zwischen beiben Dachten bestehenbe Bunbnig erneuert wurde. Solange ber Konig nicht ratificirt hatte, war er aber, wie ausbrucklich bestimmt war, burch Richts gebun= ben, und fette alfo ju gleicher Beit auch feine anberweitigen Unterhandlungen jum Theil in gang entgegengefettem Sinne fort.

Julius seinerseits sah mit Ungebuld bem Frühling entgegen, um bann ben Rrieg gegen Ferrara aus allen Rraften gu erneuern. Gang insgeheim taufte er bem Raifer bie Rechte bes Reiches auf Siena fur 30,000 Ducaten in ber Abficht ab, ben Bergog von Urbino bamit zu belehnen; um 40,000 Dus caten follte ihm Mobena von Maximilian als Reichspfands schaft überlaffen werben. Bugleich wollte er bie Lucchefer, bie fich eines Theils ber Garfagnana gegen Alfons von Ferrara bemachtigt hatten, befriegen, und hoffte wohl auch bie De bici, die fich enger an ben spanischen Sof anschlossen und ba= burch feinen Born erregten, wieber aus Moreng ju vertreiben. Much in ben peruginischen und genuefischen Berbaltniffen wollte er Anderungen treffen; Alles aber follte nur bem Sauptplan bienen, mit Bulfe ber Schweizer allmatig alle anberen Barbaren aus Stalien zu vertreiben. Auch Reapel follte in Bus kunft vom spanischen Joche wieder frei werben, und gegen Frankreich fleigerte fich fein Grimm auf's Sochfte.

Unter allen biesen Entwürfen und Erwartungen warb er von einem Anfangs unbebeutenden Fieber befallen; balb versband sich Opsenterie damit und die größte Gesahr trat ein; er benutte noch die wenigen ihm übrigen Tage, dem Gerzog von Urbino die Vicarie von Pesaro vom Cardinalscollegium

bestätigen zu lassen und einige kirchlich ersprießliche Unordnungen zu treffen. Er starb am 21sten Februar 1513.

2. Bis jum Tode Leos X. im December 1521.

Sierundzwanzig in Rom anwesende Cardinale hielten am 4ten Marz ihren Ginzug in das Conclave 1). Der Cardinal be' Medici war durch eine Sitergeschwulft an rascher Fortsehung seiner Reise gehindert worden und kam erst am 6ten Marz.

Unter ben Carbindlen war damals eine Anzahl junges rer Manner, und Julius II. Regierung hatte ihnen einen grosseren Einstuß verschafft, als sonst im heiligen Collegium der Fall zu sein pslegte, sodaß sich sogar eine Partei der Jungen bei der neuen Wahl bildete, unter welcher sich besonders Alssonso Petrucci, der Sohn des Hauptlings von Siena, auszeichnete. Diese Partei lenkte die Stimmen des heiligen Collegium auf Siovanni der Medici, obgleich derselbe erst 37 Jahre alt war.

Der mediceischen Wahlpartei entgegen trat besonders der Cardinal Soderini 2), dis der Cardinal Medici sich erbot den ehemaligen Gonsaloniere Soderini von Ragusa zurückrusen und in Rom ruhig leben zu lassen, ihm sein Bermögen wiederzusgeben und durch eine Heirath zwischen Gliedern der soderinisschen und mediceischen Familie diese Bereinigung der Interessen zu garantiren. Sodald der Cardinal Soderini diesen Berstrag angenommen hatte, tras die Wahl Siovanni de' Medick, welcher am 11ten März mit dem Namen Leo X. den papstlichen Thron bestieg. Am 19ten sand die Krönung statt 2).

Julius II., der nicht den mindesten hang zu Lurus, aber zum Behuf der Ausführung seiner Plane die Fähigkeit zu spazren im höchsten Grade besaß, hatte einen so wohlgefüllten Schat hinterlaffen, daß Leo ohngeachtet mancher in der Iwi-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 290.

<sup>2)</sup> Roscoe vol. II. p. 173.

<sup>3)</sup> Die Besignahme bes Laterans hatte am 11ten April statt, gerabe am Zahrestage ber Sesangennehmung Leos. Roscoo vol. II. p. 179.

schenzeit burch bas Carbinalscollegium vorgenommenen Berminsberung noch 300,000 Gulben baar vorsand 1), und baburch sosort die Mittel erhielt zu Befriedigung seiner ihm schon als Florentiner angebornen Neigung zu öffentlicher Pracht und zu großartiger Unterstützung der Kunste.

Ausser für die Befriedigung dieser Neigung sorgte Leo vorzüglich auch für seine Familie. Im April starb Cosimo de' Pazzi, der Erzbischof von Florenz, und Leo gab den erledigsten Stuhl seinem Better Giulio de' Medici. Bereits im folgenden September ernannte er ihn zum Cardinal und übertrug ihm die Legazion von Bologna. Ausserdem machte er zu Carbinalen seiner Schwester Sohn, Innocenzo Cybo, seinen Sezeretär Bernardo da Bibbiena und den Protonotar Lorenzo de' Pucci, der ebensalls der mediceischen Familie ganz ergeben war.

In Florenz war inzwischen bas Berhaltniß ber mediceis fchen Kamilie ju ber Stadt febr getrubt worben burch einen ungludlichen Bufall. Dietro Paolo be' Bofcoli hatte in ber Beit, als Giovanni be' Medici zu bem Conclave reifte, ein Verzeichniß von Namen durch ihre Freiheitsliebe bekannter Manner verloren, und bies Bergeichnig ward fofort als Unzeichen einer vorhandenen Berschwörung behandelt gegen bie Medici. Boscoli, Agostino de' Capponi, Niccolò de' Machiavelli und Andere wurden torquirt, und ohngeachtet man keine Berschworung entbedte, wurden boch Boscoli und Capponi am Tage nach Siovannis Abreise hingerichtet und bie Übrigen aus Florenz verbannt. Erst als Leo ben papftlichen Stuhl bestiegen batte, fanden Begnabigungen fatt 2), und zugleich verschaffte er ben Florentinern Dietra Santa und Mutrone von ben Luchefern wieber, und brachte ein Bunbnig zwischen Lucca und Floreng gu Stanbe.

Scheinbar im Interesse bes Kirchenstaates, zulet aber boch nur zu Gunsten seiner Familie, hatte ber neue Papst sofort nach einer anderen Seite hin und auf eine Weise Ans spruche geltend zu machen, welche die nachherige Politik Leos zum großen Theil bestimmte. Unter Raimons Einfluß hatten

<sup>1)</sup> Sismondi p. 293.

<sup>2)</sup> Roscoe vol. II. p. 187.

fich namlich Parma und Piacenza nach Julius Tobe bem Bers 30g Maffimiliano wieder unterworfen, welche Territorien Leo seinem Bruber Giuliano oder überhaupt feiner Familie zuges bacht batte und die er baber sofort zurudfoberte.

Das früher unterhandelte Bundniß zwischen Frankreich und Venedig war inzwischen am 13ten Marz 1513 definitiv abgeschlossen worden 1), und zwar bahin, daß öffentlich den Benetianern ihr altes Gebiet mit Eremona und der Shiaras dadda von den Franzosen garantirt, insgeheim aber von der Republik versprochen wurde, Eremona und die Ghiaradadda herausgeben und sich dasur mit dem Sediet des Markgrasen, von Mantua, der als Opser sallen sollte, absinden lassen zu wollen. Louis wollte ein ansehnliches heer im Mai nach der Lombardei senden; die Benetianer sollten zu derselben Zeit mit 800 Gensb'armes, 1500 leichten Keitern und 10,000 Mann zu Fuß gegen das herzogthum Malland vordringen.

Run sammelten sich unter Louis de la Tremouille wirklich zu Susa 1200 franzdissche Gensb'armes, 800 leichte Reiter, ferner 8000 kanzknechte von dem Eber der Arbennen, Robert de la Mark und bessen Sohnen, den Herren von Fleuranges und Jamets, gesührt, und 8000 zusammengewordene
franzdissche Soldner. Die Benetianer stellten Bartolommeo
d'Alviano, welchen der König freiließ, an die Spige ihrer
Macht, die sich dei S. Bonisazio sammelten, und eine franzdsische Flotte war zur Unterstützung der Abornen und Kieschen
in Genua dereit, während Raimon seine Besatzungen aus Tortona und Alessandria und sich mit seinem Deere auf die Trebbia zurückzog und ganz das odere Italien verlassen wollte,
sodaß ihn erst Leos Versicherungen zum Halten brachten.

Unter biesen Umftanden war Massimiliano ganz auf die Halfe ber Schweizer verwiesen, aber Leo brach die Berhaltnisse zu diesen insosern ab, als er nicht auf die Stellung seines Borgangers zu ihnen einging und ihnen in Allem nur
noch 42,000 Gulden als Absindung zahlen ließ. Obgleich er
das mittlere Italien durch den Abzug Raimons nicht blossfel-

<sup>1)</sup> Andere geben ben 24ften Mary an. S. Anmert. ju Guicciar-dini vol. V. p. 204.

ien laffen wollte, mochte er boch auch mit Frankreichs Feinden nicht mehr in entschiedener Berbindung stehen und hatte bereits ben Herzog von Ferrara wieder zu Gnaden angenommen.

Die Schweizer, welche bie Bertheibigung Railands als Ebrenfache ansaben, mufften trot bem, ba Raimon ibnen burchaus teine Bulfe leiftete, fich auf Novara gurudgieben; Messandria und Afti fielen ben Frangosen in die Sande, in Mailand ward die französische Kahne aufgepflanzt, und die von ben Franzosen noch besetzt gehaltene Citabelle konnte fic von neuem verproviantiren. Massimiliano batte sich als zu unfabiger Regent gezeigt, um irgendwie biefe gente inconsolabile, bie Mailander, gewinnen zu tonnen. Parma und Viecenza erkannten num gern, burch Raimon bazu vermocht, wies ber bie papfiliche hobeit an. Baleggio, Deschiera, Cremona ergaben fich ben Benetianern. Soncins und Lobi erhoben bie frangbfifche Rabne. Ein Theil ber venetianischen Armee unter Lorenzo da Ceri ging Brefcia zu befeten, und Benetianer und Frangosen ftanben ichon wieber in unmittelbarer Commus nication, ohne baß noch irgendwo ein Treffen geliefert worben war. Rur nach ber Seite von Genna batten Gefechte flattgefunben.

Noch hielt sich damals die Beste am Leuchtthurm von Genua, und eine französische Flotte war bereits genaht zu deren Unterstützung. Die Adornen Antoniotto und Gieronimo hatten einen Hausen von 4000 Mann zusammengebracht und drangen damit zu Lande gegen die Stadt vor, und Giano de' Fregosi, der Doge, der die Fieschen in Genua sich seindlich wusste, ließ, ehe er gegen die Adornen zog, Gieronimo del Fiesco umbringen '), wodurch er selbst dei den Gegnern der Fieschen sich unpopular machte und sich mehr lähmte, als er durch Gieronimos Wirken gehindert worden ware. Des Dogen Leute wurden von den Adornen geschlagen, die Fieschen brachten seinen Bruder Zaccaria um, und de Prejean, der franzzissischen Ladmiral, drang glücklich in den Hasen vor. Siano

<sup>1)</sup> Db bie Ahat, welche burch bes Dogen Brüber Lobovico und Fregofino ftatthatte, wirklich fo überlegt war, wie Sismondi fie barftelt, läfft fich noch bezweifeln. Bergl. Gulcciurdini p. 214 und Anmert.

füchtete hierauf mit seinen Anhangern auf ber Flotte nach Spezzia, und Antoniotto Aborno trat als Statthalter bes Konigs von Frankreich auf und ward an Sianos Stelle zum Dogen erwählt. Überall hatten also Franzosen und Benetianer ihre Absichten erreicht, nur Novara und Como war noch
in der Schweizer Gewalt.

La Tremouille begann die Belagerung von Novara 1); bald war Bresche geschossen, aber so ked waren die Schweizger, daß ihre Hauptleute dem französischen Feldherrn sagen liessen, wenn er sturmen lassen wolle, moge er doch sein Pulz ver sparen und lieber das benachbarte Thor sturmen, das sie ihm öffnen wollten, oder sie wollten die Bresche auch selbst noch weiter machen, und in der That liessen sie das Thor offen und vor die Thordsnung wie vor die Bresche bloß Bettzlaken spannen, auch litten sie trot aller Bitten und Borstelzlungen der mit eingeschlossenen Italiener nicht, daß hinter der Bresche ein Graden gezogen oder eine andere Borkehrung gez trossen wurde.

Sie wufften mohl, daß ihnen (es waren Schwnzer, Urner und Unterwalbner) über ben Simplon, ben Gottharb und ben Bogelberg neuer Bugug von ben anberen Orten tam. und eben wollten nun die Franzofen fturmen laffen, als fie bie Nachricht von bem Annahen des Entfages erhielten. Ros bert be la Mart wollte bie Berangiehenden fofort in einer Reibs fcblacht angreifen, aber ber alte Triulgo, ber beim Beere mar. Rimmte bagegen; er rechnete auf bie Birtfamteit ber frangofifchen Reiterei (welche Truppengattung ben Schweizern fehlte), nm fie auf die Dauer wegen Lebensmittel in Roth ju bringen, und schlug baber vor, bas Lager abzubrechen und etwas ent= fernter von Rovara aufzuschlagen. Diefem Rathe folgte la Dremouille am Sten Junius, brach bas Lager ab, fuchte ein neues, befestigte es aber nicht vor Racht. Un biefem Abend bietten bie Schweizer, beren Anzahl burch anrudenbe Ruge über 9000 gestiegen war, Rath, und Sacob Matti aus Livis nen brachte bie Sauptleute zu bem Entschluffe, die Frangofen

<sup>1) &</sup>quot;und Ariulzo rumte fich bie Schweiger zu haben, wie man geschwolzenes Blei in einem Loffel habe" — (Stante S. 399.) — bas hatte er freilich, aber er verbrannte sich auch bie hand barah.

enzugreisen. Roch ehe ber Tag am 6ten Sunius anbrach, standen sie den Feinden gegenüber in dichten, langen Colonenen, sodaß zuweilen eine französische Kanonenkugel 50 Mann tödtete '); aber dadurch ward ihr Andrang nicht gebrochen, bald waren sie Mann gegen Mann an den Franzosen mit Hellebarden und Schwerdtern; wo dazu kein Raum war, mit Messer und Dolch. Nach fünf Stunden war der Sieg ihre; die Leichname von 8000 aus dem französischen Heere deckten das Feld und die übrigen slohen unausgehalten. Aber auch 1500 Schweizer waren gefallen.

Alle Borstellungen ber Benetianer maren nicht im Stanbe bie Refte ber frangofischen Armee in Italien zum Salten zu bringen, und die Rieberlage ber Frangofen batte jugleich bie Unterwerfung aller gegen Maffimiliano emporten Stabte, bie fich mit großen Brandfchatungsgelbern von anderer Strafe freikauften, gur Folge 2). Die Schweizer arnteten reichlichen Lobn für ihr Bagnif, und Raimon ergriff nun auch wieber bie Offenfive und fenbete unter Pefcara 3000 Spanier gu Auß ab, um bem Fregofen Ottaviano bei Bertreibung ber Aranzolen und Abornen aus Genua beigufteben. Inzwischen verließ aber bie frangofifche Flotte unter Prejean, noch ebe Pescara antam, ben Safen, und bie fregosische Flotte tehrte pon Spezzia beim, ohne Widerstand zu finden; Die Abornen magten entweber nicht fich ohne frangofische Gulfe zu balten, ober wollten Genua schonen und zogen fich aus ber Stadt gurud, und Ottaviano Fregoso ward am 17ten Junius von ben Genuesen ju ihrem Dogen ermablt. Die Stadt gablte an Die Spanier fur ben Sulfszug 80,000 Gulben,

Um die Mitte Junius zog sich Bartolommeo d'Alviano, welcher die vereinigten Streitkrafte Raimons und der Schweizger fürchtete, auf die Etsch zurück, griff plotlich Berona an und ging, als es nicht sofort in seine Gewalt siel, nach dem Bicentinischen, wo er eine Zeit lang bei la Tomba lagerte und dann sich in Padua einschloß. Raimon plunderte unterdes

<sup>1)</sup> Meper v. Anonau a. a. D. G. 315.

<sup>2)</sup> Auch Savonen und Montferrat wurden mit Branbichagungsgelbern belegt; jenes gablte 50,000, biefes 100,000 Ducaten. Rante S. 402.

Gremona und brandschatte Brescia, Bergamo und andere Städte. Die Benetianer gaben wehrlos ihr ganzes Gebiet auf dem Festlande preis dis auf Padna, das Bartolommes beseit hielt, Crema, wohin sich Lorenzo da Ceri geworsen hatte, und Ereviso, wo Giovan Paolo de' Baglioni war. Aber weder die Schweizer noch die Spanier wollten gegen Venedig Ersoberungen machen. Jene begnügten sich mit Brandschatzung der Lombardei, diese mit Plünderung und Verwüstung der Landschaften westlich der Etsch.

Ein beftimmteres militarifches Biel erhielt Ralmon erft, als er, weil feines Konigs Berfuche, zwischen Maximilian und Benedig zu vermitteln, scheiterten, feine Truppen bem taiferlichen Beere zuführen muffte, wobei ihm auch papftliche Gensb'armes unter Troilo be' Savelli und Muzio bella Colonna folgten. Statthalter bes Raifers in Italien war ber Carbinal von Gurt, und biefer, ber auch fast immer ohne Gelb mar, ließ bie Beere awar in berfelben Belfe wie fruber burch Plunberungen und Bermuftungen auf Roften bes Landes leben, aber er foberte jugleich von Raimon einen Angriff auf Pabua, welche Stadt Maximilian febnlichft fein zu nennen munfcte. Um 28ften Julius wurde bie Belagerung begonnen, aber Bars. tolommeo vertheibigte bie Stadt auf bas tapferfte, und ein neuer enthusiastischer Aufschwung bes venetianischen Abels tamju Bulfe. Die Nieberungen ber Umgegend erzeugten burch ibre Ausbunftungen im August Marschfieber in ber spanisch= beutschen Armee, und am 16ten musste Raimon wieber nach Bicenza abzieben. Spater unternahm er einen abenteuerlis den Bug nach Deftre, Marghera und Fusine; die Rugein bes beutschen Geschütes bei seinem Deere erreichten fcon bie Mauern bes Rlofters von G. Secondo 1). Saft bitte ibn biesfer Bug aber gang bem Beinbe unterliegen laffen, benn nach. ben vielen verfibten Gemaltthaten mar bas Landvolt in ber wuthenbften Berzweiflung, und Bartolommeo brauchte biefe-211 Allem entfichloffenen Bauernhaufen bie Ufer ber Brenta-und des Bacchiglione, alle übergangepuntte und Strafen im Ruden Raimons zu befeben und überall Befeftigungen für feine re-

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 238. und Rante a. a. D.

gelmäßigen Truppen anzulegen. 2016 nun Raimon fich aurud: wenden wollte, traf er bei Gittabella auf feften Biberfand: er wollte über bie Brenta, aber auch bier warb er gurudges worfen, bis es Bescara und ber leichten Reiterei gum Theil burch Lift gelang binüberzukommen; aber überall fanben fich neue Biberftandepuncte ber Benetianer, überall Befestigungen und Batterieen. Giovan Davlo be' Baglioni befeste Mon= tecchie, Bartolommeo felbft l'Dimo in der Rabe von Vicenza. 208 bie Spanier bier tein Fortfommen mehr faben, wendeten fie fich ploglich am 7ten October auf Baffano und verbrann= ten einen großen Theil ihres Gepads; Frühnebel ließ ihren Marich eine Beit lang unbemertt, bann fandte ihnen Bartolommeo feinen Schwestersobn, Bernarbo Antiniola, mit leich= ten Reitern und zwei fleinen Relbstuden nach. Diefer mark bie beutschen Truppen bes spanischen heeres; erft Vescaras Infanterie bielt fein Bardringen auf; Die Strabioten, Taufende muthentbrannter Lanbleute brangten Die Spanier überall auf ben Rlanken und lichteten bie Reiben ber Abziehenden mit ibrem Schieggewehre aus ber Rerne. Done Zweifel maren Die Gegner ber Benetianer biesmal vollig aufgerieben worben, mare man Bartolommeos Rathe gefolgt, ber eigentliche Treffen vermeiben und fortwahrend nur brangen und verwirren wollte; aber Andrea Loredano, ber venetianische Proveditore, war mit biefer Art Rache nicht aufrieben, er wollte raschen, offenen Sieg, und Bartolommeo muffte in feften Saufen anereifen laffen; fofort aber zeigte fich bie Tuchtigkeit ber fpanifchen Eruppen auf bas glanzenbste. Die romagnolischen Golbner au Auß wurden geworfen, bas übrige Geer ber Benetigner mar nicht einmal gum Standbalten zu bewegen und Alles flob nach Dabus. Raimon tam nun fiegreich nach Bicenza, bas ben venetianischen Aluchtlingen bie Thore geschloffen batte; Die Spanier erbeuteten alles Gevad, bes venetianischen Seeres und batten. unter ibren Gefangenen ben Baglionen, Biulio, ben Cobn Siovan Paolo Manfronis, und ben Malatellen von Sogliano. Biele andere von den Ausgezeichnetsten bes venetianischen Geeres. wie Carlo da Montone, Antonio de' Pii und fein Sobn Costanzo und Bermes be' Bentivogli fanden ibren Tob im Treffen 1).

<sup>1)</sup> Sigmondi p. 324.

Rach diesem Siege lagerte sich das spanische hrer in Este, Montagnana und der Umgegend, und Bartolommed, von dem Senat der Republik mit Gelde versehen, sammelte neme Aruppen. Indes konnte Benedig auf Frankreich, welches von den verschiedensten Seiten damals mit Unfallen heimgesucht wurde, gar nicht mehr rechnen, und allein nach einem so erschöpfenden mehrjährigen Kriege dem Kaiser und Papst, den Spaniern und Schweizern gegenüber durste es auf kein Obsiegen mehr rechnen. überdies verzehrte eine Feuersbrunst in diesen Beit anch gerade den reichsten Theil der Stadt Benedig, und war die Rachwirkung der früher in Italien entwickelten Gleichgewichtspolitik rettete die Republik.

Es war augenscheinlich, daß, wenn Kaiser Maximitian stürbe, die Macht seiner Enkel und Erben, auf welche ausser bem deutsch-österreichischen auch die spanisch-sicilischen Reiche kommen mussten, von einem Umfange und geographisch so gestellt war, daß der papstliche Stuhl ganz von ihrem Einsuß abhängig werden musste. Schon immer war eine heirath des einen dieser Enkel, Karls, mit einer französischen Prinzessim in den verschiedenen stattgehabten Unterhandlungen besprochen worden, und wenn Frankreich in der Noth wirklich ernstisch darauf einging, wenn auch daß französische dem habsburgischen Interesse durchaus befreundet ward, blied nicht einmal in den Königen von Frankreich ein Answeg der Rettung für den Stattbalter Christi.

Dies bedachte Leo X. und immer schon war er zu franzstssichen Berbindungen geneigter gewesen und hatte nur den Berhättnissen nachgegeben. Es gelang ihm jest die Benetiamer und den Kaiser zu dewegen ihre Sache seiner schiedsichtetwichen Entscheidung zu überlassen 1); wahrend der Untershandlungen, die nun statthatten, ruhten wenigstens (dis auf einige Raubereien des Kriegsvolks, welche damals nicht zu hindern waren) die Wassen. Bu gleicher Zeit arbeitete Leo au einer kirchlichen Ausschnung mit Frankreich.

Bon ben Carbindlen bes pisanischen Conciles waren bezreits zwei, Carvajal und S. Severino, Leos Gefangene ge-

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. VI. p. 21.

worden, hatten durch demittige Reue Gnade erhalten und das Concil abgeschworen. In Lyon, wohin das Concil von Mailand aus verlegt worden war, waren selbst von der französischen Geistlichkeit nur wenige, und Louis gab dies Concistium durch eine Acte vom 27sten October, zu Cordie ausgestellt, ganz auf und die Prälaten von Lyon schworen es selbst ab und erkannten das lateranische an. So war also die Kirche wieder vereinigt. Nachdem sich der heilige Bater auf diese Weise eine Brücke gedaut datte zu näheren Berhandlungen mit dem französischen Hose, suchte er die Schweizer und Louis durch Erregung der Besorgnis vor einer Vereinigung Osterzeichs und Spaniens zu verschnen, und während des solgens den Jahres gelang es Louis auch sich von Heinrich VIII. einen sesten zu verschaffen.

Die beffere Stellung, in welche Frankreich kam, riß jeboch die Benetianer nicht aus ihrer Berlegenheit. Louis sandte kein heer über die Alpen; die Besten von Maisand und Cre-1514 mona ergaben sich im Junius 1514; die Beste des Leuchtthurms in Genua am 26sten August besselben Jahres.

Die Unterhandlungen zu herstellung des Friedens zwisschen Benedig und dem Kaiser zerschlugen sich durch die Schwieserigkeiten, mit denen sie der Cardinal von Gurk zu verdinden wusste; doch wurde auch der Krieg nur als Grenzräuberei sortgesührt. Deutsche oder istrische Soelleute suchten von Zeit zu Zeit mit kleinen heerhausen in Friaul oder in die trevissaussche Mark einzudringen, konnten sich aber nicht behaupten. Bartolommes d'Alvians hatte ein neues heer gebildet, musste es aber größtentheils gegen Raimon wenden, und konnte nur dann und wann unterstützend in Friaul zu hülse kommen. Die Spanier übersiel er in Este, dann in Rovigo und suchte sie so in kleinen Unternehmungen auszureiben, worin er besonzders geschickt war 1). In ahnlicher Weise suhre, nur mit geringeren Mitteln, korenzo da Geri den Krieg von Grema aus gegen das Mailandische.

Durch bie Berwidelung und endliche Fruchtlosigkeit ber Unterhandlungen ju Ausgleichung Benedigs und bes Kaifers,

<sup>1)</sup> Sismondi p. 889.

war Leo X. bem frangofischen Sofe nur immer befreundeter . geworben.

Iwischen allen biesen Sorgen für allgemeinere Berhalts nisse vergaß Leo nicht seine Stellung zum Besten seiner Kamilie anzuwenden. Für seinen Bruder Giuliano wünschte er in den Po-Landen ein größeres Fürstenthum zu gründen. Der Herzog von Ferrara war wohl zu Inaden von ihm angenommen, aber ein sörmlicher Friede mit ihm war noch nicht geschlossen. Des Papsies Absicht war, ihm Reggio und Modena nicht zurüczugeden; die erstere Stadt war schon in papsilicher Sewalt, die letztere von kaiserlichen Truppen besetz; aber mit Hulse der Rangoni kam auch Rodena im Sept. 1514 an die papstlichen, und der Kaiser ward mit 40,000 Gulden abgesunden. Zu diesen beiden Städten sollten die Städte und das Gediet von Parma und Piacenza kommen, um die Ausstattung Giulianos zu bilden. Lorenzo de' Redici, Pietros Sohn, stand an der Spige der Republik Florenz.

Diese Absichten für sein Haus hatten Leo nun allerdings gehindert so offen gegen Spanien und den Kaiser aufzutres ten, wie es seinen Erklärungen gegen Frankreich gemäß geswesen wäre; er suchte vielmehr auch mit diesen Mächten ein sowelt es für sein Interesse nothig war freundliches Verhältsniß zu erhalten und, wie einst sein Urgroßvater Cosimo, zwisschen die italienischen Mächte in die Mitte trat, so sich zwischen die Hauptmächte Europas zu stellen, durch ihr Gleichgewicht selbst frei zu sein und seine Absichten zu erreichen. Plöhlich aber trat einer jener Fälle ein, welche menschlicher Verechnung entzogen sind, indem Louis XII. von Frankreich am 1sten Sasmuar 1515 starb und ihm in seinem Schwiegersohn, Franz 1515 von Angoulème, ein jugendlich entschlossener Mann nachsfolgte.

Franz nahm ben herzoglithen Titel von Mailand ebensfalls an, trug aber Sorge, daß die Rustungen, welche er balb nach seiner Thronbesteigung anordnete, nur wie zu seiner Versteidigung erschienen. Die Unterhandlungen, welche er an allen bedeutenderen Hosen zu herstellung oder Erhaltung freundlicher Verhaltmisse zu gleicher Zeit anknupsen ließ, hatten nur an dem englischen und an dem des Prinzen Karl von

Beo Geschichte Italiens V.

Burgund (bes Entels vom Saifer Maximilian) guten Fortgang; bie Schweizer nahmen nicht einmal feine Gefanbten an 1). Roch glaubte ber Papft feine boppelfeitige Politit beibehalten au konnen, und während er Kranz zusagte fich neutral balten- ju wollen, garantirte er mit bem Raifer, mit Ferbinand und ben Schweizern im Berein, bem Bergog Maffimiliano fein Bergogthum. Benedig bagegen schloß fich burch einen Bertrag vom 27sten Junius auf bas innigste an Frankreich an, inbem es mit Franz bie gulett mit feinem Borganger geschloffene Berbinbung erneuerte. Insgebeim that Ottaviano Fregofo, ber neue Doge von Genua, baffelbe, ba er bie Dachte, bie ibn bei feiner Rudtebr nach Genua unterflust batten, zu babsuchtig und zu ruckfichtslos auf ihren Bortheil bebacht fab, um sich ihnen in Butunft bingeben zu mogen. Ottaviano versprach bie Frangosen in Italien zu unterftußen und nach ihrer Ankunft ben Titel eines Dogen mit bem eines koniglichen Statthalters zu vertauschen.

Sobald ber König von Frankreich zu einer klaren libersicht seiner verschiedenen politischen Beziehungen gekommen war,
ließ er sich im Dauphiné 3000 französische Gleven sammeln,
und nahm bazu 26,000 niederdeutsche Lanzknechte unter Karl
von Egmont 2), 10,000 Gascogner und Basten 3) und 10,000
Franzosen zu Fuß in seinen Sold, nehst 1500 leichten Reitern und sechs Compagnieen italienischer Reiter unter einem
S. Severino.

In ber Schweiz hatte ber Herzog von Savoyen, beffen eine Schwester bie Mutter bes Königs Franz, bie andere, Phisliberta, (seit Februar) Gemahlin Giulianos be' Medici war, noch Frieden mit Frankreich zu vermitteln gesucht; aber bie

<sup>1)</sup> Sismondi p. 353. Archiv für schweizerische Geschichte und Lanbestunde, herausgeg. v. D. Efcher und J. J. Dottinger. B. I. S. 23. 24.

<sup>2)</sup> Eine Abtheilung bavon (6000 Mann) waren ganz geharnischte Fußtnechte, mit schwarzen Baffen und Jahnen, bie sogenannten schwarzen Banben von Gelbern unter Tavannes.

<sup>5)</sup> Pebro Ravarra führte fie, ber, um fich an Ferbinand, welcher thn nach feiner Gefangennehmung bei Ravenna nicht ausgeloft, zu rachen, in frangofische Dieufte trat.

Schweiger trafen mahrend beffen schon alle Anordnungen gu einem mächtigen Beerzuge 1), und als ihnen Franz nachher auf einem Tage au Bern anbieten tief bem Maffimiliano ein Aurftenthum in Frankreich geben, ihnen aber früher (in einem au Dijon geschloffenen Bertrage) bedungene Summen und vermehrte Jahrgehalte auszahlen, für allezeit 4000 Schweizer in feinen Gold nehmen zu wollen, zerschlugen fich auch biese Unterhandlungen auf eine unangenehme Beise, weil gerabe bie Racbricht ankam von ber Berbinbung bes Dogen von Genua mit Ronig Franz; viertaufend Auszüger und gegen breitaufend freie Anechte zogen fofort nach bem Berzogthum Mailand. Dit Dube konnten biefe, als fie fich mit noch in ber Lombarbei ftebenben Schweizern vereinigt hatten, von einem Buge gegen Genua abgehalten werben, indem ihnen gefagt wurde, bie ganze Rachricht fei falfc, ber Papft verburge fich fur bes Dogen Treue 2). Aber biefer, fobalb er frangofischer Unterfingung gang verfichert war, trat wirklich als Statthalter bes Abniges auf.

Die Schweizer erboten sich nun gegen ben Kaiser zu einem Einfalle in Frankreich, wenn die gegen Frankreich versbundeten Machte sie gehörig unterstühen würden; diesen schweizern zu dem Einfalle bestimmte Kriegssmacht zu gering, und die Schweizer wieder unterhandelten wezen der Anerkennung der Abtretung Parmas und Piacenzas an den Kirchenstaat ein Weitlausiges, während der Kaiser durch Berhältnisse in den Niederlanden und in Ungarn beschäftigt, gegen Frankreich weniger thätig war und sogar einige Tausend Reiter, welche die Schweizer zu ihrer Unterstühung soderten, nicht gewähren wollte 3).

Massimiliano warb inzwischen baburch baß er falsche Plapparte in seiner Gelbnoth pragen und die Schweizer bamit bezahlen ließ, sowie überhaupt burch seine schwache, unfähige Personlichteit in ein Berhaltniß zu den Sidgenossen gebracht, bas ihn fast als beren lombarbischen Landvogt erscheinen

<sup>1)</sup> Archiv von Eschet und hottinger a. a. D. S. 26.

<sup>2)</sup> Archiv a. a. D. G. 29.

<sup>8)</sup> Archiv S. 38.

ließ 1). Die Stadt Mailand emporte fich; Massimiliano musste nach Rovara, bie Schweizer, die gegenwärtig waren, in die Sitabelle flüchten. Roch fant jener erfte Bug ber Eibsgenoffen von etwa 8000 Mann bei Aleffanbria, und ein zweiter von etwa 15,000 Mann sammelte fich bei Bercelli; sie wolls ten Mailand bezwingen, aber ber Bergog binberte es. um nicht baburch alle Gemutber ben Aranzofen zuzuwenden, und bie Schweizer waren mit 50,000 Ducaten, welche Mailand aur Subne bot, aufrieben. In ber Schweiz felbft unterhandelten bie verschiebenen Parteien, welche Einfluß auf offentliche Entschlieffungen ubten, bin und ber, bis bes Konigs von Frankreich verfonliche Ankunft in Lvon zu Enbe Junius fie zu einem festen Entschluß brachte; aber nun war bie Unorbnung, bie Plunberungsluft und ber Mangel an Geborfam bei ben Schweizerbeeren in Italien schon fast allgemein 2) und es tam zu entsehlichen Tumulten, ebe ber Kriegsrath in Montcallere einig wurde über bie Bertheilung ber fcweigerifchen Macht, und auch als eine Disposition biefer Art getroffen war, brachte bie Nachricht, bag bie Benetianer ihnen im Ruden große Fortidritte machten, einen großen Theil bes Schweigerbeeres. bas an ben Ausgangen ber viemontefischen Aipenpaffe aufgestellt war, ju bem Borhaben eines Rudjuges. In ber That ftand aber bamals Raimon bei Berong, bas venetionische

<sup>1)</sup> Archiv S. 34. "Sie schrieben ihm vor, mit welchem Sefolge er ausreiten, mit welchen Formen er ihr Bandniß bestegeln musse; sie geboten ihm Ein- und Absetung von Beamteten, und daß er nur unter ihrer Aussuck mit anderen Machten unterhandeln durse; daß ihnen allein Musterung und Berfügung über sein Geschüß, über seine Pulver- und Augel-Borrathe zustehen, daß ihnen unbedingt die Schlüssel der Bestung überlassen bleiben, die früher- festigeseten Jahrzehalte von 36,000 Gutden und bazu noch 500 Ducaten jährlich dem neuen Kanton Appenzell bezahlt werben, und daß der herzog sogar, so oft sie es verlangen, das ganze Bolt von Mailand zusammenberusen musse, damit sie selbst demselben beliedige Borträge halten können. Dagegen versprach man ihm, einzig die Knechte seiner Wache und der Schlößbesahung in Eid und Psiicht zu nehmen, sich fürohin alles Unfugs gegen ihn und alles übertriedenen Weintriebenes zu enthalten, bei Strafe, "wenn der Wein von eimem bräche," sogleich nach haus gesandt zu werden."

<sup>2)</sup> Archiv a. a. D. G. 40 fg.

Hamptheer im Bicentinischen, und Giuliano be' Mebici, von Ben Benner ber romischen Kirche ernannt, sammelte ein von Raimons Heere gesondertes papstlich-florentinisches in den mittleren Po-Landen.

Ronig Frang, als er von ber Stellung ber Gibegenoffen an ben Ausgangen aller Paffe borte, wollte verzweifeln nach Italien porbringen zu konnen; aber der alte Ariulzo schlug einen Marsch vor langs ben Ufern ber Durance über Col b'Ars gentiere ins Sturathal und nach Coni, während man burch Heinere Abtheilungen bie Eidsgenoffen beschäftigen und in bem Blauben erhalten tonne, bie frangofische Armee fuche über ben Mont Cenis ober Mont Genevre vorzubringen. Diefer Plan ward befolgt 1). Die Avantgarbe unter bem Connetable von Bourbon, unter bem Trinizo und Navarra, begleitet von 2500 Dioniers unter bem Senneschall von Armagnac, Galiot, brach am Sten August von Embrun auf, fünf Tage fpater war fie nabe bei Coni. Bei bem Mitteltreffen war ber Conig, Bergog Karl von Egmont von Gelbern und ber Bergog von Sothringen, ferner la Tremouille und ber Marschall Lautrec, welcher bie Ritterschaft führte, nebst vielen anderen von Krankreichs Großen; die Rachbut befehligte ber Bergog von Alencon.

Arot bem baß in ber Bwischenzeit bis bas franzbsische Geer sich jenseit ber Alpen zeigte, ben Sidsgenossen gar manche Rachricht über bessen Vorrücken zugekommen war, scheinen diese boch ben libergang bes Hauptrorps an dieser Stelle weber für so leicht noch für so rasch möglich gehalten zu haben, und glaubten den Rachrichten nicht, die Bayard in ihrem Rücken zu Billafranca Prospero delka Colonna übersiel, der die maisländische Reiterei besehligte, und ihn mit seinen Leuten gefanzen nahm.

Hierauf erreichte bei ben Schweizern die Uneinigkeit uns ter Hauptleuten und Gemeinen den höchsten Grad; in dieser Rathlosigkeit kamen ihnen durch einen savopischen Unterhands ler Anerdietungen des Königs von Frankreich zu, ganz den früher bereits gemachten ahnlich, und ein Theil der Haupts

<sup>1)</sup> Man sehe das Detail bieses heerzugs im Archiv von Escher und hottinger in ber schon mehrfach citirten vortrefflichen Abhandlung über ben Kampf Franz I. und ber Sibkgenoffen um Railand.

leute war geneigt barauf einzugeben, nur bie von Barich. Schwu. Basel und ben Bunben weigerten bies, weil es ber Chre ihves Lanbes entgegen fei feige gurudgugeben, gerabe wenn es auf eine Abat antomme. Diefe Biberftrebenben wurben aber überflimmt, und wahrend Ludwig von Erlach nach Anrin ging, mu ben Krieben weiter ju unterhandeln, jog fich bie eibegenoifische Armee binter Bercelli gurud und machte ben Arangofen Raum, ibre Reitermaffen in ber Chene beffer an brans chen : bas franzolifiche Geschut tam nun auch nach. Die Gibsgenoffen litten auf bem Rudzuge aufferorbentlich, und ein Bersuch ber Frangofen, bie schweizerischen Unterbanbler in bem neutralen Zurin aufzuheben, verscheuchte biese. Über Chivafio (bas ganglich gerftort warb) tam bas eibsgenöffische Beer nach Aprea und bann nach Bercelli, mabrent ber Konig von Coni nach Carmagnola und Moncaliere, bann nach Surin gezogen mar, mo ibn ber Bergog von Savoven glangvoll empfing. Er tam bei Chivaffo an, als bie Eibsgenoffen eben Bercelli befesten und plunberten. Abermals in Borfcblag gebrachte Aries bensunterbanblungen entzweiten bie Schweizer von neuem und bewogen fie zu bem Ruchzuge vollends auf Rovara; bier aber trennte fich ber Auszug von Bern, Freiburg, Solothurn und Biel, ber gang im frangofischen Intereffe war, von ben übris gen und ging nach Arona; bie Andern gingen nach Gallerate; bas mit ber größten Unftrengung soweit gerettete Gefchus wurde in ber Befte von Novara gelaffen.

Die Franzosen streisten, da sie von Genua aus unterstückt wurden, bald wieder die zur Treddia; auf dem linken Pouser kam die zum Testin Alles in ihre Gewalt. Bald ergab sich auch die Beste von Rovara mit allem eidsgenössischen Geschütz. Raimon war Bartolommeo d'Alviano gegenüber in der größten Berlegenheit, denn Ferdinand sowohl als der Kaiser ließ ihn whne Unterstüchung; aus des ausgesangenen Gintio da Tivoti-Papieren sah er, daß der Papst damit umgehe sich Frankeich anzuschliessen ih, und stand, nachdem er Marcantonio della Golonna mit einigen Hundert Reitern in Berona, einige and dere Truppen in Brescia gelassen, mit nur 700 Gensb'armes,

<sup>1)</sup> Sismondi p. 862. Archiv C. 66.

600 leichten Reitern und 6000 Mann zu Fuß in einem festen Lager am Do.

Bartolommeo brang inzwischen in bie Rabe von Cremona vor, mabrent ber Konig schon bei Buffalorg Kant, und nur burch neuen Bugug aus ber Schweig und burch entschiebene Erflarungen ber Gibegenoffen tonnte bas Bergogtbum Dailand gerettet werben. Bergog Daffimilianos Bruber felbft, Bergog Arancesco Sforga von Bari, betrieb biefe Bulfe bei ber Tagfabung, bie ben Oberbefehl über ben neuen Auszug bem Burgermeifter von Burich, Marr Rouft, gab. Aber auch in bie fem Zuge war weber Ginigkeit noch Orbnung; als fich bie einzelnen Theile beffelben bei Barefe vereinigten, maren es nicht gang 15,000 Mann 1). Rouft fuchte bie nach Arona gezogenen mit fich zu verbinden, biefe aber gingen nach Domo b'Dffola, und bie Berner bei ihnen waren ohne alle Bucht, sodaß die eignen Sauptleute von ihnen bedroht wurden. Dit benen in Gallerate unterhandelte Lautrec einen Frieben, obne baß aber Uri, Schwpz und Glarus an ben Unterhandlungen Theil nahmen. Es tam auch wirklich ber Entwurf eines Aries bens au Stanbe, welcher ben in Barele Bufammengetommenen maebracht wurde, als sie nach Appiano gezogen waren; biese aber kebrten fich nicht baran und zogen ben französischen Unterhandlungen und Angriffen zum Trot auf Monza. Rouft batte in feinen Beerhaufen Mannszucht zu bringen gewusst, vereinigte fich in Monza mit einem Theile ber früher Ausgesogenen und fand num an ber Spige von zwanzigs bis breifs Die von Domo zogen ganz beim, und fiataufend Mann. auch bie Befahung, bie fie in Domo lieffen. warb balb nachber von ben Frangosen überwältigt; nur ein Theil ber Berner war benen in Monga zugezogen.

Carbinal Schimer war mahrend aller biefer Buge und Unterhandlungen zu Raimon geeilt und hatte Truppen und Selb zur Unterfliebung gesucht. Mit 400 Reitern 2) und einis

<sup>1)</sup> Der gange Auszug betrug etwa 15,000 Mann, aber ein Theil gog benen in Arona zu.

<sup>2)</sup> Unter ihnen Muzio bella Colonna und Luigi von Pitigliano. Sismondi p. 369.

gem Borichus tebrte er nach Monza zurud, und sein Gelb wie seine fraftigen Worte brachten biefen Theil ber Eibeges noffen wirklich au einigem Entschluß. Im 10ten Gentember zogen sie auf Mailand 1), wo sie freudig empfangen wurden. benn bie Burgerichaft von Mailand, an ihrer Spise Girolamo Morone, boffte bei biefer Gelegenheit mit ihrer Bulfe ihre Selbifffandigleit und republikanische Areibeit wieber an geminnen, und als Frang L, in ber Meinung bie Dailander feien ibm augethan, 300 Reiter und 6000 au Fuß unter bem Triulgo nach Mailand fandte und ber Lettere Die Stadt burch einen Trompeter auffobern ließ, wurden bie Kranzofen mit ben Waffen begrüßt und zurudgeworfen. Sofort aber wenbeten fie fich bagu bie Umgegend zu verwüften, alle Bufubr abzuschneiben und brangten fo bie Schweiger gur Entscheidung. Bartolommeo b'Alviano tam nach Lodi, Franz nach Abbiate Graffo und Sta. Brigitta zwischen Marignans (Melignans) und G. Donato. Die beiben ligiftifchen Beere unter Raimon und Giuliano bemmten eins bas andere und blieben am Do nabe bei Diacensa.

Am 12ten September bot Konig Franz nochmals ben Frieden von Gallerate und zugleich die ersten in Folge bavon zu machenden Bablungen; aber bie Auszüge ber brei alten Cantone und Slarus wollten von keinem Krieben wiffen, Rout felbft aber war, ba er bie wieber ausbrechenbe Uneinigfeit im schweizerischen Beere fab, fur ben Frieden, und es theilte fich Alles in zwei Parteien. In ber Spige ber einen fant Rouft, an ber Spise ber anderen ber Carbinal von Sitten. Sener wollte am folgenden Tage die Zuricher und Zuger, die ihm folgten, mit Annehmung bes Friebens beimgieben laffen; bie fer beschloß wo moglich burch ein fruber berbeigeführtes Trefs fen die Eidsgenoffen boch sammtlich zum Schlagen zu zwins gen, und es gelang ihm am folgenben Tage, eben als bie Anderen abzieben wollten, mit Muzios bella Colonna Butfe: benn biefer machte einen Ausfall, ließ bann in die Stabt fogen, bas gange frangbiliche Beer giebe in Schlachtorbnung

<sup>1)</sup> So giebt die forgfältige Abhandlung im Archiv von Efcher und hottinger S. 75 bas Datum. Der ungenauere Sismondi hat ben 18ten.

hendei; die Inge der Walbstatte folgten zu seiner Unterstützung, denn ihre Hauptleute waren im Complott, die Mailander wassenneten sich mit ihnen und übernahmen die Bewachung der Stadt, die übrigen Schweizer aber, selbst die bereits im Abzug begriffenen, wendeten sich nun dem Zuge der Waldstatte zu. Schinner eilte voran, und den zuletzt zuziehenden noch Bögernden wurde die falsche Nachricht gebracht, schon habe man sieden franzdsische Kanonen erobert. Silends kamen sie nach, glandten die Ihrigen in vollem Schlagen und fanden sie endzich auf den Wiesen unter schattigen Bäumen eine Strecke vom franzdsischen Heere gelagert und ausruhend. Die Kolge war ein harter Wortwechsel von beiden Parteien.

Der König von Frankreich erhielt die erste Rachricht von der drohenden Rabe des Feindes durch den jungen Marquis de Fleuranges, eben als Bartolommeo d'Alviano bei ihm im Belte war, und sofort wurde dieser ermahnt seine Aruppen über Nacht herbeieilen zu lassen. Während die Sidsgenossen noch haderten, hatte der König schon Kriegsrath gehalten und von Bayard den Kitterschiag empfangen; da die Partei der Schweizer, welche die anderen zum Kampse herbeigelockt hatten, den Abzug derselben während der Nacht surchtete, drang sie auf sofortigen Angriss des wohlbesestigten französischen Lasgers ') und seite diesen Entschluß durch; das eidsgenössische

<sup>1)</sup> Die Beschreibung bes Lagers im Archiv von Escher und Dot tinger S. 155. 156. "Bon ber eibsgenöffifchen Lagerftatte aus führte mitten burch fippige, von Baffergraben burchfcnittene Biefen eine bobe Dammftrage gum frangbfifchen Lager, bas an beren Abenbfeite in breis facher Schlachtlinie mit 3wifchenraumen gur Aufftellung bes Beeres ge-Schlagen war. Es hatte seinen Anfang ba wo einft ein Tempel ftanb, welchen Raifer Julianus erhauet hatte. Dort commanbirte ber Conne= table von Bourbon; ber Ronig felbft ftanb beim Mittel ., ber Bergog von Alencon beim Sintertreffen. Die unermefliche, von vielen Graben burchschnittene Gbene behnt fich bis an ben Teffin aus; rechts und links von wohlbebauten, mit ganbhaufern prangenden Bageln begrengt. Rleine Balben, foone Fruchtbaume, mit Beinranten gezierte Ulmen, einzelne Bohnungen und Scheunen bebectten bie burch ben gambro bewafferte Mache, ber ju ber rechten Seite bes mit breiten Baffergraben umgebenen Lagers flos. Der Raden beffelben war burch ein ftart verschangtes Dorf, St. Brigibe, gefichert. Peter Ravarra batte biefe Bute ange-

Mitteltreffen führten bie Landammanner von Schwoz, Uri, Unterwalben, Bug und Glarus; ben rechten glugel ber Burger meifter Rouft mit Beigeordneten von Burich, Schaffbaufen und aus Graubunben; ben linken ber Schultheiß von Lugern und ber Burgermeifter von Bafel. Das Gefchut ber Schweizer beftand nur aus vier gelbichlangen unter Sauptmann Pontely von Freiburg. Den vorberften Saufen führte Berner Steis ner von Bug, und nach einer kurzen, frommen Unrebe und Gebet brang er vor. Die Schlachtlinie ber Gibegenoffen warf ben Marquis von Aleuxanges, ber mit einem Saufen Gensb'armes angriff, zurud, sowie bie beutschen Lanzenechte in frangofischem Golbe, welche fich auf ben linken Aligel warfen und bier fast gang aufgerieben wurden. Sierauf brangen bie fchweis gerischen Saufen trot bes morberischen Reuers bis gum Lagergraben por, nahmen bie erfte Batterie mit acht Kanonen und wendeten fie fofort gegen die Frangofen. Das erfte Treffen unter bem Connetable warb gang in bie Blucht gefchlagen; bas zweite rudte beran und nach Sonnenuntergang bauerte bas Gefecht fort; überall fiegte bie Tapferkeit ber Eibegenof= fen, fogar Bavarb fiob umb bie Racht brach immer buntler berein; ber Konig zog fich mit bem Reft bes Mitteltreffens auf bas hintertreffen jurud, und tam perfonlich bei ber Abs wehr eines noch fpater erfolgenben Angriffs auf bas Geschits in Gefahr. Die Gibegenoffen hatten, als eine Stunde vor Mitternacht die Schlacht fich enbigte, zehn Fahnen und zwolf Ranonen gewonnen. Der Carbinal von Sitten mar wahrend ber Schlacht überall in ben vorberften Reiben gewesen; war nun, gleich ben Leuten bes Bergogs, bemubt Lebensmittel und Munition herbeiguschaffen, hielt aber fur bas einzige Dittel. bie Resultate biefes lowenmutbigen Sieges ju retten, einen wohlgeordneten Rudzug auf Mailand 1), weil ber Berluft ber

legt. Vier und siebenzig Stude schweres Geschüt bestrichen aus wohle gebauten Batterieen alle Zugange. Die Schilbe ber Bogenschützen warren oben auf ber Brustwehre langs ber ganzen Front aufgestellt und mit Geilen verbunden, um sowohl den Bogen als den haden Schützen sichere Deckung zu gewähren. Gin Front Angriss auf diese Werke sching ganz unmöglich."

<sup>1)</sup> Archiv S. 164.

Schweizer zu groß sei, ber ber Franzosen hingegen durch das herbeieilende venetianische Heer ersett werde. Es kam aber mals zu hinderndem Haber unter den Eidsgenossen, und ehe man sich noch zu einem Beschlusse geeinigt, richteten die Franzosen ihr Geschütz auf das Feuer, an welchem Kriegsrath gehalten wurde, und trieben diesen auseinander.

Der König selbst recognoscirte seine Feinde vor Tage, und als der Morgen graute, war Alles zu Erneuerung der Schlacht bereit. Die Schlachtreibe der Franzosen war nicht breit, aber tief; die Hausen der Schweizer größtentheils beim Mitteltres sen, das diesmal von Rouft gesührt wurde, zusammengedrängt.

Rachdem die Schlacht begonnen, erschien dies Mitteltreffen von fast übermenschlicher Tapserkeit; es überschritt auch biedmal trot eines fürchterlichen Feuers den Graben vor den Feinden, warf die sogenannten schwarzen Banden zurück und biett num einen Masseangriff der französischen Gensd'armerie aus. Die Erbitterung stieg in diesem lang dauernden Handsgemenge aus's Höchste, und die Sidsgenossen, obgleich ihr Gesichts und ihre Anzahl die geringeren waren, kampsten wie die Löwen. "Sterden wollten sie gerne, weichen aber nicht."

Da erschien plosich b'Alviano. Auch feine Reiterei, von ihm felbst vorgeführt, ward aber geworfen, gleich beiben Misgeln bes frangofischen Beeres; nur bas Centrum bielt noch ben Schweizern gegenüber, als ber Mittag berankam, mit ihm aber auch bas gange übrige venetianische Beer. Die ermubeten Eibsgenoffen murben ungewiß, einige wollten ben Rudang: bie Menge wollte einen letten fiegreichen Kampf verfuchen; ba ließ ploglich ber Triulzo bie Damme bes Lambro burchftechen, beffen Gemaffer bas Terrain, wo bie Schweizer Manben, überftromten, biefen bis an bie Knie reichten und endlich alle zum Rudzuge bewogen. Berwundete und unfahrbares Geschut wurden auf ben Schultern getragen und nebit ben Sahnen in bie Mitte eines Biered's genommen, bas nun, wo es irgend bei bem Ruckuge Aufenthalt burch bas Terrain fand, entsestich burch bas Geschutz ber nachruckenben Franzofen litt. Die schweizerischen Sahnen wurden gerettet, aber ber Stier von Uri ging verloren 1); unter allen Leiben bewahrten

<sup>1)</sup> Archiv S. 171.

bennoch bie Gibsgenoffen die ungebrochene Rraft ber Seele und erreichten endlich am Abend Mailand, nachdem bie Frangofen icon balb von ber Berfolgung abgelaffen batten. Aber Schreden ergriff fie, als fie am anberen Tage bei ber Berathung in ausammengetretener Gemeinde ben Berluft von 6-7000 ber Ihrigen und vieler ber tuchtigften Sauptleute berunter erft rubig überblickten; bennoch und trot ber Rieberges folggenheit ber Deiften wollten bie Urkantone und bie Buricher Mailand auf das Aufferste vertheibigen und erreichten so zuletzt wenigstens einen mittleren Befchluß bes Bleibens, wenn ihnen ber Bergog fofort ben rudftanbigen Gold gable, beffen fie beburften ju Berftellung ihrer Rleiber, Wehr und Baffen. Der Herzog hatte fich in bas Caftell geworfen mit 1500 italienis schen Solbnern umb ließ von bier aus ben Eibsgenoffen erklaren, er vermöge ihnen nicht zu gewähren, was fie foberten, boch bate er bringend, fie mochten ibn nicht verlaffen. Sie gaben ihm hierauf 1500 auserlesene Krieger aus ihren Reihen au Bertheibigung seines Schloffes; 1200 anbere lagen noch in ber Citabelle von Cremona, auch fie follten bleiben; bie Ubris gen aber wollten ben Berkartungen, bie fie aus ber Beimath erwarteten, entgegenziehen. Der Carbinal von Sitten ging mit bes Bergogs Bruber, Krancesco Sforga, bem Bergog von Bari, an Maximilians Hoflager 1); und fobald bie Schweizer für ibre binterbleibenben Berwundeten fo gut als möglich geforgt, zogen fie, mit Ausnahme ber Befatung bes Caftells, mit fliegenden Fahnen und klingendem Spiele aus ber Stadt und kamen ohne beunrubigt zu werben über Como nach ihrem Baterlande mrud 1).

Die Mailander vermochten inzwischen den Fortschritten der Franzosen Nichts entgegenzusehen und sahen sich dalb in der Lage, den Franzosen bei weitem höhere Brandschahungszgelder zahlen zu müssen, als die Schweizer an Sold zu sodern gehabt hätten. Ausserdem führte der Connetable von Boudon 16,000 Mann in mailandische Quartiere, und das Schloß von Railand ward von Pedro Ravarra, das in Cremona von dem

<sup>1)</sup> Guicciardini vol. VL p. 86,

<sup>2)</sup> Archiv S. 177.

Marquis von Fleuranges bedrängt, während die wälschen Unsterthanen ber Graubundner in der Baltellina einen Ausstand zu Gunsten Frankreichs versuchten, welcher bald wieder unterdrückt wurde. Alle nicht den Schweizern unterthänig gewordenen Städte des Herzogthums Mailand beeilten sich dem Könige zu huldigen, und auch Domo d'Ossola konnte nicht von den Wallisern gegen die Franzosen behauptet werden.

Raimons Armee war, ba feine Goldaten vor allen Dingen rudftanbige Gelber verlangten, in biefer gangen letten Beit unthatig geblieben, und gog fich bann, als bie grangofen gesiegt batten, zurud. Tros bem bag bie Tagfabung von Luzern ben schweizerischen Befahungen in ben Castellen von Mailand und Cremona Entfat aufagen und fie ermahnen ließ bis jum letten Dann auszuhalten; trot bem bag biefe Besatungen auf bas tapferste fochten und sich unermublich vertheibigten, gerieth ber elenbe Bergog von Tag zu Tag mehr in die schimpflichste Feigheit berein und wollte lieber jebes ans bere Schickfal als bie Angst vor Augeln und Minen ertragen 1). Alle Borftellungen maren umsonft, und bie Schweis ser mufften endlich nachgeben und Unterhandlungen gur übergabe gestatten 2). Um 4ten October wurde eine Cavitulation unterzeichnet, burch welche ber Bergog bie Caftelle von Mais land und Cremona, bas ganze Land und alle Anspruche barauf an Frang I. abtrat und fich zu ftetem Aufenthalt in Frankreich vervflichtete, mogegen ber Konig ihm anstandigen

<sup>1)</sup> Man hat zuweisen bem vernehmsten Rathe bes Herzogs, bem Girolamo Morone, Schuld gegeben, er habe in verrätherischer Absicht durch sein Zureben ben herzog zur übergade vermocht. Sewiß aber war bes herzogs Zeigheit die Grundursache, und Strolamo war, als er sah, das gegen diese Richts auszurichten sei, nur nicht mehr gegen die französischen, um nicht am Ende als Opfer zu sallen. Cf. Bernardiai Arluni de belle Veneto lib. VI. in Graevii thesaur. vol. V. part. III. p. 271.

<sup>2)</sup> Archiv S. 187. "Beharrlich widerfesten sich die Eibsgenoffen, bis ihnen ein Siegelbrief ausgesertigt wurde, in welchem der Herzog seierlich erklärte, daß er, tros ihres einstimmigen Wiberspruchs, in Kraft seines eigenen fürstichen Willens und ohne ihr Zuthun die übergabe des Schlosses und seiner eigenen berzoglichen Person an den Allerchristichsten König unterhandelt und beschlossen habe."—

Unterhalt und Bezahlung seiner Schulden auch an die Schweisger zusicherte. Die Eibsgenossen zogen mit allen Kriegsehren ab, und ber König kan am 16ten als Herr des Fürstenthums Mailand nach Mailand, von wo er sein Deer in das Lager von Vigevano führte.

Schon vor bem Einzuge in Mailand hatte Franz einen Bertrag mit Leo X. unterzeichnet, welchen ber Bischof von Ericarico und ber Herzog von Savoyen unterhandelt hatten 1) und ber am 13ten October in Biterbo abgeschlossen worden war. Parma und Piacenza wurden von neuem mit dem Herzogthum Mailand vereinigt, dagegen wurde Florenz der mediceischen Familie garantirt, und dem Papst das Berssprechen gegeben, daß das Herzogthum Mailand seinen ganzen Salzbedarf aus den papstlichen Salinen von Cervia beziehen solle 2). Raimon wurde bei seinem Ruckzuge durch den Kirzchenstaat nach dem Königreiche Reapel nicht weiter beunruhigt.

Die Benetianer, beren Ankunft bei Marignano ihm ben Sieg über die Schweizer verschafft hatte, unterstützte Konig Franz troß aller früheren Bersprechungen so langsam und so schlecht, daß sie für die Bersolgung ihrer Interessen im Grunde auf ihre eigenen Archste allein verwiesen waren. Bartolommed d'Ulviano hatte das schlecht besetzte Brescia angreisen sollen, allein in der Schlacht der Franzosen gegen die Schweizer hatte er an seinem Leibe Schaden genommen, wodurch auch seine militärischen Bewegungen gehemmt wurden und der Commandant von Brescia Zeit erhielt, Verstärkungen aus Verona an sich zu ziehen 3). Bald hernach war dieser Oberseldherr der Benetianer gestorben, am 7ten October.

An die Spitze der Heere der Republik trat fur's Erste Gian Jacopo de' Ariulzi, welcher ein französisches Hulfscorps von 700 Gensd'armes und 7000 deutschen Soldnern herbeisgesührt hatte. Er belagerte Brescia, aber die deutschen Lanz-

<sup>1)</sup> Guicciardini l. c. p. 88.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 887.

<sup>5)</sup> Historia Vinetiana di Paolo Paruta lib. III. (Degi' Istorici delle Cose Veseziane, i quali hanno scritto per pubblico decreto tomo III. (Venezia, 1718.) p. 217.

knechte weigerten sich gegen bes Kaisers Jahnen zu bienen, die von Brescias Ballen wehten; an ihre Stelle traten num 5000 Biscaper unter Pedro Navarra; die Belagerten machten jedoch gluckliche Aussälle, vernichteten Navarras Minen durch Gegenminen und brachten den Triulzo endlich zu dem Entsschluß, die Belagerung in eine bloße Blocade zu verwandeln. Schon waren die Eingeschlossenen durch Hunger gezwungen die Raumung Brescias zuzusagen, wenn sie nicht binnen zwanzig Tagen unterstützt würden '); aber Idrg von Lichtenstein kam ihnen nun mit einigen Tausend Aprolern zu Husse und verproviantirte Brescia von neuem. Nur die Vesten von Pesschiera, Asola und Lonado vermochten die Venetianer wieder zu gewinnen.

Ingwischen hatte feit bem 10ten December eine Busams mentunft bes Konigs Franz und bes Papftes zu Boloana ftatt 2). Leo X. willigte in bie Ruckgabe Reggios und Mos benas an Kerrara gegen Bablung ber Summe, welche ber papfis liche Stuhl bem Raifer fur Mobena gezahlt hatte. Um aber nun seine Familie nicht gang ber Aussicht auf eine Berrschaft auffer Floreng gu berauben, murbe vom Papft bie Einwillis gung bes Roniges gefucht in bie fpater vorzunehmenbe Cons fiscation bes Bergogthums Urbino. Der Konig willidte in Diese Einziehung, fowie in die Unterhandlung eines Concorbates, burch welches bie firchlichen Berhaltniffe Franfreichs au bem papstlichen Stubl neu bestimmt und die pragmatische Sanction aufgehoben werben follte, wogegen ibm ber Papft bie Bulfe ber Schweizer bei Bertheibigung bes Bergogthums Mailand versprach und ben Behnten vom Kirchengut in Frankreich auf ein Sabr zugeftand .).

Auch unmittelbar hatte Franz mit ben Schweizern burch ben herzog von Savopen einen Vertrag zu Genf unterhanbelt; aber eine beutsche Partei, welche bes Kaisers Pflichtmah-

<sup>1)</sup> Paruta l. c. p. 232. Diefer Schriftfteller nennt Ibrg von Sichtenstein: Rocandolfo.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 99.

<sup>3)</sup> Sismondi p. 393. 394. Lebret Geschichte von Italien. 23, VII. S. 163.

nungen sowie bessen Drohung einer Kornsperre von ber beutsschen Seite zur Bearbeitung bes Bolkes benutzte und babei besonders von dem Cardinal Schinner unterstützt wurde, hinderte allgemeine Annahme des veradredeten Friedens. Endlich 1516 im Januar 1516 traten die meisten schweizer Landschaften dem Frieden besinitiv dei und bezogen ihren Antheil von den 200,000 Aronen, welche Franz dem Frieden zusolge an die Sidsgenossen zahlte. Zürich, Uri, Schwyz, Basel und Schaffshausen widersprachen noch allein und hielten zum Kaiser, den sie und die Graudundner auch im nächsten Frühjahr mit 12,000 Mann unter Jacob Stapser von Zürich gegen Frankreich unterstückten.).

Franz hatte bem Papst bei seiner Amwesenheit in Bologna auch seine Plane auf Neapel mitgetheilt, welche bieser zu bilsligen schien, bem Könige aber wahrscheinlich zu machen wusste, das diese Plane nach Ferdinands des Katholischen Tode leichter, sur den Augenblick nur mit den größten Schwierigkeiten zu verfolgen seien. Franz ging auf diese Ansichten ein und kehrte, nach Entlassung des Heeres die auf 700 Gleven, 6000 Lanzinechte und 4000 Gascogner und Biscaper, nach Frankreich zurück, wodurch Leo wenigstens seinen nächsten Zweck, Beit zu gewinnen, erreicht hatte. Die Statthalterschaft von Mailand erhielt der Connetable von Bourdon, welchem der alte Triulzo zur Seite stand. An der Spisse des venetianischen Heeres stand num Sian Jacopos Resse, Teodoro de' Triulzi; und die französsischen Hulfstruppen im venetianischen Heere besehügte Odet de Koir, Herr von Lautrec.

Es währte die Frist dis zu Ferdinands Tode nicht lange; er starb bereits am 16ten Januar, hatte aber noch vor seinem Tode dem Kaiser eine ansehnliche Summe zu Fortsetzung des Kampses gegen die Franzosen in Italien übermacht. Auch Heinrich VIII. von England sandte an Maximilian Subsidienzgelder, und Francesco Ssorza, der Bruder des elenden Massimiliano, trat nach der Resignation des Letzteren mit seinen Erdansprüchen auf Mailand gegen Frankreich aus.

Raifer Maximilian brachte, von den Schweizern unterflutt, balb ein ansehnliches Beer jusammen; es bestand auffer ben

<sup>1)</sup> Meper bon Anonau a. a. D. S. 826.

absgenössischen Aruppen and 5000 Reitern und aus 10,000 spanischem und italienischen Justnechten. Als en dasselbe zu Anssange Rärz die Etsch herab nach Italien sührte, war Brescia abstrmals auf dem Puncte zu capituliren, wurde nun aber durch sein bloses Herannahen entsett. Tesdoro und Lautvec zogen sich von Brescia an den Mincio zurück; der Letztere dalb darauf über den Oglis in das Cremonessische, wo er sich mit dem Rest der französischen Aruppen unter dem Connetable vereinigte.).

Maximilian, statt bes Carbinals von Sitten Rathe zu Folge gerade auf Mailand zu ziehen, verlor seiner ritterlichen Shre wegen die beste Zeit vor Asola<sup>2</sup>), das ihm trozte, und zog erst gegen Mailand, als schon die französischen Truppen aus dem Cremonesischen dahin zurückgekehrt waren und die Norstädte niedergebrannt hatten. Troz dem war der Schrecken in der Stadt, welcher er, "menn sie nicht dinnen drei Tagen die französische Besahung vertreibe," mit einem harteren Schickal drohte, als ihr von Friedrich I. bereitet worden war, und beschreiblich<sup>3</sup>). Plöslich erschien Albrecht von Stein von der französischen Partei unter den Eidsgewossen und sührte 10,000 Schweizer nach Mailand.

Die Schweizer von beiben Seiten erklarten num nicht gegen einander sechten zu wollen, und da ihre Hauptleute tagslich zusammen unterhandelten, entstanden bei den Kührern beis der Heere die größten Besorgnisse, sie möchten sich vereinigen und als eine dritte Heeresmacht Franzosen und Deutschen gleischermaßen Gesetze vorschreiben. Der Triulzo spielte endlich dem Kaiser Briese in die Hande, welche sälschich an Stapfer adressitzt und so abgesasst waren, daß Maximilian auf ein Complott gegen ihn selbst rathen kounte. Des Kaisers Schatz war bereits erschöpft, und Stapfer verlangte den rückländigen Sold für seine Leute. Maximilian gerieth so in Angst, er möge selbst von den Schweizern zu Sicherheit dieser Selder

<sup>1)</sup> Sismondi p. 401, 402.

<sup>2)</sup> Paruta l. c. p. 247. Guicciardini p. 108. 109.

<sup>5)</sup> Bon ber Stimmung in ber Stadt schreibt besonbers Arlund 1. a. p. 288,

Leo Geschichte Italiens V.

gefängen gehalten werben, daß er fle fir ben Augenbild webe tröffete, sofvet aber mit 200 Reitern bas Lager verließ und nach Aprol zurücksing, ohne einen Stellvertreter im Oberbefehl anzuordien ober sonft irgend eine bet nothwendigsten Au-

gelegenheiten zu beforgen.

Seine Armee, die sich seine Entsernung nicht zu erklären wisse i), pikinderte Lobi und St. Angelo, um zu Gelde zu kommen. Die Bergamasten hatten ihm inzwischen 16,000 Dusaten gezahlt, 30,000 Ducaten englische Subsidien waren ans zekommen; alle diese Selder sandte er an das Heer, aber die Schweizer beider Parteien gehorchten den Rahmungen der Tagssahung und zogen der Heimath zu. Dreitaussend von des Kaissers Solldnern gingen zu den Feinden über und die übrigen zerstreuten sich, ohne weiter irgend Etwad von Bedeutung zu unternehmen. Auch der Connetable verließ inzwischen Italien, died Lautrec ward königlicher Statthalter im Herzogthum Raisland und Seneralissimus in Italien. Dieser unterstützte von neuem die Benetianer, welche Brescia wieder bedrängten; ein Versuch deutscher Kriegsvölker zum Entsat schlug sehl, und Brescia ergab sich der Republik am 24sten Rai 2).

Die Unterstützung, welche die Republik sofort zu Bebrangung Beronad von Lautrec suchte, wurde verweigert, weil ber Papst scheine Absichten auf Parma und Piacenza zu haben, und allein unternahmen die Benetianer Richts gegen Marcantonio della Cosonna, der nun in Berona desehligte und von da aus am 28sten Julius auch Bicenza übersiel und ausplanberte.

Die beiben Erzieher ber jungen Könige, Carls I. von Caffilien und Aragonien, und Franz I. von Frankreich, Anstoine be Eron namlich ber herr von Chievres und Arthur be Goufffer ber herr von Boisp, hatten inzwischen zu Nopon einen Frieden zwischen ihren Souverainen unterhandelt und

<sup>1)</sup> Seine Erklarung: "la cagione della sua partita non essere per altro che per andare a far provisione di danari per le paghe dell' esercito" (Paruta l. c. p. 251.) konnte burchaus nicht genügen, ba zu solcher Besorgung bes Raisers personiche Abwesenheit aus bem Lager wenig thum konnte.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 406.

fchloffen ihn am 13000 Muguft in feinen Grundbebingem: gen ab. Die Streitigkeiten über Reapel, welches Conigreich ben letten Bertragen mit Aragonien ju Folge an Frankreich aurudfallen follte, falls Germaine be Foir von Rerbinand feine Rinder befame, wurden burch bie Berlobung Carls mit Fransens noch gang jungem Abchterlein fo ausgeglichen, bag Reapel bei Spanien blieb. Die verwittwete Konigin von Ravarra follte wegen bes erlittenen Berluftes ihres Reiches an Arago. nien von Carl entschäbigt werben. Maximilian fant (gegen bie Aufgabe ber Stadt Berona für 200,000 Ducaten) frei bem Tractat von Ropon beigutreten. Ihn tem fo rafcher gut biefem Beitritt zu bewegen, gab Kranz Lautrer fofert Befehl. bie Benetianer bei ber Belagerung Beronas aus allen Kraften gu unterftuben. Die Belagerung begann nun am 20fen Aus auft, boch wollte Lautrec, ber nur bie Angftigung bes Raifers aur Aufgabe batte, von feinem Sturm ober irgend einer Dass regel wiffen, welche gundchft von unnugem Blutvergieffen begleitet gewesen mare; es ließ fich mit Gicherheit barauf rechs nen, bag Maximilian bem Frieben ohnehin balb beitreten muffe. benn bie Unterhandlungen Frankreichs mit ber Schweiz batten endlich den beften Fortgang, und Maximilian felbft fucte die beutsche Partei in ber Schweig nicht mehr von freundlicheren Berhaltniffen ju Franz abzuhalten. Im 29ften Rovember marb ber fogenannte ewige Friede zwifchen allen Gibsgenofe fen und Frankreich geschloffen 1). Auch bas früher im Allges meinen verabrebete Concordat mit bem romifchen Stuble, bas ichon am 18ten August abgeschloffen war, erhielt am 19ten December bie Bestätigung bes lateranischen Conciles und ertheilte bem Konige von Arantreich bas Bergebungsrecht ber

<sup>1)</sup> S. bie Bedingungen bei Mener v. Anonau a. a. D. S. 827. 328. Bir heben nur zwei ber von Meyer angegebenen Puncte aus, weil biefe allein italienische Berhaltniffe betreffen:

<sup>11. &</sup>quot;Belleng, Lugano, Locarno und Mainthal behalten ihre bisher rigen Borrechte in Beziehung auf ben mailanbifchen Staat."

<sup>12. &</sup>quot;Die Sibsgenoffen tonnen zwischen ben versprochenen 800,000 Somnentronen ober aber ben Lanbichaften Lugano, Locarno, Mainthal, Beitlin, Cleven und anderen zu Mailand gehörenden Plagen wählen. Bellenz mit Bubehörbe bleibt auf jeden Fall ben brei Lanbern."

Pfrluben in feinem Reiche, wogegen bem Papfte bie Unnaten

augesichert wurden 1).

Un bemfelben 18ten August, wo Leo X. bas Concorbat schloß, belehnte er seinen Reffen Lorenzo be' Medici mit dem eingezogenen Bergogthum von Urbino, welches Leos Bruber Ginliano (ber Gemahl Philibertas , von Savoyen, ber Tante Frang bes Erften) immer noch wegen ber Berbindlichkeiten, bie ibm früher mabrent feiner Berbaumung aus Floreng vom urbinatischen hofe erzeigt worben maren, geschütt batte. Gius liano mar nun aber am 17ten Dars gestorben, und Leo batte feitbem freie hand. Balb nach Giulianos Tobe wurde bie Ermorbung bes Carbinals von Pavia bem Bergog bella Rovere von neuem zu offentlichem Borwurf gemacht, sowie bas Benehmen gegen die ligistischen Flüchtlinge nach ber Schlacht von Ravenna und Anderes; in Folge biefer Borwurfe wurde bie Confiscation ausgesprochen und die Erecution dem Lorenzo be' Medici und Lorenzo begli Orfini da Ceri übertragen. Francesco Maria bella Rovere flob nach Mantua. Am 30ften Mai ang Lorenzo in Urbino ein; brei Monate spater ergab fich ber lette Ort, welcher fich in ben Gebieten von Urbino, Pefaro und Sinigaglia für ben geflobenen Bergog hielt, Die Beffe von G. Leo 2). Um 18ten August fant bie Belehnung ftatt, welcher nur ber Carbinal Grimani (Bifchof von Urbino) wis berfprach 3).

Maximilian erklarte seinen Beitritt zu bem Tractat von Royon, nachdem längere Unterhandlungen in Brussel beswegen gepstogen worden waren, am 4ten December '). Lautrec zog 1517 am 23sten Januar 1517 in Berona ein, das ihm der Bischof von Tribent im Ramen Carls I. überantwortete, und übergab noch an demselben Tage die Schlüssel der Stadt an die Provoeditoren Andrea Gritti und Giampaolo Gradenigo. Die Eins

<sup>1)</sup> Sismondi p. 411.

<sup>2)</sup> Guicciardini l. c. p. 120.

<sup>3)</sup> Sismondi p. 415.

<sup>4)</sup> Um seiner Ehre Richts zu vergeben, übergab er Berona seinem Reffen, Carl I.; bieser bem Könige Frang; bieser endlich ber Republik Benedig. — Die 200,000 Ducaten an Maximilian wurden halb von Frankreich, halb von Benedig ausgebracht.

wohner von Berona waren freudetrunken ihrer alten Berrin aurudgegeben ju fein, und ber Senat ließ in ber That genau Beburfniffe und Berhaltniffe aller einzelnen ibm wieber unterthanigen Stabte bes Reftlandes unterfuchen, um feine Regies rung in Butunft gang bem gemäß einrichten au tonnen. Aber trot bem bag nun biefe ebemals wiberftrebenben ganbichaften in einem ganz anderen Sinne wiedergewonnen als früher erobert waren, erholte fich bie Republik nie von biefen Kriegen, wahrend berer bie Schulden gehauft, um nur Gelb gufammenaubringen, fast alle öffentlichen gunctionen vertauft worben waren 1); wahrend berer immer machtiger ber berabbrudenbe Ginfluß bes unmittelbaren Sandels Portugals nach Offindien empfunden wurde, und auch ber Sandel nach ben faracenischen Ruffen fich fortwährend burch bie Ausbreitung ber Wirten verschlechterte. Golde Beltverhaltniffe wie bie waren, welche bas Ginten bes venetianischen Sanbels herbeiführten, lieffen sich nicht wie zerftorte Deiche wieber in vortheilhaftere Ords nung berftellen, und leichter wurde es bem Senat, bie verobeten Aluren wieder zu bevolltern, als finkende 3meige bes Bertebres auch nur zu halten.

Da ber Beitritt Maximilians zu bem Tractat von Royon angleich die Herstellung friedlicher Berhaltnisse zwischen ihm und der Republik Benedig enthielt 2), hörte der Krieg in Italien auf, wodurch neue Plagen über das Land kamen, da die auf allen Seiten von den kriegführenden Mächten entlassenen Söldner zum großen Theil wegen ihres weiteren Fortkommens

<sup>1)</sup> Der Bertauf ber Umter foll 500,000 Ducaten eingetragen haben. Lebret S. 371.

<sup>2)</sup> Bei der Rückgade Beronas erhielt Benedig Roveredo und die Riva di Trento nicht zurück. Der Friedenszustand zwischen der Republik und Marimilian beruhte übrigens zunächst nur auf einem achtzehnmonatlichen Wassenstillestand, welcher nachber auf fünf Jahre so verlängert wurde, das die Republik dem Kaiser jährlich 20,000 Scudi zahlen, und den von ihr Berdannten in des Kaisers Diensten den vierten Theil der Einskusse ihrer im Benetianischen gelegenen Siere verabsolgen lassen musste. Paruta l. e. p. 295. — Im Friaul behielten der Kaiser und die Republik seine was er im Augendick des geschossen Wassenkillestundes besof. —

in Berlegenheit waren. Den größten Abeil biefer bestimmungstosen Miethsolbaten zog ber vertriebene Herzog von Ursbino an sich; an ihre Spike trat Feberigo ba Bozzolo (aus bem gonzagischen Hause) und brach an bemselben Tage, wo Berona übergeben wurde, aus bem Mantuanischen gegen bas Urbinatische aus.

Leo X. sab bies gange Unternehmen als von ben Kranweien angeftiftet an und untergab Lorenzo sofort alle Trup: nen ber Kirche und bes Staates von Moreng, um feinen Feinben in ber Romagna entgegentreten au konnen. Lorenzo be' Medici jur Seite standen Lorenzo (begli Orfini) ba Ceri, Giulio be' Bitelli und Guido be' Rangoni; boch hinderten fie nicht, bag ber Bergog von Urbino ichon am 5ten Kebruar vor Urbino antam und am folgenden Tage feinen Einzug hielt. liberall pflangten bie urbinatischen Stabte wieber ihres alten Bergogs gabnen auf'); aber in Lorengos Banben blieben amei fefte Boben bei Befaro und Urbino, und fortwabrend erbielt er vom Papft und aus bem Florentinischen Berftartung, mabrend feine Gegner weber Gelb noch Artillerie batten. Aber obwohl auch franzöfische und neapolitanische Gulfszuge ankamen, gefchab boch nichts Bebeutenbes gegen bie Rebellen, bis Lorenzo be' Medici selbst am 4ten April vor Mondolfo am Ropfe verwundet wurde 2). Er ließ fich nach Ancona bringen, in Rlorens aber verbreitete fich ichon bie Rachricht von feinem Lobe und man wollte Commiffare in alter republikas nischer Beise an die Spige ber Truppen stellen; bies hinderte jeboch Leo und fandte an ber Commiffare Stelle ben Carbis nal da Bibbiena. Um ben Glauben an feinen Tob zu wiberlegen, tam Lorenzo, sobalb er bergeftellt mar, am 24ften Dai nach Florenz 3), während inzwischen auch ber Cardinal ben

Guicciardini p. 140. "Seguitò l'esempio di Urbino (da S. Leo in fuora, che per il sito munitissimo con piccolo presidio si difendeva) tutto il ducato. — Rimanevano in potestà di Lorenzo, Pesaro, Sinigaglia, Gradora e Mondaino, terre separate dal ducato."

<sup>2)</sup> Sismondi p. 427.

<sup>5) &</sup>quot;Cependant le bruit de sa mert s'étoit tellement accrédité, que plusieurs citoyens affirmèrent encore que le prince qui se mon-

Rrieg tum Richts Buffider geführt batte. Det Papfles baffi: fche und beutsche Diethtruppen gingen fast alle ju bem Ber-200 über, und ber Cardinal fab fich julegt auf Pefaro jurud: geworfen. Dann brachen die urbinatischen Golbner plunbernb in Zofcana ein, branbfchatten Perugia, bebrobten Gittà bi Caftello und Siena, und vertrieben, als fie nach bem Urbing: tifchen gurudtamen, ben Carbinal, ber wieber in bie Berge vorgedrungen war, abermals. Als die papfiliche Armee gegen Ancona bin fich gurudgezogen hatte, wurde Tofcana gum gweis ten Male heimgesucht; allein alle biese einzelnen Erfolge konnten auf die Dauer ber Berrichaft Francesco Marias teinen Dalt geben, ba er nirgente einen Berbundeten fand und felbft am febr von Gelbmittein entblogt war. Unter biefen Umftans den nahm ber herzog französische Bermittelung an und schloß im September einen Bertrag mit Leo X. babin, bag Diefer bem urbinatischen Golbnern ben rudftanbigen Golb gablte, volle Ammeftie gufagte und gestattete, bag ber Bergog feine Artilles rie und die Bibliothet von Urbino mit nach Mantea führte !).

Bon einer andern Seite her wurde Leo X. um dieselbe Zeit ebenfalls bedroht, als der urbinatische Krieg gesührt wurde. Der alte Pandosso Petrucci war im Mai 1512 in Siena gestorben; sein ältester Sohn Borghese Petrucci war an seiner Stelle an die Spige der Balle getreten, welche die Republik Siena regierte; von den beiden jüngeren war der eine, Alsons, seit 1509 Cardinal. Alle drei Brüder aber sahen sich durch ihren Better Rasaello Petrucci, den Bischof von Swesset (Leos Sinstiling und von diesem in aller Weise gehoden) bedroht: denn es lag in den Planen des Papstes, ihn zum herrn von Siena zu machen, und mit Husse Viellos de' Vitelli war Rasaello wirklich im März 1515 nach Siena gesührt und mit der Signorie bekleidet worden; Borghese hatte in voller Rathslosigseit. schon Tags vorher die Stadt verlassen<sup>2</sup>), und alle

troit à eux n'étoit qu'un corps sans vie, animé par un esprit malin. Sismendi p. 428.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 432. Guicciardini p. 182.

<sup>3) &</sup>quot;havendo (nâmiich Borghefe) conoscinto da' ragionamenti e discorni loro, che i pin gli si mostravan nemici e sentendosi che il castellano (Rafaello war burch ben Papft Caftellon von St. Angelo)

diejenigen welche unter ihm ben meiften Einfluß genabt hatten, wurden verbannt. Rafaello war in turzem allen Sanefern verhafft.

Ingwischen schmabte ber Carbinal Petrucci über bes Banfies Unbankbarteit und machte es wie Alle, benen bie eigents liche Kraft ber Rache abgeht: er sprach laut bavon, baß er fich rachen wurde. Während bes urbinatischen Krienes ents fernte er fich aus Rom, und aufgefangene Briefe von ibm gaben Leo rochtliche Mittel in bie Banbe, gegen ihn gerichtlich verfahren zu laffen; um bies aber mit wirklichem Erfola zu konnen, tauschte ihn zuerft Beo mit freundlichen Worten und Bufagen und lief ibn bann, fobald er nach Rom gurudgekehrt war, nebft feinem Freunde, bem Carbinal Sauli, verbaften und in bas Caffell bringen. Diese Beiben sowohl als andere angeblich in die Intrique verflochtene Personen wurden torquirt; die letteren gestanden, Bahres ober Falfches, boch genug für die bamalige Beit um die beiben Carbindle ihre Würden berauben und ber weltlichen Justig übergeben zu konnen, welche Petrucci am 21ften Junius im Gefangnis erbroffeln ließ, Sauli ebenbazu verurtheilte; boch begnabigte biefen ber Papft. Noch andere Carbinale waren mehr ober minder in biefe Angelegenheit verwickelt und mufften ihre Stellung theils burch große Gelbsummen, theils burch Demuthigungen retten; einigen gelang bies nicht einmal vollständig, umb bas Carbinalscollegium war fo in Schreden gefest, bag, als Leo ploblic am Iften Julius 31 Carbinale auf einmal (jum Theil für große Gelbsummen) ernannte und baburch bas ganze Collegium in vollige Abhangigkeit von fich brachte, Miemand widersprach 1).

a'avvicinava alla città, si parti senza altra conclusione di palazzo ed andatosene à casa, disperato di poter mantenersi lo stato e governo della città messosi in ordine con Fabio suo fratello d'età puerile, con alcuni suoi più fidati, col far mostra d'andare à rivedere la muraglia per la porta à Tufi si parti di Siena, lassando la patria, lo stato, la moglie, le figliuole, gli amici e le sustanze à discrezione de' suoi nemici" etc. M'a la volti 1. c. fol. 118 b. — Gine neue Balie marb bann nach Borghefes Absus unb Rafaellos Ginzag ernannt van 90 Gilebern; jeber Monte gab bazu 80 Gileber; auf beei Japre ibid. fol. 119.

1) Sismöndl. p. 439. -- . .

Die Plane ber Konige Carl und Franz und bes Papfes gegen die Aurten, die fich immer furchtbarer auf bem Mittelmeere ausbreiteten und auch die Ruften bes Rirchenffaates wicht unverschont lieffen, übergeben wir als nicht naber zur italienischen Staatengeschichte geborig; nur zeigte fich in ihnen ein immer engeres Ansehlieffen Leos an Frankreich, bas bann auch burth Hausintereffen motivirt wurde und im Januar 1518 1518 bie Berbeirathung Lorenzos be' Mebici, bes neuen Bergogs ven Urbino, mit einer Pringeffin von Frankreich, Magbalena, ber Tochter Jeans be la Tour b'Auvergne, gur Folge hatte, Auch zwischen Maximilian und Benebig bauerte bas gute Bernehmen, fobag bie nachfte Zeit in ber faft alle italienische Staaten bemubt waren bie burch ben Krieg geschlagenen Bunben zu beiten, aufferlich ziemlich bebeutungslos verftrich. Gelbft Maximilians Tob im Januar 1519 hatte für Die italies 1519 wiften Berhaltniffe keine ummittelbaren Folgen, benn bie Ris velität ber Konige Carl und Franz fand zunächst in überalpis fchen Angelegenheiten Spielraum genug.

Im April 1519 farb die Gemablin Lorenzos von Urbino, und wenige Tage nachber in bemselben Monate an venerischen Ubeln Lorenzo felbft, mit hinterlaffung einer Tochter Catarina be' Mebici. Schon als Leo von ber Gefahr, in welcher Das Leben Lorenzos war, borte, fandte er ben Carbinal Giulio be' Mebici nach Alorenz; boch betrat biefer, ber mit Lorenzo verfeindet war, ben Palaft ber Debici nicht eber, als bis Lorengo tobt mar 1), und übernahm bann bie Regierung ber Stadt und ihres Gebietes in weit milberer Beise, als Lorenzo fie in ber letten Beit geführt batte.

Das herzogthum Urbino behandelte Leo X. nach Lorens 206 Tobe als bem papftlichen Stuhle beimgefallen, tremnte aber bavon bie Beste von St. Leo ab und bie eigentliche Graf-Schaft Montefeltro, welche er nebft einem Richfviel im Gefematischen an Zahlunge statt für geliehene Summen ber Stabt Morenz übergab?). Sinsichtlich ber übrigen kleinen Herrschafs ten im Norden bes Kirchenstaates und in ben angrenzenden

<sup>1).</sup> Sismondi p. 452.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 206.

Gegenben ift aus biefer Beit noch au bemerken, bag ber Markgeaf Francesco von Mantna im Februar bereits gestorben und lein Bohn Reberigo ibm gefolgt war; ber herrog Alfons aber von Merrara warb im November von einer so ichweren Kranks beit ergriffen, bag man an feinem Auftommen zweifelte. Eros ber harten Bebrangniff, in welche er eine Zeit lang burch ben Rrieg gefommen war, hatte er bereits alle gemachten Schulben bezahlt und wieber einen Schatz gesammelt, was ohne bie entsetlichfte Bebrudung seiner ohnehin verarmten Umterthanen nicht möglich gewesen ware. Die Unzufriebenheit berfelben fuchte er burch Reftungewerke und Ranonen in Schranten zu halten, eine Ueberschwemmung riß aber gerabe in ber Beit seiner gefährlichen Erfrankung einen guten Theil ber Mauern Ferraras um. Run hatte fcon auf bie erfte Rachricht von bes Bergogs Erfranten Leo ben Bifchof von Bentimiglia, Aleffanbro be' Fregofi, veranlafft, als gefchabe estim politischer Berbaltniffe im Genuesischen willen. Truppen in ber Romagna zu werben, und batte ibm bazu Gelb zutommen laffen. Alberto be' Dii da Carpi bot die Hand, biefe Arupven so unbemerkt als moglich in die Nabe von Kerrara au bringen 1), und bann hoffte man Ruben von ber neuerbings entstandenen Lude in ber Mauer gieben und ben eigentlichen Amed biefer Baffnung, bie Einnahme Ferraras, erreichen gu tonnen. Alles scheiterte an ber Bachsamteit bes neuen Dartgrafen von Mantua, ber noch zu rechter Beit ben hof von Ferrara benachrichtigte. Aleffandro be' Fregofi muffte fich 2012 tudgieben, und auf bes Bergogs Rlage gegen benfelben in Rom ließ ihn Leo X. gang fallen.

Das folgende Jahr brachte auch dem damals altesten unter den italienischen Condottieren, dem Baglionen Siampaolo in Perugia, Berberben. Immer hatte er, seit er sich Julius II. unterwarf, den Papsten sich treu bewiesen; unch guletzt hatte er diese Treue in dem urbinatischen Kriege bethätigt; als er aber im Jahre 1520 seinen Better Gentile de'

<sup>1)</sup> Auch die Fehbe Feberigos da Bozzolo mit Gian Francesco de' Pici da Wirandola über den Besig von Concordia ließ Aruppenwerbungen veranhalten ohne zu großen Arawodn.

Baglioni aus Perugig vertrieb und mehrere von beffen Anbangern umbringen lief, nahm fich bes Berfolgten Papft Lee an und lub Giampaolo nach Rom por. Diefer mar frank und fandte an feiner Stelle feinen Gobn. Malateffe, ben Les auf bas freundlichste empfing, bem er aber erklarte. Giams vaolo felbst folle kommen. Schriftlich ertbeilte er ihm zu bie fem Ende freies Geleit und gab Dannern, bie bem Baglionen befreundet waren, für beffen Sicherheit fein Bort. Giams paolo tam, wollte bes anderen Zages bem Papft im Caftell St. Angelo, mo er eben residirte, aufwarten, murde aber fefigenommen und torquirt; die Summe aller von ibm begangenen Schandlichkeiten follte er bekennen. Diefe maren in bet That, besonders aus früherer Zeit, himmelschreiend, und nach zweimonatlicher Saft ließ ihn ber Papft enthaupten. Seine Gemablin und feine Kinder floben nach Benedig; Perugia war nun in jeder hinficht ber papftlichen Sobeit unterworfen.

Seit bem Sturge Cefare Borgias batten fich in ben fleis nen Stabten ber Marten theils auf friedlichem Wege, burch überwiegenben Ginfluß bei ben flabtifchen Beborben, theils als Condottieren und Kriegshauptleute wieder eine Reihe Parteis baupter in ber Art emporgeschwungen, baß sie gleich ben frus beren Bicaren bald mehr bald minber tyrannisch die einzelnen Stabte von sich abhangig hielten. Leo war gesonnen biefem Unwesen ein Ende zu machen und bediente fich bazu Giovannis be' Medici, des Sobnes ber Catarina Sforza 1). fich Giovanni mit feinem fleinen heere gegen Fermo wenbete, fuchte Luigi be' Freducci, ber bier gebot, mit feinen 200 Gensb'armes fich burch bie Alucht zu retten, wurde aber eingeholt und mit 100 ber Seinigen niebergehauen. Sofort floben alle die anderen kleinen Torannen ober kamen an ben papstlichen Hof und suchten ein Arrangement; Leo aber ließ alle bie in feine Sande fielen in abnlicher Beife wie Giampaolo torquiren, um ein Geständnis ihrer Schandthaten zu erhalten und fie auf biefen Grund hinrichten ju laffen. Der Amabeo pon Recas nati, Bibicchio von Rabbriano, Ettore be' Severiani von Benevent fanden burch ben Strang ihren Tob2). Alle Fürsten

<sup>1)</sup> E. Witheil. IV. S. 411.

<sup>2)</sup> Roscoe vol. IV. p. 821, 322.

umb Saupter bes Kirchenftaates (mit Ausnahme bes Bareno von Camerino und bes Bitello) waren auf biefe Beise vertrieben ober getobtet, mur ber Bergog von Ferrara behauptete fich noch fortwahrend in ber alten Stellung und war bem Papft um fo verhaffter, ale ibm ben Bertragen mit Frankreich zu Folge auch Reggio und Mobena wiedergegeben werben follten, was Leo von Jahr ju Sahr vergögert hatte. Um : fich bes Bergogs nun in jeber Weife gu entlebigen, ließ bet Papft burch ben apostolischen Protonotar Uberto, aus bem Gefchlecht ber Grafen Sambara von Brefcia, einen beutschen Hauptmann unter bes Berjogs Truppen, Rubolf Sall, gewinnen, ben herzog zu ermorben und bas Thor bes Caftells Zealbo ben romischen Eruppen, die von Reggio und Modena kamen, ju überantworten. Schon fcbien Mies jur Ausfubtung bereit, ber Tag war bestimmt; - nur in Ginem batte man fich verrechnet, in bem beutschen Sauptmann, ber mit Alfonsos Bewilligung und Mitwiffen auf die ganze Intrigue eingegangen war, um vollftanbige Beweise ber papflichen Treulofigkeit in die Sande zu bekommen. Sobald bies erreicht war, wurde bie Sache gerichtlich untersucht, und bie Acten barfiber sowie bie Briefe Gambaras wurden im Archiv beponirt 1).

Während Leo durch solche Vorgänge sich in Italien und bei seinen eigenen Unterthanen mehr schadete, als er durch jene Säuberung des kandes von den kleinen Gewalthabern irgend gewann, drachte er sich durch die Art wie er für ein lururiöfes Privatleden, sür Musik, sür mimische Darstellungen und andere Unterhaltungen Geld verschwendete, in größere Verlegenheit, als in welche ihn eine verständige Förderung von Wissenschaft und Kunst allein gebracht haben würde. Er sah sich zu ärgerem Nisbrauch kirchlicher Mittel der Geldgewimmung gezwungen, als je zuvor der Fall gewesen war, und erregte dadurch auch in Italien die größte Unzusriedenheit, der in Deutschland inzwischen in Gang gekommenen Reformation hier ganz zu geschweigen.

Eine merkliche Anderung hatte Leos Politik feit bem Tobe Lorenzos von Urbino, auffer ibm felbft bes lehten legitimen

<sup>1)</sup> lebret a, a, D. G. 410.

Speckslings des akten Cosimo von Medici, erlitten. Zwar bils dete die Sorge für seine Anverwandten immer noch ein mächtiges Motiv seiner Handlungen, doch nicht in dem Grade mehr wie früher, und seit er durch die völlige Unterwerfung Dexus gies und der Städte der Mark einmal in Julius II. Fußtapsen getreten war, näherte er sich mehr und mehr, odwohl ohne dessen hohe Krast der Seele zu besigen, dessen politischem Ideale, der Vertreibung der Barbaren auß Italien.). Die zweizungige Politik Leos sand in der Rivalität Kaiser Carls V. und Franz I., die durch das Scheitern der Absichten des Letzteren auf die röwische Krone nur gesteigert worden war, ein fruchtbares Feld, und so gab er sich dem Plane hin, die Bardaren durch einander aufreiben zu lassen.

Die Konigin von Navarra batte nicht bie Entschähigung erhalten die sie glaubte in Unspruch nehmen zu konnen, und fogar ohne dem Tractat von Rovon zu nabe zu treten, durfte Frang fich ihrer annehmen; aber er machte aufferbem geltenb, baß papftlichen Conflitutionen zufolge bie romische Raisermurbe und bas Konigreich Reapel nie in ben Sanben beffelben Rurften vereinigt werben follte, und erhob bie alten framgofischen Answrücke auf Neavel. Dagegen nabm Carl Ansvrücke auf bie Herzogthumer von Mailand und von Burgund wieber auf, und ed: entikand bath eine foldte Berwidelung von Ansprüchen und beren Motivirungen, daß man Krieg als bas beiberfeitige Biel erkennen konnte. Wir übergeben bei ber Darftellung ber Streis tigkeiten bes Konigs Franz und bes Kaifers Carl Alles mas nicht ftreng mit ben Berhaltniffen Staliens in Busammenhang steht, übergeben also namentlich auch ben ersten auf bas Berbaltniff ber beiben Konige im Gangen fast auffer Bezug flebenben Anfang ber Feinbseligkeiten in Ravarra und ben Ries berlanden, und erwähnen nur, wie es in Leos Abfichten lag bie Reigung zum Kriege sowohl am frangofischen als an Carls Sofe au nabren, ohne fich furs erfte felbft fur eine ber beiben Parteien zu entscheiben. Er nahm für alle Fälle mehrere Tausend Schweizer in feinen Sold, die aber, ba er fie nirgents friegerisch beschäftigte, fast alle ibre Zabuen verlieffen 2).

<sup>1)</sup> Roscoe L. c. p. 325.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 467.

Bwar schien fich Ge. Helligteit mehr auf bie franzoffiche Seite zu neigen, und es war sogar ein Tractat unterhandelt

worden, welcher die gemeinschaftliche Eroberung Neapels burch ben Papft und ben Konig von Frankreich gum 3wede batte. Bis zum Garigliano follte alles gand zum Rirchenftgate, bas Ubrige als Konigreich an Kranzens zweiten Prinzen (aber bis gu beffen Bolliabrigfeit unter papftlicher Regentschaft) tommen; überbies versprach ber Konig bas Bergogthum Rerrara nicht weiter zu fchüben. Allein als Franz biefe Tractaten ratis ficiren follte, glaubte et bereits fo viele Grunde bes Distrauens gegen Leo zu baben, bag er zogerte und fo Beit gewährte, die papflichen Unterhandlungen mit bem Raifer frus 1521 ber zu einem befinitiven Ende zu führen. Um 8ten Dai 1521 tam eine Berbindung zu Stande, burch welche fich Papft und Raifer anbeischig machten Francesco Storza wieber in fein Berzogthum Mailand zurudzuführen, von welchem jedoch Parma und Piacenza getrennt und nebft ben ferrarefischen ganbichaften dem Kirchenstaate einverleibt werden follten. Im Junius entband bann ber Papst ben Raiser von der Anordnung, welche Die Bereinigung ber Krone von Reapel und ber kaiserlichen Burbe untersagte, und erhielt bafur bas Berforechen eines neapolitanischen Lebens an Alessandro be' Debici 1).

Sirolamo Morone, der Kanzler des Herzogs Maffimislimo, hatte, weil er sich den Franzosen verdachtig sah, die Lombardei verlassen und war zu Francesco nach Arident gestummen, doch nicht ohne vorder mannichsache Berbindungen aust der unzufriedenen Partei im Mailandischen angeknupft zu haben. Die Angrisse des Kaisers und Papstes auf das italies nische Fürstenthum der Franzosen sollte durch einen Ausstand des Bolkes unterstützt werden, und um den spanischen Aruppen das Ahor der Lombardei von der Seeseite, nämlich das genuesische, zu öffnen, sollten die Adornen einen Angriss zu Wasser und zu Lande auf des Fregosen Ottaviano Gewalt müchen; dieser aber war zu wachsam, und der Plan scheiterte insweit, das die Adornen ihre spanischen Aruppen nach der Lombardei sühren, die Flotte nach Neapel entlassen mussten.

<sup>1)</sup> Dies Leben erhielt Alessandro spater wirklich; es war Città bi Penna. Roscoe I. c. p. 328. not. 1.

Meggio, bamais für ben Bapft von Rrancesco be' Guicciarbini verwaltet, war ein Sammeiplas mailanbischer Ausgewanderter; plotlich erfuhr Thomas be Koir, Berr be Lefcuns, Lautrecs Bruber und mabrend beffen Abwesenheit am hofe beffen Stellvertreter in Mailand, baf Morone auch nach · Reggio gegangen fei; sofort eilte er mit 400 Gleven nach Regnio und hinterließ bem Feberigo ba Bozzolo bie Beisung, ibm noch 1000 Mann zu Auß nachzuführen. Als fich Lefcuns am Thore mit Guicciarbini besprach und biesem Borftellungen machte, wollten einige Rrangofen mit einem Betreibewagen, ber eben burch bas Thor gelaffen wurde, ia biefes einbringen. werben aber aurudgebrangt und es tam au Schuffen auf bes frangoffichen Statthalters Gefolge, aus welchem Aleffandro be' Triulzi zum Tobe vermundet murde; obne Guicciardinis Schut mare mabricheinlich auch Lescuns nicht geschont worden. Lescuns Sleven zogen fich auf Feberigos Fugvolt gurud ), er felbft blieb einen Tag bei Guicciardini in Reggio und tam bann erft wieber zu ben Seinigen.

Der Plan, welchen Morone gehabt hatte, Parma zu übersfallm, musste nun aufgegeben werben. Sin überfall, den einer serbundeten, Manfredo de' Palavicini, auf Comd mit Hulfe eines Räuberhauptmanns wirklich unternahm, schlug ebenfalls sehl, und der Palavicini und sein Senosse wurden gesangen und nebst mehreren ihrer Miswisser unter dem mais ländischen Abet geviertheilt.

Da bie Verbindung des Papstes mit dem Kaiser noch Geheinniß war, so nahm Leo Lescund Reise nach Reggio mit so großem bewassneten Gesolge zum Borwand, erklärte sie sie ein Zeichen übermüthiger Nichtachtung der kirchlichen Territos rien und übertrug bem Markgrasen Federigo von Mantua den Oberbefehl über sein Heart. Francesco de' Guicciardini ward Federigo als papstlicher Commissario beigegeben. In der Spice der spanischen Fusivoller stand der Marquis di Pescara, und Prospero della Colonna sollte oberster Feldhauptmann sein dies papstliche kaiserlichen Heeres, welches aus 600 Gensb'arzmes vom Papst und von Florenz und aus 600 vom Kaiser,

<sup>1)</sup> Guiceiardini vol. VIL p. 16.

aus 4000 Spaniern und 6000 Stallenern zu Fuß und aus 6—8000 beutschen und schweizerischen Anechten bestand. Die Armee rückte Anfangs August an die Enza in der Rähe von Parma.

Da Lautret ben Absichten seines herrn gemäß das Mailandische mehr benutt als verwaltet, und eine unzählbare Menge Individuen verdannt oder durch sein Benehmen zur Auswanderung vermocht, noch mehrere sonst beleidigt hatte, sah er, als die Nachricht der seindseligen Stellung, welche Kaiser und Dapst einnahmen, an den hof tam, daß das herzogthum ohne die schleunigste und nachdrücklichste Unterstützung verloren sein würde, und verlangte 400,000 Thaler zu schweizerischen Werdungen. Sie wurden versprochen; er sollte sie bei seiner Ankunft in Mailand vorsinden; allein er sand sie nicht, und um nur die erste Soldzahlung an die Schweizer bestreiten zu konnen, sah er sich zu neuen, ausserordentlichen Bedrückungen gezwungen.

Prospero batte inzwischen, um noch nachziehende beutsche und schweizerische Truppen zu erwarten, fatt rafc vorzudrin= gen, langere Beit an ber Enza geftanben, und zog erft nach 13 Tagen auf Varma, was Lescuns vertheibigte, wahrend Lautrec, ber immer noch vergebens auf Gelb barrts, boch 500 Gleven. 7000 Schweizer und 4000 Frangofen zu Auf aufams menbrachte und fich im Gremonefischen mit ben venetianischen Truppen 1) unter Teoboro be' Triulzi und Andrea Gritti vereiniate, welche aus 400 Sleven und 4000 Mann zu Fuß be-Noch hoffte er auf 6000 Schweizer 2). So bes flanben. bielt Profpero Beit ben Theil von Parma, welcher Cobis ponte beifft, ju beschieffen, und Lescuns fab fich gezwungen benfelben in ber Racht vom Iften aum 2ten September gu raumen; worauf Profperos Truppen benfelben befesten und fürchterlich plunberten 3).

<sup>1)</sup> Die Benetianer hatten vorher zu vermitteln gefucht; als bies umsonft war, glaubten sie ihren zum Schut ber franzosischen herrschaft in Mailand übernommenen Berbinblichfeiten treu nachtommen zu muffen. Paruta l. c. p. 319 sq.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 479.

<sup>5)</sup> Guicciardini L c. p. 86.

Unterbest hatte ber Herzog von Ferrara, der sich auf das engste an Frankreich anschloß, Kinale und St. Felice angegrissen, und Lautrec ging bis zum Laro vor; sodaß Prospero, der den Krieg sehr vorsichtig führte, nicht glaubte bei Parma stehen bleiben zu dursen, und trot aller Borstellungen des Markgrasen von Mantua und Guicciardinis sich wieder hinter die Enza zurückzog. Einen Monat lang blieb die ligistische Urmee hier unthätig, dis des Cardinals von Sitten Werbungen sie den Papst in der Schweiz allmälig Prospero bedeutend verstärkten und ihm den Ruth gaben, am 1sten October in das Cremonesische vorzudringen.

Much Lautrec batte feitbem bebeutenbe Berflarkungen aus ber Schweiz erhalten, er zählte wohl 20,000 Eibsgenoffen in feinem Beere; aber wie Profpero bie beften Gelegenheiten gu Eroberungen aus übertriebener Borfichtigkeit vorübergeben ließ, überfah er biefelben aus Eitelkeit, indem er Scheu trug einer Anficht beizutreten, die Andere vor ihm ausgesprochen batten. Che es also jum Schlagen tam, foberte bie Tagfatung bie Eibsgenoffen aus beiben Seeren ab, um fie nicht gegen ein= ander wuthen zu laffen. Ungludlicherweise fur Die Frangofen hatte Lautrec Die Schweizer in feinem Beere burch Stolz beleibigt und fah fich gleichwohl, ba die versprochenen 400,000 Thaler ausblieben, genothigt ihnen ben Solb schuldig zu bleiben, wahrend Schinner bie Eidsgenoffen in papftlichen Dienften, trot ber Dabnung, festzuhalten wuste, und in turgem muffte fich Lautrec, weil seine Schweizertruppen taglich schmolgen, auf die Abda gurudgieben; bier fuchte er bas rechte Ufer, mo er fich verschangte, zu vertheibigen und hatte sein Sauptquartier in Cassano. Francesco Morone aber, einer ber mais landischen Ausgewanderten, brachte Fahrzeuge aus bem Brembo in Die Abba und feste bei Paprio oberhalb Caffanos über ben Alug. Die Italiener, welche querft übergingen, wurden von Ugone be' Depoli, bann von Lescuns bart bebrangt, aber Pefcara tam ihnen mit Spaniern zu Sulfe, und Lautrec muffte fich endlich auf Railand gurucklieben. Bon allen feinen Schweis gern batte er nur noch 4000 Mann 1).

<sup>1)</sup> Sismondi p. 486. Leo Gefchichte Italiens V.

Profpero ließ einige Tage in Überlegungen bingeben. ob er nicht, fatt Dailand anzugreifen, bei bet vorgeructen Sabresteit beffer thue, nach Pavia in Binterquartiere ju geben; enblich am 19ten November Abends tam feine Borbnt boch por Mailand an, und bie Benetianer zogen fich fofort aus ber gunachft bebrobten Borftabt gurud; Pefcara mit 80 fpas nischen Buchsenschien überftieg sofort felbft ben Ball; feine übrigen Leute folgten ibm, und fogar bas Stabttbor wurbe ibm fogleich von ben mailanbifchen Gbibellinen aberge-Lautrec glaubte bas ligiftifche Seer noch in Marianano, fein Bruber Lescuns schlief schon fest, als bie Stadt bereits in ibrer Reinde Banbe mar; auch machte Lautree burchaus keinen Bersuch bie Spanier wieber aus ber Stadt zu werfen, sonbern wich nach Como und nahm nachber mit ben ihm übrig gebliebenen Truppen Binterquartiere im Brescianischen auf venetianischem Grund und Boben 1). Lodi, Pavia, Piacenza, Gremona ergaben fich rasch ben Ligisten, und wenn Lautret auch Cremona wieder gewann, besette Alessandro be' Bitelli bagegen Parma für ben Papft und Pefcara nahm Como, bas feine Leute entfehlich behandelten. Auch Finale und G. Felice wurden gegen die Ferrareser bald wieber gewonnen; ein Theil ber ferraresischen Territorien wurde von papftlichen Truppen befett; bie Florentiner nahmen bie Garfagnana, und Buicciardini eroberte einen ber bem Herzog Alfons treuesten Lanbestheile, bas Frignano 2).

So ftanden die Angelegenheiten des oberen Italiens, als der welcher vorzüglich dazu beigetragen hatte, daß Italien abermals Schauplat des Krieges zwischen Frankreich und den Spaniern und Deutschen wurde, selbst von dem Schauplat abtrat. Eben hatte Leo X. am 24sten November die Nachzeicht von der Einnahme Mailands erhalten, als er in einen krankhaften Zustand versiel, den er anfangs für völlig ungessährlich hielt; allein das Fieber nahm zu und am 1sten Descember bereits ereilte ihn der Tod. Noch ersuhr er die Einsnahme von Piacenza und am letzen Tage die von Parma,

<sup>1)</sup> Paruta l. c. p. 327.

<sup>2)</sup> Roscoe I. c. p. 543.

Die zeichnenden Kanfte b. z. Leos X. Tobe. 307 in Beziehung auf welche er früher wohl geaussert hatte, er wolle gern fterben, wenn er zuvor Parma wieder gewonnen 1).

3. Die Entwickelung ber zeichnenden Kunste in Italien bis zu Leos X. Tode.

Die italienische Literatur und Kunft bat in der Zeit von Leos X. papftlicher Regierung einen ihrer glangenoften Ents wickelungspuncte gehabt; wenn bievon bie Urfachen nun auch tiefer als in Leos Areigebigkeit und Vatronat zu suchen finb, wenn auch alle bis babin gegebenen Bilbungs Dramiffen biefen glanzenden Schluß bebingten, fo ift boch nicht zu leugnen, baf bie Chre und Unterftugung, welche Leo ber Runft und Wifferischaft angebeihen ließ, wie ein gunftiger Sonnenblid, ber bie eben jum Aufbrechen gereifte Anofve um fo schoner entfaltet, wirfte, und bag er alfo in eben ber Beife wie fein Bater und ber alte Cofimo als ein Beforberer bes Sochften, was ber italienische Geift bervorgebracht, genannt, bag von ibm gesagt werben tann, sein Name sei ber nothwendige Dittelpunct für die Runftlergeschichte wenigstens feiner Beit, fo uns teraeerbnet auch in Berhaltniß zu feinem welthifterischen Ruhm feine perfonlichen Fabigkeiten gewesen sein mogen. Uns aber wird bei ber Fulle, in welcher fich nun mehr und mehr Producte bilbenber Runfte vorfinden, und bei ber in ber Beit, wo wir uns finden, mit Riefenschritten gunehmenben Fertigfeit bes Musbrude in Wort und Bilb vor Allem obliegen, den Gang ber Entwidelung so viel als moglich nur im Allgemeinen anzubeuten, und uns innerhalb ber Grenzen zu halten, die uns Die Rudficht auf ben politischen Sauptinbalt biefes Buches vorzeichnet.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 490. Der papftliche Munbschent Bernarbo Mastafpina kam in Berbacht, Leo vergistet zu haben; der Cardinal Giulio de' Medici aber hinderte jede weitere Untersuchung, um nicht etwa einen mächtigen Fürsten, der dabei im Spiele sein könne, zu compromittizen. — über die höchst wahrscheinliche Bermuthung, Leo sei durch Gift gestorben, s. Roscool. c. p. 849 aq. und das Excerpt aus dem Aagebuch des Paris de Grassis im Anhang Rr. 214.

Bir haben oben ') die florentinischen Kunstler in einer Zeit verlassen, wo sie sich, von Rumohrs Urtheile zusolge, in den Richtungen Fra Filippos und wahrscheinlich Cosimo Rossellis in zwei Schulen theilten. Jener im Ausdruck leidenschaftz licheren gehörte mit Bestimmtheit Sandro Botticelli an 2), so wie Fra Filippos Sohn, Filippinus de Florentia, der ein Schüler Sandros war und an "Seschmack und edlezrem Raturell" seinen Lehrer sowohl als seinen Bater überstraf 3), aber sich trot dieser Gaben nicht einer "allmäligen Erlahmung seiner hervordringenden Kräste" erwehren konnte. Mit Filippino schloß sich gewissermaßen diese Schule, da sein Schüler Rafaellino del Garbo sich in seinen werthvollen Leistungen der umbrischen Schule zuwendete.

<sup>1)</sup> Abtheil. IV. S. 352,

<sup>2)</sup> v. Rumohr ital. Forschungen II. S. 272. "Unter ben Manergemälben ber firtinischen Kapelle zu Rom — ift die Geschichte bes Mosses — ein Meisterstück lebendigen Ausbrucks und unbefinnlichen handelns" u. s. w.

<sup>3)</sup> v. Rumohr zeichnet von ihm besonders die Arbeiten in ber Kapelle Brancacci und ein Tabernatel nächst Sta. Margherita zu Prasto aus.

<sup>4)</sup> v. Rumohr glaubt, bas beutsche Wufter fart auf Domenico gewirft haben, und führt als Beleg besonbers bas Bilb bes heil. Die-

turalismus seiner Schwäger wieder mehr mit einem Moment christlicher Auffassung zu verbinden, wenn namlich von Rusmohrs Annahme, daß die Malereien in der Capelle der donata sina in der Pfarrkirche zu S. Simignano von Bastiano seien, richtig ist.

Reben biesen beiben Nichtungen der Malerei in Florenz ist noch einer dritten Richtung der bildenden Kunste, die sich von Luca della Robbia datirt, und welche ebenfalls stüscher.) schon angedeutet worden ist, zu gedenken. Bereits vor dem Jahre 1438 übernahm, wie es scheint, Luca "eine seiner schönsten Arbeiten, die Kullungen inmitten der Tragsteine unster der Orgel zur Linken der mittleren Hauptcapelle" des sozrentinisschen Domes?). Bald wendete sich Luca della Robbia zu einer wohl von ihm ersundenen Art von Arbeiten, "zu halberhobenen Werken in gedrannter und schön überglaseter Erde"3), welche nach ihm den Ramen terre della Robbia. erhalten haben und dis nur das Jahr 1530 vielsach und zum Theil mit einer Vollsommenheit angesertigt worden sind, die mit Lucas eignen Arbeiten dieser Art wetteisert.

Reben Luca bella Robbia, ber in ben früheren Arbeiten "burch ein bochst lebhaftes Gefühl für jugendliche Anmuth" sich auszeichnet und auch später sich stets als reich in Erfindung und Auffassung, charakteristisch in ber Darstellung erwies,

rompmus mit der Jahreszahl 1480 im Aloster Ognisanti an. — Ausserdem werben noch besonders ausgezeichnet: das Abendmahl in demselben Aloster von 1480; dann Frescogemälde in der Kapelle Sassetti in der Kirche Sta. Axinitä um 1485; Semälde in der Chorcapelle in Sta. Maria Rovella von 1490. Aaselgemälde von Domenico Ghtelandajo sind nach München und Berlin gekommen. Domenico starb 1498.

- 1) 20btheil. IV. E. 350.
- 2) Run zum Abeil in ber Gallerte ber Uffizi zu Florenz. Anbere nicht vollenbete Arbeiten, bie ebenfalls jest in biefer Gallerie find, giebt herr von Rumohr an a. a. D. S. 290 fg.
- 5) Die Ausfahrung ber Darstellung ber himmelfahrt Christi in biefer Weise übernahm Luca im Jahre 1446. Auch an ben ehernen Aharen ber geboppelten Sacristei bes Domes, die früher Donato hatte ansertigen sollen, hatte Luca Antheil, und die Raceleite fertigte er nach Michelozios Abwesenheit und Masos di Bartolommes Aode von 1464 an allein. v. Rumohr S. 292.

blühten noch eine Reihe Bildner, welche, ohne Luca im Gesichmad und Geiste gleich zu kommen, bennoch durch eine nur ihnen eigenthümliche Berbreitung des Talentes, besonders durch ilbertragung bildnerischer Bestrebungen auf die Malerei, wund berdar mitgewirst haben deren ganzliche Entsaltung zu des schleunigen." Bon ihnen sind Antonio del Pollajuolo") († 1498), Andrea genannt Berocchio (bessen "forschende, grübelnde, nachdenkende Richtung" den einen seiner Schüler, Lionardo da Vinci, srühe zu gründlicher Ersorschung der Gesehe der Gestaltung und vermöge dieser in seinem Gebrauche der organischen Kormen zu einer dis dahin undesannten Siecherheit der Handhabung, Keinheit der Ausbildung, Tiese der Bedeutung leitete) und dann einer von Andreas Schülern, Louenzo die Eredi, zu nennen.

Lionardo da Binci, "ber Begründer eines bestimmteren anatomischen Wissens, eines deutlicheren Bewusteins der Sestehe der Kundung und Verschiedung," war als Jüngling mit der Rachbildung des Einzelnen wie mit dem Sinnen über das Allgemeine gleich eifrig beschäftigt, und so erward er sich die vielseitigste Herrschaft über seinen Stoss. Sein derühmtestes Werk, das Abendmahl im Resectorio des Alosters alle Grazio in Mailand sällt in das letzte Jahrzehent des 15ten Jahrhunderts 2), und neden der tieseren Begründung malerischer Lech-

<sup>1) — &</sup>quot;Indem er sein bitdnerisches Streben nach durchgehendem Berständniß der organischen Formen auf feine Bersuche in der Malerei übertrug, regte er, wie die Arbeiten seines Bruders in S. Miniato a Monte darlegen, in solchen Malern die ihm aus irgend einem Grunde näher waren, das Verlangen an, auch in der Malerei zu mehrseitiger und gründlicher Kenntniß der organischen Formen zu gelangen — don Rumohr a. a. D. S. 302.

<sup>2) &</sup>quot;So viel bleibt gewiß, baß Lionarbo in harmonischer Verthetzlung und Anordnung bes Einzelnen, in sicherer Angabe ber Linien und Formen organischer Körper, in beren Zeichnung und Mobellirung seinen Zeitgenossen weit vorangeeilt war und ihnen zuerst gewiesen hat, bis wohin ber Maler in ber sicheren Derrschaft über die Bermittler seiner Darstellung gelangen könne." — Derr v. Rumohr führt von noch seht vorhandenen Arbeiten Lionarbos ausser dem Abendmahl an: "Das kleine Palbrund im oberen Kreuzgange bes Klosters S. Onofrio zu Rom und die Lieine Madonna im Pause Bugnvist in Lucca"

nik hatte er besonders noch das Berdienst einer ernsteren Auffaffung Archlicher Aufgaben, sodaß er z. B. im Stande war an die Stelle der gemeinen und hochstens liedlichen Madons wendilder wieder solche von "hinreissender Schönheit der Form und Anmuth der Geberde," "von Ehrsurcht gebietender Miene und Haltung" au geben.

Lionardo tann nur jur Salfte in Die angegebene Reibe floventinischer Runftier gestellt werben: benn obwohl bie Stufe welche er in ber Runft erftieg, wesentlich auch burch bie früheren Beftrebungen ber Alorentiner bedingt war, lebte und wirkte er boch in seiner besten Zeit größtentheils unabhängig von ben florentinischen sowohl als von ben mediceischen Kreifen. Er grunbete vielmehr in Mailand, wo er ben Bergog Lobovico zuerft als fertiger Dufiter gewann und bann von ibm au Buftanbebringung von Werken ber Mechanif und Sybroftatif benutt wurde, eine eigene Kunftschule, und malte in biefer Zeit bas bewits erwähnte Abendmahl !). Gine Beit lang gwar mar er wieder in Florenz umb bann unter Leo X. auch in Rom befchaftigt, bis er von Frang I. nach Frankreich berufen wurde, wa er 1519 ftarb; aber bie bestimmteste Rachwirkung seiner Thatinkeit bilbete boch immer bie sogenannte mailanbische Dalericule.

Wir übergehen in bieser übersicht die Anfange, sowie bie zum Theil burch Berührungen mit Florenz eintretenden weiteren Förderungen und Entwickelungen der Malerei in Mailand und überhaupt in der Lombardei bis auf Lionardo, da es umsere Ausgabe nicht ist eine vollständige übersicht auch

(welche beide Arbeiten noch an feinen Meister, an seinen Mitschüler Loxenzo di Credi und überhaupt die storentinische Malerei der Zeit, in welche Lionardos Jugend fällt, erinnern). Ferner "die nun verschollene Carità der chursurstilichen Gemätbesammlung zu Cassel;" "die heilige Katharina der königlichen Gallerie zu Kopenhagen;" "die Andetung der Konige in der sevola Toscana der Gallerie der Ufsici," und "der heilige Hieronymus in der Sammlung des Cardinal Fesch" — in deren Reihe er einen innern Entwickelungsgang dis zu Lionardos Meisterschaft und den Producten der Zeit, wo er diese erreicht hatte, nachzuweisen der müht ist.

<sup>1)</sup> Bangt Sefchichte ber Malerei in Italien mit Anmertungen von 3. G. v. Quanbt, berausg. von 2b. Bagner. B. I. S. 109.

nur bes Hauptsachlichsten, was im Einzelnen geleistet ift, zur geben, und beschränken und auf die Versolgung berjenigent Hauptrichtungen und Beachtung berjenigen Hauptsiche ber zeichs nenden Kunst in Italien, deren Zusammenwirken Rasaels Ahästigkeit technisch vorbereitete und seinem Genius einen freier Flug gewährte, indem wir so unserer Ausgabe, zu zeigen, welche Bedeutung die Malerci sur die Entwickelung des itastienischen Geistes und wieder, welche Bedeutung dieser Bolksegeist durch seine Kunstrichtung für die Welt gehabt habe, aus nächsten zu kommen glauben, ohne durch diese Episoden das politische Element zu sehr einzuengen.

Lionardo nun stand zu der Zeit als er in Mailand war einer Kunstakademie vor, deren Leistungen seine Thatigkeit weit über sein eignes Lebensalter hinaus erweiterten. Cesare da Sesto, Bernazzano, Giovanantonio Beltraffio, Francesco Melzi, Andrea Salai, vor Allen aber Bersnardin da Luino haben als Lionardos Schüter und Nachademer Ruhm und Berbienst in der Malerei erworden, ohne jes doch sich von dem Einstuß der inzwischen ausgebildeten römisschen Schule frei zu erhalten, wie denn andererseits die römisschen Schule in einem weit freieren und edleren Sinne sich das in Lionardos Streben der Kunstthätigkeit überhaupt Körzberliche anzueignen wusste.

Die Bildung ber romischen Schule hangt genau mit ber Entwickelung ber zeichnenben Kunfte in Umbrien zusammen, und schon früher ist ber Punct berührt worben, wo bie toscas nischen Aunstschulen sich auf Umbrien einwirkend erwiesen 1).

Die umbrischen Malerschulen hatten baburch baß sie bie geistigen Motive ber altchristlichen Malerei gleich ben Sanessern mehr zu beachten und beizubehalten verstanden hatten, selbst da wo technische Unvollsommenheiten ihre Werke hinter storentinischen Leistungen zurückstehen lassen, vor diesen doch "einen geheimen Reiz voraus, dem jedes herz sich öffnet".). Wenn zu Erklärung dieser eigenthumlichen Erscheinung angeführt wird, daß die Nahe Assission, dieses heiligthums der

<sup>1)</sup> Witheit. IV. E. 290, 292.

<sup>2)</sup> v. Rumohr a. a. D. S. \$10.

Franciscaner, auf Umbrien überhaupt gewirkt haben musse, so ift man baburch nur um ein Glied in ber Kette aufferlich anangebenber Grunde weiter, nicht aber auf bas lette getom= men; benn immer bleibt es für ben ber bie Kraft ber Pers fonlichkeit, bes Subjectes nicht als bas ben Italiener überhaupt Auszeichnende anerkennt, ein Rathsel, weshalb Italien in ber Entwidelung subjectiver Seelenzustanbe an Tiefe ber Schenflichteit, wie an Tiefe mahrhaft himmlischer Liebe und Begeifterung ben bochften Grab bes Charafteriftifchen aufzuweisen hat in bem ganzen Bereiche germanisch romanischer Bilbung. Ber aber biefes anerkennt, ber wird in ber effenthumlichen Entwidelung bes Rirchenftaates und namentlich in ber Entwidelung bes Toscana naber als Rom zugewandten Umbriens leicht bie Grunde finden konnen, weshalb jene Reigung bes italienischen Beiftes subjectiv Großes im Berrlichften wie im Schlechteften zu entwickeln gerade in Umbrien die volltommenfte Befriedis gung finden muffte, in Umbrien, bem folde Blutmenschen wie die ganze Reibe von Conbottieren und Stabteberren ebenfowohl angeboren, wie ber beilige Rrang und viele in abnlicher Beife bem Grauel bes Beltwefens bie bochften Tugenben entgegensetenbe Manner. Bier, in bem Bergen Italiens, wo bie Rathfel bes Gemuthes ju bem Schredlichften führten, führten fie auch au einer unermatteten Milbe, die in ihren Aufferungen alle fabigen Bergen gewinnen muß 1).

Die ersten Spuren ber Einwirkung ber sanesischen Kunstsschule auf umbrische Kreise sindet Herr von Rumohr in Misniaturgemalben einer Handschrift der Dombibliothek zu Perusgia aus ber ersten Halfte des 15ten Sahrhunderts. Entschiesdenere Anzeigen enthalten Gemalde an der ausseren Wand des Hospitales S. Giacomo ed Antonio Abbate mit der Jahrszahl 1422 von einem sonst unbekannten Maler, dessen Gessichtsformen und andere Eigenthumlichkeiten ganz an Taddeo di Bartolo di Fredo erinnern, und "die weitere Fortpflanzung

<sup>1)</sup> herr v. Rumohr schreibt ben Malern ber umbrischen Schule zu: "einen nur ihnen eigenthumlichen Ausbruck siedenloser Geelenreinheit, zum Söchsten ausstelligenber Sehnsucht und ganzlicher Hingebung in ich schwerzliche und schwärmerisch gartliche Gefühle." —

ber Anregungen bes Labbes ergiebt sich aus ben Berken') eines anderen Malers dieser Zeit und Gegend, des Pietro. Antonio da Foligno," sowie aus benen des Niecold Alunno da Foligno?).

Deutlicher zeigen sich Einwirkungen ber Schule bes Fra Angelico da Fiesole, durch Benozzo Gozzoli vermittelt (s. Abtheil. IV.
S. 350. Note 2.), in die Malerthätigkeit des Fiorenzo di Lorenzo von Perugia, welcher in den 1470ger Jahren schon als ganz ausgebildeter Meister dastand, und im Jahren 1521 noch gelebt haben soll 3). Diesen Fiorenzo di Lorenzo sucht. Herr von Rumohaus Gründen, die seinen Werken entnommen sind, als den Meister sowohl Pietros di Cristosaus aus Castello della Pieve (gewöhnlich Pietros Perugino genannt) zu erweisen, der, als er nach Florenz kam um sich vollkommener auszubilden, schon als Maler gelernt hatte, als den des Luca Signorelli von Cortona 4).

- 1) über Gemälbe bieses Meisters v. Rumohr a. a. D. S. 314 fg. Auch Benozzo Gozzoli soll nach v. R's. Urthell Einfluß auf bie Bilbung Pietro Antonios gehabt haben.
- 2) Eine Lafel in ber Pfarrfirche bes Fledens la Baftia (zwischen Perugia und Uffiss); überreste einer Lafel im Dom von Uffiss; eine Lasel bes Seitenaltares ber Lugustinerkirche S. Riccold zu Foligno und eine Lasel in der Seitencapelle zur Rechten des Chores berselben Kirche führt v. Rumohr als Werke bieses Meisters besonders an. Derselbe Kunstkenner und Geschichtsforscher bezeichnet als Schüler dieses Meisters den Andrea di Luigi, genannt l'Ingegno, und den Bernarsbino Pinturicchio.
- 8) Das "am meisten beglaubigte Bitb biefes Meisters ift in ber Sacriftei ber Kirche S. Francesco zu Perugia," und überhaupt gehören seine Malereien "zu ben größten tunftgeschichtlichen Seltenheiten."
- 4) v. Rumohr a. a. D. S. 338. Note. "Seine (Eucas) Mauers gemälbe im Dome zu Orvieto sind durch das Aupferwerk des della Balle allgemein hekannt. Areffliche Arbeiten von ihm sind im Aloster Monte Uliveto maggiore (auf dem Wege von Siena nach Stom, nur sechs Miglien von der Station Buonconvento). Biele seiner Staffeleis gemälde vereinigt das Chor des Domes von Cortona, einige andere eine ihm gegenüberliegende Brüderschaft. Schöner als diese meist spätesten Arbeiten des Künstlers sind einige Semälde der Sacristei zu Bolterra; schägenswerth einige andere in der Gallerie der Ussig zu Klorenz, besonders die schönen Seitensstägel mit stehenden heitigen in der ehemals soldspieden jest königl. preusf. Sammlung zu Berlin.

Pietro (Perugino genannt, weil er ungefahr seit dem Jahre 1500 in Perugia wohnte) verdankte seinen naheren Borganzgem, Fiorenzo und Niccold Alunno, hauptsächlich seine Zugendbildung 1) inwieweit sie vor seine Ankunst in Florenzzu sehen ist. In Florenz soll er besonders mit Andrea Berocchio, dem Meister des Lionardo, in naheren Berhältnissen gestanden haben, und seit 1475 malte er, "ahne auf die Maznieren und Absichten Berocchios einzugehen," in florentinischer Beise; die Zeit seiner besten Leistungen reicht dis 1495 2). Seit 1490 wich er mehr wieder vom Naturalismus der slozrentinischen Schulen ab, und in die nächsten Zahre sallen wohl seine vollendetsten Werke. "Wie so viele seiner Zeitgenossen ward endlich auch dieser große Künstler vom Handwerke him gerissen."

Pietro hatte bereits ben Zeitraum seiner werthvolleren Kunftleistungen überlebt, als Rafael sein Schüler wurde. Dieser, ein Sohn bes Giovanni be' Santi ober Giovanni Sanzio, eines unbebeutenden Malers aus Urbino, kam nach Perugia in Pietros Schule, welcher er "ben reinen keuschen

<sup>1)</sup> v. Rumohr a. a. D. S. 387.

<sup>2)</sup> Ein von Ginigen fur florentinifch erklartes Gemalbe ber Anbetung ber brei Konige in einer wuften Capelle bes Rlofters Sta. Maria nuova in Perugia balt herr v. Rumobr für ein Bert Pietros und fest es um 1475. Ohngefahr 5 Jahre fpater fielen bann Vietros Das lereien in ber firtinifchen Capelle. "Sein befterhaltenes Gemalbe biefer Capelle, die Berleihung ber himmelsichluffel, verrath, bag er fcon wahrend biefer Arbeit seinen Standpunct verandert habe und bei laffe gerem Raturftubium ju einer ftrengeren Auffaffung ber Ibee feiner Aunstaufgaben, boch leiber auch au einer gewiffen hingebung in zunehmenbe Fertigkeit übergegangen fei." - In bas Jahr 1481 ift ein Gemalbe bas im Palaft Albani bewahrt wirb, ju fegen; und nach Bolls enbung feiner Arbeiten in ber Sirting unternahm er wohl "bas berr-Udfte Wert feiner Band, ein Mauergemalbe im Schmerzensfaale bes Riofters Sta. Maria Mabbaleng be' Passi su Moreng." Gin anderes bem Sinne nach biefem verwandtes Bilb ift Rr. 44 ber Sammlung ber florentinischen Kunftschule. "Die befannten Mauergemathe im Bechfelgerichte zu Perugia fallen, ba fie nach ber Aufschrift am Pfeiler im Sabre 1500 begonnen ober beenbigt worben, bereits in bie Epoche ber Abnahme feines Strebens, bes überganges gu feiner fpateren gang hanbwertsmäßigen Richtung."

Sinn, die Achtung fur bas hertommliche, die religibse Strenge in ber Auffaffung feiner ibeellen Aufgaben" vornehmlich verbantte. Dhugeachtet er fich ber Runfifertigkeiten feines Lebrers leicht bemeisterte, konnten boch biefe allein nicht und noch weniger Pietros eigene Thatigkeit ihn mehr fo boch heben, als er baib als Kunftler baftand; vielmehr waren es wohl Dietros Lebren, inwiefern fie noch bessen eigene beffere Beit abwiegelten, welche ben genialen Schuler forberten, sobag er fich in eben bem Dage einem ibealen Streben, als ber Unschauung und Beobachtung ber Ratur bingab. Diese boppelte Richtung, bie auch Lionardo und Pietro felbft zu bem Tichtigften führte, zeigt fich ichon in Rafaels früheren, noch gang Dietros Schule verrathenben Berten ); fie fant volle Rabrung wahrend Rafaels erfter Anwesenheit in Alorenz, wo nun icon die Refultate von Lionarbos Beffrebungen ibm au Gute tamen. "Durch feinen Meifter ju ftrenger Auffaffung feiner Aufgaben angeleitet, burch feine übrigen Beitgenoffen zu tiefe rem Einbringen in bie Gefehe bes fich Geftaltens unb Erscheinens angespornt als jenem jemals gelingen konnte, muffte er, ba bie Ratur mit feltener Freigebigfeit bas Ubrige verlieben hatte, babin tommen ber gefammten Malerei neuerer Beiten als ein allgemeines Mufter vorzuschweben."

Indem wir so streng dem Wege, vielsach sogar den Worten eines Mannes, der in einem nicht genug zu bewunsdernden Grade Kunstkenntnis mit wahrer Gelehrsamkeit und gründlichem Urtheil verdindet, folgend, den Bildungsgang der hauptsächlichsten unter den zeichnenden Kinsten verfolgt haben von ihren ersten Ansängen bis zu ihrer höchsten Bluthe, haben wir mehrere minder in die Entwickelung der Hauptrichtungen eingreisende, höchst wichtige Zweige der italienischen Künstlerzthätigkeit und insbesondere auch der Malerei ganz dei Seite liezgen lassen mussen. Uns selbst in solchen Dingen ein Urtheil anmaßen zu wollen, wurde in jeder hinsicht ungehörig seinzes bleibt uns also bloß übrig, die historischen Data die noch beizubringen sind, in rascher übersicht zu geben und uns jeder

<sup>1)</sup> Das Sposalizio zu Mailand; die himmetsahrt im Batican; der Selteuzigte der Gallerie Frsch; die Jungfrau mit dem Kinde in der ehemals sollhschen Sammlung in Berlin.

Anfahrung eines Urtheits afthetischen ober kunftgeschichtlichen Inhaltes zu enthalten, ba es uns ummöglich ift bergleichen in Sinn und Geist bes verehrten Versaffers ber italienischen Forschungen anderwarts folgerecht ausgesprochen zu finden.

Der zuvorberft noch naber zu berudfichtigende Theil ber italienischen Runftlergeschichte ift bie Geschichte ber venetianis fchen Maler. Wie überhaupt Benedig eine Art Brude zwischen bem driftlichen Diten und Beften bilbet, fo foliefft es fic auch in seiner Runftthatigkeit, namentlich in manchen seiner Bamverte und auch in anderen Leiftungen ber zeichnenben Runfte naber an ben byzantinischen Often an als irgend ein anderer Theil Staliens. Die musivischen Deckengemalbe bes aufferen Umganges ber Rirche bes beiligen Marcus in Benebig fest herr von Rumohr 1) entschieben in ein fruberes Beits alter als bie Erbauung ber jetigen Marcustirche und ruct fie, hierin wohl etwas zu weit gebend, in bie Zeiten bes Eparchates hinauf; auf jeden Fall find fie in einer früheren, bem romischen Reiche noch überhaupt angehörigen (und bann im Bangen im Orient treuer bewahrten) Beise 2), und ihre Anschamma muffte fortmabrent auf Die Entwickelung bilonerischer Kaffung bei venetianifchen Runftlern wirten, folange Befferes nicht vorbanden war.

Ausser diesen musivischen Deckengemalden ist aus ber fris heren Zeit Benedigs Bedeutendes nicht anzusuhren, und ein lebhasterer Ausschwung der zeichnenden Kunste datirt sich bier, wie in ganz Italien, von den Zeiten der Eroberung des byzantis nischen Reiches durch die Benetianer und durch die Ritter des Abendlandes. Zunächst wurde in Folge dieser Eroberung eine-Reihe griechischer Bildwerke alterer und neuerer Zeit nach Be-

<sup>1)</sup> a. a. D. B. I. S. 175.

<sup>2)</sup> Aus ber Schule von Ravenna konnten, ba Ravenna an Reichethum und Selbstiftanbigkeit nach ber Gelangung an St. Peter nur gewann, noch immer für jene Zeit verhältnismäßig große und schone Werke hervorgehen, und biese Art ber Aunstleistung muste sich ihrer Ratur nach fixenger in traditionellem Charakter erhalten; die Bermuthung also, die ausserventlich viel für sich hat, jene venetianischen Musivarbeiten seien aus ravennatischer Schule, macht das Bestehen des Grarchates noch nicht zum Aundament der Zeitbestimmung für die Bolldringung derfelden.

nebig gebracht, und burch sie ber Sinn sur die Ausstellung und ben Besit von Kunstwerten, sowie die Fähigkeit der Production derfelben gefördert, und Maler werden namentlich schon häusiger angeschhrt, selbst ihre Sesammtheit als eine Zunst '). Doch war es auch für Benedig erst Giottos Einzwirtung, welche die Kunst aus den Fesseln des Hertommlichen erlöste. Siottos Arbeiten in Padua sind schon früher erwähnt worden 2); einer seiner Schuler Giusto der Manabusi aus Florenz, von seinem späteren Ausenthaltsorte aber gezwöhnlich Siusto Padovano genannt, malte nach seiner Beit in Padua, und aus dieser Schule scheint auch Suariento da Padova hervorgegangen zu sein, der um 1360 malte 2).

Neben dieser giotischen Schule, in welcher sich Beroneser und Paduaner bilbeten, gebenkt Lanzi auch einer eigenthums lichen Kunstrichtung, die sich aus den Arbeiten der Miniatozen im Benetianischen hervorgebildet habe, und welche nach dem was über Meister Paolos Antheil an der Pala d'oro im der Marcuskirche gesagt wird, sich doch mehr, als Siotto und seine Schuler thaten, an altere Typen angeschlossen zu haben scheint, wenn nicht die Art der Arbeit in diesem Falle ganz andere Bedingungen stellte, als anderwarts stattfanden.

Sobald man durch häusigere übung, durch Betteifer der Meister und Schulen mehr über das Technische Herr geworsden war, konnte es auch in Benedig nicht sehlen, das die Eigenthümlichkeit der umgebenden Natur und des umgebenden Lebens auf die kunstlerische Auffassung wirkte. Das bestimmte Berdienst der um 1400 mit Andrea da Rurano begimmensden, in den Bivarinis fortgesehten Schule von Murano sind wir nicht im Stande im Allgemeinen näher zu bezeichnen. Auf jeden Fall aber musste die Seeluft, das eigenthümliche her-

- 1) Bangi in ber angef. überf. B. IL. G. 5.
- 2) Abtheil. IV. G. 288. Rote 2.
- 5) Langi G. 8. Wie fich biese pabuanische Schule Giottos gu ihrem Grünber fünftlerisch verhalt, vermag ich nicht gu beurtheilen. Lang i vergleicht ben Giusto bem Tabbeo bi Gabbo, wohl ohne babei eine bestimmtere Borftellung gu haben.
- 4) Doch scheint es nach gangi (a. a. D. S. 14.), bas auch in bieser Schule die Beidnung sich ber Ratur treuer bilbete-

austreten aller erscheinenben Gegenftanbe aus bem Bafferfpies gel balb barauf führen, Lebhaftigkeit fowie weiche übergange bes Colorits zu erftreben.

Bu biefem Motiv ber Beiterentwickelung, welches von ber Ratur felbst gegeben mar, tam auch noch eine Einwirkung von Umbrien ber, welche für die Ausbildung ber venetianischen Schule nicht unbebeutenb gewefen fein tann. Gen= tile ba Kabbriano, um 1417 als Maler in Droieto befchaftigt, tam nachber nach Benedig, wo Jacopo Bellini fich unter ihm bilbete; Jacopos beibe Gobne (und Schuler) aber, Gentile und Giovanni Bellini, maren es eben welche, querft frei über ihren Stoff tretend, Die venetianische Schule ben anderen in Italien gleichzeitigen an Tuchtigfeit jur Seite ftellten und alle charafteristischen Elemente berfelben in einem barmonifden Berkgangen erscheinen lieffen.

Giovanni Bellini (1464 ungefahr bis 1516) befonbers, aus beffen Schule bann Giorgione und Tiziano bervorgingen, trat unter allen venetianischen Malern bervor und scheint bas was Gentile da Fabbriano fo tieffinnig gefucht, die treue Nach= bilbung ber Natur, in bobem Mage erreicht zu baben. Zach ber nun bei weitem gablreicheren venetianischen Runftler im Allgemeinen bemachtigte fich, gleich ben Florentinern, ein gewiffer Raturalismus, ber, als ber Schat von Erfahrungen und Kertigkeiten, welchen bas Berfolgen biefer Babn gemin= nen ließ, an fo geniale Individualitaten wie Gian Bellinis beste Schuler, Giorgione (eigentlich Giorgio Barbarelli bi Caftelfranco) und Tigiano Becellio, tam, bie berrlichften Berte ber Runft jum Resultat batte, aber immer mehr bie finnliche, ja fogat frivole Richtung gebeiben ließ als die finnige, fittlich tiefe. Daß es wie in Florenz und Umbrien fo auch in Benedig, fobalb man einmal in gewiffen Runftfertig= teiten Deifterschaft, in gewiffen Auffassungen Routine erhals ten batte, nicht an bandwerksmäßigem Thun gefehlt habe, wird Jeber icon aus ber Leichtigkeit und Raschheit, mit welder Maler ber venetianischen Schule überraschend große Raume burch Malereien füllten, schlieffen.

Siorgione ward vor folder handwerksmäßigen Arbeit eben fo febr burch fein tiefleibenschaftliches Raturell und feine feelenvolle Sinnlichkeit als burch seinen frühen Tob (er starb im 34sten Lebendjahre 1511.)) bewahrt. Tiziano aber gehört unstreitig unter die größten Talente, beren Anerkennung unter Beitgenossen und Nachkommen sich durch die Tüchtigkeit ihrer Leistungen stets erneut.

Wenn wir die Manner, die wir die jest als die schonssten Bildungspuncte gewisser Schulen bezeichnen mussten, wie Lionardo, Rafael und Tiziano, durch ihr geniales Raturell rasch gehoben und sie in ihrer Reisterschaft dann von den Fürsten und Mächtigen ihres Vaterlandes wie des Auslandes geehrt sehen: so liegt uns nun dagegen noch die Rennung eines Mansnes ob, auf dessen ganze Bildung von Jugend auf die mediceische Familie den entscheidendsten Einsluß geübt hat, nämslich des Richelagnolo de' Buonarroti aus Florenz.

Dieser, der unter den Augen Lorenzos des Erlauchten sich entwickelt hatte, verließ kurz vor der Vertreibung der Mesdici aus Florenz diese Stadt und kehrte erst nachdem Soder rini Haupt der Republik geworden war dahin zurück, von wo aus ihn der Cardinal Riario nach Kom einlud. Längere Zeit verweilte er hier, die er dann in Florenz, ziemlich mit Lionardo zugleich, nach dem Falle Lodovico Sforzas wieder anskam, von welchem Zeitpuncte an er des höchsten Kunstlerruhmes genoß und abwechselnd in Florenz und Rom sich aushielt.

Gewiß hatte kein Kunstler mehr bas Technische ber Zeichenung, Bildnerei und Malerei in seiner Gewalt wie Michelsangelo, gewiß hatte keiner einen schaferen Blick für die Auffassung des Einzelnen und Ganzen der natürlichen Gegenskände; allein zu dieser Richtung auf die Natur stand die Richtung des Gedankens bei ihm in einem solchen Berhältniß, daß er weniger durch Natur oder Glauben und Sitte gegebene Motive sinnig zu entwickeln und die sinnlichen Kormen inswohnende innere Bedeutsamkeit zu entsalten, als vielmehr frei die Schöpfungen seines Geistes gebären und die natürlichen Kormen zu ihrer Darstellung nur verwenden wollte. Überall und in allen Richtungen menschlicher Thätigkeit, wo sich ein ähnliches Verhältniß des Gedankens zur Natur ergeben hat,

<sup>1)</sup> Bangf a. a. D. B. II. G. 66.

ein Berhaltniff, in welchem bie lehtere nicht mehr als bie immanente Form fonbern mur als bie Magb bes Geiftes erfcheint, trat auch bas Streben nach bem Roloffalen, sowohl ber Form als bem Inhalte nach, (im letten Falle also nach bem Ginbrude bes Ungeheueren, menschlich Unermefflichen ber Seelenbewegung) hervor; und bies ift es was neben jener Reifterschaft in allem Technischen vor allen gleichzeitigen Rimftlern Dichelagnolo auszeichnet, bies ift es was ihn bei aller individuellen Große ju bem Anfangepuncte verberblicher Beftrebungen in ber Runft hat werden laffen. Befonbers rafc verberblich aber für bie Baukunft, welche Michelangelo ebenfalls als Meifter ubte, und in welcher er die feit und besonders auch von Brunnellesco begründete Richtung auf eine mit Harmonie ber Mage verbundene 3wedmaßigfeit, die wirklichen Beburfmiffen entsprach, verließ und anfing ebenfalls bem Roloffalen, "Muffallenben und Geltsamen nachzugeben." Im Allgemeinen folgte aus ber Fortsehung jener zuerft und von einem fo gro-Ben Geifte wie Dichelagnolo um fo verführerischer eingeschlas genen Bahn nach bem Abstracten in ber Runftleiftung ber. Berluft "bes Sinnes für die unenbliche Schönheit, für bie tiefe Bebeutung ber Gestalten, welche bie Natur in ihrer unerschöpflichen Berjungung aus fich selbst bervorbringt, welche burch teine auffere Runftfertigkeit erfett ober aufgewogen werben und ohne welche jebe Erfindung bochftens bunt ober bis part, nie aber als mabres Runftwert erscheinen tann."

Damals nun als Lionardo, Michelagnolo, Rafael und Tizian ihre ewigen Werke schusen, war wie bei ben Künstlern bie Borstellung von ihrer Aufgabe und Thätigkeit die würsdigte, so deren Stellung im bürgerlichen Leben und der Sinn sür Betrachtung von Kunstwerken am schönsten. Auch galt es nicht mehr wie zu Cosimos Zeit solche Naturen erst zu erwekzen und zu unterstützen, damit sie weiter über äussere Schwiezrigkeiten himwegschritten, denn auf diesem Standpunct waren sie größtentheils, als sie mit solchen, die ihrer Thätigkeit große artigere Selegenheiten boten sich zu entfalten, in Berührung kamen; vielmehr galt es nur dem vorhandenen Talent, der erwordenen Meisterschaft ein Feld zu gewähren, groß genug, um nicht im Berhältniß zu dem Masse der Tuchtigkeit zu vers

kummern, — vielmehr galt es nur die großen Kunftier mit so viel Achtung und Rucksicht zu behandeln, daß sie ein ihrer Wirksamkeit entsprechendes Bewusstein unbefangen sassen ten und nicht in sich gemuthlich verkrankten und dadurch ihre

Fahigkeit brachen.

Safft man num, wie, wenn man nicht einseitig und befchrantt fich erweisen will, wohl geschehen muß, die Bollenbung ber mobernen zeichnenden Runfte als eine welthistorisch ebenso bedeus tenbe Aufgabe, wie anbrerfeits bie Ausbildung flaren religiofen Bewusstfeins für eine solche nothwendig gilt, so wird man neben Alexanders VI. grauenhafter Losgeriffenheit ber Seele, neben Sulius II. erhabener Leibenschaftlichkeit ber Gefinnung und Entschluffe, neben Leos X. achselträgerischer Banquierspolitik boch in allen Dreien, vor allen aber in bem Letteren biefe ebenso positiv wohlthatige als welthistorisch hochst bedeutende Richtung auf Forberung ber Kunft aus allen Kraften achten muffen. Des Papftes Julius fonft zerfcmetternber Grimm beugte-sich, als er mit Michelagnolos Individualität in Conflict kam, und Leos X. Freigebigkeit für Werke ber Kunft war kaum burch seine Mittel beschränkt. Der einzige Borwurf also lieffe sich ihm machen, daß seine Stellung biefen Beruf nicht mit fich brachte, ja bag er biefem welthiftorischen Beruf zu Liebe ben Beruf zum Theil compromittirte, ben ihm feine Stellung als Saupt ber Chriftenheit zutheilte.

Hierauf jedoch giebt es eine Antwort: daß keine neue welthistorische Richtung Förderung und hochste Bollendung sinden könnte, wenn Jeder nur bei dem stehen bleiben wollte, was ihm die Verhältnisse zum Beruf machen, die ihren Grundlagen nach in Zeiten entwickelt worden sind, wo diese nem Richtung noch nicht geahnet wurde. Welthistorisch große Dinge entwickeln sich jenem formell beschränkten Beruf zum Arog und reissen die Menschen hin; die aber welche, indem sie sich so hinreisen lassen, alten Verhältnissen zum Arog den Reigen der neu hereindrechenden Zeit suhren, sind auch die Gervenderselben, und man kann getrost in sich verbitterten und krankbasten Geschäft überlassen die Gündenrechnung derselben anzusertigen.

. Leos X. Lob tann man als ben Wenbepunct ber italie-

nischen Aunft bezeichnen, benn im Sabre vorber (in ber beiligen Boche 1520) war Rafael geftorben; zwei Jahre frliber, 1519, Lionardo. Das Streben nach hofgmit, welche fruber bem würdigen Runftler, felbft wenn er trotte, nicht entgangen war, führte num viele, um bes herrn gannen ju befriedigen, gu einer Schnellmalerei, wie fie bald in Bafaris Leiftungen 1) auf bem Gipfel erfcheint, ber noch mit einiger Gebiegenheit verträglich ift; Andere fibrte bas Streben nach bem was aber bie von ber Ratur bem richtigen Zact vorgezeichneten Gren: gen binausliegt gut folden Daffenbilbern wie bie ber fpateren Benetianer ober zu Dingen, Die in Form ober Ausbruck uns nathrlich genannt werben muffen. Bon biefen bie Runft all: malig verberbenben Richtungen weiterbin im Busammenhange zu fprechen, kann nicht zu unferer Aufgabe geboren, einzelne Beziehungen auch zu ber Geschichte ber zeichnenben Runfte wied die Geschichte ber italienischen Fürstenhofe noch ofters gewähren.

## Biertes Capitel.

Geschichte Italiens bis zur Kronung Carls V. zum romischen Kaiser am 24ften Februar 1530.

## 1. Bis zur Schlacht von Pavia 1525.

Leos K. Tob gab ben Kriege sogleich einen anderen Charatzter: benn die Cardinale de' Medici und Schinner verliessen sosset das papstich-taiserliche Heer, dessen Operationen durch sie und durch Leos Geld allein möglich geworden waren. Run mussten die auf 1500 alle beutsche Soldner entlassen werden, und die storentinischen Hulfstruppen gingen nach Toscana zur rud'2). Nur der gleiche Mangel an Geld beim französischen

<sup>1)</sup> v. Rumohr a. a. D. S. 417.

<sup>2)</sup> Sismondi vol. XV. p. 8.

Beete verhinderte die Biebervertreibung bes papfilich : faifer:

lichen heeres aus ber Combarbei.

Bu gleicher Zeit als Leos Plane im obern Italien nicht weiter perfolgt wurden, ward bas was er im Rirchenstaate gegen bie machtigen Bafallen erreicht batte, ganz wieber vernichtet. Die Gobne bes enthampteten Baglionen, Boragio und Malatefta, gingen fcmell auf bes vertriebenen Bergogs von Urbino Absichten ein, als ihnen biefer, ber bamals im Beronefifchen lebte, feinen Plan ber Biebereroberung feiner Berrichaft und ihrer Burudführung nach Verugia mittheilte. Gie fanben bei Alfons von Kerrara Unterflusung besonbers burch Artillerie und brachten einen Saufen von einigen hundert Reitern und einigen taufend Auffnechten in ihrem Golbe zusammen, mit welchem sie in bas Urbinatische zogen und nirgends Biberftand fanben als in ben florentinisch geworbenen Diftricten. Auch Derugia tam, nachdem es Bitello be' Bitelli mehr aum Schein 1) vertheibigt batte, wieber an bie Baglionen am 5ten 1522 Sanuar 1522.

Der haß gegen ben von Leo X. begünstigten und von biesem Papst mit dem Herzogtitel ausgestatteten Sohn Siulios de' Barani, des Herrn von Camerino, gegen Siodans maria de' Barani, machte, daß der Herzog von Urdino nun auch ihn vertried und einem jungen Nerwandten desselben, Sismondo de Barani, zur Herrschaft verhalf?). Der Malateste Sismondo (Pandolsos Sohn) ward einige Zeit später von den Anhängern seines Hauses nach Rimini zurückgeführt, und um überall das Interesse dieser kleinen herren an seinen Grenzen zu besestigen, hatte der Herzog von Urdino auch den Lattanzio de' Petrucci nach Siena zurückzubringen gesucht?);

<sup>1)</sup> Da Bitello sah, das bas Bolt ben angreisenben Baglionen mehr zugethan war als bem ihnen in ber Stadt entgegenstehenden Better, Gentile be' Baglioni, fürchtete er sich boch nicht halten zu tonnen. Keinesweges aber tonnte ihn, wie Gismonbi meint, das Juteresse für herstellung ber baglionischen Gewalt leiten, benn dies hatte er auch durch Befestigung Gentiles bei der alten Stellung seines Pauses wahrgenommen.

<sup>2)</sup> Doch hielt sich, als Giovanmaria nach Aquila stächtete, bie Beste von Camerino noch für ihn. Guicciardini p. 83.

<sup>5)</sup> Die beiben Sohne Panbolfos, Borghefe und Mabio, burften

aber bies Borhaben war besonders baran, daß die Morentis' ner, b. h. die baselbst herrschende mediceische Partei, zu sehr bagegen waren und die Behörden von Siena unterstützten, gescheitert.

Alle diese Vorgänge im Süben seiner Landschaften, sowie der geringe Zustand, in welchem sich die ihm seindliche Armee in der Lombardei befand, liessen Alsons von Ferrara, der nicht nur and Finale und S. Felice vertrieden worden war, sondern auch Bondeno und nach der Seite der Romagna Lugo, Bagnacavallo, Gento und Pieve, sowie an die Flozrentiner die Gorsagnana und an Guicciardini das Frignano verloren hatte, freie Dand alle diese ihm entrissenen Ortschaften die auf Cento, das die Bologneser gut vertheidigten, in kurger Zeit wieder zu gewinnen.

Babrend bie Raiferlichen und Arangofen im Relbe faft gant rubeten, wurden bie Baffen um fo lebhafter von ben beiben Parteien bes am 26sten December begonnenen Conclaves geführt: benn hier wollten die Franzofen ben Carbinal Soberini, die Raiserlichen aber, besonders weil an ihrer Spite ber Carbinal be' Mebici ftand, ber augleich von feinem Bausinteresse bestimmt wurde, biefen ober ben Carbinal Doms pes beila Colonna aum Papft. Blof bie Uneinigkeit ber letsteren Bartei binberte ihren rascheren Sieg und gab ber franakfifchen hoffmung; als aber am 9ten Januar Abrian von Utrecht 1), ber Sohn eines Burgers biefer Stadt, welcher in Bowen flubirt und nachber Carl V. in feinen frühern Jahren unterrichtet batte, bann Bischof von Aortofa geworben und in offentlichen Geschaften vielfach gebraucht war - als biefer Mann, ber bes Raifers Rath und von Leo X. bei einer aroßen Carbinalspromotion ebenfalls mit bem Purpur bekleibet worben mar 2), eine Stimme erbielt, fielen ibm aus ben verschieben-

Reapel nicht verlaffen, fonft warbe ber Bergog jenen an bie Spige gu bringen gefucht haben.

<sup>1)</sup> Sein Familienname war: van Ernfen.

<sup>2)</sup> Sleidani Commentariorum de statu Religionis et Reipublicae Carelo V. Caesare libri XXVI. (Francof. 1610.) p. 72. 78. — Die rasche Bahl wurde hann besonders durch die Aucht des Carbinals

sten Interessen, vorzäglich wohl auch weil man ihn aller in Italien bamals bedeutenden Familienbeziehungen und politissichen Absichten baar wusste, balb alle Stimmen zu.

Da Abrian, dieser Pontosico barbaro, der seinen Taufs namen als Papst beibehielt, zunächst nicht gegenwärtig war und seine Ankunft sich noch dis zu Ende August verzögerbe, trat inzwischen eine interimistische Regierung des Kirchenstaaz tes ein, dei welcher die städtischen Einrichtungen, wie Sismondi richtig bemerkt, zum Muster gedient haben mögen 1). Ratürlich aber war es, daß diese Art der Regierung die Unordnungen im Kirchenstaat eher mehrte, wie denn in die Zeit derselben vornehmlich alle oben erwähnten kleinen Revolutionen fallen.

Auch in Florenz war eine republicanische Partei nicht uns geneigt gewefen bas Unfebn bes Carbinals be' Debici. wels der am 21ften Januar nach Floreng gurudtam, gu fturgens schon hatten fie bie Busage ber Unterflutung von Krantreich. vom Bergog von Urbino und von ben Baglionen, und ein Reffe bes Carbingle Goberini, Giambattiffa be' Goberini, ftand an ber Spite ber Berichworenen; allein bes Carbinats be' Medici milbere Perionlichkeit, bie hoffnung bie er machts baß er freiwislig auf seine Gewalt resigniren werbe, gewannen ibm eben jene Partei, Die fruber ben Gonfaloniere Goberini aus bem Palafte geführt batte, und welche lieber eine wohl überbachte und besprochene neue Ginrichtung als einen gewalts famen Umfturg wimschte; sie binderte also langere Zeit in Also reng bie anberen Disvergnugten; Lefcuns, ber biefe batte unterflicen follen, war bies balb nicht im Stanbe, and andere Beihülfen, auf die gerechnet worben war, blieben gang aus ober halfen in ber. That zu Nichts, und einem aufgefangenen

be' Mebici, die Umwalgungen in ben Stabten und ganbichaften bes Rirs Genftaates mochten fich auch auf Tofcana ausbehnen, geforbert.

<sup>1) &</sup>quot;Averano (namlich bie Carbinale) statuito che ciascun mese si governassero le cose per tre Cardinali sotto nome di Priori (bitse Prioren wurden geloost, wohnten im Batican und hatten während ihrer Amtsbauer alle bürgerliche und militaisische Sewalt, wie sie der Papst gehabt haben wurde), l'uffizio dei quali era congregare gli altri e dare spedizione die cose determinate." Guicciardini p. 98.

französischen Boten wiebe ber Carbinal be' Medici seine Geheimnisse burch einen als Geistlichen gekleideten Polizeispion
ab, erfuhr auf diese Weise und durch die sofort gegen Jacopo
ba Diaceto angewendete Tortur, daß man ihn hatte wegen
Richterfüllung der zuerst von ihm gegebenen Hossungen ermorden wolten, und vernichtete theils durch wirkliche Strasen,
indem er Luigi degli Alamanni und Jacopo da Diaceto am
Iten Insus hinrichten ließ, theils durch die Wirkung der Furcht
vor solchen Strasen, indem ein anderer Luigi degli Alamanni
(der Dichter), Zanodi de' Buondelmonti, die Sohne des Paols
austenis de' Soberini und Andere slohen, die ganze Macht der
ihm seindlichen Partei.

Babrend biefer Borgange in Italien hatte fich Konig Arang burch schweizerische Unterhandlungen gu belfen gesucht. René, ein Baftard von Savoven, und Galeano ba S. Ses verino warben 16,000 Mann und führten fie gegen das Frühjahr 1522 nach ber Lombarbei berab?). Lautrec verließ feine Winterquartiere, sammelte alle noch übrigen franzosischen Truppen und vereinigte fich bei Gremong mit ben Benetignern. Unfanas Mark ging er über bie Abda und traf mit ben aus giebenben Eibegenoffen bei Monga gufammen. In Railand, welche Stadt jest unmittelbar bedrobt mar, fanben an ber Spipe ber Truppen Prospero bella Colonna und Alfonso d'Avales, ber Marchefe von Pefcara; an ber Spige ber Regierung für ben noch nicht personlich anwesenben Bergog Francesco beffen Kangler Girolamo Morone. In ben Mailandern felbft war burch die Behandlung, welche sie zuletzt von den Franzoien erfahren, burch bie Furcht vor ihrer Rache und burch bie Prebiaten bes Augustinermonches, Anbrea Barbato, ein ungewöhnlicher Enthusiasmus erzeugt, und ein Aborne führte mit Georg Armbeberg 5000 beutsche Lanzknechte noch eben (am 23sten Kebruar) nach Mailand berein, ebe bie Frangosen vor ber Stadt erschienen, mahrend zugleich noch 6000 in Tribent versammelt waren, um den Bergog in seine Berrschaft zu geleiten. Filippo Sorniello ward von Mailand aus abgeordnet,

<sup>1)</sup> Sismon di p. 18.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 94. 95. Meyer von Knonan 6. 337.

um mit 2000 Mann Rovara, Aftorre be' Bisconti, um mit 1500 Mann Alessandria zu hüten. Durch herstellung alter, Einrichtung neuer Festungswerke wurde Alles gethan Raisland zu sichern 1), besonders auch gegen die französische Bestatung des Castells.

Doch auch die Aranzosen blieben nicht ohne weiteren 3us aug: benn Giovanni be' Mebici, bem ber taiferliche Golb au gering war, führte ihnen aus bem Parmefanischen feine Golbnerbaufen zu, bie, weil fie zum Zeichen ber Trauer um Leo X. fcmarge Rabnen führten, bie fdmargen Banben genannt Nachbem Giovanni fich mit bem zwischen ber Streffe nach Bercelli und ber nach Como gelagerten franzosisch venes tianischen Seere verbunden hatte, wollte Lautrec Mailand selbft angreifen, fab aber bie Schwierigkeit bes Unternehmens ein, ang fich ohne Etwas erreicht zu haben zurud 2) und beschränkte fich barauf Mailand zu blotiren. Doch erreichte er feinen 3med, bas Gelb, bie Lebensmittel, ben Gifer ber Einwohner ju erschöpfen, in keiner hinficht. Unterbeffen tam Bergog Arancesco mit 6000 beutschen Langenechten ungehindert burch bas Beronesische und ging bei Casalmaggiore über ben Do; in Piacenza vereinigte sich Markgraf Reberigo von Mantua mit ihm und führte ihm 300 Gensb'armes im Solbe ber Rirche 311; so verstärkt erreichte er Pavia, sah nun aber bas franzofisch - venetianische Lager, bas nach Cafino und Binasco verlegt worben war, swifchen fich und ber Stadt. Bugleich rudte von Genua ber Lescuns mit neuen frangbilichen Truppen an. und Lautrec fandte ibm Feberigo ba Boggolo mit fcweren Reitern und einigen tausend Dann ju Auß entgegen; Beibe vereinigt sturmten Novara und nahmen Kilippo Torniello gefangen.

So gludlich nun aber auch ber Fortgang ber Baffen

<sup>1)</sup> hiftoria herrn Georgen und herrn Cafparn von Frundsberg. (Frankf. 1599.) Fol. 29 b.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 99. — "ma il giorno medesimo i sassi di una casa battuta dall' artiglieria di dentro amazzarono Marcantonio Colonna Capitano di grandissima espettazione e Camillo Triulzio figliuolo naturale di Gianiacopo, che presso a quella casa passeggiavano insieme." —

vieses einen Abeiles bes französischen Heeres war, so schabete bie Theilung boch im Ganzen: benn Herzog Francesco konnte nun durch kautrec nicht mehr von dem Juge auf Mailand abgehalten werden, und ein Sturm den die Franzosen bald nachher auf Pavia versuchten, schlug ganzlich sehl. Da inzwischen aus Frankreich Gelber sur Lautrec die Arona gekommen waren, Anchise de' Bisconti aber ihrem weitern Aransport nach Lautrecs Lager sich dei Busto entgegenstellte, zog das französisch venetianische Heer auf Monza, und die Schweizzer in demselben, um das Geld zum Sold oder zur Beute zu gewinnen, verlangten ungestum gegen die Feinde gesuhrt zu werden. Sie drohten anderen Lages abzuziehen, salls man ihnen den Willen nicht thue. Lautrec musste endlich nachgeben.

Profpero bella Colonna lagerte bamals mit feinem heere bei la Bicocca und war burch bas Graben - burchschnittene Terrain fo gut placirt, bag Lautrec nur burch einen Sturm auf beffen Lager Etwas zu erreichen hoffen fonnte, als er am Morgen bes 27ften Aprils 1) gegen ihn von Monga berangog. Er ordnete ben Angriff, aber ber Ungeftum ber Schweizer ließ fie auf teine Beisung achten, fie fturaten, ebe noch bie anderen Theile bes Beeres vorbereitet waren, auf Frundsbergs Langinechte und Pescaras spanische Infanterie und wurden nach bartem Berluft jum Beichen gezwungen, blieben nun aber nicht einmal auf bem Schlachtfelbe um die Angriffe bet übrigen Beeresabtheilungen ju unterflugen, und Profpero konnte feine gange Infanterie gegen Lefcuns wenben, ber Unfangs bebeutende Bortheile erfocht. Auch biefer, sowie Laus trec ber die britte Abtheilung befehligte, wurde ganglich abgefchlagen. Die fcwarzen Banben und bie Benetianer bedten ben Rudzug, ben Profpero nicht weiter beunrubiate. Schweizer aber trennten fich in Trezzo vom Beere, und Laus trec, um fich bei hofe zu rechtfertigen, ging unter ihrem Schutz burch bas Bergamaftische nach ber Schweiz und von ba nach Frankreich; Die Benetianer gogen fich auf ihre Gren-

<sup>1)</sup> Da Sismondi selbst fagt, es sei der Sonntag Quasimodogeniti gewesen, so ist unbegreistich, wie er doch den 29sten statt des 27sten April angeben kann. Das Datum ist richtig in der historia der Frundsberge a. a. O. Fol. 31 b.

zen zurud, und Lescuns übernahm ben Oberbesehl und bie Bertheibigung ber Reste ber franzosischen Besitzungen in ber Lombarbei 1).

Es war unter biefen Umftanben unmöglich, daß fich Lefcuns lange balten konnte. Lautrec felbft noch batte Feberigo ba Bozzolo und Bonneval mit einer Besatung nach Lodi gelegt; fie lieffen fich aber von ben Raiferlichen überfallen, wurben gefangen; bie Stadt warb geplunbert. Piggighettone ergab fich; in Cremona, wo Lescuns felbft war, emporten fich bie schwarzen Banben bes Debiceers und verlangten ihren Sold, sodaß Lescuns, obwohl es furs erfte gelang biese Um ruben zu beschwichtigen, boch eine Capitulation mit Prospero ju schliessen suchte. Prospero ging barauf ein, und Beibe wurben am 26ften Dai eins, Lescuns folle bie gange Lombarbei mit Ausnahme ber Beffen von Mailand, Novara und Cremona raumen, falls nicht binnen 40 Tagen ein neues frange fisches heer über ben Do komme ober fich einer ber großen Stabte ber Lombarbei bemachtige. Die vierzig Tage vergingen, ohne daß eine Anderung ber bezeichneten Art flattgefunden batte, und Lescuns führte, mit Ansnahme ber Besabungen ber brei Beften, bas heer über bie Moen.

Die Freiheit, welche das kaiserliche heer burch die Capistulation Lescuns erhielt, benutte Prospero zu einem Zuge auf Genua. Hier war man zwar im Ganzen mit der unter framzossischem Einstuß statthabenden Regierung des Fregosen Ottas viano so zufrieden, daß sich zu Gunsten der das heer begleistenden Abornen in der Stadt Nichts regte; doch konnten die Genueser auch das Bordringen der Kaiserlichen im Bisagnes und Polcevera Ahal nicht hindern, da sie, obwohl Pedro Navarra in ihren Mauern war, doch nur eine geringe Besahung hatzten und die Einwohner nicht dazu zu bringen waren die Stadt zu vertheidigen. Während man über eine Capitulation unterhandelte, bemächtigten sich, von Zusall begünstigt, die Kaiserlichen der Stadt, welche barbartsch geplündert wurde.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 31. Rach Guicciardini ware Lautree nicht sofort mit ben Schweizern, fondern einige Zage spater nach ber Schweiz gegangen, p. 108. Daffelbe fagt Paruta l. a. p. 314.

Pedro Navarra und Ottaviano Fregose wurden kriegsgefans gen '), und Antoniotto Aborno trat als Doge auf. Franzosis sche Truppen, die nach dem Genuesischen bestimmt gewesen waren, ersuhren die Einnahme in Willanuova (zwischen Chieri und Affi) und zogen sich zurud.

Durch alle biefe Kriegsbegebenheiten war bie Lombarbei fo erschöpft, daß Pescara einen Theil ber Truppen nach bem Gebiet ber Kirche führen musste, mo sie als Freunde Feinden gleich hausten. Die kleineren Staaten Italiens mufften fich zu Contributionen fur ben Raifer versteben, welche ohne alle Rudficht auf Reclamationen beigetrieben wurden. Auch als Papft Abrian VI. bem Raifer, ber nach ber pprenaischen Sathinsel zu kommen vorhatte, ausweichend, endlich am 29ften August, nachdem er über Genua und Livorno bie Reise gemacht. in Rom feinen Einzug gehalten batte, brachte biefe perfonliche Unwesenheit bes bochften Fürsten ber Salbinfet in beren Leiben nur geringe Unterbrechung, benn er hatte tein eiges nes politisches, sondern nur ein religibles und firchliches Intereffe. Die antiten Statuen und bas antit : luberliche Belen in Rom waren ihm ein Grauel, und seine beutsche Ratur theilte, wenn er auch an bem Dogma ber Kirche ftreng hielt, boch bie Emporung ber Reformatoren über bas fittliche Berhalten ber romifchen Geiftlichkeit; ju biefen Bestrebungen, welche ibn ben Leuten am romifchen Sofe verhafft werben lieffen, tam, bag um bie Beit feines Ginguges in Rom eine Seuche ausbrach und bag er, alle Borfebrungen ber medicinischen Polizei für überfluffig baltenb, ber Krantbeit überall bin bie Bege babnte 2).

Abrian suchte im Kirchenstaate überall sosort nach seiner Antunft ben Frieden herzustellen; hob, nachdem er es schon früher zugesagt, am 6ten October alle über das herzogihum Ferrara und bessen Fürsten ausgesprochene Kirchenstrasen auf und erkannte ihn in seinen servaresischen und romagnolischen Besigungen, auch in Finale und S. Felice an; nur Modena

<sup>1)</sup> hiftoria ber Frundsberge. Fol. 132 b.

<sup>2)</sup> Guicolardini p. 122. Sismondi p. 40, 41, Sebret 286, VII. S. 428,

und Reggio gab er ihm noch nicht zurück. Eben so zeigte er sich burchaus wohlwollend gegen ben Herzog von Urbino und erkannte ihn nicht nur im Besit ber wiedereroberten Landschaften an, sondern untergad ihm auch 1500 Spanier zu Kuß, die er in seinem Sold aus Barcelona mitgebracht hatte und welche nun gedraucht werden sollten, die Malatesten (da Pandolf früher die Stadt contractmäßig ausgegeden hatte) aus Rimini zu vertreiben. Diese Ausgade wurde ohne Schwerdtsstreich gelöst, indem der Herzog, mehr als Bermittler denn als Feldherr austretend, die Malatesten zu Ausgedung von Rismini dewog; er kam dierauf selbst nach Rom und erhielt hier die seierliche Belehnung mit seinem Kurstenthum.

In der Lombardei dauerte die ganze Zeit über derselbe Zustand: die kaiserlichen Truppen, welche den Herzog Franscesco schützten und ihm die von den Franzosen noch besetzten Besten erobern sollten, wurden schlecht besoldet und halsen sich deshalb durch Plünderung zu ihrem Gelde. Das Castell von 1523 Mailand capitulirte endlich: wenn es die Abends den 14ten April 1523 nicht Succurs erhalte, solle es an die Kaiserlichen übergehen, die französische Besatung solle mit ihrer Habe freien Abzug haben; und so kam es; aber die Franzosen in der Beste waren die dahin von der Seuche so becimirt, daß nur wenige abzogen. Das Castell ward dann dem Herzog überantwortet. Das kaiserliche Heer-lagerte nun im Astesanischen, plünderte aber das Land die Vigevano, und die Mailander, um nur nicht auch dieser tunnultuarischen Brandschahung zu erliegen, zahlsten lieber 100.000 Ducaten Sold.

Hinsichtlich ber allgemeinen Angelegenheiten Italiens suchte Abrian vorzüglich auch als Friedensstifter zwischen Karl und Franz zu wirken und wurde für des Letzteren Interesse besonders dem Cardinal Soderini bestimmt, dis dieser sich in einen Plan einließ, Sicilien mit Hulse eines Abeiles des Abels

<sup>1) — &</sup>quot;ma con la clausula senza pregiudizio delle ragioni, per non pregiudicare all' applicazione, che era stata fatta ai Fiorentini del Montefeltro; i quali dicevano avere prestato a Leone per difesa di quel Ducato ducati trecento cinquanta mila, e averne spesi dopo la morte sua in diversi luoghi per la conservazione dello stato della chiesa piu di settantamila," Guicciardini p. 127.

und in Folge eines veradredeten Angriffs der Franzosen auf diese Insel gegen Karl V. zu empdren. Dies Benehmen sowie des Königs Franz Berlangen der Restitution des Herzogethums Mailand, wenn er auf einen Frieden eingehen solle, dewogen endlich den Papst ganz auf die kaiserliche Seite zu treten. Der Cardinal de' Medici, welcher vorher Soderinis Einstuß gescheut hatte und in Florenz geblieden war, wurde an den papstlichen hof gerusen und nahm nehst dem Gesandeten des Kaisers, dem Herzog von Sessa, den wichtigken Platz am demselben ein. Der Cardinal Soderini ward gesangen gesetzt, seine Suter wurden consission, sind in Sicilien wurden Federigo Padella, Graf von Camerata, serner Sio, Vincenzio Losanto und Sio. S. Filippo geviertheilt 1).

Schon langere Beit batten Unterhandlungen ftattgefunben awischen bem Raifer und ber Republik Benebig, welche berfelbe auch in jeder Weise von Frankreich abzuziehen suchte; allein bie Behorben ber Letteren waren in Betreff ber auswars tigen Politif in sich nicht einig und tamen zu teinem Ent= ichluß, woran wohl großentheils auch bie Ratur ber Manner, welche in biefer Zeit als Dogen an ber Spipe stanben, Schulb trug: benn als Leonardo Lorebano im Jahre 1521 gestorben war, mar an feine Stelle jener Antonio Grimani getres ten 2), welchen wir schon bei ber Darftellung bes Rrieges ber Republik mit ber Pforte als einen fabriaffigen, unenergischen Mann baben tennen lernen, und welchem es gelungen war burch Dienste, bie er ber Republik mabrent bes Krieges mit Frankreich am papftlichen Sofe erwies (besonbers burch ben Einfluß feines Sobnes bes Carbinals Grimani), feine Burudberufung nach Benedig, bernach bie Reftitution feiner Guter an erlangen; endlich beftieg er im 87ften Jahre ben Stuhl bes Dogen 3) am 6ten Junius 1521.

Um Beit zu gewinnen hinsichtlich einer befinitiven Antwort, hatte ber Doge Grimani eine genaue Regulirung ber Grenzen bes ofterreichischen und venetianischen Gebietes als vor-

1521

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 145. not.

<sup>2)</sup> C. oben S. 162. Rote 3.

<sup>5)</sup> Daru vol. III. p. 530. Paruta p. 515.

1523 litufig nothwendig erflart und war so (am 8ten Abril 1523) geftorben, ebe Etwas über bas politische Berhaltnif zu Sarl entschieben war. Un feine Stelle trat (am 20ften April) Uns breg Gritti, ein eifriger Unbanger ber Rrangofen, welcher aber, mobl eben weil er fich früher zu entschieben für ihre Sache ausgesprochen batte, als Doge Richts that mas ibn als Parteiganger batte bezeichnen tonnen; aber auch Richts mas im faiferlichen Intereffe mar, woburch ber Befchluß abermals verzögert wurde, bis endlich bie Gesandten bes Kaifers erklarten, fie wurden von Benedig abreifen, wenn fie nicht in brei Lagen eine entscheibende Antwort erhielten. So auf bie Spite getrieben, entschied fich ber Senat fur ben Raifer am 28ften Junius 1523 und schloß einen Bertrag, bag zwischen bem Kaifer, bem Erzherzog Ferbinand von Berreich und bem Bergog Francesco Sforga einerseits, ber Republit aber anderer= seits fteter Kriebe und freundliches Bundnig fein folle. Kalls es nothig werben follte bas herzogthum Railand gegen irgend einen Reind zu vertheibigen, folle bie Republik 600 fcmere und 600 leichte Reiter mit 6000 Mann ju Auf bagu ftellen; ebensoviel zur Bertheidigung Reapels gegen driftliche Dachte. wenn bies erforbert wurde, nicht aber gegen bie Einten, mit benen fie erft wenige Sahre vorher ihre Bertrage erneuert batte '). Andererseits solle ber Kaifer alle venetianischen Befitzungen in Italien ebenfalls zu vertheibigen gehalten fein. Sinsichtlich ber ofterreichischen Territorialfoberungen fant eine Geldabfindung ftatt; ber Bertrag wurde ratificirt Enbe Julius. und an die Spite ber venetianischen Armee trat fatt bes frangofisch gefinnten Teodoro be' Triulzi ber Herzog von Urbino, Francesco Maria 2).

Kaum war burch biese Berbindung Karl in Italien gegen bie Franzosen allmächtig, als die Nachricht ankam, daß Franz nun wirklich die größten Rustungen zu Mailands Wiedereroberung betreibe, und Abrian, der den Krieg hasste und Franz jetzt als teustischen Urheber besselben betrachtete, unterzeichnete am Iten August zu Rom einen Bundesvertrag, durch welchen

<sup>1)</sup> Paruta L c. p. 357.

<sup>2)</sup> Paruta p. 362.

siche Er selbst, der Kaiser, der König von England und der Erzherzog Ferdinand, der Herzog von Malland und Namens der Republik Florenz der Cardinal de' Medici, sowie die Republiken Genua, Lucca und Siena anheischig machten mit gemeinen Krästen Italien zu vertheibigen 1). Die Abeilnahme an dieser Bertheibigung durch Truppenstellung oder Lieserung anderer Kriegsbedürsnisse wurde für die einzelnen Berbündezten genau bestimmt, und Prospero della Colonna ward an die Spipe aller dieser Kriegsrüssungen als Oberseldhauptmann gestellt.

Der Heranzug der Franzosen war übrigens noch immer langsam genug, um einen Plan zu ihrer Förderung ganz sehlsschlagen zu lassen. Bonisazio de' Bisconti nämlich, von Prisvatrache gereizt<sup>2</sup>), wollte am 25sten August den Herzog von Mailand ermorden, traf ihn aber nicht tödtlich und entstoh. Sein Mitverschworner, Galeazzo da Birago, bemächtigte sich Valenzas, um es den Franzosen zu übergeben; aber ehe diese in die Nähe kamen, hatte sich Antonio de Lepva mit spanisscher Infanterie des Ortes schon wieder bemächtigt. Viele vom mailandischen Abel, die man in Verdacht hatte, wurden torz quirt und hingerichtet 3).

Daß die Franzosen so langsam vorrückten, war die Folge einer in ihrem Seere ausgebrochenen Berschwörung. Franz I. hatte namlich in aller Weise Geld und dann auch am westalichen Fuse der Alpen ein bedeutendes Seer versammelt, welsches er diesmal seicht zur Eroberung Mailands suhren wollte. Schon langere Zeit glaubte sich der Connetable von Frankreich, Charles III. Graf von Montpensier und Berzog von

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 146. Sismondi p. 49.

<sup>2)</sup> Es war ihm eine Compagnie Infanterie, bann eine Podefterie abgeschlagen worden, und er glaubte seines Oheims Aftorres be' Bisconti Aod rächen gu mussen.

<sup>8)</sup> Eine andere unbedeutendere politische Bewegung hatte in dieser Beit in der herrschaft von Carpi statt. Karl V. hatte diese herrschaft bem Alberto de' Pii wegen seiner Anhanglichkeit an Frankreich genommen und Prospero della Colonna damit belehnt. Lionello de' Pii aber, Albertos Bruber, übersiel den Ort wieder und brachte ihn in seine Geswalt.

Bourbon, burch ben Sonig selbst einmal zurhechefet und mar neuerbings burch bie Unspruche, welche bes Konigs Mutter auf feiner verstorbenen Frauen Erbschaft erhob und gerichtlich verfolgte, vollends verlett. Da er verzweifelte einen Rechtsfpruch nach feinen Bunfchen erhalten ju tonnen!), ließ er fich, um feine Rache zu befriedigen, mit einem Unterhandler bes Raisers, Abrian van Beuren, ein und sagte Karl zu, er wollte in Frankreich felbst, sobald Franz über bie Alpen gezogen sein wurde, eine Emporung forbern und bie Truppen bes Raifers bei einem Einfall in Langueboc und Burgund unterfluten. Sobald bie Plane bes Connetables ruchtbar wurben, verlanate Krang, er solle ihn personlich auf bem Buge nach Italien begleiten, mas berfelbe wegen Kranklichkeit ablehnte; nun ließ ibn ber Konig genau beobachten; er aber tauschte bes Konigs Leute und entfam bann mit Dube nach Kranchecomte, von wo aus er zu bes Raifers heer nach Italien eilte.

Diese sich vor ben Augen bes Koniges entwidelnbe Berschworung, an welcher sehr Biele vom Abel, bie bann gum Theil auch bem Connetable folgten, Theilnehmer waren, hielt From, ab felbft noch mit ber Armee, wie er gewollt batte, nach Italien ju geben; er vertraute beren Fuhrung nun bem Abmiral von Frankreich, Guillaume be' Gouffier (bekannter unter seinem Bunamen Bonnival) an, ber Anfangs September endlich die Alven überstieg, mabrend Prospers bella Colonna theils in Folge von Kranklichkeit, theils weil er nicht mehr an bie Uberfunft ber Frangofen vor bem Winter glaubte, bie ligistisch faiserliche Armee in einen Bustand hatte gerathen lasfen, ber sie ju erfolgreichem Wiberftand nicht eben geschickt machte. Profperos gange hoffnung beruhte in biefem Augenblid auf ber Moglichkeit ber Bertheibigung ber Uebergange bes Teffino. Der venetianische Feldbauptmann, Francesco Maria von Urbino, war nicht bazu zu bringen über bie Abba vorzuruden, und ebenso wenig rudte ber von Abrian ernannte Confaloniere ber romifchen Rirche, Markgraf Feberigo von

<sup>1)</sup> Das Parlament ließ sofort bes herzogs von Bourbon Gater provisorisch mit Sequester belegen. Bgl. Franz L. Ronig von Frankreich, bargestellt von A. 2. herrmann G. 150.

Mantua, weiter als Parma vor, sobaß also bie mächtigsten Berbundeten des Kaisers in Italien seinen Feldherrn so gut wie gar nicht unterstützen, und nur Giovanni de' Medici mit den schwarzen Banden hielt, durch den Cardinal de' Medici bestimmt, nun treulich zu Prospero. Als endlich der Admiral und der kaiserliche Feldhauptmann einander dei Bigevano gesgenüber lagerten, musste der Letztere die Linke des Tessino doch ausgeben, da dieser Fluß durch ungewöhnliche Trockniß so gesschwunden war, daß ihn selbst das französsiche Faßvolk durchswaten konnte. Prosperos Heer ging nun auf Maisand zurück ihn am 14ten September zogen die Franzosen über den Tessimo. An demselden Tage 2) stard, obgleich schon länger von einem Fieder ergrissen, doch ziemlich unerwartet, Papst

Das Conclave begann nach bem Einzuge von 36 Carbis nalen am Iften October, und auch biesmal ftanben wieber amei Parteien einander entgegen; an der Spise ber einen nun Pompeo bella Colonna, un ber Spike ber anbern Giulio be' Metici; beibe Saupter waren bem Raifer augethan, beibe Partelen waren entschlossen keinen Aramontanen wieber auf St. Detri Stuhl zu führen, aber jebe von beiben ebenfo entschloffen bie Candibaten ihrer Gegenpartei nicht zu wählen, und fo gog fich bas Conclave brudend in die Lange, bis Francistto begli Orfini vom Carbinal von Clermont in Borfcblag . gebracht wurde und es bas Ansehen batte, als wurden ibm nicht Moß einige nicht parteite Cardinale fonbern auch bie mes biceische Partei ihre Stimmen geben; bies endlich, bie Furcht bas Sans Orfini in Befig ber papflichen Racht tommen zu feben, bewog ben Carbinal Colonna zum Rachgeben. Er schloff einen Bertrag mit bem Carbinal be' Debici und ficherte bies fem bie Stimmen feiner Anbanger. Am 18ten Rovembet

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 158.

<sup>2)</sup> tieber bas Datum f. Roffinis Anmertung ju Guicciardini. p. 154.

<sup>5)</sup> Dieser Pontesice barbaro war in Rom sehr wenig geschätt; in ber Racht nach seinem Tobe wurde seines Arztes hausthüre befranzt und ben Kränzen die Inschrift beigesügt: Liberatori patriae populus Remanus salutem dicit.

Beo Gefdichte Italiens V.

ward Giulio be' Medici zum Papfi ausgerufen, und nahm ben Ramen Clemens VII, an ?).

Die Angelegenheiten bes Sirchenftaates waren, wie gemebnlich mabrend eines papflichen Interregni, in mannichfache Berwirrung gerathen, und bes neuen Rirchenbauptes erfte Sorge war bie Anordnung berfelben. Der Bergog von Ferrarg batte icon au Ende Geptembere fich wieber in ben Befis von Reggio gefeht, und nur Guiccigrbinis Muge Entfeblofsenbeit rettete Mabena fur ben panfilichen Stubl 2), bis bes neu ermabiten Clemens, bes Siebenten verfonliches Anfebn ben Bergog von weiteren Eroberungsplanen gurudichtedte. Dies reichte auch bin, bie frangofische Partei in ber Romagna au Nieberlegung ber Baffen zu vermögen, und in Morenz batte ber Papft burch feine nun fcon mehrere Sabre bauernbe im rechten Mage sowohl milbe als ftrenge Regierung feine Gewalt fo gut gegrundet, bag bie Balie ber Achter turz nachbem er Petri Stubl bestiegen batte, ben Pietro Driandini binrichten fieß, bloß weit dieser seine kanonische Babl bezweifelte. In abnlicher Beife wie früher Leo X. ibn, fandte nun Clemens VII. ben naturlichen Gabn Giuliams, Ippolito, nach Florenz um biefer Republik, im Mainen ber mediceischen Kamilie als Bors fand zu dienen; boch war Ippolito noch zu jung um ihm mehr als die Reprasentation anauvertrauen, und noch vor ihm 4594 (er tam am 30ften Julius 1524 nach Florenz')) war ber Carbinal be' Gilvio Pafferini (am 11ten Dai beffelben Sabres) als eigentlicher Statthalter bes Papftes nach bemfelben Be-Kimmungeort abgegangen.

Wir kehren nach bieser kurzen Abschweifung zu ben Begebenheiten in ber Lombarbei zurück. — Als Prospero sich vonben Ufern bes Tessino nach Mailand zurückzog und Pavianur burch einen Theil seiner spanischen Wölker unter Antonio

<sup>1)</sup> Sismondi p. 68. "Quelle-que fut cependant l'unanimité apparente de cette élection elle déplut tellement aux vieillards, que le chagrin s'unissant aux souffrances qu'ils avoient éprouvées pendant leur réclusion Sodérini, Grassi, Carvajal et Fieschi moururent au bout de péu de jours."

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 157 sq.

S) Sismondi p. 71.

be Lapva beseigen ließ, glaubte er nicht, daß es möglich sein würde sich zu halten; allein der Admiral blieb mit seiner Armee ohne alle Ursache drei Tage am Tessino und hosste, Prospero solle Mailand ohne weiteres ausgeden, während dieser vielmehr diese Frist benutte die Stadt in leidlichen Vertheis digungsstand zu seinen. Als der französische General sich in seiner Erwartung betrogen sah, bezog er zwischen der porta Tielnene und der porta Romana vor Mailand ein sestes Lasger dei S. Cristosako, besehte Monza und ließ von Bayard und Federigo da Bozzolo Lodi nehmen und das Castell von Tremona, das noch von Franzosen beseits war, mit neuen Lebensmitteln verseben.

Inzwischen war Profpero immer, franker geworden; Bonnisets Plan Mailand in Mangel zu bringen gelang baburch baff er alle Dublmaffer ableitete, fodaß bie Stadt bei ihren Geraibevorrathen boch tein Brob hatte 1); allein Morone hatte ben Entbufiasmus ber Reifinder gegen bie Frangosen ju gut su beleben, Profpero, ats es ju wirklicher Gefahr tam, bie Angendlicke zu Berkammlung hinlanglicher Streitkrafte zu wohl angumenben verftanben, als bag bie Frangofen Etwas hatten anstichten tonnen. Ba, Bonnivets Plan, burchaus porfichtig mit langfam in allen seinen Unternehmungen zu Werte zu geben, gab bem ligiftifchen Felbheren foviel Bortheile in bie Danbe, baf balb bie Bufuhr in bas frangofische Lager, mo man beren mehr bedurfte, eben fo fcomer war als bie nach Mailand, und daß ber Abmiral fich gezwungen fab alle feine pereinzelten Detachements jusammenzunehmen und zwischen Perinnano und Biagraffo zu lagern. Unterbeffen nahten auch ber Biretonig von Reapel, Charles be Lannop, und Pescara mit Schifftruppen; ber Merkgraf von Mantua führte enblich ble papstlichen Truppen nach Pavia; Bitello be' Bitelli mit forentinischen Gensb'armes und mit 3000 genuefischen Soldnern mu Ruß lag auf ber Strafe nach Genua, ber Bergog von Urbino batte bie venetianische Armee bis gang an bie Ufer ber Abba vorruden laffen.

<sup>1)</sup> Guiceiardini p. 162. Man half sich hernach mit handmutsten (molini domostici, wie sie Suicciardini nennt).

In biefer Lage suchte Bonnivet mit bem Anerbieten sich jenseit bes Tossino zuruckziehen zu wollen einen Wassenstillsstand bis zum Mai, erhiett ihn aber nicht und musste nun ohne einen solchen auch von Mailand zurückzehen und am Tessino Winterquartiere suchen!) zu Ende Novembers.

216 enblich gannon in Mailand antam, um an ber Stelle bes fterbenden Profpero ben Oberbefehl zu übernehmen, war biefer icon obne Bewufitfein. Er enbete am 30ften Decem: ber 1523. Bonnivet suchte fich balb nachber burch bie Ginnahme Aronas einen Communicationsvunct mit ber Schweiz au eröffnen, von wo er jum Frühjahre Truppen ju gieben hoffte, fatt ber von ihm zum Theil als nuplos fortgeschickten frangofischen Außvolker; aber Anchise be' Bisconti vertheibigte ben Drt fo gut, bag Lorenzo ba Ceri, ber bagu betachirt war, balb bas ganze Unternehmen aufgeben muffte. Inzwischen kam ber Connetable von Bourbon an mit 6000 Langinechten aus Deutschland, übernahm bas oberfte Militaircommanbo ber taiferlich : ligistischen Armee, unter ibm befehligte Descara bie spanischen Außvolfer; gannon marb Civitstattbalter bes Saifers in Italien. Der Bergog von Urbino erhielt vom Senate ber Republik Befehl über die Abda zu geben und fich mit bem Connetable zu vereinigen. Die ligistischen Streitkrafte waren in portrefflichem Buftanbe, nur litt bas Land, ba es an Gelb zu ihrer Erhaltung fehlte, unendlich burch bie Bedruckungen und Plunberungen ber Solbaten, burch bie Contributionen welche die Generale foberten.

Die französische Armee, die sich ganz auf Biagrass zusammengezogen hatte und an den Tessino anlehnte, war sehr demoralisirt und durch eine Reihe kleiner Unsälle eingeschüche tert, als Pescara auf den Gedanken kam 2) den größten Theil der kaiserlichen Armee über den Tessino zu suhren und Bonnivet zwischen Mailand, das Giovanni de' Medici vertheidigte, und diese Truppen in die Mitte zu nehmen. Am 2ten März ging er über den Fluß, und sosort verließ der Admiral mit seiner Armee Biagrasso, wo bloß eine Besahung blieb, und

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 169.

<sup>2)</sup> Rosinis Rote ju Guicciardini p. 185.

ging nach Bigevano, verlor num aber bei ber Einnahme einzeiner von ben Franzosen noch auf bem bstlichen User bes Tefssino besetzter Plate burch bie ligistischen Truppen soviel Leute, daß er am Ende selbst lieber die Entscheidung durch eine Schlacht wünschte, aber ber Connetable nahm nirgends ein Tressen und in kurzem war Bonnivet auf Novara durradgedrängt, wo er Berstärkungen erwartete, die von allen Seiten unterwegs waren 1).

Die Truppen welche ben Frangosen aus Graubunden augieben wollten, warf Giovanni be' Debici, von ben Benetianern unterftust, im Bergamaftifchen gurud; bann tam er wieber an ben Teffin und gerftorte bie Brude bei Buffalarg. burch welche bas Lager von Rovara mit ber Besakung von Bigaraffo in Berbindung war. hierauf führte ihm ber Ber-200 von Mailand bie mailandischen Miligen gu, und vereint griffen fie Biagraffo an, fturmten und nahmen es, brachten aber eine Seuche, Die bafetbft unter ben Rrangofen berrichte. nach Meiland, wo fie bald nachher 50,000 Menschen bas Les ben gekoftet baben foll. Auch in bas frangofische Lager von Rovara tam biefe Seuche, und bie Defertion, Die icon fruber unter bem gemeinen Bolt groß mar, becimirte nun auch Die Reiben ber ichweren Reiter von Abel, und 10,000 Schweis ver, welche bis Gattinara in ber Bal bi Gefia gefommen maren, wollten nicht weiter vorruden, fobag fich Bonnivet aus lebt entichlieffen muffte bie Refte feines Beeres gu ihnen gu fibren, mobei er auf bem bfilichen Ufer ber Gefig um einige Ranonen tam. Da auch mun die Schweizer burchaus an teis nem Angriff auf bie raich nachgerudten feindlichen Truppen Theil nehmen mollten, ma die frangofische Armee mit ihnen aurud auf Ivrea, mabrend ber übergang über ben Alug noch von einigen corfischen und provengalischen Kabnlein und einer Batterie gegen bie Kaiferlichen 2) vertheibigt werben follte. Diese

<sup>1)</sup> Sismondi p. 82 sq.

<sup>2)</sup> Diese waren bei biesen Unternehmungen allein: "non gli seguitando i Veneziani, ai quali, essendo entrati nel territorio del Duca di Savoia pareva avere trapassati gli obblighi della confederazione, per la quale non erano tenuti ad altro che alla disesa del Ducato di Milano." Guicciardini p. 189.

aber gingen bennoch burch eine Furth; Bonnivet sellsst ward verwundet; seine Leute stohen, und auch diese Batterie verlose er. Die Berwundung gab ihm Berantassung den Oberbeschl an Bayard abzugeben; auch dieser jedoch, der selbst bei der Nachhut blieb, wurde bald darauf zum Tode verwundet und starb, und die Torea folgten noch die Kaiserlichen der abziebenden Armee auf den Fersen. Nach vielsachem Berlust kehrte Bonnivet mit seinen Leuten durch das Rieder-Ballis nach Frankreich heim. Die ihm aus Frankreich bestimmt gewesenen Husserruppen kehrten inzwischen in Susa um; Siovanni de' Redici eroberte Novara; der Marchese da Pescara nahm Alessandria durch Capitulation, und der Herzog von Urdino Lodi.

So war Italien von seinen Feinden befreit, und Clemens, der Alles that um den Frieden für das unglückliche Land zu gewinnen, suchte den König von England und die Schweizer zu dewegen, als Garants des politischen Zustandes in Italien auszutreten und besonders Ersteren auch, durch seinen Einsluß den Erpressungen und Anmaßungen des Kaisers ein Biel zu seizen. Andererseits betrieb der Connetable von Bourdon den Plan eines Einfalles in das südliche Frankreich, welcher ohne Fortsetung des Krieges nicht auszuschven war, und der Kaiser sowohl als der König von England wurden so für diesen Plan gewonnen, daß der Erstere sein Heer, der Letzere Sülstere vasu bergab 1).

Schon im Julius führten Bourbon und Pefcaru gegen 26,000 Mann?) über ben Barz Lannop wollte mit 1000 schweren Reitern folgen. Eine spanische Motte sollte ben Bang an ber Kuste unterstützen. Wir übergeben bie Details biases über Italien hinaussührenden Unternehmens, dessen Summa diese war, daß die in Frankreich eindringende Armee nicht so vom Kaiser unterslützt wurde, wie er zugesagt hatte 3); daß Vescara sich nicht in das Innere wagen wollte, und das ber

<sup>1)</sup> Sismondi p. 91.

<sup>2)</sup> Es maren 7000 bentiche Langinechte babel unter Graf Eist Friedrich von Sallern. hiftoris ber Frundsberge Fol. 23 b.

<sup>8)</sup> Die cafilischen Stande versagten Rarl Gelber, auf welche er gerechnet hatte. Guic siardini p. 199.

Connetable, nachdem er einige Zeit Marselle belagert hatte, durch die Ankunst des Königs Franz in Avignon mit einem Heer und durch Pescaras Beigerung weiter seine Leute aufs Spiel zu seizen, gezwungen wurde sich Ende Septembers und ter Umständen auf Nizza und Finale zurüczuziehen, welche diesen Rüczug einer Flucht ähnlich machten und mit ausserreid dentlichem Berlusk verdanden. An demselben Tage wo ende sich Pescara die gebirgige Kuste verlassend nach Alba kam, zog Franz I, der auf einem anderen Wege vorausgeeilt war, dereits in Vercelli ein, sodas jener gezwungen war in Sinem Tage den Weg von Ada auf Voghera zu machen, um das Berzogthum nur wieder gegen den König vertheidigen zu können 1).

Franz I. wollte durch rasches Vordringen gegen Mailand alle jene nachtheiligen Lagen vermeiden, in welche Bonnivet durch sein Bandern gedracht worden war. Die Seuche hatte den Herzog Francesco und seinen Kanzler Morone aus Maisland vertrieden, und sie erlaubten nun sogar dieser Stadt, salls sie bedrängt werde, sich dem Feinde zu unterwersen?). Auch Tescara dielt es nicht für klug Besatung in der seuchenersstullten Stadt zu lassen, und am 26sten October zogen die letzten kasserlichen Truppen aus, während an demselben Tage auch sichen die Franzosen einruckten.). Nur das Castell blied von den Spaniern besetzt. La Tremouille ward von Franz I. zu seinem Statthalter ernannt.

Die kaiferliche Armee war nach dem unglücklichen Buge in die Provence vollig demoralisit; viele verliessen ihre Fahnen; die Cavallerie war ohne Pferde; selbst unter den Anführern war Mangel an Berkandniß, und die Franzosen hatten ihre Feinde leicht ganzlich vernichten können, hatte der König nicht ges

<sup>1)</sup> Sismondi p. 95. Guicciardini p. 202.

<sup>2)</sup> hifterie ber Frundsberge Fol. 34 a. "Franciscus Sfortig fiche von Meplan in das Schloß Picegeton. Dieronymus Moron ersmahnet die Burger, sie solten sich in teine Gefahr segen, sondern bath an Francosen ergeben, dem Meplan war db, lar und mehr benn fünfzigtausend Menschen allein in der Statt und auf dem Land saft jedermann an der Peftilenz gestorben und Alles verdorben."

<sup>3)</sup> Guicciardini p. 205.

glaubt seiner Chre wegen die Festungen im Ruden erst einenehmen und in der Hauptstadt des zu erobernden Landes seisnen Einzug halten zu mussen, welches er wieder seiner Ehre wegen nicht eher meinte thun zu können, dis das Castell eins genommen worden sei. So gewann Antonio de Lepva Zeit, seine beutschen und spanischen Aruppen in Pavia, Pescara, seine Spanier in Lodi wieder zu Ordnung und tapserer Haltung zu dringen. Lannop hielt Soncino beseht, und der Conpetable eilte nach Deutschland, um vom Erzherzog Ferdinand Unterstützungen zu gewinnen.

Der Hauptkampf entstand bald um den Besits von Pavia, da Franz am 28sten October sich vor dieser Stadt bei der Abtei S. Lanfranco lagerte und durch Herrn von Montmostency die Vorstadt S. Antonio am anderen User des Tessino besetzen ließ. Des Königs Absicht, Pavia beschiessen und sos bald sich eine Bresche sinde sturmen zu lassen, zeigte sich bei dem ersten Versuche als mit keinem Erfolg verdunden, und so ging man denn zu einer regelmäßigen, langwierigen Belagerung während der Wintermonate über, dei welcher man sich lange vergebens abmühete den Pavia zunächst berührenden Arm des Tessino abs und in den Gravelona-Arm hinzuleiten 1).

Inzwischen hatte sich Clemens von dem Kriege, der bloß in Volge von des Connetables Einfall in die Provence gesührt werden musste, ganz zurückgezogen; auch die Venetianer waren über diese Fortsetzung unzusrieden und glaubten nun doch bei einer Verdindung mit Frankreich sich besser zu besschandst im Glück, und der Kaiser, welcher sortwaldend bieses zunächst im Glück, und der Kaiser, welcher sortwaldend Francesco Sforza die Belehnung verweigert hatte, der Republik weit gefährlicher war als der König. Die Unsähigkeit der kaiserlichen Feldberren, Franz von Pavia zu verscheuchen, bestimmte endlich Clemens sowohl als die Republik zu Unterhandlungen, dalb auch zu einem Vertrag mit den Franzosen. Nachdem des Papsies Unterhändler, der Bischof von Berona, Giammatteo de' Shiberti, zuerst einige vergebliche Vermittelungsversuche zwischen dem König und den kaiserlichen Feldhauptleuten gemacht hatte, schloß er mit Ersterem sur Eles

<sup>1)</sup> Sismondi p. 102.

mens einen Bertrag 1), burch welchen ber Kirchenftaat und bie Republik Floreng fich gur firengsten Reutralitat und ber Abs ficht bekannten, bem taiferlichen Beere teine weitere Unterfluzgung zukommen zu laffen; Franz bagegen ben Kirchenstaat und die mediceische Herrschaft in Morenz unter seinen Schut nahm 2). Auf ahnlichen Grundlagen wurden bie Unterhands lungen ber Benetianer ebenfalls burch bes Papftes Bermittlung geführt, und ein Bertrag zwischen Franz und ber Republik zu Anfang Januars 1525 abgeschloffen, welcher Benebig 1525 von Karls Interesse trennte.

Um ben Raiser zu zwingen alle seine Truppen aus ber Combardel weganziehen und bie Bertheibigung Pavias aufzugeben, bestimmte Ronig Frang ein fleines Beer (200 Gleven. 600 leichte Reiter umb 8000 Mann au Aug) unter John Stuart, Bergog von Albamy, ju einem Angriff auf bas Ros nigreich Reapel, wo fich fofort bie Refte ber angiovinischen Partei fur ihn regten und namentlich Aquila und die Abbruggen nur auf Stuarts Antunft gu harren fchienen. Sannoy wurde von Reapel aus über die Gefahr unterrichtet, und ohne Descaras Wiberspruch mare mabricheinlich bie Combarbei bloggegeben worben; so aber traf gannop bloß babin Dagregeln, daß im Reapolitanischen selbst Gelber und mittels berselben Armpen aufgebracht werben follten. Stuart rudte fo langfam por, bag fure erfte faft jebe Beforgnig wieber fcmanb; boch schlossen fich bie kleineren italienischen Staaten fast alle ben Franzosen an und zahlten ihnen Contribution unter bem Titel von Subfidien, namentlich Bergog Alfons von Ferrara') und bie Republiken Lucca und Siena 4).

- 1) Paruta p. 589 sq.
- 2) Guicciardini p. 210.
- 5) Er gab 70,000 Al., bavon 50,000 baar und 20,000 in Muni: tion fur bie Artillerie. Giovanni be' Mebici, welcher im letten Belbange von ben taiferlichen Felbherren nicht mit gebuhrenber Aufmertfam: teit behandelt worben gu fein glaubte und ber fich beshalb zu Brang menbete, brachte biefe Munition in bas frangofifche Lager vor Pavia. Sismondi p. 108.
- 4) In Siena ward bei Annaherung Stuerts die Berfaffung vom December 1487, welche alle Monti aufbob (vergl. Abtheil. IV. S. 498),

Unterbest kam um die Mitte Januars der Connetable wieder in der Lombardei an. Einige hundert Reiter unter Graf Niclas von Salm und 6000 Mann österreichischer Lanzknechte unter Mark Sittich von Ems, ausserdem einige tausend Lanzknechte aus dem Reiche unter Georg von Frundsberg waren bereits vom Erzherzog Ferdinand dahin zur Unterstützung gesendet, und die-Benetianer gestatteten als völlig neutraler Staat den Durchzug; aber zu diesen Truppen sehlte es an Geld und in Pavia ausser dem Brode an nicht mehr als Allem, sodaß Lenva das Silbergeräthe der Kirchen munzen lassen musste, um die Soldsderungen zu beseitigen.

Trot biefes großen Mangels an Butfsmitteln beschloffen bie kaiserlichen Welbhamptleute bas Lager bes Koniges angugreifen, ebe berfelbe neue Buguge aus ber Schweig, Stallen und Frankreich erhalten habe. Die franischen und beutschen Fußknechte liessen fich burch moralische Bebel zu ber Bufage bringen, noch einige Beit ohne Solb bienen zu wollen; tannops Reiter, welche folden Mitteln nicht zuganglich waren, gewann man mit bem noch übrigen Gelbe. Enblich am 25ften Sanuar brach bas kaiferliche heer von Lobi in ber Richtung auf Marignano auf, bann folgte es bem Lambro und naberte fich Pavia. Der Konig rief bei ber Annaherung beffelben la Tremouille aus Mailand at fich, und in dem Kriegsrathe, web cher gehalten wurde, fuchten alle feine tuchtigeren Felbherren ihm worzustellen, bag er fein Lager verandern muffe, bag et einen Angriff nicht abwarten burfe ba, wo er zwischen ber Befatung ber Stadt und bem angreifenben heere in ber Mitte fei.

Allein Franz I. und sein Gunstling Bonnivet waren ber Meinung, daß man der Ehre des Königes Etwas vergebe, wenn man ein in seiner Gegenwart einmal begonnenes Unter-

wieber eingeführt, und eine kleinere Balie im Januar 1525 von 78 Gliebern hergestellt. Diese kleinere Balie übertrug am 17ten Februar ihre ganze Gewalt einem Ausschuß von 16 aus ihrer Mitte. Malavolti l. c. fol. 124. Panbolfos be' Petrucci Sohn, Fablo, hatte auf bes Papstes Betrieb zurücklehren burfen, war aber auch schon wieber vertrieben. Guis ciardini p. 223.

nehmen wieder aufgebe 1), und die Belagerung muffte fortges fest werden, nur zog man das Belagerungsheer in ein einziges besestigtes Lager auf dem linken Ufer des Tessimo nahe an seinem Ausstuß zusammen. Auf der Gravelonainsel blieb nur ein kleines Corps.

Pescara naherte sich langsam, eroberte das Castell von St. Angelo gegen Pirro da Bozzolo, den Bruder Federigos; der Markgraf von Saluzzo, welcher dem König Histruppen zusührte, wurde von den Mailandern im Alessandrinischen geschlagen. Gian-Lodovico de' Palavicini, der ein anderes Hilfelcorps sührte, wurde am 18ten Februar in Casalmaggiore übersfallen und gefangen, und Gian-Jacopo de Medicis aus Mailand übersiel Chiavenna?) und verursachte dadurch den Abzug von 6000 Graubündnern aus dem Lager des Königs, welchen sich unter dem Vorwand, ihren Bundesgenossen Hilfe leisten zu müssen, auch viele Schweizer anschlossen.

Schon ehe diese kleineren Verluste die Franzosen trasen, waren die Kaiserlichen benselben bei Pavia ganz nahe zugerückt, benn am Iten Februar hatten sie dei Sta. Giustina eine Miglie vom französischen Lager das ihrige bezogen 3); zwischen beiden war ein kleiner, aber tiesgedetteter Fluß, die Vernacula, in der Mitte. Pescara überzeugte sich bald, daß es unmöglich sein wurde die Feinde mit Ersolg in ihren Schanzen anzugreisen, doch sanden täglich kleinere Tressen statt, und Pescara war von unermüdlicher Thätigkeit. In Folge eines zeuer Gesechte ward Siovanni de' Medici so hart am Schenzel verwundet, am 20sten Februar, daß er das Lager verlassen und nach Piacenza gehen musste.

<sup>1)</sup> Guisciardini p. 229. 230. Auf biefe Art von Chre bezieht fich bann ber von ben Franzofen bis zum Etel abgebroschene Ausfpruch Kranzens in bem Brief an seine Mutter nach ber Schlacht von Pavia, das Alles verloren sei auffer ber Chre. Gönnen wir boch gern ben Kranzosen biese formelle Lumpenehre!

<sup>2)</sup> Geschichte ber Eidgenoffen mahrend ber Beiten ber Kirchentreinnung von I. I. hattinger B. I. S. 175 fg.

<sup>3)</sup> Guicciardini p. 235.

<sup>4)</sup> Sismondi p. 120.

In ber Racht vor bem 25ften ') gelang es Pefcara feinen Reffen, Alfons b'Avalos, Marchefe bel Quafto, mit 6000 M. au Ruf (theils Italiener, theils Spanier, theils Deutsche) burch eine Lude in ber umgebenben Mauer in ben Thiergar ten bes Schloffes von Mirabello zu bringen; er felbft folgte mit einem zweiten, gang aus spanischer Infanterie bestebenben Corps. Lannop und ber Connetable führten bie übrigen beutfchen Truppen nach. Auch zwei Reitergeschwaber begleiteten Erft als bie Raiserlichen bereits gang in biefes für bas franzofische Lager bochft wichtige Local eingebrungen was ren, bemerkten es bie Krangofen, und auch nun binderte ber Ronig burch einen Reiterangriff auf Die feinblichen Rugvoller gleich anfangs feine eigne Artillerie auf biefelben zu schieffen. Das kaiserliche Beer konnte sich also in Schlachtorbnung entwideln und Frang, welcher augleich fein Lager gegen Lepvas Ausfalle aus ber Stadt zu beden und bie Compagnien überbies nicht vollzählig batte, kam in eine febr nachtheilige Lage. Trot bem erfocht anfangs feine Geneb'armerie einige Bottheile; entblogte aber in ber Meinung, Alles fei fcon burch ibren Ungefium gewonnen, die Flügel, die sie zu beden batte, und binderte burch ihr Erscheinen auf allen Theilen ber feindliden Schlachtlinie überall bas eigene Gefchut, mabrend fie felbft balb burch Defcaras biscavische Ruseliere fo ins Gebrange tam. baß fie ibre bichten Geschwaber lofen muffte?). hierauf

<sup>1)</sup> Dies war Karls V. Geburtstag. Pottinger a. a. D. S. 178. — Die Details ber Schlacht, die hier zum großen Abeil übergangen werden, habe ich bei Pottinger am sorgsältigsten zusammengestellt gesumben. — Dem Kampf ber Schweizer im französischen heere giebt Pottinger eine andere Stellung in der Reihe der einzelnen die Schlacht ausmachenden Aressen, und ich glaube, er hat Recht, din aber, da ich mir nicht hinlänglich gebildetes militairisches Urtheil zutraue, um mit Bestimmtheit das Richtige bezeichnen zu können, dei dem Wirrwarr von Berichten, im Aert der gewöhnlichen Darstellung gesolgt.

Diftorie ber Frundsberge Fol. 42. "Die Dispanier, von Matur geschwind und ringsertig, haben sich getheilt, sind ben Repfigen auf die Seiten gewichen und ohn ein Ordnung viel Hausen gemacht, wie sie vom Markgrafen waren unterricht; das war ein newe Kriegskunst, aber schröcklich zu horen, daß so mannliche Kurisser und tapsere Pauptleut durch wenig und zerstreute Fußtnecht von den Pandrohren zu Grund gingen."

wiff Pekaras Reffe mit feinen Reitern bie Schweizer auf bem rechten Flugel unter Anne be Montmorency an und warf fie in bie Mucht. Bunachft ben Schweizern ftanben unter Richard von Guffolt beutsche Langinechte mit fcwarzen gabnlein, welche ben Franzosen dienten und von einem Langenmantel aus Augsburg geführt wurben. Diefe wurben gang von Frumbebergs beutschen Lanzlinechten gefchlagen; Langenmantel felbft blieb. Mer auch Pescara, als er eben zu Frundsbergs Schaar geritten war um fie anzuseuern, ward verwundet und mit Dube gerettet. Der Anbrang ber: beutschen Schaaren im taiserlichen Beere ließ balb bie Schlacht ganz gewinnen, und ba auch bie italies mischen und spanischen Truppen ihre Anstrengungen nun alle vereinigten, sogar Levoa von ber Stadt aus, brangte fich ber lotte Rampf noch um bes Ronigs Perfon. Bonnivet, Lefcuns und viele Andere vom besten frangofischen Abel fielen, noch Mehrere wurden gefangen; enblich war ber Ronig mehrfach verwundet und fo von feinen Beinden umringt, daß er ber Bitte eines ber ben Connetable begleitenben frangofischen Mitz ter nachgeben und feinen Degen an gannoy abgeben muffte 1)k

Die Nachricht von der Sefangennehmung ihres Königes muchte allem Widerstand der Franzosen ein Ende; sie floben nur noch, wurden aber von der nachsehenden Besatung Pasvias schonungslos niedergemetelt; viele der fliehenden Schweizzer ertranken im Zessin. Der Herzog von Alengon, welcher die Nachhut besehligte, zog sich so schwadvoll nach Viemonit zurück, das ihm hernach die Scham darüber mit den Lod brachte. Leodoro der Ariulzi räumte Malland — das ganze Herzogthum war durch Einen Schlag besreit, und Franz wurde, obgleich ehrenvoll behandelt, doch in strenze Wacht nach dem Castell von Pizzighettone gebracht.

2. Bis zur Einnahme und Plunberung Roms burch bas kaiserliche heer im Fruhjahre 1527.

Die Gefangennehmung bes Roniges von Frankreich und bie gangliche Nieberlage feiner Armee rif alle kleineren italienischen

<sup>1)</sup> Bgl. Franz I. bargeftellt von herrmann G. 198.

Siggten aus ber bequemen Lane einer neutralen Saleung und ließ niele von ihnen bitter bereuen, die Berbindung mit bem burch bie Ratur ber Berhaltnisse nothwendig machtigeren Rarl ber anderen mit bem momentan und burch eine Reibe Bufalle machtiger geworbenen Sonige jum Opfer gebracht ju baben. Dag fich bas mabre Berbaltnig ber beiben Rampfer in Stae lien mit solcher Raschbeit und Racht entwickeln wurde, batte Riemand erwartet, Alle batten geglandt, beibe Rebenbublez wierben fich noch lange bie Wage halten, bis neue unverbere gesehene Umstände, wie so oft gestieben war, vielleicht ben Boben, auf welchem Rarls Dacht rubete, gang unterwühlten: Benebig, taum felbft erft aus bem Rampfe geschieben und schon wegen ber Rabe bes Kriegs an feinen Grenzen beforgier, war noch gerufteter und tonnte alfo auch mehr auf Ridcfichten, Die ber Sieger nehmen wurde, rechnen. Papft bagegen batte mit allen feinen Beinlichen Erfparniffen, bie überdies jum Abeil bas öffentliche Wohlbefinden hemmten, fich nicht bie nothigen Gelbmittel ju verschaffen gewuft, um nothigenfalls burch feine eigene Ariegemacht bem Sieger fo wiel Achtung einzuflößen, bag er fich nicht gang beffen Gnabe preibgegeben gefühlt batte. Diefelbe Rargbeit bie als Sabfucht, bielelbe feine Rlugheit die als bintertiffige Schlaus beit erschien, bienten in biefer Lage ber Dinge nur bagu von Clemens die Bewohner bes Kirchenstaates ebensowohl als bie Morentiner abwendig ju machen. Bei ben Letteren, bie num alle Macht in ihrem Staate in letter Infang von einem Papfie abhangig faben, erwachten Savanarolas antibierambic fde Lehren von neuem im Gebachtnif, und alle Unterthamen bes Papftes faben mit einer gewiffen Schabenfreube feine Berlegenbeit.

Die Dhnmacht ber bebeutenberen Staaten Italiens muffte aber wieder bas größte Leiden für die Unterthauen und diese Leiden bie Strafe ihrer Schabenfreude werden: benn die kaiferliche Armee, welcher auch nach bem Siege ber schuldige Sold nicht gezahlt werden konnte, kam dis zum Auffersten der Buchts losigkeit; alle erklatten nicht weiter dienen zu wollen, die die alten Soldschulden bezahlt seien; viele, wie die Besahung von Pavia, betrachteten sich die zu dieser Zahlung saft als unab-

hangige Kriegsbanden; einzelne, mit der Beute die ihnen das Gind zugeworfen zufrieden, verliessen die Fahnen und zogem zur Seimath; die ganze Armee war nicht zu brauchen, bevon Geld geschafft wurde, aber sie hauste im Lande und beging Gewaltthaten die dies geschah; doch siel auch das Geldschaffen gebstentheils Italien zur Last.

Im mittleren Italien war zwar noch eine franzofische Sziegsmacht, beren fich Glemens zu feinem Schuge batte bes bienen konnen, die namlich Stuarts, welche, ba bie frango: fifth gefinnte Familie ber Orfini auch geworben batte, fich int Bracciano, wohin fich Stuert jurietting, leicht noch vergrößeit. werben tonnte; aber andererfeits hatten bie faiferlich gefinnten Colonnas ebenfalls Kriegsleute gefammelt, binberten Buzüge italienischer Daufen zu Stuart und griffen bie orfinischen Leute bei und in Rom felbft an 1). Durch ben Schreden über die Rieberlage ber Frangofen, über ben Berluft feiner Briefe an ben Ronig, welche in bem frangofischen Lager von ben Raiferlichen genommen wurden, burch bie Anfoberungen ber faifers lichen Felbhauptleute war Glemens in die größte Ungft gefett. als ibm bie Benetianer ein Bundniß ju gemeinfamem Schut! anboten, ju welchem fie auch ben Bergog von Merrata einbeben, und mobel bie Absicht war, gemeinschaftlich 40,000 Schweizer in Gold zu nehmen und fich von ber Konigin Mutter, ber bamaligen Regentin von Frankreich, Stuarts fleine Racht gur Berfugung ftellen ju laffen. Die Benetianer fanns, ten ben ungludseligen Buftand ber kaiferlichen Armee und wunfch= ten beren Fuhrern burch rasche Rustungen sowohl zu imponisren als ihnen zu Erkampfung weiterer Vortheile feine Beit au laffen.

Schon war Clemens geneigt auf biese Plane ber Benestianer einzugeben, als ihm Deputirte von Piacenza bie Noth Parmas und Piacenzas vorstellten, in beren Gebiet die kaiserslichen Generale ben größten Theil ihrer ausgelassenen Kriegsbanden geführt hatten, und der Bicekonig von Neapel, Lannon, ihm zu gleicher Zeit gegen eine Gelbsumme bes Kaisers Garantie für die mediceische herrschaft in Florenz und ein Schutz-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 142. 143. Guiceiardini vol. VIII. p. 6. 7.

binduis mit dem Kaiser überhaupt antrug. Wieklich ließ er sich verleiten den einzigen Weg, sich einigermaßen in politischem Ausehn zu erhalten, den ihm die Benetianer zeigten, wicht einzuschlagen und unterzeichnete am Isten April zu Rom einen Bertrag zwischen ihm und der Republik Florenz einersseits und dem Kaiser und dem Herzog von Malland anderersseits, dem zu Folge sur den Kirchenstaat 200,000 Ducaten an die kaiserliche Armee gezahlt werden musten und ebensouses sier Florenz, wogegen dem Papst die von dem Herzog von Verrara noch besetz gehaltenen Ortschaften Weggio und Rubsbiera wieder verschaft werden sollten 1).

Sobald sich der Papst von den übrigen italienischen Stadeten getremt und durch seine Jahlungen den kaiserlichen Feldeberren zum Theil die Mittel an die Hand gegeben hatte ihr Heer zur Ordnung und zum Gehorsam zurückzustähren, soderten diese von den andern italienischen Hertschaften verhältnismäßig entsehliche Contributionen?). Ansserbem kamen dem kaiserlichen Heere 200,000 Ducaten aus Spanien zu, und was noch sehlte um die Goldschulden abzutragen, brachte der Herzog von Maisland aus. So war das Heer den Ansützern wieder zu Wisselen, und biese erhöhten num auch gegen den Papst und Voor vonz ihre Voderungenz legten; statt die früher dort einquars

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 12, 18.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 145. "Ils demandèrent 50,000 duc. au duc de Ferrare: 15,000 au marquis de Montferrat; 10,000 aux Lucquois; 15,000 aux Siennois." Die Plane bes Papftes in Siena bie Berrichaft ber Petrucci und bes Monte ber Reuner berguftellen icheiterten num, ba bie taiferlichen Felbherren gegen bie gemachte Bablung ber Sanefer geschehen lieffen, bag bas haupt ber Reuner, Meffanbro Bichi, ermore bet warb. Aleffanbro hatte namlich baburch bag er in bem Ausschuffe ber Balie bas größte Ansehn genof und überbies gum Monte ber Reuner geborte, ber Berrichaft beffelben bie Bege zu bahnen geschienen. Die Gegner ber Reuner und ber Petrucci, welche Aleffanbro ermorbeten, bieffen Libertini. Am 7ten April murbe bann bie bitherige Balie und ihr Ausschuß abgeschafft, und eine andere Balie von 21 Mit: gliebern, welche alle brei Monate crnevert werben follte, wurde fo eingerichtet, bag wieber brei Monti (Reuner, Popolaren und Ebelleute)' baran Theil batten. Der Monte ber Bwolfer tam zu bem bes Popolo; ber ber Riformatoren blieb bei bem Abel, mit welchem er vereinigt gewefen wer ver ber Aufhebung ber Monti. Malavolti l. c. fol. 125 a.

tierten Ermpen heranszusühren, neue in das Placentinische; vertaugten von den Florentinern noch bobere Contributionen; dem Herzog von Ferrara garantirten sie das früher dem Airschenstaat zugesagte Reggio mit Rubbiera; well der Kaiser diese Bedingung der Convention mit dem Papste nicht vatisscirte; duz, nachdem Clemens einmal die einzige politisch würdige Rolle, die ihm blied und von den Benetianern angedeutet war, aus Mangel an Muth versehlt hatte, sah er sich ganz der Wilklur der kaiserlichen Generale preisgegeben. Stuart hatte sich inzwischen mit Lovenzo degsi Desini da Ceni und mit dem besten Apelie seines kleinen Heeres in Civitavecchia eingeschifft.

Die Roberungen welche ingwischen Karl V. an Rrang ftellte für ben Frieben und für bes Letteren Freiheit, waren fo übertrieben, daß fie nicht angenommen werben konnten. Die übermacht welche burch bie Gefangemehmung bes St. mias ber Raifer in eurspäischen Angelegenheiten erkangt batte, bie Art in welcher er biefe Ubermacht fcbien geltenb machen m wollen, erfüllten auch ben Konig von England um fo mehr mit Giferincht, als Rarl burch Bernachlaffigung bes Carbinals Bollen (bes Ginftlings und Bertrauten Beinrichs VIII.) Die fen von fich abwendete; biefe Stimmung aber bes Kömigs von England wirkte infofern auf bie italienifchen Berbaltniffe gurud. als die Benetianer burch die Kenntniß bavon bewogen wurden ben taiferlichen Relbherren alle Zahlungen zu verweigern, mabrend fle fich frither fcon geneigt gezeigt hatten auf die 100,000 Ducaten, welche jene als rudftanbige, von ber Republit zur Bertheibis gung Mailands zu gabtenbe Subfibien foberten, 80,000 abgutraden bie fie nun auch nicht gablten. Die Benetianer tonnten um foreber wieder kraftig auftreten, als Pescara einen großen Theil ber beitfichen Banginechte entluffen batte, weil Rrieg gunachft nicht zu flibren war und bes Raffers Raffe mohl einiger Schonung beburfte. Frang I. boffte von Ratl in Spanien verfonlich beffere Bebingungen zu erhalten als burch beffen Unterbanbler, Abrian von Beuren, ben herrn von Roeur, und wils ligte in bie Einschiffung zu Porto fine, welche ihm kannov porfcilug. Co fcien fich bie Entscheidung bes gangen Ber-

<sup>1)</sup> Guisciardini l. e. p. 11. Leo Geschichte Stallens V.

battniffes auffchen bem Saufe Sabebung und Frandtrid ent ein anderes Serrain zu verpflangen; zugleich aber erfchiemen nun die italienischen Angelegenheiten Frang felbst unwichtiger. und bie Unterhandlungen nahmen eine Wenbumg, welche Italien gang ber Gnabe bes Raifers anbeimgugeben ichien. Die Staaten Staliens boten Alles auf, Die Conigin Regentin aut Bestigteit ben Anfoberungen Raels gegenüber ju bestimmen, und als enblich alle Hoffnung ichwand, daß vom franzbisichen hafe fir Italien noch Etwas gethan werben wurde, folog fich fogar ber Bergog Francesco Sforga von Mailand ben übrigen italies nischen Dachten an, welche nun alle von bem Gebanten befeelt wurden, bag Etwas gescheben, bag man einmutbig banbein muffe, um bie Barbaren von Stalien abzubalten. Roch wer Francesco nicht formlich vom Raifer belehnt, noch wurde er nicht vom Raifer gang als unabhangiger gurft bebanbett, und Rarl fcbien nur auf beffen Sob ju barren, mm bie Lome barbei mit ben beutich:habsburgifchen Befigungen zu vereinigen.

Der Connetable Bourbon, ber an Frangens Person eine Art Pfand ju haben glaubte fur bie Erfullung ber Berfpres dungen, welche ihm früher ber Raifer gemacht batte, war burch bie Einschiffung bes Konigs nach Svanien auf Lannous Betrieb bochlich verlett; auch Dekaras Eifersucht auf Lanner war burch bie Gunft, in welcher biefer bei Karl ftanb, erreat. Bei biefen Primiffen unternahm es ber Kangler bes Gergegs von Mailand, Moroni, mabrend Bourbons Abwesenbeit (bent biefer war nach Spanien geeilt, um wenigstens gannop nicht als ben Sieger von Pavia feiern zu laffen). Defeara, ber felbft in Italien geboren, beffen Familie, obwohl and Spanien flame ment, feit fast einem Sabrhundert in Reavel aufäffig war, für bie italienische Sache ju gewinnen !). Moreni bot Descara fogar, als er ibn gegen feinen Beren erbittert feb, im Ramen Benedigs und bes Papftes die Krone von Reavel an, menne er seine Thatigkeit mit ber ihrigen zu Befreiung Italiens vent ben Barbaren verbinden wolle. Pelcara ging leibenschaftlich auf biefen Dlan ein, verlangte Aufflarungen über ber verbimbeten itglienischen Staaten Abfichten und Gulfemittel und er-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 156. Guiceiardini:p. 55,

tielt fie von Moroni, ohngeachtet biefen ber papfliche Bauelle machtigte Giammatteo be' Ghiberti warnte.

Sobald Pefcara eingeweiht mar in biefe Staatenverfdmat rung gegen ben Raifer, erhob er formelle Schwierigfeiten. Der Unterschied, daß ber Saiser als Konig von Renel fele ummittelbarer Lebensberr, ber Papft aber, von welchem ber Raifer bas Konigreich zu Leben trug, fein Oberlebensberr feis leuchtete ihm ein; aber ob er bem unmittelbaren Lebendberme bie Erene brechen durfe, um fie bem Dbeckebensberen au bale ten, barüber erfichte er fich im Zweifels er mollte barüber von Rechtsgelehrten eine Erklarung, fowie barüber, ob ibn ber Pabft von feinem Diensteibe enthinden tome, und menn en bies tonne, ob baburch nicht bloß fein Semissen berubigt werde. seine Shre bennoch bestedt bleibe. Der Carbinal Mecolti, ber Rechtsgelehrte Angelo Ceft suchten Pefcara butch weitlaufige Abhandlungen für bie Bunfche Italiens ju befimmen 1), mab rend ihn ber Papft noch beobachten, jugleich aber auch in England unterbandeln ließ, um Ronig Beinrich gang auf feine Seite ju gieben.

Inzwischen ließ bie Regentin von Frankreich im Innius gu Benedig inegebeim erklaren, bag fie ben Bergog Frang cesco in Mailand (auf welches alle frangefischen Unspruche bei ben Unterhandlungen mit Rarl aufgegeben maren) anertennen und: Matien nun boch beifieben wurde, wenn beffen Bolter eine entsprechenbe Anftrengung fier ihre Gelbftfinbigfeit machten 2), Der Bifchof von Baveur unterhandelte bald nachher als frans ablicher Bevollmächtigter biese Angelegenheit weiter mit ber Republit; Alberto be' Dii ba Carpi in gleicher Gigenschaft mit dem Davit. Als man bis jum Abichlif ber Unterhands lungen gefommen war, foute Sigismondo Sangie bie Bertrageurkunden gur Ratifitation nach Paris bringen. Rauber tibieten ibn im Brefeianischen, und ber Papft glaubte in beg Angft Alles burch bie Spanier, in beren Sante er ben Boton gefallen wähnte, eutbeitt. Bon einer anbern Geite ber brangte fic bie Beforgniß auf, bie Regentin, bie fogar in bas Ge-

<sup>1)</sup> Siftorie ber Frundsberge Fol. 54 b.

<sup>2)</sup> Sismondt p. 161. Monatlich wollte fie 40,000 Abir. gablen.

beimniß von Vescarus Mitwirkung eingeweibt war, moge biese Mitwissenschaft misbranchen, um für die Aufopferung ber Staliener bes Konigs Freiheit leichter ju ertaufen; und in ber That war Rarl V. um bie Mitte Septembers fcon mit ben Anerbickingen befannt, welche bie Staliener Pefcara gemacht batten, und es waren nur zwei Wege bentbar, auf welchen biefe Kenntnif an ben : Raifer gekommen fein konnte, entweber burd Befeara felbft; ber bem Raifer Erbffnungen gemacht baben tonnte, inn fich ficher au ftellen, ober burch bie Regenting Blelleicht fanben Mittheilungen an ben Raifer von beiben Seis ten katt, vielleicht wurden die Bekaras erft burch vorgannige von Seiten bes frambfifchen Sofes veranlafft; gewiß ift, bag and-von Pefcara bergleichen und zwar burch Bermittelung Stambattiffa's be' Caftalbi gemacht wurben 1), und bag Des scora nach biefem Berrath bie Unterhandlungen mit ben Italienern noch fortsette.

" Unterbessen hatte ber Herzog Francesco endlich im August Die Belehnungsurtunde für bas Berzogthum Mailand erbals ten, für welche Berrichaft abermals Lebensgelber aller Art in großen Gummen zu zahlen waren. Allein schon langere Beit war er tranflich, und seine Krankbeit führte fichtbar bem Tobe 341; Descara's nahm bas Berhaltnif ber Combarbei bei Franteftes bevorfithenbem Lobe jum Borwand, feine frankfen Truppen zusammenzuziehen, ohne Moronis und ber andern verfcmorenen Machte und Staatsmanner Aramobn zu erregen, wohner bas Borbaben berfelben, biefe Truppen in kleine Schagren vereinzelt ermorben zu laffen, vereitelt murbe. Des fcara entibieb fich num endlich gang für ben Raifer, warf ben Mantel ber Berftellung gegen feine italienischen Genoffen ab und ließ am 14ten October, ba er felbft erfrankt war, Deroni zu fich rufen nach bem Caftell von Rovara, wo biefer mit ibm nochmals, mabrent Lenva binter ber Zanete verfleckt war, alle Plane ber Berfchwornen besprach 2). Beim Austitt aus bem Bimmer warb Moroni gefangen genommen und nach ber Beste von Pavia zu weiterer Untersuchung geführt.

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 57.

<sup>2)</sup> Guicolardini p. 67.

wohn auch Pescara sich bringen ließ. Der Herzog von Rais land, seines besten Rathgebers beraubt, soldst schwer erkrankt, liesette an Pescara alle sesten Plage bes Raisandischen, die bieser noch nicht besetzt hielt und verlangte, aus, dis auf die Stadelle von Cremona, die er verweigerte, sowie die Erlaubsnis das Schloß von Nalsand mit Angrisswerken sur weitere mögliche Källe zu umgeben. Auch schützte Francesco mehrere Personun, beren Auslieserung der kaiserliche Feldherr soderte, schloß sich endlich mit 800 Mann auserlesener Aruppen zu kuß in dem Schloß von Nailand ein und ließ auf die Spanier schließen, welche an Angrisswerken arbeiten wollten.

Durch alle biese Vorgange in ber Lombarbei sahen sich bie meisten italienischen Staaten bem Kalser gegenüber vollig biosgestellt; boch war selbst bieser allgemeine Schrecken nicht im Stande die Benetianer wieder von dem einmal eingeschlazgenen Wege abzulenken, an bessen Versolgung sie zunächst auch bei der Berschlimmerung von Pescaras Krankheit durch keine aussere Gewalt gehindert wurden. Pescara starb endlich am Iosten November.

Unter biesen Umständen wiederholte die Regentin von Aranfreich ihr Berivrechen, monatlich 40,000 frangofische Thas ber gablen gu wollen gur Befoldung von ichweigerischen Krieges leuten. Daan versprach fie ben Stalienern 500 frangbiische Bleven, und bie Benetianer brangten Clemens bie Sand gu reichen zu einer Liga gegen ben Raifer, ebe beffen Beer von neuern verflärft, ebe einer von bessen abwesenben Belbhaupts leuten nach Italien gurudgefehrt fei. Der Papft aber war zu beinem muthigen Entschluffe zu bringen, theils weil er fuhnen Unternehmungen von Ratur abgeneigter war als bem verbedten Spiel biplomatischer Unterhandlungen, theils weil unter feinen nachften Rathen ber Erzbischof von Capua, Nicolaus von Schomberg, ebenso entschieben bem Raiser als Ghiberti ber italienischen Sache augethan war. Schon war Glemens einmal von ber italienischen Partei gan, gewonnen, als ber Comthur herrera in Genua landete, um ihm von Selten bes Raifers neue Borichlage zu thun, und er daburch abermals veranlafft murbe in feiner Unentschiebenheit zu mbarren. Go ging bas Sabr 1525 pollends zu Ende.

Der erfte Manet bes Jahres 1520 gab burch ben Iche schließ der Unterhandlungen über die Freilassung bes Königs Franz allen europäischen Angelegenheiten eine bestimmtere Wenden bung: benn die Freilassung fand bann am 18ten Marz, aber unter Bebingungen statt, welche nothwendig den Beginn neuer Kämpse des Königs Franz mit dem habsburgischen Sause, keinesweges aber Frieden zur Folge haben mussten.

Raum wurde bie Befreiung bes Konigs von Frantreid befannt, als bie Benetianer und ber Papft Gefanbtichaften an ibn abordneten, vorgeblich ihm Glud ju munichen, in bet That um ihn auszuforschen und, falls er geneigt fei ben mabriber Bergleich, ber ihm bie Freiheit gurudgegeben batte, gu brechen, ibn zum Anhaltepunct neuer bem Kaifer feindlicher Berbindungen gu machen !). Gie fanben ihn geneigt. Seine Minister erklarten, nicht mehr um Mailand, um Reapel 318 gewinnen, wurden bie Frangofen in Italien Rriege führen, fom bern bloß um biefe Landschaften bem Kaifer gu entreiffen. Aus 22sten Dai 1526 wurde ein Bundesvertrag mit Clemens, mit ber Republik Benedig und bem Bergoge von Railand fest verabrebet, burch welchen Bertrag die fogenannte heilige Liga gebildet murbe. Der 3med berfelben mar, bem Bergoge bas Bergogthum Mailand als unabhangiges, felbftfanbiges Fin-Renthum, bem Ronige aber auffer ber Freiheit feiner fur ibn als Geiseln eingetretenen Gobne, Die Graffchaft Afti und ben Staat von Genua ju verschaffen und ju erhalten. Der Betrag ber Armeen, ber Klotten, Die fur biefen 3wed thatig fein follten, murbe genau bestimmt, und aufferbem festgefest, bas auch bas Konigreich Neavel ben Spaniern entriffen und von ber tomischen Kirche einem italienischen Runten übergeben merben follte, welcher neue Konig von Reapel bem Konige von Frankreich zur Abfindung für beffen Ansprüche jabrlich eine Summe zu zahlen batte.

Noch ward der Herzog von Mailand von den Spaniern unter Leyva in dem Castell seiner Hauptstadt belagert und hatte nicht mehr für den ganzen Monat Zulins Lebensmittel. Ihm also musste dies vor allen Dingen zu hülfe kommen, und

<sup>1)</sup> Sismondi p. 188. Guicciardini p. 110: 111.

feben : ebe bit Untergeichung bes. Bettrags fatigehabt, batten bie Benetimer und ber Papft Anstalten bagu getrofe fen 1). Der Bergog von Urbino als Reibhauptmann ber Beverbiff war mit affen Kinassieren ber Republik und 6000 D. ju Fuß bis zur Abba vorgeruckt; ber papfiliche Relbbauntmann Guibe be' Rangoni aug mit 6000 Mann zu Fuß zu gleicher Beit mach Piacenza, beffen Gebiet fowie bas von Parma von ben Spaniern auf bas bridenbfte gebranbschatt worben war. Der fchon früher ermichnte Gianjacopo de Medicis aus Mais land, ber, weil er fich Anfangs 1525 bes festen Schloffes von Menfo bemachtigt batte und eine Zeit lang von ba aus ein vanbritterliches Umwefen trieb 2), gewöhnlich ber Caftellan von Duffo genannt werbe, wollte 6000 Schweizer für ben Papft, Ottaviano Sforga, ber Bifchof von Lobi, ebenfoviele für Benedig werben 3), und schon Anfangs Junius geb bie Liga Beis best Gelb, bies ins Bert ju fegen. Bitello be' Bitelli führte um Diefelbe Beit ben florentinischen Seerhaufen bem papftlichen Felbhauptmann ju; auch Giovanni be' Mebici fand fich bei Rangonis Beere ein, und Guicciardini als Stattbalter best Papftes. Rur Frang I. zogerte noch mit befinitiver Ratification, weil er fir bie inawischen mit Karl lebbaft betriebenen Unterhandlungen Beit gewinnen wollte, und verlangte alfo, bevor er ratificire, die Ratification von Benedig und vom Dapst. Auch Rard V. suchte noch burch Ugo be Moneada zu unterbenbeln und die Liga wieber zu lofen, boch gelang ihm bies wicht und ber Rrieg follte zu Gunften bes Berzogs von Dais land beginnen; aber an ber Spice aller friegerischen Ungelegenheiten fant ber herzog von Urbino; felbft Guibo be' Rangoni marb ihm untergeordnet, und bes Herzogs ganze Rriegs fliseung bestand barin, für bas Beer, bas er führte, unangreifbare Lagerstätten zu fuchen und jebem Treffen auszuweis den. Er erklarte also nicht noch weiter vorgeben zu wollen, bis pon ben schweizerischen Soldnern wenigstens 5000 ange-

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 181.

<sup>2)</sup> über ibn vergleiche man hottingers oben citirtes vortrefftbies Bert Bb. I. C. 138 fg. 173 fg. und anbermarts.

<sup>8)</sup> Guicciardini p. 133. 134.

kommen feien. Allein die Schweizerwerkungen hatten, keinem Fortgang, benn ber Bischof von Lovi war den Eidsgenossen fast unbekannt; der Caskellan von Musso aber siel nicht aus seiner Rolle und verwandte das ihm anvertraute Geid größe tentheils zu eignem Nuben 1).

Die spanischen Kelbberren in Mailand, Antonio be Lenva und Alfonso b'Avalos, Marchese bel Guafto, suchten absichts lich bie Mailander, mit benen fie frither ein vertragsmäßiges Abkommen getroffen hatten, jum Auffiand ju reizen, um tere poristisch gegen sie verfahren und sich baburch ben Rieden gegen fie fichern au fonnen, falls Schweigerfolbner bennoch ber= angogen; benn bas Bolt von Mailand zeigte fich gegen bie Spanier in jeder Beise ergrimmt 2). Ginen Burger, ber fie nicht grußte, lieffen fie am 17ten tobten; gleich barnach brei andere, bie über beffen Schidfal Hagten; und mas fie gewollt. war erreicht, benn bas Bolf griff zu ben Baffen, war aber balb bem Rampfe nicht gewachsen und musste sich entwaffnen laffen; alle Burgerhauptleute und flabtische Beborben mufftent Die Stadt verlaffen. Bie in Mailand mar bas Berfahren ber Spanier fast in allen Ortschaften ber Lombarbei; boch batten ibre Gewaltthätigkeiten nicht überall ein gleich gludliches Enbez benn in Lobi bemachtigte fich Luigi be' Bistarini in ber Racht bes 24ften Junius eines Thurmes an einer Baftion. Leute des Herzogs von Urbino waren verabrebetermaßen in ber Ribe. und balb kam Malatesta be' Baglioni mit einigen Tausend venetianischer Golbner in bie Stadt; ber Bergog von Urbino folgte ibm. Die Spanier hatten fich in die Citabelle gurudgezogen, raumten aber, nach einem vergeblichen Berfuche fic ber Stadt wieder zu bemachtigen, auch biefe.

Auch nun aber noch hinderte der herzog von Urbino jedes raschere Bordringen auf Mailand, indem er vor einem gewagsten Treffen die Schweizer bei feinen Fahnen sehen wollte.

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 148.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 149. Sifmondt hat bas Benehmen bet fpanischen Feldherren ohne 3weifet zu hart bargestellt, indem er über bie vielfältigen vorhergegangenen Aufreizungen und herausfoberungen burch bie Mailander hinweggebt.

Langsam kam er bis zum 6ten Julius nach S. Martins, brei Wigken von Malsand, wo endlich 500 Schweizer zu ihm stießenz aber inzwischen war auch der Connetable von Bourbon von Spanien über Genua zurückgekommen und führte dem spanischen Heere 800 Mann zu Fuß und, was wichtiger war, 100,000 Thaler zu Soldzahlungen zu, und als ein Bordvingen der ligistischen Truppen am Iten Julius die unter die Mauern von Maisand und einige Kanonenschüsse weiter keine Wirlung thaten, zog sich der Horzog von Urbino, aller Borzstung der ihn umgebenden Besehlshaber umgeachtet, noch in der Nacht ohne den mindesten Berlust erlitten zu haben nach Melegnano zurück.

Der Mailander Loos war nach biefem Rudzuge unbes fcreiblich bart, benn fie waren nun ben furchterlichften Gewalttbatigkeiten ber Spanier rudfichtslos preisgegeben und viele enbeten burch Gelbstmorb ihr Leben 1). Der belagerte Bergog, um fich noch einige Tage langer mit feinen Borrathen im Caftelle balten ju tonnen, fanbte in ber Racht bes 17ten Julius 300 mit ibm belagerte, größtentheils fur ben Rriegsbienst unbrauchbare Leute fort, und es gelang ihnen burch bie schlecht bewachten Werte ber Belagerer hindurch in bas ligifische Lager zu kommen, wo fie bie Roth bes Bersons und bie Leichtigkeit, ihm auf bemfelben Wege ben fie genommen botten au beifen, vorftellten. Schon waren nun 5000 Schweizer nach und nach angefommen, von Gian 3a= copo be Mebicis berbeigeführt, und ber Bergog fonnte nicht langer verweigern bas heer wieder bis auf zwei Miglien von Dailand zu fibren, brachte aber bei biefem Borgeben in einer Strede von wemigen Stumben mehrere Sage zu und lagerte esft am 22ften Bulins zwiften ber Abtei von Cafaretto und bem Raviglio. Alle Sauvileute verlangten nun raschen Anartiff, abor ber Bergog blieb bei feinem Suftem bes Banberns und noch mar Richts geschehen, als am 24ften Julius Francesco Sforza, ganzlich von Lebensmitteln entblogt, endlich mit ben Spanjern capituliren und ihnen bas Caftell übergeben mufite 2).

<sup>1)</sup> Sismondi.p. 206. Guicciardini p. 175.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 189.

Franzesie und Mailand beie Gestligen erhielt steine Abzug, seine Bechte auf Mailand blieben refervirt, und Como sollte ihm als Residenz frei übergeben werben, was jedoch nachmals nicht geschah. Als ihm die spanische Besahung von Como den Einstuit in die Stadt verwehrt hatte, kehrte er in das ligistische Lager zurück, ratissiete den inzwischen auch von Franz I. ratissieirten (und schon am Sten Julius überall publicirten) Berstrag der heiligen Liga und erhielt von den ligistischen Geersschrern die Stadt Lodi übergeben.

In Apfeang batte innwisten ber Pauft einen Berfuch ac macht bie unter bem Schut ber taiferlichen Relbhamtlente früher eingerichtete Berfaffung von Siena wieber zu furgen. Birginio begli Orfini, Graf von Anguillara, Luigi begli Orfini, Graf von Vitigliano, und Gentile be' Baglioni batten an ber Arbia einen Deerbaufen aufammengebracht und, führten benfelben am 17ten Julius vor Siena, wo fie fich mit florentinischen Erme ven vereinigten; es war aber jener Beerhaufe wie bas Contingent ber Alprentiner jum Theil von fo lofem, untriegerischem Gefindel gebildet, es brangte fich berfelbe in ben Borfiabten 2) bie er besetzte so zwischen Marketenberbuben ordnungslos zufammen, daß Clemens felbft an einem Refultet verzweifelte und ben Anführern ben Befehl angeben ließ, fobald wie maglich bas ihren Saufen begleitenbe schwere Geschit in Sicherbeit zu bringen und fich felbst gurudzugieben; aber noch ebe Diefer Befehl ausgeführt war, machten am 25ften Julius Rache mittaas 400 Mann aus Siena einen Ausfall, folugen bie Bebedung ber Artillerie in die Alucht und festen die Markes tenber so in Schreden und baburch Alles so in Unsebmung; bag ber gange 6000 Mann farte Beerbaufe in vanischen Schrecken bavonlief und noch 7 Miglien weiter flob, als es nur irgend verfolgt wurde, bis la Caftelling. Bebn floventinis fine und 5 (ober 7) vernainische Kanonen und Judel über die schimpflich : komische Flucht ihrer Reinde waren ber Gewinn ben Canefer 3).

<sup>1)</sup> Sismondi p. 210.

<sup>2)</sup> Bor ber porta a Fontebranda und ber porta a Camullia.

<sup>3)</sup> Malavolti l. c. fol. 129—151. Lettere familiari di Niccolo Machiavelli No. 74. Guicolardini p. 192.

Diese febrechten Gefolge ber Anftrengungen bet Biga in Italien mufften ben Pauft und bie Benetianer um fo befpras ter machen, da die Konige von Frankreich und von England faumten irgend etwas ben italienischen Angelegenheiten Sors berliches gegen ben Reiser zu unternehmen. Endlich fandten fie ben Giovan Battifta Sanga nach Franfreich, um ben Simig ju fondiren und ihm im Nothfall, um nur feine Bulfe 38 erhalten, bas Bergogthum Dailand wiederum anzubieten; benn ber Papft glaubte, wenn er bie Bertreibung ber Barbaren überhaupt nicht erreichen tonne, wenigstens bem Raifer ein Segengewicht geben zu muffen. Das Refultat ber Genbung war, bag man an bes Konigs Frang Aufrichtigkeit nicht weis ter aweifeln konnte, ihm bas Bergogthum nicht anzubieten brauchte und alfo nur bie Langfamfeit seiner Diener und ans bere hinderniffe wegen bieberiger Bergogerung feiner Gulfe am Flagen burfte. Der Markgraf von Saluggo, Michel Angelo, ward auf Sangas Betrieb mit 500 frangofischen Gleven nach Piemont gesandt, und eine franzofische Flotte von 16 Galee: ren und 4 Gallionen follte von ben provengalischen Safen aus au ber papflich venetianischen Roffen.

Um dieselbe Zeit aber wurde auch in den sübspanischen Sasen eine Flotte ausgerüstet, welche den Vicekonig von Neappel, Lannon, und mit ihm 7—8000 alte Kriegsleute nach Ktalien zurückringen sollte, und welche um so bedrohlicher für die ligirten Staaten war, da Senua und Siena zu dem Kaiser hielt und diesem also sowohl die ligurische als ein Theis der tostanischen Duste offen stand.

Die papstliche Flotte besehligte Andrea Doria ans Sesuma; ausser 11 papstlichen waren 13 venetianische Galeeren mit ihm, und seine nächste Richtung war jeht auf Genua, um hier das dem Kaiser ergebene Gouvernement zu sturzen. Bei diesem Unternehmen sollte ihm der Herzog von Urbino mit seinem Heer, das inzwischen durch 8000 Schweizer in französisschem Solde versichtet worden war, von der Landseite zu Hulse kommen; allein dieser, statt seine stuheren Saumnisse wieder auf diese Weise gut zu machen, begann am sten August die Besagerung von Eremona und war nicht zu bewegen diese auszuheben, die Besagung am 24sten September ca-

vituliste 1). Schon zu Cibe Angusts aber hatte Pebro Ravarra Die frangofische Motte mit ber papflichwenetianischen in Livormo vereinigt, worauf jene nach Savona, diese nach Portofins ging, von biesen Orten aus bie benachbarte ligurische Ruffe unterwarf und die Handels : und Lebensmittel : Bufubr nach Ses nua bemmte. Bis au ber Beit aber, wo mun nach ber Einnabnte Gremonas auch bas ligistische Beer ber Lombarbei batte au hulfe tommen und Genua von ber Stefeite bebrangen tomnen, wurde ber Pabft von ben Kriegsbaufen, welche Ugo be Moncada und ber Bergog von Geffa in ben colonnefischen Les bensberrschaften fammelten, jur Trenmung von ber Liga geawungen. Schon am 22ften August namlich batte er burch Bespasiano della Colonna (Prosperos Sohn) mit deffen Familie einen Bertrag geschloffen, bem ju Folge biefelbe alle ibre Ariegoleute, gegen Bugeflehung einer Ummeflie von Seiten bes Dapfies, auf neavolitanischen Grund und Boben führen foffte. und Clemens, um feine Ausgaben zu mindern, batte fofort feine Solbner um Rom fast alle entlassen; bie Colonnas aber im Ginverstandnig mit Moncaba, ber nach bes Berzogs von Seffa eben erfolgtem Tobe faiferlicher Gefanbter am papftlichen Sofe geworben war, bemachtigten fich bierauf in ber Racht bes 20sten Septembers bes Thores von S. Giovanni in Rom mit 7-8000 Mann 2). Der Papft fandte zwei Carbindle an fie; fie aber achteten beren Borftellungen nicht; Glemens ließ bierauf bas romische Bolf zu feiner Bertheibigung unter bie Baffen rufen, bies aber fab ruhig bem Einzug ber colons nefischen Truppen in die Stadt gu. Die Colonnesen tamen bis unter ben Batican, und Clemens wollte fie in feinem Drnate erwarten, wie weiland Bonifacius ihre Borfahren in

<sup>1)</sup> Pistorie ber Frumbeberge S. 76 b. zeigt, bas ber Abzug ber beutschen Besatzung erst zehn Zage nach ber Capitulation statthatte. Cresmona ward bem Perzog Francesco Sforza übergeben.

<sup>2)</sup> historie ber Frundsberge S. 78. "Mio find hugo be Montecada, Pompejus und Bespasianus de Columna am zwanzigsten Aage Septembris in aller Still zur Pforten Celimontana, die offen und unverwahret stund, schnell in Rom tommen, und hetten Pabst Clementen in seiner Schlafftammer wol überrumpeln mögen, wenn sie nicht auf bas Geschat, das die Dablen hernach brachten, gewartet hatten."

Angeni: aber Bonifarens Geelenfterle feblte ihm, unb bas Bureben ber Carbinale bewog ihn jur Rlucht in bas Caftell S. Angelo, mabrend die colonnestichen Arunnen bereits im vaticanischen Valaft und fogar in ber Petersfirche plunberten 1). Planbernd verbreiteten fich biefe auch in ben nabeliegenden Theilen ber Stadt; nur die Ranonen ber Engelsburg bielten fie in einigem Respect 2), und erft als bie Racht einbrach, zogen fie fich auf bas jenseitige Ufer ber Tiber gurud. Run unterhandelte Clemens mit Mancaba, von welchem bie Cotonnesen abbingen und ber ibm einen Baffenftillftanb von vier Monaten abnothiate, burch welchen fich ber Papft, wie wir bereits aussprachen, factisch von ber Liga trennte. Suicciarbini erhielt im Lager vor Cremona, balb nachbem fich bie Stadt ergeben batte, die Machricht bavon, am Tage bevor ber Markgraf von Galuggo enblich mit feinen 500 frangofischen Gleven und mit 4000 Maun zu Ang zu bem ligiftischen Beere flogen follte; er schlug vor, feinerseits bie erhaltene Rotiz noch verleugnen zu mollen und Stwas auf Mailand zu unternehmen, aber au fo tubnen Entschläffen war, ber Bergog von Urbing nicht zu bewegen, und am 7ten October führte er bie papfi= lichen Arnopen wieder nach Diacenza; nur Giovanni de' Mes Dici mit feinen Banden (4000 Mann ju Aus) blieb, vorgebtich in franzofischem Golbe, im ligistischen Lager. Der Ber-309 von Urbino unternahm weber in ber Lombarbei noch acaen Genua bas Minbeste und Kand in ber Rabe von Cremona bis Enbe Detobers.

Trot dieser Unthätigkeit bes Gerzogs war des Kaisers Heerhaufe baid in dem von demselben ruinirten Lande, und ohne von Karl Unterstügung zu erhalten, in der bedrängtesten Lage. Kaspar von Frundsberg, welcher zehn Fähnlein deutsscher Lanztuechte in Mailand, das wieder von den Bundischen eingeschlossen worden war, sührte, schried in dieser Roth an seinen Bater Jörg nach Mündelheim in Schwaden, mo ihr Wohnsty war, und er sowohl als der Connetable und Lepva,

<sup>1)</sup> Benedetto Varchi della Fierentina storia lib. II. ap. Graev. themur. tom. VIII. p. 22.

<sup>2)</sup> Sismendi p. 222.

Socier Schweisen das stämige begleiteten, enstachten den altem Herrn um Hulfe. Ohne den deutschen Rieterstmann ware wahrt scheinlich des Laifers heer verloren gewesen, so aber brachten biesen, der "vderster Hauptmann der Grafschaft Aprol und General-Capitan des kaisertichen Ausvolle in Italia" war, die Bitten der in Mailand Bedrängten und die Mahnungen des Laisers und König Ferdinands wieder in den Harnisch. Auf seine eigne Aren und Glauben nahm er Geld auf, verssetzt seine Herrschaft und seiner Gemahlin (einer geb. Gräfin von Ludron) Silbergeschier und Geschmeide; und schon am Witen October zog er mit 35 Fähnlehn von ihm gewordener Lanzknechte, zusammen 12,000 Mann, aus Ründelheim aus, durch Aprol nach der Lambardei.

Der Bergog von Urbino nahm, um biefem beutschen Saus fen zu begegnen, fein Quartier zu Baprio, von wo ans er bann nach bem 19ten November Bewegungen machte, um ben Beranziehenden die Bufuhr zu erschweren und alle vereinzelte Daufen berfelben anfnubeben. Krundeberg wendete fich. ais wolle er gerabe auf Rom, nach Giben in ber Richtima von Borgoforte am Do und lieferte am 24chen bem Bergog unn Urbino und Giovanni be' Mebici ein Toeffen, burch welches er fich gludlich ben Beg nach Governolo frei machte. Sier erhielt er vom herma von Rerrara einiges Relbgeschat; und ats ibn Giovanni be' Debici am 25ften abermals anguiff: wurde berfelbe aus einem Kalconet burch bie Kniescheibe ges schoffen und farb in Rolge biefer Bunbe am 30ften Rovems ber zu Mantua 2). Der Bergeg von Urbino war burch bie fen Boriall gelabent; Arundeberg war fchon am 28ften iber ben De gegangen und zog min ficher planbernd fluffaufwarte. benn ber Bergog von Urbino erhielt balb einen Grund meht ibm nicht nachzuruden burch einen Befehl aus Benebig, ben Do nicht zu überschreiten. Mm Sphoeftertage lagerte Rrunde berg in ber Rabe von Piacenza.

<sup>1)</sup> historie der Frundsberge Fol. 81 a. Die Beschreibung bes muhe und gesahrvollen Buges von Aribent an die Sarca nach Lobron, dann aber die Sebirge zwischen Lago d'Ibro und Lago di Suarda nach Sabbio und Sevardo, ebendaseibst fg.

<sup>2)</sup> Bei Bardi (L. c. p. 26.) finbet fich ber-Softe Bec. angegeben.

Hierher, hatte er erwartet, wiede alen der Connetable von Bourdon mit den in Malland eingeschöffenen Armpen nun, da der größte Theil der tigistischen Armee aus der Nahe Maistands abgezogen war, entgegenziehen klunen; allein diese hatte kein Geld die Armpen zu bezahlen; ohne Sold wollten diese die Stadt nicht verlassen, und so war der kusserliche Feldhere in Berlegenheit, daß er dem zum Tode verurtheilten Moront das Leben und die Freiheit am Hinrichtungstage sur 20,000 Ducaten verlausse, und dadurch dem eben noch zum Tode Bestimmten Gelegenheit gab, sich durch die Klugheit, die er sesset dei allen Berantassungen zeigte, so in Achtung dei ihms seicht zu seigen, daß er bald von dem Kuthe dieses Mannes in allen Dingen abbing.

She wir die Begehenheiten in der Lombardel weiter versselgen, wird es nun aber nothwendig die Blicke zurückzuwensden auf Ciemens des Siebenten Berhaltnisse zu den Colonnessen. Das hans Golonna hatte alle Ursache, mit dem von Monteada geschlossenen Bertrage unzusrieden zu sein, und kaum sah der Papst die Uneinigkeit zwischen seinen Feinden, als et Bitelio de' Bitelii mit einigen hundert Reitern, 2000 Schweiszem und 3000 italienischen Fusknechten nach Nom berief und gegen die Colonnas sandte. Die Lehansherrschaften derselbem vom Latinergeding dis zu den Abruzzen wurden ein Rand der Flammen ') und der Cardinal Golonna ward seiner Watte entseht.

Ingwischen war auch Charles de Lannon, ber Bicetonig von Reapel, mit der in den subspanischen Safen ausgerüsseten Fiotde ausgelaufen, und Clemens, als er die Rachricht erhielt; befahl Andrea Doria, den er früher von der ligistischen Flotte abberusen, sich wieder mit derselben zu vereinigen und Lannops Flotte entgegenzugehen; dieser jedoch kam mit nur geringenz. Berlust nach Porto di S. Stefano an der sanesischen Kuste?

<sup>1)</sup> Nur das Schloß von Montesortino und Aosca di Papa hielten: sich gegen die papstichen Aruppen (Sismon di l. a. p. 232.), und, wie: es.schint, der Hauptens der cosonnessischen Sehen, Pastiano. — Stessondbella Colonna von Palestrina war bei allen diesen Kämpfen gegen seine Berwandten auf der Seite des Yapsses. Varali l. a. p. 24.

<sup>2)</sup> Paruta p. 429.

und hemech nach Sacta, wo er feine Atuppen ausschiffte und balb vom Papite Antrage friedlichen Bertrages erhielt.

Go mar ber Stand ber fampfenden Parteien zu Anfange 1527 bes Sabres 15271). Der Cometable, Levoa und ber Mars defe bel Guafto batten endlich Mittel gefunden, bie meiften Abtheilungen ihres Seeres in Mailand binfictlich ihrer Golbs foberungen ju befriedigen und Frundsberg entgegenaufenden: gegen Enbe Januars gogen fie mit biefen Arubben über ben Do und vereinigten fich in ber Rabe ber Trebbia mit ben beuts feben Langinechten Arundebergs. Erft nachbem ber Connetable wieber langere Beit in ber Rabe Piacengas verlosen batte, gelang es bem Bureben bes Herzogs von Kerrara, an welchen Anfoberungen wegen Gelb und Geftbut gemacht wurben, ibn zu geradem Borbringen auf Rom an bewegen. Die beutschen Langenechte, obingenehtet fie mur febr geringe Abschlagszahlungen auf ihren Golb erhielten, folgten ebens wil lig als die Spanier, und bie feindlichen Relbherren festen ihm wenig Schwierigkeiten entgegen, benn ber Bergog von Urbino batte ben Plan, nicht zu schlagen, fonbern bie Raiferlichen immer in einiger Entfermma zwischen seinem venetianischen und einem frangoffich = papftlichen Corps unter bem Martgrafen von Sakugo zu halten, ihnen bie Bufuhr zu erschweren unt alle vereinzelten Abtheilungen berfelben aufauheben. Da ber Markgraf, indem er vor bem ihm feinblichen Beere einbernog, überall Befatungen in bie festen Stabte marf, fcmola fein Saufe balb auffergebentlich aufammen, und ber Berang von Urbino, von einem Fieber befallen, that balb ger Richts mehr und hielt fich bis Mitte Mary in ben venetignischen Do= 2mis-

<sup>1)</sup> Roch hatte am lesten Tage bes Jahres 1526 zwischen bem Herzog von Ferrara und bes Kaisers Stellvertreter in Italien, Kannov, die Abschliesung eines Bertrages statt, durch welchen sich der Herzog ganz und gar an den Kaiser auschieß, von ihm zum General ernannt und mit 100 schweren und 200 leichten Reitern in Condotta genommen wurde. Des Perzogs Sohn sollte eine nathrliche Rochter des Kaisers heirathen, und der Perzog seihe sollte eine nathrliche Rochter des Kaisers heirathen, und der Perzogs seihe sollten und Kobi erhälten. Wenn der Herzog Modena ervobere, solle er dem Kaiser 200,000 Ducaten zahlen, und der Kaiser auf zien fall zu seinem Schue verdunden sein. End a. erüger auf zehn fall zu seinem Schue verdunden sein. End a. erüger auf zehn fall zu seinem Schue verdunden sein. End a. erüger auf zehn fall zu seinem Schue verdunden sein. End a. erüger auf zehn fall zu seinem Schue verdunden sein.

ben. Er ließ zwar seine Truppen Anfangs Marz über ben Do geben und kam ihnen am 18ten nach, führte sie aber balb baranf nach Casalmaggiore zuruck.

In ben romifchen ganbichaften felbft mar unterben Lorenzo ba Ceri, ber fich bei ber frangofifchen flotte an ber genuefischen Dufte befunden batte, angefommen, und mit ihm Rond be Baus bemont, ber Bruber bes Bergogs von Lothringen, welchen man wun als bereinstigen Konig von Reapel bezeichnete, wenn bies Reich Karl und ben Sabsburgern überhaupt entriffen fein murbe. Der Papit, burch biefe Demonftrationen von frangbiffcher Seite von neuem ermutbiat, batte neben ben Unterbandlungen mit Lannon friegerische Ruftungen fortgefett, und nun ftanben einanber eine papstliche. Armee unter Bitello be' Bitelli und unter bem Sardinal Afcanio de' Ariulai bei Recentino und eine neavolitanis fce unter Lannon bei Geperano entgegen 1), bis Lorenzo ba Geri mit 6000 Mann in die neapolitanischen Abruggen porbrang, wo ihm Aguila bie Thore offnete; ber papftliche Beer baufe unter bem Bitello follte augleich auf S. Germano porbringen; die papfilich franzöfische Alotte die Ruften Campaniens bedroben. Wirklich muffte fich Lannop auf Gaeta, Montaba auf Reapel zurudziehen; Die Flotte nahm Caftellamare, Stabbia, Torre bel Greco, Sorrento und Salerno; Lorenzo ba Ceri nahm Siciliano und Tagliacozzo, Bitello und ber Carbinal Triulzio befetten S. Germano, und Alles batte einen alitälichen Ausgang erwarten laffen, waren bie papfilichen Truppen besser bisciplinirt, ber Papst felbst weniger geizig und weniger Unterhandlungen juganglich gewefen, mare bie Flotte nicht burch bie vielen Besabungen in ben von ihr eroberten Stabten zu fehr von Mannschaft entbloßt worden. Go aber muffte fich ber Bitello auf Diperno gurudgieben, Lorenzo warb von einem Theil feiner Leute gang verlaffen und tam nach Rom gurud, und bis Mitte Darg waren fo giemlich alle errungenen Bortheile wieber verloren ober verlorenen gleich gu achten.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 246. Bu Enbe bes vorhergehenben Sahres hatte Lannon mit seinem heerhaufen vergeblich bie Einnahme von Frusolone versucht. Paruta p. 480.

Unterbessen war die kaiserliche Armee aus ber Lambarbei (in Mailand blieben Lepva und Cafpar von Frundsberg) porgebrungen bis S. Giovanni in ber Gegend von Belogna. me fie Anfangs Mary ftant, aber burch Unordnungen, bie fich einige Male au Meutereien und Gewaltthatigfeiten gegen Officiere fteigerten, voll Berwirrung war. Der Papft gerieth, je naber ihm (und namentlich auch Tofcang) bie Gefahr von bie fer Seite rudte, auch (wie wir gefeben) burch bie Wentman bes neapolitanischen Krieges, in immer größere Berlegenbett und unterzeichnete am 15ten Marg einen Bertrag, ben ihm Die Unterhandler bes Bicekonigs boten, mit bem Raifer 1). Da aber biefer Bertrag nur eine Bablung von bem Betrage an die faiferlichen Truppen stipulirte, bag ber Connetable unmoglich fein meuterisches Bolt zufrieben ftellen und aus bem Lande führen konnte, ja ba biofer felbft burch feine Lente, bie ihren Golb verlangten, in Lebensgefahr tam und ba vom Berroe von Kerrara fein Borfcuß zu erhalten mar, blieb Richts übrig als baf ber Connetable feinen Bug fortfeste 2) und ben vom Bicetonia gefchloffenen Bertrag nicht weiter respectirte. Der Marchele bel Guafto, welcher ben Anordnungen bes Bicefos nigs Rolge leiftete, verließ mit feinem Saufen bas Geer und ward bafur von biefem fur einen Berratber und abtrumnigen hauptmann erflart; ber übrige Rriegshaufe, von welchem ber Connetable gewiffermaßen gefangen gehalten murbe, brannte am 31ften Darg S. Giovanni nieber und gog auf Bologna. Lannop, ber nach Abschluß bes Bertrages mit bem Papfie

- 1) Guicciardini vol. IX. p. 29. Der Papft foulte einen Baffenftillstand haben auf acht Monate und bem taiserlichen heere 60,000
  Ducaten zahlen, die Colonnesen in Guter und Burben restituiren und bas Konigreich raumen. Burben binnen bestimmter Beit Frankreich und Benedig bem Baffenstillstande beitreten, so sollten alle beutschen Fusvöllter aus Italien, ausserbem wenigstens aus bem papstilchen Gebiet und Roscana entfernt werben.
- 2) Jorg von Frundsberg erkrankte, wahrend er seine deutschen ganzinechte durch bringende Ermahnungen abhalten wollte an den Meutereien der Spanier Abeil zu nehmen, ward vom Fieber befallen und genas, obwohl er noch langer lebte, nicht wieder vollständig. historie der Frundsberge S. 100 a. Er verließ am Liften Marz das heer, und sein Lieutenant, Konrad von Bemmelberg, vertrat seine Stelle.

nach Rom gekommen war, wagte nicht zu bem Connetable ins Lager zu tommen, um fich nicht einer abnlichen Lage wie biefer auszuseten, und woltte von Florenz aus vermitteln, Der Bergog von Urbino und ber Markgraf von Saluzzo. welche nun ber Trennung ber papstlichen Truppen von ihren venetianischen und frangofischen Beerhaufen jeden Augenblick entgegenfeben mufften, blieben auffer ben Unterhandlungen in biefer Beit fast gang unthatig, und nach ber Mitte, Aprils ends lich zog ber Connetable, trop aller Bermittelungen und Unterhandlungen, über Meldola nach bem Rirchsviel von S. Stefe fano nicht weit von den Quellen des Arne und gestand durch feine Abgesehneten bei Lannop ben Florentinern nur einen Separatvertrag zu, bem ju Folge er für eine bebeutenbe Gelbfummie Morenz nicht zu nabe bommen wollte und fich, nach einigen verzeblichen Anftrengungen bas Caftello bi G. Stefe fano qui erobern, auf Areggo mendete. Der Beingg von Urbino und ber Markgraf von Saluzzo waren endlich burch Guicciarbini bewogen worben 1) ebenfalls nach Toscana au gieben und fanden nun im Dugello.

Diesen näher rudenden Sesahren gegenüber blied Clezmens in einer Art friedlicher Unthätigkeit, der er sich nach dem Abschluß des Bertrages mit Kannop hingegeben hatte, und bei welcher er durch die neuen zwischen dem Connetable und Klorenz geschlossenen Tractaten bestärkt wurde. Immer mehr entließ er alle Truppen, auch die von Giovanni de' Medici gebildeten schwarzen Banden, und veranlasste den Prinzen Kéné de Paudemont nach Marseille zurückzugehen. In Klozrenz stand seit dem Mai 1524 an der Spie der Regierung sur den jungen Ippolito de' Medici der Cardinal Silvio de' Passerini, gewöhnlich Cardinal von Cortona genannt. Zu des

<sup>1)</sup> Den Ersteren hatte wohl auch bie unmittelbare Gefahr, in welche sein berzogthum burch bie Katserlichen tam, bewogen. Sismond i p. 259. Wit ben florentinischen Zahlungen an den Connetable war es eine höchst misliche Sache: benn bem herre behagte ber Accord bes Feldhauptmanns teinesweges. Man sindet bas Rabere bei Varchi l. c. p. 32, Die Summa war, das ber Accord nicht gehalten wurde und das der Biertinis personisch in Lebensgefahr tam. Man vergleiche auch historie der Frundsberge Fol. 108 a.

fen Untersichung batte Clemens gegen Enbe bes Jahres 1526 bie ibm nachft verwandten Carbinale Cobo und Ridolft eben babin gesandt, und alle brei schickten fich am 26sten April eben an, ben inzwifchen naber gekommenen ligiftifchen Felbhauptleuten, bem Bergog von Urbino und Markgrafen von Saluzzo, in beren Lager bei l'Olmo mit Ippolito einen Besuch zu mas den und batten bie Stadt verlaffen, als bas Bolt, bas vorber für alle Falle jum Schut ber Stadt die Baffen verlangt und nicht erhalten batte, biese Reise plotlich fur ein Zeichen nabm. Aloreng felbft fei in ber aufferften Gefahr, und als bie Un= pronung, welche die Kolge biefes Glaubens war, von ben mit ber mediceischen herrschaft Ungufriedenen 1) benutt murbe. ben Ruf: Popolo! Liberta! mit Erfolg ertonen zu faffen. Un ber Spige ber Reborben fant als Benner ber Juftig Luigi be' Guicciarbini, bes historifers Bruber, und er fomphi als die andern Glieber der Signorie wurden von dem aufgeregten Bolle gezwungen, einen Staatsbefcbluß zu faffen bes Inhalts, daß die Berfassung ber soberinischen Beit wieder berguftellen und bie mediceische Familie fur ewige Beiten aus ber Stadt zu verbannen fei.

hierauf wollten die Führer bes Bolles die nothigen Ansftalten treffen zu Sicherung der Stadt, aber bas Boll war

<sup>1)</sup> Es hatte fich gegen bie Debiceer eine fehr bestimmte Partei junger, reicher und übermuthiger Manner gufammengebilbet, an beren Spise Viero bi Alamanno be' Salviati stand. Varchi l. c. p. 27. Sie waren es welche zuerft bei bem herannahen bes heeres bes Connetas bles bie Bewaffnung bes Bolles verlangten. Varchi L. c. p. 52. Den Aufstand selbst schilbert Varchi p. 83 sq. - "per le quali cose bisbigliandosi per tutto Firenze e in ciascun luogo, come è costume de' popeli e specialmente de' Fiorentini, vari cerchi e capanelli facendosi, e più che altrove sù la piazza de' Signori e nel mezzo del mercato nuovo, dicendo ciascuno o meglio o peggio secondo più sperava, o temeva, si levò una voce d'intorno le 18 ore, che i Cardinali, e Ipolito erano usciti di Firenze e andati con Dio, perciochè temendosi dell' esercito di Borbone e degli animi de' cittadini, non dava loro il cuore di poter più mantenere nella fede e devozione loro la città" etc. Gine Reihe gufälliger Umftanbe vergrößerte bie Glaubwarbigfeit bes Geruchtes und bie Aufregung ber Stabt, bis enblich ber lang nicht gehörte Ruf popolo und libertà ertonte. überall aber waren es jene jungen Leute Salviatis, bie fich an bie Spige ftellten.

gut Miner Ordnung gurudzuführen, und balb batten bie welche es aufgeregt batten, bie Ausficht auf bie amglicklichfte Benbung ber florentinischen Angelegenheiten vor Augen, benn bie Carbinale tehrten in Begleitung ber ligiftischen Felbherren nach ber Stadt jurud. Dit biinden Schreckschuffen in die Luft ließ fich bas eben noch so muthige Bolt von Florenz von ben ligistischen Kriegsleuten, welche ohne Biberftand au finden in Die Stadt gefommen waren, überall 1) von Platen und Stras Rur bie jungen Manner boberen Stanbes, Ken scheuchen. welche ben Kern ber emporten Daffe bilbeten, fuchten fich (obwohl ohne binreichenbe Baffen und gulett nur mit Steinen) in dem Palazzo zu vertheidigen. Als die Cardinale schon wieber bei Dr S. Dichele, Artillerie vor bem Palaft und ber Plat gang mit Bewaffneten zum Angriff erfüllt war, suchte Reberiao ba Bondolo, welcher bei bem ligiftifchen Beere mar, au vermitteln, um nicht einen großen Theil ber abeligen Familien von Florenz burch ben Untergang ber Bebrobeten in Trauer gefturgt ju feben. Es gelang ibm fur bie im Palaft fich Bertheibigenben eine Amnestie auszuwirken, wobei bie Anführer ber ligistischen Truppen als Burgen bes Bertrags auftraten 2).

Der Bergog von Urbino benutte übrigens biefe Ginmis

- 1) Benigstens nur mit sehr wenigen Ausnahmen, wo höherer Muth gezeigt wurde. Varchi p. 37. "fu tanta e si grande o la viltà del popolo Florentino o la fortuna di quei soldati, che niuno, come se fussero altretante pecore stati, quanti erano uomini ardi di mostrar. loro il viso, e rivolgersi, anzi si diedero vilmente à gambe tutti quanti, e suggendesi à storme, parte si riacoverorno nel palazzo, e gli altri subitamente si dileguarono" etc.
- 2) Varchi p. 41. "nel Garbo tra' i cimatori sopra di un bancone di una bottega si distese in un istante una scrittura, la quale detto M. Francesco Guicciardini e i Cardinali cel Magistrato la sottoscrissero" etc. "Conchiusero finalmente, che tutto quelle che contro i Medici si era fatto si disfacesse, ed à ogmuno fosse ogui cosa perdonata." Francesco Guicciardini, welcher bei ber Cinnahme bes Palastes den Tod naher Unverwandter und die Plünderung der Stadt fürchtete, bestimmte vorzüglich Federigo da Bozzolo, der wegen der Uneinigkeit und Rathlosigkeit der Cingeschlossenen sie schon ührem Schicksal überlassen wollte, das Bermittelungsgeschäft sorzusehen. cf. Guicciardini l. a. p. 45.

schung in florentivische Angelegenheiten, melde ihm bruch Beitumstände gegönnt warb, zu bem Berlangen, Florenz (d. h. bie herrschende mediceische Balie in der Republik) solle sich hinsichtlich der ausseren politischen Berdaltnisse von dem Papst trennen und selbstständig (come principale) der Liga Frandreichs und Benedigs anschliessen; worin ihm denn auch gewillsfahret wurde durch einen Bertrag vom 28sten April 1).

Der Connetable, bessen Borbut bei bem Juge aus bem Aretinischen einmal schon bei Figline im Arnothal stand, war bei Fortsehung seines Unternehmens auf Rom von ben antipapstlich gesinnten Sanesern unterstützt worden; hatte dann Acquapendente und S. Lorenzo alle Grotte plundern lassen, war durch Berbannte nach Viterbo gesührt worden, hatte Ronzciglione beseit und erschien mit seinem heerhausen am 5ten Rai Angesichts der Stadt Rom.

Clemens, als ihm endlich die Gefahr unabwendbar nahe rückte, hatte (nachdem er schon, da er gehört wie der Connestable alle Borschläge Lamops zurückgewiesen, von neuem sein früheres freundliches Verhältniß zur Liga erklärt und bestätigt hatte 2)) auf alle Weise Geld aufzubringen gesucht; hatte drei Cardinalshüte verkaust, ohne jedoch die dasur stipulirten Sumsmen noch zu rechter Zeit einziehen zu können; hatte die reichssten Bürger Roms zu freiwilligen Unterstützungen ausgesodert, aber nur Geringsügiges erhalten; hatte eine neue Deeresmacht zu bilden gesucht, aber dabei aus Mangel an Geld und Zeit noch wenig Fortgang gesunden, als die Feinde bereits vor den Thoren waren. Lorenzo da Ceri war mit der Vertheidigung Roms beaustragt worden, hatte aber die Vertheidiger sast nur durch Jusammenrassung von Cardinalsbedienten und and derem losen Gesindel berstellen können 3); einige rasch erbaute

<sup>1)</sup> Auch wollte der Herzog sein heer nicht aus Florenz schren, bis ihm die Grafschaft Monteseltro und die Besten S. Leo und Majuolo, welche noch der Republik Florenz gehörten, wieder zugesagt seien. (Varchi p. 45.) — "e così su satto, ma senza publica deliderazione senza partito di quei magistrati, à cui secondo gli ardini della città si sarebbe appartenuto" etc.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 45.

<sup>5)</sup> hiftorie ber Frundeberge gol. 104 b. "ein Sufvoll von ben

Schangen auf ber Seite bes Borgo follten alles Mangeinbe erfetzer.

: Der Connetable ließ Rom fofort, als er baver anfam, gur Ergebung auffobern; Glemens aber wies bie Anfoberung mit Berachtung zurud, und fchen am folgenden Morgen führte ber taiferliche Kelbhauptmann feinen Beerbaufen zum Angriff auf bie Stadt. Lorenzo ba Ceri batte bie Bertheibiger berfeiben burch ein Aufgebot ber Ginwohner unter ben Caporiowen zu vermehren gesucht; aber ber Connetable, um feine Beute von der Nothwendigkeit eines entschloffenen Angriffs sowohl 1) als von feinem Glauben an leichte Moglichkeit eines Sturmes auch ohne schweres Geschütz?) ju überzeugen, stellte sich selbst an bie Spike eines spanischen Sturmbaufens 1). Die beute schen Langknechte unter Konrad von Bemmelberg kamen bei bem Rebel welcher Alles bedte zuerft in bie Schuflinie ber Spanier, griffen bann aber bie Schangen bei ber Pforte von 6. Swirito an. Es war ein berber Sturm, benn bas Feuer bes Geschützes, besonders ber Handbuchsen, ward von ben Schanzen obne Unterbrechung unterhalten, und zur Erfteigung ber Mauern und Berwallungen batten die Lanzknechte nur Bretter aus einer benachbarten Biegelei und Gartenburben; endlich war hauptmann Rlaus Geibenflicer mit feinem grofen Schlachtschwerbt einer ber Erften auf ber Mauer; balb floben die Romer und lieffen den Deutschen ihr Geschut, so= bak biefe mm auch ben Spaniern ben Sturm erleichtern tonnten, die einmal fcon beim Campo fanto binter St. Peter

Carbinals und Beichof: Stallfnechten, Sandwerksleuten und unerfahrnem Boll" 2c.

- 1) Die ligiftifche Armee war im Ruden, und eine Abtheilung bers felben unter Guibo be' Rangoni gog Rom in Gilmarichen ju Bulfe.
- 2) Beldes man ber Leichtigkeit bes Buges wegen Mues in Giena gelaffen hatte.
- 3) "Er gab inen guten Aroft, es wurde tein Rot haben, man beborfft teiner Leptern, die Mauwern weren niber, so wolt er selbst vornen bran seyn, und engener Person mit ben Deutschen ben Sturm anslauffen; bas wolten im die beutsche hauptleut nicht gestatten, aber die Pispanier haben ihn lassen ben ersten seyn, und ihn damit in Aod geben." Distorie ber Krundeberge Kol. 108 b.

zuruchgewichen waren. Der Connetable hatte fie burch fein Beispiel zu ermuthigen gesucht, war ber Erste wieber an ber Mauer, fiel aber hier burch eine Buchsentugel in die Stirn

getroffen und ftarb alsbalb.

Der Sturm auf Ball und Mauer, die bald überall auf bieser Seite in der Gewalt der Kaiserlichen waren, hatte eine Stunde gedauert; ein Paar Stunden später war die ganze leoninische Stadt, mit Ausnahme der Engelsburg, von ihnen besetzt. Erst als die Feinde schon in der Peterskirche waren, sloh Clemens nach dem Castell. Die römischen Züge unter ihren Caporioni, welche Spaniern und Deutschen in die Hande geriethen, wurden sast ganz niedergehauen, ohnerachtet viele dabei auf den Knieen um ihr Leben baten. Zweihundert Mann Schweizerwache des Papstes sielen in tapserer Segenwehr, zum Theil in der Kirche von St. Peter selbst, die auf 42, die nach der Engelsburg kamen. Im Ganzen wird der Berlust auf römischer Seite zu 6000 Mann, auf kaiserlicher zu 300 angegeben 1).

Die Berabschiedungen der papstlichen Truppen, welche fedber stattgehabt, sowie Desertionen aus des Herzogs von Umbino ligistischem Heere, endlich das Zuströmen vieler Abentenz rer hatten das kaiserliche Heer dis gegen 40,000 Mann vermehrt, deren Kern die frundsbergischen von Konrad von Bemmels berg besehligten Lanzknechte und 6000 Spanier zu Fuß, welche der Connetable aus Mailand herzugeführt hatte, waren; trut dieser großen Anzahl seiner Feinde schöpfte aber Clemens neuen Muth, sowie er den Tod des Connetables ersuhr, denn er rechnete auf nicht zu leitende Zügellosigkeit der kalserlichen Soldaten und auf rasches Heranziehen des Herzogs von Urbino.

Die beutschen Truppen aber hatten sich sosort nach bem ersten Eindringen unter ihrem Führer wieder auf dem Plat vor St. Peter gesammelt; es solgte ein Ariegsrath aller Anssuhrer, und da auch sie das Serzudringen der ligistischen Truppen suchteten, beschlossen sie, "des Proviants und der Unterhaltung halber" auch die noch nicht gewonnenen Theile der Stadt zu nehmen. Sie erdssneten den italienischen leichten

<sup>1)</sup> Piftorie ber Frundsberge Fol. 112 a.

Boitern unter Philibert von Dramien und Merbinando ba Gongaga bie Thore von Trastevere; auch bas italienische Außvolf und die schweren Reiter zogen ein und brangen nun sofeet gegen die Brude von S. Sifto in Berein mit ben Deutschen; über diefe und burch eine von ben Bertheibigern überfebene Gartenpforte tamen bie Raiferlichen eine Stunde vor Rachts endlich auch in die eigentliche Stadt Rom, und nun erft überlieffen fich bie Gieger ber Freude ihrer That und plunderten und befriedigten alle Leibenschaften bes Genuffes, ohne Schoming bes Stanbes, Alters ober Geschlechtes berjenigen Ginwohner von Rom, bie ihnen in bie Sanbe fielen. Das Saus bes Carbinals bella Colonna, wohin Biele von Abel von ber colonnesischen Partei und Ferdinandos ba Gonzaga eigene Mutter, Die eben in Rom war, fich fluchteten, murbe mit einer boben Summe von Plunberung gang frei getauft, theils in Betracht ber taiferlichen Gefinnung ber Colonnefen, theils in Betracht bes fcweren Kampfes, ohne welchen bas Saus wegen ber vielen bineingefluchteten schlagfertigen Leute nicht zu nehmen war. Auch viele andere von ben Angesehnsten bes romischen Abels und ber venetianische Gefandte gablten eine Branbschatung; übrigens wurde Alles wild geplundert 1).

3wei Tage nach ber Einnahme Roms hielt ber Carbinal bella Colonna feinen Einzug baselbst an ber Spige großer haufen von Landleuten aus feinen Leben, welche nun ebens falls die Plunderung, die sie kurz zuvor burch die papstlichen Truppen erlitten hatten, an Rom rachten. Sie nahmen Dinge,

<sup>1)</sup> historie der Frundsderge Fol. 114 b. "Etilich Cardinalen, Bisschoffen und Preiaten sind die hand auf ihre Rücken gedunden und durch alle Gassen geführt worden, die sie zulest ihre auserlegte Schahung dezahlt haben. Tempel und Klöster sind alle beraubt und geptündert, Kelch, Monskranzen, heiligihum und aller Kirchen Ornat entwendt und geschmeist, alle Klöster ausgerissen und alles verwüst worden, daß auch die Gräber ausgethan und ab Bapst Juki des Undern todten Görper ein gütden Wing gezogen worden; aber solche Stück habern todten Görper ein gütden Wing gezogen worden; aber solche Stück habern die hispanier, Itali und Brutti gethan und insonderheit die hispanier großen Frevel und Muthwillen getrieben mit Weibern und Köchtern vor den Lugen der Leitern und Manner. Die Deutschen haben sich an Essen und Teinken begnügen lassen, und die Leut und wenig Geld geschäht, und war das Kriegsvolk mutwillig, weil sie keinen Obersten hatten."

welche die Sabsiust ber soemben Soldaten gar nicht gewist hatten, Meubles und bergleichen. Der Cardinal selbst half mit Geldvorschäffen, Lebendmittelreichungen und Berwendum: gen unzähligen Ungläcklichen aller Classen, die in der Gewalt ber eingebrungenen Soldatesca waren.

Der Graf Guibo be' Rangoni war mit einem Saufen leichter Reiter und 800 Scharfichüten eben als Rom eingenommen worben war, noch am felbigen Tage bis Ponte Salaro getommen, batte aber nicht gewagt in bie Stabt felbit vorzudringen und fich nach Otricoli jurudgezogen. Der Bergog von Urbino mit bem übrigen Beere gog erft am 3ten Dai von Aloreng ab, und ber Markgraf von Saluggo, welcher raicher vorriedte, fant am 11ten bei Drvieto, welchen Ort ber Bergog erft am 15ten erreichte 1), weil er im Borüberzieben Sentile be' Baglioni wieber aus Perugia vertrieb und bie Regierung biefer Stadt ben Sohnen bes unter Leo X, binges richteten Giampaolo be' Baglioni jurudgab 2). Als endlich ber Bergog fein Beer bei Drvieto mufterte, fanden fich in bef fen Reiben nur noch 17,000 Streiter, welche bem allauvorfichtigen heerfuhrer nicht hinlanglich schienen bie Feinbe aus Rom zu vertreiben. Rur ben Papft aus ber Engelsburg zu befreien verlangten noch bie frangofischen Anführer und bie Benetianer, aber auch bas fuchte auf alle Beise ber Bergog. beffen Sag gegen bas Saus Debici nicht mube wurde bie Berlegenheit und Demutbigung Clemens bes Siebenten fleis gern zu laffen, zu binbern und tam wirtlich mit bem Beere nur bis Tre Capanne, von wo er fich bann, indem er für

<sup>1)</sup> Sismondi p. 277.

<sup>2)</sup> Malatesta und Orazio be' Baglioni waren, ber Erstere bei bem Papst im Castell eingeschlossen, ber Erstere bei ben venetianischen Aruppen in der Lombarbei; an ihrer Stelle übernahmen also einstweilen Leute die ihnen besreundet waren, die Gewalt in Perugia, welche ohnehin für die baglionische Familie immer durch eine Balie gesichert gewesen war.—cf. Guicciardini p. 58. — Gentile de' Baglioni war der Sohn Enibos de' Baglioni, welcher früher Bischof von Orvieto war, dann die Schwester Pandolsos de' Petrucci von Stena geheirathet und mit ihr Gentile gezeugt hatte. Varchi p. 97. Orei andere Baglionen, die Gensals Orazio und Malatesta entgegen waren, waren Galeotto, Gsorza und Braccio, Brüder, Sohne Grissonettos de' Baglioni.

ummöglich ertiarte ben Papfe aus: bene Caftell zu befreien, am

1ften Junius nach Monteroff gerückzog.

Das herannahen des Bergogs heite indessen boch Gles mens einmal bewogen schon sast angestandene Bedingungen der übergabe an die Kaiserlichen wieder guruckgunchmen. Das siegende heer hatte nach einigen Lagen durch die Wahl seiner Anschrer den Prinzen Philibert von Dranien an seine Spitz gestellt; doch vermochte dieser den Unandnungen in Rom, dessen Plunderung und Bedrückung sich wochenlang hinzog ih, nicht zu steuern. Lannop kam nach Ram, aber ohne das Mins deste über das heer und bessen Anschwerz zu vermögen. Berdrießlich darüber wendste er sich nach Reapel zurück, wurde aber unterwegs durch Ugo da Moncada und Fernando Alarz con bewogen nochmals mit ihnen nach Kom zu kommen, ahne das es ihm darum gelungen wäre größexen Einsluß auf die Unterhandlungen mit dem Papste und die Entschliessungen des heeres zu gewinnen.

Nachdem sich der Herzog von Ardino zurückgezogen hatte, verzweiselte der Papst an einer andern Rettung als durch Gas pitulation und schloß am sten Junius einen Vertrag mit den Führern des Heeres ohngeschr auf dieselben Bedingungen, wie er sie kurz zuvor noch zurückgewiesen hatte. Er machte sich anheischig an das kaiserliche Heer 400,000 Ducaten und zwar 100,000 sosort, 50,000 innerhab zwanzig Tagen zu zahlen, die übrigen in zwei Monaten. Vis zur Abzahlung der 150,000 Ducaten sollte er im Castell, nehst den 13 dahin geslüchteten Cardinalen, Gesangener des Heeres bleiben, nachher nach Gaeta oder Neapel gehen können, um dort des Kaisers Besehlen gewärtig zu sein. Parma, Piacenza und Modena sollte er den kaiserlichen Truppen übergeben und Besahung im Castell S. Angelo, im Castell von Ostia, von Citta Castellana und von Civitavecchia ausnehmen. Die Colonnas sollten in geistlicher

<sup>1)</sup> historie ber Frundsberge Fol. 115 b. "Mann mennt, das geraubt Gut von Sold, Sicher und Edelsteinen habe 10,000,000 Golds und das auferlegt Strafgeld viel ein größer Summa übertrossen."— "Die Lanztnecht haben die Cardinalshut aufgesehet, die roten, langen Rock angethan und sind auf den Eseln in der Stadt umbgeritten, haben also ihr Auryweil und Affenspiel gehalten" u. s. w.

und weitlicher hinficht wsitinirt, und für die Besdachtung aller Bebingungen Geiseln gestellt werben ). Morcon defente mit drei spanischen und drei deutschen Fähnlein sofort nach Unter-

zeichnung bes Bertrages bas Caftell.

- Die Bebingungen welche ber Pabft angenommen batte, lieffen fich gum Theil bei bem beften Billen nicht halten. Citta Castellang war von ben ligistischen Aruppen, Civitavecchia von bem papflichen Abmiral Andrea Dotia besett?). Parma und Piacenza scheuten eine abnliche Behandlung burch Die Spanier, wie Mailand fie erfahren batte, und verweiger ten bem taiferlichen Commiffar die Offnung ber Thore. Do-Dena, mo Lobovico be' Mangoni (Guidos Bruber) nur 500 M. au Auß jur Bertheibigung batte, war bereits in ben erften Tagen bes Junius vom Bergog von Ferrara angegriffen worden und batte fich ihm am oten Junius ergeben; er fab bie Stadt als zu seinen Territorien gehörig an. Die Benetianer besetzen ploglich Ravenna und Cervia; sogar Sigismondo be' Malatesti kehrte nochmals wieder und bemachtigte sich ber alten Berrichaft feiner Familie, ber Stadt Rimini 3). Rurt. Die Berhaltniffe wie fie im 15ten Sahrhundert im Rirchenftaate gewesen waren, schienen fich berftellen, eine Reihe bisber guruckgebrangter Intereffen schienen mit neuer Gewalt wie ber wirken au wollen.

Unter biefen Begebenheiten welche ben Zwed hatten ben früheren Bestand von Berhaltnissen herzustellen, nehmen die Borgange dieser Zeit in Florenz eine höchst wichtige Stelle ein. Die Unterbrudung der vorher dargestellten revolutionaten Bewegungen in dieser Stadt war das Resultat mehrerer zusälliger Umstände, während die revolutionare Stimmung selbst das nothwendige Resultat der Belästigung und Bedrüt-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 281.

<sup>2)</sup> Er hatte noch 14,000 Scubi vom Papft zu fobern und fah Ci-

<sup>3)</sup> Guicelardini p. 64. Bologna wurde nur mit Mabe für ben papstichen Stuhl behauptet; benn Borenzo be' Malvezzi suchte, von allen antipapstich Gefinnten, selbst von ben Reften ber bentivoglischen Partei unterflügt, die Stadt zu befreien.

kung ber Morentiner burch bie mebieeische Herrichaft war 1): Diefe Stimmung marb aber erhobt burch bie Art, wie bie Cardinale nach bes ligistischen Seeres Abaug Die Bitraer, burch bie Diethfolbaten in Furcht gu halten fuchten 2). Als man bie Nachrichten von ber Einnahme Roms, von ber Roth bes Papfies und feiner Cerbinale nach Rioreng tam, geriethen bie Machthaber biefer Stubt und namentlich ber Carbinal von Cortona in die größte Angst. Rurg por ber Ankunft bes Connetables por Rom war es bem Kilippo be' Strozzi, einen reichen, aber von Glemens vielfach beeintrachtigten Bermanbten ber Mebici, gelungen, fich (trot eines papftlichen Berbotes für Sebermann, in Diefer Beit Rom au verlaffen) nach Offia und von da nach Liporno zu retten, wo er, als eben in Alorena bie Spannung am bochften war, Briefe von ber republicanis Ichen Partei (b. b. von beren Haupt Niccolo be' Capponi) und von bem Cardinal von Cortona erhielt, von benen jeber ibn für feine Sache ju intereffiren fucte. Er ging nur bierauf gar nicht: nach Morenz, ließ aber feine Frau, Donna Clarice (eine Lochter Dietros be' Meblei, welche nach Abgang ber legitimen manulichen Descendenz Cosunos bes Alten fich und ibre Kinder als die berechtigteren Erben ber mediceischen Macht anfab als ben Baftard Clemens und die von biefem Gebobes nen und beshalb und aus vielen anderen Grunden bemfelben bitter feinblich ward in die unrubig bewegte Stadt geben, wo. fie von Allen bochgeehrt wurde, aber bie republicanisch Gefinns. ten, fo febr fie konnte, ju Befreiung ber Stabt ermunterte und bem Carbinal von Cortona so wie Ivvolito ins Gesicht fagte, fie machten nur geben und Rlorens feiner alten Freiheit aurhochen. Unenblich schwierig wurde unter biefen Umftanben bie Stellung bes Carbinals Dafferini, besonders auch als ber Caffirer bes Saufes Tornabuoni (welches fur Filippo be' Strozzi bie Zahlungen ber Signorie hatte), Francesco bel Rero, obngeachtet er bas nothine Geld in Sanben batte, Bablungen verweigerte, auf welche wegen bes Solbes ber Dieth-

<sup>1)</sup> über die Gelbzahlungen, zu denen sich die Florentiner seie der Reflicution der Medici durch ihr Berhältnis zu Leos X. und Clemens VII. Politik gezwungen sahen, vergl. Guicciardini p. 66. 67.

<sup>2)</sup> Varchi p. 45.

soldaten gerechnet werben muffte 1). Auch ber Carbinal Ris bolfi mb feine Angeborigen in Floren, wuren trot ber naben Bemanttschaft mit ben Debici fur bie Freiheit, und Niemand war auf beffen Gifer fich ber Carbinal verlaffen konnte als Daoftio ba Monteboglio, ber hauptmann ber Befagung, beffen Gifer ohne Gelb für bie Golbaten aber ohne Wirtung Meiben muffte. In biefer Lage wich ber Carbinal von Cortona ben Borstellungen Niccolos be' Capponi und Filippos be' Strozzi (welcher Lettere inzwischen auch zur Stabt gekommen wat) und fcbloß am 16ten Dai mit ihnen und ihren Freunben einen Bertrag ab, bemanfolge er und Ippolito ihre politifche Biellung aufgaben, ben Debici aber ber Befit und Genuß ihret Gater und auf 10 Sabre bie Preiheit von allen Abaaben mit Ausnahme ber decime ordinarie garmtitt ward. Geringfügigere Rebenbestimmungen, befonders Die ben Cachinal von Cortona und seine Familie betrafen, übergeben wir.

In Florenz, barkber waren die republicanisch Sesinnten einstimmig und auch der Cardinal bestätigte es, sollte die Berfassung, wie sie vor der Restitution der Medici stattgehabt, wieder eintreten, und dis zum 20sten Junius sollte der große Rath wieder seine Sizungen beginnen. Savanarolas Rame lebte nun; als die Einnahme Roms durch einen stanzdsischen Prinzen und die Befreiung der Stadt Florenz vom Regiment der Medici stattgehabt, von neuem auf, das Bolk pries ihn einen echten Propheten, und Alles war in so freudiger Bewesgung, daß Ippolito und der Cardinal von Gortona sur sich die Aufregung zu fürchten ansingen und nedst Alessandro die Stadt verliessen<sup>2</sup>) am 17ten Mai und durch das Thor von

<sup>1)</sup> Sein eignes Gelb fur bes Papftes Interesse in Gesahr zu beim gen, war Passerini zu geizig, benn es fehlte ihm baran teinesweges. Varchi p. 43.

<sup>2)</sup> Der Grund, welchen zulest Riccolo be' Cappont und Kilippo be' Circizi anwendeten, um Ippolito zum Fortgehen zu bewegen, ift so komisch: sartaftisch, daß er wohl einer Anführung werth wird: "La città se bene non era più serva, non pareva, che ne anche libera chiamar si potesse; la oide cominciando molti à mormorare per le pianze e facendo cerchioni, Niccolo e Flippo consigliareno il Cardinale, che per levare quel sospetto al popolo, che di già à sollevarsi comin-

S. Salle nach Poggio & Cajano gingen. Ratme fem die Rachricht von bem Aufhören bes medicelschen Regimentes nach Biffigia, als hier Cancellieris und Panciatichis einander anarifs fen. Kilippo be' Strozzi muffte babin geben und ben Umerbe nungen fleuern, während Niccolo be Capponi bas Wolf in Morenz von Plunberung ber mediceisten Saufer abzuhalten fuchte. Die Kurcht vor unruhigen Bewegungen überhaupt trieb ben Carbinal mit feinen Pflegbefohlenen am folgenden Ange nach Lutea. Wirklich erzwang auch bas Bolf an biefem Sage in Florenz bie Abschaffung ber unter ben Debiceern einges richteten Beberbe ber otto di pration; bie Signorie muffte alles Burgern bas Aragen ber Baffen augefteben. Sierauf, um:ben Annult und bie Erceffe eines Parlaments an vermeiben, tour ten bie angesehnsten Burger ber republikanischen Partei zur fammen, beriefen bas consiglio grande auf ben 21ften und erfierten ftatt ber abgefthafften Beborben bie dieci di guerra; ober wie fie auch hieffen dieci di balia, wieber einfichen pe wollen, und was sonft noch für Anderungen für popular ge halten wurden und boch für greignet ochlofratischen Ziuftritten au fleuern. Der erften Berfammlung bes consiglio grande wehnten über 2500 Burger bei, welche bie Behorben ber otto di guardia e balia unb ber dieci di guerra neu bes fetten und eine zweite Berfammlung gum 24ften beftimmten, wo ein Rath ber Achtziger für feche Monate erwählt murbe. Um folgenden Tage tam bie Rachricht, bie Souverneure ber Beften von Livorno und Difa wollten biefelben ber Stadt nicht übergeben, sondern ben Debiceern bewahren, ba fie bie von biefen bestimmten Beichen nicht erhalten batten. Der Carbinal und Ippolito erboten fich burch perfonliches Auftreten in Dife bie Ubergabe ber Befte berbeiguführen, ber Lettere aber, ber allein Lucca verließ und ben Befehlehaber in ber Citabelle von Difa fprach, bestärkte biefen vielmehr in feinem Entschluß und floh bann, wahrend Filippo be' Stroggi ihn noch in Difa wahnte; Ingwifden wurden in Floreng am 27ften bie nach Lucca. 20 Anordner bes neuen Gonfaloniere ernannt, welcher vom

ciava, era bene, che si ritirasse al Poggio dove Ipolito, che appunte si purgava, con più agio e quiete la sua purga finire potesse." Varchi p. 50.

bourbonischen Heres angestedt, und die beiben genannten Ahrer mussten siehen, um nur ihr Leben vor ihren eigene Leuten
zu retten. Auch Lannon verließ Rom in ahnlicher Beise und
karb nicht lange hernach zu Aversa ); der Prinz von Dranien aber, der eigentliche Hauptmann des wilden Hausens 2),
wusste sich unter dem Borwande, die Bersassung von Siena
ordnen und die Stadt bei kaiserlicher Gesinnung erhalten zu
wollen, ebenfalls zu entsernen. So war also das kaiserliche
Heer in Rom langere Zeit ganz ohne obersten Beschlähaber;
die Stadt, die noch von der ersten Einnahme her und dam
durch die vielen Seuchen voll Leichen war, schien den Soldaten zuletzt ein zu gesahrvoller Ausenthalt; sie verbreiteten sich
in der Landschaft, eroberten und planderten Rarni und Terni;
brandschaften Spoleto und bewogen durch diese Bewegungen

<sup>1)</sup> Varchi p. 96. Gigentlich erfrantte er nur in Aversa und ftarb in Gaeta.

<sup>2)</sup> Man finbet bie mannichfachen Unorhnungen, bie aus Mangel an einem angesehnen Führer und an Disciplin, aus hungerenoth und Peftileng beim Deere eptsprangen, geschilbert in ber hiftorie ber Frunds berge. In Beziehung auf ben Pringen von Dranien beifft es bafetoft, nachbem von ber gangfamteit und Unpanctlichteit ber papftichen 3ablungen gesprochen ift, Fol. 182 b: "Es tonbt Bibbert, gurft von Drangi, wie er also betrogen warb, sein Busagen nit halten, mufft fein Leben gu erretten ellends aus ber Stabt Rom entreiten, und tam mit anberthalbe hundert Pferden in bie Stadt Sena, hat lange Beit zum haufen unter bie Rnecht nit tommen borfen , fabe, bag es nichts mar mit bem Bapft, und bağ er nie im Ginn gehabt bem Bertrag zu geleben, fo wuft' er in fremben ganben bei ben Feinben tein Gelb aufzutreiben" u. f. w. -In Siena hatten fich im Julius eine Anzahl junger Manner von ben Monti ber Riformatoren und bes Popolo verfcmoren, bie Glieber bes Monte ber Reuner am Sahrestag bes Sieges gegen bas papftlich florentinische heer zu ermorben. Wirklich wurden mehrere ber angefehn: ften Reuner ermorbet und vielfach Planberung und anberer Schaben ver übt. hierauf wurde ber Monte ber Reuner ganz aufgehoben und ber Monte ber Riformatoren hergestellt, wie vor 1480; mit bem Monte ber Abeligen murben nun, nachbem bie Riformatoren bavon getrennt waren, die bisher mit bem Monte bes Popolo verbundenen Glieber bes Monte ber 3wolfer vereinigt. Das Regiment blieb also bei brei Monti (Riformatoren, Popolaren und Chelleute). Dranien tam balb bernach. Malavolti fol. 134.

gegen Roeben bin ben herzog von Urbino, sich mit bem ligiftischen Geete immer weiter zuruckzuziehen.

Die beutschen Langenechte, als bie Bahlungen immer noch nicht in bem Dage erfolgten, wie fie ben fruberen Berfiche: rungen ihrer Sauptleute gufolge biefelben erwartet batten, bebrobten num auch Konrad von Bemmelberg, fodag biefer einmal eine Zeit lang entwich und ein andermal burchaus von ber Anführerstelle befreit sein wollte; viele ihrer Sauptleute verloren fie burch die Pest; fie hielten babei aber immer ben Papft und bie Geiseln, bie er geftellt hatte, in Einverständnif mit ben Spaniern unter ben Augen und schloffen von Beit au Beit neue Bablungscapitulationen mit ihm 1), und neue Gibsgenoffenschaft, ihre Foberungen gemeinsam burchtampfen zu wellen, mit ben Spaniern. Als Kaspar Schwegler, ber Babl meifter bes frundsbergischen Beeres, am tften September bie beutschen Lanzinechte in Narni gablte, waren fie mit Ausnahme ber wenigen in Rom jurudgelaffenen Saufen nur noch 7000 Mann überhaupt. Erst als es nun ben papftlichen Geis feln gegludt mar, mabrent ber Trunkenbeit ihrer Bachter, in bas ligiflische Lager zu entfliehen 2), als die Deutschen faben, baß ber langere Aufenthalt fie nur immer mehr aufreibe und fie in Gefahr tamen Alles ju verlieren, gaben fie nach und nahmen die Borftellungen an, die ber Marchese bel Guafto ihnen machte, als er ju ihnen jurudtehrte. Ueberbies maren inzwischen ber Franciscanergeneral und ein taiferlicher Rams merberr mit Karls Bollmachten nach Rom gekommen, um wegen bes Papftes Bestimmungen zu treffen, und biefe fcblof=

- 1) Clemens wöllte weber nach Gaeta, noch nach Reapel, noch nach Spanien, was ihm nach einem gewissen Termin frei stand, sondern blieb trot ber auch bahin eingebrungenen Pest in ber von Spaniern und Deutsschen beseiten Engelsburg.
- 2) Wenn Guicciarbini (p. 95.) sagt, bies sei Ende Rovembers gesichen, so ist bas sicher ein Schreibsehler für Ende Septembers; benn ber neue Bertrag bes Papstes mit bem Kaiser nothigte jenen zu neuer Seiselstellung und war schon am 31sten October geschlossen. Die historie ber Frundsberge (Fol. 158.) giebt freilich gar ben Isten December an, und wären in diesem Falle unter benventslohenen später, nach dem Bisten October bem Kriegsvoll gestellte Geiseln zu benten. Varchispricht ohne genaue Zeitbestimmung davon p. 117.

sein nach langen Unterhandlungen am 31sten October eine neue Convention, welche Clemens zwar nicht von ben noch zu leisstenden Zahlungen befreite, ihm aber doch größere Bequemlich:

feit gewährte 1).

Schon ehe diese Convention geschlossen wurde, hatte die Expedition Lautrecs in Italien ihren Ansang genommen. Er selbst verließ den Hos über einen Monat vor sormlichem Absschluß des früher erwähnten französisch=englischen Bündnisses und ging nach dem Astesanischen, wo sich sein Kriegsvolk sammeln sollte, nämlich: 900 Gensb'armes, 200 leichte Reiter und 26,000 Mann zu Fuß, von denen 6000 deutsche (größetentheils von Rudolph Häll in Baiern gewordene) Lanzenechte unter der Ansührung des Prinzen von Baudemont waren, die übrigen theils Gascogner und Biscaper unter Pedro Ravarra, theils Schweizer (10,000 Mann), theils endlich französische Soldner<sup>2</sup>).

Auch ber Castellan von Musso trat wieder auf, und diesmal in franzosischem Solde, nahm mit List die Burgveste von Monguzzo zwischen Lecco und Como und kam mit 2500 M. nach Villa di Carato, wurde aber hier von Lepva übersallen und verlor fast alle seine Leute; er selbst war gleich ansangs beim Tressen durch die Flucht entkommen. Ausser diesem rauberischen Opnasten nahm Franz auch den Andrea Doria, welcher vom Papst nicht einmal zu seinem Gelbe kommen konnte, in Dienst mit acht Galeeren und untergab ihm noch neun andere, mit welchen siedenzehn derselbe wieder Genua blokirte, während Cesare de' Fregosi mit einem Detachement von Lan-

<sup>1)</sup> Am fürzesten gebe ich ben Bertrag mit Guicciarbinis Borten (p. 96. 97.): "non avversasse il Papa a Cesare nelle cose di Milano e di Napoli; concedesse gli la Crociata (cine firchtiche Etteut) in Ispagna, e una decima dell' entrate ecclesiastiche in tutti i suoi regni; rimanessero per sicurtà della osservanza in mano di Cesare Ostia e Civitavecchia, stata prima rilasciata da Andrea Doria; consegnassegli Civita Castellana, la qual terra aveva ricusato di ammettere gl' Imperiali; consegnassegli eziandio la rocca di Furlì e per statichi Ippolito e Alessandro suoi nipoti — —; pagasse subito ai Tedeschi" etc.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 305. Die angegebene Bahl war übrigens bei allen biefen Abtheilungen nicht vollftanbig.

trees heer bis gegen S. Piero d'Arena vordrang umd hier Agostino Spinola schlug. Dieser Bortheil, den er ersocht, gad der fregosischen Partei und Allen denen die Blotade lästig wurde in der Stadt Senua den Mush, die Wassen zu erzeisen; der Aborne Antoniotto zog sich in das Castelletto zur råd und bot dann selbst die Hand dazu den Fregosen in die Stadt auszunehmen und Senua wieder unter französischen Schutz zu stellen, salls er zusage, daß keine Proscriptionen oder andere Ausserungen der Privatrache davon die Folge sein sollten. Der Fregose sagte zu, Antoniotto räumte sofort (es war in den ersten Tagen des Augusts) die Beste und ging zu Lepva nach Mailand, wo er bald hernach starb. Teodoro de' Triulzi kam als französischer Statthalter nach Genua.

Lautrec felbst batte bis zu biefer Beit ben Grafen Luigi von Lodrone in Bosco zur Ergebung gezwungen; belagerte ben Grafen Battiffa von Lobrone in Aleffanbria, wo berfelbe Die beutsche Besabung befehligte, und notbigte auch biesen mit Bulfe venetianischen Geschützes jur Capitulation, worauf bie Stadt bem Bergog Francesco Sforga übergeben murbe. Allein Lautrec batte Die Beisung, Bortheile Die er erfochte im oberen Italien nicht zu rasch zu benuten, um nicht bie Benetias ner zu febr ficher zu ftellen und baburch zu veranlaffen Dichts weiter gegen ben Raifer zu thun 1). Er vereinigte sich also wohl nach Aleffandrias Einnahme mit ben Truppen, welche bie Benetianer im Norben Italiens hielten, und jog gegen Mailand, wendete fich bann aber, als er fab, bag Lepva, um Die hauptstadt zu halten, Pavia von Truppen entblogte, gegen biefe Stadt, in welcher Lobovico ba Barbiano. Graf von Belgiojoso, befehligte, und nahm fie am 2ten October in Sturm. Die Franzosen plunderten ben Ort, bei welchem ihr Konia gefangen worben war, fürchterlich acht Tage lang 2). Rach Diefem Erfolg verlangten bie Benetianer und ber Bergog von Malland bie Einnahme Mailands und bie Vernichtung bes leypafchen Corps; aber Lautrec jog ben erhaltenen Befehlen gemäß weiter gegen Guben, um wo moglich ben Papft zu befreien.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 810.

<sup>2)</sup> Siftorie ber Frundsberge gol. 141 b.

In Pincenza trasen Lautret die Gesanden Febengos des Markgrasen von Mantua und Assonso des Herzogs von Ferzara, von denen der Letztere seinen kurzlich erst mit dem Kaiser geschlossen Bertrag brach, sich mit Frankreich verdündete und für seinen Sohn Ercole num die Zusage einer heirath mit Louis's XII. Tochter Ronde, der herzogin von Chartres und Montarais, erhielt. Das Cardinalscollegium von Parma dezlehnte Alsons mit Ferrara und gab die Zusicherung auch des kürzlich gegen den Papst von Alsons exoberten Modenas. Auch Florenz trat, troß Capponis Abrathen, mit Frankreich in Bandsniß, und die Reste der schwarzen Banden Giovannis de' Rezdici, welche die Republik seit einiger Zeit in Sold genommen und wieder verstärkt hatte '), wurden unter Ansührung Horzzios de' Baglioni dem französischen Feldhauptmann als duns desgenösssischen Goldsungent zugesagt.

Durch alle diese Schritte lebte die Liga neu auf und wurde am 7ten December zu Mantua nicht nur von neuem beclarirt, sondern auch der Papst wurde wieder an ihrer Spike genannt, ohngeachtet dieser sich kürzlich erst mit dem Kaiser vertragen hatte, und damals durch den Berkauf von sieden Cardinalshuten und von anderen Pralaturen das Seld zu den Zahlungen an den Kaiser und an dessen heer auszubringen suchte. Um Se. heiligkeit nicht weiteren ungestumen Foderungen des noch immer in und dei Rom liegenden deutzschen und spanischen Hausens auszusehen, ließ man ihn am 9ten December in einer Berkleidung aus der Engelsburg sortzgehen; zu Fuß, durch eine Thure im Garten des vaticanischen Palastes kam er aus Rom zu einer Stelle, wo man mit einem Roß seiner harrte; dann ging er nach Orvieto ins ligistische Lager?).

Anfangs nun, als er fich in Freiheit befand, war Cles mens keinesweges geneigt von bem Bertrage mit dem Kaifer ab: und auf irgend ein Unternehmen der Liga weiter einzuges

<sup>1)</sup> Varchi p. 85, 86.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 98. "Fu da Luigi da Gonzaga, soldato degi' Imperiali, che con grossa compagnia di archibusieri l'aspettata nei Prati, accompagnato in fino a Montefiascone; dove licenziati quasi tutti i fanti, Luigi medesimo l'accompagnò in sino ad Orvieto."—

hen; allein als zu Anfange bes Sahres 1528 bie Botschafter 1528 Frankreichs und Englands eifriger in ihn drangen, war er nicht fest genug sich in einsacher Haltung zu behaupten, sons dern schien wieder nach allen Seiten sich Wege offen halten zu wollen.

Am 21sten Januar 1528 fand die seierliche Kriegserklarung von Seiten Frankreichs und Englands an den Kaiser, der damals in Burgos war, statt. Den Sang der ausserität lieuischen Unterhandlungen zwischen den mächtigsten Monarchen Europas übergehen mir in unserer Darstellung und beschränten uns auf die Ereignisse, welche Italien insonderheit an-

gingen.

Schon vor der seierlichen Kriegserklärung war Lautrec am Sten Januar von Bologna aus durch die Romagna ') und die anconitanische Mark weiter gegen Neapel gezogen. Um Aoten Februar setze er über den Aronto. Alle Städte der Abruzzen öffneten dem französischen Feldherrn die Thore; von den Benetianern war er mit einem Heerhausen, in welchem sich besonders die leichten epirotischen Reiter auszeichneten, unsteuslützt worden; von den Florentinern mit den schwarzen Banzben; — Alles war günstig, Alles gläcklich; — aber König Franz hörte aus Geld zu senden und lähmte so in dem Augenzbied wo gerade Alles gewonnen werden konnte, die ganze

1) Der Bug ber frangbufchen Armee burch bie Romanna verlchaffte bem Bapfte alle bier in ber Beit feiner Gefangenschaft befesten Drte fchaften wieber; Giovanni ba Saffatello raumte bie Wefte von Imola, and Sigismenbo Malatefta raumte Rimini (obwohl fich biefe Angelegenbeit nochber noch mehr in bie Lange zog). Guicciardini p. 105. — In Camerino hatte fruber eine Beranberung ftattgehabt: es ftarb namlich im August Siovan Maria be' Barani, ber Bergog von Camerino, mit hinterlassung bloß eines Tochterleins von feiner Gemablin Catterina Enbe. Auf baffelbe weculirten fur ihre Sohne ber Bergog von Urbino und bercaio be' Bagifoni; allein Sciarra Colonna überfiel bie Bittme und abergab bie Berrichaft einem Baftarb bes legten Bergogs Ribolfo be' Barani, ber fich in ber Rocca von Camerino behauptet hatte und nun unter bes Colonnesen Ginfluß regierte. Varchi p. 100. Ribolfo mar Sciarra Colonnas Schwiegerfohn und murbe nachher, ale bie ligi: Eifche Armee unter bem Bergog von Urbino in Umbrien fant, von Boragios be' Baglioni Leuten im Caftello belle Preffe gefangen. Um ibn zu befreien, raumte Sciarra Camerino wieber. Guicciardini'p, 80.

Thatigkeit seines Felbherrn, ber nun auf Erpressungen verwies sen war, und burch biese bie Bevolkerung ber Lanbschaften, die ihn als Befreier begrußt hatten, moralisch von sich entsfernte.

Unterbessen war ber Prinz von Oranien zu ber kaiserlichen Armee langst zurückgekehrt und verlangte, um diese verwilderten Hausen aus Rom und der Umgegend fort nach dem Adnigreiche gegen Lautrec sühren zu können, abermals Geld von Clemens, der troß seines freundlichen Verhältnisses zu der Liga sich noch zu der Zahlung von 40,000 Ducaten verstand, um nur den Kirchenstaat endlich von dieser Geisel zu befreien. Am 17ten Februar sührte Philibert die Trümmer der kaiserlichen Armee aus der verödeten Hauptstadt der katholischen Christenheit; durch Desertion, Pest, Gesechte und Unordnumgen aller Art war das Heer geschmolzen die auf 1500 Reiter, 4000 Spanier, 2—3000 Italiener und 5000 Deutsche zu Fuß.).

Der Pring von Dranien und ber Marchese bel Guaffe führten bas taiferliche Seer bei Serra Capriola vorüber bis in bie Gegend von Troja; benn Lautrec, um feinem Gelbmangel abzuhelfen, war, flatt gerabe auf Reapel zu bringen, in ben Grenglandschaften ber Capitanata fteben geblieben und batte ben im Monat Mark jahrlich gabibaren Geerbengoll an erbeben gesucht. Bei Luceria vereinigte fich Lautrec wieder mit einer inzwischen auf einem anderen Wege burch bie Abrussen gezogenen Abtheilung feiner Armee unter Pebro Navarra und lagerte nun zwischen Luceria und Troja bem kaiserlichen, an Anzahl bei weitem geringeren Beere, von welchem ibn ein Bach trennte, gegenüber. Der Pring von Dranien wich einem entscheibenben Treffen aus und benutte endlich am 21fen Mary einen Rebel, ber bie Gegend becte, ju einem unbemertten Abzuge nach Ariano und Atripalba, mabrend Lautver por Melfi in bem Dfantothale jog und bie Stabt am 23fen Mary nahm, bann Barletta, Benofa, Afcoli und bie umlie-

<sup>1).</sup> Guicclardini p. 118. Auch nach bem Abzuge biefes Deeres follte Rom noch beine Rule haben, benn sofort tam ber Abt von Farfa und andere Blieder ber orfinischen Familie mit Bauernhaufen aus ben orfinischen Leben und hielten Plunderungsnachlese. Guicciardini p. 117.

genden Landschaften unterwarf mit Ausnahme Mansvedenlitse und so den Benetianern in die Hands andeltete, beven Norte unter Giovanni Moro Monopoli einnahm und Arani und die Beste von Brindssi beiagerte, nachdem auch diese Stadt bestyft worden war. Aber alle diese Erwerbungen an der Ostfüsste entschädigten nicht für den Borthill, den sich Lautrec hatte dadurch aus den Handen gehen lassen, daß er, statt des Prinzen von Dranien Armee auf dem Zuge zu vernichten, diese vielmehr ruhig nach Neapel ziehen und Moncada (der nach Lannops Tode zum Bicekdnig von Neapel ernannt worden war) und Dranien alle Anstalten zu nachdrücklicher Vertheibigung tressen ließ.

Gegen bie Mitte Aprile endlich jog Lautrec gegen bie Sauptftadt, beren Einnahme allein feine übrigen Erfolge ficher fellen tomte, und babin berief er balb auch bie venetianische Flotte zu feiner Unterftutung. Capua, Rola, Acerra, Averfa ergaben fich ben Riangofen, wie faft alle anberen Stabte von denen fie erschienen waren; am 29ften April tam bas feinds liche heer vor Reapel an, und am Iften Dai lagerte es fic auf Poggio Reale mit ber Abficht, bie Stadt burch Bloffrung gur Übergabe zu zwingen. Rleinere Gefechte fiefen mabrent biefer Einschliesfung faft täglich vor !); die faiserlichen Golbas ten bauften in Reavel wie fie in Rom gehauft hatten, und bie Ginwohner flüchteten nach allen Seiten; viele ber Erften vom neapolitanischen Abel tamen in bas frangofische Lager und leis fteten bem Konige Frang ben Bulbigungseib. Gine Abtheis lung von Lautrees Deer unter bem Romer Simone be' Tebaibi brachte Calabrien zum Abfall von Uragonien; bie Abrugzen bingen nun gang ben Frangofen an. Andrerfeits aber griffen Seuchen in bem troferfullten Lager ber Frangolen um fich, und die Einschlieffung von ber Geefeite war nicht volls flandig, ba Andrea Doria, fatt felbft bie acht genuesischen Galeeten, bie Frankreich in Golb genommen, ju fuhren, fie, weil er mit bem Benehmen ber frangoffichen Relbhauptleute unzus

frieden war, von feinem Reffen Kilippino Doria führen ließ,

<sup>1)</sup> In einem biefer Gefechte murbe horagio be' Baglioni, ber gube rer ber fcmergen Banben, getobtet am 22sten Mai. Ugone be' Pepoli trat an feine Stelle. Siemondi p. 830,

und die venetionische Flotte, auf welche vorzäglich gerechnet war. lance vor Brindiff zogerte. Moncaba und ber Marchese bel Suako hofften Kilippinos Schiffe angreifen und nehmen m Bonnen, ebe die Benetianer antamen, und griffen fie besbalb am 28ften Dai an. Allein Moncaba felbst fand bei bem Ane ariff feinen Tob, fein und noch ein spanisches Schiff gingen unter, und die kaiferliche Alotte erlitt nicht nur eine gene liche Nieberlage, sondern murbe bis auf wenige: Refte genommen aber unbrauchbar gemacht. Der Marchese bel Guafto und viele andere angesehne spanische Officiere geriethen in Rriegsgefan-Endlich am 10ten Junius tam auch bie venetianigenichaft. sche Alotte unter Dietro Lando vor Reavel an (es maren 22 Galegren) und ichien ben Bologerten alle Möglichkeit weiterer Bufubr zur See abzuschneiben. Dagegen bediente fich num ber Pring von Dranien seiner gablreichen leichten Reiterei mit bem belten Erfolg, Die Stadt weiter mit Lebensmitteln zu verfeben und die Lebensmittelaufuhr in bas franzosische Lager an erschweren; burd eben biefe Truppen waren fast alle fleinen Gefechte mit frangbilichen Deeresabtheilungen ben Raiferlichen gunftig. und die Armee Lautrece fing nun an, auffer burd Ceuchen, auch burch hunger und moralische herabstimmung zu leiden. Bon Mitte Junius bis Mitte Tulius nabm bie Bosartigkeit ber Rrantheiten in Lautrecs Lager taglich gu, und fogar bie Ungefehnsten bes Beeres, bie am erften Mittel batten fich gu schützen oder zu beilen, wurden oft ein Opfer berseiben.

Während sich die Kämpse um Neapel in die Länge zagen, sandte sowohl Karl als Franz neue Kriegsleute nach Italien, um die Entscheidung herbeisühren zu helsen. Der Kaiser schiedte Herzog Heinrich vont Braunschweig; der König den Grasen von St. Pol, Franz von Bourbon. Beide waren fürs erste auf die Lombardei anzweissen und sollten erst, wenn sich hier der Lamps zu ihrem kortheil entschieden habe, nach Reapel ziehen. Schon Ansangs Mai führte Herzog Heinrich 600 Reizter und 10,000 Mann zu Fuß aus Tribent nach der Komsbardei, wohin inzwischen der Herzog van Urbino mit seinem Truppen zurückgekommen war, ohne im mindesten sein Kriegssubrungssystem zu andern; die deutschen Truppen kamen, nachs dem sie am 10ten Mai über die Etsch gegangen, die vor Lodi,

das fie längere Beit belagerten; allein da sie abnliche Beute in Italien hofften wie die früher ausgezogenen und nur ein verarmtes und veröbetes, von Kriegs- und Pest-Ungluck niederzedrückes Land sanden, wutheten sie in ihrer getäuschten Erwastung gegen Alles was ihnen in die Hände siel. Der Hewyog von Urbino vergalt dies Benehmen durch die Art wie er die deutschen Gesangenen behandelte. Endlich emporten sich die deutschen Lanzknechte, ehe sie irgend Etwas erreicht hatten, und der Herzog sührte gezwungen einige Reste seines Zuges über Como zurück, die übrigen waren früher nach Deutschland zurückgegangen oder umgelommen oder in Lepvas Schaären eingetreten '). Lepva behauptete Mailand, ohne irgend eine Unterstützung vom Kaiser zu erhalten, durch die sürchterlichsten Erpressungen. Die Hungersnoth war so, daß viele Arme auf der Straße verhungerten.

Der Graf von St. Pol war eben mit seinem Zuge in ben Alpen, als er ersuhr, der Herzog von Braunschweig sei auf dem Heinwoge. Er verband nach seiner Ankunst in der Lambardei seine Operationen mit denen des Herzogs von Urdino, und es gelang ihnen Pavia, das in der Zwischenzeit wieder von kaiserlichen Truppen besetzt worden war, zu nehr wieder von kaiserlichen Truppen besetzt worden war, zu nehr des der Herzog besolgte und bei dem Mangel an Geld in welchen ihn der Konig kommen ließ, etwas Entscheidendes zu erreichen, daß auch er sur die neapolitanischen Angelegenheiten whne alle Bedeutung blieb.

In Lautrech wie in Draniens heer stieg inzwischen bas Elend durch hunger und Seuchen aufs hochste, und beide Armeen schienen sich gegenüber verzehren zu wollen, als endlich Andrea Doria, unzustieden auch mit der Weise wie ihn der König stellte, ihn in seinen Unternehmungen dusch Zugesellung von Leuten, wie Lorenzo da Ceri war, lähmte, ihm kein Geld zahlte, sogar Losegelder, die er von Andern zu sodern berechtigt war, vorenthielt. Den Aussischlag sur den Ausbruch von Dorias persönlicher Unzufriedens beit gab endlich die Ernennung des herrn von Barbesteur,

<sup>1)</sup> Guicciardini p. 148.

François de la Rochesonault, jum Admical in den Meesen ber Levante, während zugleich bie Capitulation Genuas und bie biefer Stadt garantirten Freiheiten und Rechte vom fram wififchen Sofe nicht geachtet wurden, und ber Rinig alfo auch bas Baterlandsgefühl bes ligurischen Geehelben verlette 1). Ramentlich hatte fich Frang I. jum Biel gesetzt, ben Sanbel Bennas baburch ju ruinfren, bag er ihn nach Savona joge, welche Stadt er zu einer frangofischen Reichoftabt machte und beffer befestigte. Als nun unter biefen Umftanben Dorias Soldvertrag mit ber Krone Frankreich am letten Junius ju Ende ging, schickte er von Benua aus, wo er lebte, einen Abgeordneten an ben Ronig und verlangte Satisfaction für alle erlittenen Burudfebungen, Beeintrachtigungen und Rudfanbe, und jugleich Gerechtigfeit fur Genua, beffen Einwohner fich an ihn gewendet hatten. Lautrec, ber bie Abfichten bes Genuefers überfah, ba berfelbe jugleich feinem Reffen Fis lippino die Beisung gegeben batte Neavel feinerseits nicht mehr fo ftreng ju bloffren, fertigte ebenfalls einen Boten an ben Ronig ab, biefem bie verberblichen Folgen vorzustellen, wenn man Doria nicht Alles gewähre. Aber am Sofe war man folden Borffellungen unzugenglich, und ber neue Abmiral follte in Gemua ben Dberbefehl sowohl über bie genuefischen als über bie frangosischen Schiffe übernehmen und wo möglich Andrea Doria felbst verhaften laffen. Diefer aber erwartete Barbesteurs Ankunft nicht in Senua, sondern ging schon frus ber mit ber Flotte nach Lerici 2), wo er, als ein franzofischer Abgeordneter zu ihm tam, biefem ertlarte, bie frangofischen Galeeren wolle er Barbefieur übergeben, benn bie feien bes Ronigs; die andern behalte er für fich, benn fie feien fein Eis genthum; jugleich aber hatte er mit bem Darchefe bel Guafto, ber von seinem Neffen gefangen worden war, Unterhandlungen angeknupft, und endlich fendete er am 20ften Julius einen Boten nach Spanien, um bem taiferlichen Sofe bie Bebingungen feines Dienstes ju überbringen. Fur 60,000 Ducaten jahrlich wollte er bem Raifer mit 12 Galeeren bienen; boch muffe Genua von bem an als freier, unabhangiger Staat ans

<sup>1)</sup> Sismondi p. 543. 544.

<sup>2)</sup> Guicciardini p. 159.

erkannt werden und als herrscherin über Savona und die ganze ligurische Kuste in berselben Ausbehnung wie vordem. Schon am 4ten Julius hatte Filippino die Bai von Reapel mit seinen Schiffen verlassen, und sobald der Kaiser Andreas Bedingungen bewilligte, trat berselbe in bessen Dienste 1).

Bis babin batte übrigens auch bie venetianische Rlotte. am 15ten Julius bie Gegend von Reevel verlaffen, um fic an ben Ruften Calabriens neu mit Lebensmitteln zu verfeben, und wenn auch Barbeffeur bereits am 18ten mit feinen Schifs fen erschien, brachte er boch weber Lautrec Berfiartungen und Gelber in gehofftem Dage, noch mar er im Stande Die Blos. tabe in ber früheren ftrengeren Beife wieder fortzuführen. Das taiferliche Geer in Reavel befand fich balb im Uberfluß. Im frangofischen Lager war ber Pring von Baubemont bem-Zobe nabe; auch Lautrec erkrankte, und ber Mangel an Lebensmitteln flieg auf einen ebenfo brudenben als benuruhigen-Im 2ten August waren im frangfischen Lager von 25,000 Mann, die einen Monat fruber noch bienfifabig. waren, nur etwa 4000 im Stande bie Baffen zu führen: auch Debro Navarra und Camillo de' Triulzi maren erfrankt, und nur ber Markgraf von Saluzzo und Guibo be' Rangoni. bie fich biefem Seere angeschloffen hatten, waren von allen Anführern noch von ber Seuche nicht erreicht. Enblich farb Lautrec in ber Nacht vom 15ten auf ben 16ten August, und ba nur feine an Gigenfinn grengenbe Festigkeit im Stanbe gewefen war die Unternehmung fo lange zu halten, ber Darts graf von Salusso aber (benn auch ber Pring von Baubemont war inzwischen gestorben) ben Dberbefehl bes franzosischen Dee res übernahm, ließ fich bas nabbevorftebente Scheitzen bes gangen Unternehmens vorherfagen, felbft wenn Dorig nicht um Diefe Beit mit feinen 12 Galeeren bei Gaeta angetommen mare. Die taiferlichen Unführer in Reapel behnten nun fcon ibre Ausfalle bis Capua, Rola, Averfa aus, und bie einzige Sulfe welche bas frangosische heer zu erwarten batte und erwarten muffte, um fich nur obne Gefahr gurudzieben gu tonnen, follte noch burch Lorenzo ba Ceri tommen, ber mit bem größten

1

<sup>1)</sup> Sismondi p. 347.

Abeil ber burch Barbesieur überbrachten Gesber nach ben Abrugzen gesandt worben war, um Mannschaft zu Fuß und leichte Reiter zu werben.

Endlich wagte es ber Markgraf während einer flurmischen Gewitternacht (es war bie Racht bes 29ften August) aufzu-Er felbst und Rangoni war bei ber Avantgarbe. Pebro Navarra, ber fich erholt hatte, befehligte bas Sauptcorps; Pomperan und Camillo be' Triulgi fahrten bie Arrieres Done Sang und Rlang, mit hinterlaffung bes Belggerungegefchutes und bes größten Theites bes Gepades jog man ab, aber bald nach Zagesanbruch wurde bas frangofische Beer fcon von ben nachfegenben taiferlichen Reitern erreicht, und obwohl die burch fratere Rachsendungen der Alerentiner wieder verstärkten schwarzen Banden fich tapfer gegen ben Un= griff wendeten, wurden fie boch geworfen. Der größte Theil ber Soldaten fcbleppte fich fcwach und trant fort; bie Unorbmung wurde alfo bald allgemein, auch bas Mitteltreffen wurde gerftreut und Pebro Ravarra gefangent, nur bie Borbut erreichte gludlich Aversa, wo auch noch viele von ben Flachtlingen, bie fich fo weit retteten, aufgenommen wurden. bald erschien Dranien bier mit der kaiserlichen Infanterie und richtete bie Kanonen gegen bie Stadt, welche ibm bie Franzofen binterlaffen batten. Der Martgraf murbe am Anie fcwer verwundet, in die Mauern von Aversa ward eine Brefche gefchoffen, und Capua ergab fich bem faiferlichen Felbbauptmann Fabrigio Maramaldo, fobag ber Markgraf, webet mehr bie Moglichkeit fab fich in Averfa ju baiten, noch fich nach ben Abruggen burchzuschlagen, und dem Grafen Guibo be' Rangoni ben Auftrag gab, nach bem feinblichen Lager zu geben und eine Capitulation ju fuchen. Diefe wurde gewährt. Stadt und Beffung von Aversa mit allem Kriegsbebarf, mit allen Fabnen und Baffen bes frangbfifchen Beeres wurben bem taiferti: den Kelbberen übergeben; ber Martgraf felbft und alle Officiere feines Beeres wurden friegsgefangen 1); bagegen follten alle, fetbit früher gefangene, Gemeine freien Abgug nach Frantveich

<sup>1)</sup> Rur ber Graf Guido be' Rangont nicht, well er bie Capitulation unterhandelt. Guicciardini p. 168.

gegen das Bersprechen haben, sechs Monate nicht gegen den Raiser dienen zu wollen. Die Kranken, die num in schmuzigen Spitchern in einer Anzahl aufgenommen wurden; die Psiege und Reinlichkeit unmöglich machte, starben schneller und in größerer Anzahl als früher im Lager, und die ganze Armee Lautreck konnte als vernichtet angesehen werden. Der Rame der schwarzen Banden, deren Ansührer, Ugone de' Pepoli, in Sapua kard, verschwand sur immer. Auch der Murkgraf von Saluzzo erlag seiner Bunde, und Pedro Navarra, als abstrunger Spanier von Karl zur issentlichen Enthauptung verzurtheilt, wurde, weil der mit der Ausschhrung beaustragte Sassellgouverneur in Reapel den Greis vor Henters Haben bestüten wollte, insgedeim erdrosselt oder mit Betten erstickt.

Dranien war, als sein heer Aversa besetzt und geplimbert hatte, diesem noch acht Monate Sold schuldig und ließ nun, da ihn der Kaiser zum Bicetonig ernannte, um dasselbe zu befriedigen, viele zu den Franzosen abgefallene Lehenträger bes Königreiches hinrichten und ihr Vermögen consisteren; den übrigen verlaufte er ihr Leben für ansehnliche Summen; nur einige von Wel, wie der Herzog von Gravina, der Fürst von Melsi und Federigo Carassa seigen, von den Venetianern und den in anderen Städten als Besatzung gebliedenen Franzosen unterstäht, den Kampf gegen das kaiserliche heer noch langer fort.

Sobald durch diese Wendung der neapolitanischen Angesgelegenheiten die kaiserliche Armee entschiedenen Sieg erhalten, und Dorias weitere Mitwirkung überstüffig geworden war, wendete sich derselbe nach Genua, wo der Ariulzo nur geringe Mannschaft zu seiner Disposition hatte und Verstärkung wegen der Furcht der Aruppen vor der auch in Genua wüthensdem Pest nicht bekommen konnte. Der französische Gouverzweit mehr musste sich unter diesen Umständen ind Castelletto zurückzichen und rechnete, um sich zu halten, vornämlich nur auf Barbesieurs Flotte, die eben von Neapel ankam und noch einige Aruppenabtheilungen an Bord sührte. Allein sobald

<sup>1)</sup> Ramentlich hielten sich Borenzo begli Orsini ba Ceri und ber Abt von Farfa, ber ebenfalls aus ber orsinischen Familie war, noch langer in ben Abruzzen. Guicciardini p. 168.

sich Donia mit seinen Schiffen am 12ten September vor Genua zeigte '), zog sich Barbesseur nach Savona zurück. Doriak Resse, Filippino, und Eristospro de' Palavicini sührten in den Racht 500 Mann nach der Stadt, die Genueser ergrissen die Bassen, und sehr dalb waren die Franzosen ganz auf das Castelletto beschränkt. Der Triulzio verlangte 3000 Mann vom Grasen von St. Pol aus Pavia, ader der Herzog von Urdino verzägerte auch diese Hülse, und als endlich 100 Gloven und 2000 Mann zu Fuß nach Gavi kamen, hatten die Genueser schon die Berghässe besetzt. St. Pol wollte nun wenigstens die Besatung von Savona verstärken lassen, allein auch das gelang nicht, und Savona musste sich den Genuesern am 21sten October, einige Tage nachher das Castelletto ergeben, das sosort geschleift, sowie der Hasen von Savona verschittet wurde ').

Die Befreiung Gennas war übrigens bas minber fcwierige Unternehmen; benn von ber herrschaft in einer ober ber andern Art befreit batten fich bie Gennefer ichon fast ungabligemal, aber nie batten fie auf bie Dauer fich als felbfifianbiges Gemeinwesen zu behaupten gewusst. Das Schwierigfte war bemnach, die Verfassung so zu ordnen, daß endlich bie vielen Partei = und Familien = Interessen bas Untergeordnetere und ein bestehender Buftand ber Dinge burch ein boberes, allgemeines Staatsinteresse moglich wurde. Allerbings hatte bie Berrfcaft ber Kranzosen in ber letten Beit, burch welche fich alle Parteien in gleichem Grabe unterbrudt fühlten, bie Berftellung einer besieren Ordnung erleichtert, ja fogge bestimmt vorbereis tet: benn ein Collegium ber awolf Riformatori, welches bie Befebe und Berfaffung ber Stadt burchfeben und beffern follte, war turg bor ber Erneuerung ber frangbiifchen Berrichaft eingefest worben 3) und mabrend berfelben fets in Thatigfeit geblieben. Das Resultat biefer Arbeiten konnte min jum Theil wenigftens fir ben neuen Freiftaat benutt werben: benn fobalb Barbefieur ben Safen von Genua verlaffen batte, ertbeitte

<sup>1)</sup> Varchi p. 167.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 363. Guicciardini p. 177.

<sup>8)</sup> Varchi p. 169.

ber Senat biesem Collegio ben Auftrag, eine Berfaffung ber Stadt anzugeben, welche vor allen Dingen allen früheren Parteinmaen ein Ende mache.

Bu diesem 3weck bielten die Reformatori fire bas geeignetste Mittel eine neue Ordnung aller Cafati ober Abelszechen; benn alle Familien, felbft bie burgerlichen Utfprunges, welche eine Beit lang eine bedeutenbere Rolle in ben Angelegenheiten ber Stadt gespielt hatten, waren nicht blog burch bie Banbe bes Blutes conftituirt, fonbern burch Unschlieffen weniger machtiger, aber aleich intereffirter Geschlechter an benfelben Kamiliennas men und baffelbe Bappen au Genoffenschaften erwachsen, bie man, ba felbft bie Familien popolarer Abkunft, Die fo an bie Svibe von Berbindungen traten, einer gewiffen factischen Robilitat genieffen mufften, recht gut gleich ben Alberghi und Berbindungen bes fruberen ritterlichen Abels von Genug Abels: geden nennen tann. Run wurde feftgefest, bag alle altgenues fifchen Kamilien walche Grundeigenthum befäßen, gleich und nicht mehr die Guelfen und ber alte Abel minber berechtigt fein follten. Alle diese Familien follten bie Gesammtheit bes gennefischen Abels bilben, und jebe welche feche bewohnte Baus fer in Genua besithe, follte ein Albergo ober eine Abelszeche bilben, an welche Abelszechen fich num bie weniger poffessios mirten Geschlechtet anzuschlieffen hatten. Dur bie Aborni und Bresoft follten biervon ausgenommen fein, teine Albergbi bile ben burfen, sonbern fich vielmehr aufidsen und andern Bechen aufdlieffen muffen. Muf biefe Beife theilte fich ber Abel in 28 Alberghi ober Cafati, beren Ramen 1) folgenbe maren : Doria, Calvi, Catani (ober Cattanei), Centurioni, Cibo (ober Enbo), Gicaba, Rieschi, Franchi, Fornari, Gentili, Grimalbi. Griffi, Sinftiniani, Imperiali, Interiani, Lercari, Comellini, Marini, Regri, Regroni, Palavicini, Pinelli, Promonteri, Swinola, Salvachi (Salvaggi), Santi, Bivalbi und Ulusmeri.

Um num aber die Sinordnung in biefe 28 Alberght als wollfommen hinreichend betrachten zu konnen zu Ausbedung ber alten Parteiinteressen, war nicht genug daß Abornen und Fregofen aufgelöst und in die verschiedensten Bechen vertheilt wur-

<sup>1)</sup> Sismondi p. 369. Les Gefchichte Italiens V.

ben, sonbern man suchte and sonk absolitich bisher guelfich gesinnte in ghibellinische, bisher ghibellinisch gesinnte in guelssische Alberghi zu verseigen; man sah banauf, daß jeder Albergo Glieder ber abornischen und fregosischen, Glieder der ghibellinischen und guelsischen, Glieder der abeligen und pospolaren Faction zugetheilt erhielt, sodaß, wenn auch das nemengebende Geschlecht historische Erinnerungen der Parteiungszeit hatte weiter erhalten wollen, dies durch die mit ihm unter demselben Ramen versammelten unmöglich wurde.

Mus ben 28 Alberghi wurde fur bie Butunft ein Semet von 400 Mitgliedern gewählt, von benen Abtheilungen in regelmäßigen Terminen ausschieben und newintretenben Dlas machten, in ber Art bag Riemand continuistich langer als ein Sahr Senator war. Die Hauptwirkfumkeit biefes Senates bestand barin, bag er zu allen anbern Beamtungen und Bur den der Republik ernannte. Diese Auter aber weren vornams lich: 1) bas Dogenamt, welches ben bamit Befleibeten zwei Jahre lang, ziemlich wie bie fritheren Dogen, an bie Snine ber Stantsverwaltung fiellte und ibn jum Reprasentanten bed Republit machte; 2) bie Beborbe ber Signorie, beffebend aus acht Signoren, welche wie bie Prioren in Alorenz bem Benner, wie die Signorie bem Dogen von Benedig balb bels fend balb beschränkend gur Seite fanben, und von benen zwei ftets bei bem Dogen im Palanto woohnen mufften; 3) geht Procuratori bel Commune, welche ein Collegium bilbeten. das besonders die innere Berwaltung beltete und in welchem ber Doge ebenfalls ben Borfit batte: 4) funf Ginbaci ober Cenfori, beren Banben besonbers bie controlirende Strate. thatiafeit und jebesmal auf vier Jahre anvertraut mar; und enblich 5) ein engerer Rath von 106 Mitgliebern, welche nicht wie die ber übrigen Behorben (mit Ausnahme bes Genates und ber Sindati) mei, fondern nur ein Nabr in ifmer Stelle blieben.

Seine Mitburger hatten Andrea Doria jum erften und

<sup>1)</sup> Nie hat mir irgend ein anderes Ereignis so die Absicht und die Wirkung der neuen Stammeinrichtung des Aleisthenes in Athen deutlich gemacht, als diese neue Stammtheilung der genuesischen Bollburger nach Befreiung der Stadt durch Andrea Doria.

awar aism lebendianglichen Dogen machen wollen; er schlug es que, wie er fruber bes Raifers Unerbieten, ibm fürftliche Bewalt in Benua ju verschaffen, ausgeschlagen hatte, und febte es burch; bag die Amtsbauer bes Dogen auf zwei Jahre ber febrantt wurde. Der erfte murbe nun Uberto Lazario be! Cattanei. Much lebenslänglicher Cenfor, wie er ausnahmes weife fein follte, wurde er nicht, fondern nahm bas Umt nur auf vier Sabre an, wie jeder andere. Alles schien nun moble geordnet bis auf bas Berhaltniß zu bem Popolo minuto, wels des in diese Verfassung eben so wenig aufgenommen war als Die Bewohner ber Landschaft, und beffen Glieber also auch nur ein precaires Burgerrecht batten, obne Theilnahme an ben offentlichen Gewalten, und folglich Unterthanen waren. Das Ginzige mas man ben Individuen diefer Claffe in politischer Binficht zugeftand, mar bie Möglichkeit in bie Alberghi auf genommen zu werben, wenn fie fich burch ibre Bilbung und Baterlandeliebe biefer Nobilitirung wurdig zeigten.

Ginen abnlichen Unterschied amischen eigentfichen Staats. biegern und Staatsuntertbanen conftituirte Die Berfaffung pon Morenz unter ben Ginwohnern ber Stadt, nur ohne an bie vollen Staatsburgerrechte abelige Ehren zu fnupfen; benn teine Kamilie tonnte Theil baben am großen Rath, Die nicht icon por ber Reftitution ber Debici bagu berechtigt gemejen mare. Reber ber eintreten wollte unter bie Befahigten gu Ums tern und jur Theilnahme am offentlichen Befen, muffte nachmeisen, bag er statuale fei, b. h. bag ber Rame einer feiner amei nachsten Borfahren vaterlicher Seite in die Dablbeutel für bie Signorie, für beren Collegen ober für die Buonnomini

gelegt worben fei 1).

<sup>1)</sup> Die Bufammenfehung und Bebendung, ber Gignorfe ift bekannt, Collegi ober compagni de' Signori murben bie Benner ber Birger: compagnicen genannt, beren fruber mehrere, bamals aber in jebem ber vier Quartiere, in welche nun bie Stabt gerfiel, bier, alfo im Gangen fechetebn waren. Es waren namtich im Quartier Oltrarno ober G. Gpi: rito bie Compognicen: la scala, il nicohio, la sferza unb il drago; im Quartier S. Croce: il carre, il bue, il lion nero, le ruote; im Quertier S. Maria Rovella: la vipera, l'unicorno, il lion rosso, il lion bianco; im Quartier S. Giovanni: il lion d'oro, il drago, il vajo und la chiave. Diefe Ramen waren von ben Symbolen ber Rabnen genome

Unter ben statuali felbst aber zeigte fich balb ein abne licher Gegenfat wie unter ben Parteien ber favanarolaschen Beit, indem ein Theil berfelben bie Staatsthatigfeit noch mehr ins Enge ju gieben fuchte, ein anderer biefen in mehr bemo-Fratischer Haltung entgegentrat. Un ber Spite jener fand ber Sonfaloniere Capponi felbit, welcher mahrscheinlich bie übeln Folgen ber Begunftigung ber bemotratischen Richtung unter Soderini vor Augen batte. Man nannte biefe Partei bie ber Ottimati, und ba gang naturlich zu biefer Partei fich fast Alle neigten welche fonft ben Medici nabe geftanben bat ten, beschuldigte man fie wohl gar ber verftecten Abficht, biefe Kamilie wieder zur Berrichaft zu bringen. Die Gegenwartei, welche, wie man fagte, ben stato largo wollte, bief bie ber popolani; boch ging beren Absicht keinesweges babin anbere als bie statuali zur Theilnahme am Regiment zu berufen, nur wollten fie nicht, daß unter biefen eine neue Dligarchie fich bilbete. Auch zu ben Popolani bielten, fcon aus Reinbfeligkeit gegen ben Capponi und die Freunde ber Debici, viele reiche und eble Manner ber Stabt. Arrabbiati nannte man biese Partei ebenfalls, und ba bie Faction ber Ottimati bas

men. - Buonuomini ober auch Collegen wurden bie ber Signorie beigeordneten gwolf Ratheherren genannt. Bergl. über bie Berfaffung ber bamaligen Belt Varchi p. 67 ag. Reumann in feiner überfezgung ber Schrift Leonarbo Aretinos über bie Staatsverfaffung ber Rlorentiner bat 6. 81 bie gular falfdlich burd Bunfte überfest; es find vielmehr jene Burgercompagnieen. - Bon Sebem, welcher nachwies, feis nes Baters ober Grofvaters våterlicherfeits Rame fei in bie Bablbeutel fur bie Signorie, Bennerschaft ober bas Collegium ber Buomiomini gefommen, murbe gefagt, er habe ben stato, er fei statuale. Alle biefe mufften aufferbem bie decime ordinarie gablen und in bie libri del Comune eingefchrieben fein, weshalb fie auch sopportanti bieffen; boch tonnte Jemand vopportante fein, b. b. die Steuern ber Stadt gablen, ohne ben stato zu haben. Die welche ben stato hatten, ober bie cittadini, mufften überbies in ben fleben boberen ober ben vierzehn nieberen Bunften eingeschrieben fein, von benen jene zu brei Biertel, biefe zu ein Blertel Antheil an Amtern ber Republit hatten; jene bieffen cittadini della maggiore, biefe cittadini della minore; ber Lesteren waren aber perbaltnigmaßig fo wenige, bag fie bei ihrem einen Biertel ber Amter großeren Antheil hatten als bie Erfteren bei brei Bierteln. Man vergl. Sis mondi p. 877.

gemeine Bolk, wit welchem eine Rivalität in politischer hinssicht nicht pattfinden konnte, an sich zu ziehen suchararolas Capponi namentlich ein Anhänger ber Lehren Savanarolas war oder sich als solchen-kellte, schienen altere Parteien in Diesen nur wieder aufzuleben. An die Spige aber der Arrabs biati trat Messer Baldassari de' Carducci.

Um Savanarolas Andenten in biefer Zeit mieber in Aller Bergen aufleben zu laffen, biente nicht bloff bie Strafe Roms und die Demuthigung bes Papftes, nicht blog bie abermalige Befreiung ber Stabt; fonbern es trat auch ein neuer Prebiger, Ara Bartolommes von Faenza, ganz in feine Fußtapfen, und bie Deftileng, welche im Sabre 1527 Floreng heftiger als bie nachftvorbergebenden Sabre beimfuchte, gab Beranlaffung genug, bie Menfchen au religibler Betrachtung au führen. Geit Anfange Julius bes genannten Jahres farben taglich Sunberte von Menschen, und einmal brei Tage nach einander jedeamal mehr als 500 in Florenz und ber nachften Umgebung. Biele fioben unter biefen Umftanden bie Stadt, und bie gange Staatsthaticleit ichien in Stoden ju tommen, meil bei keiner Beborbe die gesehmäßige Babl von Mitgliedern mehr ausammen-Fam, fobag man biefe Bahl theils berabseben, theils viele nos thigen muffte ben Sigungen ber Collegien beigumobnen 2). Der Gonfaloniere benutte Die Beit ber Abmesenheit so vieler feiner Gegner, fich fo viel Freunde zu erwerben als moglich,

<sup>1)</sup> Alle Popolani waren Piagnoni b. h. Anhånger Savanarolas; aber nicht alle Piagnoni waren Popolani, benn Capponi und Biele bie 2u ihm hielten waren auch Piagnoni. Varchi p. 72.

<sup>2)</sup> Varchi p. 90. "— perchè la maggior parte de' cittadini e specialmente de' più grandi e ricchi si erano dalla città aliontanati fece una provvisione, che il consiglio grande solamente due volte la settimenta, se la signoria altrimente non disponesse, il mercoledi ed il venerdi radunar si dovesse, che il numero sufficiente fussero 400, salvo che nel vincere le provisioni ed in alcune altre cose di maggior importanza nelle quali il numero di 800 necessariamente si ricercava. E perchè ancò il detto numero più agevolmente avere si potesse, si mandò un bando non estante che molti e più affezionati e più ambiziosi mai non vi mancassero sin dalle Ville per intervenirvi partendesi, che tutti i capi delle famiglie devessero nella città rifornare."

und bie ihm schon befreundeten so sehr für seine Ansisten zu stimmen als er komte. Erst Anfangs November horte die Pest wieder ganz auf; inzwischen war Florenz auch mannichsach vor den Horden in Rom, als diese verwüstend gegen Umbrien hinzogen, in Angst gewesen, und als Niccold de' Capponi in einer Sihung des großen Rathes am Iten Februar 1528 begeistert von Gottes Führungen und Strasen sprach, war die innere Ersahrung der Anwesenden durch die vorangegangenen Ereignisse so gereift, daß die Segnungen gottlicher Onade in Allen lebendig wurden und sie sich am Schluß ber Rede mit dem Benner auf ihre Anie warfen und laut Gottes Barmherzigkelt anriesen. In ihrer Begeisterung erklarten sie, Christus solle hinsure in ihren Herzen, sein Seist solle in ihrem Staate walten, er solle ihr ewiger König sein 1).

Erog bes Spottens der weltlicher Gesinnten, beren viele selbst unter benen waren, die sich im großen Rath einen Ausgenblick hatten hinreissen lassen, wurde Capponi das nachste Jahr als Gonfaloniere wieder erwählt, und das Bolk ahrte bessen tugendreiche Natur, die dereits so manche tuchtige neue Staatseimichtung durchgeführt hatte 2). Er dagegen gab ben Burgern am 6ten November 1528 durch einen Antrag, der an diesem Tage zum Geseh wurde, die Wassen wieder 3).

1) Varchi p. 122. Sismondi p. 388. über bie Haupithare bes Palaftes murbe bie Inschrift gesest:

Ι Η Σ.

Christo Regi suo Domino Dominantium Deo Summo Op. Maximo Liberatori Mariaeque Virgini Reginae Dicavit Anno S. 1527, S. P. Q. F.

- 2) Dahln gehort die Einrichtung eines neuen Criminal Gerichtshofes, ber Quarantia. Man vergl. barüber Varchi p 78. Diefer Schriftsteller ist nicht sehr von Capponis Einrichtungen eingenommen
  und giebt bessen gottesfürchtiger Citelleit und bem Cinssus der Monche
  von S. Marco Manches Schuld, was er an den neuen Sinrichtungen
  tabelt. Bon der neuen Cinrichtung der Besteuerung f. Sismondi
  p. 886 und Varchi p. 140.
- 5) Varchi p. 175 sqq. Es hatte fich friber freiville aus jungen Mannern von Familien welche ben stato batten, eine guardia ge-

Steffans bella Colonna von Pateficina ward mit Einrichtung ber neuen Burgermilig begieftragt.

Alle diese Verdesserungen des bürgerlichen und militairsschen Bustandes von Florenz waren inzwischen nicht ausreischend der Republik einen Bestand zu geden gegen die num üderall siegreichen kalferlichen Wassen, deuen sich die Florentisner nach ihrer Besteiung hatten anschliessen sollen, aber trog aller Borstellungen Capponis, Machiavellis und Alamannis nicht angeschlossen hatten, aus einer wunderlichen Bortiebe für die Franzosen, die der Republik doch die dahin fast bloß Unsglüd gebracht hatten.

Anbrea Doria, ber icon um Genuas Freiheit ju fchuben, für bie Erhaltung ber Areibeit von Alorenz interessirt war, that alles Mögliche bie Florentiner noch zu rechter Beit von ber Berbindung mit Frankreich abzuziehen; benn Clemens bot Karl bem Fanften, bem an einer Ausschnung mit bem Papfte fehr viel gelegen fein muffte, biefe Aussohnung gegen bie Rudgabe ber herrschaft von Alorenz an bas Saus Mebici. Die Klorentiner, sobald fie von ber Gefahr, die ihnen brobte, benach= richtigt waren, ordneten Luigi begli Alamanni nach Barcelona ab, und es fand fich, baß bie Republit nur burch rafche aun-Rige Erbietungen an ben Raifer biefen noch von Unterzeichs nung bes bereits mit Clemens verabrebeten Bergleiches abhalten tonne, inbem fich Unbrea Doria anbeifchig machte, im Sall man eile, ber Republit bes Kaifers Gnabe zu verfchaffen; aber alle Borffellungen ber Berffanbigeren, alle Beras thungen ber bochften Rathe und einflugreichften Manner von Florenz waren auch nun noch umsonft, und biefer Staat befolog bei ber Berbindung mit Frankreich auszuharren, obngeachtet ber Ronig nur noch bie von bem Grafen von St. Pol geführten Truppen (nach ber Bernichtung von gautrecs Armee) in Italien batte, welche überbies faft nuglos maren, ba ber Ronig fie nicht mit binlanglichen Gelbmitteln unterflugte und ber Graf bie ibm augefanbten Gelber nicht reblich verwaltete

bilbet, welche ben Dienft beim Palaft that, aber nun fo gang von ben Arrabbiaten regiert wurde, bas Capponi fie zu fürchten anfing und beshalb lieber eine Burgergarbe wie fonft unter ben Bennem ber Burgercompagniem einrichtete.

und verwalten ließ '); da endlich der Herzog von Urbins durch seine Bogerungen solche Mishelligkeit mit dem französischen Feldhauptmann herbeigeführt hatte, daß dieser in der ganzen letzen Beit Nichts als die Castelle von Serravalle, St. Angelo

und Mortara gewonnen hatte. Lepva hatte inzwischen 2000 Spanler zu Kus. obalsich

faft von allen Mitteln ber Rleibung und Ernahrung entblogt, gur Berftartung erhalten 2), welche bie Leiben ber Mailanber, wenn bies anbers moglich war, erhobten und oft ben ihnen Begegnenben auf ber Strafe Meiber und Schube auszogen. 1529 Gine Beit lang bielten im Frubjahr 1529 ber Graf von St. Pol, ber Bergog von Urbino 3) und ber Bergog von Railand ibre Leute bei Marianano zusammen, trennten sich bann aber. indem fie fich von der Ummöglichkeit übergeugten, bei bem Buftanbe ihrer Beerhaufen und ber Ungleichbeit ber Anfichten Etwas ausrichten zu tonnen; ber Erftere ging nach Lanbriano, wo er am 19ten Junius ankam, ber Zweite nach Caffans, ber Dritte nach Pavia. Bufallig eingetretenes Regenwetter, welches ben Transport ber Artislerie febr binderte, bielt St. Pol bis zum 21ften in Lanbriano fest; am Morgen biefes Tages überfiel ibn Lepva und nahm ihn mit mehreren seiner ausgegeichnetsten Officiere gefangen 1); bie Refte bes frangbiischen Beeres gerftreuten fich ober tehrten nach Franfreich gurud.

Schon seit bem Mai war vom franzosischen wie vom bais serlichen hofe bestimmt worden, daß Rargarethe von Hierzeich (verwittwete herzogin von Savopen, Karls V. Kante

<sup>1)</sup> Sismendi p. 892.

<sup>2)</sup> Bard i (p. 172) fagt von biefen teuten: questi perch' erane malvestiti e peggio calzati e in somma come gente fatta in fretta non pagata e bisognosa di tutte le cose, furene chiamati Bisogni. —

<sup>8)</sup> Olefer hatte, ehe er in eine Bewegung ber Aruppen in die Rabe von Mailand willigte, einmal eine Beit lang das venetianische Lager verslaffen, well er hörte, Oranien wolle gegen Umbrien und Asscana ziehen, ben Malatesta de' Baglioni wieder aus Perugia vertreiben und die Mediel nach Florenz zurückhren; in der Besorgniß für seine eigne herrsschaft, wollte er also zu beren Schuhe eilen, kehrte aber zurück, als er die Rachricht erhielt, Oranien habe andere Plane gesasst. Paruta p. 546 sq.

<sup>4)</sup> Varchi p. 228,

und Statthalterin in ben nieberianbifchen Provingen bes babebewaischen Saufes) und Louise von Savoren (herzogin von Anaouleme und Mutter bes Konigs Frang I.) gu Cambrai ben Arieben awischen bem Raifer und bem Ronig von Krantreich unterhandeln follten, und bath nach ber Wernichtung auch bes zweiten frangofischen Beeres in Italien. am 7ten Jeffies. trafen beibe Damen in ber genannten Stadt gufammen, bewohnten zwei benachbarte Saufer, unterhandelten obne Bengen und bereiteten bie Resultate ibrer Abatigfeit auf bas eifrigfie und geheinnisvollste vor. Im Interesse biefer Unterbandinggen, bei benen Frang I., um mehr zu erreichen, nothwendig als in Italien nicht fo verlaffen erscheinen muffte wie er wirklich . war, ermutbiate berfelbe fortwahrend ben Bergog von Dals land und bie Republiten von Benedig und Floreng weitere Anstrengungen gegen ben Kaiser zu machen, und versprach ihnen babei mit 2000 Gleven, 1000 leichten Reitern unb 20,000 Mann ju gug perfonlich ju Suife ju tommen. ber Papft batte trot ber Reutralität, in welcher er vorgeblich aus Mittellofigfeit beharrte, ber Liga und insbesondere Arankreich die bestimmteften Bufagen feiner Unbanglichkeit gegeben. . wahrend er mit bem Raifer in einer Art unterhandelt batte. welche in furgem feine Berbunbeten gum Opfer machen muffte und um soviel gewisser bazu machte, als Klorenz ohnebin in besonders feindseligem Berbaltniß zu bem Papft als Saunt ber Medici ftand, und Benedig nicht zu bewegen war wieder auf die verwirten Berrichaften von Ravenna und Cervia zu verzichten. Der Kaifer, welcher nicht bloß in bem tros aller errungenen Bortbeile aufferlich febr mislichen und mittellofen Buftande feiner Truppen in Italien, fonbern mehr noch in ben Berbaltniffen ber aufferitalienischen Besitungen bes babes burgischen Saufes und in ben Berwirrungen bes beutschen Reiches Beranlaffung genug fant ben Frieden enblich febnlichft zu wunschen, batte am 20ften Junius bereits einen Bertrag mit bem Runtius bes Pauftes (bem Erzbischof von Capug, Nicolaus von Schomberg) geschloffen, burch welchen Cles mens allerbings viel erreichte, aber auch bie Staaten ber Liga wirklich in einer schmablichen Beise preisgab. Karl V. wurde in Folge Diefes Bertrages mit bem Konigreiche Neavel belies

das, nub allei Leftendains bieles Reiches an ben väuftlichen Stubl wurde auf einen weiffen Better befdwinkt. entielt Clemens bie Bufage, ber Raifer werbe bie Benetianer am Deraubgabe von Ravenna und Cervia notbigen, fowie ben herrog von Kerrang mir heransgabe von Mobena, Reggio und Rediera, boch bies unbeschabet ber Rechte bes Reiches; werbe Morenz bem mediceischen Saufe wieder unterwerfen belfen, feine maturliche Tochter Margaretha mit Aleffandro be' Medici vermablen 1) und bie Enticheibung über bas Berzogthum Dailand einem unparteischen Schiedsgericht überlaffen. Richt volle zwei Monate nach biefem zu Barcelona gefchloffenen Bergleich erfolgte am 5ten August ber Abichlug bes Friebens, welchen Die Damen unterhanbelt hatten, ju Cambrai, und in biefem gab König Franz feine bisberigen Berbimbeten nicht mur weit fchmablicher preis, als früher Clemens gethan batte, fonbern machte fich auch anheischig Riemanbem von Karls Unterthes nen in feinen Staaten ein Afpl ju gewähren, ber gegen Raff bie Baffen geführt babe. Der Raifer bagegen batte in bems felben Arieben für alle feine Areunde vortrefflich geforgt, für bes Connetables von Bourbon Erben, fur ben Pringen von Dranien u. f. w. In Beziehung auf Italien refignirte Rinig Frang auf alle Unfpruche, bie er auf Territorien biefes Laubes erhoben batte. Bei Balbaffare Carbucci, bem Gefanbten ber Florentiner 2), entschulbigte er fich bamit, baß biefer gange

<sup>1)</sup> Dieser war jest weltliches Haupt des mediceischen Hauses, dema Ippolito war von Clemens VII., als dieser sein Leben in Folge eines Kieders gefährdet glaubte, zum Cardinal erhoben worden. Varchi p. 187. Wahrscheinlich hosste Clemens so am besten die Interessen seiner Familie ste ducunft sicher zu stellen, aber da man ohnehin Alessandro für seinen Sohn hielt und dieser nachher Herzog von Florenz ward, hatte die bose Welt ver Gelegenheit viel zu reden. — über den Bertrag des Kaisers mit dem Papste sehe man Varchi p. 224 sa. Pinsichtlich Alessandros sand sand sie in matrimonio Margherita sua figliuola naturale ad Alessandro Medici con dote di 20,000 ducati di rendita nel regno di Napoli con titolo di Daca overo di Marchese e 8,000 in altri luoghi a beneplacito di van Maestà." —

<sup>2)</sup> Die Partei Capponis hatte biefen ihren Dauptgegner burch bie Sendung nach Frantreid entfernt. Varchi p. 178.

Friede bibs die Scheinfelede fein solle, um seine, Rarl bem Kunften als Gessein gestellten Sohne zurückzuerhalten, und baß er in der Shat nicht baran derde die Florentiner zu verslassen.

Inzwischen hatte ber Kaiser ben Andrea Doria schon früsber nach Barcesona kommen lassen, hatte ihn mit dem einger zogenen Fürsenshum von Melfi belehnt und bestieg bereits am Wisten Julius eine Galeere der gennesischen Flotte, welche ihm nach Italien bringen sollte. Die Reise war mannichsachen Hinderungen unterworsen; am 12ten August stieg Karl in Gentua and Land; mit ihm waren 1600 Reiter und 9000 Mann zu Fuß; noch 8000 beutsche Lanzknechte harrten seiner ausser den srüher bort anwesenden Spaniern und Deutschen in der Lombardei. Zu gleicher Zeit sammelte sich ein Theil der Reste des bourdonischen Heeres (3000 deutsche Lanzknechte und 4000 Italiener, die Letztern unter dem Caladresen Maramoldo) unter Oranien in Aquila; der Marchese del Gtasso belagerte mit den übrigen Resten (den Spaniern) Monopoli gegen die Vernetianer.

Die ligistischen Staaten in Italien lieffen sich burch biefe faiferliche Kriegsmacht nicht fofort einschüchtern. Malateffa be' Baglioni hielt Dranien, ber von Aquila aus nach Umbrien vorbrang, bei Perugia auf, und ber Konig von Frankreich ließ fortwahrend nabe bevorftebenbe bulfe gufagen. Der Raifer aber felbft mar, trot feines bedeutenben Beeres, burch bie Lage ber aufferitalienischen Staaten bes Saufes Sabsburg, burch Die Berhaltniffe bes beutschen Reiches und ben Mangel an Gelb in Berlegenheit, feinerseits also geneigt bie Staaten ber Liga nicht fo rudfichtelos zu behandeln, als ibm bie Bugeftanbniffe bes Konigs zu erlauben schienen. Dur wo bes Davftes, ben er fich gang ju gewinnen fuchte, Intereffe ins Sviel kam, gestand er gar Nichts zu, alfo namentlich bei ben Rlos rentinern, bie mit ibm allein einen Bertrag ju fcblieffen fuch: ten und beren Gefandte ibm am 30ften August von Genua nach Piacenza folgten, ohne Aubienz erhalten zu konnen.

Der Markgraf von Mantua erkaufte fich bes Raifers Gnabe mit Gelbsummen, die biefer nothwendig bedurfte, wurde bafur an die Spige eines heerhaufens gestellt und griff Benedig

an, während Lepva ben Derzog Sforza bebrängte, ihm Pavia wieber entrig und ihn auf Lobi und Cremona zurückbrängte 1).

Wahrend so der Krieg auf mehreren Puncten der Halbe insel sortgeseicht wurde, wollten sich Papst und Kaiser in Boslogna ein Rendezvous geben, und Clemens kam daselbst an zu Ende Octobers. Karl, der von Piacenza durch das Gediet von Reggio und Modena reiste, wurde an der Grenze vom Herzog Alfons von Ferrara empfangen, der sich so geschickt in der Rabe des Kaisers zu nehmen und zu halten wusste, daß er sich bessen ganze Gnade erward. Um dem November traf Karl in Bologna ein, und beide Häupter der Christenheit, Kaiser und Papst, suchten nun in detaillirten Unterhandlungen die Verhältnisse Italiens und Deutschlands zu ordnen, oder sich wenigstens hinsichtlich ihrer beiderseitigen Interessen bei Anordnung derselben zu verständigen.

Clemens wollte burchaus ben Bergog von Mailand nicht fallen lassen und verschaffte ibm endlich vom Raiser freies Ge leit. Um 22ften November erschien Cforga in Bologna, und bie augenscheinliche korperliche hinfälligkeit besselben bestimmte fofort Satl binfictlich feiner alle Strenge aufzugeben, ba fein Tob, ber balb erfolgen muffte, ohnebin bas Bergogthum gu einem bem Reiche heimfallenben Leben machte. Um 23ften December erhielt ber Bergog burch einen vom Raifer unterzeichneten Frieden fein Berzogthum gurud als Reichslehn; bod wurde von bem Bergogthum Mailand bie Graffchaft Pavia getrennt, welche Lepva auf Lebenszeit als Reichsfürftenthum bekam. Die Stadt Como und bas Castell von Mailand sollten bes Raifers Unterpfand und von beffen Leuten befett bleis ben, bis noch im Laufe bes Jahres 1530 bem Raifer 400,000 Ducaten für die Belehnung bezahlt sein wurden 2). Die Bablungen an ben Kaiser lafteten nun noch als Nachwebe bes Rrieges auf ber verobeten Combarbei, boch ließ ber Friebenszustand ber nachsten Jahre bas fruchtbare Land fich balb wieber einigermaßen erholen, und bei seinem Tobe, am 24ften

<sup>1)</sup> Sismondi p. 412.

<sup>2)</sup> Aufferbem follte ber Bergog gebn Sahre lang noch jebes Sahr 50,000 Ducaten gablen.

October 1535, hinterließ ber lette Herzog aus bem Saufe Sforza seine Berrschaft wenigstens in ungleich besseren Bustanbe, als er sie nach bem Kriege selbst überkommen hatte, bem Kaifer.

An demselben Tage wo der Herzog von Malland seinen Grieden erhielt, wurde auch ein Friedensvertrag des Kaisers mit Benedig unterzeichnet, durch welchen die Republik dem Papste Ravenna und Gervia, dem Kaiser die Eroberungen an den neapolitanischen Kusten zurückgab, an Letzteren 300,000 Ducaten zahlte, seine und des Herzogs von Mailand Staasten in Italien gegen christliche Mächte garantirte, und einem Theile ihrer Berbannten die Rücksehr, den übrigen bestimmte Revenuen zugestand. Dagegen behielt sie ihre übrigen Terristorien und wirkte den Unterthanen des Kaisers und des Papstes, die sich sur sie compromittirt hatten, eine Amnestie aus, namentlich garantirte sie dem Herzog von Urbino seine Fürsssenthümer.

Bei weitem schwieriger als mit bem Herzog von Maisand und mit der Republik Benedig waren die Unterhandlungen mit dem Herzog von Ferrara, welchen Karl begünstigte und ihn doch nicht so heftig zu vertheidigen wagte, daß der Papst dadurch verlett worden ware. Der Lettere verlangte Modena und Reggio als unmittelbare papstische Territorien zurück und Ferrara dazu als ein durch Alfonsos Krieg gegen seinen Lehensherrn, den Papst, verwirktes Lehn. Nach weitläufigen Unterhandlungen durch Abgeordnete gelang es endlich Alfons selbst Zutritt zu dem Congres in Bologna zu erhalten, und der Kaiser, der durch den früheren Bertrag von Barcelona gebunden war, hatte Mühe den Papst zu dewegen die Untersuchung über das Recht der Kirche an Modena und Reggio einem schiedsrichterlichen Spruche anheimzugeben 1)

<sup>1)</sup> Rur burch eine geheime Berabrebung war der Papft zu soweistigem Rachgeben zu bewegen; ber Kaiser versprach ihm namlich, ber schiebsrichterliche Spruch solle bloß stattsinden, wenn die zu seiner Aussfertigung erwählten Rechtsgelehrten das Recht des Papstes gegründet fanden; im entgegengeseten Falle solle der Spruch die über die dem Schiebsgericht zugestandene Frist verzögert und dadurch annullirt werden. Diese Frist waren sechs Monate; auf so lange muste Derzog Ale

und auf viese Beise gundchft wenigstens auch biefe Sache zu erlebigen,

Markaraf Reberigo von Mantua wurde zur Belohnung bes Gifers, mit welchem er fofort nach bes Raifers Ankunft 1530 beffen Snube gesucht batte, am 25ften Mark 1530 gum Bergog erhoben. Bergog Rarl III. von Savoven 1), ber bie Schwester von Karlb V. Gemablin gur Frau batte und bes Ronigs von Frankreich Dheim war, beffen ganber in Berud's fichtigung biefer verwandtschaftlichen Berhaltniffe mabrend ber letten Rriege als neutrales Land betrachtet und nur burch Durchzüge gebruckt worben waren, tam nach Bologna, mm als Lebensmann bes Raifers biefem feine Aufmerkfamteit gu beweisen, und ebenso Markaraf Bonifazio II, von Montfer-Beibe wurden gnabig empfangen. Die Repubaten Genua, Lucca und Gieng wurden als zur taiferlichen Partei gehörig in ihren Berbaltniffen gelaffen und gefcbutt. Rur Roreng erreichte auf bem Congresse gar Nichts, und fast von allen Seiten zogen taiferliche Beerhaufen, wo fie burch ben 26fcbluß eines Bertrages in ihrer bis babin gehaltenen friegerischen Richtung gehemmt wurden, gegen Alorenz berbei. Der Be-

fons Mohena vom Kaiser besehn tassen, der ihn mit der Herrschaft der Frankreich anhängenden Familie de' Pii, mit Carpi belehnte, gegen 100,000 Ducaten Investiturgebühren. Der Papst war am Ende doch betrogen; die Frist wurde noch um drei Monate verlängert, und am Listen December 1530 sprach dann der Kaiser das Urtheil: Modena, Reggio, Rubiera und Cotignola seien Reichslehen und sollten dem Herzog verbleiben als solche; Ferrara aber sei ein Kirchenlohn, und daskr solle der Herzog 100,000 Ducaten dem Papst zahlen für die Belehnung und später sährlich 7000 Ducaten Lehenszins. Als die Publication diesses Urtheils am Listen April 1531 statthatte, wollte der Papst weder dasselbe noch die Lehensgelder des Herzogs annehmen, erhielt aber vom Katser zur Antwort, die frühere Beradredung sei durch das Orängen des papstischen Runtius auf Publication des Urtheils ausgehoben worden. Lebret Band VII. S. 518.

<sup>1)</sup> S. oben S. 254 in ber Rote.

<sup>2)</sup> Markgraf Guglielmo III. war 1518 gestorben und hatte von feiner Semahlin Renée d'Alençon blesen Sohn und Erben Bonifazio II. hinterlassen. Für Bonifazio führte die Regierung, mit Einwilligung der Stände, die Mutter.

Stione Malatesta, der eine Zeit umg fir de. Normaliner als Bormauer gedient hatte, war nicht im Stande auf die Danve Oranien Widerstand zu leisten. Durch einen Bertrag erhielt er für seine Leute freien Abzug aus Perugia; gegen Sarantirung seiner eignen Güter und Besitzungen und gegen die Erslaudniß den Florentinern als Condottiere dienen zu können übergad er den Kalserlichen Perugia. Hierauf nahm der Prinz von Dranien Gortona und Arezzo, und Florenz selbst wurde immer mehr bedrängt. Wir versparen die Darstellung des letzten Kampses der Florentiner sur ihre republikanische Berssesten Kampses der Florentiner für ihre republikanische Berssestung dem nächsten Capitel, da die Capitulation der Stadt über den Termin, den wir sur gegenwärtigen Abschützt gesetzt, weit hinaus liegt.

Karl V., nachbem die Angelegenheiten Italiens bis auf die florentinischen geordnet, diese wenigstens für die lette Kartastrophe vorbereitet waren, wunschte endlich dringend nach Deutschland zu gehen, doch nicht ohne vorber gleich seicheren Kaisern in Italien die italienische Konigs und römische Kaisern krone seierlich erhalten zu haben. Um die mit weiteren Bügen verbundenen Berzögerungen und wohl auch Unkosten zu ersparen, sanden beibe Krönungen gegen die frühere Sitte in Bolognastatt: die erste am 22sten Februar in der Kapelle des papstelichen Palastes; die zweite im Dom von Bologna oder der Kirche des heil. Petronius zwei Tage später am 24sten Februar.

Der Zeitpunct biefer Krönungen kann als ber ber ganglichen Bernichtung bes Gleichgewichts ber italienischen Staaten und folglich ber Freiheit ber kleineren Staaten betrachtet
werden; da aber Benedig durch die neueren Wendungen des
Handels geknickt, ber Papst durch die Fortschritte ber Resormation gezwungen war ein ganz anderes Verhältniß zum
Kaiser zu suchen als früher, also auch die einzigen größeren
Staaten ausser den habsburgischen Bestigungen in Italien in
einer früher nicht vorhandenen Schwäche gegen Karl V. dastanden, so kann man diesen Zeitpunct auch überhaupt als den
bezeichnen, von wo das eigenthumliche italienische Staatenleben schon so gedrochen war, daß es gewissermaßen nur in
Resten (umangetastet und mit dem Sesühl nicht erlittener Kränkung fast nur in den shnehin kaiserlich gesinnten kleinen Republi-

Befestigung ber Stadt wurde bem Meister Michelagunolo be' Buonarrusti übertragen.

Kortwallteit war burch bas Bitrathen Riccolds be'. Convoni zu Unterhandlungen und zu Ausschnung mit bem Raifer, Burch bie Dilbe und gewiffermagen Reigung, welche berfelbe -Mann gegen bie Mebici und ihre Anhanger, burch tie Achtung, welche er bei verschiebenen Gelegenheiten bem Papft bewies, der Biberwille Bieler gegen fein Sonfalonierat gewachsen; ein Brief in Chiffren, ben Capponi verlor und welchet am 16ten April 1529 gefunden und ben Beborben metgetheitt wurde 1). Bengte unwiderleglich von einer geheimen Correspondenz des Gonfalonieres mit bem Papft und ließ, obgleich biefe Comefwondeng lebiglich im Interesse ber Republit angefnupft war-Den mar, boch feinen Gegnern Capponi als Berreither enscheinen. Er wurde alfo feines Amtes entfett, und Francefco di Miccolò be' Carbucci trat an feine Ctelle 2). Diefe Bill eines wenig gekonnten, bieber fast einflußlosen Mannes und bie Art und Beise wie er fich gleich aufangs ftellte, : verfohnte belb aufferordentlich viele von Capponis Gegnern- wieber mit ibm 1). Unglieckfälle tamen binnu, benn eine bofe Nachricht ging ein nach ber anderen von ben Unftellen iber frangbfifden Eruppen, von bem Kortgang ber Unterhanblem=

terns und fpater berfelbe überbies mit 1000 Mann ju guß. Dies namlich, als Ercole bie Republik im Stiche ließ.

- 1) Varchi p. 205 aq. Bielleicht verlor auch Capponi ben Brief nicht, sondern ein Anderer mit Borbebacht in irgend einer politischen Abstat.
- 2) Die Berfassung erlitt babei einige Beränderungen. Es murbe festgeset, bas jeder Gonfaloniere nach Ablauf seines Amesjahres zwei Jahre lang nicht wieder gewählt werden könne; das er nur in Gegenswart des jedesmaligen Proposto der Signorie auswärtigen Botichaftern oder Abgeordneten Aubienz ertheilen oder mit ihnen sonst mundlich verhandeln könne; das er dei keinem auswärtigen Fürsten oder Staate in seinen Privatengelegenheiten einen Bevollungsbeitigten haben burfe, u. s. w.
- 5) Nicosò vertheibigte sich bann vor ben Behörben, bie iber ihn zu Gericht saben, vortressicht; "sie da bgul auspenione di itradianano con maraviglioso savore assoluto e Morato del tatto" wer Eutetion musse er stellen, das er sich in den nächsten sähne nächt vom Gebiet entsenen wolle.

gen, von der Ankunft des Kaisers; doch der neue Gonfaloniere war unerschütterlich, und seine feste Haltung vornehmlich
hielt die Republik zu ihrem Unglud dei Frankreich. Die Unerschütterlichkeit scheint jedoch vornehmlich eine fanatische Ausführung der Ansicht, das Christus selbst König des florentinischen Staates sei, zu Grunde liegend gehabt zu haben, wodurch manche politische Grundsätz zu etwas religiös Firirtem
wurden. Nochmals wurde Iesus Christus urkundlich zum
Staatsoberhaupt erklärt; wurden die Burger ermahnt sich
alle wie Brüder zu lieben und Beleidigungen zu vergeben;
wurden endlich alle Gotteslästerer und Frevler mit schweren
Strassen bedroht.).

Sobald die Rachricht von des Kaifers Ankunft in Genua Alorenz erreicht hatte, wurden gleichzeitig mit den letten Berfuchen feine Gnabe ju gewinnen Borbereitungen getroffen jur Bertheibigung: bie bereits in Golb genommenen Compagnieen wurden vollzählig gemacht; neue wurden noch aus Resten ber schwarzen Banden und anderem Miethsvolf gebildet, und ein Beschluß ward gesasst, daß ein offizio di banco von sechs= gebn Mitgliebern burch achtzig Bablberren gebilbet werben, bies offizio aber bem Staat 80,000 Gulben (jebes Mitglieb 5000) perschaffen folle bis Ende Septembers. Über die Beborde felbft und die Bedingungen bes Darlehns wurden Bestimmungen getroffen. Ferner follte eine zweite Beborbe von vier Burgern eine aufferorbentliche Steuer reguliren. Enblich follte eine britte Bebarde alle Steuerruckstande beitreiben. Alle haltbaren Orte bes Gebietes murben untersucht und beffer befestigt; bie gange Arnte bes Sabres wurde in dieselben ober nach Florenz ge= bracht; furs, Alles wurde gethan um nicht unvorbereitet über- , rafct zu werben 2). Ercole, auf ben man gerechnet batte,

<sup>.1)</sup> Der fanatisite Abell ber Florentiner brachte oft lange Geseige in Borichlag, beren Capitel ben verschiebenartigften Inhalt hatten. Wallten die Gegner bann bas eine Capitel opprobiren und bas andere nicht fo wurde dies nicht zugegeben, und auf die Alage über dies Costructeiche Berschen diente die Antwort: ", la aapienza del mondo essere stoltieia."

<sup>2)</sup> Man findet das Gingelne bei Varobi p. 239. Sezwungene Anleihen wurden spater ofter wiederholt; das Nirchenfilber wurde in die

wurde durch seinen Bater abgehalten seine Berbindlichkeiten gegen die Republik, die er mit bessen Bewilligung übernommen hatte, zu erfüllen; Alsons rief seinen Botschafter ab, übersließ dem Papst später einen Theil seiner Artillerie und schickte 2000 Schanzgraber in das kaiserliche Lager, als dieses nachsber vor Klorenz lag.

Draniens heer, als es in Umbrien erschien, gablte etwas über 3000 beutsche Langinechte; nicht 300 Gensb'armes und nicht 800 leichte Reiter. Un ber Spige biefer Reiterei ftanb gerbinando da Gonzaga, ber Bruber bes Markgrafen von Mantua. Rabio Maramaldo führte ihm ohne Gold 3000 Calabresen, Die in hoffnung bes Raubes bienten, ju; Anbrea Caftalbo aus Meapel zog fpater mit 1300, Giovanni ba Saffatello, trop bem baß er in florentinischer Conbotta war, auf Rechnung bes Papstes mit 3000 Mann in Draniens Lager. Noch frater kamen spanische Bisogni unter Don Debro Belez be Guevara und beutsche Langenechte unter Felir von Birtemberg und eine Menge italienischer Truppen unter einzelnen Conbottieren bingu. fobaß Draniens heer, bas beim Beginn bes Feldzugs in Um= brien bochftens 15,000 Mann gegahlt hatte, vor Floreng wohl 40,000 Mann ftart mar. Bereits am 10ten September 1529 schloß ber Baglione bie oben erwähnte Convention und ging am 12ten von Perugia 1) nach Aredav und Floreng. Wenige Tage nachber eroberte Dranien bas schwach befette Cortona, und Anton Francesco begli Albiggi, ber florentinische Commiffar, erwartete ihn in Arezzo nicht einmal sondern zog fich mit ber Befatung gegen Florenz jurud 2); bas gange obere Arnothal war barüber voll Schreden und Furcht. Arezzo betrachtete fich nach Albiggis Abgug als freie Stadt 3) und ge-

Mange gebracht; bie Zuwelen ber Kirchen wurben verfett. Die Grundstücke ber Bunfte und Corporationen, ein Dxittheil ber Grundstücke ber Kirche und confiscirte Gater wurben veräuffert und zu Gelbe gemacht. Bismondi L. c. p. 15.

<sup>1)</sup> Varchi p. 284.

<sup>2)</sup> Doch in ber Citabelle blieb Befagung, bie fich in bas nachfte Jahr binein bielt.

<sup>5)</sup> Varchi p. 292. 293. Draniens Gouverneur fagte auch wirkth ben Aretinern bie Freiheit zu.

noß dieses eitlen Traumes bis zur völligen Unterwerfung von Flarenz. Inzwischen besetzte Dranien diese Stadt am 18ten, und die Kaiserlichen nahmen dann weiter Castiglione, Fiorenztino, Firenzuola und Scarperia. In der Stadt Florenz selbst gerieth Alles in Angst, und die Furchtsamsten sowie die welche von den Medici am meisten noch zu hossen hatten, verzliessen einstweilen ihre Heimath; unter ihnen Francesco de' Guicciardini, der Historiser; andere Anhänger der Medici waren nicht so glücklich entkommen zu können und wurden zur hast gebracht, unter ihnen am 8ten October der Historiser Rerli. Unterhandlungen, die man in der Niedergeschlagenzbeit der Gegenwart mit Elemens anzuknüpsen suchte, hatten nicht den mindesten Ersolg, da dieser Ergebung aus Enade verlangte.

Inamischen versaumte man boch teinesweges Alles mas zur Bertheidigung von Florenz nothwendig war, und ben Schutz ber fcwachften Partie ber Befestigungen, namlich ber von S. Miniato al Monte, übertrug man bem Steffano bella Colonna 2) in einer Beife, wodurch berfelbe in feinem Bereich fast unumschrankter Berr murbe. Uberbies ließ Dranien burch einen faft vierzehntägigen Aufenthalt in den oberen Urnoge= genden ben Florentinern auch binlangliche Beit, fich vollig von ihrer Furcht zu erholen, alle noch mangelhaften Werke um Die Stadt berauftellen, bie Worftabte und eine Diglie im Umfreis bie gange Gegend zu rafiren 3). Im 14ten October erft erschien bas kaiferliche Beer auf bem Piano a Ripoli; aber bie Batterien, ju beren Besetzung er bie Artillerie ber Sanefer . lieb, konnten erft Unfange November eroffnet werben, und unterbeff maren die Bestungewerke von Floreng fo vervollstanbigt morben, bag bie Ginwohner vor ibren Gegnern fur bie nachfte Butunft teine Beforgniß weiter begten, obngcachtet ibre gange regulate Streitmacht pur in 13,000 Mann bestand, von

<sup>1)</sup> Sismondi p. 25.

<sup>2)</sup> Er war nicht lange aus Frankreich zurud. Varchi p. 285. Um die Bastionen von E. Miniato noch in Stand zu segen, murbe sogar in ber Nacht bei Fackelschein gearbeitet. ibid. p. 294.

<sup>3)</sup> Varchi p. 301.

benen überbies 6000 in Prato, Piffoja, Empoli, Bolterra Difa, Colle und Montepulciano als Befahungen zerftreut meren. In Alorens war Malatesta be' Baglioni mit 3000 R., und ihm untergeordnet noch ein Sauptmann Vafquino mit 2000 Corfen; bie übrigen regularen Truppen in ber Stadt maren Refte ber fcmargen Banben unter florentinischen Sauptleuten. Aufferdem waren 3000 Mann Burgermilig in Rios reng, welche Steffano bella Colonna führte. Aber auch bie übrigen Ginwohner waren zum großen Theil geschickt und geneigt felbft bei ber Bertheibigung die Band zu bieten. In ben vielen kleinen Gefechten zwischen kaiferlichen und florentis nischen Truppen um die Stadt und überhaupt im Arnothal zeichnete fich florentinischerseits besonbers ein junger Dann von ebler hertunft, aber armer Familie, Francefco be' Ferrucci, aus, welcher in ben ichwarzen Banben gebient batte und gum Anführer im fleinen Rriege geboren war 1). Den erften Ingriff auf Alorens felbft versuchte Dranien, obwobl obne Erfola. in ber Nacht bes 10ten Rovember; gludlicher lief ein Angriff auf bas faiferliche Lager ab, welchen Steffano bella Colonna in ber Racht bes 11ten December versuchte; boch übergeben wir biefe Einzelnheiten, beren Details nur einer ausführlichen Specialgeschichte angehören tonnen 2).

Immer mehr sahen sich die Florentiner durch den Fortsgang der Unterhandlungen in Bologna von allen ihren ehemasligen Berbundeten ganz verlassen; immer größer wuchs die Bahl der Streiter im seindlichen Lager an. Die Besten von Pietra Santa und Mutrone gingen zu Ende Decembers an die Kaiserslichen über, auch Pistoja und Prato hielten diesen nicht Stand. Bereits am 2ten December war man zu einer neuen Gonfalosnierenwahl geschritten, da Carducci nur das Jahr zu Ende seine Gewalt haben sollte, und man wählte, da Capponi inzwischen gestorben war, den Rasaello de' Girolami, einen der

<sup>1)</sup> Sismondi p. 30 sq. wo auch erzählt ift, wie er ben Spaniern in Draniens Deer S. Miniato wieber nahm.

<sup>2)</sup> Im taiferlichen tager ftarb um biefe Beit (am 16ten December) jener Girolamo Morone, ber früher bem herzog von Mailand, bann bem Connetable und ben taiferlichen Felbherren so vielfache Dienste burch seinen Berstand geleistet hatte.

vier-Rollichafter, die einn an ben Raifer nach Genna gefenbet, nub den einzigen, ber um ben vieren guruckgefehrt war. jum Gonfaloniere. Er tret fein Amt am erften Januar 1530 1530 an, ets Alexent bereits von allen Seiten burch Draniens beer eng eingeschlosten war. Rach und nach batten fich fast alle Befahungen fleinerer Beften im forentinischen Gebiet in ber Samtkabt gesammelt, und es war besonders ber Rubnheit und Gewandtheit Ferruccis gelungen die Magagine von Empoli, Bolterra und Difa ebenfalls babin au retten '). Auch ber Oberbefehl im Beere wechfelte im Januar, benn am lete ten Zage bes Jahres 1529 lief Ercoles Conbotta gu Enbe, und obgleich biefer burchaus feinen Berbindlichkeiten nicht nachgekommen mar, hatten bie Alorentiner bis zu biefem Termin boch auch nach Riemanben jum Oberftfeldhauptmann ernannt. Run erhielt Dalatefia be' Baglioni biefe Stelle am 26ften Sanuar.

Be mehr bie Stadt burch auffere Reinde bebrobt wurde, besto größeren Einfluß gemannen wieber bie Anbanger und Schu-Ler Savanarolas und insbesondere die Monche von S. Marco. Unter ben Letteren war ber ausgezeichnetste Rebner Fra Baccharia, und biefer nebft Ara Benebetto ba Kojano, welcher Monch in Sta. Maria Rovella war, facte burch seine Berebfamteit bie gange Bevollerung gum begeistertiten Gifer an. Faft tein Dag verging ohne Ausfall; ber fleine Rrieg unter und bei ben Mauern bauerte ohne Unterbrechung, fobag man fogar ben Baglionen zu beschuldigen anfing, er wolle bie Befabung von Aloreng burch biefe Kriegführung aufreiben. Go tam Oftern beran; ber Raifer mar ingwischen nach Deutsch= land gegangen, und Dranien obne Geld; die Florentiner bofften burch einen erfolgreichen größeren Angriff bas feinbliche Beer fogar ju Aufbebung ber Belagerung ju bringen. Der Baglione führte bemaufolge am 5ten Dai über bie Galfte ber Rriegoleute bie unter ibm bienten aus ben Thoren bes Biertels von Oltrarno gegen bie Raiferlichen und brang fo glude lich por, bag, wenn er gewagt batte noch mehr Abtheilungen

<sup>1)</sup> Die Stadt Bolterra ergab fich bann bereits im Februar an eine papftliche Aruppenabtheilung. Die Citabelle hielt fich langer.

ber Besatung nachkommen zu lassen, Dranien schwerlich seine Lager wurde haben behaupten können. So aber blieben die errungenen Kortheile ohne weitere Kolgen.

Einen Monat später, am 10ten Junius versuchte Steffano bella Golonna einen ahnlichen Ausfall gegen die kaiserlichen Truppen auf dem rechten Arnouser unter dem Geasen von Lodrone; auch er ersocht bedeutende Bortheile, aber Pasquino kam ihm nicht zu Hulse und der Baglione ließ zu früh den Ruckzug anvednen; reiche Beute aus dem schon gestürmten seindlichen Lager war der einzige Gewinn aller ausgewendeten Ausserkeit.

Lorenzo de' Carnesecchi war unterdest storentinischer Commissar in der Romagna, wo er in dem florentinischen Casstroçaro residente, aber Streiszüge welt in das papstithe Gebiet hinein machte. Die Citadelle von Arezzo hatte am 22sten Mai übergeben werden müssen, weil sich die Besatung emporte, und die Einwohner von Arezzo schleisten diese Beste sosort, und die Einwohner von Arezzo schleisten diese Beste sosort, und die Einwohner von Arezzo schleisten diese Beste sosort, und die Einwohner von Arezzo schleisten diese Beste soson die die Borgo S. Sepolero den Spaniern. Am Witen Junius ergab sich Borgo S. Sepolero den Spaniern. Dagegen hatte Ferrucci am 28sten April die Stadt Bolterra wieder genommen, deren Beste sich noch für Florenz hielt, und wurde (nach dem Falle Empolis) hier vom Marchese del Guasto und Don Diego de Sarmiento belagert, zwang aber seine Feinde in des letzten Hälfte des Junius die Belagerung wieder auszuheben.

Sobald Ferrucci Bolterra einigermaßen gesichert sah, suchte er 3) vollends alle kleineren Besahungen und vereinzelten Trupspencorps ber Florentiner zu sammeln und mit diesem Haussen bas kaiserliche Lager vor der Stadt anzugreisen. Am 14ten Julius wurde Ferrucci zu Anssuhrung seiner Plane mit einer sah absoluten Gewalt vom Gonfaloniere und den übris

<sup>1)</sup> Sismondi p. 46. Varchi p. 389 sq.

<sup>2)</sup> Ihm gegenüber als papstlicher Commissar in ber Romagna stand Bionello Pio ba Carpi.

<sup>5)</sup> Rach Anordnung ber florentinischen Behorben. Denn er felbst ware am liebsten rasch gegen Rom vorgebrungen, wo Clemens ohne allen Schut war, und hatte ibn überfallen.

aen Staatsbeborben befleibet 1). Bioven; felbft unterlag von neuem ber Beiffel ber Peft, und bie zunehmenbe Sungerenoth thubigte ihre erften Bebrangniffe an. Dit 1500 Mann ging er aus Bolterra, wo er eine geringere Befahung ließ, nach Livorno und Difa, vereinigte fich bier mit Giampaolo begli Drfini, bem Sohne Lorenzos ba Ceri, ber ihm ohngefahr ebenfoviel Streiter guffchrte, murbe aber in Difa vom Rieber befallen und auf vierzehn Tage untuchtig gemacht ju weiteren Unternehmungen. Enblich in ber Racht bes 30ften Julius konnte er weiter ziehen; nun an ber Spige von etwas über 3000 Mann zu Aug und 4-500 Reitern. Durch bas Lucs defifche, über Debieina und Calameeca tam er in die Rabe von Piftoja, war aber nun ichon rings von feinblichen Saufen umgeben, welche theils taiferliche (von Maramalbo und Aleffandro bet Bitelli geführte), theils piftolefische (von ber Partei ber Panciatichi) waren, Ploglich vertrat ibm Dranien mit einer Überzahl ben Weg, und wahrend fich Dranien gegen ibn wendete, batte auch fcon ber Baglione verratherifc fich mit biefem verftanbigt. Glemens VII. batte bem Dalas tefta bie Berrichaft von Perugia zusagen laffen, und biefer batte versprochen mabrend Draniens Entfernung von ber Stadt bas Lager nicht angreifen zu wollen. Steffano bella Colonna ging entweber arglos ober mitschuldig in feine Sandlungsweife ein, und alle Mahnungen bes Gonfalonieres zu einem Angriff was ren umfonft. Um 2ten August waren Ferrucci und Dranien bei Gavinana zusammengetroffen. In bem Orte felbst ents fpann fich ber hartnactigste Kampf; Dranien fant ben Tob 2), feine Reiterei fammelte fich erft in Diftoja wieber. Aber mabrend Kerruccis Truppen, Die voranzogen, siegten, fcblug Aleffandro be' Bitelli Giampaolos begli Orfini Leute, welche bie Rachbut bilbeten; und als Ferrucci bie Refte von bes Orfinen Truppen und biefen felbst schutent in Gavinana aufgenommen, brach unvermutbet noch ein Saufen beutscher Langknechte

<sup>1)</sup> Varchi p. 430. 431. Die Butheilung fo großer Gewalt burch bie florentinischen Behorben fand etwas früher ftatt; aber am 14ten erhielt Ferrucci erft bie Bufertigung.

<sup>2)</sup> In seinen Aleibern fanden Ferruccis Leute eine Schrift bes Baglionen, weiche bessen Berrath beutlich machte. Varchi p. 438.

in bem Det. als bie: beiben florenthuisticht Attfilbrer eben nur noch von einem tielnen Saufen, größtuntheils Dificieren, umasben waren. Rerructi webote fich aufs Aufferfte. Bum Tabe. verwundet ergab er fich einem Spanier, biefem aber entrif ibn ber Calabrefe Maramalbo und fließ ibn vollends mit bem Dotche nieber. Auch Giampaolo wurde gefangen, lofte fich aber fodter wieber; ibr Geerbaufen jeboch mar gang vernich=. tet. Um Rerrucci trauerte, als am 4ten August Die Nachricht von feinem Tobe nach Alorens tam, bie ganze Stadt. Rall fcbien Aflen bie lette hoffnung geraubt zu baben 1); mur bem Gonfaloniere nicht, ber fofort ben Baglionen mahnte. eine Anschwellung bes Arno burch Regenwetter, welche bie Communication ber beiben feindlichen Lager binderte, zu einem Angriff zu benuten. Aber ber Baglione verweigerte in biefem Ralle allen Geborfam und fand Beifall burch bies Benehmen bei ber insgebeim mediceischen Vartei und bei allen Schwachmutbigen. Da Malatefia bei Baglioni erflart batte, er wolle lieber feinen Abschied nehmen als angreifen, sandten ibm bie mit bem Gonfaloniere einverftanbenen Bebner benfelben am Sten August, worduf er in bie entsehlichfte Buth gerieth und ben überbringer fogar mit bem Dolche angriff?).

Herrauf wollte ber Sonfaloniere bie sechszehn Schnlein aus ber Stadt gegen ben Baglionen führen; aber nur acht sammelten sich, und ber Baglione hatte sich bereits des Thores à S. Piero Gattolini bemächtigt und durch Pietro Colonna de Stipicciano die Befestigungen des Oltrarno besetzen lassen, von wo aus er nun selbst sein Geschutz gegen die Stadt richtete. In Florenz herrschte die trostlosesse Berwirrung 3); Riemand

<sup>1)</sup> Sismondi p. 63. — Varchi (p. 438.) mant non bie itonio sche Bemertung: "a Piagnoni, i quali affermavano, che il Ferruccio era Gedeone, e ch'egli doveva esser senza fallo vittorioso e liberar Firenze, non era altra speranza, che quella degli Angioli rimasta, i quali quanto i nemici sollecitassero di accostarsi alle mura ed offendere, tanto si affretterebbero essi di venire a difendergli"; —

<sup>2)</sup> Varchi p. 442.

<sup>3)</sup> Varchi p. 443. "Nessun cittadino e soldate sapeva più che farsi e che dirsi; molti andavano ne sapevano deve, alcuni bestesnmiando la crudeltà del Papa, alcuno maledicendo la perfidia di Ma-

hatte im Augenblick Ansehn und Einsicht gemag, zu fagen, was geschehen solle, und die Signorie sah sich endlich gezoums gen, um nur nicht burch den Baglionen selbst das kaiserliche Deer in die Stadt sühren zu lassen, ihre Abhängigkeit von ihm anzuerkennen und ihm den Feldheremstad zurückzugeben. Etwa 400 junge Männer, zum Theil aus den angesehnsten Familien zu Florenz, traten überdies bewassnet zusammen und erzwangen die Freilassung aller wegen ihrer Anhänglichkeit an das mediceische Haus Verhafteten.

Bahrend und in Kolge aller biefer Thaten ber Rathlos figent fertigte die Signorie, welche bie Unmöglichkeit fab fich langer zu halten, vier Abgeordnete an Ferdinando ba Gonzaga; ber nach Draniens Tobe im kaiferlichen Lager befehligte, ab und fucte eine Cavitulation. Diese unterhandelten aber mit Bartolommeo be' Balori, bem Statthalter bes Papftes in Tolcana, ber bereits bei bem Baglionen in ber Stadt mar, und unterzeichneten ben übergabevertrag am 12ten Auguft, ber bie Anordnung ber florentinifden Berfaffung bem Raifer, jedoch fo anheimftellte, bag fie eine freie Berfaffung bleiben folle 1). Überbies follte bie Republit 50,000 Thaler baar und 30,000 in Bechfeln an die Armee gablen; bem papfilichen Commiffario Difa, Botterra und Livorno offnen und, bis alle Bebingungen ber Capitulation erfüllt feien, bem Felbhauptmann Rerbinando 50 Geifeln ftellen. Ubrigens folite vollkommene Amnestie fatthaben 2).

Sofort kehrten nun die florentinischen Ausgewanderten

latesta: chi cercava di fuggirsi e chi di nascondersi, altri si ritiravano in palazzo, altri si ricoveravano nelle-chiese" etc.

- 1) "che la forma del governo abbia da ordinarsi e stabilir dalla Maestà Cosarea fra 4 mesi intendendosi sempre, che sia conservata la libertà."
- 2) Siamoudi p. 68. Der Baglione und Steffano bella Cotonna musten ihres Eides gegen die Signorie entlassen werden und schworen dem Kaiser, worauf sie als taisertiche Besagung in der Stadt blieben, der Baglione die ihn der Kaiser entlassen wurde, der Colomnese solange er nicht anderwarts nothwendig abgerusen werde. Varchi p. 447. Steffano ging dann am 25sten August wieder nach Frankreich. ibid. p. 458.

beim. Bartolommes Valori ließ am 20sten ben Plat vor bem Palast von corsischen Truppen besehen, nothigte die Signoscie auf die Ringhiera zu kommen und ließ das Volk zu einem Parlement zusammenläuten; doch nur etwa 300 Bürger kasmen mit Hausen von Pobel. Diese fragte Galvestro Aldosbrandini, ob sie zustrieden seien, daß alle Gewalt in Florenz zwölf Männern übergeben würde, und die Versammelten acclasmirten bejahend. Hierauf ernannte Valori zwölf Männer die son der Balie, die sofort allen andern Behörden ihre Gewalt nahmen, das Volk entwassen liessen, dann eine neue Signozvie einsehten und die Stadt nach Gefallen behandelten, ohne daß formell die Capitulation verleht gewesen wäre.

Die Balie regierte Florenz mehrere Monate?), und Clezmens VII. sah gern, daß alle Anderungen in der Verfassung, welche die republikanische Freiheit aushoben, von der Balie ausgingen, weil er auf diese Weise zum Biele kam ohne formelle Berlehung der Capitulation, welche nur dem Raiser verbot die freie Verfassung auszuheben, nicht aber einer republizkanischen Behörde, was die Balie wenigstens zu sein schien 3). Um diesen Schein noch mehr beizubehalten, trat im October an die Stelle der kleinen Balle eine größere von 150 Mitzgliedern, welche die bisherigen Gegner des mediceischen Gouzvernements in aller Weise mit Torturen, Verdannungen und Todesurtheilen versolgte. Fra Benedetto da Fojano verhunzgerte langsam im Castell St. Angelo; der Ganfaloriere Franze

<sup>1)</sup> Unter ihnen war auch ber lette Gonfaloniere, ber eine Beit lang icheinbar volltommene Amnestie erlangt hatte, spater aber gefangen genommen, verbannt und gulet in Pifa vergiftet wurde. Varohi p. 463.

<sup>2)</sup> Befonders brudten sie Stadt mit Zwangsanleihen und anderen Auflagen, um die durch die Sapitulation übernommenen Sahlungen und andere Bedürfnisse zu bestreiten.

S) Der Baglione, ber ber Capitulation zufolge bis zum Ausspruch bes Kaisers in Florenz harren sollte, musste, weil Clemens ihn bazu brangte, am 12ten September auf ber Straße von Siena abziehen. Bor seinem Abzuge aber nahmen ihn (wahrscheinlich verabredetermaßen) die corfischen Soldner unter Berlangen ber Planberung der Stadt gesangen, und die Stadt musste ihn mit 10,000 Ducaten lösen. — An die Stelle der baglionischen Aruppen traten in Florenz als Besahung beutsche Lanzetnechte unter dem Grasen von Lobrone.

cefco be' Carbucci, Bernardo ba Castiglione und vier Anbere wurden hingerichtet 1). Gine Angahl von benen welche nach ber Capitulation ber Stadt gefloben waren, wurden abwefent jum Lobe verürfhellt, faft Ungablige murben verbannt. Bara tolommeo be' Balori, Francesco be' Guicciarbini, Francesco bet Bettori und Roberto begli Acciajuoli bitbeten gewiffermaßen ben Rern ber neuen Regierung umb leiteten Alles nach ihren Die früher verfauften Gater ber Stiftungen und Corporationen wurden ohne Entfcbibigung teclamirt; bie Befigungen vieler Berurtheilten confisciet; bie emeiften Berbannten burch Beranderung ihres Berbannungsettes und Berlangerung bes Termins von Untoften in Untoften gefturgt, bis fie entweber ruinirt waren, ober nicht weiter gehorchten und baburch ebenfalls Bormande ju Confiscation ihres in Floreng bintertals fenen Gutes gaben.

Bahrend bies in Morenz vorging, betrieb Aleffanbro be! Rebici (ber ben Titel eines Duca bi Gitta bi Venna fithrie) fethit am taiferlichen Sofe die Urnwandelung der Republit in eine Kürftenberrichaft zu feinen Gunften. Aber erft am bien Sulius 1531 waren biefe Unterhandfungen fo weit gebieben; 1531 bag Meffanbro wieber in Morenz erfchien, und ber taiferlitie Botitbafter Sian : Antonio Muscettola am folgenben Tage Det Sianorie ein Decret des Kaifers vom 21ften October 4530 überreichte, butich welches bie alten Freiheiten und Rechte bet Stadt Moreng unfer ber Bebingung befidtigt wurden, bag bie Morentiner Aleffandro als erblichen Bergog in eben ber Beife an bie Spipe ihres Staates ftellten, wie an ber Spipe bef felben Glieber ber mediceifchen Familie vor 1527 geftanben båtten 2).

<sup>1)</sup> Varchi p. 455.

<sup>2)</sup> Der Artitel, welcher bie Erblichkeit biefer Stellung Aleffanbres anbetrifft, ift folgenber: "Il detto signor Duca susse capo e proposto di tal reggimento in tutti gli uffizi e magistrati, com' era stato deliberato per legge municipale alli 27 di Febbrajo, mentre durerà la vita sua e dopo la morte sua tutti i suoi legittimi figliubli eredi e successori maschi descendenti dai corpo suo, intendendosi sempre che per la primo genitura dovesse aver luogo e mancando la linea legittima di Alessandro, fa tal case il più propingue di detta casa de

Beber Chemens VII, noch bie welche die Gehaffigleit ber Bertolanng ber Seinde ber Debiei auf fich genommen batten, waren mit biefer beschränkten frarftengemalt Aleffanbros aufrieden, und Guissiardini gab bem Dauft ben Rath, alle einigermaßen einflugreichen Leute babin an treiben, daß fie fich gegenüber ben Intereffen bes Bolles fo compromittieten, baff ein Salt und eine Rettung fur fie in Butunft nur in entschie bener Kurftengewalt ber Mebici zu feben mare 1). In biefem Ginne machte Elemens feinen Plan und überlief Die Ausführrung bem Bartolommeo be' Balori, Francesco be' Guicciars dini, Francesco de' Bettori, Filippo de' Rerli und Filippo de' Stroggi, feinen entschiebenften Anbangern in Rloreng. Gie 1532 nothigten am 4ten April 1532 bie Balie au Ernennung von amblf Mannern, welche binnen eines Monates ben Staat von Rloreng gang neu orbnen follten 2) und in beren Berfamme lungen ber Gonfaloniere ber Republit, Giovanfrancefes be' Robiti, ben Borfit fubrte. Diefe zwolf Riformatori boben tele Signorie und bak Bermergent von Florenz vollig auf. hier auf, fugten fie ber Balle noch 85 Mitglieber bei und gaben bann biefer, obgleich fie aber 200 Mitglieder zahlte, ben Tiset eines Rathes ber 3meibunbert. Gabann febten fie einen fogenannten Genat von 48 Mannern ein, welche Ginzelne ben Titel Ottimati bekamen, und erklarten endlich Alessandro aum lebenstänglichen und erblichen Dogen ber Republik Rios rent. Die Unterscheibung ber Burger in Glieber ber großen und Bleinen Bunfte bonte auf, alle waren Burger mit gleichen Rechten; auch bie Bartheilung von Umtern nach Stadtquartieren bette ein Enbe, und bie beiben bem Dogen untergeordneten

Medici della linea di Cosimo e di Lorenzo fratelli con la medesima prerogativa dell' età, cioè che fusse maggiore di tempo dovesse esser successivamente in infinito primo capo del governo e reggimento di detta republica" etc.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 83.

<sup>2)</sup> Varchi p. 497. Diefe zwölf waren: Matteo be' Biccolini, Ruberto be' Pucci, Matteo be' Strozzi, Franceico be' Bettori, Iacopo be' Gianfigliazzi, Franceico be' Guicciarbini, Martelommeo be' Balari, Palla be' Rucclai, Ageftina be' Dini, Ruberto begil Acciainati, Giography banfranceico be' Ribell und Gintlano be' Cappani.

Behörden der Aber und der 200 bilbeten die einzigen Staatstebehörden. Die Zweihundert erhielten ohngefahr alle Geschäfte, welche sonst die Rathsberren oder Ruopmomini, die Benner oder Collogii und die Conservadori hatten; die Achtundoiseziger!) erhielten Stellung, Ahatigkeit und Gewalt der Baligand. Riemand konnte in dies Gollegium kommen, der nicht ichon unter, den 200 und über 36 Gahre alt war; auch stand die Erneunung aum Misalied lediglich dem Doge zu.

Bis dahme hatten die Fichner der nudiceischen Partei ims wer noch darauf gerechnet Abesspasse dunch ihr personliches Ansehn in einer gewissen Abhangigkeit von sich zu halten; allein dieser, odwohl erst wenig über 22 Zahre alt, nahm sich nam doch ganz als sowwenner herr und suchte die Gemalt, die man in seine Hande gegeben hatte, durch Gewalt zu beschampten. Der Palazzo pubblico war sast veröbet und werlassen; im Polazzo de' Medici wunde Allest ersedigt; Alessande verwar siets von seinen hellebardierern umgeben, und an der Spitze der stehenden Keibwache die er hielt, stand ein alter Feind her Geabt Florenz, Alessanden de' Kitelli von Città di Costella? Die Furcht vor zusälligen Zusammenrotungen ließ dahd seldt wie naschnibigsten öffentlichen Bergnügungen zu einem Gegens stande sierender Baaussischtigung werden und veranlasse genschade störender Baaussischtigung werden und veranlasse genschade sierender Baaussischtigung werden und veranlasse gens

<sup>1)</sup> Sie waren in beei Comités getheitt, jedes von zwoif Accopietoren und vier Configlieren. Diese dreimal vier Consiglieren unter Korsis des Dogen traten gewissermaßen an die Stelle der Signoren unter Borsis des Gonfaloniere; doch konnte in dem Collegio der zwölf Rache oder Consiglieren Richts zum Bortrag kommen, was nicht der Boje oder deffen Beeliverturter vortrug. In Summa hatten die Ber- Me Ernennung zu den bedeutenderen einzelnen Beamtungen, hetten die Ber- Me Ernennung zu den bedeutenderen einzelnen Beamtungen, hetten die Aber- Me frendende Gewals und ihr Gewalt der Bassurpung; dei allen janderen vom Derzog, von den Achtundvierzigern oder den Zweihundert eingesesten oder besehren Collegien, Amtsmannschaften u. s. w. musste wenigstens ein Elsed der Achtundvierziger auch sein. In w. musse fast Attemand ein einzelnes Amt haben, der nicht auch Mitglied des Rachs der Bweihundert war.

<sup>2)</sup> Die Liebschaften: biefer Garbiften ; mit ben florentinften indengmigben waren ben. geipigen Ciocentineen, ibie nam jau Gunfing, der Coliebten von den Bienenimen auf allen Gelien detrogen murbyn, folt gin gebferer Dorn im Auge als bie Liebschaften mit ihren Abchtern selbst.

fach i gewaltsame Eingriffe, welche vollends nieberbruckend auf alle Gemuther wirkten.

Beniger briedend war biese neue Sewalt, welche ber Herzog übte, für Suirciardini, welcher als papstlicher Statthatter in Bologna ohnehin gewöhnlich abwesend war; auch
Nalori, welcher Statthalter in der Romagna war, stihlte diese Ordnung der Dinge nicht so drückend, obgleich er nicht erwartet hatte, daß Florenz so weit unter ganz neue Formen
der Herrschaft gebracht werden wurde. Die übeigen Angesehns
sten aber hatten Alessandres: Dierücht zu strechten, und namenttich Filippo de' Struzzi, dem es trop aller Bemühungen
nicht gelang des Herzogs guten Willen aufrichtig zu gewin1533 nen. Er wanderte deshalb im Iahre 1583 nach Frankreich aus.

Um für alle Falle ben Ruden gegen etwaige gewaltsause Berfuche ihn zu filitzen sich zu beden, ließ bann Alessaus 1534 bro im Sommer 1534 eine neue Citabelle anlegen, ba wo sonst bas Faentinerther war 1); und auf die Buffenlosigkeit ber Burger wurde so streng gehalten, bag man Tobesftrase gegen die aussprach; bei benen man verbotene Baffen 2) entspecken wurde.

Der heftigste Feind Alefsandros war übrigens nicht in Biorenz felbst: es war Ippolito be' Mebici, ber Cardinal, welcher von dem Augendlick an, wo sich die Angelegenheiten von Florenz ganz zu Gunsten Alessandros entwickelten, und wo dieser statt seiner an die Spige des medicelschen Hauses trat, eine entschiedene Opposition gegen ihn und so viel sich thun ließ auch gegen Clemens bildete ), und an Valori, der mit des Papstes Benehmen nicht mehr zufrieden war, einen Berblindeten sand.

Um die italienischen Angelegenheiten weiter zu ordnen, war inzwischen der Kaiser abermals nach Bologna gekommen, wo er wieder Clemens traf und scheindar im besten Berneh-

<sup>1)</sup> Varchi p. 544;

<sup>2)</sup> Es war namiich früher ein Unterschieb verbotener und nicht versbeiter Baffen gemacht worden. Unter die lastenn gehörten: "spade o pugnali, broothiere & rotulle, turgie a taughont." Die frühere Strafe war bloß 100 Goldynien und Berwickung des Daufes.

<sup>5)</sup> Varchi p. 485.".

men mit ihm unterhanbelte. hier wurde am 24ffen Rebruar 1532 eine neue Liga ber italiemifchen Staaten gefchtoffen, an 1532 welcher alle mit Ausnahme ber Benetianer und Alorentiner Theil hatten 1). Es war übrigens bloß eine Berbindung zu gemein: famer Bertbeibigung Statiene; wobei bie Gummen feftgeftellt wurden, die jeber Staat zu gablen batte, falls ein Rrieg ausbriche, fo wie die regelmäßigen Beitrage, welche bazu bienen sollten auch in Ariebenszeiten Die für etwaigen Krieg notbigen Sauptleute zu befolben. 2018 Welbhauptmann ber Liga murbe ber Graf von Pavia, Antonio be Lenva, erklart, und es gab biefe Liga bem politischen Protectorat bes Raifers in Stalien. eine bestimmtere Rorm, fobag in der Salbinfel ein abuliches Berbaltniff obmaltete wie zu ben Beiten bes Rheinbundes in Deutschland. Über Mailand und Genua, wo er fich einschiffte. ging ber Raifer nach Granien zurud; boch fo voll Argwohn schon gegen ben Papft, ber fich mehr und mehr an Frankreich anfcbloß, bag er bie wirkliche Bollgiehung ber Che bes Berjoge Aleffandro von Florenz mit feiner natürlichen Tochter fortwabrend verzägerte. Den Papft aber batten besonders bie Foberungen bes Raifers binfichtlich eines Kirchenconcifii gu bem Bunfche gebracht, für jeben Rall einen Unbalt zu fuchen.

Wirklich führten die Unterhandlungen des Papstes mit dem französischen Hofe zu immer näherem Berständnis, und der Borschlag des Königs Franz, die Tochter des Herzogs Lorenzo de' Medici von Urbino, die Katarina de' Medici, mit seinem zweiten Prinzen, Henri d'Orleans, zu vermählen, gewann dem französischen Hofe den heiligen Bater völlig, sodas dieser dem Könige ebenfalls ein Rendezvous zugestand. Dies datte zu Marseille statt im Jahre 1533, und während dessels den wurde die Vermählung Henris und Katarinas geseiert am 27sten October. Über Savona und Civitavechia kehrte Clezmens nach Rom zurück. Pährend er in der Rähe von Lisdorno war, kam Alessandro auf seine Galeere und hatte ein langes Gespräch mit ihm. Übrigens verlehte dieser alle Lebenszregeln eines klugen Despoten und fröhnte ohne Rücksicht nas

<sup>1)</sup> Jens wollten keinen Abeil haben; biefe nahmen in ber Ahat Abeil und wurden nur nicht genannt, um das Berhältniß Alessandres zu Krankreich nicht zu storen.

Leo Gefdichte Italiens V.

mentlich allen feinen verliebten Leibenfchaften, fobag eremeber ; geiftliche noch, weltliche Schranken achtete 1). Das lebte Berk des Dauftes Clemens in Beziehung auf Florenz war ein Bertrag, ben er au Stande brachte zwifchen bem Bergog pon Rerrara, bem Bergog Aleffanbro von Kloren; und ben Stattbaltern in Bologna und Romagna (Guicciardini und Balori). wodurch alle forentinische Rebellen (d. b. auch Alle die allmäs lig. ber fleten Beranderung ber Berbannungsorte überbruffig. als Berbannte aufborten fich um die Weisungen Aleffandros au fummern) aus dem bologneifichen, romganuslischen und and ben eftesanischen Territorien, umgefehrt alle ferearefischen Rebellen aus bem Bolognefiften, Romagnuoliften und Florentinischen vertrieben wurden. Der Bergog von Rerrara ergriff begierig biefe Gelegenheit, fich die Gnabe bes beiligen Baters zu erwerben, boch genoß er nicht lange Aruchte bavon. 1534 benn bereits im Junius 1534 erkrantte Clemens an einem schleichenben Rieber, welches ihm am 2bften Gentember ben And brachte 2).

Herzog Alessandro wurde, als die Nachricht von seines Protectors Tode nach Florenz kam, mit Alessandro de' Bitelli und mit Ottaviano de' Medici Eins, 6—800 Fußknechte für allen Fall anzuwerden und in die Stadt zu nehmen; doch stand ihm: noch ein härterer Schlag bevor, denn an die Stelle bes verstorbenen Papstes wurde von den Cardinalen, die am. 15ten October ihren Einzug in das Conclave hielten, noch in berselben Racht der Cardinal von Oftia, Alessandro da Farnese, ein entschiedener Gegner Clemens des Siedenten, zudessen Pauls III. 3). Sofort kam der größte Theil der sie-

<sup>1)</sup> Varchi p. 581. Wer kennen lernen will, wie die Intereffen einzelner Burger und Burgerclaffen under Aleffandros Regierung durch biefe ober jene administrative Magregel verlet wurden, wird seine volle Rechnung sinden bei Barchi.

<sup>2)</sup> Varchi p. 545.

<sup>8)</sup> Clemens felbst hatte übrigens zu seiner Bahl gerathen, bie schre seines boben Alters wegen (er war 67 Jahre) ben Carbinalen genehm war. Auch haffte Paul nicht so sehr Clemens personlich; als bag er aberhaupt gegen bie Wichiel war, sidem er auf den Arummern ihres

rentinischen Ausgewanderten, an ihrer Spige Filippo be' Strozzi, nach Rom und fand bier an bem Carbinal Spoolito be' Debiei einen bereitwilligen Bertreter. Die Carbindle be' Sals viati, be' Ribolfi und be' Gabbi, alle brei Rlorentiner, nabmen fich ebenfalls ber Sache ber Ausgewanderten gegen Alefs fanbro an, und in Bloren; felbft fanden diefe einen Dann ber auf ihre Bestrebungen einging an Bartolommeo be' Balori, welcher nach Clemens Tobe feine Stelle als Statthalter ber Romagna verloren batte 1).

Um ibre Angelegenheiten mit ber geborigen übereinftims mung und Beimlichkeit mabrnehmen gu tonnen, ftellten endlich bie ausgewanderten Florentiner in Rom fechs Procuratoren an ibre Spige, unter welchen wieber Filippo be' Stroggi bas Baupt war. Diefe Procuratoren fafften ben Befchluß, eine Gefandtichaft an ben Raifer abzuordnen nach Barcelong, ibm bie Schandlichkeit bes Berfahrens Aleffanbros vorftellen und ihr Schidfal ans Berg legen zu laffen, in Betracht befonders, bag bies burch ben Bruch ber fruberen Capitulation berbeigeführt worden fei. Diefe Gefanbtichaft, welche im Rrubjahr 1535 von Rom abging, wurde burch gleichzeitige Bor= 1535 ftellungen burch Abgeordnete ber bem Bergog Meffandro feinbs lichen Cardinale unterftut; mehr aber ficherte ihr eine gun= flige Aufnahme beim Raifer, bem fie in ber letten Salfte bes Maimonds aufwartete, bie wohlwollende Gefinnung Dorias ju, ber eben fo fehr bei Rarl in Gnaben als ein Rreund res publikanischer Ordnung war und besbalb allein schon Alessan: bro baffte 1).

Befisthums bie Dacht ber gamille Farnefe emporfteigen laffen wollte; um bie Debici herabzubringen, begunftigte er Alles was gur Befreiung bon Moreng beitragen tonnte. Varchi p. 550,

- 1) Balori fagte einmal in biefer Beit: "Ma al nome di Dio ne vedremo chi potra far meglio l'uno senza l'altro ò il Duca senza gli tomini da bene ò gli uomini da bene senza lui."
- 2) Varchi fagt p. 558. über Dorias Politit unter anberem: "Questi offeriva à Cesare che s'egli rendeva la libertà alla città di Firenze, che si adoprerebbe di maniera, che tra Firenze, Genova, Siena e Lucca si farebbe una lega a devozione dell' imperadore ed a difesa contine degli stati loro, della qual egli sarebbe capitano, il che sa-

Der Raifer antwortete auf bas Anbringen ber Gefanbten im Allgemeinen wohlwollend, vertröftete aber binfichtlich enticheibenber Schritte bis nach Beenbigung feiner Erpebition ge Der Carbinal be' Medici wollte hierauf nach gen Tunis. Tunis an feinen hof geben und abermals Borftellungen machen; Abgeordnete ber Ausgewanderten follten ibn bealeiten: allein die Borbereitungen und Unterhandlungen zwischen ben verschieben interessirten Parteien ber Ausgewanderten zogen fich bin bis in ben August, und Ippolito blieb in biefer gangen Beit in Itri, wo er am 5ten biefes Monats von Giovan Inbreg von Borgo S. Sepolcro in einer Suppe Gift erbielt und am 10ten in Folge bavon ftarb 1). Daß bie Bergiftung im Intereffe bes Bergogs Aleffandro fattgebabt. glaubte man allgemein; aber nicht leicht batte Aleffanbro, wenn bie Bergiftung von ihm ausging, Untlugeres vollbringen laffen können, benn biese Sanblung ließ nun auch bie wibermartige ften Beschuldigungen ber Ausgewanderten Glauben finden 2). Ingwischen gelang es bem jungen Bergog boch, als er im De cember in Reapel, nach Rarls Rudtehr von Tunis, perfonlich biefem aufwartete, burch Francesco be' Guicciardini (ber ibn begleitete) auf die Klagpuncte ber Ausgewanderten (an beren Spite fortwabrend Kilippo be' Strozzi ftanb) fo antworten 1536 au laffen, daß Karl, als er endlich im Februar 1536 feine ents Scheibenbe Antwort gab, an ben offentlichen Berhaltniffen von Alorenz gar Nichts anderte, sondern von Alessandro bloß verlangte, er folle bie Ausgewanderten wieder in ihr Baterland aufnehmen und ihnen ihre Guter gurudgeben. Um 29ften Rebruar batte bann auch die feierliche Bermablung 3) bes Ber-

rebbe una sicurtà grande delle cose d'Italia per sua maestà senza sua spesa."

- 1) Varchi p. 566.
- 2) Es ist weit wahrscheinlicher, daß Papst Paul, der, menn er einmal die Medici verderben wollte, vor allen Ippolito aus dem Wege raumen musste, der sich diesem auch bereits seindlich dewiesen hatte, der Unstitter des Wordes war. Sismondi in seinem blinden republicanischen Paß gegen Alessand beschuldigt diesen, als ware an seiner Theilnahme gar kein Zweisel. Sismondi p. 91.
  - 5) Gine zweite fejerliche hochzeitfeier murbe bann am 18ten Junius

zogs mit bes Kalsers natürlicher Tochter, Margaretha, statt, und bald nachber kehrte Alessandro nach Florenz zurück. Bessonders war ihm beim Kaiser der Umstand förderlich gewesen, daß eben wieder zwischen Frankreich und Karl der Krieg ausgebrochen war, daß Karl auf Alessandros Treue und Ergebenzheit mehr rechnen konnte als auf die eines Freistaates Florenz, der ja früher stets Frankreich befreundet gewesen war. überdies hatte sich Alessandro zu augenblicklichen Jahlungen bereit finden lassen.

Auf seiner Reise nach bem obern Italien kam Raiser Rarl am 29sten April selbst nach Florenz, wo seine Anwesensbeit auf bas festlichste geseiert wurde. Später als Karl im October nach Senua kam, eilte Aessandro auch dahin an seisnen Hof, und kam erst Ende Novembers zurud. Balb nach dieser seiner Heimehr wurde er von seinem Vetter?) Lorens zino de' Medici, einem seiner vertrautesten Gesellschafter, ermors bet in der Nacht vor dem Itanuar 1537.

1537

Dieser Lorenzino, ein ausserventlich talentvoller, aber in sich unruhiger und gegen dussere Reizungen der Sinne sowohl als gegen die seiner Phantasie haltungsloser Mensch, war im März 1514 geboren und hatte früh, wie es bei Leuten dieser Complexion zu geschehen psiegt, zu Exeutosigkeit, Berskellung, Tücke und Bosheit aller Art entschiedene Neigung gezeigt, denn in ihm war nirgends Ernst und Achtung, sondern nur Berhöhnung alles dessen, was Anderen heilig oder wichtig erschien. Wie immer talentvolles, aber in ihm selbst leeres Wesen zu eitler Ruhmsucht d. h. zu der hinführt, welcher es nicht um den Inhalt des Ruses, sondern nur darum zu thun ist, daß die Menschen den Namen stets im Munde sehren als den eines, wenn auch bosen, doch gewandten Man-

in Morens gehalten. Varchi p. 616. An biesem Lage nämlich kam Margaretha nach Blorenz.

<sup>1)</sup> Varchi p. 609. Rach seiner Rudtehr berief Aleffanbro alle verbannte Florentiner, welche bis babin ihre Berbannungsorte gehalten hatten, gurud. Die übrigen aber nicht.

<sup>2)</sup> S. oben die Stammtafel Abtheil. IV. S. 411. Lorenzino war, bes Kaifers Bestimmung zufolge, ber Erbe von Alessandros Fürstenthum, wenn bieser ohne Kinder zu hinterlassen starb.

nes, fo war es auch mit Lorenzino, und feine Ausgelaffenheit in Intriquen, Moftificationen u. f. w. tannte feine Grenzen. Solche Naturen freut das Unnatürliche, mas fie als unbegreifliche Abmeidungen von ber gewöhnlichen Renschenngtur barffellt, und fo batte Lorenzino fruber icon Davit Clemens ermorben wollen, obgleich biefer ibn fichtbar vorzog und liebte '). Er hatte fich in Aleffanbros Befen fo geschmiegt, war fo gang in beffen Befen und Billen jum Schein eingegangen, bag biefer in ber That nicht bas minbeste Mistrauen begte, fonbern fich feiner bei allen Gelegenheiten felbst als Ruffiano bebiente. Babrend biefes Thuns nabrte zugleich Lorenzino ben Morbplan und muffte einen Mann, ben er von ber Strafe wegen eines Mordes durch fein Kurwort befreit batte und welcher Dichel bel Favolaccino ober gewohnlicher Scoronconcolo genannt wurde, fo ju bestricken, bag biefer ibm mit feis nem Melfer biente, in ber Meinung, ber Morb gelte nur einem verhafften Mann am Sofe. Den Bergog führte er burch bie Lodung eines lang ersehnten verliebten Abenteuers mit einer naben Bermanbtin auf fein Bimmer, welches fur die That beftimmt mar, und bier ermorbete er ibn mit Seoronconcolo. Hierauf flob er mit biesem und einem einzigen Diener nach Benedig, ohne auch nur einen Berfuch zu machen bie That entweder ju feinem ober ber Republit Besten weiter ju benuten. In ber That scheint ber Mord auch kein einziges weder objectives noch subjectives Motiv von nur einiger Berftans bigfeit gehabt zu haben und lebiglich aus unnaturlicher Berfcrobenbeit ber Bilbung und bes Gemuthes bervorgegangen au fein 2).

<sup>1)</sup> Das herostratische Besen in Lorenzina hatte ihn früher in Ram einmal bazu gebracht einer Anzahl herrlicher antiker Statuen die Ropse abzuschlagen. Clemens gerieth barüber trog seiner Borliebe für ihn so in Born, daß er ihn beinahe hatte hängen lassen. Er muste hierauf Rom verlassen. Varchi p. 618.

<sup>2)</sup> Dies geht besonders darque hervor, das Lorenzing, als er schon baran bachte den herzog zu ermorden und Gelegenheit hatte ihn von einer hohen Mauer zu stürzen, es nicht that, aus Besorgnis, map moge glauben, der herzog set von selbst heradgefallen und nicht von ihm herzabgestoßen worden.

Aleffandes stand bei seiner Begententhetigkeit zundcht zur Seite der Cardinal Cybo. Als diesem am anderen Morgen das Ausbleiben des Herzogs über Nacht gemeldet wurde, sowie die schleunige Abreise Lorenzinos, ahnete er die Abat und übersch sogleich die Folgen, welche die Nachricht haben bonne dei der seindlichen Stimmung des Bolkes gegen alle Medici. Er wagte deshalb auch nicht sosort die Erdssnung von Korenzinos Limmer zu verlangen, aus Furcht, eine Empdrung moge solgen; er sandte Silboten an die Aruppen in Pisa, Arezzo, im Mugello und vor allen an Alessandro de' Bitelli, der zusätlig eben nach Città di Castello verreist war. Im Palast tras er Anordnungen, welche nichts Unregelmäßiges vermuthen liessen, und die welche dem Herzog ihre Auswartung machen wollten, erhielten als Bescheid, der Herzog sei die Nacht über in Gesellschaft gewesen und schlase noch 1).

Endlich als die Dunkelbeit abermals berankam, offnete man gang insgeheim Lorenzinos Zimmer und fant, mas man vermuthet batte; taum aber verbreitete fich am andern Dorgen bas Gerücht bavon, als man fcon Aleffanbro be' Bitelli einziehen, bie Sauptftragen und alle festeren Puncte ber Stadt mit Truppen und Artillerie befett fab, benn felbft biejenigen von der ehemals mediceischen Partei, welche fich gulett mehr und mehr von Aleffandro abgewendet hatten, mufften bas Bolf fürchten, wenn feine Buth jum Ausbruch fam. Schon por Erbffnung bes Bimmers hatte ber Carbinal ben Francesco be' Guicciardini, Roberto de' Acciajuoli, Matteo be' Strozzi und Francesco be' Bettori um ihren Rath gefragt, mas ju thun fei, falls ber Bergog tobt ober nicht gu finden mare; fie aber batten bies fur eine ihnen gelegte Schlinge gehalten und geantwortet, erft folle man suchen, bann berathen. Auch bas Bolf glaubte zuerft immer noch, man wolle es verfuchen, und war beshalb ruhiger, als fonft ber gall gewefen mare; auch fehlte es bemfelben an Rubrern, ba alle tuchtige, fraftige Manner, die nicht fur Aleffandro in einer ober ber anberen Beise compromittirt maren, in Berbannung lebten. Rur bie Partei ber Piagnonen aufferte fich unverboblener, erinnerte an Sava:

<sup>1)</sup> Varchi p. 624.

narolas Weissagungen und verhieß, nun endlich werbe bie

Breibeit ber Stadt gefichert werben.

Cybo hielt, fobalb furs erfte bie nothigen Sicherheitsmasregeln getroffen waren, eine Berfammlung ber Achtundviergis ger, in welcher fast jeber in anderem Ginne, aber jeber boch babin fich aufferte, man burfe teine Burgerverfammlung in fruberer Beife, feinen fogenannten großen Rath balten. Giner schlug Alessandros naturlichen vieriabrigen Gobn Giulio als Nachfolger vor und wurde ausgelacht. Enblich brachte einer Cofimo be' Mebici, welcher bamals 15 Miglien von Rlorens auf feinem Landaute Trebbio im Mugello war, in Borfcblag: er mar nach Lorenzino ber nachft berechtigte Debiceer 1), Los rengino aber war zu übel berüchtigt, als bag ein Denfch an ibn batte benten tonnen. Gegen biefen ertlarte fich nur Dalla be' Ruccellai, wahrscheinlich im Intereffe Filippos be' Stroppi, welcher als burd Beiber junachft ber mediceischen Linie Cofimos bes Alten verwandt, langst ichon baran gebacht haben mochte seine Nachkommen einmal an die Stelle ber Medici ju bringen, ba Cofimos bes Alten legitime Descenbeng abgegangen war. Als fich Palla, trot Guicciarbinis und Betto: ris-Bureben, nicht von feiner Behauptung, es feien ju viele wichtige Manner von Florenz entfernt, als bag irgend ein Entschluß gefasst werden burfe, abbringen ließ, übertrug man endlich bem Carbinal auf brei Tage bie volle Regierungsgewalt. Das Bolf mar aber so begierig auf entscheibenbe Borfalle, bag es aus Wertstatten und Kramlaben porübergebens ben Burgern, ju benen es Butrquen begte, gurief, falls fie nicht zu Rand fommen konnten, mochten fie nur bas Bolk , aufrufen 2). Indem tam Cofimo aus dem Mugello gurud. Da er fich immer freundlich und milb gezeigt hatte, ba er ein fconer Mann und bes Rubrers ber berühmten fcmargen Banben Sohn war, war ihm bie Menge über bie Dagen und von allen Mebiceern allein zugethan. Sofort in der Racht nach feiner Ankunft hielten Guicciarbini, Bettori, Roberto be' Acciajuoli und Matteo be' Strozzi mit ibm, mit bem Garbi-

<sup>1)</sup> S. bie Stammtafel Abth. IV. S. 411.

<sup>2) &</sup>quot;Se non sapete o non volete far voi, chiamate noi." Var-chi p. 627.

mal und bem Bitello einen Rath, und fie beschloffen am anbern Lag (Dienftags ben 9ten Januar) ben Senat ber Acht undvierziger nochmals zu versammeln und ibn zu bestimmen Cofimo an die Spige ber Regierung ju ftellen, als Capo della republica Fiorentina. Babrend ber Senat gebalten wurde. ließ ber Bitello bie Straffen am Berfammlungsorte mit Gols baten, jum Abeil noch aus ben schwarzen Banben und bem Sobne ihres geliebten Fubrers aufs aufferfte zugethan, befegen, und ihr Ruf ges lebe ber Berging und bie Debici!" lofte vollends alle 3weifel gegen Cofimo in ben Gemuthern ber Genatoren 1). Palla's fortbauernber Biberfpruch hatte wenig Gewicht, und ba Cofimo als funftiges Saupt ber florentinischen Republit rafch bie Bebingungen, welche ihm ber Carbinal und bie Angefehnsten bes Senates ftellten, annahm 2), rief enb: lich ber Bitello (einen burch ein Maulthier im Sofe unter ber Solbatenmaffe zufällig entstehenben garm benutenb) in ben Saal: "Fafft balb einen Entschluß, benn bie Golbaten find nicht langer zu halten!" Sofort hatte bie Bahl ftatt, und Cofimo wuffte fich fogleich in ber Antritterebe auf bas geschicktofte zu auffern. Gang Floreng mar freubenerfullt, ber Tag

- 1) In Florenz lebten noch andere Redict, welche aber nicht von Giovanni dem Alten be' Medici und beffen Sohnen Cosimo dem Alten und korenzo abstammten, sondern von entfernterer kinie waren. Dem einen von diesen, Ottaviano de' Medici, trug der Bitello im Ernst oder um ihn zu versuchen die herzogliche Gewalt an, dieser aber wich geschickt aus: es komme ihm dergleichen nicht zu.
- 2) Der Carbinal verlangte von Cosmo: 1) "Er solle nur nach Recht und Geset regieren; 2) solle stets ber kalserlichen Politik erges ben bleiben; 3) solle Rache nehmen an Alessandes Morbern; 4) solle für Alessandes natürliche Nachsommen, Giulio und Giulia, sorgen." Die Senatoren bestimmten: 1) "Er solle nur ben Titel: Capo & governatore della republica Fiorentina sühren; 2) seine Gewalt, wenn er abwesend sei, nur durch einen Florentiner üben lassen; 8) mit einem sährlichen vom Staate ausgesesten Einkommen von 12,000 Goldgülden zusrieden sein, und endlich 4) in seinem Entschliessungen an den Rath von acht Beigeordneten gebunden sein. Diese acht waren: Roberto de Acciaquoli, Jacopo de Giansigliazzi, Giuliano de Capponi, Matteo de Riccolini, Fr. de Guicciardini, Fr. de Bettori, Matteo de Strozzi und Rasaello de Redici. Varchi p, 629. 630. Manucci vita di Cosimo I. (Pisa 1828) p. 68 sq.

seiner Wahl wurde jum Fest, und das Bolk begrüßte ihn als seinen Fürsten. Nachher kurmten die Goldaten sein haus und zerstörten und planderten es (wie das Bolk sonst in Rom das haus des zum Papst erwählten Cardinals zu plundern pflegte); zugleich aber auch die Wohnung Lorenzinos, wo ebenso wie in Cosimos Hause viele werthvolle Handschriften und herrliche Atterthumer waren; diese Kostdarkeiten sollen unter der Hand von den Goldaten in Bitellos Wohnung geschleppt worden sein.

Francesco de' Guicciardini und die anderen Saupter des Senates, die sich dem Cosimo als Rathe beigeordnet hatten, hofften statt seiner die Regierung zu führen 1), indem sie ihn, den 17 Jahre und 6 Monate Alten, für unbedeutend hielten; allein sie hatten sich vollig getäuscht. Er suchte sich sofort die drei slorentinischen Cardinale in Rom und den Kaiser zu gewinnen, und alle sesten Puncte des Gebietes ließ er unterstuchen und in Bertheidigungsstand sehen.

Alessandro be' Bitelli hatte sich unmittelbar nach Cosimos Erwählung in Besit ber neuen Beste von Florenz geseht; und während er sie scheindar zu Cosimos Beschlen stellte und diessem seine Sohne als Geiseln seiner Areue bot, schried er zuz gleich an den Kaiser, er habe sich der Citadelle bemächtigt, um Florenz mit um so mehr Sicherheit, selbst allensalls gegen Cosimos Willen, auf des Kaisers Seite erhalten zu können.

Schwieriger noch wurde Cosimos Lage, weil sofort auf die Nachricht von seiner Erwählung die drei florentinischen Carsbindle und Bartolommeo de' Balori (der damals in Rom lebte) mit 2000 Mann und vielen Ausgewanderten gegen Florenz heranzogen, Filippo de' Strozzi aber von Benedig nach Boslogna kam und hier Truppen warb. Zufälligerweise batte noch herzog Alessandro zu seinem Schuhe gegen Papst Paul vom Kaiser Karl ein Truppencorps bewilligt erhalten, das eben in den Tagen wo Cosimo gewählt wurde in Lerici lans

<sup>1) &</sup>quot;L'intenzion loro era principalmente questa: che Cosimo attendesse con quei 12,000 fiorini a darsi un buon tempo e si occupasse tutto in piaceri ora della caccia, ora dell' uccellare, ora del pescare, delle quali cose sommamente si dilettava ed essi con pochi altri a governare e pappare e succiarsi lo atato e per questo non avevan voluto, che si chiamasse Duca." — Varchi p. 651.

bete ') und els Segengewicht gelten kunnte, falle Strozzi, dessen Sohne dem Könige von Krantreich dienten, von diesem untertstützt würde?). Inzwischen wirken auch Cosimos Bemühungen bei den florentinischen Cardindlen so, daß sie ihm Aruppen entliessen; und die Ausgewanderten, nachdem sie sowohl von Cosimo als von Bitello freies Geleit erhalten hatten, kehrten nach Florenz heim, während die spanischen Aruppen sich Florenz nacherten. Der Vitello ließ, sabald die Kaiserlichen näher rückten, die Ausgewanderten durch seine Leute bedrohen, und schon am Isten Februar waren dies so in Furcht gesetzt, daß sie sich sast alle wieder entserntunz der Cardinal Salviati, der Mutterbruder Cosimos, der noch bleiben wollte, wurde von den vitelleschischen Leuten in seiner Wohnung so bedroht, daß auch er sich entsernte.

Unterbessen erklarte sich Laxl V. mehr und mehr ganz für Cosimo. Am 14ten Mai murben die Grequien des ermors beten Herzogs geseiert ), und zu Ende bieses Monats kamen Cosimos Abgeordnete an den Laiser: zurück und berichteten, der Laiser werde seinen Botschafter in Rom, Fernando da Splon, Grasen von Sisonta, nach Florenz senden, um seinen Wilten eröffnen zu lassen. Dies geschah am 21sten Junius in einer Senatösitzung, wo ein kaiserliches Decret vom 28sten Februar verlesen und durch dieses Cosimo zum Herzog und rechtmäßigen Erben der Herzschaft von Florenz bestimmt ward; hinges gen Erben der Herzschaft von Florenz bestimmt mard; hinges gen Lorenzino und sein Bruder und überhaupt alle Nachkoms

Quell istessa notte che fu morto il Duca arrivarono d'intorne à Genova vicino a tre mila Spagnuoli e due insegne di Tedeschi." — Varchi p. 653.

<sup>2)</sup> Auch gegen die Ausgewanherten bot diese Aruppen der kaiserliche Resident in Florenz an. Varchi p. 627.

<sup>5)</sup> Sein Morber war inzwischen in Florenz in die Acht und für vogelfrei ertiärt worden; wer ihn umbrächte, sollte 4000 Geldgulden haben, und 100 Goldgulden jahrlich nicht bloß auf Lebenszeit, sondern auch für seine Rachkommen in gerader Descendenz solange diese dauere, sowie das florentinische Bürgerrecht und Freiheit von allen Abgaben. Varchip. 642. Lorenzing ging von Benedig nach der Kürkei, dann nach Frankzeich, endlich kam er wieder nach Benedig. überall suchte er so undermerkt als möglich zu leben; aber im I. 1547 tras ihn dech der Rache Dolch, den Gosimo ihm zugesaat batte.

men Pier-Francescos wurden von ber Succession ausgeschlosesen. Die Citabellen von Fiorenz und von Livorno wurden übeigens von kaiserlichen Aruppen besetzt und erst später 1543 wieder geräumt.

Filippo be' Strozzi gab noch keinesweges die Hoffnung auf, Cosimos surstliche Herrschaft wieder stürzen zu können. Im obern Italien hielt sich der Graf della Mirandola mit framzzisschen Unterstühung, sast rings von Territorien, die im kaisserlichen Interesse waren, umgeden, sür Frankreich. Auf seiznem Gediet auch war es daß Filippo Aruppen ward zu einem Angriss auf Florenz, und wirklich waren zu Ansange Julius bereits 4000 Mann zu Fuß und 300 Reiter mittels franzdssischen und stwozzischen Geldes geworden, welche Pietro de' Strozzi, Filippos altester Sohn, Bernardo de' Salviati und Capino da Mantova ansührten.

Das Gebiet von Florenz war inzwischen ganz dem Schicks sal der Hauptstadt gesolgt, nur in Vistoja hatten sich die alten Parteien der Panciatichi und Cancellieri gleich nach Ermorsdung Alessandros ebenfalls geregt '); die Panciatichi hatten eine Anzahl Cancellieris auf das grausamste ermordet '). Ciner der schier vom Herzog Alessandro geächteten Panciatichis, Niccolo de' Bracciolini, kehrte hierauf nach Vistoja, das sich unter der panciatichischen Regierung für die Medici hielt, heim, machte sich Freunde und bot später Filippo de' Strozzi verräs

<sup>1)</sup> Arezzo, bas früher, als bie kaiserlichen Armeen gegen Florenz zogen, sich als Freistaat erklärte, hatte sich bereits am 10ten October 1580 ber Herschaft von Florenz wieder unterwerfen müssen. Der Graf Rosso de Bevignano, der besonders für Arezzo Selbstständigkeit thätig gewesen war, slüchtete in den Nirchenstaat, wurde hier gesangen, ausgeliefert und in Florenz gehängt. Bei Alessandros Ermordung blieb Arezzo ruhig; Cosmo ließ nicht lange nachher 1588 in Arezzo und in Pistoja eine Burgveste dauen und entwassnete die Einwohner.

<sup>2)</sup> Man findet biefen Parteientampf, ber gang an die früheren Betten Tofconas erinnert und nach Bertreibung der Cancelleri aus ber Stadt um die Laubste und Burgsieden des pistojesischen Gebietes weiter geführt wurde, spater, als die Cancellieris fast ganz unterlegen waren, wieder eine Trennung der Panciaticht und einen Rampf berfelben unter sinander veranlaffte, weitläufig beschrieben von Varcht p. 643 ag.

therischer Weise bie Ubergabe von Pistoja an, war aben babei fo im Einverftanbnig mit Aleffandro bei Bitelli, bag er Rilippo nur verloden wollte. Birtlich ließ fich biefer und Bartolome meo be' Balori mit vielen anbern Ausgewanderten perleiten in Toscana einzubringen. Sie tamen mit einigen Reiterschage ren bis Montemurlo; bie übrigen Ernepen ber Ausgemanderten rudten langfamer nach. Coffino stellte fich als fei er von ber aroßten Beforanis ergriffen, berief alle feine fpanifden Solbner in die Stadt und taufchte wirklich feine Feinde fo, baf Diefe in Montemurlo fich beinabe gang ficher glaubten. Diers auf in ber Nacht bes 31ften Julius führte ber Bitello fast bie gange gewaffnete Macht Cofimos gegen Montemurlo: Dietre be' Stroggi batte ben geringen Reiterhaufen, ber mit in Montemurlo angekommen war, überdies noch getheilt, und bie weis ter in ber Richtung von Prato posirten Abtheilungen murben burch ein Misverstandnis so abgeschnitten, bag fie nicht einmal Nachricht geben konnten; bas hauptquartier ber Ausgewans berten in Montemurlo ward überfallen, Dietro be' Strage felbst gefangen, boch gelang es ibm, ba man ihn nicht en. tannt batte, wieber zu entfommen. Dagegen wurde fein Bater nebst vielen andern ber Angesehnsten unter ben Ausgewore berten im Schloffe ber Nerli in Montemurlo bes Bitello Ges. fangener und von biefem nach Flarenz geführt. Die franischen Solbner verkauften ihre Gefangenen nicht an die mit ber Auslosung von Cosimo beauftragte Beborbe; bingegen bie Stalie ner lieffen fich bereitwillig finden, und in ihren Sanben gerabe. waren Bartolommeo be' Balori und überhaupt fast alle Senpter ber Ausgewanderten. Diese wurden nun, nachdem fie in bes Herzogs Cofimo Sewalt waren, verbort, torquirt und nach und nach theils bingerichtet, theils in Gefangniffen umgebracht. Balori wurde am 20ffen August, gerabe 7 Sabre nachbem er mit Sewalt ber freien Berfassung feiner Baterftabt ein Enbe gemacht bette, nach worber wiederholten fürchterlichen Torturen. bingerichtet. Kilippo be' Strozzi war bes Bitello Gefangener, und biefer hieft ihn in ber Citabelle 1), ohne ihn an Cofimo aus-

<sup>1)</sup> Bu beren Aufbau er bem Perzog Akssanbro erft bas Gelb gelieben hatte. Varchi p. 569.

zuliefern, presste aber ihm, ber für den reichsten Mann in Btalien galt, die aufferordentlichsten Summen ab; und endlich ats ber Kaiser Cosimos Bitten nachgab, musste doch auch der Bitello in die Torquirung des Strozzo willigen; dieser wurde zuvor davon benachrickligt und schnitt sich im Gefängniß den

1538 Dals ab, im Jahre 1538 1).

So war in der That eine schwere Ausgabe, so vielen his souschen Erinnerungen, so vielen republicanischen Gesinnungen (die im Bolle besonders noch dei der Partei Savanarolas zu sinden waren), so vielen ehrgeizigen und machtigen Bürgern zum Troth eine wahrhaft monarchische Gewalt zu gründen; und dei der damals herrschenden Ansicht von der Gleichgültigseit so vieler Mittel vor denen wir schaubern, dei der Gewöhnung gewissernaßen an Empotung, Gift und Dolch, kann man es Cosimo so schwer nicht verargen, wenn er dieselben Wassen die seine Feinde gegen ibn gebrauchen konnten, selbst gegen sie gebrauchte; schwerer aber war es für ihn, sich von dem guten Rath der angeblichen Freunde, die durch ihn selbst regieren wollten, zu emannipten.

Der erste unter biesen Freunden welcher weichen muffte, war der Cardinal Cybo 2). Er hatte einen Plan embeckt, Meffandros natürlichen Sohn Giulio zu vergiften, und machte, opne durch hinlangliche Beweise dazu derechtigt zu sein, dem herzog deshalb Borwürfe. Diefer, dadurch aufs hochste beleizdigt, argriff die Gelegenheit, den Cardinal fo zu bedrohen, daß er lieder zu seiner Schwägerin, der Markgrafin von Masse.

ging 3).

<sup>. 1)</sup> Sismondi p. 116.

<sup>2)</sup> Er (Innocenzo Cyba) war ein Sohn Franceschettes aus dem Saufe Cybo ober Cibo, und es ist von dem Bater diete früher die Rede gewesen. S. Abtheil. IV. S. 412 und 610. Anm. 2. und in diesem Bande S. 69. Dieser Francesco, ein Sohn des Papstes Innocenz VIII., hatte Maddalena de' Webiet, eine Tocht des Papstes Eviguigien, geheirathet und mie ihr auch noch einen Sohn Locenzo gezugt, welcher eine Erbtochter aus dem Saufe der Markgrasen Malas, spina in der Lunigiana heirathete, und daburch diesen in dem Besig von Massa und einigen dazu gehörigen Territorien, welche zum Fürzsteuthum gemacht wurden, solate.

<sup>8)</sup> Sismondi p. 118.

Meffandro be' Bitelli, welcher vornehmlich in seiner Gigenschaft als taiferlicher Befehlshaber, ber Gitabelle in Flarens blieb, wurde 1538 bereits auf Cosimos Bitten von Don Juan De Luna, welchen ber Raifer an feine Stolle fandte, abgeloft und verließ bie Stadt, nicht ohne fich mabrend feiner Unmesenbeit aufferorbentlich bereichert zu haben.

Die vier vornehmften Beforberer ber Erhebung Cofimos, namlich Guicciardini, Bettori, Acciajuoli und Matter be' Strozzi wurden von Cofimo auf bas eifersuchtigfte mehr und mehr von allen wichtigen Geschäften fern gehalten. Das Schickfal feines alten Freundes Filippo be' Strozzi brach Bettori bas Berg: er verließ feit beffen Tobe fein Saus nicht mehr. Guice ciardini jog fich 1539 auf fein Landgut Arcetri jurud, mo et am 27ften Dai 1540 ftarb, wie behauptet wird an Gift. 1540

Acciajuoli und Matteo be' Strozzi überlebten ibn nicht lange,

So fland Collmo nicht lange nachbem er feine herrschaft angetreten batte, als alleiniger Regent an bet Spipe bes flos rentinischen Staates, ben er regierte, ohne in seine Plane und Intentionen irgend Semand tiefer einzuweiben, als er fur gut Sobald er feine Gewalt im Inneren fest gegrundet batte, suchte er bie beiben Nachbarrepubliken Lucca und Siena binauguerwerben, um feine Gewalt über gang Tofcana ausque Dabnen. Lucca, bas fo lange in Dunkelbeit fich burch Unbes beutenheit eines friehlichen Daseins erfreut batte, murde fortmabrend burch Redereien von ihm berausgefobert; aber gut einem Rrieg, ben er munfchte, tam es nicht, weil die Lucchefer in der Umgebung des Raifers Beschuter ihrer Freibeit und Berthelbiger einer Politik fanden (und jum Theil erkauften), ... welche bes Raifers Interesse baburch am besten wahrzunehmen glaubten, wenn Cofimo fich nicht fo unabhangig und in feiner Nabe machtig fuble. Lucca wurde baber ftets geschütt, und ba bie Republik augleich am Papfte einen eben fo entschiedenen Gonnerals Cofimo an diefem einen Feind hatte, brebte fich wohl bas. Berhaltniß auch um, und die kleine Republik nedte ben Ber-, 20g mit Grengftreitigkeiten, ohne baß biefer fie besmegen firgs. fen konnte.

Anders war es in Beziehung auf Siena, welche Republit untlug genug war, sich vorzüglich wegen ber entschiedenen

Gewinnung von Alorenz für ben Kalfer an Arantreich anzuschlieffen und bie taiferliche Partei zu verlaffen.

Nach ber Ergebung von Rlorenz batte Kerdingnbo ba Somaga, ber bamals nach Draniens Tobe bie kaiferlichen Ernwen in Tokana commanbirte, ben Sanefern fagen laffen. es fei ber Bille feiner taiferlichen Dajeftat, baf fie alle megen politischer Bergeben ober Interesten Berbannte und Geachtete in die Beimath gurudfehren lieffen. Als ihm bas Reaiment von Siena gewillfabrtet batte, verlangte er neue Inordnung beffelben, sobaß auch ber Monte ber Remer wieber Antheil baran batte 1). Auch hierin gab Siena nach; bie Regierung wurde an vier Monti vertheilt, fodaß eine Balie von awangig an ber Spite fant, in welcher auch ber Capitan bel Popolo Sig und Stimme haben follte. In die Spipe ber fanefischen Truppen murbe ber Bergog von Amalfi, bet Cobn eines Reffen Papft Dius bes 3weiten, Alfonfo be' Diccolusmini, welchem ber Raifer febr moblwollte, geftellt. Dies aber nahmen bie Reuner nicht an, welche ben Unterfchieb ber Monti gang aufgehoben und alle Burger gleichmäßig berechtigt, auch ben von ben Riformatoren und Popolaren begunftigten Bergog von Amalfi burch einen anbern faiferlichen General erfeht wiffen wollten. Ferdinando ba Gonzaga willfahrtete ibnen : Don Lopez di Soria trat an des Viccolnomini Stelle und führte spanische Besabung in bie Stadt. Diese Anordnung bielt aber Siena in unseliger Spannung, bie nur burch bas Berbleiben taiferlicher Truppen querft unter Berbinando felbft, bann unter bem Marchefe bel Guafto auf fanefischem Gebiet 1532 bis jum April 1532 in Schranten gehalten wurde. hierauf aber tehrte ber Bergog von Amalfi nach Siena gurud als Relbhauptmann ber Stadt, verabschiedete bie fpanische Stadtwache bis auf 100 Mann und war allerwege beim Bolke in bem einflufreichere Burger bas vom Regiment ausgeschloffene

1534 Gunft. Erft im Sabre 1534 regten fich neue Unruben, inund burch eine hungerenoth querft gu tumultuarifchem Auftres ten vermochte gemeine Bolk aufregten. Aber balb murbe auch ber aufrührerischen Berbindung biefer Bolksclasse, ber com-

<sup>1)</sup> Malavelti l. c. fol, 187.

pagnia de' Bardotti, ein Ende gemacht. Bis 1538 blieb 1538 nun Alles ruhig; in dieser Beit aber wurden alle öffentlichen Amter im Gebiet und auch einige in der Stadt verkauft, um durch das gewonnene Seld Mittel zu erhalten, abermaliger hungersnoth einigermaßen zu steuern, und die Folge war eine fo schlechte Verwaltung der Justiz, daß Riemand im Sanesssschen mehr seines Gutes und Lebens sicher war!).

In demselben Jahre traf Papst Paul zu Rizza mit Rais fer Karl jusammen, und ba Karl ju feinen Kriegen Gelb beburfte und bies nur aufferorbentlicher : Beife von ber Geift lichkeit seiner ganber erhalten konnte, willigte er gegen Steuer bewilligungen bes Papftes in die Berheirathung feiner Tochs ter, ber verwittweten Bergogin Margaretha von Floreng, mit bes Papfies Entel, Ottavio ba Farnefe; ber Gohn bes Papftes, Pier Luigi, wurde von biefem jum Duca bi Caftre ernannt, und bei fich bestimmte er ibm bie Berrichaft über Siena, wo fich mehrere Reuner mit Pier Luigi in Berbinbuna festen und beffen Plane begunftigten, fobag bei ben Dopolaren wieder ber Bunfch entftand, die Reuner mo moglich auszurotten. Die Ausführung biefes Planes wurde unmöglich buich bie Uneinigkeit ber Bunfchenben, welche überbies ben Anmagungen ber burch ben Bergog von Amalfi gehobenen Ras milie be' Salvi Nahrung gab, bis ber Raifer Argmobn fcopfte, biefe Ramilie ftebe mit ben Frangofen in Berbindung. ber Raffer vor seinem Buge gegen Algier nach Lucca fam 2). aufferte er fich über bas wuste politische Leben im Inneren Sienes (il modo brutto del vivere e del governo di Siene) bochft misfallig und gab Granvella Auftrag bie Berhaltniffe biefer Stadt zweckmäßig zu ordnen. Diefer langte in Siena

<sup>1)</sup> Sismondis Rachticht (p. 129), der Herzog von Amalfi sei 1588 durch den Einstuß des Kaisers zum Shef der Republik Siena ernannt worden, ist ganz falsch und mabricheinlich durch sehr fücheiges Ansehne ber citirten Stelle des Malavoltz entstanden; diese heist (fol. 140 b.): "Kesendo in Siena il Duca di Malsi creato Capitane di Popolo del mese di Maggio e Giugno 1688" etc.

<sup>2)</sup> Muratori (annali d'Italia, Milano 1820) vol. XIV. p. 478, Am Sten September tam Papft Paul nach Lucca, am 10ten ber Kaifen. Diefer schiffte fich turz hernach im Golf von Speggia ein.

Leo Geschichte Italiens V.

1541 am 27sten Rovember 1541 an und richtete wirklich eine neue Balie auf zwei Jahre von 40 Mitgliedern ein, deren 32 der Rath der Monti von-Siena, er selbst die übrigen 8 zu ex-währen hätte. Die Balie sollte die disherige Gewalt der Baslien und der Capitan des Bolkes in ihr eine Stelle haben; ein Richtsaneser von Abel, der studirt und die Doctorwürde erlangt hätte, sollte als Capitan di Giustipia alle vier Jahre von neuem durch den Kaiser in Siena ernannt werden und weiteres Walten der Factionsleidenschaft hindern. Diese Bersfassung trat am Iten December ins Leben, und mehrere Bürzger, namentlich auch Glieder des Sauses des Salvi, wurden verbannt; der Herzog von Umalst wurde nach Hause gesandt.

Leone be' Strozzi, die Sohne des unglücklichen Klippo, um ihren Bater an Herzog Cosimo zu rachen, wahrend des zwisschen Frankreich und dem Kaiser wieder ausgebrochenen Kriesges einen Wassenplatz in Toscana. Der türkische Seeheld Chayreddin Barbatossa bot ihnen dei diesem Bemühen die Hand und bemächtigte sich, während sie in Mirandola Truppen wars 1544 den, im Jahre 1544 der Hasenorte Telamone und Porto-Erscole; verließ sie aber, nachdem er sie ausgeplündert hatte. Schon früher, im October 1538 war der Herzog von Urbino, Francesco Maria della Rovere, gestorben 2); sein Sohn Guisdobaldo (der andere, Giulio, ward nachmals Cardinal) erhielt die Belehnung mit dem Herzogtbum Urbino: nur gegen Berzogen

Die Saneser ertrugen biese in ber That zwedmäßige Befcbrantung nur mit Wiberwillen!)., Nun suchten Pietro und

sichtung auf bas Gebiet von Camerine (beffen Erbin aus bem Gaufe be' Barani er geheirathet hatte.3)) welches Ercole be'

دنون.

<sup>1)</sup> Am meiften verlesten die damit verbundenen polizeilichen Mahregeine das fein Burger Waffen tragen noch überhaupt Feuergewehr halten durfes baf Riemand bei Racht ohne Laterne auf den Straße gehen durfe u. f. w. Malavolti fol. 142. Die spanische Stadtvache und andere Mahregein felerten inden fürd erfte den Bekand der Binge.

<sup>2)</sup> An Gift, bas ihm fein Barbiter mahrichemlich in bes Papftes Intereffe gereicht hatte.

<sup>3)</sup> Giulia, die Tochter Giammarias; die Pochzeit war 1534. Siemondi p. 198: Ginias Mutter, Catterina Cybo, führte früher bas Argiment im Swizogthum Camerino, aber Ercole de' Barant und bas fen Sohn Mattie bewohten fortwährend die Grenzen.

Berani als Mannlehen in Anspruch genommen und worauf er leine Anspruche endlich an Papft Paul verlauft batte 1). Suis bobalda nun ichien ebenfalls einer Berbinbung mit Aranfreich nicht gang abgeneigt, und Cofimo, von zwei Seiten bedrobt, bot ben Sanefern gegen Chaprebbin Sulfe; allein fie ihrerfeits waren wieber fo voll Argwohn, Cofimo moge fich Sienas unter irgend einem Bormanbe zu bemachtigen fuchen, baf fie fein Eingreifen zum Theil burch Unterhandlungen binberten. bie, fich bis jum Frieben von Grefpy bingogen 2). Cofimos eramobnifche, fpionirenbe Politit feigerte Borficht und Dis tratten auch bei allen feinen Nachbarn auf einen Grab, ber nicht obne geheimes Grauen auf bie Berbaltnisse bes bamalis gen Toscana bliden lafft. Er verftanb es vortrefflich ein Beits alter, wo alle fittlichen Banbe geriffen waren, burch bie Dacht ber Arglift und bes feinen Berftandes, die er wie Reiner por ibm entwickelte, in Feffeln zu legen.

Rach dem Frieden von Crespy im September 1544 bes richtete Cosimo dem Raiser über die Politik und den Zustand Sienas. Da nun zugleich der Marchese del Guasto, um die Maisander sich etwas erholen zu lassen, einige tausend Spasnier in dem Gebiete von Siena einige Zeit einquartierte, die spanische Stadtwache von Siena durch Diebereien die Burges ausbrachte und andere Gründe der Unzuspiedenheit zu dem unsangenehmen Gesühl der Beschränkung und der Besorgnis, die Reuner möchten sich mit hülse des kaiserlichen Einstusses zum herrschenden Monte machen, hinzukamen, entstanden im Fesbruar 1545 abermals blutige Unruhen, dei denen mehrere 1545

a

<sup>1)</sup> Papft Paul belehnte mit Camerino seinen Entel Ottavio ba Karnese, ber erst funfzehn Jahre alt war und bald nachher die Wittwe bes ermordeten Herzogs Alessandro be' Medici von Florenz heirathete. Muratori L. c. p. 464.

<sup>2)</sup> Roch mehr als die Saneser war die Familie der d'Appiano von Piombino vor Chapreddin in Angst, und vor Cosimo wegen ihrer Herrsschaft beforgt. Doch schante der Turke das piombinische Gebiet, sobald ihm der Sohn eines stiner Capitanen, welcher Thrist geworden war, ausgeliefert wurde, während er von der anderweitigen toscanischen Kuste mehrere tausend Christen in die Sclaverei schuppte. Muratori LIV. p. 497.

Reuner ermorbet wurden. Die spanische Stadtwache wurde am 4ten Marz entlassen ); der kaiserliche Capitano della Gius stizia, Don Juan da Luna, musste sich aus der Stadt entseinen; dem Monte der Neuner wurde aller Antheil am Regiment genomes men, und an die Stelle der Balie traten neun aus den übeis gen Monti erwählte Männer, welche unter Borsit des Capitano del Popolo einstweilen die regierende Behörde in der Stadt bilbeten.

In Lucca war man in biefer Beit mit ausgebehnteren Dlanen zu Erringung politisch felbstflandigerer Stellung beschäftigt. Auch in Lucea namlich war, wie ehemals im Morentinischen, eine Landwehr eingerichtet worben, und Rrancesco be' Burlamachi mar einer ber brei Commiffarien, welche far bie Angelegenheiten biefer Landwehr bestellt maren. 36m uns tergeben waren etwa 1400-2000 Mann; mit biefen beabs fichtigte er nach einer berkommlichen Dufterung Difa ju uberfallen, bas teine Befatung und einen mit ibm einverftandes nen Commandanten batte. Bei ben Visanern konnte er auf freudiges Gingeben auf feine Plane rechnen; mit ihnen in Gemeinschaft und von der Ungufriedenbeit fo Bieler unterflutt. boffte er auch Alorenz in seine Gewalt zu bringen, wahrenb eine kleinere Abtheilung feiner Leute Bescia und Piftoja jur Freiheit aufgerufen batten. Auf bas freiheitsliebenbe Aregio rechnete er ohnehin, sowie auf Siena, bas nach ber leten Revolution bie Ungnade bes Raifers zu furchten batte. Die freien Stabte in Tofcana follten bie Befreiung papftlicher Stabte zur Rolge haben, und alle biefe Stabte als freie: Bepubliten einen Staatenbund folieffen zu allfeitigem Schut. Die Stroati boten Burlamacchi 30,000 Scubi Unterflugung von Seiten Rranfreichs und ber noch in Berbannung lebenben Riorentiner, verzögerten aber burch ihr Eingreifen bie Ausführung, bis ber gange Plan von einem Lucchefer bem Bergog Coffino verrathen murbe, ber ben Raifer veranlaffte von Lucca Burlamacchis Auslieferung zu fobern. Gie murbe nicht verweis gert, und Burlamachi ftarb in Mailand burch ben Benter 2).

<sup>1)</sup> Malavolti fol. 145.

<sup>2) 91</sup>smondi p. 127-130. Sismondi verwellt mit fichtbum Bobigefallen bei Darftellung von Burlamachis Plane. — In biefer.

Diefe Begebenbeiten veranlafften ben Raifer fich auch ber fanefischen Berbaltniffe mit größerer Gorgfalt anzunehmen, benn er fürchtete, bie Saneser mochten fich ben Frangosen in bie Arme werfen und ihren Schut fuchen, und um bies au verhindern, beschloß er von neuem eine fpanische Befatung von 400 Mann nach Siena zu legen unter Don Diego hurtabo be Menboga. Rerbinando ba Songaga, ber taiferliche Obers felbberr, achtete bie Protestation, welche bie Sanefer einlegten, nicht, und biefe boten fogar ichon ibre Landwehr zur Abwehr ber Spanier auf; allein sobald bie Nachricht von Karls vollfanbigem Obfiegen in Deutschland anlangte, nahm bie Republit Coffmos freundliche Wermittlung an und ließ am 29ften Geptember 1547 bie vom Kaifer abgeordneten 400 Mann, von benen 1547 fie 300 befolben muffte, in ibre Mauern 1). Menboza tam etwas water erft im October an und führte, nachdem er mit Buffe kaiferlicher Antoritat Schritt für Schritt bie sonft fo freiheitsbegierigen Saneser gezähmt, die Reuner wieber in alle Rechte eingeset batte, am 4ten November 1548 eine abnliche 1548 Balle ein wie früher Granvella 2). Dann muffte er bie fpanifden Truppen in Siena ju verftarten, nahm bie Rriegsvorrathe und Baffen ber Republit unter Bermabrung, und enbs lich faffte Karl fogar ben Plan, um biefe freie Reicheftabt gang feinen Winten unterthanig ju halten, ein Caftell in Siena au bauen. Die Saneser, welche burch Diebereien und Gewaltthatigkeiten ber spanischen Besatung obnehin entsetlich geplagt waren, entschlossen sich endlich bem Raiser beshalb und

Beit fand auch noch ein Bürgertrieg in ber Leinen Markgrafichaft Maffa katt. Die Markgrafin Riccarda Malaspina waute nicht ihrem älteften Sohn von Lorenzo Cubo, dem Giulia Cubo, die Markgrafschaft überlaffen, sondern sie dem zweiten, Alberico, zuwenden. Ercole von Ferrara stand der Mutter, Cosimo von Florenz stand Giulio bei, als endlich der Raiser Massa befegen ließ und alle Feindseligkeiten untersagte, die die Sache durch ihn entschleden sein würde.

<sup>1)</sup> Malavelti fel. 146.

<sup>2)</sup> Die Balie follte aus 40 Mitgliebern bestehen, aber nur zur Salfte vom Rath ber Monti, zur Salfte vom Kaiser erwählt werben. Bier Mitglieber ber Balie sollten ber Signorse Bestiger fein, sobas biese ohne ihre Beistimmung Richts beschieffen tonnte; sie hiessen ansistenti.

wegen bes Bestenbaues Borstellungen machen zu laffen; boch balfen ihnen nicht biefe, fonbern bie Mittellofigkeit bes Rais fers, welcher so weltlaufige Berte wie fie Mendoza projectirte, hinlanglich rasch auszuführen kein Gelb übrig batte. war ber Bau in keiner Sinficht weit genug vorgerudt, als ber Rrieg amischen bem Raiser und Frankreich von neuem begann und bie Sanefer ben Plan fafften fich mit Frankreichs Bulfe vom spanischen Joche zu befreien. Cofimo, beffen spionirendem Befen Richts entging was Bichtigkeit für ibn ba-1552 ben tonnte, entbedte 1552 zwischen Siena und Frankreich angesponnene Berbinbungen; boch war auch er von Menboza au ftolg behandett worden, als bag in ihm nicht ber Bunich batte auffleigen muffen fich von biefer Rachbarfchaft befreit au wiffen; nur batte er Kraft genug in fich, bie Treue gegen ben Raifer als bie für feine herrschaft zwedmäßigfte haltung zu erkennen und zu bewahren, mabrend Mendoza im Bewuffts fein, wie empfindlich er den Nachbarfürsten bie und da verlett batte, seinerseits voll Argwohn gegen Coffmo mar, und als biefer ihm fogar Berftartungen anbot, biefelben in feinem Distrauen nicht in Siena aufnahm 1).

Inzwischen hatte Niccold begli Orsini in ben Lehnsherrschaften von Castro und Pitigliano einen Hausen gesams melt, der in französischem Solde war 2), und unterstützte dus mit die Saneser, welche mit Bestreiung ihrer Baterstädt ums gingen, und an deren Spige Enea de' Piceolomini und Amerigo degli Amerighi standen. Bon den farnesischen Herrschafsten aus unternahmen diese einen Angriss auf Siena, wo jeder nur einigermaßen wurdig Gesinnte des spanischen Ioches müde war, und nun waren alle Borsichtsmaßregeln, kamen auch die florentinischen Aruppen, die man noch in die Stadt nahm, zu spät. Am Abend des 25sten Julius 1552 waren die Bes freier vor Sienas Thoren erschienen; in der Nacht kamen sie in die Stadt; die Aruppen zogen sich, nachdem sie noch einige sesse Puncte zu vertheidigen gesucht hatten, am 28sten in die nicht vollendete Citadelle zurück, welche ohne binlänglichen

<sup>1)</sup> Sismondi p. 133.

<sup>2)</sup> Muratori XIV. p. 566.

Driegs : und Mund : Borrath mar; Mentoga war eben in Rom. umd endlich kam es burch Cofimos Bermittlung am 3ten Auguft zu einer Capitulation, in Folge beren bie Spanier forts geschickt wurden, Die Florentiner freien Abgug nach Floreng mit allen friegerischen Ehren erhielten, bie Citabelle aber gefcbleift und Sienas Reichsfreiheit von Coffmo anerkannt wurde. Doch trat nun die Republit 1) offen in Berbindung mit Frankreich; ber Cardinal Mignianelli als apostolischer Legat und Ponseigneur be Termes als frangofischer Relbhauptmann leit teten balb faft Alles, und unter ihrem Einflug follten 16 Sa nefer die Berfaffung von neuem orbnen 2); hierbei fanden fich nun folche Schwierigkeiten, bag ber Carbinal voll Berbruß nach Rom ging; Termes aber wurde, weil ein Theil ber ebemals im Sanefischen gehaltenen Spanier Drbitello vertbeis bigte, burch bie Rothwenbigkeit biefe anzugreifen aus bet Stadt abgerufen, und fo tam man bie neue Berfaffung boch als ein eigenthumliches Wert ber Sanefer betrachten. Socies gebn vom Rath erwablte Burger, bagu bie Gignorie, bie Benner, die Rathe bes Capitan bel Popolo und biefer felbft, gufammen 33 Perfonen, follten von nun an unter bem Titele "Cavitan und Regiment von Siena" bie Stadt regieren mit berfelben Gewalt wie fonft bie Balie.

Balb nachher kam ber Cardinal Ippolito von Efte als Konig Henri's II. von Frankreich Statthalter in Siena an, und deutlich sah man Plane der Franzosen sich entwickeln, auch noch andere Besigungen in Toscana zu erwerben. Der Katiser, der überdies in der sanesischen Angelegenheit seine Chre betheiligt glaubte, ließ Anstalten treffen Siena zur Unterwarssigkeit zurückzusühren; und Don Pedro von Toledo, aus der Familie der Herzoge von Alva, Marchese von Billa Franca und Bicekonig in Neapel, kam gegen Ende des Jahres mit spanischen Truppen nach Livorno. Herzog Cosimo hatte schon vor mehreren Jahren 3) Pedros zweite Tochter Eleonore geheis

<sup>1)</sup> Auf Burathen bes Dominicaners Ambrofio Cattarine, Bischofs von Minorca. Muratori I. c. p. 567. 568.

<sup>2)</sup> Malavolti p. 155.

<sup>8)</sup> Muratori p. 467. Eleonore war in Floreng angetommen im

rathet, und der Vicekonig besuchte seinen Eidam zu Anfang 1553 des Jahres 1553 zu Florenz, starb aber bereits im Februar, und Cosimo, welchen Karl V. an des Verstorbenen Stelle an die Spise der Expedition gegen Siena stellen wollte, lehnte es ab; so kam die Ansührung an Pedros Sohn, Sarcias. Ihm solgten 6000 Spanier und 2000 Deutsche, die sein Bater nach Toscana geführt hatte, und 8000 Italier, welche der Nesse des Papstes, Ascanio della Cornia, in der Val di Chiana versammelt hatte '). Es gelang ihm das spanische Gediet weit und dreit zu verwüsten, Lucignano, Monte Fellonico, Pienza zu nehmen und Montalcino zu belagern; inzwischen aber war eine türkische Flotte an den neapolitanischen Küsten erschienen, und Garcias sah sich gezwungen die Unternehmung gegen Siena auszugeben, um die Küsten des Königreiches zu vertheidigen.

Unterbeff maren bie Saneser auch mit bem furglich erft eingerichteten Regiment nicht mehr zufrieben und hatten schon gegen Ende bes Jahres 1552 mit Termes und mit bem Carbinal Sppolito über eine neue Berfassung unterhandelt, bie au Anfange 1553 Geltung erhielt; ju bem fogenannten Conciftoro (b. b. ben vereinigten Collegien ber Signorie, ber Benner, ber Rathe des Capitan del Popolo) wurden noch 20 Saneser vom Rath ber Monti ernannt, welche mit bem Concistoro vereinigt bas Regiment ber Stabt bilbeten. Benner und Rathe bes Capitans, fo wie diefer felbft, follten fechs Monate, bie Signorte brei Monate, die Zwanziger ein Jahr in Function fein 2). Wahrend aber ber Carbinal im Laufe bes Krieges aus ber Stadt abwesend mar, hatte fich Termes, ber ihm entgegen mar, eine eigne Partei in ber Stadt gebilbet, fobag auch nun tein innerer Friede war. Endlich ging Termes, als bie frangofische Flotte in Porto Ercole anlegte, mit biefer und ber turkischen zu einer feindlichen Unternehmung auf Corfica ab 3).

Mary 1539. — über bie Beirath f. auch Manucci vita di Cosimo I. (Pifa 1828.) p. 98 eq.

<sup>1)</sup> Sismondi p. 137.

<sup>2)</sup> Malavolti fol. 156 b.

<sup>5)</sup> Muratori l. c. p. 580. Er nahm aus bem Sanefischen 4000 Mann ju Fuß mit fich. In Corfica hatten bie Frangosen schon langere

und ber Carbinal stellte ben Cornelio be' Bentivogli an bie Spige bes fanefischen Beeres, aber besungeachtet borten bie Parteileibenschaften in Siena nicht auf. Die Entfernung ber turtifchen Flotte nach ben Gemaffern ber Levante gab ben Raiferlichen in Mailand und Reapel wieber freie Sande, und ber Cardinal traf burch beffere Befestigung ber Stadt Siena und ber bebeutenberen Orte bes Gebietes Borfebrungen gum Rriege, welche jum Theil ben Gabrungoftoff im Inneren abs leiteten. Inzwischen mar aber Termes mit ber frangofischen Flotte von Corfica nach Marfeille und von ba an ben Sof gegangen und hatte (um fich an bem Carbinal zu rachen) bem Konige vorgestellt, bag in Siena ein im Rriegsbandwerk erfahrener Gouverneur nothiger fei als ein Geiftlicher. Bei Diesen Borftellungen war er burch Unne be Montmorenci uns terftust worben, und Dietro be' Stroggi wurde gum General ber frangofischen Kriegsmacht in Tofcana ernannt.

Diese Ernennung zog von neuem Cosimo in die sanesissichen Angelegenheiten herein 1). Er hatte bei scheinbarer Neustralität doch früher die kaiserlichen Truppen so augenscheinlich und offenbar unterstücht, hatte sich von dem kaiserlichen Feldsherrn Lucignano abtreten und in Siena selbst eine Berschwösrung zu Bertreibung der Franzosen anknüpsen lassen, sobaß, als sich Don Garcias entsernte, an seiner Feindseligkeit kein Zweisel mehr sein konnte. Nur hatte er weniger die Saneser als deren Beschützer den König von Frankreich gesurcht tet und friedliche Berhältnisse herzustellen gesucht, was ihm auch durch Ausopserung Lucignanos gelang. Alles aber ans derte sich, sobald Cosimos unversöhnlicher Keind. Dietro de

Beit Einverständnisse mit einer Partei gegen die Genueser. Fast die ganze Insel mit Ausnahme Calvis, Ajaccios und Bonisazios siel allmäslig den Franzosen zu. Auch Ajaccio wurde von Franzosen und Aurten genommen, und Bonisazio capitulirte. Im solgenden Iahre erst gesang es Andrea Doria, der nun 84 Jahre alt war, mit 8000 Mann zu Fuß Bastia und S. Fiorenzo wieder zu nehmen, und der Krieg zog sich noch mehrere Jahre hin.

1) Man vergleiche Cosimos Schreiben in einer Rote zu ber citirten pffanischen Ausgabe ber vita di Cosimo I. von Manucoi p. 132 sq., wo Cosimo bem Capitan Giovanni Prabini Austrag giebt für Meuchelmorber bes Pietro be' Strozzi zu sorgen.

Strogri, ben Dberbefehl in Toscana erhielt, benn baß biefer Alles aufbicten werbe, ihn felbft ber Berrichaft in Floreng gu berauben, beffen mar er nur ju gewiß!). Erot bem alfo bag er manche Urfache hatte mit Raifer Rarl ungufrieben gu fein, trat er boch nun gang in beffen Intereffe auf und übernahm felbst ben Rrieg gegen Siena, zu welchem er auch volltommen berechtigt war, weil bie Sanefer eine Bedingung bes gulegt mit ibm gefchloffenen Friedens brachen und einen aus Aloreng Berbannten, ben Pietro (in welchem freilich bie Sas nefer nur ben Felbherrn bes Ronigs von Frankreich faben), in ihr Gebiet aufnahmen?). Da Cosimo fab, bag bie Sanefer fich gar nicht zum Bewufitfein brachten, bag fie ben Bertrag mit ihm gebrochen hatten, fonbern in Bertrauen auf ben Krieben fortlebten 3), beschloß er bies zu benuten. Er stellte an die Spige seiner Truppen ben Sian Jacopo de Des Dicis (ben Castellan von Musso), ber fich burch allen Bechfel ber Berrichaft im oberen Stalien hindurch erhalten batte und nun Marchese von Marignano und in Diensten bes Raffers war; 20g fie bann, bie er ansehnlich verftartt hatte und gu benen er noch bie Landwehr aus bem Florentinischen aufbot, 1554 am 26ften Januar 1554 ploglich bei Poggibongi gufammen. Trot bes fürchterlichften Regens brang ber Marchese am folgenben Tage mit einigen tausend Mann bis unter bie Abore von Siena vor. Aus biefer Stadt wagte man nicht ibm bie Burger entgegenzuführen, weil man nicht ficher au fein glaubte.

1) Muratori l. c. p. 584.

<sup>2)</sup> Malavolti fal. 161. Sismonbi, ber aberall bie Mebici, insbesonbere aber ben thatigen, feinen (freilich auch mit manchen einem ebelgesinnten Manne burchaus wibrigen Eigenschaften ausgestatteten) Costmo I. hast, such auch ben Beginn bieses Krieges, ber burch Costmos Interesse nothwendig und burch ber Saneser Benehmen gegen ben Bertrag gerechtfertigt war, in aller Beise als eine moralische Riedrigsteit barzustellen. p. 139.

<sup>5)</sup> Dies thaten fie freilich jum großen Theil auch nur in Folge staatstluger Berechnung Pietros, ber nicht Cosimo selbst zum Kriege reizen wollte, während man noch die Katserlichen gegen sich hatte. Um zugleich dem Könige Gelb zu sparen (nur unter bieser Bedingung war ihm der Oberbesehl geworden), verminderte Pietro die franzosischen Soldener und entblößte so die Besten von Berthelbigern.

bag unter ihnen teine mit Cofimo Cinverftandenen waren, und fo kamen bie florentinischen Truppen balb in Befis einer Bas ftion vor ber Porta a Camullia. Pietro war eben nicht in ber Stadt, ber Cardinal wollte flieben; balb aber erhotte fich biefer von feinem Schreden; jener tehrte gurud, und ber Darchese tonnte teine weiteren Fortforitte machen, sonbern muffte fich mit einer Blocabe begnügen, bie ein um fo gewifs feres Refultat verfprach, als Die Stadt fich noch gar teiner Belagerung verfeben hatte, und bie florentinische Armee burch kaiferliche Sulfecorps bis auf 24,000 Mann Infanterie und 1000 Reiter fich mehrte 1). Trot biefer Menge Bewaffneter und trot ber Graufamteit, mit welcher man gegen bie Einwohner fanefischer Orte Die fich vertheibigten verfuhr, wenn fie uns terlagen, tampften im Sanzen bie fanefifchen Unterthanen auf bas tuchtigfte gegen bie verhafften Nachbarn und ihre helfer. Ascanio bella Cornia, Ercole bella Penna und Ribolfo be' Baglioni, welche von bem Marchese gegen Chiusi gefandt murben, lieffen fich von icheinbaren Berrathern in eine Kalle lotten; bie erfteren Beiben murben gefangen, ber Lettete getob= tet 2). Bebe kleine nur einigermaßen baltbare Drischaft muffte burch eine Art von Schlacht genommen werben. Endlich aber fleate die Übermacht, immer mehr tam die ganze Umgegend in Cosimos Semalt, immer mehr nahm bie Berlegenheit in Siene au, mabrend bie Bufubr abgeschnitten, bie gange Gegend ver-Sbet mar. 3mar fanbtent bie ausgewanderten Alorentiner aus Rom, Loon, Benebig und von anderen Seiten, welche Dietro als ihr Rachewertzeug gegen Cosimo betrachteten, jenem Gelber zu Anwerbung und Erhaltung von Truppen 1); zwar ließ auch Aranfreich ein Entfabbeer in Dirandola bilben: aber Sienas Freiheit eilte bennoch ihrem Ende mit Riefenschritten gu.

Pietro, um fich besto sicherer mit bem in Mirandola gesammelten heere zu vereinigen, ging bemselben im Junius in bas Lucchesische entgegen, wo sie gludlich zusammentrafen; aber Pietros Bruber, Leone, ber eine franzosische Flotte in

<sup>1)</sup> Muratori l. c. p. 586.

<sup>... 2)</sup> Sismondi p. 143.

<sup>3)</sup> Bebret \$5. VIII. 6. 106.

ben Maremmen erwartete, fant feigen Tob, che biefe mit gebn frangofischen Compagnicen und einem Saufen beutscher Lans Inechte ankam, por einem piombinifchen Schloffe Scarlino. 216 Diefe anlangten, gingen fie nach Siena; Dietro jog fich jurud nach Cafoli. Die florentinische Armee war ibm gefolgt, Rand nun aber bei Piftoja und batte bie Bevolkerung ber Bal bi Rievola und Balbera, beren Sauptorte gum Theil 1) in Dietros Gewalt kamen, gegen fich. Bierzehn Tage lang hatten bie Sanefer freie Bufuhr, aber bie Berabung bes Lanbes machte eine binlangliche Berproviantirung unmöglich, und nicht bloß in ber Stadt, auch in ben beiben heeren blieb Mangel. Dies mochte auch ber Grund fein, weshalb ber Marchefe, als er wieber por Siena erschienen war, fich balb wieber wie in panischem Schreden jurudjog und Pietro Gelegenheit gab. au Erleichterung ber Stadt ben Rampfplat eine Beit lang in bie Baldichiang zu verpfianzen. Endlich am 2ten August fam es bei Lucianano jum Treffen, in welchem etwa 4000 blieben und Dietro eine gangliche Nieberlage erlitt 2),

Blaise be Montluc, welcher die franzosischen Sulfstrups pen nach Siena geführt hatte, suchte nun in der Stadt noch Alles aufrecht zu halten und fand auch die Saneser bereit; aber diese hatten gegen sich einen ebenso überlegenen als graussamen Feind. Alle aus der Stadt gesandte dei der Bertheisdigung Unnüge ließ der Marchese in die Stadt zurücktreiben oder niederhauen; Alle welche versuchten Lebensmittel in die Stadt zu bringen, ließ er hängen; Alles was seine Armee nicht selbst gebrauchte, ließ er verderben und das ohnehin verschete Land weithin zur Wüste machen 3). Pietro hosste noch, die Siege der Franzosen im oberen Italien sollten den Kaiser des wegen seine Hüststruppen aus dem florentinischen Heere abzurusen; aber Cosimo wusste Alles auszubieten, um dies zu

<sup>1)</sup> Muratori p. 587. Es waren vornehmlich Pefcia, Montecarle, Buggiano und Montevetolino.

<sup>2)</sup> Sismondi p. 148.

<sup>8)</sup> Die Bevolkerung ber Stadt kam in biesem Kriege von 30,000 auf 10,000. Im Gebiet fanden 50,000 Einwohner bet der Bertheibigung ober burch das Unglück überhaupt, das biesen grausam gefährten Krieg begleitete, den Tob. Sismondi p. 150 in der Rote.

verhindern und facte, um nur eines ficheren Erfolges fich gu gewiffern, zwifden Giena und bem Raifer gu vermitteln; benn bag es bann leicht fein wurde, nach ben Anftrengungen, Die or im Intereffe Ratis gematht batte, Giena, wenn es fic bem Raifer unterworfen Batte, von biefem ju erhalten, tonnte er annehmen, und auf jeben Fall war ber ftroggifchen Famitie und Naction biefer Anhaltepunct in Loscana genommen. Aut 17ten April 1555 wurde eine Capitulation unterzeichnet, burch 1555 welche fich bie Republit Giena wieber unter taiferlichen Gous begab und ibre bergebrachte freie Berfaffung insoweit augefis dert erhielt, ale bie Signorie und ber Capitan bel Popolo biziben follten. Allgemeine Amnestie wurde aufferbem wiese fagt, fowie baf feine Befte bei ber Stadt gebaut und bie nos thige Befatung vom Raifer felbft befolbet werben folle. Ment Die nicht in Siena bleiben wollten, blieb bas Recht freier Answanderung. Ohngeachtet Diese Capitulation nicht gang getreu beobachtet wurde, tam boch Cofimo erft im Julius 1557 in Besit Sienas, als Philipp II., welchem Karl bas Reichsviceriat von Siena überlassen und gewissermaßen zu einem Pertineng ber spanischen Krone gemacht batte, seiner gegenben Papft bedurfte. Pietro be' Strozzi mar icon langere Beit vor der Capitulation der Sanefer nath Montalcino ents tommen und batte fich bier nicht bloß gebalten fonbern neue Ermpen geworben. Sierber folgten ihm bann, als ihnen burch bie Capitulation bie Auswanderung freigeffellt wurde, bie freie's ften Sanefer, an 400 Familien, welche in Montalcino bie Rea. publik Siena, aber auch die Feindfeligkeit gegen Cofimo fores fehten. Ingwischen batte Philipp in Siena eine Balie von. amangig ibm ergebenen Leuten an bie Spige ftellen und alle Einwohner entwaffnen laffen. Die Saltung ber Saneler in: Montalcino awang ju ftrengeren Magregett in Giena, ale bie Capitulation hatte erwarten laffen 1). Luciquiano, Cafole und Maffa bebielt Cofimo fofort nach Sienas Capitulation als Planber für bie Eriegetoften, und bie von Montaleina, :: pu. beren bie meiften ansgewandetten Alorentifter, bie in Glena.

<sup>&#</sup>x27;1) Dies abergest Simonbi, bem nur baran liegt Cofimo fe elenb. als möglich barzuftillen, gang-

mitgeskritten batten, wahrend ber Unterbaublungen um bie Co pitulation entlommen waren, erflatte er für Rebellen. Vorto-Ercole standen die Frangosen noch mit Montalcing. Das fie unter ihren Schut genommen batten, in Berbinbung and bebrobten fo fortmabrent Cofimos Berrichaft. Dietro felleff übernahm mit ben ausgewanderten Alexentinern die Bertheibig gung Porto Ercoles, unterlag aber auch bier am 16ten, Junius bem Marchese von Marianano und rettete fich mit ben Seis nigen nach Civitavecchia. Porto Ercole erhielt mit Siena und Drbitello Krancesco Do Tolebo gur Bermeltung.

Dag bamals nicht ichen bie Saneter von Montalcino une terlagen, mar eine Rolge ber Babl bes Carbinals Giovan Dietro Caraffa aus bem Neapolitanischen gum Papft. nannte sich Daul IV. und war ein Mann von burchans muls fanischem Temperament, sobaß er bie pornebniften Ranner in feiner Umgebung und felbft Gefandte forperlich misbanbelte. Balb gerieth er mit Cofimo, ber ben Erzbifchof von Riorme aus der Kamilje Altoviti (weil er Pjetro de' Strozzi unterfint und fich überall gegen ben Bergeg ausgesprochen) fie einen- Rebellen ertlart und beffen Ginfunfte an fich gezogen batte, in Streit. Mit Franfreich war Paul überbies im beften Bemehmen, und big Erfcheinung einer turtichen Flotte an ben meftlichen Ruften Italiens zwang Cofimo feine Erunven mehr:gegen bie Ruften ju wenden, mobrend- bie Sanefer von Montaleino aus ben orfinischen Leben von Vitigliano und ben farnefischen von Caftro Unterftutung erhielten, fleine Erobes rungen machten, Buonconvento bebrohten, die Bal di Chiana ausplunderten, und ber Papft laut Cofimo einen Cobn bes Teufeis nannte, ben er bestrafen wurde. Da Paul auch Res. met bedrobte, fab Ranig Philipp ben Bergeg Cofimo als eine feinemmelentlichen Stehben in Stalien ang und ba inzwifchen biefer wurd bas Regiment von Siena bewogen batte fich obne meitere Clausel Rarl und bemnachst Philipp unterthanig que eranben , ber Papit aber fich immer enger an Frankreich anichlag. um ben Spaniern Reapel zu entreiffen; ba endlich Philipp IL, teine Geldmittel batte Siena vertheibigen zu laffen, und fogar, bie Befahung fich gus Mangel an Gold jum Theil verlief, Cofimo fich aber gerabe bamals tluer Beife wieber.

freundlicher zu bem Papfte zu ftellen ichien, verfucte Philipp auerft ihm Siena ohne bas gange Gebiet und bedingter Beise Bu übergeben, worauf aber Cofimo fo wurdig und nachdruda lich antwortete, bag ihm am 3ten Julius 1557 Siena mit 1557 allen Souverginetaterechten übergeben murbe.

Die Bedingungen ber übergabe hangen gum Theil mit bem Schidfal ber appianischen herrschaften von Piombino und Elba zusammen, von welchem also vor Angabe jener noch nas ber zu fprechen ift. Cofimo batte im Jahre 1546 bem Raie fer, ber in Berlegenheit war, 200,000 Scubi gelieben gegen eine Anwartschaft auf bie Belehnung mit bem Fürstenthum Diombino 1). Auf Sacopo V. d'Appiano war 1545, in dies fem Jacopo VI., aber minberjabrig, gefolgt; megen, ber pormunbichaftlichen Regierung batten fich Schwierigkeiten erhoben, und zulett batte mon spanische Besatung nach Piombino ges legt; bas Fürftenthum follte jum Reiche eingezogen und bem minderichrigen Fürsten eine Entschädigung gegeben werden; 2018 nun Cofing am taiferlichen Sofe ble Belebnung, auf welche er eine Apwartschaft hatte, betrieb, that die Bittme Jacopos V. alles Mogliche bie Ginziehung zu hindern; allein Rarl fab Piombino als Anhaltepunct ber Frangolen und ber Arozaischen Partei in Toscana an: und ließ am 22ften Junius 1548 ben Staat von Diembino bem Bergog burch Don Diege be Mendoza übergeben; jeboch unter ber Bebingung ber Rus rudgabe, fobalb ber Raffer feine Schuld abtragen murbe, und unter ber Bedingung. ber Beifteuer ju bes beraubten jungen Burften Entschädigung. Der Lettere ging bierauf an ben fale fexlichen Sof, und es gelang ihm burchausegen, bas bereite im folgenden Monat Diembino bem Bergog wieber genommen wurde unter bem Bormand, Mendogs babe feine Auftrage überfcbritten. Cofimo gab nach, boeb mar fein Unwille fichte bar. Erft im Babre 1552, ale ber Raifer megen bes Erfchetz nens einer turtifchen Flotte an ben Bestfüsten Staliens nache

<sup>1)</sup> Der Raifer, ber oft in Gelbverlegenheit mar, hatte icon im Sabre 1548 fur 200,000 scudi d'oro (ober nach Anberen fur 150,000) in bie Raumung ber Beften von Floreng und Liborno, Die noch bon fiffetlichen Truppen befest maren, gewilligt. Maratori voll. KFV. pt. 490. ini biber e e artici

bem Abfall Sienas für Tofcana besorgt war, erhielt Mendoza Auftrag ben noch von kaiserlichen Truppen beseigten Staat von Piombino bem Herzog Cosimo zu übergeben, unter der Bedingung der Ruckgabe, sobald sie verlangt würde; die von Cosimo zu Bertheidigung des Fürstenthums aufzuwendenden Kosten sollten zu des Kaisers Schuld geschrieben werden. In Folge dieses Austrages erhielt der Herzog von Florenz Piomsbino am 12ten August und sand bald an dem Herzog von Ava einen entschiedenen Bertreter am kaisersichen Hose.

Als nun ber Bergleich wegen Giena geschloffen wurde lin Beziehung auf welches Rarl V. feinem Sohne bie Bolls macht gegeben hatte, es, trot bem bag es Reichsvicarie war, auch obne faiferliche Bewilligung weiter, und gwar mit allen Souverginetaterechten, ju verlebnen), wurde jugleich beffimmt, dag Cofimo Piombino und Elba an Jacopo b'Abpiano gurungeben, aber Portoferrajo nebft einem Bleinen Gebiete behalten folle. Aufferbem muffte Cofimo auf Drbitello, Talamone, Porto Ercole, Monte Argentaro und St. Steffano vernichten und fich verpflichten ben fpanifchen Befahungen in biefen Ortschaften gegen Bezahlung ihre Bedürfniffe ju verabs reichen. Überdies machte fich Philipp anheischig bem Bergog mit 4000 Mann gu guf und 400 Reitern gegen Montalcine und bie Frangofen in Tofcana ju belfen und ibn, falls Siena ober Alorens mit Krieg überzogen wurden, mit 10,000 Dann gu Bug, 400 fcweren und 600 leichten Reitern gu unterftuben, bagegen ber Bergog erfoberlichen Malls gur Bertheis bigung Reapels und Mailands mit 4000 Mann ju Rug, 400 Reitern und einer Flotte bereit fein folle. In einem geheimen Bertrage lief fich Cofime noch die Bedingung gefullen, feine Gobne nicht ohne Ginwilligung bes Konigs zu vermablen. Menboza, ber Carbinal von Burges, ber inzwischen als Statthalter in Siena gefolgt war, wollte Stadt und Gebiet nicht übergeben, wurde aber, nachdem Cofimo ben meuterischen spanischen Sothe nern ihren rudftanbigen Solb gegablt batte, wegen feines ohns machtigen Biberfpruchs berbohnt, und ber Bergog tam am 19ten Julius in wirklichen Befit ber Stadt, bei welcher inawischen auch eine Citabelle erbaut mar. Angelo be' Riccelini wurde erfter florentinischer Governatore. Die von Philipp.

reservirten Theile des sanesischen Gebietes bisbeten nachher ben stato de' Presidi.

Seine fpionirende Polizei bebnte Cofimo nothgebrungen auch auf Siena aus; aber gute Juftig, Die fruber in Siena ftets gefehlt batte, führte er bier ein wie in Moreng 1) und entwohnte bas entwaffnete Bolt gang feiner fruberen tumuls tuarischen Art, die nun mit ben Stodsanesern nach Monts alcino gewandert war; viele von biefen fuchten bes Bergogs Gnabe; andere gerftreuten fich in Italien; ber Reft bilbete endlich einen Banditenhaufen nicht mehr bloß im altitalienis fcben Sinne, wo Banbit einen Berbannten bezeichnete, fonbern auch in bem, bag biefe Leute binfichtlich ihrer Subfiftens auf Raubtrieg gewiesen waren. 218 frangofischer Statthalter in Montalcino war endlich Francesco von Efte gefolgt, und er mar im Sanbel mit bem Konig, um biefem Montalcino und mas noch bazu gehörte abzuhandeln und an Cofimo zu verfaufen: ber Herzog aber bot nicht so viel, daß Francesco Bortbeil gebabt hatte, und diefer behandelte, je fcmacher allmalig Monts alcino burch innere Parteiung wurde, je mehr auch biefe Republik als ben Frangosen gang unterthänig, und ben bierber geflüchteten und hier aushaltenden Sanefern wurde von ben Kranzofen herabwurdigender begegnet als ben zurudgebliebes nen von ben florentinischen Beborben. Durch ben Frieben pon Chateau Cambresis wurden endlich die Frangosen aus Loscang gang abgerufen, und die Burger von Montalcino glaubs ten ihren Staat burch biefen Abgug in eine unabhangige Res publik verwandelt. Als fie fich aus ihrer Tauschung geriffen faben und gemahr murben, bag fie preisgegeben maren, molls ten fie fich bem Papft unterwerfen; aber biefer mar ingwischen mit Cofimo in nabe Berbaltniffe gekommen und nahm bie Unterwerfung nicht an. Go blieb benn endlich Richts übrig als bag fich biefe hartnadigen Republicaner boch Cofimo, bag fich bie fanesische Bolfin bem florentinischen Lowen beuete. ber biesmal großmuthig war und mehreren noch von biefen feinen bartnadiaften Gegnern einen Sabrgebalt aussette. Dit

<sup>1)</sup> Manucci l. c. p. 97. wo vom Juftizwesen unter Cofino bie Rebe ift; naturlich muß man babei von Cosimos polizeilichen Meuchelmorben und hinrichtungen absehen.

Leo Befdichte Staliens V.

Montalcino kamen noch andere von den Franzosen besetzt gewesene Plate, Chiusi, Grossetto, Radicosani und Montepescati an Cosimo.

- 2. Seschichte bes oberen Italiens nämlich des Herzogthums von Mailand, der Fürstenthümer von Piemont, von Monferrat, von Parma und Piacenza, der Herzogthümer von Mantua und Ferrara und der Republiken Genua und Benedig bis zum Jahre 1559.
- 1534 Das Jahr 1534 war für bas obere Italien ein in mancher Sinfict verbangnifvolles. Papft Clemens, welcher nie gang aufgebort hatte in Beziehung auf Modena und Reggio eine Art Dberlebnsberrlichkeit ber Kirche, obwohl vergeblich, angus fprechen, und welcher auf bas feinbfelige Berhaltniß ju Ferrara eben fo wenig verzichtete wie auf bas zu bem Bergog von Urbino aus ber Familie Rovere 1), ftarb, nachbem ihm alle Bersuche gegen Alfons von Ferrara mislungen waren und nachbem er noch in Folge ber Beirath Catarinas be' Mebici mit bem frangofischen Pringen Benri fich wieber gang bem frangbfischen Interesse jugewendet batte, am 25ften Septems ber 1534 und hatte, wie bies Alles bereits erwähnt ift, Aleffandro da Karnefe unter bem Namen Pauls III. jum Nachfolger am 15ten October. Diefer batte einen naturlichen Gobn, Pier Luigi, und von ihm Entel, bie er in aller Beise mit fürstlichen herrschaften, und wie wir feben werben, naments lich im obern Italien auszustatten suchte. Clemens aber wurde nicht lange überlebt von feinem Gegner: benn Bergog Alfonso von Kerrara ftarb bereits am 31ften October beffelben Jahres, und von den brei Gohnen, bie er mit Lucrezia Borgia gezeugt, folgte ibm ber alteste als herzog, Ercole II. 1).

<sup>1)</sup> Dieser, ber venetianische Feldhauptmann, war seinerseits auch entschiebener Feind ber Mebiei, und Clemens suchte seine Staaten bem Ascanio bella Colonna, einem Tochtersohn herzog Feberigos von Urbino, zu verschaffen; aber bie Republik Benebig schafte ben Rovers. Lebret VII. S. 520.

<sup>2)</sup> Der zweite, Ippolito, war Carbinal und Erzbifchof von Mair

Diefer, ber burch feine Gemablin 1) eng an bas frangefifche Intereffe gefnupft und burch bie Benetigner, welche feben coes Doposition gegen ben in Italien übermachtig geworbenen Raifer fich mehr an Frankreich anschloffen, geschiebt war, muffte, obwobl Paul III. fich teinesweges feinbilch ju ihm ftellte, boch eine langwierige Unterhandlung mit bem papftlichen Stuble führen zu Behauptung ber über Reggio und Mobena erworbenen Landeshobeit. Der Tob Alfonfos, ber bobere Ginfluß ber Arangofen auf Ercole scheint bei benfelben auch bie Plane auf Malland wieber erneuert zu haben. Ein ausgewanderter Mailander murbe gebraucht, ben Bergog Frangesco Cforga gegen ben Raifer zu reigen, bufte aber, ba bem Raifer biefe Berhandlungen bekannt wurden, mit bem Ropfe bafur, indem ber Bergog fich nur fo glaubte von Berbacht rein mafchen gu Bonnen. Dicht lange Beit nachber am 24ften October 1585 1535 ftarb der schon lange bem Tobe gutrantende Bergog; und obwohl ber Konig von Kranfreich noch Berfuche machte bie faiferliche Belehnung mit bem Bergogthum fit einen feiner Cohne au erlangen, blieb biefe Berrichaft boch entschieden in ber Se walt Rarls V., sobald biefer alle Beften bes Landes binlanglich befest hatte, um es vertheidigen zu konnen 2).

über ben Buftand ber Berfaffung und Berwaltung bes Bergogthums Mailand im 16ten und 17ten Sahrbundert find

land; ber britte, Francesco, führte ben Aitel Marchese und erhielt bie Berrichaft Daffa Combarba. Bon einer Beifcblaferin, bie ibm fpater angetraut worben mar, hatte er noch zwei legitimirte Sohne, Alfonfo, Marchefe von Montecchio, und Alfonsino, herrn von Caftelnuovo bei Brefcetto.

- 1) G. oben G. 417.
- 2) Auch ein naturlicher Sohn Lobovico Moros, Giam : Paolo Sforga, fuchte bas Bergogthum zu gewinnen, weil bie Belehnung Cobobicos auf bie natürliche Defcenbeng fortgebe fur ben Ball abgebenber legitimer. Muratori l. c. p. 432. Er murbe vergiftet, und Lepva wurbe erfter taiferlicher Governatore. — Die Citabelle von Mailand, welche Francesco Sforza vor seinem Tobe bem Maskmiliano Stampe gur Bemahrung übergeben batte, hielt fich bis in ben Rovember 1586 amar ohne Reinbfeligfeit, aber auch ohne ben Raiferlichen ben Gingang au gestatten. Enblich offnete fie Stampa fur 50,000 Golbthaler und ben Zitel eines Marchele bi Concina. Muratori p. 445.

in neuester Zeit sehr verdienstvolle Untersuchungen angestellt worden, benen zusolge insosern die alte Grundlage der Vershältnisse sich erhielt, als auch unter spanischer Herrschaft das militairische Princip in der Regierung das bestimmende, und der Militairgouverneur, nachdem einige Versuche Civils und Mislitairadministration zu trennen an der Rivalität der beiden Chefs gescheitert waren, mit dem Civilgouvernement in hochster Instanz beauftragt blieb.). Neben dem spanischen Gosvernatore hatten noch der Senat von Mailand, der Erzbischof und selbst die städtischen Communen des Herzogthums auf die Schicksale des Landes einigen Einstuß, obwohl sast ganz im taiserlichen Interesse.

Das consiglio di giustizia und das consiglio segreto 2), welche (obwohl später beibe in Mailand) bis auf Louis's XII. Berrichaft im Bergogthum bestanden hatten, maren von biefem Ronig in einen Genat vereinigt worben, welcher bas Recht erhielt konigliche Befehle zu bestätigen ober zu verwerfen 3). Allein ohngeachtet fpater bie Rechte biefes Genates erneut wurden, war er boch, bei Lichte besehen, nothwendig im Interesse bes spanischen Sofes, ba brei feiner Mitglieber Spanier, alle übrigen zwar auf Lebenszeit, aber vom allgewaltigen Konig ernannt waren. Nur gegen ben Governatore konnte biefer Senat als wichtige Controlbeborbe bienen, inbem bie vom Governatore gewählten Beamteten ber Beftatigung burch ben Senat bedurften, und ber lettere jeben Beamteten wegen ber Amtsführung in Anklagezustand setzen konnte, und was bergleichen mehr war. Der spanische hof erreichte seine Abficht, und felbft gegen fo begunftigte Statthalter, wie ber Marchefe bel Guafto und Ferbinando ba Gonzaga waren, gab Rarl V. bem Senate Recht, ließ in Folge eines Antrages bes Senates ben Ersteren vor ein Syndicat ftellen und rief ben Ameiten von ben Geschaften ab 4). Aber wie gebrechlich für

<sup>1)</sup> Farften und Boller von Sabeuropa im 16ten und 17ten Jahrhundert. Bon Leop. Rante (hamburg, 1827) G. 288.

<sup>2)</sup> S. Abtheil. III. S. 384.

<sup>8)</sup> Rante 6. 290.

<sup>4)</sup> Rad Muratori (l. c. p. 511.) ware bie Burechenschaftziehung

Mailand felbst diese Schranke der Governatorengewalt war; zeigt schon Philipp II. 1), der die Senatsgewalt beschränkte und dem Governatore fast allenthalben Recht gab.

Die Stellung des Erzbischofs erlaubte mehr eine Sewalt durch die Achtung und Anhanglichkeit des Bolkes und durch die Wirkung tirchlicher Strenge, als durch ein Eingreifen in irgend einen Theil des Regierungsmechanismus; es war mehr eine Gewalt auf die Sitten und heiligen Verhaltnisse als eine Sewalt auf Staatsthatigkeiten, und soweit sie sich üben ließ, übte sie spaker Carlo de' Borromei; aber immer war die Rivatidt zwischen den Erzbischofen und den Governatoren mehr die Quelle verdrüßlicher Streitigkeiten als für die Verfassung wichtiger Resultate.

Die Communalverwaltung blieb, was die Formen anslangt, im Ganzen auf demselben Puncte wie unter der fforzeschischen Herrschaft; nur sindet sich, daß der siddtische Rath der Anzahl der Mitglieder nach sich immer mehr mindert und immer mehr nur aus den adeligen Familien der Stadte des setzt wird. Eine hohere Bedeutung gewannen diese Communen durch eine allmälig sich bildende Observanz, nach wels

bes Marchese im Jahre 1546 besonders auch motivirt worden durch die schlechte Kinanzverwaltung ("che le rendite di quel Ducato non si sapea in quali dorse andassero a terminare"). Der Marchese starb während der Untersuchung am lesten März 1546 in Bigevano. — Ferdinando da Gonzaga ging 1554 an den spanischen hof, um sich wegen der gegen ihn erhodenen Alagen zu rechtsertigen, und hinterließ inzwischen den Gomez Suarez da Figeroa als Bicegovernatore. Im solgenden Jahre erhielt zugleich mit der Regentschaft in Neapel die Governatorenstelle in Mailand Don hernando de Tolcho, herzog von Alva.

1) Rante C. 293.

2) Diese allmälige Umbilbung stellt Ranke bar S. 304 fg. "Im Jahre 1589 versichert uns Leoni, baß alle Städte bes herzogthums in ber Regel zur Besorgung ber öffentlichen Angelegenheiten einen Rath von 60 Mitgliebern gehabt, — baß aber vornehmlich zwölse von ihnen, bie er insonderheit Decurionen nennt, die innere Regierung besorgt." — Dies letztere Berhältniß, bas hier mit einem an ältere römische Formen erinnernden Ausbruck bezeichnet wird, daß nämlich zwöls Glieber des consiglio generale einen Berwaltungsrath (consiglio de' savj; officio delle provisioni) bilben, sand schon unter den Bisconten statt. S. Abstheil. III. S. 380.

cher ber König Mitbargern ber bebeutenberen Stabte Senatsftellen übertrug. Doch war und blieb, troß aller biefer Schranken ber Governatvrengewalt, ber Charakter bes Staates von Mailand berselbe, wie ihn die spateren Bisconti zuerst ausgeblibet batten, ber eines Militairstaates.

Die franische herrschaft über Mailand erlitt ben ersten

frangofifchen Angriff balb nach ihrer Befignehmung. Bergog Rarl III. von Savonen batte fich feit bem letten Frieden mit Frantreich auf bas innigfte an ben Raifer angeschloffen; feine Gemahlin war eine Schwefter ber Raiferin und von großem Einfluß auf ibn; so batte er bie Bortheile ber Reutralität, des ren er wahrend ber früheren Kriege zwischen Frankreich und bem Saufe Sabeburg genoffen, burch feine Saltung felbft fich abgeschnitten, und ber Wieberausbruch bes Krieges amischen Frantreich und Rarl V. muffte, fobalb bie frangofischen Amgriffe bem Bergogthum Mailand galten, auch ihn in ben Kampf verwideln. Ronig Frang machte nun überdies Ansprüche auf einen Abeil ber favonischen Territorien als Erbtheil seiner Muts ter und verlangte zugleich freien Durchzug nach Mailand, um bie Berletung bes Bollerrechts (wofur er Meraviglias Sinrichtung erklarte) ju rachen; ben freien Durchzug gestand ihm Rarl wie fruber ju, aber nun behnten fich feine Foberungen auf Nigga und andere Besitzungen Karls aus und wurden von 1536 ber Occupation Savoyens im Jahre 1536 begleitet; auch ein großer Theil von Piemont fam in die Gewalt ber Frangefen 1), ber Markgraf von Saluzzo verband fich mit ihnen, und nur taiferliche Befatungen fcutten ben Reft von Rarls Befigungen gegen Frangens Armee, welche von Philipp Chabot, bem Abmiral von Frankreich, geführt wurde. Unterhandlungen über bie Belehnung eines ber Gobne bes Konigs Frang mit Mailand bemmfen eine Beit lang ben Siegeslauf ber Frangofen und lieffen fogar Chabot mit einem Theile bes Beeres aus Italien abrufen. 216 bann Raifer Rarl felbft nach ber Lombarbei kam und in Savigliano mit bem Herzog von Savopen und dem Governatore Lepva Rath hielt, wurde von ibm ein Einfall in Frankreich beschlossen. Leppa eroberte Kol-

<sup>1)</sup> Ramentlich Aurin, Pignerol, Foffano, Chieri, Aba u. f. w.

fane; ber Marigraf von Galuggo tout wieber au ber taifer lichen Seite über 1); und sowie bie beutschen Trumen, bie er erwartete, in Italien ankamen und fich mit franischen und italienischen Deermaffen vereinigt hatten, brach die Armee unter ber Führung Lepvas, bes Marchese bei Suafto, Ferbinanbes da Sonzaga und bes Bergogs von Alva in brei Colonnen an Anfange Julius gegen die Provence auf. Gine Alotte mis ter Andrea Doria unterfluste fie; ein Reserveenwe unter bem fcon ofter ermabnten Gian = Sacopo be Redicis blieb in Dies mont. Der gange Einfall in bas fübliche Krankreich batte aber ebensowenig ein Resultat wie der früher versuchte. Unordnung im Beere, Mangel an Lebensmitteln, Seuchen rieben fast Die balbe kaiferliche Armee auf, und Lenva fand bei Merfeille feinen Tob, welchen ibm Krantbeit und Gram über ben ichlecht ten Kortgang ber faiferlichen Baffen zuzogen. Gein Rach falger als Governatore von Mailand murbe ber Marchese bel Guafie.

Während in der Provence noch gekanpft wurde, warh der Graf Guido de' Rangoni von Robena in Mirandola für franzbsischen Sold einen Geerhaufen von 10,000 Mann zu Zuß und 600 Reitern. Er nahm im August Tortona und wollte Genua während Dorias Abwesenheit angreisen, sand aber so wenig Stoff zur Unzufriedenheit in der Stadt, daß er an deren Eroberung verzweiselte und sich nach Piemont wendete, wo er Carignano, Chieri, Carmagnusla und Chievasse von neuem für die Franzosen besetze und Raconigi erzoberte, den Markgrasen von Saluzzo und Sian-Jacopo de Redicis zwang die Belagerung von Aurin aufzuheben.

Inzwischen kam Karl V. zur See wieder nach Genua zurück, wo er die monferratischen Angelegenheiten schlichtete. In dies sem Kürstenthum nämlich war 1533 die paläologische Dynastie mit Giovan Giorgione, dem Oheim und Nachfolger des Markgrafen Bonisazio, ausgestoeben 2), und ausser mehreren Pras

<sup>1)</sup> Weil ihm ein Aftrolog versichert, Frankreichs Macht werbe nun vor Habsburg finken. Zugleich hoffte er durch diesen übertritt die Markgraffchaft Monferrat vom Kaiser zu erlangen, auf welche er Ansprüche machte und von der er schon den Litel sührte.

<sup>2)</sup> Lebret VIII. G. 12.

tentionen auf einzelne Abeile bes monferratischen Gebietes waren vornehmlich brei Fürsten mit Ansprüchen auf bas Ganze aufgetreten; diese waren: 1) Herzog Federigo von Mantua, als Gemahl zweier Schwestern bes 1530 verstorbenen Bonifazio, die er eine nach der anderen geehelicht hatte; 2) der Markgraf Francesco von Saluzzo, der sich auf seine gleiche Abkunst von dem alexamischen Grasenhause berief und, solange er zu Frankreich hielt, von Franz dei seinen Ansprüchen unsterstützt wurde; 3) Herzog Karl von Savoyen, welcher sich auf frühere Hausverträge mit dem Markgrasen von Monferzat sichte.

Bon biefen Dreien fprach bas taiferliche Urtheil Monferrat am 3ten Rovember 1536 bem Erften gu, und überließ es ben anderen Pratendenten auf bas Sanze ober auf Theile ibre Anspruche auf bem Bege Rechtens geltenb zu machen, Karl V. verließ, nachbem er noch Feberigo feierlich belehnt hatte, Stas lien wieber zu Schiffe, und seine Truppen ftanden bem Berjog Feberigo bei ber Befigergreifung gegen bie Frangofen, welche biefelbe au binbern fuchten, bei. Karl von Savosen war nach bes Raifers Entfernung in einer traurigen Lage: benn die Frangofen occupirten immer mehr feine Territorien: ber Markgraf Francesco von Saluzzo wurde vor Carmagnuola erschoffen, und ber Marchese bel Guafto musste fich auf Afti Bir übergeben bie Details biefes Rrieges in zurückieben. Piemont, in welchem bie verschiebenen Stabte bieser ganbichaft balb von ben Raiserlichen, balb von ben Frangosen erobert wur-Als fich bas faiferliche Beer burch neue Buguge aus Deutschland verftartt batte, tamen andererfeits auch Pring Beinrich von Frankreich und ber Connetable Unne be Monts morency mit Berftarfungen an und nahmen Sufa zu Unfang 1537 October 1537; enblich tam Ronig Frang felbst nach Piemont und fcolog im Rovember einen Baffenftillftand auf brei Donate. Das Bereinziehen ber Turten in ein Bundniß mit Franz

1538 gegen Karl führte 1538 ben Raifer, seinen Bruber Ferdinand, die Benetianer und den Papst in eine Liga zusammen zu gesmeinsamer Bertheibigung gegen den Feind der Christenheit. Eine Rustung von 200 Galeeren, 100 anderen Fahrzeugen, 40.000 Mann zu Kus und 4500 Reitern sollte zu den Bwet-

ten ber Liga hergestellt, und bie Flotte unter Dorias Befehl geffellt werben 1); um aber Frankreich von ben Turfen au trennen, glaubte Papft Paul, wurde ein Renbezvous in Rigga mit beiben Monarchen forberlich fein. Im 17ten Dai fam er felbft nach mannichfachen Schwierigkeiten bie bie Ausfichrung feines Planes gefunden batte, und nach einer Reise über Darma und Savona bei Nigga an, wurde aber bom Bergog von Savopen, ber Niemanb traute, weder in bas Schloß noch auch nur in die Stadt Migga gelaffen; Karl V. tam aus Spanien nach Billa franca und besuchte mehrsach Paul bei Nizza. Much Frang tam im Junius mehrfach mit Paul gufammen; aber bie beiben Monarchen faben fich nicht, und mit Dube tam am 18ten Junius ein 10jabriger Baffenftillftand gum Abschluff. mabrend beffen jeber Theil behalten follte mas er batte. Tags darauf entfernte fich Franz aus ber Gegend von Rizza, und Papft und Raifer gingen nach Genua, wo fie fich trennten.

Birklich kam nun burch bie Flotten von Benedig und i Genua, burch bie bes Kaifers, bes Papfies und bes Orbens von Malta eine Seemacht von 134 Galeeren und 60 anderen Fahrzeugen unter Doria zusammen; allein die Benetianer be-

<sup>1)</sup> Muratori p. 457. Benebig hatte fich gern bei feiner Reutralitat behauptet, allein Doria wuffte geschickt bem turtifden hof einen Brief gugufpielen, in welchem er in Ginverftanbniß erfchien mit bem penetianischen Flottenführer Pefaro, an welchen angeblich ber Brief von Doria gerichtet mar, und ehe burch Strafen gegen Officiere von Befaros Rotte, welche fich gegen turtifche Schiffe Beinbfeligfeiten erlaubt batten, bes Gultans Born ber Abficht ber Republit gemaß befdwichtigt war, wenbeten fich bie Turten nun gegen bas venetianische Corfu. Der Angriff auf Corfu muffte im September 1587 aufgegeben werben ; aber bie übrigen Besitungen Benebigs in Griechenland blieben bebroht. Spra. Styros, Jura, Pathmos, Rio (ein Befigthum ber venetianischen Kamie lie Pifani) und Egina ergaben fich wiberftanbelos ben Unglaubigen. Paros und Antiparos, Tine und Raros versuchten, obwohl erfolglos, einigen Biberftanb, und Giovanni Grispo, ber zwanzigste Bergog bes Archie pels, feit ber Granbung biefes venetianifchen Bebensfürftenthumes burch Marco Sanuto, muffte fich auch fur anbere nicht eroberte Beffeungen gum Aribut versteben. Sofeph von hammer Geschichte ber Ofmanen Bb. III. S. 182-196. Dabei hatten bie Siege ber Aurken gegen bie venetianischen Territorien in Griechenland noch tein Ende, und Benedia fab fich gewiffermagen genothigt zu ber Liga zu treten.

klagten sich balb, Doria habe sie exponiren wollen, und Chapreddin Barbarossa errang wirklich solche Bortheile, das die Umzufriedenheit mit Dorias Admiralat immer lauter wurde. Die Benetianer verloren am 28sten December ihren Dogen Andrea 1539 Gritti, welcher am 20sten Januar 1539 einen tüchtigen Seemann, Pietro Lando, zum Nachfolger hatte; und ebenso verloren sie, wie bereits erwähnt wurde, im October 1538 ihren bisherigen Keldhauptmann, den Herzog von Urbino, durch den Lod.

Der Waffenstillstand mit Frankreich einerseits, welcher bie Türken im Kampse mit ben italienischen Seemachten allein ließ, andrerseits die Unzusriedenheit mit Dorias Führung machte beibe Theile zu friedlicheren Berhaltnissen geneigt. Die Benetianer schlossen im Marz 1539 einen Waffenstillstand mit den Türken, der spater verlangert wurde, um während desselben durch Luigi de' Badoeri in Constantinopel einen Frieden unterhandeln zu lassen. Die Republik verzichtete auf Napott die Romania und auf Malvassa in Morea 1) und zahlte der

<sup>1)</sup> Aufferbem auf Rabin und Urana an ber balmatinischen Rufte, auf Styros, Pathmos, Paros, Antiparos, Rios, Egina und Stampalia (bie lettere Infel ber Familie Quirini geborig). Dammer 6.219. 280. Daß bie Republit ben Frieben fo theuer ertaufen muffte, hatte gum Grunde, bag bie geheime Inftruction Baboere von ben Brubern Conftantin und Riccolò Cavazza, Secretarien ber Republit, bem fransofficen Botichafter und burch biefen ber Pforte verrathen worben mar. woburch bie Pforte naturlich in ben Stand gefest mar fofort ben bochften Preis bes Friebens ju fobern. - In biefer Beit und jum Theil burch biefe Berratherei wurde ber Ausschuß ber brei Inquifitoren ber Behner (f. oben S. 166. Rote) immer wichtiger und verlor nach und nach burch bie Gelbftanbigfeit, mit welcher er in fehr vielen gallen verfuhr, ben Charafter eines Ausschuffes; trat vielmehr als selbstanbige Beborbe allmalig mit bem Titel Inquisitori contra i propalatori de' secreti, fpater am Enbe bes Sahrhunberts mit bem Titel Inquisitori di state, Staatsinquifitoren, auf. Siebentees Berfuch einer Geschichte bet venetianifchen Staatsinquifition S. 41. "In bem beswegen (es begiebt fich auf 1589) gegebenen Gefehe bes großen Rathes wirb ihnen auffer bem Auftrag, die Berrather ber Staatsgeheimniffe aufzusuchen, noch bie Bollmacht ertheilt biejenigen übertreter bes Gefehes gu beftrafen, beren Berbrechen nach bem einftimmigen Urtheil ber brei Richter mit einer aweifahrigen Gefangnifftrafe ober ebenfolanger Canbesverweifung gebast werben tonnten" u. f. w.

Pforte 30,000 Ducaten innerhab breier Sabre, bafür erbielt fie am 20ften October 1540 bie Ratification bes Friedens. 1540 Dorig fette ben Rampf fort, und fein Reffe, Gignettino Doria, fchlug ben Dragut Reis, einen Unterflottenführer Barbas roffes, an ben Ruften von Corfica, naben ibn felbft gefangen und ließ ihn auf ber Galeere rubern. Andrea Doria ließ Dragut für großes Lofegelb frei, und in ihm einen von nun an um fo furchtbareren Berfolger ber Chriftenbeit.

Um 11ten October 1540 belehnte Rarl V. feierlich feinen Sobn Philipp II. mit bem Berzogthum Mailand. Auch sonft gingen einige Beranderungen in ben politischen Berbaltniffqu bes oberen Italiens vor; namentlich war Gerzog Feberigo von Mantua am 28ften Junius gestorben, und ihm folgte zunächst fein altefter Sohn, Francesco III. 1). Das folgende Jahr 1541 1541 fab ben Kaifer wieder in Italien, welcher in Tribent die hulbigung bes Governatore von Mailand, bes Marchese bel Guafie, sowie bes herzogs Ercole II. von Ferrara und bes herzogs Ottavio ba Farnese von Camerino empfing und in Mailand und Genua prachtig empfangen wurde. Der Papft veranlaffte ibn zu einem Rendezvous in Lucca, wovon oben bereits in ber fanefischen Geschichte bie Rebe mar, und welches vornehmlich auch in Beziehung auf die Angelegenheiten Frankreichs nothwendig erschien: benn Konig Frang bebauptete, ber früher bei Nizza vom Papft unterbandelte Baffenftillftand fei im vorbergebenben Julins burch bie Ermorbung feines Gefanbten an bie Pforte, eines Spaniers, Rincone, ber, früher vom Saifer in bie Acht erklart, boch gewagt hatte burch taiferliche Staaten auf Benebig ju reifen, gebrochen worben. Der Raifer sowohl als ber Governatore von Mailand leugneten, daß fie irgend einen Theil gehabt ober Beranlaffung gegeben batten ju ber Ermorbung bes Gefanbten; ber Konig aber fchloß fich mun nur um fo enger an die Pforte und an die anderen Reinde

<sup>1)</sup> Roch brei andere Sohne hinterließ er: 1) Guglielmo, welcher nach Francesco III. in Mantua zur Regierung fam; 2) Lobovico, bet spater in frangofische Dienste trat und Bergog von Revers wurde; 8) geberigo, nachmals Carbinal. Muratori p. 475. 476. Francesco III. beirathete 1549 bie Prinzessin Ratharina von Ofterreich, Tochter Ronia Merbinanbe.

bes Kaifers an, umb ber Papft, ber nie vergaß an seine Familie zu benten, schlug bem Kaiser vor, wenn er nicht burch Belehnung eines französischen Prinzen mit Mailand König Franz beschwichtigen wolle, möge er biese Perrschaft wenigftens von seinen übrigen Staaten trennen und einstweilen bem Ottavio da Farnese übertragen, sodaß berselbe bis zu Beilegung ber Streitigkeiten zwischen den beiden Monarchen Bins zahlen sollte. Karl blieb bei der stattgehabten Belehnung Philipps II. steben.

1542

Im Jahre 1542 begann ber Krieg zwischen Frankreich und bem Kaiser wieder an den spanischen und belgischen Grenzen; nathrlich auch in Piemont, wo die Franzosen noch den größten Theil des Landes beseth hatten, namentlich Aurin und Pignerol. Herr du Bellay nahm Chierasco, das zwar noch savopisch, aber gleich Asti, Ivrea, Fossano, Chieri und anderen Orten von kaiserlichen Aruppen beseth und unter die Berwaltung des Governatore von Mailand gestellt gewesen war. Bald nacher kam der Admiral Annedaut mit 7000 Mann Unterstützungstruppen an, vermochte aber nicht einmal Cuneo, das von den Einwohnern und einer kleinen Schaar Kaiserlicher vertheidigt wurde, zu nehmen. Der Marchese del Guasto das gegen eroberte gegen die Franzosen Billanuova d'Afti, Carmagnola, Carignano und einige unbedeutendere Orte 1).

1543

Im Jahre 1543 erschien Karl abermals in Italien, imbem er von seinen spanischen Königreichen nach Genua kam. Der Papst, der um jeden Preis den Kaiser zu sprechen wünschte, um seine Plane und Absichten bei ihm personlich betreiben zu können, kam diesmal dis nach Busseto zwischen Piacenza und Cremona; besuchte aber vorher im April Herzog Ercole II. in Ferrara, der nun mit dem papstlichen Hose wieder im besten Bernehmen lebte, und erst im Junius traf er mit Karl in Busseto zusammen, wo er seine alten Vorschläge erneuerte, einen franzosischen Prinzen mit Mailand zu belehnen, aber den Kaiser so abgeneigt fand wie früher. Auch für seinen Sohn Pier Luigi oder für seinen Enkel Ottavio erdat er Mailand abermals; allein auch dies ohne Ersolg. Karl ging nach Deutsch=

<sup>1)</sup> Muratori p. 485.

land, und Paul tehrte, freilich aufgebracht auf ben Raifer, nach Rom zurud.

Im August belagerten die Frangosen Nigga mit einer Alotte unter François be Bourbon, Grafen von Engbien, und wurden dabei von ben Turken unterfintt. Die Stadt muffte fich am 22ften ergeben, aber bas Schloß wurde noch von Karl von Savoyen und von bem Marchefe bel Guafto, bie in Senua Truppen einschifften, gerettet. Die Feinde zogen fich gurud, und nun benutten Bergog Rarl und ber Marchefe bie Gelegenheit und nahmen ben Frangofen Mondovi und andere Ortschaften. Sm folgenden Jahre wurde François be Bourbon mit neuen Verstärkungen nach Diemont gesandt, aber auch ber Marchese bei Guafto erhielt aus Deutschland Gulfe. guge, und am 14ten April 1544 tam es in ber Nabe von 1544 Cerifola zu einem Treffen, in welchem bie Raiferlichen gefchlas gen wurden und ber Marchese selbst eine Bunbe bavontrua. Um 22ften Junius muffte fich bann auch Carignano ben Rrangofen wieder ergeben.

In bemfelben Sommer warb Pietro be' Stroggi fur franzofifche Rechnung einen Beerhaufen in Mirandola und rudte mit bemfelben in ber Richtung von Mailand über ben Lambro, muffte fich aber, weil im Mailanbischen felbft nirgends eine Bewegung ju feinen Gunften flattfanb, auf Diacenza zurudziehen, wo Pier-Luigi ba Farnese papstlicher Gouverneur war und ibm mit allen Mitteln ju Unterhalt und Erfrischung seiner Truppen ju Bulfe tam. Durch einen zweis ten Heerbaufen, ben ibm Graf Riccold von Pitiglians auführte. unterflicht, suchte Strozzi nach Piemont vorzubringen, wurde aber bei Serravalle geschlagen und brachte gulest nur 4000 Mann nach bem Monferrat. Der Friede von Grefpy im September machte junachst allen biefen feinbseligen Bewegungen ein Ende. Dem frangofischen Prinzen Charles, Bergog von Orleans, wurde in bemfelben bes Raifers Tochter Maria mit Klandern als Mitgift, ober Unng, Konig Rerbinands Lochter, mit Mailand als Mitgift zugefagt. Sobalb biefe Beis rath und die bamit verbundenen Bedingungen vollzogen mas ren, follte Konig Frang bem Bergog von Savoyen alle feine Territorien bie er erobert batte gurudgeben, mit Ausnahme

Pignerols und Montmelians. Bis babin follte jeder Theil in Stalien behalten, mas er beim Abschluffe bes Baffenftillfanbes von Nigga gehabt hatte, und ber herzog von Savopen also nur bas von ben Frangofen zurückerhalten, mas fie feitbem noch binzuerobert hatten.

Det Raifer verzögerte bann burch mannichfache Unterhandlung bie Ausführung bes bie Beirath betreffenben Frie-1545 bensattifels, und im Geptember 1545 ftarb bereits Dring Charles. Des Papstes Plane auf Mailand waren burch ben Frieden völlig vernichtet worden, und fo beschloß er herrn Pier Prigi da Farnese mit einem Theile bes Rirchenstagtes, mit Pauma und Piacenza auszustatten. Um die Carbinale für biefen Plan zu gewinnen, schlug er ihnen die Einziehung bes far Rom politisch wichtigeren Bergogthums von Camerino und ber Berrichaft von Repi, welche er feiner Familie jugemenbet batte, vor. Parma und Piacenza feien ohnehin burch bie ferrarefischen Territorien von ben übrigen unmittelbar unterwor fenen Berrichaften getrennt. Trot bes Wiberspruchs mehrerer Carbindle wurde Pier : Luigi im August 1545 mit bem neuge: bilbeten Autstenthum von Parma und Piacenza belehnt und nahm balb nachher Befit bavon 1).

1) Muratori l. c. p. 509. Barchi nennt biefen Dier . Luigf einen baflichen, in alle Lafter und Infamien versenkten Menschen. Er erzählt (p. 668.) Kolgenbes von ihm: Cosimo be' Gori aus Diftoja, ein Mann von erft 24 Jahren, aber großen Renntniffen in griechifcher, lateinifcher und italienischer Literatur imb von burchaus driftlicher Gefinnung und Daltung; fei Bifchof bon Fano gewesen. Pier Buigi fei bamals nach feiner Gewohnheit im Rirchenstaat herumgereift und habe alle junge Mamer bie ibm geficten, wenn fie nicht wollten, felbst mit Gewalt wiber bie Ratur geschanbet; so fei er auch nach gano getommen, wo ein aus Miranbola vertriebener Monch, ben man feiner burchaus gemeis nen Gier wegen nur ben Bifchof von hunger genannt habe, Governatore gewefen fei. Diefer habe ben Bifchof von Rano genothigt ibn beim Empfang herrn Pier- Buigis gu begleiten, und bas erfte Bort Pier-Saigts gegen ben Bifchof fei gewefen, wie er fich mit ben Damen von Bano amufire, aber auch biefe Frage in fcmuzige Borte gefafft. Bifchof, betroffen, antwortete, bas fei feines Amtes nicht. Am anderen Tage lief ihn Pier-Buigi, als wolle er mit ihm über Berfohnung ber Partrien n ber Stabt fprechen, ju fich rufen und wollte ihm, fobalb de tha auf feltein Binmer allein batte, wiber bie Ratur Gewalt an-

Min 11ten Rovember beffelben Jahres ftarb Dietro Lando, ber Doge von Benebig, und hatte am 24ften beffelben Monats Francesco Donato, einen burch Ginficht und Belehrsamkeit aus gezeichneten Mann, zum Rachfolger.

Das folgende Sahr ift nur mertwurbig burch ben Bech: 1546 fel bes Gouvernements in Mailand, welches, wie bereits oben in einer Note bemerkt ift, an Ferbinando ba Gonzaga überging, und burch ben Untheil bes Papftes und ber Bergige von Alorenz und Ferrara an bes Kaifers Unternehmungen in Deutschland, wozu fie ibn mit Truppen unterftutten 1).

Unrubigere und blutigere Auftritte bezeichnen wieder bas Sabr 1547. Die Berfassung, welche unter Dorias Ginflug 1547 in Genua eingeführt worben war, und ber bobere Schiem Rarls V. bewahrten die Republik bis zu bem Sabre bei welchem wir fleben, vor allem inneren Unfrieden. Ingwifchen war Undrea Doria zu ziemlich unbehülflichem Alter gekommen, lebte größtentheils in feinem Palaft und ließ feinem Reffen Giannettino, bem Sieger gegen Dragut Reis, bie Fuhrung ber Motten. Der dauernde Ginfluß des Dheims, die Gnade Ratis V., ber eigene Kriegeruhm ließen Giannettino mit einem folgeren Bewufftfein auftreten, als bie in ber Republit ibm Gleichen. obne gereigt zu werben, ertrugen, und namentlich erwachte bie alte Gifersucht ber Fieschi gegen Die Doria von neuem. Sian-Luigi be' Fieschi, Graf von Lavagna und unter mailanbifder Sobeit Berr von Pontremoli, ber perfonlich von Giannettino verlet war, faffte ben Befchluß bie Berfaffung von Gemua au fturgen und bem Ginfluß ber Familie Doria ein Enbe gu machen. Dier= Luigi, ber Fürst von Parma und Piacenza, und ber frangofische Sof bienten ihm babei als Unhaltepunete ?) ! in der Republik fand er Biele bie feine Gesinnungen theilten;

thun. Der Bifchof mehrte fich, murbe aber von Belferebelfern gebunben und von Pier : Luigi genothzuchtigt. Bier Tage nachher farb er.

<sup>1)</sup> Da bie Liga bes Bapftes und Raifers und bie Unterflusung bes Legteren burd bie italienifden Fürften zu Unterbrudung ber Proteffanten in Deutschland nicht unmittelbar jur Geschichte Staliens gebort, übergehe ich bie Details und verweife auf Muratori p. 512 sq.

<sup>2)</sup> Cogar bie Bergogin Renée von Berrara foll, obne Biffen ibres Gemables, bas Unternehmen geforbert haben.

pon seinen herrschaften konnte er eine Angabl Menschen zu feiner Disposition haben, und bie scheinbare Ausruftung einis ger Galeeren gegen die Unglaubigen erlaubte ibm auch bie Unwerbung von etwa 200 Golbnern. Als alle Porbereituns gen fo getroffen waren, lub er von ben jungen Ebelleuten am Abend bes Iften Sanuar 1547 biejenigen zu einem Refte, welche er am meiften glaubte für fein Borbaben intereffiren zu konnen. und trug ihnen bann feine Absichten vor. Gie ftimmten ein. und in zwei Saufen, die Gian Luigi und beffen Bruber Girolamo und Ottobuono fubrten, vertheilt, griffen fie zugleich Dorias zwanzig Galeeren im hafen und bas Thor von St. Siannettino, fobalb er von bem nachtlichen En-Thomas an. mult borte, eilte gur Stadt und wurde am Thore getobtet; Undrea glaubte schon Alles verloren und flob nach Masone. einem Schlosse ber Spinola. In ber That hatten auch bie Emporer überall gefiegt, nur war Gian : Luigi eben als er im Begriff mar fich auf eine Galeere zu begeben, in bas Safenwasser gefallen und burch feine schwere Ruftung auf ben Grund gezogen worben 1); mit ibm war aber alle Ginbeit, alle Planmaßigkeit ber Unternehmung untergegangen; feine Unbanger magten, obgleich Sieger, nicht mehr bie Beborbe ber Republit aus bem Palast zu vertreiben, und gegen zugesagte Amneftie gaben fie alle errungenen Vortheile auf. Girolamo und Ottobuono gingen nach Montobbio; aber bie Amnestie wurde ihnen nicht gehalten; alle herrschaften Gian-Luigis wurden eingezogen und fein iconer Palaft in ber Stadt mard ger-Die Kamilie ber Rieschi aber blieb fur Undrea Doria ein Gegenstand bes Saffes und ber Berfolgung 2) bis ju fei= nem Tode im November 1560.

Die Abberufung der papfilichen Sulfstruppen aus Deutschland am Ende des vorigen Jahres und die Unterflugung Gian

<sup>1) &</sup>quot;Nel voler egli passare sopra una tavola alla capitana delle galee, questa si mosse; ed egli siccome armato di tutto punto, piombando nel acqua, né potendo sorgere, quivi lasciò miseramente la vita." Muratori p. 518.

<sup>2)</sup> Mit Cosimos von Florenz Bulfe lies Anbrea Doria Montobbis erobern, und die ihm hier gefangen in die Banbe sielen, wurden hingerichtet.

Luigis be' Rieschi burch Pier-Luigi, von welcher man um fo mehr annehmen tonnte, bag fie unter Mitwiffenfchaft bes Danfies fattgefunden babe, ale befannt war, baf fie ber Danft umb Andrea Dorin hafften, hatten ben Raifer auch gegen Paul eingensemmen, ber feinerfeits fich enger an Frankreid aufchloff und feinen Entel (Pier-Luigis Cobn), Dragio ba Farnefe, mit Diana, einer naturlichen Tochter bes Ronins Beinrich von Frankreich, verheirathete. Pier : Luige hatte fich in Piacenga eine neue Beffe gebaut und führte wie fritber im Rirchenftaat ein fo fchanbliches, niebertrachtiges Leben, bag fich nothwenbie bei vielen Burgern ber blutigfte Saf gegen ibn erzeugen mueffte 1). Girolamo und Camillo von ben Marchefen Dalapieint, Agoftino be' Lanbi, Siovanni Anguiffola und Gian-Quiei be' Confalonieri verschworen fich julent ihn ju ermorben, und Ferbinands ba Conjaga tam mit einem Beerhaufen nach Cremona und bilbete für bas gerige Unternehmen ben Ruchalt. Am 10ten September nach ber Mittageftunde famen bie funf Berftimorenen mit bienenber Begleitung einer nach bem anderen in die alte Citabelle, wo Pier : Lufai noch rembirte. Sobald fie beisammen waren, wenbete fich ber größte Theil gegen die schweizerische Thormache und fuchte biefen Doften an behaupten, mabrent Giovanni Anguiffolg mit amei Begleitern in bes Fürften Bimmer trat und ibn, ber fich eben mit Gefare Rogliano unterhalten hatte, mit einigen Dolchfis-Ben ermorbete 2). Sobald bie Rachricht von bem Barm am Schlofithore in ber Stadt befannt wurde, griffen Alle zu ben Baffen. Die Berfcworenen, bie inzwischen am Thore obges fiegt und bie Bugbrude aufgezogen hatten, zeigten nun bem

<sup>1)</sup> Ramentlich hatte er den Abel hart beleidigt, hatte ihn entwaßnet, hatte ihn, der dem Fürsten ausweichen wollte, gezwungen in der Restdenz zu wohnen und was dergleichen mehr war. Muratori p. 527. Einzelne Familien beleidigte er durch Wegnahme von herrschaften; den Palavicini nahm er Cortemaggiore; den Landi wollte er Bardi und Complano nehmen. Rur dem Pådel war er ein gelobter Regent. Ingleich trat er Ferdinando da Gonzaga, dem Governatore von Nailand, zu nahe.

<sup>2)</sup> Pier-Luigi war in Folge venerifder Arantheiten völlig umfähig selbstftanbig zu fieben, gu geben, also auch fich zu wehren.

Bolle ben Leichnam und lieffen bie Freiheit und ben Krifer leben. Am 12ten September erschien Ferbinando ba Gonzage und nahm Besit von Piacenza und bem bazu geborigen Gebiet fur ben Raifer, inbem er jugleich jufagte, bie Auflagen auf ben früheren Betrag jurudführen, bem Senat (ber bier abnlich eingerichtet gewesen ju fein scheint wie im Mailanbifcben) seine Rechte und bem Abel seine Besibungen und Areis beiten purudgeben zu wollen. Die Parmesanen, welche von Dier : Luigis personlicher Riebertrachtigkeit nicht fo gebruckt morben maren, blieben bem Saufe Farnese getreu und riefen Dttapio. Dier : Luigis Cobn, ju ihrem Berrn aus. Danf Daul, ale er von biefen Borgangen in Perugia, mo er chen mar, Radricht erhalten batte, fanbte fofort Ottavio und mit ibm Aleffandro be' Bitelli und foviel Golbaten als er eben ausammenbringen konnte nach Parma, wo Ottavio balb pon Kerdinando einen Waffenstillftand erhielt 1).

Alle diese Borfalle, welche ben Papst und ben König von Frankreich einerseits, ben Kaiser andererseits nur immer geswaltsamer spannten und in ahnlicher Weise auf alle italienisschen Höfe zurückwirkten, veranlassten eine Reihe ber verwikskeltsten Unterhandlungen 2). Philipp II. kam über Genua nach Mailand und ließ sich huldigen. Heinrich II. von Frankreich seinerseits kam mit 400 Gensb'armes und 5000 Mann zu Fuß nach den für ihn in Pienkont besetzen Plähen, von wo er,

<sup>1)</sup> Auffer Ottavio und bem oben erwähnten Orazio hatte Pier-Luigi noch zwei Sohne, Aleffandro und Ranuccio, beibe Carbinale, und eine Lochter, Bittoria, welche Guidobalbo von Urbino heirathete. Muratori p. 580.

<sup>2)</sup> Besonders dadurch verwickelt, daß, wenn auch das Interesse Frankteichs und des Papstes im Ganzen übereinstimmte, doch im Einzelnen die größten Schwierigkeiten dem wirklichen Abschluß einer Berbindung entzgegenstanden. Die Franzosen verlangten, da der Papst alt und schwach sein, müsse sich das Cardinalscollegium für eine Liga mitverdürgen, wenn se eine solche mit dem Nirchenstaate schließen sollten; der Papst solle Ottavio, dem Gemahl der Margaretha von Österreich, Parma nehmen und es an Orazio, den Gemahl der Diana, geden u. s. w. Das Cardinalscollegium lehnte natürlich eine solche Bürgschaft ab; auch Ercole von Ferrara und die Benetiancr besanden sich dei ihrer Neutralität zu wohl, um darauf zu verzichten.

obne Etwas weiter unternommen zu baben, über bie Alben aurudging 1). Auch Philipp verließ Mailand wieber im Ses nuar 1549 und ging nach einem Besuche in Mantua nach 1549 Bruffel. Um Parma; bas fortwahrend von ben Saiferlichen bedroht war, vor biefen ficherer zu ftellen, tam Paul auf ben Gebanten, feinem Entel Ditavio Camerino wieber au geben und Parma unmittelbar unter bie Kirche zu ftellen. rief er Ottavia ab und fandte Camillo begli Orfini als papftlichen Keldhauptmann nach Varma. Ottavio, ber nicht sofort mit Camerino belehnt werben konnte und am Ende fürchtete durch des Grosvaters Tod um alle Aussichten zu kommen, erschien ploblich wieder in Porma, wurde aber pon Camillo in fo ftrengen Schranten gehalten, bag er gar Richts erreichte und nun von Torchiang einem Schloffe feines Bettere, bes Gras fen Sforge Santafiore, aus fich mit Rerbinando be Gongaga in Berbindung feste, um mit Gulfe ber Raiferlichen wieber in Befit von Parma ju tommen. Da Paul glaubte, Jedermann werbe feine Mitwissenschaft an biefen Schritten voraussenen, feine Berbindungen mit Frankreich wurden haburch gang bernichs tet fein, fiel er bei ber Rachricht von Ottavios Berbindung mit Ferdinando in Ohnmacht, und als er wieder zu fich tam, in ein hisiges Kieber, welches am 10ten Rovember seinem Leben ein Enbe machte.

Rach einer langdauernden Parteiung des Cardinalscolles giums in eine französische, eine kaiserliche und eine farnesische Bahlpartei, wurde endlich in der Nacht vom 7ten auf den Been Fedyuar 1550 einstimmig Giovanni Maria del Monte, 1550 ans Monte S. Sovino im Arctinischen gebürsig, zum Papstemadhlt und nahm den Namen Iulius III. an. Er verlegte das vom vorigen Papst aus Tribent nach Bolagna versetze Concilium von neuem für den isten Mai destsalzenden Iahzres nach Krident. Bereits am 24sen Fedyuar entheilte er Carmillo degli Orsini in Parma Besehl, die Stadt wieder an Ottavio da Farnese zu übergeben 2), zog sich dann aber sass

<sup>1)</sup> Die gange Reife, fcheinbar nur in Privatangelegenheiten unternommen, hatte bie Bedeutung einer Recognoscirung.

<sup>2)</sup> Julius mar überhaupt ber farnefifchen gamilie febr gugethan,

allen politischen Inferessen zurück und überließ, nachbem er ben Sohn einer piacentinischen Strolchin, ben er feliher all Governatore von Piacenza zu sich genommen und dann nicht bloß aufgezogen, sondern durch seinen Bruder Baldovino del Monte auch hatte adoptiren lassen, zum Cardinal ernannt, alle Geschäste dem Cardinal Crescenzio, indem er sich einzig noch mit einem stoden Garten (der Vigna di Papa Giulio), den er vor der Porta del Popolo angelegt hatte und der noch beinte fein Andenken dem römischen Bolle erhält, deschäftigte.

Um biefelbe Beit als Papft Junins ben Stuhl Petri bestieg, am 21sten Februar 1550 ertrank Francesco kil., Herzog von Mantua und Markgraf von Monferrat, im Gee bei Mantua und hatte seinen Bruder Guglielmo bis zum Jahre 1587 zum Rächfolger, da er von feiner Gemahlin Katharina von Ofterreich noch keine Nachkommenschaft erhalten hane.

Da fic Dttavio ba Farnefe fortwahrend in Patma bei feiner herrschaft burch ben Governatore von Mailand bebrobt fab, wendete er fich endlich, fowie feine Bruder, en ben Ronig von Frantreich, bet auch burd eine Ertlarung 1551 bom 27ften Rai 1551 bas Saus Farnese unter femen besonbern Gout nahm 1). Der Papft, ber burch feine Rabriaffigfeit ben Farnefen in biefe Lage hatte tonnnen laffen, ermannte fich noch einmal und war thatig bie Berbindung bes Kireffen von Parma mit Frankreich wieber gu bofen; allein es mar gu fpat. Julius gerieth barüber in bie entfetlichfte Buth. verlangte mun bie Rudgabe Parmas und erklarte Otiavio für einen Emperer; ber Raifer nahm ibm Movara und bas Beis sogthum von Città bi Penna, welche Berrichaften bie Andi fleuer Margarethas von Sflerreich (Ottavios Gemablin) bilibeten; und ber Papft, um Ottovio alle Ausficht auf Camermo gu nehmen, falls er nun wirflich aus Parma vertrieben werben follte, gab Camerine feinem eignen Bruber Batovino,

machte Orgzio ba Farnefa, den Bergog von Caftro, gum Prafece veng. Rom, und Octavio gum Benner der romifchen Rirche.

<sup>1) &</sup>quot;Obbligandosi di mantenere ad Ottavio 2000 fanti e 200; cavalli leggieri per la difesa di Parma, e di pagargli annualmente 12,000 scudi d'oro con promessa di maggiori ajuti alle occorenze, e di rillevo in case di diagrazio." Muratori p. 551.

und bessen Sahn, Gionan-Battiffa del Monte, ernamite er zum Wennen: und Feldheuptmann der romischen Kirche 1). Das Herzogehum Castro, das Drazio gehörte, ließ er durch Ridalso de' Baglioni militgirisch besetzen.

Inawischen waren unter Monfeignaur be Termes bie verfprocenen frangofischen Truppen in Parma angefommen, und Berbinando ba Sonnaga eröffnete ben Relbzug um bie Mitte Junius. Bon frangbfifcher wie von faiferlicher Seite fuchte man noch einen allgemeinen Rrieg zu vermeiben; ber Raifer " erHarte, in Beziehung auf Perma banble er nur als Schirm: vogt ber romifchen Lirche und folglich nicht als Gelbstbetheis ligter, fonbern als Berbunbeter bes Papftes; ber Ronig wollte ebenfalls nur als Stipe Ottavios, nicht als Keind Karls V. augesthen sein. Erft als Ferbinande Brefcello nahm, bas unter ferrerefischer Sobeit fanb, und zwei burch bas Cremos nefische in Bertrauen auf ben Frieden nach Parma reisende frangofische Officiere gefangen nehmen ließ, erklarte Ronig Beimrich ben Frieden fur gebrochen und ließ burch Dietro be' Stromi und Cornelio be' Bentivogli in Mirandola merben. Der Papft verbundete fich mit bem Raifer und ließ ju G. Siovanni im Bolognesischen einen heerbaufen sammeln 2), welder Mirandola nehmen follte, mabrent Ferbinando Parma bebrangte. Bu gleicher Beit fandte ber Ronig ben Marfcall Briffac (einen fconen Mann, ber feine Eifersucht erregt hatte) nach Diemont; aber nur bier, wo Briffac trog ber Mittellos figfeit, in ber er gelaffen wurde, Bortheile gu: erringen verftant, batte ber Rampf Refultate, benn Ferbinando wurde nun gezwungen mit hinterlaffung bes Gian-Jacopo be Debicis im Parmefanischen felbft nach Diemont zu eilen, und ber Krieg in ben Polanben, beffen Details wir übergeben, murbe aur unbebeutenben Rebenfache, toftete aber besungeachtet bem Papft foviel, baf biefer eifrig auf ben Frieden brang 3). Durch

<sup>1)</sup> überhaupt begünstigte Julius seine Familie über Gebühr: ben Sohnen seiner Schwestern, Ascanio bella Cornia aus Perugia und Bincenzo be' Robiti, gab ex herrschaften und beren Sohnen Carbinalshate.

<sup>2)</sup> Felbhauptmann bes Papftes bem Titel nach war Giovan-Battifta bel Monte, in ber That Aleffanbro be' Bitelli. Muratori p. 555.

<sup>5)</sup> Befonders auch, weil ber Konig von Frankreich bie Ausführung

1552 bie Bermitthung Benebigs kam am 29sten Abril 1552 au Rom zwischen Frankreich, bem Herzog Ottavio von Parma und bem Rirchenstaat wieber ein Baffenftifffanbevertrag zu Stanbe auf amei Sabre, mabrent welcher Ottavio ungefrankt in Parma bleiben, die päpstlichen Truppen von Mirandola abgerufen und Ottavios Brubern ibre Berrichaften unb Guter wiedergegeben werben follten ). Der Raifer trat biefem Baffenftillftanbe in Beziehung auf Parma und Miranbola bei, wodurch nun ber Krieg in Italien auf Piemont beschränft wurde. Siet erober ten Kerbinando ba Gonzaga und Prinz Emanuel Philibert von Savopen bie von ben Kranzofen befeste Markgrafichaft von Saluzzo wieder bis auf zwei Burgveften und errangen andere Bortbeile, bis ber Raiser einen Theil feiner Truppen aus Diemont nach Deutschland abrief. Auch im folgenden Jahre bauerte bann bieses resultatiose Rampfen fort. Rarl III, farb 1553 am 16ten August 1553 zu Bercelli und hatte seinen Gobn . Emanuel Philibert, ber inzwischen nach ben Rieberlanden in taiferliche Dienfte gegangen war, jum Nachfolger. Che biefer noch nach Italien zurückfam, nahmen bie Franzofen im Ros vember Vercelli, raumten es jedoch balb wieber und wurden 1554 im folgenben Jahre, wo Gomez Suarez be Figewa in Mais land als Ferdinandos ba Gonzaga Statthalter war, von ibm weiter bekampft. Desungeachtet gelang es Briffac im December 1554 Jorea zu erobern. Der Baffenstillstand in ben Polanden war inzwischen nicht unterbrochen worden, und murbe 1555 es felbft nicht als Julius ftarb am 29ften Dary 1555. batte am Iten April ben Cardinal Marcello Cervino aus Montepulciano, ber sich als Papst Marcellus II. nannte, zum

> von Gelb aus Frankreich nach Rom untersagte, seine Pralaten vom tribentinischen Concisium abrief und bas Gerücht verbreiten ließ, er wolle burch ein Nationalconcisium die franzosische Kirche von Rom trennen.

> Rachfolger; boch starb auch bieser, ungeachtet er erst 55 Jahre alt war, in kurzem wieder am 1sten Mai, und hatte am 23ken besselben Monats zum Nachsolger den Carbinal Gio-

<sup>1)</sup> Benige Tage vorher (am 14ten April) hatte bes Papftes Refft, Siambattiffa bel Monte, vor Miranbola feinen Tob gefunden. Muratori p. 564.

van = Pietro Caraffa, ben Bifchof von Chieti, in ber Reibe ber Papite Paul IV., von welchem bereits oben bei ben fanefis feben Angelegenheiten bie Rebe mar.

Schon vor biefem Wechsel auf bem papftlichen Stuble batte Briffac ben Rigerog, ber eben mit mehreren seiner vornehmften Officiere in Cafate in Monferrat war, mabrent beffen beutsche Golbaten fich in ber Carnevalsfreube betrunken hatten, in ber Racht auf ben 25sten Februar überfallen und aux Klucht nach Aleffanbria gezwungen. Diefer Borfall besonbers bewog ben Kaifer ben Herzog von Alva nach Mailand als Governatore zu senden; aber auch er vermochte, trot bes beutenber militairischer Berftartung die er zuführte, Richts gegen bie Aranzosen in Piemont, und Gian = Jacopo be Mebicis, ber ebemalige Caftellan von Musso, bermaliger Marchese von Marignang, ber ihm bei biefem Kriege nach Sienas Eroberung belfen follte, ftarb in Mailand im November. Enblich wirkte bas Interesse Rarls V., sich seiner Regierungsgeschäfte zu entauffern, und Philipps, feine Regierung in Frieden zu beginnen, so machtig, daß im Februar 1556 ein Baffenstillstand 1556 amischen ihm und seinem Sohn Philipp II. einerseits, bem Ronig von Kranfreich anbererfeits auf funf Jahre zu Stande kam au Baurelles bei Cambray 1). Da Paul IV., um feine Bermandten ausstatten und beben zu konnen. Rrieg wunschte und bem habsburgifchen Saufe überhaupt abgeneigt mar, bienten bie angeblichen Friedenbunterhandlungen, au denen er ben Carbinal Caraffa an ben frangbifchen Sof fanbte, nur bazu, bas Reuer von neuem ju fchuren. Unangenehme Berührungen mit bem fpanischen Gefandten in Rom tamen binau, und in Einverständniß mit Frankreich erklarte Paul am 27sten Julius Ronia Philipp bes Thrones von Reapel fur verluftig, theils megen nicht geleisteten Lebenskinfes, theils wegen Berletungen bes papfilichen Gebietes burch ben Bergog von Alva, ber burch bie Berbaltniffe zum Papft aus Mailand in fein anderes Gous vernement Neapel abgerufen worben war, mit hinterlaffung bes Cardinals von Tribent, Madrucci, bes jungen Rarchesen

<sup>1)</sup> Durch biefen Baffenftillftand blieb ben Frangofen in Piemont einstweilen Alles was fie befaßen.

von Pescara und des Giambattiste Castaldo als seiner Bicane in Mailand. Phisipp II, wurde dunch diese Schutte bewogen Cosimo von Florenz und Ottavio von Pauma so sehr als undglich für sich zu gewinnen, und Lehtevenn ließ er am 15tem September Stadt und Gebiet von Piacenza übergeben, ohne daß dadurch den kaisertichen Hoheitsrechten über Pauma und Piacenza Eintrag geschehen sollte. Rur die Citabelle von Piacenza blieb von Spaniern besetz.

Die Benetianer, welche ber Carbinal Caraffa im folome ben Sabre an einer Liga mit bem Papfte zu beffen Bertheis bigung zu bestimmen fuchte, gingen barauf burchaus nicht ein. 1557 hierauf überreichte ber Carbinal am 17ten Januar 1557 bem Bergog Ercole von Ferrara feierlich die Infignien ber Relbbauptmannsmurbe bes Papkes und eilte bann zur franzöllichen Armee, mit welcher fich auch 4000 auf Rechnung bes Parftes bienende Schweizer verbinden follten. Birtlich führte icon ber Bergog von Guife 7000 Gascogner zu Auf. 5000 fcweis zerische und graubundnerische Golbner, 500 Gensb'armes und 600 Chevaurlegers nach Italien, fur welche ber Berzog im Railandischen vom Bischof von Tribent freien Durchang erbat und, ba ber Bischof an ernsthaften Biberstand nicht benten tonnte, erhielt. Der Graf von Carpegna aber, welcher Die Befahung von Balenza befehligte, verweigerte ben Kranpolen Lebensmittel und brachte baburch ben Bergog von Snife jum Entschluß bie Stadt ju erobern und beren Feftungewerfe zu schleifen. Bei Montecchio im Reggianischen vereinigte fic bes Bergogs von Buife Schwiegervater, Bergog Ercole von Rerrara, mit ibm und führte ibm 6000 Mann au gus, 200 Gensb'armes und 600 leichte Reiter ju. Der Umfand aber, bag ber Carbinal Caraffa rafches Borbringen in die Abruggen verlangte und ber Bergog von Suise an ihn gewiesen war. machte, bag fich Ercole wieber vom Beere tremte, um feine eigenen Staaten zu ichuten. Bu gleicher Beit begann Briffac

<sup>1)</sup> Muratori p. 608. Auch Novara, aber ohne bie Sitabelle unb unter mailanbischer hoheit, gab er Ottavio zuruck. — Piacenza scheint in ohnlicher Beise als Lehen von Philipp mit Souverainetatsrechten an bas herzogthum Parma, wie Siena an bas herzogthum Florenz gegeben worben zu sein.

wan neuem ben Arieg in Diemont, wobrend Ercofe Correagis angriff und Guaffella, bas Ferbinando ba Conjaga für fic als herrschaft erworben batte und auch seiner nachtommens fchaft hierterließ 1). Im Junius endlich brach ber allgemeine Rrieg zwifchen Spanien und Frankreich aus; bis zum herbit war der Papft schon so bes Krieges mube, bag am 14ten September von ben Cardinalen von S. Riore und Bitelli einers feits und bem Bergog von Alva andrerfeits ein Bertrag vers abrebet und unterzeichnet wurde, burch welchen ber Papft alle Berbindungen mit Philipps Keinden aufgab, und in welchen berfelbe nicht einmel feinen Feldhauptmann Bergog Ercole einfcbloß. Die frangofifchen Aufvoller wurden ju Schiffe nach ber Provence gurindgebracht, und bie Reiter fuchten fich auf Die eine ober andere Beise in die heimath burchzubringen. Bu bem Kriege gegen Ercole erhielt bann Ottavio fofort tais ferliche Unterflitung aus Toscana und aus bem Railandischen. wo Rigeroa wieber Bicegovernatore war, und eroberte bis amn Winter noch Montechio, Samolo, Borano, Canolia und Scambiano.

Bald nach Abschleng bes Friedens, fandte Paul ben Care binal Caraffa nach Bruffel an Philipps Sof, um einen allgemeinen Krieben und qualeich für feinen Reffen, bes Carbinals Bruber, ben Grafen von Montario, gewiffe Bortbeile ju ermitteln; aber fo wenig bier als am frangofifchen Bofe, mobin ber Carbinal Triulzo gefandt worben mar, zeigte fich Geneigts beit aum Arieben, und bie Reindseligkeiten bauerten amischen Ercole und Ottavio auch in bas nachfte Jahr 1558 binein, 1558 Ercoles Erbpring, Alfonfo, nahm Sanpolo und Canoffa wies ber, eroberte Guarbasone gegen Parma und verlor es wieber; Roffena und Roffenella gegen bie herren von Correggio. Um 22fen April endlich gelang es Cofimo von Alorenz einen Aries ben fur biefe Gegenben zu vermitteln, bem Bergog Ercole Phis lipps Onabe wieber ju verschaffen, und zwischen ihm und Ottavio ben Frieden fo einzuleiten, bag ber alte Besitftanb bergeftellt wurde, Ercole aber auf bas Bundnif mit Frankreich vernichtete. Gine Beirath awifchen bem ferrarefischen

1) Er farb im Rovember blefes Jahres in Bruffel.

1559

Prinzen Alfonso und Cosinus Lochter Lucrezia knupfte bas Interesse ber ehemals seindlichen Häuser Este und Medici innig an einander.

Im Herzogthum Mailand wurde der Herzog von Sessa, Fernando von Cordova, Governatore und machte wieder einige Fortschritte gegen die Franzosen in Piemont. An der genwessischen Küste emporte sich die Stadt Finale gegen ihren Herrn, den Marchese Alsons da Carreto, und wurde von den Genuessern dabei geschützt. Ansangs schien der Marchese den Ort ganz an Genua abtreten zu wollen; dann brachte er, weil sein Besigthum Reichslehn war, die Sache an die Reichsgestähe stäcke, welche 1561 die Stadt Genua zur Restitution der Stadt Finale, der inzwischen dem Marchese verloren gegangenen Einztunste mit Zinsen und zu den Kosten verurtheilten. Die Genueser nahmen das Urtheil übermüttig auf und brachten das 1563 durch den Kaiser 1563 dazu, daß er sie für Reichsseinde erkidrte, welche Erklärung aber, da kein Erecutor vorhanden war keine Wirkung hatte, die 1571 der Governatore von

1571 war keine Wirkung hatte, bis 1571 ber Governatore von Mailand (Gabriel bella Curva ber Herzog von Albuquerque) spanische Besahung nach Finale legte, und der Marchese Andrea Ssorza, mit welchem diese Linie der Markgrasen von Carreto 1598 ausstarb, 1598 Finale an Philipp verkauste, dessen Rachsolger, 1619 Obilipp III., 1619 damit vom Kaiser Mathias belehnt wurde.

Am 3ten April endlich 1559 kam der Friede von Chasteau-Cambresis zwischen Spanien und Frankreich zu Stande, bessen Bedingungen in Beziehung auf die ober-italiemischen Staaten Folgendes enthielten: Der Herzog von Savoyen, Emanuel Philibert, sollte Margaretha, die Schwester des Königs von Frankreich, heirathen und dagegen alle von den Franzossen besetzen savozischen Landschaften zurückerhalten die Anigsen desetzen savozischen Landschaften zurückerhalten die Asigerichtisch entschieden sei, was als Erde der Louise von Savoyen (der Mutter Franz des Ersten) von Frankreich in Ansspruch genommen werden könne. Solange die Franzosen diese Städte besetzt hielten, sollte Philipp in Vercelli und Asie Sessatungen halten dursen. Die französischen, und der Herzog von Pheile von Monserrat mussten abziehen, und der Herzog von

Mantua kam in vollständigen Besitz der Markgrasschaft; auch Corsica, wo sie noch einzelne Theile der Insel gegen die Genueser besetzt hielten, mussten die Franzosen raumen; doch wirkten sie im Frieden allen Unterthanen italienischer Staaten, die ihnen während des Kriegs gegen die nun zu restituirenden Regierungen behülslich gewesen waren, Umnestie aus.

Papft Paul, ber im Januar bes genannten Jahres enblich bie Augen geoffnet batte über bie ungahlbaren Billfurlichkeiten und mannichfachen Schlechtigkeiten feiner Reffen (bes Carbinals Carlo Caraffa, bes Grafen Giovanni von Montorio und bes Marchefe Antonio von Montebello 1)), entfernte fie vom Sofe und von ben Geschäften, nahm bem Carbinal bie Legation von Bologna, bem Grafen bie papftliche Felbbambtmannsftelle und auch bem Marchese alle Amter und verwies fie an verschiedene Verbannungsorte; ber Gram über biefe Kamilienschmach, ber noch vermehrt wurde, als ber Graf von Montorio in ber Berbannung ju Gallese feine fcwangere Gemablin aus Gifersucht ermorben ließ 2), fturgten Paul schleus niger ins Grab, als fein vorgerucktes Alter und bie Bafferfucht ohnehin gethan haben wurden. Er ftarb am 18ten Aus auft 1559. Um 3ten October farb auch Ercole II, von Rerrara, eben als fein Rachfolger Alfonso am frangblischen Sofe abmefend mar. Diefer eilte über Marfeille und Livorno berbei und hielt am 26sten Rovember feinen feierlichen Einzug in Ferrara.

Benedig hatte inzwischen biese ganze lette Beit in Friesben gelebt. Unter Pietro Landos Dogat kaufte die Republik Marano im Friaul 3). Im Jahre 1545 war, wie bereits er: 1545

<sup>1)</sup> Dies Montebello, welches Paul seinem Ressen gab, lag in ber Grafschaft Montesettro und gehörte früher Francesco da Bagno. Die brei Brüber waren Sohne des Grafen Gian: Alfonso Carassa von Montorio, des Brubers des Papstes. Auch ein Sohn des Marchese von Montebello, Alsonso Carassa, wurde durch Paul (im Jahre 1557) Cardinal.

<sup>2)</sup> Rach Anberen freilich ware biefe Ermorbung erft in bie Sebisvacang nach Pauls Tobe zu fegen.

<sup>5)</sup> Daru vol. IV. p. 58 sq. Der Ort war im Frieben von Cambray bem Sause Ofterreich geblieben. Spater befesten ihn florentinische Banbiten angeblich für Frankreich und brohten, als fie von Ferbinanb

wähnt, Francesco Donato als Doge auf Pietro Lando gefalst:
1553 Dieser starb am 23sten Mai 1553 und hatte am 4ten Junius den Marcantonio Txivisans zum Nachfolger; doch nur auf kurze Zeit. Bereits am 31sten Mai des solgenden Jahres starb er plotslich; ihm solgte am 11ten Junius Francesco
1556 Benier, welcher aber am 2ten Junius 1556 auch schon wieder mit Tode abging und am 14ten den Lorenzo de'
1559 Priuls zum Nachsolger hatte, der am 17ten August 1559, nach einem durch die Geiffeln der Pest und der Hungersnoth vielsach getrübten Dogat, starb und dadurch seinem Brudes Girolamo de' Priuli den Zugang zu der obersten Stelle der Republik erdssnete, welche derselbe am ersten September einzuahm.

3. Geschichte bes füblichen Italiens bis zum Sahre 1559.

Als Geschichte bes sublichen Italiens in dem bezeichneten Zeitz raum haben wir gewissermaßen nur eine Nachlese zu liesern, denn die Hauptbeziehungen des Kirchenstaates sind dereits alle angegeben, und Neapel sowie die Inseln Sicilien und Sarbinien haben in dieser Zeit keine selbsisstandige Geschichte.

1530 Eine Überschwemmung der Tiber im Herbst 1530 in einem Maße wie man sie sonst nicht erlebt hatte, süllte den Kelch der Leiden der eben erst sich von ihrer Plünderung erholenden Weltstadt die zum Rande '), denn die weitere Folge das von war eine pestilenzialische Seuche. Da jedoch der Papste Macht nie auf der Stadt Rom ruhte, storte solches Unglud die politischen Plane Clemens VII. nicht; wie er für seine Fasmilie in Toscana sorgte, haben wir bereits gesehen. Die Gesfahr turkischer Angrisse gab ihm die Nittel an die Hand,

und ber Republit bedrängt wurden, ihre Eroberung ben Aurken zu vertaufen. Diese Drohung brachte die Republit dazu, lieber 1542 selbst Marano für 85,000 Ducaten zu taufen; sie sollte aber 1544 noch 75,000 Ducaten an Ferdinand zahlen, was zu weitläusigen Unterhandelungen Beranlassung gab.

<sup>1)</sup> Muratori p. 391.

Ancona, das oftie febr freie und gewissermaßen republicand iche Berfaffung unter papfticher Gobeit bewahrt batte, munit telbar unter feine Gewalt zu beingen : benn inbem : er: ben Schein annahm Amcona fur alle Falle unterfingen gn wonen, brachte er 1532 eine fleine Befahung in die Stabt, welche 1532 einem größern papftlichen heerhaufen bei Racht bas Thor bffnete und fo moglich machte, bag nach hinrichtung eines Theiles ber Sampter ber Republit und Entwaffnung ber abris gen Einwohner, bie Stadt gang unterworfen, und binfiches burch ein auf bem Cyriateberg erbautes Caftell in Geborfam gehalten wurde.

Im folgenden Jahre 1533 batte Clemens einen keinet 1533 unrubigften Lebensleute, ben fogenannten Abt von Barfu, Rapoleone begli Drfini 1), zu bekampfen, welcher ploglich einen Deerhaufen in Umbrien sammelte und bamit gegen feine Brus ber jog, um bie gange vaterliche herrichaft an fich ju bringen Derfelbe Luigi ba Gonzaga welcher bei ber Befegung von Ancona gebraucht worden war, trieb aber auch ben Abt von Farfa in Auftrag bes Papftes aus bem Sanbe. ging über Benebig nach Frantveich und erhielt frater burch Des Konigs Bermittelung Die Gnabe bes Papftes, tebrte nach Rom gurud und verlor in einem Rampfe mit feinem Benber Sirolamo, ber fich wegen ber Berbeirathung ibrer Schwefter entfpann, bas Leben 2).

Die größten Leiben aber tamen num bem füblichen Stan

<sup>1)</sup> Er war ein Sohn Giangierbanes beggi Orfini und hatte noch swei Brüber, Girolumo und Francesco.

<sup>2)</sup> Des Leben, bes Abels in Italien hatte immer noch biefelbe fitte liche aber vielmebr unfittliche Grunblage wie früher, als Ritterhauptlinge, Goldnerführer und Stabteberren in großerer Menge baraus bervorgingen und in tyrannifch positiver Weise ihre Plane verfolgten. Die Reichslehen Miranbola und Concorbia waren, nachbem fle wabrend ber Rriege mehrfach von dem Raffer vergeben worben, nach Beendigung berfelben wieber gang in Befig ber Familie Pici, und poar fog bağ Galestto be' Pies, ber Gohn Enigis (f. oben G. 228) Concerbia. beffen Dheim, Gian Francesco, Miranbola inne batte. Im 15ten Dcto. ber 1533 überfiel ober vielmehr überfcblich Galeotto ben Lesteren in Dis ranbola und tobtete ihn und feinen afteren Gohn Alberto, nur ben jungeren Paolo ließ er leben.

tien nicht mehr durch Bewegungen der Städte ober durch Familienzwiste des Abels, dem diese erschienen mehr und mehr undebeutend gegen die Macht welche die Fürsten zu entwisbein im Stande waren; auch nicht mehr manittelbar durch die Kännpse. Spaniens und Frankreichs, welche namentlich Neapel wenig mehr berührten; aber durch eine Macht die bald näher mit Frankreich in Berdindung trat, und deren Furchtbarkeit in damaliger Zeit noch durch den Schreden, der in der Phantasie der Menschen vor ihr herging, underechendar vermehrt wurde, durch die Türken.

Benedig, die Rhodiserritter und die Spanier batten frie ber noch mannichfach ben turtischen Streifereien im Mittelmeer Schranken gefeht. Nun war Benedig fcon febr gebrochen, in feinem Sandel großentheils von ben Turten abhangig und fuchte fo biel als nur moglich war, Frieden mit ihnen zu balten. ober wenn er einmal gebrochen wurde, ihn bald wieder berguftellen. Die Rhobifer hatten ihre Insel verloren und erft am 1530 24ften Mark 1530 vom Raifer bie Belehnung mit Malta und Sogo, als mit ficilischen Leben, erhalten. Sie find auch bier vielfach eine Bormauer ber Chriftenbeit geworben, aber in bas maliger Beit war ihre Befigung neu, ihre Saltung allein gab Stalien teine Buverficht. Rur Carl V. hielt auf bem Meere bas Crenz aufrecht, bafür waren aber auch nun bie Ruften feiner Reiche in Spanien und Stalien, gleich benen bes geiffs lichen Dberhauptes ber Chriftenheit, lange Beit Bielpunct faft aller Angriffe ber Unglaubigen.

Unter diesen traten als siegreiche Flottensuhrer die Sohne bes auf Mitylene angesiedelten rumilischen Sipahi, des Jakub von Jenidschewardar, Urubsch und Chifr auf, welchen Letteren wir bereits ofter mit seinem bekannteren Ramen Chapreds din Barbarossa zu nennen Gelegenheit hatten. U. Als Urubsch gefallen war, setze Chapreddin die Unternehmungen gegen die Christen sort von Agier aus, bessen er sich bemächtigt hatte und welches er, mit Borbehalt des Munzrechtes und des Kanzgelgebets für den Sultan der Osmanen, regierte mit dem Titel

<sup>1)</sup> Joseph v. Dammer Geschichte bes ofmanischen Reiches B. IU. S. 164 fg.

eines Beglerbeg, ben ibm ber Sultan Betim ertheilte. Auf einer Kahrt nach Conftantinopel im Juhre. 1533 nahm er vor 1533 Meffing 18 Rabrieuge und phimberte und verbrannte fie; eroberte dann noch auf berfelben Sabrt zwei Schiffe, von einer Abtheis lung ber Flotte Dorias, und ließ mabrent bes gangen folgen ben Binters in Conftantinopel bie großartiaften Ruftungen im Auftrage bes Sultans zu einer Unternehmung zur Ges machen. Im Sommer 1534 erschien er vor Reggio, nabm bie Schlof: 1534 fer S. Lucida und Citraro und verbranute fie und 18 Galtes ven, plunderte bann bie Ruften Reavels und fuchte bie bereihmte Giulia da Gonzaga, die schone Gemablin Bespafianos della Colonna, in Fondi zu rauben. ). Der hauptzweck aber bes Buges führte balb Chaprebbin von Italiens Ruften fort nach Tunis gegen Mulei Saffan aus ber Familie Beni Soft. Die Eroberung von Tunis und Vertreibung Mulei Saffans batte die Wiedereroberung burch Karl V. und Burncfführung bes früheren herrn zur Kolge; endlich entwickelte fich barans iener Krieg mit ben Durfen, an welchem auch Benedig wies der Sheil nabm, mit von welchem bereits oben gesprochen marben ift. Der Friede mit Benedig endigte aber nicht bie Teinbseligfeiten bes Gultans gegen ben Raifer, und Rari un ternahm im Serbft 1541 einen Bug ummittelbar gegen Chaps 1541 redbins herrscherfit Algier, ber aber tein fo gludliches Enbe nahm wie ber gegen Tunis. Gin Sturm gerftorte einen ane-Ben Abeil ber Flotte: ber Regen, aegen welchen bas Beer feis men Schut batte, bemoralisirte es und fuhrle ju tausend Una ordnungen, mabrend bie Dabomedaner nun bes. Glaubens waren, ber himmel felbst stehe ihnen bei. Karl fab fich geawungen bas Unternehmen aufzugeben und fein Beer. am let ten October wieder einzuschiffen. Reue Schrecken verbreitete an ber italienischen Rufte Chavrebbins Ankunft vor Deffing im Sabre 1543 als Bunbesgenoffe bes Konigs Frang, beffen 1543 Botichafter bei ber Pforte, Paulin, auf Chaprebbins flotte

<sup>1)</sup> v. Sammer S. 169. "So fill landeten die Korsaren, daß die Schone nur mit größter Lebensgesahr im hembe sich aufs Pferd schwingen konnte, von einem einzigen Ritter begleitet, den sie in der Folge erbolchen ließ, sei es daß er in dieser Racht zu viel gewagt oder nur zu viel gesehen."

war. Das hamptuntermehmen, nach einigen Plünderungen an ber seilischen und neuholltanischen Kuste, war diesmal die berreits erwähnte Belagerung von Rizza. Unwisig über die Umbebeutendheit der ganzen von den Franzosen angeschneten Unternehmung kehrte Chapreddie von Rizza zurück. Jung Jahre 48 seiter im Jahre 1548 storh er 1

1548 facter im Jahre 1548 ftarb er 1). Babrobung ber Ruften Ita-

liens burch beib größere balb kleinere turfifche Alotten, ja fribit burth einzeine Korfaren, war auch bas Immere bes Rive denftaates teinesweges in ungetrubtem Brieben. Rad Gte 1534 enens bes Siebenten Sobe im Jahre 1534 überfiel Ribolio be' Baglioni wieder Perugia, um fich besielben von neuem zu bemelabtigen. Um erften Lage bes Angriffs burch bie papftliche Befatung juridgeworfen, fam et mabrent ber Racht burch feine Unbanger bennoch in bie Stabt, nabm ben papftlichen Bierlegaten und mehrere papstiiche Amtleute gefangen; Ref fie. um ben Ort, wo fie ihre Belber verborgen batten, ju erfahren; torquiren, bann nacht auf ben Dlat führen und ents 1535 bampten. Im folgenden Jahre fandte Papft Paul gegen Ribolfo Truppen, und biefer hatte inzwischen burch seine Tyrannei: Die Perugianer fo erbittert, bag er nicht baren benten · · tonnte fich ju balten. Er verließ Perugin freiwillig; und ber Dank ließ nun auch bie bagtionischen Burgen Svello, Bettong n. f. w. fcbleifen. Bon ben Schickfalen bes Bernogthums Camerinto in biefer Beit ift bereits gefprochen morben, ebenfo von ben fodteren Dotationen ber farnefifden Ramilie, welche 1537 1637 mit ber Ubergabe von Repi an Dier-Luigi und ber Ermennung beffelben zum Berzog von Cafro (di Maramma di Toscana) ben Anfang nabmen.

Bon neuem muste Papk Paul Aruppen gegen Perugin 1540 fenden im Jahre 1540, in welchem eine neue Salzstener im Riechenstaate allgemeinen Umeiken, in Ravenna einige unruhige Bewegungen, in Perugia aber offene Emporung zu Wege brachte?). Die Peruginer riesen den Ridolfo de' Baglioni, die Ansuhrung gegen das papstiche heer unter Pier Luigi zu

<sup>1)</sup> v. Dammer a. a. D. S. 269.

<sup>2)</sup> Muratori p. 472.

übernehmen, mussten sich aber balb, da sie in Florenz keine Art von Unterstützung fanden und auf Nichts hinlanglich vorsbereitet waren, auf Gnade ergeben. Sechs peruginische Ebelsteute wurden hingerichtet, zehn wurden verbannt; das Bolk wurde entwassnet, die ganze republikanische Stadtversassung ausgehoben, und die sesten Hauser der Baglionen wurden auf Rosten der Veruginer in eine papstliche Citabelle verwandelt. Erst Inlius III. gab Perugia die frühere freie Versassung unster papstlicher Gobeit wieder.

Raum war in Perugia ber Biberfpruch gegen bie Salgfteuer mit Gewalt ber Waffen unterbruckt, als bas haupt bes colonnesischen Saufes, Afcanio bella Colonna, gegen biefe Steuer, Die auch die herrschaften seiner Kamilie brudte, folden Biberfpruch erhob, daß Papft Paul glaubte mit Gewalt auch gegen ibn verfahren ju muffen und um fo lieber verfuhr, ba bie Besiegung ber Colonnesen eine reiche und zu Ausstattung ber Farnesen verwendbare Beute versprach. Dier : Luigi belas gerte 1541 Rocca bi Papa; von Genaggano aus fuchte Afcas 1541 mio bie Befte ju entseten, aber feine Leute wurden gefchlagen, und Rocca di Dava capitulirte. Hierauf zog bas papfiliche heer vor Pagliano, bas Fabio bella Colonna mit 1500 Mann au Rug vertheidigte, und vor Ceciliano 1); nach langerer Beit unterlagen beibe Besten sowie Roviano und bas ganze Gebiet Ascanios bella Colonna im Kirchenstaate. Alle gegen bie Co-Ionnesen eroberten Burgen wurden geschleift. Erot ber neuen Steuern 2) aber binterließ Papft Paul bennoch bei seinem Tobe einen großen Theil ber Staatseinfunfte, in Folge von Anleben, an Raufleute verpfandet 3).

Während der Sedisvacanz nach Pauls Tode eroberte Casmillo della Colonna wieder Pagliano und die anderen seinem Hause entrissenen Besten, und Ascanio erhielt dies Gebiet von Julius III. 1550 von neuem bestätigt. Später, als im Sahre 1550

<sup>1)</sup> Icht gewöhnlich Sickliano genannt, im Gebirg zwischen Tivoli und Subjaco.

<sup>2)</sup> Denn auch eine Mahlfteuer, eine Abgabe von allen Contracten u. f. w. waren von Paul eingeführt worben.

<sup>3)</sup> Muratori p. 542. Leo Geschichte Italiens V.

1553 Marcantonio, der Gohn Afranios, einen April den gegen Siena gefandten kalferlichen Tempen besehigte, übersiel derselbe auf dem Rückzuge nach Neapel Pagliano und die ans deren Burgen seines Baters im Kirchenstnate und demachtigte sich derselben; Asanio rüstete sich sosonesischen Teglian cozzo und die andern benachbarten evlonnesischen Gerrschaften im Reapolitanischen gegen den Sohn zu schützen, aber der Cardinal Pacheco, welchen Karl V. nach Pedros von Aoledo Tode zum einstweiligen Bicetonig von Reapel destellt hatte, ließ Assanio gesangen nehmen, und dieser starb nachder in einem der Casselle von Reapel, ohne daß sich ein bestimmter Grund dieses Versahrens angeben liesse.

Ein neuer Sturm brach über bas colonnefifche Saus ber-1555 ein burch Papft Paul IV. im Jahre 1555. Ein Bruber bes Cardinals Guido : Afcanio Sforza, Alessandro, batte Gelegen. beit geftunden, fich einiger Galeeven, welche die Rrangolen bem Carlo, einem gweiten Bruber, genommen hatten, wieber gu Bemachtigen und fie aus Civitavecchia nach Gaeta ju bringen : ber Papft war barüber aufgebracht und ließ bes Carbinals Gecretair festnehmen. Diefer Schritt veranlaffte Unterhandlungen anter einem Theile bes romifchen Abels mit' bem Carbinal, mit Marcantonio bella Colonna und mit ben Ministern bes Agio fens. welche Paul sone weiteres als gegen ibn gerichtet bebanbelte, und in Rolge beren er ben Carbinal Sforga, ben Camillo bella Colonna und Andere gefangen feben ließ. Marcans tonio flob nach Reavel, wo fein Bater bamals noch fin Gefánanis schmachtete. Der Papst ind ihn und Afranio vor; er aber wollte und fein Bater konnte nicht erfcheinen, worauf ber Bapft fie excommunicirte und ihrer Leben und Amter verluftig erkidete. Alle colonnefischen Berrichaften im Rirchenftaate ers hielt Pauls Reffe, ber Graf von Montorio, ber jum Bergog von Pagliano und jum Felbhauptmann ber Rieche ernannt warb 2). Die Galeeren wurden nun wohl herausgegeben, allein ba Paul bie colonnesischen Leben nicht gurudgab, führe ten die Colonnesen ben Krieg gegen ibn fort und wurden ba-

<sup>1)</sup> Muratori p. 579. 580.

<sup>2)</sup> Muratori p. 601. 602.

bei woth ben Spaniern in Reapel unterflicht, wormis fich jene Midvenhaltniffe mulfchen Suifet und Dapft entwiedelten, wit melden bereits früher bie Rebe war. Der herzog von Alba, welcher inzwiften Wicefonig von Renpel geworben war, als et fab, baf alle gutlichen Borftellungen bei Danl ohne Bir tung blieben und bag, wenn er ben Rampf feinerfeits nicht beginne, Paul ein immer gefährlicherer Reind für Reauei werde, faitimelte 1566 in G. Germans ein Deer von 4000 Goas 1556 niera. 2000 Stalienern, 800 Gensb'armes und 1200 leichten Beitern, mit benen er ju Anfange Geptembers bie Grengen bes Rirchenftaates überschritt, Pontecorvo, Frofindne, Beroll; Matri, Piperno, Terracina und andere Orte einnahm, und im Ramen bes kinftigen Pupftes und bes Concles Befis bavon ergriff. Hierauf: wurde auch Anagni, bas bie papftiche Befateing mach ben erften Angriffen verließ, gewinbert; Balmontone, Paleftring und Segna ergaben fich, und Marcantve nio ftreifte mit feinen Reitern bie ju ben Thouen Roms. Cas millo benli Orfini leitete bie Bentheibinung ben Stabt, au melder bie Burger bie Sand boten und ber Bermag von Urbins Unterflutung fanbte. Much franzofifche Gulfetrumen tamen eben an, aber Tivoli, Bicovaro, Rettuno und Marino gingen ingwischen auch an Alva über. Rach furger Unterbrechung ber Reindfeligkeiten belagerte Alva bas Schlof von Offia, bas Drazio bello Sbirro eine Beit lang vertheibinte, fobaf bei beffen Ergebung ber Binter fcon berangerudt war. Bu gleicher Beit betten Antonie Caraffer, ber Marchefe won Montebelle und Don Meancesco bi Loffrebo in ben Gegenben: von Aftoli mit einember gebinmeft. Ein Baffenftifftanb von 40 Sagen ges welhrte bem Betzog von Albeit alle mogliche Bequentlichfeit bert meiteren Rattof vorzubereiten. Bie nach Beenbigung bes Beffenflißstanbes auch bie Franzofen und bet Derzog von Revpart in bisfen Reitg bes Papftes verwillelt toniben, ift bereits ermibit. Das Gerenmaben bes frangbifichen Beeres unter bent Bergog von Buffe gab ben papftlichen Sauptleuten neuen Muth, und es gelang ihnen einen großen Theil ber in ber Umgegend von Rom befehten Burgen wieder zu nehmen, weil ber Bergog von Alva wegen bes naben frangbiffchen Beeres befonbers auf die Bertheibigung ber Abrungen Berache nehmen

muffte. Die Frangofen bebienten fich wieber ihrer ofter in Stalien verfuchten Politit, burch bie Graufamteit bei ber Gilie nahme bes erften ereberten Ortes bie gange Bevolferung bes Banbes ju fchrecken; biesmal aber ju ihrem Rachtheil, benn nachbem fie in Campli unmenfchich gehauft, ergab fich woll Beramo, aber Civitella, beffen Belagerung fie am 24ften April 1557 1557 begannen, wehrte fich um fo tapferer 1). Das Berbeis gieben Alvas zwang ben Bergog von Buife am 15ten Dai bie Belagerung wieder aufzuheben und fich in bas Afcolanis fche, bann gegen Macerata bin gurudzugieben. Babrent bes Ruckzuges, beffen Nothwenbigfeit ber Bergog von Guife vor skalich ber falfchen Borfpiegelung von Kriegsvorrathen und pon anderen Unterflugungen burch bie Caraffen jufchrieb, folue einmal ber frangofische Felbhauptmann im Bowne bem Marches fen von Montebello bie Serviette ins Geficht. Bon Alva mit neuen Truppen verfeben, eroberte Marcantoniv balb nachber in ber Umgegend von Rom wieder alles turz zwor Berforene und foling bie papfilichen Truppen ganglich unter Pagliane, bas er aber nicht einzunehmen vermochte. Auch ein Angriff auf Rom felbft, welchen Alva und Marcantonio im Anauf versuchten, mislang.

Dagegen waren die Einwohner Roms des Übermuths und ber Gewaltthätigkeiten ber Soldaten des Papstes überdrässig, und der Herzog von Guise war zu keinem neuen Zuge in die Körnzen zu bewegen; so kam im September der bereits früher erwähnte Friede zu Stande, welcher die Rückgade Pagsinenos und der andern colonnesischen Herrschaften an Marontstonio zur Bedingung machte und die Entschädigung des Grassen von Montorio dem König Philipp zur Last legte. Die übergade Pagstanos zog sich hin dis zu des Papstes Tode, well Philipp mit der Entschädigung zögerte, dann bemächtigte sich Marcantonio des Ortes?). Das Bersahren aber der Garraffen hatte so die Römer erbittert, daß selbst die Berstoftung

<sup>1)</sup> Muratori p. 619. "Mirabil fu la difesa fatta da que' soldati, da il terranzani e fin dalle donne, animate dagli eccessi commessi in Campli da i Franzesi."

<sup>2)</sup> Muratori p. 649.

feinet. Ressen sie nicht wit Paul ausschung, noch als er dem Liebe erst nahe war, brach wie Wuth des Bolked aus; es bes sprite ohngeschen door Menschen, die in den Geschagnissen einzgesperrt waren, stimmte das: Inquisitiondgebiude") auf der Wipetta, befreite auch hier alle Gesangenen und verbrannts alle Procesacten. Rur mit Miche konnten Marcantonio della Coianna und Gintiano de" Cesarini kas Dominicanerkiaster sopra Minerva vor einem Bolksangriss dewahren, aber dek Papsies Statue auf dem Eapttol ward herdigersche Statue auf dem Eapttol ward herdigersche und durch die Straßen geschieppe Miles was in disentichen Inschristen und der Geraffen erimerteizu zerschen, welcher Besehl in wenigen Stunden in ganz Rom in Ausschlung ges bracht war. Erst zwöls Eage nach Pauls Ander diete diete vie und vuhige Stimmung des Wolfes auf.

Während der ganzen Zeit von Chemedeling Tode bis zu, dem Tode Pauls IV: hatten die Feindsetigkeiten: der Türken, gegen die süditalischen Kusten fortgedauset. Mussen den Kapusdan-Pascha Sinan, das Geopmeser Ausbendert. Wenter, war der Sandsachen Sinder von diese Geopheser ofmanischer Rosten gesolgten dach war, für die westsichen Semasser des Mittelineeres der Kurft von Algier bedeutender als der Kinterschieber des Sustand; zunächst nach Chapterdiese war; ihmo iehoch must turze Zeit, sein. Sohn Hassen, dann Stelle Reis-gesolgt, eint kichner Korsar, aus der Chene von Albier Keis-gesolgt, eint kichner Korsar, aus der Chene von Albier Keis-gesolgt, eint kichner Korsar, aus der Chene von Albierschierig 2). Im

<sup>1)</sup> Die Inquisition nach dem Muster der spanischen was auf sinderingliches Zurathen des Cardinals von Chiefi (eben des innehntatigen Papites Paul IV.) von Papst Paul III. in Rom eingestürt worden, wo weber der Glaubensthole des Boltes noch die durch, die Inquisition, bewirkte Beugung des übermuths der geistlichen und weltlichen Größen in der überzeugung der Unterthanen das Institut empfahl, und wo es gleichwohl willfürlicher und aus schiechteren politischen Motiven versuhrt als in Spanien, wo ihm sene Echapsplungen zur Gelte standen. Spanieret, geheime Instagen, Berscheren in Sachen die gar nicht mit der Religion zusammenhingen, endlich Gefangennehmungen und jahrelange. Gefangenhaltungen, ohne daß irgend Iemand den Grund des Werfahrens kannte oder ein Berhor angestellt wurde, erzeugten natürlich bald den entsehlichsen haß des Boltes gegen das Institut und gegen den Besord derre desselber, Paul IV.

<sup>2)</sup> v. Sammer &. 406.

meilten aber mirb in italienischen Geschichten nach Chanrebbing Abtreten nom Schauplatz ber feten erwahnte Dragut Rais. ober wie er eigentlich bieß, Torgbub, genannt, aus bem Sandthat Mentelba, ber vom gemeinen Golbaten emporgebient hafte. Er pinnberte noch im letten Lebensjabre Chappebbins ben Meerbusen von Caftellamare und war atuatich in feinen Untere nehmungen gegen die Maltefer. Es gelang ihm fich ber Beffe Mebbije amischen Annis und Tripolis zu bemachtigen und von ba aus seine Angriffe auf bie Kuftenlande bes Kaifers und 1550 Benftes fortaufeten. Gegen Webbije wurde im Rai 1550 ein Bug unternommen, ju welchem fich Doria, Tolebe (ber Dicefonig von Reapel.) und be Boga (ber Bicefonig von Sirifien) vereinigten, mabrent Dragut gegen bie franifichen Ruften und die Baloaren gesogelt war; er tebrte zurad, vers mochte aber bie Stadt nicht zu entfeten, und im Geptember ceach fie fich. Reinbietigkeiten, die fich Dragut balb bernach gegen bie mit ber Pforte in Frieden lebenden Benetigner gu Schulben tommen ließ, machten ibm ben Grofweffr jum Reinde. uend er sab fich gezwungen eine Beit lang nach Marocco zu weichen; aber ber Gultan rief ibn gurud, ibm gegen bie Daltefer zu bienen, welche bas unter Kerbinand bem Ratholischen von Spanien ernborte und nachher von Karl bem Orben ibercebene Drivotte inne batten. Sinan und Dragut nahmen Sthootis, bann eraberte ber Lettere allein Baftia auf Corfica und ichleunte 7000 Einwohner als Stlaven fort. Guleiman ernannte ibn jum Statthalter von Tripolis, mas er bis an fein Enbe blieb.

Mit dem Sandsbatbeg Piale in Berein plunderte er here nach, als das französische Interesse den Kampf der Pforte 1554 gegen den Kaiser wieder belebte. Im Jahre 1554 nahmen sie Reggio und andere neapolitanische Ortschaften und schlepps ten die Bewohner gesangen sont. Nach einem vengedichen 1555 Angriss auf Piombino und Elda nahm Piale Oran 1585, 1557 und plunderte 1557 Majorea und Sverent. Endlich im Jahre 1560 1560 unternahm einmal eine kaiserlich maltesisch genuestsche slorentinisch monacoische Flotte einen Zug gegen die afrikanissche Kuste und vermochte zwar nicht Tripolis, aber doch die Insel Zerbi, eine Bestigung Oraguts, zu erobern. Um 14ten

Marz erhielt ber Scheich ber Infel gegen eingegangene Axi-

In ben aragonischen Konigreichen von Reapel, Sicilien und Sarbinien fint es nicht einmal einzelne Begebenheiten, wie in ber Geschichte bes Rirchenstaates, Die uns intereffiren: benn wenn auch die Bicetonige, namentlich die von Reavel. eine fehr ausgebehnte Gewalt hatten, fo war boch bie lette Renel politischen Berhaltens befonbers zu anderen Staaten in einem Bereiche fituirt, ber bem Ginflusse ber inneren Ereige niffe bisfer Conigreiche ziemlich unzuganglich warz mit einem Borte, fie verschwinden in eben bem Grabe aus ber Reibe ber felbstftanbigen Staaten wie Railand, und find infofern mabrend ihrer Unselbfiftanbigfeit noch uninteressanter als Dai= land, als in ihnen nicht erft neue Berbeitniffe einzuleben find. Der uns icon bekannte Buftand bauert nun eine lange Reibe von Decennien im Sangen obne wefentliche Anderung fort. Inbem wir bier noch bie Refultate ber fcon oben bei ber Geschichte Mailands erwähnten Forfchungen über italienische Staaten in bem Beitraum in welchem wir feben unferem Lefer berichten, nehmen wir gewissermaßen auf lange Beit von biefen Reichen Abschied, beren Betheiligtfein bei allgemein italienischen Angelegenheiten fich volltommen aur Benuge gelegentlich und ohne bag fie ausführlicher bedacht zu werben brauchten, wird berückfichtigen laffen.

Wenn früher die Könige und Regierungen von Reepel vielsach versucht hatten einen geordneten, gesehmäßigen Zusstand troß der (in Vergleich mit nordischen Raturen) schwächlichen Erregbarkeit der Menschen, troß der vulkanischen Art der Leidenschaften in diesem Lande durchzusschren; wenn sie sich dazu der Sewalt bedient und sich durch die fruchtloß gewaltsame Stellung, in welche sie kamen, selbst oft in eine sittlich bodenlose, tyrannische Richtung hereingeführt, eben das durch aber immer der Opposition Leben und Araft gegeben hatten: so scheint dagegen unter Karl V. bald dei der Regierung die Einsicht erwachsen zu sein, man werde am besten berrschen, wenn man dis auf einen gewissen Grad die Natur

<sup>1)</sup> v. Sammer 6. 420.

ber Landeseinwohner walten lasse, sie nicht durch gewaltsames Handeln zu gemeinsamen Interessen zwinge, ihre sie ohne eintretenden Zwangszustand stets aus einander haltenden Leidenschaften, Standes und Familien-Feindschaften, Eitelkeiten und Eisgennühigkeiten die auf einen gewissen Grad gewähren lasse, und dadurch möglich mache, daß bei der allgemeinen Arensnung der Interessen die Grundgewalten des Staates ungehindert ihren Sang gingen. Man erreichte so, indem man es mit Nebendingen nicht genau nahm, allerdings das was für die spanische herrschaft die Hauptsache sein musste, aber auf unlauterem Wege, und so daß das eigenthümliche Leben des Bolkes fortan wie in den Gelenken gebrochen war.

Den Abel hielt man burch ben verhohlen sich sorterhals tenden Gegensatz einer aragonesischen und angiovinischen Partei in Spannung 1), verleitete ihn durch erhöhte Litel zu ruinirendem Auswand und in Folge davon zu ungerechten, bes drückenden Schritten gegen seine hintersassen und gegen die von ihm abhängigen Geistlichen. Bu gleicher Zeit hob man den Bürgerstand, theilte dürgerlich Geborenen wie in der normannischen Zeit Stellen zu, durch welche sie Richter über die Ersten vom Abel werden kounten und wurden, und machte namentlich in Criminalsachen die Gesehe mit unerdittlicher Gleichheit gegen den Abel und gegen den Bürgerstand geltend. Die Einigkeit des Widerstandes beider Stande gegen Regies rungsmaßregeln war so sass der den Zeiten ausgehoben 2). Auch

<sup>1)</sup> Dies und das Folgende nach: Rankes Fürsten und Wölker von Sübeuropa. Band L. S. 266 fg.

<sup>2)</sup> Auf Betrieb besselben Carbinals Carassa, welcher sich als Papst Paul ber vierte nannte, und welcher im Kirchenstaate die Einführung der Inquisition besonders angerathen hatte, wurde 1547 Karl V. bewos gen die Inquisition auch im Königreiche Reapel einzusühren, und Aostedo, der Bicetonig (der überhaupt den Zustand des Königreiches während seiner 14jährigen Abministration sesstand des Königreiches während su bewegen Schritte zu thun, die die Einführung noch hätten abwenden oder verzögern können. Da griff noch einmal ein Ahril des Abels mit dem Bolke zu den Wassen und erschreckte so einerseits den Biceknig, während berselbe andererseits eben dadurch Gelegenheit erhielt, das was er vorher den Borstellungen des Abels allein nicht, ebensowenig den vereinten Borstellungen des Abels und Bolkes gewährt hatte,

bie Geiftlichkeit wurde in ihrer felbstfiendigen Rraft burch Bemutung ihrer Schlechtigkeit gebrochen: benn inbem man bie Bifchofe bei unrechtlichen Einkunften gegen bie romifche Controle schütte, legte man fie binfichtlich ihres etwaigen Birtens gegen bie Regierung vollig in Feffeln; eine unmittelbare Gins wirkung aber bes Papftes war unmöglich, weil keine papftliche Berorbnung obne ein tonigliches exequatur befannt gemucht werben konnte. Gin Capellano maggiore follte jebesmat ents febeiben, "ob ein Decret rein geiftlichen Inbalts fei, ober pb es fich auf bas Beltiche beriebe, in welchem Kalle es einer neuen Drufung unterlag." Bei bem Befireben aber ben papft lichen Ginfluß in Schranten zu halten, waren aus besonderen egoistischen Intereffen Abel und Bolf ebenfalls einverftanben, benn ber Abel processirte über Sobeits = und Besits-Rechte überall im Reiche mit ben Rirchen und bedurfte felbiffanbigen Schutes ber Regierung; und bie Communen wurden obne benfelben Schut bie Beiftlichkeit zu teiner Theilnabitte an ben Sffentlichen Laften baben bewegen konnen.

Durch alle diese Umstände waren die Rächte, weiche seit ben hohenstausischen Königen die Gewalt und die Ordnung des Regierungsmechanismus gebrochen hatten, in Fessein gelegt. Auch die alten Reichsämter und Würden, die gewissermaßen ausserhalb des strengen Regierungsmechanismus gestellt waren, hatten nur dasselbe Schicksal in Reapel, wie es bereits oden in Beziehung auf Sicilien geschildert worden ist. "Alle wessentliche Macht war von ihnen auf die Präsidenten der königslichen Gerichtshöse (und, sehen wir hinzu, überhaupt der königslichen Collegien) übergegangen?).

fceinbar bem Bolle allein zu bewilligen und beibe Stanbe baburch wiester in Gifersucht auseinanberzureiffen.

<sup>1)</sup> S. oben S. 80 unb 31.

<sup>2)</sup> Rante a. a. D. S. 279. "An ber Spige bes eigentlichen Ber richtswesens stand ber heilige Rath von Sta. Chiara. Auch die Singe-bornen waren damit zufrieden, daß er neben zehn italienischen auch fünf spanische Rathe hatte: benn hierdurch geschebe, daß Beide, die Sinen frei von ben im Inlande herrschenden Parteiungen, die Andern mit genugsamer Kenntnis ber Berhaltnisse ausgerüftet, zu vollkommener Rechtspselage zusammenwirken konnten. Alle Sofe des Reichs, zunächst der Sof

Dam Bicekonige zur Seite ftand das Confeglio cekaterrale (f. die letzte Rote), unter diesem der heilige Rath von Sta. Chiara für das Sexichtswesen, die kinigliche Rammer shu die Administration. Bon diesen beiden Behörden wurden die übrigen Staatsbeamteten so ernannt, daß von einen des stimmten Anzahl durch dieselben Borgeschlagener der Wicekdung einen wählte, und wiele Spanier kamen dadurch zu Stellenzausser ihnen später besonders sogenannte Jamisscharen oder salle Individuen die halb spanischer halb neapolitanischer Abkunst waren, welche Classe ganz zu dem Wicekdung und der Regierung hielt und für diese eine nicht zu verachtende Grundlage dilbete.

Als militairische Begleitung hatte der Bicekonig eine Garbe von 160 Edelleuten, halb Italiener halb Spanier; ausserdem bestand die bewassnete Macht in füns Compagnieen spanischer wad eils Compagnieen italienischer Gensd'armes und aus 450 leichten Reitern. Der Lebensbann ward nicht mehr ausgedoten. An Fusvolk waren 5600 Spanier im Königreiche, alse Eruppen vom Vicekonig abhängig; der Connetable hatte eine blose Mirbe, sonst keine Bedeutung. Eine Art Landwehr war neben diesen Linientruppen eingerichtet.

Die Auflagen waren zu Erhaltung von Beamteten und Aruppen, zu Ausstattung der Festungen und des Königs in stetem Wachsen. Im Jahre 1558 follen die Einkunfte schot

ber Bicaria und bie fleben anberen Bofe ber Stabt, waren mit ihren Appellationen an benfelben gewiefen." - - S. 280. "Rur biejenigen Sachen aber gehörten vor benfelben, bie fich nicht auf bas tomigtiche Patrimonium bezogen; alle, bie bierauf bezüglich, wurden vor ber Commaria bella Camera verhandelt. Roch befagen bie b'Avalos bas Amt ber Groftammerer, boch mufften fle fich begnugen bei feierlichen Aufgügen bie Krone vorzutragen; auch ber Schein ihres Busammenhangs mit ber Rammer warb aufgehoben, als biefe aus ihrem Palafte verlegt warb. Da ihr Steuermefen und Lebensfachen untergeorbnet waren, fo lafft fie fich etwa mit bem Finangrathe von Caftilien zusammenftellen. über beiben bestand ein Rath zur Seite bes Bicetonigs, genannt conseglio collaterale, seine eigentliche consulta, aus zwei spanischen und einem italienischen Reggenten zusammengeset, ein Rath, ber fich alle Mage im Palaft bes Bicetonigs versammelte, über alle noch zweifelhaften galle bie endlichen Entscheibungen faffte, bem auch ber Capellano maggiore referirte; er war ber Mittelpunct aller Gefchafte."

auf 1,770,000 Ducaten gesteigert gewesen seinz um bas Jahr 1574 betrugen sie 2,335,000 Omcaten; im Jahre 1620 sind es bereits 5,000,000 Ducaten.

Bon bem Buftanbe Siciliens unter fpanifcher Berrichaft iff bereits oben ausführlicher bie Rebe gewefen; nur wenige Aufate find bier erfoberlich. Wenn auch baselbst bie alte ftats bifde Ordnung und bie Rechte einzelner Kamilien ober Cornos rationen fowohl als bes Reiches im Allgemeinen ungefchwäche ter gegen bie Konige fich erhielten, als in Reavel ber Kall mar, fo gelang es bagegen die Inquifition (wenn auch, weninftens eine Beit lang, unter gewiffen Schranten) einzuführen, und bas Gerichtswesen war burch bie Stellung und Gitten ber Richter fast gang Beute personlicher Beziehungen geworben 1); ia das ganze Staatswefen wurde burch folche Beziehungen bewegt und in einer fteten Spannung erhalten. Die Bahl ber auf ber Insel gehaltenen spanischen Truppen mar geringer als in Neavel, namlich nur 2500 Mann. Db in Sicilien in abna licher Beife wie in Reapel und in Sardinien eine Landwehr eingerichtet gewefen fei, finde ich nirgends bemertt. In Sar binien, beffen Buftand unter Ravi V. und feinen Dachfoldern

<sup>1)</sup> Rante a. a. D. S. 259. 260. 261., wo fich bas Gingreifen ber Procefinteveffen in bie nachfte Umgebung bes Bicefonigs men tonnte fagen bumorifiift gefchilbert findet. Die in subjectivem Berbalten poffe tivere, irritablere Ratur fublicher Boller tritt bei ben Sicilianern noch weit entschiebener bervor als bei ben Reapolitanern. Rante 262: "bier zeigte fich bie Ratur biefer Sicilianer, bie, folange man ihr Intereffe beforbern tonnte, unterwurfig, friedent und ju Stlaven geboren fchiemen, und bie bagegen, fobalb man ihren Rechten, ihren Privilegien ge nache trat, fich aufrichteten, um mit dufferfter Beftigfeit barüber zu bab ten." - "Und fo feben wir hier bas fonberbare Schausviel, bag ein Statthalter ben Gingebornen mit Lift beigutommen fucht, um Gelb von ihnen ju erlangen, und hinwieberum bie Gingeborenen bem Statthaltet mit taufenb Ranten begegnen." - S. 268: "Der Rampf, ber Sich Men bewegte, marb im Grunde amtichen ber toniglichen Gewalt und ben Rechten ber Stanbe, ber Gingeborenen geführt. Der gange Dag aber, welchen bie Infet in fo fortgefestem Streite auf ben Ronig batte werfen tonnen, warb perfonlich und fiel auf feinen Statthalter. Dann ließ : ber Ronig ben Statthalter fallen, und ber Rampf begann aufs neue. Und fo gefchah, bag teiner von biefen Bicetonigen feine Baufbahn mit Ehren befdlog." -

ibrigens nur eine Fortsetzung bes früher im zweiten Capitel bes zehnten Buches dargestellten bilbet, wurde diese Landwehr 1535 eingeführt 1535, als der Raiser die Inkel besuchte und ihr shne zu großen Auswand Mittel zur Bertheidigung gegen die Aurken geben wollte. Die ständische Berfassung dauerte in Sardinien sort, doch bezogen sich die Berhandlungen der Cortes nur auf Angelegenheiten der Gesetzgedung und der Staatswohlsahrtspolizei; nie wurden staatsrechtliche Interessen erder text. Seit 1560 erhielt die Insel in der Reale Udionna eine ähnliche oberste Justizbehörde, wie die Neapolitaner am heilisgen Rath von Sta. Chiara, die Siritianer an der Magna Curia, von König Philipp.

4. Allgemeine Übersicht des Ganges der italienischen Nationalliteratur seit dem 14ten Sahrhundert die auf Xasso.

Ebe wir uns bei ber Betrachtung ber verschiebenen Sauptsichtungen ber italienischen Literatur im 15ten und 16ten Sabrbunbert zu Ginzelnem wenben, ift es nothwendig zuerft einige Aufferlichkeiten in bas Auge zu faffen, welche auf bie Stellung und Geltung ber Schriftfteller und baburch auch auf ibre Arbeiten nicht geringen Ginflug ubten. Bon ben ber Bilbung forbetlichen Unftalten in ben größeren Stabten, in ben Refibengen geiftlicher und weltlicher Furften, von ber Borftellung, bie allmalig feste Burgeln geschlagen batte, es fei bie feinfte, vornehmfte Beife bes Lurus, Kunftler und Gelehrte zu beschäftigen, ju unterflugen, ift fcon baufiger bie Rebe gewefen, und in biefem Lurus wetteiferten wie in politischer Binficht die Republiken Italiens mit ben fürftlichen Berrichaften, fo bie reichen Burgerbaufer mit ben Familien ber Furften und Dynasten. Rur wenige ausgezeichnete und bemittelte Manner Italiens werben in ber letten Salfte bes 15ten, in ber erften bes 16ten Sahrbunderts gefunden werben, die nicht in ber einen ober ber anderen Beife Runftler und Gelehrte namhaft gehoben, geehrt und unterftust batten.

Reben biefer mehr individuellen Beife ber Forderung bil-

veiten sich aber auch unter ben Gelehrten selbst Kreise, bast mehr bald minder geschlossen und einer Gesellschaftsardnung unterworfen, weiche als Anhaltepuncte geistig productiver Thatigkeit gelten konnten und bei der naiveren Mittheilung der Italiener in jenen Zeiten größtentheils das in Einsamkeit Erzeugen literarischer Arbeiten verhinderten, was sie, als Uhnzliches unter dem Namen der Schäferacademieen und derzleichen nach Deutschland verbreitet wurde, hier nur in Beziehung auf Geistloses gethan haben.

Der romische Kreis war durch Pauls II. Robbeit zerftreut und berabgesett worden 1). In Neavel erhielt fich ein solcher feit Alfonsos I. (eines ber ansgezeichnetften Sonner ber Bif--fenschaften 2)) Beit in ununterbrochener Thatialeit. neavolitanische Acabemie war zuerft gegrundet worden burch Lorenzo Balla, Antonio Beccabelli und beren gelehrte Beitges noffen; nach Beccabellis Tobe trat Jovianus Pontanus an die Spite biefer Academie, und neben ihm erscheint besonbere Sacope Sannagaro, aus einer abeligen ursprunglich manischen Familie, unter ben Mitgliebern bebeutenb. Danner von hober Geburt, Die Sinn fur Die Berte ber Dufen batten, nahmen Theil: fo Andrea Matteo Acquaviva, Bergog von Atri, beffen Beifviel auf feine Kamilie gewirkt und sie auch spater ben Wiffenschaften zugethan erhalten zu haben scheint 3); fo Cavanilla, ber Graf von Troja und Montella, und Andere. Die Academie war nach ben Quertieren ber Stabt getheilt, und auch Geiftliche nahmen an berfelben Theil; auswärtige Dichter und Gelehrte in großer Babl waren ihr verwandt, nur mit ben florentinischen Gelehrten fand jum Theil ein Berhaltniß eiferfüchtiger Feindseligkeit fatt.

Wie die sogenannte Academie des Pontanus in Reapel, so vereinigte die wissenschaftlich Strebenden in Florenz die platonische Academie '); aber neben diesem ernsteren Kreise bilberten sich vielfältig andere ebenfalls dem Genus an Werken bes

<sup>1) 206</sup>theil. IV. S. 602 fg.

<sup>2)</sup> Ebendas. S. 362, 364 u. a. a. D.

<sup>8)</sup> Roscoe vie de Leon X. vol. I. p. 72.

<sup>4)</sup> Abtheil. IV. E. 867.

Geistes gewidnet und bodei weniger streng gelehrt. Unter biesen durch indididuelles Zusammenschliessen und nam kann sagen durch Reigung entstandenen Areisen erhielt die hochste Webeutung zu Ansang des 16ten Jahrhunderts die Gesellschaft in dem Garten des Rucklai: denn die dieser angehörigen sanz gen Manner waren es welche den Gonfalonier. Goderini aus dem Palast holten; dei dieser Gesellschaft vereinigte sich der Reichthum des Geistes mit der Entschlossenaten und mit einer bestimmten politischen Richtung der Individuen.

Bei allen biesen Bereinigungen, berein es nicht bloß in Reapel und Clorenz, sondern durch ganz Italien man kann sagen unzahlige gab, lagen als Maßkab der Beurtheilung vorzgelegter Werte gewisse Ansichten über Motive, Formen und Bedingungen schriftstellerischer Leistungen zu Grunde, die theils dem Alterthum geradezu entnommen waren, theils sich bei dem Studium des Alterthumes und dei dem der drei großen Dickter Italiens, die im 14ten Jahrhundert gelebt, entwickett hatten. Man konnte dei diesen Ansichten und den darans hervorgehenden Foderungen vielsach verschiedener Meinaug sein und sich über das Einzelne streiten, im Ganzen blied doch dies Rosultat, daß man nicht mehr ünzig aus seiner eigensten Ratur herans bichtere und dachte, sondern auf dem Standspunct der Reselexion stehend arbeitetet.

Albgesehen von den lateinischen Werken der in diesen gestehnten Bereinen hervortretenden Männer, welche ohnehin diesen restectirenden Charakter durch und durch trugen, theiten sich die in der Riche solcher Kreise (und zum Theil für diese Kreise) etwachsenen Schristen in solche ein, in denen die Resseries der Gronie und des Humors annimmt, und in solche, wo sie in positiverer Brise Dichtungen, affhetissichen Foderungen gemäß, zu Stande zu dringen suchte. Jene Richtung ist immer noch die erzählichere, und Rachavellis Rovelle, Belfagor, deren Stoff freilich dem Drient abgeborgt ift, ist eines der schönsten Bilder italienischen Humors, der in dieser späteren Zeit selten so erzählich hervortritt und im Sanzzen verdissenerer Art ist, weshalb auch diese irdnische Richtung

<sup>1)</sup> G. oben G. 257.

nicht eben Glud gemacht bat. Die andere positivere Riche tung, welche in italienischer Beife Mites umb Dobernes git vereinigen, balb gereimte Oben mit beraulichen Borfellutige! verbindungen, bald hommen, bann wieder alles Mogliche, auch Comepalsgefange und bergleichen, in vetratchischen und bantis fchen Dichtungeformen, italienifche Rachabmungen ber Comos bien bes Tereng, ber lanbitichen Gebichte bes Birgit u. f. w: u. f. w. von Lorenzo be' Medici, Poliziano, Sannagaro, Bembo, Machiavelli, Queellai, Alamanni u. f. w. aufauweifen But; ift binlanglich bekannt. Biel Schones finbet fich fm Singels nen unter biefen Swielen geiftebaewandter, reichgebilbeter Didne ner, aber Gine ber ichbneren Rovellen bes Sacchetti, Ginet ber thebtigften Buffipiele Golbones (wenn es, buret gefftvolle Rimftier gegeben, eine fo naturtreue Schitverung italienifcheit Lebens giebt, wie man fie mur in ben iconften Gemalben ber neunieberlindisthen Schule von bem nieberlandischen Lebeit finbet) wient boch alle biefe Resuttute einer Poefie, bie ginte Lupus geworben ift, auf. Es ift ein Unglied für bie ganne italienifde Literatur, daß bie Boifsmundurten größtentheils boch fo von ben Kormen und Roberungen bet Schriftsprache abweiden, bag bie meiften Staliener bie Banbhabung ber lege tecen erercitienweise levnen mussen und nie zu jener innigen. gemuthlichen Wohnlichfeit in berfelben tommen, wie wir großtentheils in unferer Mutterfprache. Dies ift ber Grund, mesbath bis auf ben beutigen Zag italienifche Profa in ber Regel fo gelecte ftolifibt, so periodirt ift; warum die Regeln ber eleaanten Schriftibrecht bis auf bie Ammenbung und ben Gebrauch einzelner Borter bin foviel Ctegantienmacherei enthalten; weshalb fremde Sprachen wie Die lateinische und bie frangefifche in ber Ausbruddweise so leicht Muftet werben; bled ift ber Grund, bag fich ein großer Theil italienifder Schriftstellet feit ben Acabemicen bes 15ten und 16ten Jahrhunberte au ibrer Sprache gang abnilich verhalten, wie bei uns bie profossores elequentias auf Universitäten, wenn fis au einer feietlichen Gelegenheit eine Rebe halten follen, jum Lateinischen, Da bie reflectirende Dichtung, die wir in Deutschland ebenfalls von Producten ber feinften Bilbung burch alle Abfrifungen ber Gefcomactoffateit binburch bis zu ben Schafergebich-

ten bes pegnefischen Orbens tennen, nie und nirgenbs einen innig nationalen Charafter tragt, wenn fie fich auch an Bolksfitten und Beitbegebenheiten anbangt, glauben wir fie bier übergeben zu konnen, ohne barum ihren Berth im Allgemeis nen herabsehen, zu wollen. Das Detail biefer Richtungen ber rebenben Runfte überlaffen wir biffig eigentlichen Literarbiftoritern, aber erwähnen mufften wir bie Richtungen, weil fie als bie bominirenden in ber Bilbung auch auf alle anderen und zum Theil wenigstens noch nationaleren Aufferungen ber rebenben Runfte einen bedeutenden Ginflug ubten. Gang frei von diefem Ginflug tommen fast gar teine Berte feit ber Mitte bes 15ten Jahrhunderts mehr vor, und kaum der 1448 an Rom verstorbene luftige forentinische Barbier, Domenico bi S. Giovanni, gewöhnlicher unter bem Namen Burchiello bekannt, bilbet noch eine Art Ausnahme, indem bei ibm we= nig mehr als ber Name, die Norm, und biefe nicht eben febr ftrena, ber literarischen Convenienz bulbigt; boch scheint einem Theile feiner Gebichte jene pragnante Umgangesprache, wie sie sich in jedem kleineren Rreise und wohl vor Allem in ber besuchten Barbierftube eines luftigen italienischen Babers in ber Art bilbet, bag eine Menge Personen sogenannte Spitnamen nach naturlichen ober abftracten Gegenständen, viele besonders amusirende Thatigkeiten andere Benennungen erbalten, bag Anfpielungen auf befannte Spage, lacherliche Ausbrude, Sprichworter gebraucht, und boch nur gang andeutungsweife gebraucht werben; es scheint biefe Umgangssprache biefen Gebichten jum großen Theile unterzuliegen, woburch. ibr Genug, ba tein unmittelbar zeitgenoffischer Commentar porbanden ift, auch auf einen kleinen Kreis bamals Lebender beschränkt geblieben, ihre Birkung in ber Literatur nie eine nambafte gewesen ift.

In der späteren Zeit, nach der Mitte des 15ten Jahrshunderts, ist fast Baldassare de' Castiglioni aus Casatico im Mantuanischen ) der Einzige, der, indem ihm durch das:

<sup>1)</sup> Sein Nater, Criftoforo be' Castiglioni, war Conbottiere in Diensten bes Markgrafen von Mantua und kampste am Aaro mit gegen Karl VIII. Seine Mutter war ben Gonzaghen verwandt, Luigia di Antonio da Gonzaga.

flete Leben in boberen Rreifen bie gebilbetere italienische Ausbrudsweise eigne Ratur geworben war, fich boch mit Kraft und Bewufftfein gegen bie ftpliftifde Debanterei mehrte, nichts von bem gefoberten reinen Florentinismus wiffen wollte und feine Sprache resolut und mit innerem Bebagen trob aller Feinheit handhabte. Wenn auch die Form seines Sauptwertes, bes Cortigiano, bem bamals für bibattifche Stoffe Bergebrachten bulbigte, in bem Gegenftanb ift gang fein eigenftes Leben, die feinste Bilbung, wie fie fich zuerft allgemein in bem mabrer humanitat naber als irgend eine andere Ration ftebenben italienischen Bolle, bann insbesondere an ben Sofen Italiens, die ebensoviele Mittelpuncte feiner Sitte und tros ber sittlichen Losgebundenbeit ber meiften Aurften auch Mittels puncte boberen geistigen Intereffes waren, ausgebilbet batte. Diese Bilbung ftellt er bar mit einem fo einfachen Berftanb. mit fo reigenber Unmuth bes Ausbrudes, bie, menfchliche Dent = und Lebensweisen anatomirende, Reflerion ift fo gang bier am Orte, bag gewiß Richts geschickter mar, die Feinbeit Der Sitten und Rudfichten, wie fie Graf Balbaffare querft im alterlichen Saufe, bann an ben Sofen bes Markgrafen Arancesco da Sonzaga, ber Berzoge Guidobaldo und Arancesco Maria von Urbino, bes Markgrafen Feberigo ba Gonzaga, Heinrichs VII. von England, Louis's XII. von Rrants reich, Leos X., Clemens VII. und Rarls V. fennen lernte, in gang Europa als Mufter aufzustellen, als eben bies fein oben genanntes Wert 1), wodurch er einen wahrhaft welthifto= rischen Einfluß geubt bat 2). Man tann nicht leicht einen

<sup>1)</sup> Bei den Markgrafen von Mantua, den herzogen von Urbino und bei Clemens VII. war Graf Baldassare nach einander in Diensten; bei heins rich VII., Louis XII., Leo X. und Karl V. als Gesandter. An diesen hofen kam er mit den ausgezeichnetsten Feldberren, Politistern, Gelehrten und Künstern in die innigste Berührung, und zu der Bildung eines solchen Beodachters, wie er war, musste natürlich Alles beitragen. Er war am sten Detober 1478 geboren und starb am Zten Februar 1529 zu Koledo. Sein Cortigiano erschien zuerst 1528 in Benedig in Folio. Baldassares Portrait von Rasael in der pariser Sammlung zeigt schon ein Gesicht, das als Modell eines feingebildeten, wohlwollenden Ausberucks gelten kann.

<sup>2)</sup> Der freilich wenigstens in Deutschland ofter zu Caricaturen fahrte Ceo Geschichte Staliens V. 33

schneibenberen Gegensat auffinden als ben quatsch : luftigen Baber Burchiello und ben wurdigen, feingebildeten Grafen be'

Caftiglioni!

Da Balbaffare flets an Sofen lebte, und wie bereits erwahnt, gewiffe literarifche Intereffen und Leiftungen gum Doflurus geborten, haben wir auffer feinem Cortigiano auch eine Reibe von Berten, die gang unter die oben bezeichnete Rategorie burch Reflerion erzeugter Gebichte geboren, und unter benfelben fubren wir nur ein Festspiel ju Ehren ber Bergogin Elisabetta von Urbino an, Tirfi, weil es ben Ubergang vorbereitete von ber antiten Etloge jum mobernen Schaferfpiel, woran ber Gefchmad wie fo Manches was bloß als Ergangung fleifritterlicher Sofetiquette betrachtet werben muß, von Krantreich und zunächst vom burgundischen Sofe aus fich verbreitete. So liebliche Productionen auch Taffos Aminta und Sugrinis Paftor fibo in biefer Richtung uns bieten, übergeben wir boch biefelbe ebenfalls bier, ba fie einer von Saufe aus unnationalen verschrobenen Dichtung angehört und nie eine großartige Ginwirkung auf bie Fortbildung ber Ration ers langt hat.

So bleiben uns zwei großartigere, noch nationalere Richstungen ber italienischen Literatur in bem bezeichneten Zeitraume übrig, bie Ausbilbung bes romantischen Epos und bie

Biftorie.

und veranlasste, daß man die italienische Bilbung bewunderte und der feinen Sitten wegen lowbardische Stallmeister, Aanzweister, Fechtmeister, ja Borschneider an die Sofe verschrieb (des Bersassers eigne Borschren, die im siebenzehnten Jahrhundert Stallmeister in Diensten des Shurerzkanzlers und der Familiensage nach aus Italien waren, mögen auf diese Weise nach Deutschland gekommen sein), aber daneben in Bolserei und Ungeschlachtheit ein Etelleben sortsührte. — An diesenigen welche in über mercantilen Besessenseheit von kleinen Kürstenthümern und Hösen nur wie von überzähligen Schöpfungen Gottes reden, nur hier die Frage: Wie wäre je die italienische Bildung entwickelt worden, ohne die vielen kleinen Fürsten und Hauptlingshöse Italiens? Wie hätte diese Bildung auf Deutschland wirken, wie hätte selbst die jehige deutsche Bildung ühre Hauptgrundlagen gewinnen können bei einem einsamen Kaiserhofe im Lande, ohne die vielen kleinen freien städdischen Staaten und Kürstenhöse?

Wenn wir die erstere Richtung nationaler nennen als die Schöferspiele, so bezieht sich dies nicht auf die dargestellten Sagen, die ebenfalls europäisches Gemeingut sind, sondern vielmehr auf Fleisch und Farben, auf Alles was die Phantassie hinzugedracht hat, die Sagen zu individualisiren, denn dieses ist durch und durch italienisch; weniger zwar dei Tasso, der schon idealere Charaftere zeichnet, aber im höchsten Grade bei Ariosto. Wir schlieffen und, da unser Beruf und nur Ariost und Tasso zu lesen, nicht sür die ganze Richtung literarbistorische Studien zu machen erlaubt hat, in Beziehung auf dieselbe Ginguéné an, der gerade diesen Theil der italienischen Literatur mit der größten Sorgsalt und mit wahrer Vorliebe behandelt hat.

Wie machtig Birgil im Mittelalter auf die Mensthen wirkte, sieht man deutlich aus dem Bestreben so mancher germanischer Stamme und Geschlechter ihren Ursprung auf Troja oder auf Rom zurückzussähren. Diese Wirkung des großen Epikers war nur die Folge der Stellung, welche die früher allein bei den Germanen bekannten nationalen Geldengedichte hatten, welche, wenn auch auf eine poetische Weise gesasst, doch wesentliche Erimerungen der Nation über ihr früheres Leben enthielten und manchem Heldengeschlecht, manchem Bolkstamme Grundlage eines historisch begründeten Stolzes waren.

Wie feinblich sich bie Kirche gegen biese nationalen Selsbenlieber ber beutschen Stämme in der Zeit stellte, wo dieselsben noch unmittelbare Wirkung auf die Gemüther des Volkes hervorbrachten, sieht man am deutlichsten aus Ludwigs des Frommen Benehmen; während des Iten und 10ten Jahrhunsberts ging durchaus das Bestreben des Klerus dahin, den epischen Indalt und Zusammenhang der evangelischen Geschicke zu verdrängen; doch lag in den Evangelien, wenn auch menschzich Tieferes, doch nicht genug Politisches, Stammthumliches, und nur Eine deutsche adelige Familie hat den Etel, der im übrigen vor dem jüdischen Stamme vorhanden war, soweit überwunden, um ihre Abstammung von einem von Christi Brüdern adzuleiten, kurd, es ließ dies Epos eine Lude im

Geistesleben der germanischen Stämme, welche früher vollstänbig ausgesüllt worden war. Das übertreten der frankischen,
burgundischen, longobardischen und gothischen Stämme zur romanischen Sprache war indeß für sie eine Art Lethe, durch
beren Genuß gar mancher altvolksthümliche Wunsch und Begriff getilgt wurde, und es gelang einigermaßen der Kirche,
ritterliche Heilige, wie den heiligen Martin, den heiligen Georg
u. s. w. an die Stelle der nationalen Helden zu sehen. Die Heiligsprechung so manchen der Kirche geneigteren Königs, so
mancher frommen Dame aus den Hersscherzeschlechtern ersetze
die Erinnerungen an heidnische Borzeit.

Inzwischen ganz ließ sich die alte Richtung der germanisschen Rationen nicht tilgen, und als seit dem 11ten Jahrhundert Karl der Große und sein machtiges Reich einen sagensdaften poetischen hintergrund für alle Lebendinstitute zu bilden ansing.), wurde er mit seiner ritterlichen Umgedung der poetische politische Anhalt. Wo sich wie dei den Britten die nationalen Helden zugleich als christliche bethätigt hatten, wie Artus, erhielten sie eine ähnliche Bedeutung; doch eine nationalere Beziehung nur zu gewissen Ländern, besonders zu der englische kranzdischen Ritterschaft, und zu der Ritterschaft and bever Länder bekamen sie nur eine poetische Beziehung, imwiestern die französische Renzlische Ritterschaft überhaupt vielsach Muster und Vordild ritterlicher Bildung wurde. Die germanisschen Sagen und Lieder lebten nur, und zum Theil verändert und geschwächt, in den Ländern beutscher Bunge sort.

Iene allgemein ritterlichen Sagentreise von Karl bem Großen und von Artus wurden nun wahrend des Mittelalters auch poetisches Sigenthum des italienischen Boltes; doch wollte es bei diesem wegen der sich auftampfenden stadtischen Gemeinden, wegen der hausigeren Anklange des Antiken, wegen der dund ju große (und man könnte sagen durch überkraft schwächliche) Positivität der einzelnen Personlichkeiten moralisch zerrissenen Bolksnatur mit der ritterlichen Gesinnung nicht recht sort, die im 15ten Jahrhundert die Natur der Kampfe

<sup>1)</sup> Im zwölften Sahrhundert war biefe Borftellung volltommen ausgebildet. Intereffante Rotizen barüber finden fich in Benedes Anmerkungen zum Wigalois G. 494 fg.

in Italien fich anberte, burch bas mebieeische Gleichgewichtes foftem langere Beit mehr Rube in Die Berbaltniffe ber einzelnen Individuen tam, und augleich bas Ritterwesen (aumeist am burgunbischen Sofe, bann überhaupt in Frankreich und Deutschland) eine festere, auffere, etiquettenmäßige Regelung. welche bie Gesinnung zum Theil als etwas Überflussiges erscheinen ließ, annahm, ber italienische Abel aber und bie italienische Geiftlichkeit, ja felbft bie nun fast überall für abelia geltenben, an ber Regierung ber Stabte Theil babenben Burgergeschlechter burch bie großen Concilien immer vertrauter wurden mit bem Ritterwesen, wie es fich au beiben Seiten bes Rheines gebilbet batte. Noch ein anderes Motiv wirkte au vollftanbigerer Aufnahme ritterlicher Etiquette und ritterlicher Interessen: alle die kleinen Sofe namlich von Urbino, Ferrara. Mantua, Monferrat u. f. w. zeichneten fich zwar insofern por abulichen Sofen bes Norbens aus, bag fie bie claffische Lites ratur, bag fie bie bilbenben Runfte, bag fie italienische Sitte u, f. w. begten; allein gang ohne ritterliche Umgebung und ritterliche Etiquette fonnte feiner biefer Burften besteben, und fo waren es gerade biese Bofe, wo fich bas Ritterthum und Die italienische Bilbung vermablten und bie großen Ritter-Epopden ber Italiener erzeugten.

Das Ritterthum in Italien und in bessen Dichtungen aber verhalt sich zu dem früheren vom Seist durchdrungenen lebendigen Ritterthum, wie die Decorationen des toatro dolla Soala im Barbier von Sevilla zu den wirklichen Straßen und Bohnungen von Sevilla. Alles namlich was in diesen Epopoen Ritterliches ist, ist einfassende Form und Bekleidung, nicht das Besentliche; und dies Letztere besteht, wie in der Oper in den Sangern die sich zwischen den eingebildeten Straßen von Sevilla dewegen, so dier in grunditalienischen Charaktezen, bald idealerer, dalb poetisch zoncreterer Natur, die sich in diesem Umbängsel der Rittersage bethätigen.

Die Italiener nahmen übrigens, ba fie ihrer Natur nach in die mpflischeren Beziehungen und symbolischen Gebankensspiele ber Dichtungskreise von Artus und von dem heiligen Gral weniger einzugeben vermochten, auch keine Dichtung verslangten und zu geniessen vermochten, die mehr in folchen sin-

nigen Spielen als in perfonlich : charafteriftifchen Sanblungen ibre Aufgabe bat; fie nahmen, fagten wir, vorzugsweife nur Die Rittetfagen von Rarl bem Großen auf, ohngeachtet ibnen ber anbere Kreis nicht gang fremd blieb. Die altefte Quelle, woraus in Stalien querft bas Material für Die Decorationen geschöpft murbe, welche in ben Ritterepopden gebraucht wurben, mar ein alter Roman in Drofa, I Reali di Francia. welcher mabricheinlich aus bem Lateinischen übertragen und in ben Anfang bes 14ten Sabrhunderts zu fegen ift 1); er ents balt bie Abstammungegeschichte Rarls bes Großen von Raifer Ronftantin fowie Karls fabelhafte Gefchichte felbft zum Theil Das altefte Gebicht bas in biefer Richtung aufgefunden morben ift, bezieht fich auf bas Leben eines ber Borfabren bes Grafen Roland, ber ebenfalls von Konstantin stammte umb von ben Arangolen Bouves d'Antone, von ben Stalienern Buovo d'Antona genannt mirb 2). Das Gebicht ift in ottave rime, welche Bersart Boccaz zuerft verfucht bat 3), und bie bann nach bem Borgange biefes Gebichts bie eigenthumliche Bersart ber italienischen Ritterepopde geblieben ift. Auch Dies Bert gebort mahrscheinlich bem 14ten Sahrhundert, auf jeben Raff ber Beit nach Dante an, wenn es auch nicht fo frub in bas 14te Jahrhundert zu ruden fein follte, als Ginguéné annimmt. Mitten in bem Beitraum, in welchem aus bem flabtischen und Sofleben Italiens bie ebelften Berte geboren wurden, ftellt bies Gebicht in feiner Ginfachbeit, feiner Graufamteit gegen trenlofe Frauen, feinen wunberbaren Gebetbanführungen und Trintermahnungen sowie in vielen anderen Bugen ben Gegens fat bes noch roberen, eben bamals im letten Ringen begriffes nen toscanischen Burgenabelslebens bar. Bielleicht ift bies

<sup>1)</sup> Die erste gebruckte Ausgabe bavon zu Mobena 1491 in Folio. Ginguéné vol. IV. p. 155.

<sup>2)</sup> Die erste gebruckte Ausgabe: Buovo d'Antona, canti XXII. in ottava rima. Venezia, 1489.

<sup>5)</sup> Ginguene vol. III. p. 48, wo von ber Tefeibe bes Boccas bie Rebe ift. In Frankreich war biese Bersart schon früher bekannt und gebraucht; Boccas wählte sie also wohl bloß, weil er ihre 3weckmäßigzeit für ben epischen Gesang erkannte, und seine Bahl hat sich bann burch bie That bewährt.

Rittergebicht bas einzige biefer Art, wo eine wirkliche innige Bermahlung italienischen Abelsgeistes mit dem romantischen Ritterwesen stattgesunden hat.

Der Berfasser ift unbefannt und bat fein Bert vielleicht als Bankelfänger oder auch als cortenno; in ber alteren Bebeutung bes Wortes, auf ben Burgen bes Abels vorgetragen: es scheint Beifall gefunden und veranlasst zu haben, bag man auch bie anberweitigen lateinischen Quellen ber Sagengeschichte Ratis bes Großen berbeigog. Ein zweites Gebicht, la Spagna 1), gest ichon weit über bie Reali di Francia binaus, aber auch tiber bie einfachen Quellen, woraus bas Sagenmaterial gefcopft ift, fobag bei aller Robbeit bes Gebichts boch Anflange ber bomerischen Gefange sichtbar fich bemerken laffen. Auch bies Gebicht scheint für Gelb abgesungen worben au fein 2) und ber Mann welcher biefen Gebrauch bavon machte, nennt fich felbst Softeano be' Banobi aus Alorenz. Hochst wabrscheinlich gehort er ebenfalls bem 14ten Jahrhundert an, sowie ein britter Epiker biefer Art, welcher einen Stoff, ber in bie Geschichte Reinalds von Montalban bereinspielt, bebandelt bat. la regina Ancroya 3), in 34 Gefangen.

Die Verfasser bieser beiden Sedichte waren offenbar zu wenig ihres Stoffes herr, um aus dem im Lateinischen vorzgesundenen Material irgend etwas Eigenthümliches herausars beiten zu können. Das Bestreben den Stoff in Verse zu brinzgen führt sie überdies zu platter Langweiligkeit, und ihre Werke haben nur insofern Werth, als sie zeigen, auf welche Weise sich Kenntnis und Geschmack dieser Rittergedichte in Italien verbreiteten, und zugleich wie sich eine bestimmte Dichtungsform, die ottave rime nämlich, und die Abtheilung

<sup>1)</sup> Questa si è la Spagna Historiata. Incomincia il libro volgare dicto la Spagna in 40 cantari diviso, dove se tracta le battaglie che fece Carlo magno in la provincia di Spagna. Milano, 1519. 4to.

<sup>2)</sup> Wie bie von Ginguéné S. 185 angeführten Berse beweisen:
"Ch'ora vi piaccia alquanto por la mano
A vostre borse, e farmi dono alquanto,
Che qui ho già finito il quinto canto."

<sup>5)</sup> Anchroja regina. Venezia, 1499. fol.

in Gefange für solche Stoffe bereits im 14ten Sahrhumbert felifiellte.

Das gangliche Obsiegen flabtischer Bilbung in Stalien am Ende des 14ten Sahrhunberts, bie Bewunderung berrlicher Dichtungswerte in ber Boltsforache lieffen im 15ten Sahrhundert alle Mangel ber genannten brei Gebichte fiblen, und ba gleichwohl bie nun bem Bolle allbefannten Sagen von Rarl bem Großen und feinem Belbentreife fort und fort ben Bauber ubten, ber in einem tuchtigen poetischen Stoffe lieat. ift es leicht erklarlich, wie Lorenzo ber Erlauchte, ber, nachbem bie italienische Dichtung langere Beit bem Stubium ber antiken Welt und ber Bewunderung ber brei großen Dichter bes 14ten Sabrhunberts faft gang gewichen war, fie wieber über bie eingetretene Berflachung petrarchifirenber Sofbichtung an erheben fuchte, ben Luigi be' Pulci ju ber Lofung ber Aufgabe ermuntern tonnte Rarls bes Großen und Rolands Thaten in einem italienischen Selbengebicht zu befingen. Auch Politian ließ es an Bureben, felbft an folden Bulfeleiffungen. welche bie Erlangung bes Sagenmaterials erleichterten, nicht fehlen. Übrigens ftand bie Form fur epische Bebandlung bie fer Sagen nun fcon fo feft, bag Pulci fogar bie religibfen, gebetartigen Gingange ber Gefange beibebielt, aber wie bies bei ber feinen, weltlichen, naturaliftischen Bilbung feiner Beit und Umgebung naturlich war, im Grunde nur ironisch; und auch bas game Gebicht, il Morganto maggiore, tragt burchaus benfelben Charafter wie bie florentinischen Malereien ber letten Balfte bes 15ten Sahrhunberts: Leichtigkeit ber Arbeit. Berabfinten ber tieferen, religibfen Motive zu mechanischen Mitteln ber Dichtung und beitere oberflächliche Fronie bei breitem, weltlichem Balten finnlicher Phantafie. Diefe Ausbreitung finnlicher Phantafie ift bann auch fo febr Sauptfache, baß es weber an ironischen Seitenbliden auf bie naturaliftischer Betrachtung Anftog erregenben, unwahrscheinlichen Partieen ber Fabel noch an Schlüpfrigfeiten fehlt, obgleich bie geiftreiche Gefchidlichfeit bes Dichters, menschliche Gefühle in ihren Erfceinungen zu faffen, bier und ba auch eblere Buge zu verweben und carafteriftisch barguftellen vermocht bat. Als Bintergrund ber gangen Arbeit ftebt immer bie Uberzeugung bes

Dichters, Sebermann muffe sich wohl langweilen bei biesem Stosse, wenn er in ernsterer Weise gefasst werbe, und bies eben ist einerseits ber beste Beweis vorwaltender naturalistischer Oberstäcklichkeit, andrerseits ist es für diese ganze Richtung der Poesse bestimmend geworden bis auf unsern Wiesland, und Tassos tiesere Natur erscheint in dem Contrast mit den übrigen Dichtern dieser Richtung im herrlichsten Lichte 1).

Entweber wirkten die gleichen Motive wie bei Pulci auch anderwarts, oder Pulcis Gedicht erregte solches Wohlgefallen, baß man mehr Unterhaltung dieser Art wunschte und sich zur Nachahmung aufgesobert sah. Francesco Bello, gewöhnslich der Blinde genannt aus Ferrara, versasste bald nachher ein ähnliches Gedicht unter dem Titel Mambriano<sup>2</sup>), welches ganz in dieselbe Gattung wie der Morgante gehört, nur hier und da dizarrere Wendungen hat und die religiosen Eingange der Sesang mit weltlich poetischen ersetz, wie z. B. mit Ansrusung der Musen, des Apollo, des Mars, der Benus. Es war dies allerdings ein nothwendiger Schritt weiter in der Richtung, die religiosen Motive auf mechanische Mittel, die geswissennaßen nur der Bequemlichkeit der Phantasie bei Forsmungen dienen sollen, heradzusehen.

Die Phantasie wird so gut wie jede andere Geistestraft bes Menschen durch die Erziehung bedingt, die sie erhalt; da nun in der romantischen Helbendichtung der Italiener einmal die sinnliche Phantasie frei waltete, musste sie natürlich in ihrer

<sup>1)</sup> Der Pelb bes Gebichtes il Morganto maggiore ift Roland; ben Titel hat es nach Rolands Schildenappen, ben biefer sich gewinnt, als er für ein Kloster gegen brei Riesen kämpst, zwei davon tödtet und ben britten, ben Morgante, bekehrt. Unter diesem Titel ist dies Wert zuerst gebruckt 1488 in Benedig, 4to. Genauere Inhaltsangaben sinden sich sast in allen Werken, welche die Geschichte der italienischen Poesse behandeln.

<sup>2)</sup> Libro d'arme e d'amore nomato Mambriano, composto per Francisco Cieco da Ferrara. Zuerst gegen Ende des 15ten Jahrhunberts gedruckt; dann wieder in Mailand 1517. — Mambrian ist König von Bithynien, und Hauptheld des Gedichts aus der Umgebung Karls des Großen ist Reinald von Montalban. — Wie der Morgante für die Medici, wurde der Mambriano für den gonzagischen Pos von Mantua gedichtet.

Beise zu etwas Bollommenerem werben-burch die Abatigfeit eines Mannes, beffen ganges Leben bagu gebient batte feine Phantafie mit ben mannichfaltigften, reichsten Bilbern, mit ber Renntniß ber geschmachvollften aufferen Formen auszustatten und ibn por allen beprimirenben, einengenben Lebenselementen gu Dies ift Matteo Maria Bojarbo, Graf von Scanbiano 1). Er mar Golbat und in ferraresischen Diensten; lebte, ba er pon ebler Kamilie und bald einer ber bedeutendften Offis ciere mar, viel am Sofe, und verband ungewöhnlichen aufferen Reichthum mit eben so feltner Bilbung und ben fconften Gaben ber Phantafie. Unter feinen Sanben schwand bie Sage felbft immer mehr zu einem Geripp, zu einer Reliquie ber Sage aufammen, um welche er frei und machtig die reichen, aber freilich im Ganzen in benfelben Richtungen wie bie Pulcis umb Bellos beharrenben Schopfungen feines Geiftes als lebenbiges Rleisch und Blut herumschlug. Er erweiterte bie Sage burch eine Reihe neuer Ronige, beren poetische Charaftere aus erft feiner Phantafie ihr Dafein verbanten 2); Die in biefer Sagenbichtung hertommlichen topifchen Charaftere Rolands u. f. w. formte er um 3). Die Zauberwelt, bie bis babin, als ursprunglich bem Beibenthum angeborig, boch mehr nur in feinbseligem Charafter erschienen war, muffte nun einen gebahnteren Weg eröffnen zu ben Reengarten bes Drients und ihren Bunbern. Aurz, wie an Lieblichkeit, Anmuth und finnlicher Mannichfattigkeit, fo auch an Billfürlichkeit übertrifft Bojarbos Gebicht (bas übrigens nicht gang vollenhet ift) alles Frubere und ichuf jene, nian fann fagen, allgemein europaische Ritterbichtung, wie wir oben bemerkten, in etwas Nationalitalienisches um. Das Gebicht führt ben Titel Orlando innamorato ') und geht auch insofern einen Schritt weiter als

<sup>1)</sup> Er war 1430 im Ferraresischen geboren und ftarb 1494 als Governatore von Reggio.

<sup>2)</sup> Die Namen bieser Könige und helben, Agraman, Sacripant u. s. w. soll er Taglohnern in Scandiano entlehnt haben. Bielleicht nahmen diese sie aber erst in Folge des Gedichts an. Ginguéné p. 264.

<sup>8)</sup> Ginguéné p. 277.

<sup>4)</sup> Roland ift verliebt in bie Tochter bes Chans von Chatai, Ange-

bie früheren Gebichte, als die übernatürlichen Figuren und Kräfte dieser Gattung von Poesie schon bestimmte, conventionelle Schranken und Anwendungen haben, und so ein kunstmäßig geordneter Gang des Ganzen, man könnte fast wieder sagen, eine natürliche Entwicklung der Handlung möglich wird.

So war benn Alles vorbereitet diese Richtung der Poesie auf einen Gipsel der Bollendung zu führen, und während das unsertige Werk Bojardos andere geistlosere zu Fortsehung des selben anreizte, sand durch dasselbe Ariostos Genie vielmehr die Mittel, sich selbst in einer ihm eigenthümlichen Production in diesem Reiche der Dichtung auf einen Thron zu schwingen, von welchem ihn heradzustoßen noch Keinem gelungen ist.

Lobovico begli Ariofti war am 8ten Geptember 1474 au Reggio geboren. Sein Bater, von altbologneffichem Ge schlecht, war in Diensten bes herzogs von Ferrara und wurde in benfelben Capitan ber Befte von Reggio. Spater erhielt er noch, andere Amter und bagu Guter und Leben. Bon Sugend auf zeigte Lobovico Reigung zur Dichtkunft und behanbelte noch als Knabe bie Geschichte ber Thifbe poetisch. Sein Bater nothigte ihn Jurisprubeng gu flubiren, boch führte ibn ein funfiabriges Studium nicht bazu diese Biffenschaft lieb au gewinnen, und in feinem awangigften Sahre erhielt er Erlaubniß fich gang ben iconen Wiffenschaften gu wibmen. Das Studium bes Plautus und Terenz bewog ihn zu Berfnchen in bramatischer Dichtung, boch unterbrachen manche wibrige Berhaltniffe, namentlich im Sabre 1500 ber Tob feines Baters, feine Beftrebungen ober ftorten fie wenigstens bochft uns Seine lyrifchen Gebichte machten ben Carbinal angenebm. Ippolito von Efte auf ibn aufmertfam, und er trat als Sofjunter in beffen Dienste, balb in bie bes Bergogs Alfonso, ber ibn in Geschäften vielfach brauchte, aber vorzüglich feinem Talent Raum gewährte fich zu entwickeln, indem er ihm ein Theater bauen und nicht nur Arioftos sonbern auch bes Plautus und Terenz Stude in Übersetung jum Theil aufführen ließ. telpunct aber bes bichterischen Sinnens und Strebens murbe

lica, und bringt fie nach Frankreich. — Die erfte Ausgabe ist von 1496 in Scanbiano. 800.

für Ariosto ein romantisches Helbengebicht, welches nun, werne es noch Werth haben sollte, ein in sich organisch verschlungenes, kunstreiches und boch gracioses und freies Ganzes und ein wahres Feengebäube der reichsten italienischen Phantasse in den tadellosesten Versen, in den geschmackvollten Wendungen sein musste; nur so ließ sich Bojardo noch überdieten; und auch die deutsche Lesewelt weiß sattsam, wenn auch zum Theil nur durch vortressliche Übersetzungen dazu in den Stand gessett, zu deurtheilen, ob Ariost in seinem Orlando surioso 1) die Ausgade gelöst hat, welche ihm durch die die die dazie gehabte Entwickelung des romantischen Heldengedichts gessstellt war.

Inwiesern Ariost mit meisterhafter Hand eine vorhandene geistige Richtung seiner Nation zu ihrem Ziel hingesührt, auf biesem Zweige eine unvergleichliche Bluthe hervorgetrieben hat, verdient er den Zunamen divino, den ihm die Italiener gez geben haben. Daß er dies gethan habe, geht aber aus keisnem Umstand so schlagend hervor, als daß Keiner der nach ihm in dieser Weise zu dichten versuchte, weder (der Secretair und Better des Cardinals Bernardo de' Dovizi von Bibbiena) Francesco de' Berni<sup>2</sup>), noch der gelehrte Benetianer Luigi Dolce<sup>3</sup>), noch endlich der serraresische Edelmann Binscenzio de' Brusantini<sup>4</sup>), im Stande gewesen ist sich der Stellung, die er bei seiner Nation einnimmt, auch mur zu nähern. Rur die Wahl eines von den zur Ermüdung vor-

<sup>1)</sup> Das erfte Mal gebruckt 1516 gu Ferrara in 4to., nachher aber noch wesentlich von Ariost verbeffert.

<sup>2)</sup> Bon ihm rührt eine geschmackvollere, reiner versissirite Behandlung bes Orlando innamorato von Bojarbo her. Der erste Druck 1541 in Benedig. 4to.

<sup>5)</sup> Er verfasste sechs lange romantische Helbengebichte. Das eine bavon, welches gewissermaßen ben Ansang zum Orlando innamorato bes Bojarbo und zum Orlando furioso bes Ariost liefert, le prime imprese d'Orlando, wurde nach Dolces Tobe († entweber 1566 ober 1569) gebruckt im Jahr 1572.

<sup>4)</sup> Er lebte am hofe Ercoles II. von Berrara und ftarb um 1570. Seine Angelica innamorata, eine Art Fortsehung bes rasenben Rolands, wurde guerft gebruckt in Benebig 1550,

banbenen Rolanden abweichenben Stoffes Scheint bem Bernarbo Zaffo ein etwas lebbafteres Anbenten zu fichern 1).

In biefer Richtung ber romantischen Epopoe felbit, wie fie in Italien ihren Beg genommen hatte, lag jeboch etwas Frivoles, Raturaliftisches, und bie Wirtungen biefes aufgenommenen Princips find es vorzüglich, welche auch fo manche Rlagen verschulbeten, bie von verschiebenen Seiten gegen Ariost erhoben worden find. Infofern war auch noch ein wes fentlicher Schritt eigenthumlicher Entwidelung biefer Poeffe moglich, als man versuchen konnte bie nun zu biesem 3wede bochft ausgebilbete Sprache und Bersweise, Die reiche phantaftische Ausstattung und selbst bie zu poetischem Dechanismus geworbene Bauberwelt ju benugen, um ein romantisches Belbengebicht, worin ein tieferes und reineres Gefühl und religios fere Motive als in ben bis babin erschienenen Ritterepopden walteten, ju fcaffen. Diefen letten wefentlichen Schritt baben Triffino und Taffo versucht, und foweit bies bei ber Bereinigung gang beterogener Substangen moglich ift, bat ibn ber Lettere meifterhaft vollbracht.

Sian Siorgio be' Triffini 2) gebort als Trauer-

- 1) Er war 1498 zu Bergamo geboren und langere Beit in Dienften bes Grafen Buibo be' Rangoni und ber Bergogin von Kerrara, fpater Secretair bes Fürften Ferbinanbo ba Sanfeverino von Salerno, bann bei Guibobalbo II. von Urbino, enblich feit 1563 in Dienften bes Bergogs von Mantua, wo er 1569 ftarb. Cein Amadigi wurde guerft . gebrudt in Benebig 1560. 4to, fein Floridante 1687 gu Bologna in 4to.
- 2) Um 8ten Julius 1478 in Bicenza geboren, begann er boch erft fpat feine-Stubien, machte bann aber, besonbers in Mailand, große Fortfcritte in ber Renntnig ber alten Sprachen, fpater auch in ber ber Mathematit, ber Raturmiffenschaften und ber Bautunft. Rach fo vollenbeter Bilbung ging er auf feine Guter aufs Lanb, mo er eine Reibe von Sahren bis zum Tobe feiner erften Frau lebte. Bernach reifte er nach Rom und trat in Beos X. Dienfte, in welchen er bis zu biefes Papftes Tobe blieb; auch Elemens VII. brauchte ibn in wichtigen Gefcaften. Babrend eines fpateren Aufenthaltes gwifchen 1540 unb 1548 in Rom arbeitete er, ber fruber icon in bramatifcher Beife fich verfuct batte, feine Italia liberata da' Gothi que. Er ftarb in Rom im Jahre 1550. - Die 9 erften Gefange ber Italia liberata wurben 1547 in Rom, bie 18 anderen 1548 in Benedig gebruckt, und von jener Beit an bis zu ber veroneser Quartausgabe von 1729 nicht wieber.

und Luftspielbichter, auch als Luriter, gang ber oben bezeichneten reflectirenben, bie antike Literatur als Mufter vor Augen babenden Richtung an, und biese Richtung bat ihn auch in feinem Belbengebicht, welches Staliens Befreiung von ben Gothen burch Belifar feiert. burchaus nicht verlaffen. In feis ner fritischen Richtung und in feiner Unnaberung an bas Untite ging er fo weit, fogar bie fur bas ritterliche Belbengebicht in Italien bergebrachte Berbart zu verlaffen und fich unge reimter Berfe zu bebienen. Die Beitumftanbe felbft fcbienen ein Gebicht, bas bie Befreiung Italiens von ben Gothen feierte. au begunftigen; besungeachtet fand Triffins Bert teinen Bei fall, woraus ber von uns icon fruber ausgesprochene Sat. bag auch bie Entwidelung ber Kunfte ihr historisches Gefes babe, und bag ber nie etwas Bebeutenbes ju leiften im Stanbe fei, ber bas eben von biefer gesehmäßigen Entwickelung Sefoberte nicht au finden wiffe, ober wenn er es findet, bie ju beffen Ausführung hiftorifch gegebenen Motive und Formen verschmabe, woraus biefer Gas von neuem flar erhellt. ber ernsteren Saltung, bie er bem Belbengebicht gab, that Triffino einen richtigen Griff, welchen Taffo zu benuten verftanb, aber ben Triffino gang burch bie übrige haltung feines Gebichtes vernichtete. Die mahre, naive Phantasie ist bei ibm überall von Reflerion gebrochen, und beshalb find bie Blumen feiner Einbildungefraft oft nur tobte, nachgemachte, ober wenn fie frifch find, am unrechten Orte. Man begreift, wie bies Gebicht, trot bes fo manche patriotische Ergieffung nabrenben Stoffes, nie Glud machen tonnte.

Torquato Taffos Leben ift allbefannt, seine Gerusalemme liberata ist in Jedermanns Handen, wir glauben deshalb in Beziehung auf ihn Hinlangliches in historischer Hinsicht
angedeutet zu haben, wenn wir aufmerksam darauf machten,
daß er glücklicher als Triffino den letten Schritt bei der Entswickelung des italienischen Heldengedichts that, dasselbe namlich soweit es möglich war, ohne die gegebene poetische Sigenthumlichkeit dieser Art Werke ganz zu zerstören, wieder ernsteren Betrachtungen, reineren Gefühlen zuwendete. Immer aber
bleibt ein Verhältniß zwischen dieser italienischen Epopde, bei
welcher die Sage zu völlig Bebeutungslosem zusammenschwin-

3

bet, und einem wahren helbengebicht, wie zwisthen einer Oper, in welcher auch bie Werkettung ber handlenig mehr ober weniger nur als ein mechanisches Mittel, als ein Amos chengeruft erscheint, um welches fich bas lebenbige Rleisch ber Mufit fclagt, zu einer mahren Tragobie. Miemand wirb bie geiftige Macht und Wirkung ber Dufit im Ernft bober amschlagen konnen als bie bes in fich entzweiten und fich mit fich verfibnenben Gebantens, Niemand im Ernft bie Duer über Die wahre Tragobie feben, und fo mag es auch Riemand unferem Jacob Grimm übel nehmen, wenn er Arioffs und Zaffos Berte, biefe Reifterftude echt italienischer Dichtung. nicht mit berfelben Freude zu lefen vermag wie unfer Ribelungenlieb, benn in biefem haben wir, wenn auch bie Phantafie viel targer, die Form viel einfacher ift, etwas unendlich Erbas Den Staltener charafterifirt es geiftig, bag er weber ein Belbengebicht in biefer Art noch eine mabre Traggbie. fonbern nur bie Affectation von Selbenbichtung und Tragobien bat, und vielleicht ift bas mit bialektischer Tiefe fich ents widelnbe Drama bie ben Stalienern noch vorbehaltene Bethat tigung ihres Befens, zu beren Beginn freilich ein Umwuchs ber gangen jest fo verflachten Bolksnatur nothig mare, well ches, ohne bag bas Bolk felbft eine Tragobie in fich etlebt, nicht wohl gebenkbar ift.

Die weitere Ausbildung ber im romantischen Belbengebicht ber Italiener gegebenen Richtung war nach Tasso in ben gegebenen Formen nicht mehr moglich; nur nach zwei Geiten bin über ihre bisherige Form und Aufgabe binausgebend, Fonnte biese Richtung noch Neues erzeugen, einmal in bem heroischtomifchen Selbengebicht, wo Aleffanbro Zaffoni aus Do= bena 1) ben Reigen führt mit feiner Secchia rapita, und fobann in ber heroischen Oper.

Bur Geschichte ber Ausbildung ber Mufit in bem von uns zulett burchlaufenen Beitraume nur folgenbe Anbeutungen:

Wir ftogen bei ben Anfangen boberer Ausbisbung ber Musik in Italien ebenso wie bei ber erften freieren Erhebung ber zeichnenden Kunfte auf altfirchliche Typen, welche das Kun-

<sup>1)</sup> Geboren 1565, geft. 1685.

bament ber neuen Bilbung in ber Art abgeben, daß man sich nur langsam von ihnen und nur dann glucklich von ihnen entsfernt, wenn man ihre geistigen, tieferen Motive beibehaltend bloß die größere aussere Macht in der Handbabung der Tone und Tonmassen zu deren reinerer, ansprechenderer Darstellung benutzt. Als der Typus, der in diesem Sinne den Hintersgrund der neueren Musik bildet, erscheint der canto sormo, jene alten unisonischen Choralweisen der katholischen Kirche<sup>1</sup>), welche durch den allmälig ausgebildeten harmonischen Gesang neue Begleitungsstimmen erhielten, aber kirchlichen Anordnunsgen zu Folge beibehalten werden mussten.

Bon ber Erweiterung der Freiheit in der Begleitung ging man bald wie Giotto in der Malerei einen Schritt weiter, sich überhaupt freier von den alten Typen zu bewegen, und so wagte man endlich auch neue Melodien. Ein Florentiner Festa wird in dieser Beziehung um das Jahr 1520, ein Meister aus dem Römischen, gewöhnlich kurzweg Palestrina (wohl nach dem Geburtsort) genannt, und etwa dreissig Jahre später als bedeutend erwähnt?). Dieser Lettere war "so durchaus Meister der Kirchentonarten und des Sahes im reinen Dreiklange, daß Ruhe und Seligkeit bei ihm vielleicht mehr als bei irgend einem anderen Meister zu sinden ist." Für ihn, wie überhaupt sur die Mussik, ware einer Sage zu Kolge das Pontificat Marcellus des Zweiten von der größten Bedeutung

<sup>1)</sup> Bergl. Afthetisch piftorische Cinleitungen in die Biffenschaft ber Aontunft von Dr. BB. Chr. Muller (Leipzig, 1830) Bb. 1. S. 179. — Dies Buch liegt ber folgenden Darftellung zu Grunde, nebst ber kleinen Schrift: über Reinheit der Aontunft. 3weite vermehrte Auflage. Deis beiberg, 1826. Aus bem lettern Buche ift die mit Ganfefühen bezeichenete Stelle genommen.

<sup>2)</sup> Mit den Italienern wetteiferten übrigens damals wie im gangen Wittelalter in Ausbildung städtischer Freiheit, in Poesse, Malerei, und Vonkunft die Flaminger, welche man die beutschen Italiener nennen könnte, und welche um dieselbe Zeit wo sich in Italien die Mussiff freier erhob, ihren Josquin († 1475), und ihren Noland's Deer Claes (Orlando di Losso, geb. 1520), und Palestrinas Lehrer Gous di met haben. Ja Leo X. erkannte so die Arestichkeit der stämischen Musiker, das er Meister aus Flandern zum Dienst der Arche in Kom kommen ließ.

gewesen, indem dieser Papst an der Musit, wie sie geworden war und dahin gesuhrt hatte, daß man über den Fugen und kanonischen Verschlingungen den heiligen Text nicht mehr versstand, ein folches Argerniß nahm, daß er die Musik ganz aus den Kirchen verbannen wollte. Palestrinas Missa papalis soll die Musik für die Kirche durch den Eindruck, den sie auf Marcelluß machte, gerettet haben.

Die bramatischen Begehungen ber beiligen Geschichte in den Kirchen, welche von firchlicher Musik begleiten waren, bilbeten ben Punct, von wo aus fich die weltliche Opernmufik eigenthumlich ausbilbete. Bon Eugenius IV. wird erwähnt, bag er bie Bekehrungsgeschichte bes Apostels Paulus auf einem offentlichen Plate mit Dufitbegleitung barftellen ließ; es vers ficht fich aber beinahe von felbft, bag bie eigentlichen Ausbildner ber weltlich = bramatischen Dufit, bie fich an bergleichen Spiele anschloß, die durch und durch naturalistisch gestimmten Alorentiner maren. Das erfte weltliche Singfpiel foll Poli= tians Orfeo gewesen fein, ein Schaferspiel bas fur ben Cardinal Gonzaga geschrieben und in Mantua mit großer Pracht aufgeführt wurde. Die Mufiker, die fich bei biefer Richtung ber Mufit fesselfrei in ihrer Runft fühlten, wendeten fich ihr balb mehr und mehr zu, und schon Roland's Seer Claes brachte bas Singspiel 1560 aus Italien nach Deutsch-Die erste eigentliche Oper foll bie erft gegen Enbe bes 16ten Sahrhunderts von Rinuccini gebichtete Euridice, welche Deri componirte, gemefen fein.

Was die eigenthumliche Ausbildung der Geschichtschreisdung in Italien andetrifft, so ist die Chronikensorm, in welscher aber hier, wo das Städteleben soviel Leben und Geist entwickle, schon fruh das novellistische Element sehr bedeustend hervortritt, die Grundlage; selbst aber hat sich diese Grundlage durch die kirchtichen Scribenten in Nachahmung theils älterer griechischer Geschichtswerke von universellerem Indalt, theils einiger historischer Schriften des alten Testamentes ausgebildet. Sie war für die Behandlung historischer Stosse von größerem Umfange in der That so typisch geworden, daß auch Städtegeschichten, wie z. B. Ricordano Malespinis Geschichte von Florenz, sich berselben bequemen und mit Idam

und Eva, andere wenigstens noch mit irgend einem wefents lichen Abschnitt ber allgemeinen Geschichte, etwa Christi Geburt. beginnen mufften. Bon biefen eigentlichen Chroniten find blofe Aufzeichnungen von Dentwurdigfeiten einer bestimmten Beit und eines bestimmten Locales nach ben Abschnitten ber einzels nen Sabre noch wohl zu unterscheiben; fie baben auffer bier und ba einem novelliftischen nur ben Werth bes Materials, und von einer Rassung ist bei ihnen in ber Regel gar nicht bie Rebe. Die Rudtebr ju bem Studium ber alten Schriftfieller ließ bei Beibehaltung ber hergebrachten Form boch balb freiere Befichtspuncte faffen, bie ausgebehnteren Sanbelsverbinbungen. befonders bie Bechflergeschafte ber Florentiner an ben Bofen ber Kurften Europas, Rorbafricas und bes vorberen Afiens erweiterten jugleich ben Gesichtefreis; und fo feben wir bereits in Siovanni Billanis Gefcbichtebuch ein Bert von mabra baft großgrtiger Unlage, Die früheren Jahrhunderte awar fast nur (nach bamaliger Gewohnheit) Anderen nachbeschreibend, bagegen Die Beit ber er felbft angeborte ziemlich gleichmäßig umfaffenb. von bem hofe bes Grofichans ber Mongolen bis Cairo und pon ba bis nach London und Brugge. Dag bes Livius Bor= bild Billani anregte, wiffen wir bestimmt; besungeachtet blieb er bei ber einmal ausgebilbeten Form und fuchte biefe nur geiftreich ju beleben, mas ihm auch in einem Grabe aelunaen ift. baß man Billani wohl ben italienischen Berobot nennen Die Fortsetung von Billanis Chronif burch feinen Bruber Matteo und beffen Sohn Philipp ift fo, bag man ben Schreibern ansieht, fie fint ber Aufgabe nicht gewachsen und unterliegen ber Daffe bes Materials.

Mehr und mehr tritt in den Geschichtschreibern Italiens im 15ten Sahrhundert der Kampf zwischen chronikenartiger Darstellung und antiker Aussassiung hervor, wozu noch vorznehmlich dies beitrug, daß die meisten historiker dabei des harrten lateinisch zu schreiben, daß aber die nähere, häusigere Bekanntschaft mit classischen Autoren des römischen Alterthums Nachahmung derselben auch in der Form zur Pflicht zu machen schien. Wir gestehen offen, daß es uns die größte überwinzdung gekostet hat, diese stylisieren Werke, wie die eines Pogzaio Bracciolini, eines Pietro Bembo und vieler Ander

rer, die in bieselbe Kategorie gehören, und die sammtlich in bem Safchen nach Form bas Material verflachen, auch nur an lefen. Reben folchen in beren Schriften bas urfprungliche Leben gang abstirbt, erscheinen noch solche Siftoris ter wie Bernardino Corio und Malavolti mabrhaft verehrungswurdig. Allein einen Schritt giebt es von ber einfachen naiven Auffaffung allerbings weiter in ber Gefchicht fcbreibung, burch welchen ber Gefdictfcbreiber, inbem er aufbort bloß bie unmittelbare Lebenbregung wie er fie erkannt hat wieberzugeben, bagu fortgebt, nach ber Natur bes gefellschaftlichen Lebens im Allgemeinen zu forfchen und bie Bethatigung einzelner gefellschaftlicher Elemente und einzelner Staatsverbande nur zu faffen als bas Material zu einer Raturgeschichte bes gesellschaftlichen Lebens überhaupt. Diefe Sattung politischer Geschichtschreibung, welche feinesweges bie Gigenthumlichfeit bes Ginzellebens abstreifen will in ber Darstellung, bie aber zugleich nach ben über bie Inbivibualität binaus machtigeren Sebeln forscht und unter biesen setbst als ben machtigften bie unaufgehaltene bialeftifche Entwidelung bes menschlichen Geiftes anerkennt, Die ber Aufsuchung und Berporbebung biefes Gangen bas Einzelne, pur Individuelle unterzuordnen weiß, fie ift es bie uns als Ibeal porfcwebt, und au welcher allerbings feit bem Mittelalter Die ersten Schritte in Italien gefcheben find, in Beziehung auf welche aber auch pon Machiavelli bis auf Montesquieu eine Art unbegreiflicher Stillfand eingetreten ift.

Ein Anknüpfungspunct für diese Art der Geschichtsbehandlung war in den historischen Werken des Alterthums gegeben in den eingewebten Reden, welche, indem sie die von verschiedenen Standpuncten aus über die Einzelnheiten der Facten möglichen Resterionen enthielten, gesellschaftlich physiologisch construirend zu Werke gingen. Mannichsach war nun wohl diese Weise des Alterthums wieder nachgeahmt worden, doch erschien diese Nachahmung mehr als etwas Unlebendiges, als ein Tribut den man einer einmal hochzestellten Kunstsorm brachte, die die gesellschaftlichen Verhältnisse sich seibst wieder so verseinerten zugleich und verschlangen, daß Jeder der sie in großartiger Weise behandelte, daß jeder Staatsmann burch sein Leben selbst eine Schule burchmachte, welche ihm bie Sammlung seiner Bemerkungen über bie Ratur gesellschaft: licher Clemente und Verbande unter allgemeinen Gesichtspuncten

wünschenswerth erscheinen laffen muffte.

Der Erfte ber frei von unlebenbiger Rachabmung, aus eignem Bebürfniß beraus hanbelnb, biefe reflectirenben Stationen wieber in eine sonft fich in manchem Betracht bem Chronifenartigen anschlieffenbe biftorifche Darftellung brachte, war Riccolo be' Dachiavelli, über beffen Leben und Charafter wir uns anderwarts weitlaufiger ausgesprochen baben. Mir wirben gegen unfer biftorisches Gewiffen banbeln, menn wir Rachiavelli als Forscher febr boch ftellen wollten; aber bie burch sein Raturell und burch sein Leben in ihm erzogene Fabigfeit einer tiefen, genialen Ginficht in bie Berfettungen und Entwidelungen bes gefellschaftlichen Lebens laffen ibn auch oft ba, wo feine Forschungen nicht eben einen sorgfältig aufgeführten Grund baben, die richtigken und belohnendfien Auss forliche über die Ratur ber eben barzustellenden Begebenheiten thun, und ba wo er biefe allgemeineren Betrachtungen gewifs fer gefellschaftlicher Entwidelungen und Erscheinungen felbfts ftandig binftellt, ift er fast unübertrefflich. Seine Raturge schichte rein=monarchischer Gewalt, wie wir bas Buch vom Aurften nennen mochten, ift fur bie Aurften und Reiche Euros pas fo wichtig geworben als Castiglionis Werk vom Sofmann für die Sofe und bat eine wahrhaft welthistorische Bedeutung erhalten. Der Mangel- an großartigem republicanischen Intereffe, ber Umftand, daß bie Ratur ber Republiten, welche Machiavelli in feinen Erfahrungen vor Augen batte, zu febr abwich von ben republicanischen Anfoderungen, Die etwa in ber nachstfolgenden Beit vorkommen, bat allein verhindert, baß Die Discurse über Livius nicht als von gleicher Bichtigkeit ge nannt werden konnen wie bas Buch vom Kurften.

Bu biefer Klarheit und geistigen Unerschrockenheit ber Bestrachtung wie Machiavelli hat es Francesco be' Guicciardini als Schriftsteller nie gebracht, woran wohl dies Schuld sein mag, daß er nicht einen so langen Zeitraum wie Machiavelli zu durchleben hatte, in welchem Studien und schriftstellerische Thatigkeit den Kern des Lebens bildeten; daß er fast immer,

wenigstens seit er an seine historische Darstellung bachte, in einem bewegten Leben und in Verhältnissen politischer Thatigzeit war. Weber in Machiavellis noch in Guicciardinis Darzstellung ist die Eigenthumlichkeit der historischen Stosse, die sie such abehandeln sich vorgenommen haben, untergegangen; Miszgriffe, Ungenauigkeiten im Einzelnen sind ihnen wohl vorzuwersen, aber dafür entschädigen sie mit einer Külle politischer Bildung und politischen Interesses, wie man sie, wie bereits erwähnt ist, nicht wieder sindet dis auf Montesquieu. Wie serbahnt ist, nicht wieder sindet dis auf Montesquieu. Wie serbahnt, als sie erkannt und gewürdigt wurde, diese Wendung, welche die Geschichtschreibung zu Ansang des 16ten Jahrhunderts in Italien genommen hatte, überhaupt beigetrazgen hat unsere neuere politische Bildung und Wissenschaft zu sobern, bedarf keines Beweises.

## Zwolftes Buch.

Geschichte Italiens vom Jahre 1559 bis auf bie neueste Zeit. Zeitraum eines unselbstständigen Staatslebens in Italien.

## Erstes Capitel.

Kurze Übersicht ber politischen Beranderun= gen in Stalien bis zu ber Regierung bes Großherzogs Leopold in Toscana 1765.

## 1. Beranderungen zwischen 1559 und 1600.

Um zuerst von den nordlichen Staaten Italiens zu beginnen, so kehrte Emmanuel Philibert von Savoyen, sobald ihm der Friede den größten Theil seiner Staaten zurückgegeden hatte, bahin zurück aus den Niederlanden, wo er täglich den Zustand eines durch Ackerdau, Gewerbsteiß, Handel und höhere Kunst und Wissenschaft blühenden Landes vor Augen gehabt hatte. Dies Beispiel blieb nicht ohne Einwirkung auf seine Verwaltung, die er nun mit Gründung einer Universität in Mondovi begann 1). Pauptangelegenheit musste ihm sein, hins

<sup>1)</sup> Bei seiner Berwaltung scheint Emmanuel Philibert ben herzog Cosimo von Florenz, ober eigentlicher gesprochen, Machiavelli, aber in gutem Sinne, vor Augen gehabt zu haben. Seinen Staatsrath brauchte er als ein Organ, burch welchen er theils aber gleichgultigere theils

fichtlich ber Anspruche welche Frankreich noch an fein Saus erhob, endlich in's Klare zu kommen, und fortwährenb wurde beswegen in ben Jahren 1560 und 1561 von beiben 1560, 61 Seiten unterhandelt; aber erft bie burch die Religionsfriege zunehmenbe Berlegenheit bes frangbischen Sofes machte biefen geneigt in die Raumung ber noch befetten Plate zu willis gen bis auf Pignerol, Perofa und Savigliano; Emmanuel Philibert bagegen fagte bem Ronige eine Kriegsbulfe von 1000 Mann zu Fuß und 300 Reitern zu. Roch als ber Vertrag fcon abgefchloffen mar, murben verzogernde Schwierigfeiten erhoben; endlich im December 1562 batte bie Raumung Tus 1562 rins und ber anderen gurudgegebenen Stabte fatt. Rebft anderen Fürsten bes oberen Italiens, welche ihre Leben vom Reiche trugen, finden wir Emmanuel Philibert 1566 auf einem 1566 Reichstage in Augsburg, wo Raifer Maximilian von ibm bie Bufage einiger bunbert Reiter gum Turfentriege erhielt. Im folgenben Sabre sammette fich bas nach ben Nieberlanden beftimmte fpanifche Beer unter bem Bergog von Alba zwischen Afti und Aleffandria und jog mit bes Bergogs von Savopen Bewilligung über ben Montcenis; jugleich unterflütte Emmanuel Philibert fortwahrend ben frangofischen Sof mit Truppen gegen bie Sugenotten, tam aber felbft 1567 in Gefahr, mab= 1567 rend er ber Jagd wegen fich in ber Breffe aufbielt, von ihnen gefangen zu werben. Uberhaupt feben wir Savopen, weil bie

über solche Dinge Entschliessungen fassen ließ, in benen er gegen gewisse Parteien die Ausrebe haben wollte: "nicht Er sondern der Staatsrath habe so gewollt." Steuern soderte er, selbst vom Abel, dessen Ritterbienst allmälig aushörte, wie er sie brauchte, aber die Repartition und die Art der Erhebung ließ er vom Staatsrath bestimmen. Die Stände fragte er in gar Richts mehr. Arennungen der Unterthanen konnte und wollte er nicht ausbeben. Savoparben und Piemonteser hassten sich. Guelsen und Shibellinen theilten noch den piemontessen Abel; französsische oder spanische Interesseung trennte die in die Areise des Boltes Alles; in Piemont war viel Interesse sin den Protessantismus. über allen diesen Arennungen stand der Regent in seinen Entschliessungen so unabhängig wie Friedrich II. von Preussen; sührte seine Correspondenz selbst und theilte seinen Räthen nur mit was ihm beliedte; hielt alle Iweige der Berwaltung streng gesondert in Ministerien auseinander, und Riemand hatte den überblied des Ganzen als er selbst.

Ronige von Frankreich feiner Gulfe bedürfen und im Rall unfriedlicher Berhaltniffe ju bemfelben von ihm Unterftitbung ber Sugenotten furchten muffen, weil aber andrerfeits auch ber fpanische Sof in biefer Berrschaft feine beste Bormauer für Mailand ertennt, von allen Seiten geehrt und geachtet 1). Die Rudreife Konig Beinrichs III. von Frankreich burch Dbers 1574 italien nach Frankreich im Sabre 1574 gab auffer ju einer Reihe glangenber Soffefte, Ritterfpiele, Illuminationsmerte und bergleichen, welche nun mehr und mehr nebst ben lees ren Streitigkeiten über ben Borrang unter ben Bergogen von Savoyen, Mantua, Ferrara und Lofcana bas Sauptintereffe im hoffeben zu bilben anfingen, auch bagu Beranlaffung, daß Emmanuel Philiberts, ber ibm nach Benedig entges gengereift war, Borftellungen gebort und auch bie letten in Piemont noch befetten Ortschaften Savigliano, Pignerol und Perofa geraumt wurden. So hatte Emmanuel Philibert gluck: lich die italienischen Besitzungen seiner Borfabren wieder pereinigt, und von Unruben und Aufftanden ber Unterthanen megen unerträglicher Steuern zu Möglichmachung bes immer phantaftischeren hofpruntes, von benen fast in allen anberen Territorien fleiner Furften in biefer Beit in Stalien bie Rebe ift, findet fich in feiner Regierungsgeschichte Nichts, wenn er auch für bie 3mede eines boberen Staatslebens als Diemont und Savoyen bis babin gekannt batten, gang neue Abgaben 2) verlangte; vielmehr ftimmt Alles zusammen, ibm bas Lob eines frommen, tapfern, gerechten und einfichtigen Berrichers au er-1580 theilen. Er farb 1580 und hatte feinen am 12ten Sanuar 1562 geborenen Sohn, Karl Emmanuel, jum Rachfolger, 1585 welcher fich am 25sten Marz 1585 zu Baragoga mit ber In-

<sup>1)</sup> Die Leibwache bes herzogs bestand jum Theil aus 200 Gendb'armes, wovon 100 franzosische und 100 spanische waren.

<sup>2)</sup> Diese neuen Abgaben brudten besonders die langere Zeit von den Franzosen besetzt gewesenen Plage, weil man in diesen wahrend der Bessehung fast gar teine Staatsabgaben gehabt hatte. über das Steuerwesen in Savoyen und Piemont und wie herzog Emmanuel Philibert die Einkunste von seinen herrschaften, die in früherer Zeit nur 70—80,000 Scubi betrugen, auf 400,000 Scubi brachte, vergleiche Lebret Band VIII. S. 175.

fantin Katharina, Philipps II. Tochter, vermählte und fie am 10ten August zu Turin als Fürftin einführte. Diese Beirath verband bas Saus Savoyen nun naher bem Saufe Sabse burg, und ließ auch in Beziehung auf die frangofischen Angelegenheiten Rarl Emmanuel auf Philipps II. Politik eingeben. Bahrend ber Bergog mit ber guifischen Faction in naber Ber binbung ftand, occupirte er, angeblich um zu verbuten, bag burch Heinrich von Navarra die Regerei auch nach Italien einbringen mochte, 1588 bie Markgraffchaft Saluzzo 1), welche 1588 nach Abgang bes markgraftichen Geschlechtes von ber Krone Frankreich wegen eines schon früher einigemal geltend gemachten vorgeblichen Lebensnerus 2) mit bem Dauphine in Unspruch genommen und bis babin behauptet worden mar. Ronig Beinrich versuchte vergeblich burch Unterhandlung biese ganbschafe ten wieber zu gewinnen; Rarl Emmanuel behielt fie um fo entschiedener für fich, als er wusste, daß die Konigin Ratharina baran gebacht hatte biefelben an Tofcana zu verkaufen.

Die Erwerbung Saluggos verwidelte Savoyen in einen Rrieg mit Genf und Bern. Fruber batte bie Ausbreitung ber Reformation in Genf gur Sehbe bes Bischofs und ber Burger geführt, wobei 1534 ber Bischof ben Bergog von Savopen Bu feiner Bulfe gerufen batte. Diefer hatte bie Stabt lange auf bas bartefte bedrangt, und die Gibsgenoffen hatten fich von ihr losgesagt, bis Bern burch einen muthigen Entschluß bas glaubensverwandte Genf rettete. Im Januar 1536 fun= 1536 bigte Bern bem Bergog von Savopen bas bestehenbe Banb: niß auf, und 7000 Mann Berner und von beren nachsten Berbunbeten unter bem Sedelmeifter Sans Rageli brachen in die favonischen Landschaften ein. Mur bei Morges fanden fie einigen Widerstand; am 2ten Februar tamen fie nach Genf. Auch die Ballifer griffen ju, und beibe Cantone bestimmten bie Dranse als Grenze zwischen beiberseitigen Eroberungen. Bern tam in Befit bes ganzen favovischen Baablandes und

<sup>1)</sup> Buerft Ende Septembers Carmagnola, ben hauptwaffenplag ber Frangofen in biefer Berrichaft, bann von Mailand aus unterflugt Centallo, enblich Saluzzo felbft und Caftel Delfino.

<sup>2)</sup> f. 2. B. Whthell, III. 6. 590.

eines Theiles bes Chablais; bag bavon ein Theil an Freiburg gegeben murbe, mar die Folge freien Bertrages. Der Berbacht gegen ben Bischof von Laufanne, bag er mit Savoven elnverftanben gewesen fei, bewirtte hierauf bie Besetzung auch ber ihm geborigen Ortschaften, und bie Stadt Lausanne trat unter bernerischen Schut. Bulett fiel bas feste savovische Schloß Chillon, worauf bann qu Enbe Aprils Bern in ben neuen Erwerbungen Bogte ansette und fie als unterthanige Landschaften behandelte. Anfangs pratenbirte Bern auch in Beziehung auf Genf fur fich die hetgebrachten Rechte Sapopens und bes Bischofs, ließ fich aber gulent mit Rudgab= lung ber Kriegstoften, Borbehalt bes Offnungerechts und ber Einwilligung in alle Berbindungen bie Genf suchte und mit einer Reihe Abtretungen abfinden und Genf als Areiftaat be-Die Reformation wurde überall in diesen eroberten fteben. Lanbichaften burchgeführt, und ber Bergog von Savoyen burch Aranfreich bebrangt vermochte alle bem wenig entgegenaus feben. Erft 1564 im October wurden bie Berhaltniffe zwis ichen Bern und Savopen burch einen Bertrag ju Laufanne 1) geordnet. Als fich nachber Emmanuel Philibert und Karl Emmanuel zu immer boberem Ansehn erhoben, bachten fie auch baran wenigstens Genf wieber zu gewinnen, und ber Pettere benutte in jener Beit Berbeerungen anrichtenbe peftartige Krantbeiten zu einem Borwand, Truppen in ber Rabe von Genf zusammenzuziehen; aber auch Bern legte Truppen in bas Baabland und veranlaffte bie Aufnahme biefer Bogteien und Genfs in ben Schirm ber Eibsgenoffen; Bermitte lungen verhinderten ben Ausbruch ber Reindseligkeiten, aber Savoven gab feine Plane nicht auf, und noch im December

<sup>1)</sup> Meyer von Knonau a. a. D. S. 441. "Ein Bertrag kam zu Stande, durch welchen Bern die Waad und Kron, Bevan und Chillon behielt, welche zu Chablais gehörten; Ger, Thonon und Aernier abtrat, doch so, daß keine Neuerungen in Religionssachen gestattet seien. Man verpstichtet sich die erwordenen Länder weder zu verkaufen noch zu vertauschen und in der Entsernung einer Meile keine Festungen anzulegen; die Mitte des Sees soll die Grenze und der Berrkehr gegenseitig frei sein. Auch werden die Borrechte des Waadlandes vorbehalten" u. s. w.

1588 wurde in Laufanne eine Berfchworung at Gunften Cavovens entbedt, und Karl Emmanuel verftartte feine Befatungen in Thonon, Ger und Ripaille. Da erbot fich Frantreich, bas burch bie Begnahme Saluggos gereigt war, jur Sutfe, und die Genfer begannen ben Krieg; Frankreich jog wohl feine Truvven zu eignem Bedarf weg, aber Bern und beffen nachftverbundete Staaten fandten unter bem Schultheiffen 30bann von Battenwol 10,000 Mann gegen Savoyen. Savover wurden bei St. Joire geschlagen. Dann betrieben aber bie Berner ben Rrieg nicht frifch genug; fie verloren -Abonon wieder, und im October 1589 Schloffen bann favopische 1589 und bernerische Abgeordnete einen Frieden, ber bie Bufage frus berer gegenseitiger Besitzungen enthielt 1). Die Genfer, von Frankreich unterflutt, fetten ben Kampf allein fort, und bie Unzufriedenheit ber bernerischen Unterthanen und Berbunbeten mit bem Frieden hatte bie Folge; baß gegen Genf im Marg 1590 von ben Bernern ihre Garantieverpflichtung aufgehoben 4500 ertlart, aber übrigens gutnachbarliches Benehmen gegen Gas veren augesagt wurde. Der Rrieg amischen Savoyen und Genf endigte 1593 mit einem Waffenftillfand, benn biefer wurde 1593 verlangert, bis ber Friede zwischen Savoven und Frankreich Genf einschloff.

Bei dem Kampse mit Gens und Bern wurde Karl Emsmanuel von Mailand aus unterstützt, und an der Spitze seiner italienischen Eruppen stand Filippo d'Este, Marchese von S. Martino, ein Berwandter des Hauses von Ferrara. Als der Friede mit Bern dem Herzog freiere Hand gegen Heinsich IV. von Frankreich und gegen Gens ließ und die von Heinrichs Feldherrn la Balette bedrängten ligistischen Provenzalen ihn zu ihrer Husse riesen, besetzte er Barcelonette, Anstides, Frézus und zog im November 1590 in Air ein. Da diese Staaten zu bequem sür den Herzog lagen, als daß anzumehmen war, er würde sie wieder zurückgeben, salls er sich einmal darin sessgesest habe, suchten die Häupter der Liga selbst ein Segengewicht gegen ihn in Italien und sanden es in dem bem französischen Pause nahe verwandten Großherzog von

<sup>1)</sup> Meper v. Anonau S. 459.

Toscana. Karl Emmanuel borte von bem Vian bieses Eingreifens bes Großberzogs eben als er in Marfeille war und eilte nach Spanien, um hier machtigere Bulfe zu gewinnen, die ihm aber nicht wurde, weil Philipp einen Krieg als Kolge bavon anfah; so besetten toscanische Truppen, aber unter franabficher Kabne und unter ber Bebingung alle befetten Puncte an ben Konig von Frankreich gurudzugeben, sobald biefer tatholischer Confession sein wurde, Dff, ohne bag ber Bergog es binbern konnte. Nachbem Lesbiguieres bie Savoyarben 1591 in einem Treffen befiegt hatte, gewann Ronig Beinrichs Partei auch Barcelonette wieder und im folgenden Jahre Antibes. Babrend nun ber Bergog bie lettere Stadt wiebergewann und seine frangofischen Eroberungen zu schirmen suchte, brang Lesbiauières über bie Alpen, fobag ber Bergog von Espernon abermals Untibes erobern tonnte. Im folgenden Sabre brebte fich ber Rampf besonders um die Pagveften oberhalb Sufas. welche ber Bergog ben Frangofen wieber entrig; eine neue Dafivefte legte er in ber Bal bi Perofa an und gewann bas Aprt von Lucerna wieder gegen bie Krangofen. In abnlicher 1594 95 Weise dauerte der Krieg auch 1594 und 1595, in welchem letteren bie Frangosen Exilles nahmen, bagegen ber Bergog Cavours wieber gewann. Ingwischen tam Bienne in Beinriche IV. Gewalt, die Provence gehorchte ibm fcon fast gang. und Rarl Emmanuel, ber teine Ausficht mehr batte auf einen flegreichen Ausgang, suchte Frieden und folog zu biefem Enbe 1597 einen Baffenftillftanb. Im Sabre 1597 treffen wir ben Ber-20g wieder in bartem Rampfe; Lesbiguieres eroberte St. Jean De Maurienne: Rarl Emmanuel machte auch gegen bie Rramgofen einige Erwerbungen, boch blieb im Gangen berfelbe Bus fand. In bemfelben Sabre aber verlor Rarl Emmanuel feine Gemablin, die Infantin Katharina, durch den Tob. Im Sabre 1598 1598 endlich schloß Philipp II. ben Frieden von Bervins mit Franfreich, welcher ben Bergog von Savoyen einschloß umb bem Rampfe ber ligistischen Partei gegen Seinrich IV. ein Enbe machte. Der hauptgrund bes Kampfes jeboch awischen Savopen und Frankreich, die Succession in ber Markgrafichaft Saluzzo, blieb babei unerledigt und wurde bem schieberichters lichen Ausspruche bes Papstes überwiesen. Als im folgenben

Jahre Abgeordnete beiber betheiligten Rurften bie Sache in Rom betrieben, verlangte ber Papft vor allen Dingen bie übergabe ber Markgraffchaft Saluggo gu einstweiliger Befeggung an ben romischen Stubl; Rarl Emmanuel aufferte Distrauen und veranlafte baburch bie Ablehnung ber ganzen Ungelegenheit. Endlich ftellte fich burch eine perfonliche Unterhandlung Karl Emmanuels in Paris bie Sache fo, bag ber Konig einen Tausch vorschlug: er wollte auf Saluzzo verzich= ten, wenn ibm ber Bergog bie Landschaft Breffe und einiges Andere (namentlich Vianerol) abtrete und fich binnen bestimmter Krist entscheide. Karl Emmanuel ließ die Krift vorübergeben und veranlaffte baburch bie Frangofen zu einem neuen Einbruch in Savopen, ber Berftartung ber franischen Beere in Italien zur Folge hatte. Rafcher, als bie übrigen italienis fchen Staaten, Die theils fur Savoven theils fur Franfreich intereffirt waren, es fur moglich hielten, vertrugen fich bann Die beiden ftreitenden Fürften burch Bermittelung bes Carbis nals Albobrandini am 17ten Januar 1601 gu Lyon. biefen Ivoner Frieden übergab Ronig Beinrich bie Markgraf= schaft Saluzzo frei von allem Lebensnerus an Savoven; bagegen trat ber Bergog bem Konige ab Bugen, Balroman und Ber nebst ben Rhoneusern von Genf bis Lyon, und in Italien bie Befte und Berrichaft von Caftelbelfino.

Was die Territorien des Hauses Sonzaga, welchem nun Monferrat gehörte, anlangt, so waren sie insofern mannichsaltiger geworden, als jener Ferdinando da Sonzaga, dem wir vielfältig als treuem Diener Karls V. begegnet sind, die Herrschaft Guastalla an sich gebracht und auf seinen Sohn Herzzog Cesare von Guastalla, Ariano und Molsetta vererbt hatte, welcher durch die Berheirathung mit Camilla aus dem Geschlecht der Grasen Borromei von Arona, einer Nichte Papst Pius IV., eine bedeutendere Stellung erhielt, als ihm seine kleinen Herrschaften zuzusschern vermocht hätten. Da den Herzzogen von Mantua und Monserrat jeder Zeit die Hülse des benachbarten Statthalters von Mailand zu Gebote stand, um ihre Unterthanen, wo sich dieselben irgendwie einer Regierungsmaßelwiesel widersehen wollten, in Zaum zu halten, so behauptete die Herrschaft dieses Hauses durchaus den strengmonarchischen

1601

Charafter, ber fich fruber bereits als ber fast aller biefer tleis nen italienischen Fürftenthumer ausgebilbet batte. Refte alterer Municipalverfassung waren freilich noch in Menge vorbanben, aber mehr gur Bequemlichkeit bes Rurften als zu beffen Beschräntung; auch auf Monferrat bebnte fich biefe Regie 1565 rungsweise aus, und als bie Einwohner von Cafale fich 1565

unrubig bezeigten, murben fie balb genothigt Gnabe zu fuchen. 1566

Much Bergog Suglielmo ba Gongaga machte fich 1566 auf bem bereits ermabnten Reichstag ju Augsburg ju Unterflugung bes Raifers und zwar burch Gelbsummen anbeischig. Sonft verftrich, wie es scheint, seine Regierung in einem un= bebeutenben und angenehmen Sofleben. Er verheirathete im

1580 Jahre 1580 feinen einzigen Gobn, Bincengo, mit Margherita, ber Tochter Aleffanbros von Parma, und gab bann, nachdem Bincenzo mehrere Monate in Parma zugebracht batte, bei ber

1581 Einführung feiner Schwiegertochter in Mantua im Rai 1581 bie 'glanzenbften und tostfpieligsten Soffeste. Die Ebe mar

1584 ungludlich und wurde 1584 megen forperlicher Gebrechen Margheritas getrennt, worauf fich Bincenzo gum zweiten Dale, und zwar mit Leonora, ber Tochter bes Großberzogs Francesco von Toscana, vermählte, und im April bes genannten Sabres eine abnliche prachtvolle Sochzeit wie bie frühere in 1587 Mantua feierte 1). Guglielmo ftarb am 13ten August 1587 in Bozzolo.

Lobovico da Gonzaga, Bincenzos des nun folgenden Bergogs von Mantua Dheim 2), welcher in frangofischen Dienften als Statthalter von Saluzzo und als Kelbherr fich man-

<sup>1)</sup> Wer, ohne fich in bas geiftlose Detail folder Poffeste bes 16ten Sahrhunderts zu febr zu vertiefen, boch ohngefahr Ginn und Art berfelben und gwar auf eine humoriftifche Beife tennen lernen will, wirb seine volle Rechnung finden burch einen Auffat in der vortrefflichen Ginsieblerzeitung Lubwig Achims von Arnim im Aprilheft 1808 im Blatt bes 20ften Aprils, unter ber Aufschrift: Malespini, wo ein Theil ber hochzeitsfeierlichkeiten Suglielmos ba Gonzaga felbft mit Gleonore von Ofterreich beschrieben wirb, und woraus man jugleich fieht, wie burch folde Befte bie phantaftifden Bilber und Scenen ber romantifden Ritterbichtungen Birtichteit erhalten follten.

<sup>2)</sup> S. oben S. 475, Rott.

nichfach ausgezeichnet und durch eine Heirath mit Henriette, Erbtochter bes Herzogs Franz von Nevers, dies Herzogthum erworben hatte, starb 1595 und hinterließ seine Herrschaft in 1595 Krankreich seinem Sohne Carlo.

Herzog Bincenzo führte in bemfelben Jahre 1595 bem Kaiser etwa 1400 Reiter selbst nach Ungern gegen die Ehrsten zu Hussel, und unternahm Uhnliches, nicht ohne wirkliche wesentliche Dienste auf dem ersten Zuge geleistet zu haben, abermals im Jahre 1597, wobei er einmal von den Eurken 1597 schon gefangen war, sich aber glücklich wieder befreite. Zum dritten Mal sehen wir Bincenzo gegen die Eurken nach Unsgern ziehen im Jahre 1601, wo er als Lieutenant (Vicege- 1601 ronto) des Erzherzogs Ferdinand austrat.

Die herrschaft von Mailand blieb im Befentlichen unverandert mabrend biefes gangen Beitraums. 3m Jahre 1563 1563 follte bie Inquifition in spanischer Beife, wie früher in Rom, so nun in Mailand eingeführt werben; allein ber Biberwille ber Bevolkerung bagegen aufferte fich überall fo entschieben, bag man einen Aufruhr befürchten muffte, und ber Bergog von Seffa, Fernando von Corbova, welcher Statthalter war, rieth felbft bem Sofe von bem Borhaben abzufteben. geschah bann auch. Mertwurdig ift aus biefem Beitraum nur noch im Mailandischen bie Wirksamkeit bes beiligen Carlo be' Borromei, eines Reffen Papft Dius bes Bierten, ber burch biefen Papft in noch febr jungen Jahren ben Cardinalshut erbielt, aber an Strenge ber Gefinnung und ber Liebe feiner gangen Beit voranleuchtete. Er bielt als Erzbischof von Dais land die Geiftlichkeit feines Sprengels wohl in Ordnung 1), nahm die Sittenbisciplin ber Rirche eifrig mahr und machte bie Anfoberungen ber driftlichen Religion felbst gegen weltliche Behorben auf bas rudfichtslofefte geltenb.

Die Republik Genua hielt während bes erften Theiles bes in der Überschrift angegebenen Zeitraumes ruhig bei ber

<sup>1)</sup> Anfangs hielt ihn Pius IV. viel in seiner Rabe fest, sobas es als etwas Ausserventliches erwähnt wird, daß er 1565 nach Mailand kam, um hier eine Provincialsynobe zu halten. Rach bieses Papstes Tobe sinden wir den heiligen Sarlo dann vielsach in Mailand beschäftigt. Er starb am Aten November 1584 erft 46 Jahre alt.

Berfaffung aus, Die fie unter Dorias Ritwirfung erbalten

hatte, und es war dies um so nothiger, da sie einen schweren Kampf mit ihren corsischen Unterthanen zu bestehen hatte. Mit 1564 ber genuesischen Serrschaft unzufrieden erhoben sie sich 1564, wie früher und spater so oft, in offenem Ausstand. Der Anssuhrer der Rebellen, S. Piero Ornano 1), suchte einen ausswärtigen Fürsten zur Unterstützung zu bewegen durch das Anserbieten der Herrschaft; doch fand er keinen, wohl aber erhielsten die Genueser von Spanien Huse. Desungeachtet schlus

1565 gen die Corfen 1565 Stefano Doria und eroberten Corte auf 1567 einige Zeit. Erst als S. Piero 1567 in der Nahe von Ajaccio gefallen war, unterwarfen sich die Corfen wieder der Republik, indem Alfonso, S. Pieros Sohn, sich für dieselbe ge-

1568 winnen ließ und 1568 einen Bertrag schloß, durch welchen ihm die Genueser alle seine corsischen Bestigungen abkauften und ihn in den Stand setzen sich in Frankreich, wohin er sich wendete, anzusiedeln.

Während des corsischen Arieges ging für Genua auch 1566 Chios verloren. Es erschien nämlich am 14ten April 1566 der Rapudan=Pascha Piale mit 70 Galeeren vor Chios 2), nahm die zwölf Regenten, welche die Angelegenheiten der Insell leiteten, gefangen und bemächtigte sich der Insel, wosür ihn der Gultan zum Westr der Auppel ernannte.

Allmalig bilbete sich nun aber boch, und im Grunde schon seit ber Berschwörung bes Fiescho, ein politischer Gegensat in Genua aus zwischen bem in den Alberghi durch einander gesmischten alten und neuen Abel 3); ein Gegensat von so feinds

<sup>1)</sup> Er hatte früher unter Cofimos von Florenz Bater, unter Sievanni be' Mebici, bann unter ben Franzosen gebient, und bot nun Cossimo bie Insel an, weil die Genueser ben frühern Bertrag nicht gehalten hatten. "Lieber wurden sich die Corsen den Turken als Genua unterwerfen." Da sich Philipp II. für die Genueser erklärte, wagte Cosimo nicht das Anerdieten anzunehmen, boch behandelte er übrigens die Corsen freundlich und tam beshalb in den Berdacht, sie auch heimlich bei ihrem Ausstande zu unterstügen.

<sup>2) 3</sup>of. v. Dammer III. G. 506.

<sup>3)</sup> In einigen Alberght wiberfeste man fich ber mit Einrichtung ber Berfassung getroffenen Unordnung, jahrlich fieben Individuen, welche in

feliger Ratur, bag Juan d'Austria baran benten konnte mit Bulfe ber spanischen Motte, die er führte, fich 1575 ber Stadt 1575 Genua als eigener herrschaft zu bemachtigen. Es waren namlich diese Parteien schon ju folder Leidenschaft fortgegangen, bag ber neue Abel bas von ben öffentlichen Angelegenheiten gang ausgeschloffene Bolt zu einem gewaltsamen Aufftand veranlaffte, burch welchen ber alte Abel bewogen wurde bie Stabt Bei Spanien, beim Papft und beim Raiser fuchten diese Vertriebenen Sulfe, doch fehlte viel daß fich Phis lipp, wie sie erwartet batten, nun entschieden für fie erklärte, benn er fürchtete, in biesem Kalle mochten bie in ber Stadt Burudgebliebenen fich wieder ben Frangofen in die Arme werfen und biefe badurch einen bochst wichtigen Anhaltepunct in Italien erhalten. In biefer Lage ber Dinge mar es bem fpanischen Sofe erwunscht, daß ber Papft burch ben Carbinal Moroni an einem Bergleiche zwischen beiben Abelsfactionen unterbanbeln ließ; ebe biefer aber ju Stanbe fam, bemachtigten fich bie aus ber Stadt Gewichenen Porto Beneres, Chiavaris, Rapallos, Seftris und Rovis. Etwas früher mar Don Juan b'Auftria mit einer nach Reapel bestimmten Flotte an bie genuefische Kuste gekommen und bielt im Golf von Spezzia

ben Alberghi ober ben Bollburgern, alfo unter bem Abel ber Republif, noch feinen Plag hatten, in biefe zu aggregiren. Diefe Aggregationen batten baber balb nur noch in 28 Alberghi ftatt, in ben 5 anberen unterblieben fie, und nachher erschwerte man fie überhaupt, ba ber Aggregirten ju viele geworben maren. Ginen Bereinigungepunct fur bie alteren nicht erft burch Aggregation in die Alberghi getommenen Ebelleute bilbete ein Anleben, bas fie ber Krone Spanien gemacht und an welcher Angelegenheit bie Aggregirten feinen Theil batten; baburch bilbeten fich bie entgegengeseten Daffen bes alten und neuen ober aggregirten Abels als Corporationen, und mabrend jener fich eng an bie Rrone Spanien anfolog, Enupfte biefer, unter welchem bie reichften Raufleute maren, bie Intereffen bes gemeinen Boltes fowie ber revolutionaren Vartei in Corfica an fich und fuchte an Frankreich einen Anhalt. Es tam foweit, bag 1571 ber Plan entftanb, bie Glieber ber bochften Beborben, ben Dogen und Alle vom alten Abel gu ermorben und ein Bolferegiment . berauftellen. In ber Spipe biefer Berfcworung, bie junachft bei Cofimo in Floreng obwohl vergebens Unterftugung fuchte, ftand Aurelio be' Fregoff; allein bie Einwirtung Spaniens und bie Erscheinung von Juans b'Auftria Flotte verhinderten ben Ausbruch.

Beo Beidichte Staliens V.

unter bem Bormand, bier Truppen, bie in Mailand gesammelt worden maren, einzuschiffen. Da fich biefer Bormand als grundlos erwies, flieg in ben in ber Stadt gebliebenen Genuefern ber Gebante auf, Don Juan moge bamit umgeben fich mit Sulfe bes alten Abels Genuas zu bemachtigen umb bie Lanbschaft ber Republik ju seiner eignen Berrschaft gu Anch ber Papft glaubte an feindliche Abfichten bes spanischen Relbberen und erklarte ihm, falls er Etwas gegen Genuas Freiheit unternehme, ben papftlichen Schat aufwenben und an ber Spite aller italienischen gurften gur Unterflugung Genuas thatig fein zu wollen. Philipps Kriebensverficherungen wurde nicht geglaubt, und auch ber Großberzog von Toscana zog, wie ber Konig von Frankreich an ben weftlichen, fo an ben offlichen Grenzen Liguriens Truppen gufam-Der Großbergog verfaufte bem neuen Abel Galeeren. ließ für ihn in Toscana werben und Korrathe kaufen, und es war burch biefe Ungelegenheit ein allgemeiner Krieg in Stalien vorauszusehen, als Philipp felbst Don Juan Befehle zusandte. bie ibn in Begunftigung bes alten Abels bemmten. Die Signorie von Genua wurde burch bies Benehmen und burch bie geschickten Unterhandlungen bes papfilichen Legaten endlich bewogen zu erklaren, bag fie fich einer ichieberichterlichen Entichei= bung burch ben Papft, ben Raifer und ben Konig von Spanien unterwerfen wollten. Den alten Abel, ber fich noch wei= gerte auf biesen Borfcblag feinerseits einzugeben, nothigte ber Großbergog von Toscana gewissermaßen mit Gewalt dazu, und nun fam als Resultat einer langen Reibe von Unterhandlungen 1576 enblich am 17ten Darg 1676 eine neue Berfaffung Genuas au Stande, welche bie Interessen beiber Parteien ausaleis den follte.

Diese Berfassung ') bestimmte, daß fernerhin zwischen altem und aggregirtem Abel kein Unterschied in Genua stattsfinden solle. Der Adel sollte noch ferner als Belohnung einzelnen Burdigen ertheilt werden durfen, auch sollte dem Abel wie bisher die Beschäftigung mit dem Großhandel ') freis

<sup>1)</sup> Man findet fie ausführlich und urtundlich bei Graevius then. I. p. 1471 sq.

<sup>2)</sup> Auch ber Befit von Geiben: und Tud : Manufacturen war bem

fiehen, aber einen offnen Laben haben ober ein Sandwerk treiben burfe fein Ebelmann. Die 400 Sengtoren follten obne Unterschied aus dem gangen Abel gewählt und burch fie bie Staatbamter befett werben. Alle Bablen wurden ffreng geordnet; alle Beamtete ber Rechenschaftsablegung unterworfen. Auch bem Bolte murben einige Stellen in ber offentlichen Berwaltung eingeraumt, und eine eigene Beirathsbehorbe eingerichtet, welche zu forgen hatte, bag alt= und neu=abelige ga= millen burch Chen in Bermandtschaft gebracht murben. Tragen ber Baffen wurde unterfagt, und fur bie Criminalgerichtsbarkeit eine Rota, bestehend aus brei fremben Criminalrichtern, angeordnet. Daß biefe Berfaffung, welche bie Bebeutung ber Alberghi aufhob, wirklich angenommen und durchgeführt murbe, mar vornehmlich bem Matteo Genarega, melder vom neuen Abel und mit den Unterhandlungen beauftragt mar, zu banken. Die Republik kehrte zu früherer Rube gurud.

Bas bie farnesische Herrschaft von Parma und Piacenza betrifft, fo murbe Bergog Ottavios Gemablin, Margaretha von Deftreich, feit ihr im August 1559 bie Statthalterschaft 1559 in ben habsburgischen Rieberlanden von Philipp II. anvertraut war, hier festgehalten, und ihr Sohn und Erbe ber Berr= fcaften von Parma und Piacenza, Aleffandro ba Farnefe, lebte wie es scheint größtentheils bei ihr. Er hielt auch im November 1565 feine Sochzeit mit Donna Maria, ber Tochter Pring 1565 Ebuards von Portugal, und fuhrte fie bann nach Stalien, wo fie in Parma am 24ften Junius 1566 ihren feierlichen Gingug 1566 bielt. 3m folgenden Sahre kehrte auch Margaretha aus ben Nieberlanden nach Parma zurud 1), und Konig Philipp, mahrfcheinlich um fie über bie verlorene Stelle gu troften, vermehrte bie Einkunfte, welche ihr im Ronigreich Reapel als Mitgift überwiesen waren, auf jahrliche 14,000 Scubi. beffen Reigungen burchaus friegerischer Ratur waren, und welcher ber Schlacht von Lepanto perfonlich beigewohnt hatte,

Abel gestattet; ebenfo bie Ausubung boberer Rotariatefunctionen und . bes Banquiers : Gefchafts; enblich auch bie Schiffeführung.

1) Doch Scheint fie fich fast immer von ihrem Gemahl getrennt gehalten und größtentheils in ben ihr in ben Abruggen überwiefenen Berrichaften gelebt zu baben.

1577 ging 1577 mit einem spanischen heere aus Italien nach ben Rieberlanden, beren Statthalter er im solgenden Jahre durch Philipp II. wurde. Es war zwar eine Zeit lang Plan Philipps, die Statthalterschaft so zwischen ihm und seiner Rutter zu theilen, daß diese wieder das Civilgouvernement, er das Militairgouvernement haben sollte; allein diese Theilung ging zu sehr gegen den Sinn Alessandros, als daß sie sich hatte durch1581 sehen lassen. Im Jahre 1581 heirathete Alessandras Tochter,

81 segen lassen. Im Jahre 1581 heirathete Alessands Tochter, Margherita, ben Prinzen Bincenzo von Mantua, boch wurde

bie Che, wie bereits erwähnt ift, wieber getrennt.

Noch immer war die Citabelle von Piacenza durch spanis
1585 sche Truppen besetzt.). Endlich 1585 erhielt Ottavio von
Philipp die Raumung, welche der König gern als eine Alessandro erwiesene Gnade behandelt hätte. Auch bei dieser Rausmung wieder wurden die Rechte der spanischen Krone und die des Reiches über Parma und Piacenza reservirt. Im Kes

1586 bruar des folgenden Jahres 1586 starb Margaretha von Osterreich, umd am 18ten September desselben Jahres Herzog Ottavio, der nicht ohne Ruhm eine lange Zeit Parma und Piascenza friedlich regiert und die Schändlichkeiten seines Baters
vergessen gemacht hatte. Alessandro folgte ihm als Herzog,
ohne daß dadurch seiner Thatigkeit in den Riederlanden eine
Ziel gesett worden ware. Er flard in Folge einer Krankheit, die
durch Strapagen und Berwundungen allmalig vorbereitet war,

1592 am 2ten December 1592 in Arras. Ihm folgte fein altefter Sohn Ranuccio I., ber eben bei bem Bater in ben Riebers landen war, im Berzogthum; ber jungere, Oboardo, war bas Jahr vorher von Papft Gregor zum Carbinal ernannt wors

1600 ben. Ranuccio heirathete im Mai 1600 bie Tochter eines Reffen bes Papstes Clemens VIII., bie Margherita Albobrandina; da biese She dem Hause Farnese die Bortheile die Ranuccio davon erwartet batte, nicht brachte, sührte sie bald zu Misverständnissen zwischen den Gatten, endlich zu entschiedener Keinbschaft.

1559 Auf Ercole II. von Ferrara, ber am 3ten October 1559 farb, folgte fein Sohn Alfonso II. Die herzogin Wittwe,

<sup>1)</sup> G. oben G. 488.

welche Calvins Lehren zugethan war und beswegen manche Belästigung zu erleiden hatte, verließ im September 1560 den 1560 ferraresischen Hos, welcher von dieser Zeit an ein Muster hösissicher Sitte und der eigentliche Mittelpunct jenes Bestrebens des Hossebens in Italien wurde, den Spielen der romantissichen Phantaste zur Unterhaltung und zu sestlicher Begehung gewissermaßen ein dramatisches Leben zu geden. Da wurde bald in einem Ritterspiel "das Castello di Gorgoserusa," bald in einem anderen "der Monte di Feronia," bald wieder in anderen Darstellungen mit unendlicher Pracht der Decorationen, mit dem kunstlichsten Maschinenwerk gewetteisert hohe Herrschaften zu unterhalten, und auch von dieser Seite her dem späteren Centralpunct geistigen Lebens des italienischen Bolkes, der heroischen Oper, vorgearbeitet.

Alfonsos Gemahlin, Lucrezia be' Medici, Cosimos Lochster, starb am 21sten April 1561. Eine neue Berschwägerung 1561 ber Haufer Este und Medici trat ein, als im Jahre 1565 hers 1565 zog Alsons II. die Erzherzogin Barbara, Prinz Francesco be' Medici von Florenz aber deren Schwester Johanna heirasthete. Alsonsos Bruder, der Cardinal Luigi d'Este, holte die Braut im November seierlich in Arident ein, und nachdem über die Präcedenz des mediceischen oder estessischen Hausses des bei dieser Gelegenheit die unerquicklichsten Streitigkeisten entstanden waren, hielt endlich die neue Herzogin am 5ten December ihren seierlichen Einzug in Ferrara und gab dadurch zu neuen Festspielen romantischstitterlicher Art Bersanlassung.). Über die Salzbereitung, in welcher die ferrares

<sup>1)</sup> Muratori vol. XIV. p. 688. "Kra allera essa città di Ferrara riguardata qual maestra di queste arti cavalleresche." Sanz stupende Feste bieser Art wurden später im Mai 1569 dem Erzherzog Karl, der Derzogin Bruder, zu Ehren in Ferrara angestellt; alleia vier der mitspielenden Ritter, zwei Bentivogli, ein Montecuccoli und ein Rondielli, ertranten bei der Gelegenheit. — Diese auch später hier fortwährend solange Alfonso ledte angestellten Posseste disteten unendliche Summen und machten eine höchst drückende Steuerverwaltung nothwendig, deren Folgen sowie die der verschwenderischen Regierung Alsonsos L und Ercoles II. so nachgewirkt haben, daß noch jeht die niedere Bevölkerung des ferraressischen Landes zu dem armseligsten Theile des italiensschen Bolles gehört.

Mann.

sischen Salzämter bas biplomatisch zugestandene Maß übersschritten zu haben beschuldigt wurden, entstanden dann zwischen dem römischen hof und Kerrara Streitigkeiten, die durch Unsterhandlungen ausgeglichen wurden. Das haus Este schloßssich immer entschiedener und inniger an Österreich an. Der 1566 augsdurger Reichstag im Jahre 1566, von welchem bereits in der Geschichte der Herzoge von Savopen und von Mantua gesprochen worden ist, veranlasste Alsons persönlich dem Kaisser zu hülse zu ziehen mit 300 wohlgerüsteten Edelleuten und deren dewassneten Dienern zu Pferde, mit 600 berittenen Scharsschlichten und anderem Kriegsvolk, im Ganzen mit 4000

1568 Bu Anfange bes Jahres 1568 führte Alfonsos II. Dheim, Ercoles Bruder, Don Alfonso d'Este, auf savopische Kosten bem Könige von Frankreich 1600 Reiter und 3000 Mann zu Juß zu hulfe. Friedlichere Sorgen brachten bie nachsten Jahre bem

1570 Sause Efte: namentlich wurde im Jahre 1570 Lucrezia d'Efte, bes herzogs Schwester, mit bem altesten Sohne bes herzogs Guidobaldo bella Rovere von Urbino, mit Francesco Maria, vermählt, einem ritterlichen jungen herrn, der in der Schlacht.

1574 von Lepanto mitsocht und, als sein Bater im Jahre 1574 starb, bas Herzogthum Urbino erbte, alle vom Bater Bertries bene zurückrief und benen, deren Bermögen consiscirt worden war, dasselbe zurückgab.

Das Jahr 1578 bietet in ber Geschichte Ferraras eine Begebenheit bar, welche wieder einmal ganz an altere italienische Zeiten erinnert. Alsons I. von Ferrara hatte namlich ben Bolognesern früher erlaubt ben Reno in ben Arm bes Po zu leiten, wovon die Folge war, daß mit der Zeit durch diesen zuweilen wild aus den Gebirgen hervordrechenden Fluß dieser Arm des Po theils verschlämmt, theils die Basserbauten an demselben vielsach beschädigt wurden. Alsons II. gerieth darüber mit Bologna in solche Streitigkeiten, daß es zwischen Beiden zu Kriegsscenen kam, die Papst Gregor die Sache vermittelte.

Im folgenden Sahre hielt Alfonso II. von neuem Sochzeit mit Margherita, der Tochter des herzogs von Mantua, was zu neuen und überschwenglichen hoffesten Beranlassung

gab. Doch betam er feinen eignen Gobn gum Erben, und als er fich bavon im Jahre 1591 überzeugt hielt, ging er im 1591 August mit fürstlichem Geleite (es waren wohl 600 Personen) nach Rom, um ben Papft ju bewegen, er moge ihm geftat= ten fich jum Erben ju mablen wen er wolle 1). Wahrend ber Berhandlungen über biefe Angelegenheit ftarb Papft Gregor; auch beffen Rachfolger trug nur febr turge Beit die breifache Krone, und bis ju Alfonsos Tobe am 27ften October 1597 wurde über bie Nachfolge im herzogthum Richts fest 1597 entschieben. Alfonfo felbft ernannte bann feinen Better Gefare 2), obgleich er ihn nicht leiben mochte, jung Erben bes Burftenthums; allein die romische Regierung erklarte, Cesares Bater, Alfons, welchen Alfons I. von Kerrara mit Laura Eustachia auffer ber Ebe erzeugt habe, sei nicht vor bem Tobe bes Baters legitimirt worben, obgleich eine gewisse Legitimation allerdings burch bie fpatere Berbeirathung Alfonfos mit. Laura fattgefunden batte.

Che noch biefe Protestation ber papstlichen Lebenskammer binbernd eingreifen konnte, war Cefare bereits in Kerrara gebalbigt worben, und er schickte fofort Gesandte an ben papst: lichen und an andere Sofe, fie von ber ftattgehabten Regies rungeveranderung in Renntuiß ju feben. Clemens VIII. aber, ber fich für bie Marchefen von G. Martino fo wenig intereffirte als fur Cefare, ließ mun Ferrara als ein beimgefallenes Leben ertlaren und verlangte von Cefare, er folle fich binnen 14 Sagen in Rom rechtfertigen und vor allen Dingen bie Staatsgewalt im Bergogthum Ferrara nieberlegen.

1) Er wunschte, um besonberer vom Papft zu erhaltenber Bor: theile willen, bag bie Linie ber Marchefen von G. Martino, welches eine uneheliche Rebenlinie, aber von Spanien, Savonen und bem Papft begunftigt mar, gur Succeffion tommen mochte, wie es ben Anschein batte, und wie es, wenn Gregor am Leben geblieben mare, wohl auch ber Kall geworben wäre.

| <b>2</b> )                | Alfonso I. |             |             |
|---------------------------|------------|-------------|-------------|
| Cosimo I.                 | Alfonso    |             | Ercote II.  |
| Birginia —<br>be' Debici. | Cefare     | Aleffanbro. | Alfonso II. |

fare ber erften biefer Foberungen nicht wohl nachlommen tonnte. ber letten nicht nachsommen wollte, versammelte ber Papft eine nicht unbebeutenbe Kriegsmacht und schleuberte am 23ften December eine Bannbulle gegen ihn und gegen Alle bie ibm beifteben wurden, felbst wenn bies ber Raifer fein follte. Da bas prachtvolle hofleben Alfonsos Schatze alle verschlungen batte, fab fich Gefare ziemlich mittellos ber papftlichen Macht gegenüber, und die Umtriebe der papftlichen Partei unter bem Bolle lieffen ibn zulett in Ferrara fur fein Leben fürchten; ja fogar in ben Reichsleben bes eftefanischen Saufes zeigten fich Unruben, und Marco be' Dij, herr von Saffuelo und von anderen Ortichaften im Mobenefischen, nahm eine Baltung an, die Beforgniffe erregen muffte. Unter biefen Ums ftanden wendete fich Cefare zu Unterhandlungen, welche feine Base, die Berzogin von Urbino, mit bem Carbinal Pietro Albobrandino, ber an ber Spige bes papfilicen Deeres fand, anknupfte; aber bas Refultat biefer Berhandlungen mar fein anderes als das Berlangen bes Papftes, Ferrara ausgeliefert 1898 zu erhalten. Am 13ten Januar 1598 muffte Cefare einen Bertrag eingeben, burch welchen er fich verpflichtete Ferrara und alle feine Pertinenzien 1) ju raumen, sowie Cento, Dieve und bie ferrarefische Romagna; boch follten alle allobialen Befigungen in biefen Territorien ibm augefichert bleiben. Regierungsgewalt ging an ben papftlichen Stuhl über, ohne bag ieboch bas Saus Efte bamals feine Unsprüche und Rechte aufgegeben batte; barüber zu entscheiben follte vielmehr fpates ren Untersuchungen vorbehalten bleiben, welche gar nie in ber Beife, wie fie Cefare fobern tonnte, unternommen wurben. Cefare nannte fich binfort blog herzog von Mobena und Reggio und murbe in biefen Furstenthumern vom Reiche ans erfannt. Nachdem er noch bem Papst auf bessen Reise nach ben neuerworbenen Staaten in Rimini begegnet mar,

<sup>1)</sup> Bu biefen rechnete bie papftliche Lebenstammer nachher auch Comacchio. Obgleich bas haus Efte behauptete Comacchio ohne Beziehung zu Ferrara und zum papftlichen Stuhl als Reichslehn zu besiehen, blieb es boch bem Kirchenstaate. Das Polesine von Rovigo, bas die Lehenstammer als Pertinenz von Ferrara von der Republik Benedig foderte, erhielt sie nicht.

um ihm feine hulbigung barzubringen, ernannte Clemens, wohl um ihn einigermaßen zu entschäbigen, seinen Bruder Aleffandro zum Garbinal.

Die Folge dieser Abtrennung der serrarestichen Territorien von dem Besithum des Hauses Este war die Berarmung und Verddung der Residenz, welche früher durch das Hosles ben auf Kosten des übrigen Landes bereichert worden war. Diese Berddung sing an mit dem Bau einer Citadelle, welcher Hunderte von Sausern Raum machen mussten.

In Betreff ber fleineren Berrichaften, beren als Reichsleben in ben Gegenden awischen Do und Arno fich noch eine Menge erhalten hatten, bie theils wie die ber Carreto und Malafpina : Cybo aus alten Saugrafschaften, theils wie bie ber Pici aus bloß abeligen Berrichaften, beren Inhaber aber für ben Bereich berfelben vom Raifer Bicariats = und alfo Rurs ften-Rechte erworben hatten, entstanden waren, ift nur ber wichtiaften zu gebenten. Die ber Carreto von Rinale batte burch Die Genueser, wie bereits fruber bemerkt worben ift, aufgebort und tam fpater an Spanien ). Die ber Malaspina von Maffa war burch Beirath an bas Saus Cybo getommen, und biefes erfuhr im Sabre 1548 ein tragisches Schickfal. Giulio 1548 Cobo, ber feiner Mutter Daffa abgetrost, aber burch faifers lichen Ginfluß bewogen es ihr wieber übergeben batte 2), marf beshalb Sag auf Unbrea Doria, beffen Ginflug er vorzüglich am taiferlichen Sofe als ihm feindlich betrachtete. Er verschwor fich jum Sturg bes burch biefen in Genua einaeführs ten Regimentes mit vertriebenen Genuefern, murbe aber in Pontremoli gefangen genommen und in Mailand beswegen bingerichtet 3). Sein Bruber Alberico folgte; jenes Furftenthum pon Maffa und Carrara blieb feiner Kamilie, bis in neuefter Beit bie lette Erbin es an Mobena gebracht hat.

<sup>1)</sup> Auch die herrschaft ber Grimaldi zu Monaco blieb als Reiche leben unabhängig von Genua, sowie eine ganze Anzahl kleiner herr-schaften in dem Gebirg, welches die genuesische Kufte nach Piemont und nach der Lombardei zu abschliefft.

<sup>2)</sup> f. oben S. 458. Rote.

<sup>5)</sup> Bonfadii annal. Genuene. lib. IV. ap. Graev. thes. I. p. 1405.

Gateotto Dico von Mirandola und Concordia, ber fic immer auf bas innigfte an die Frangofen angefchloffen hatte, 1550 mar 1550 zu Paris gestorben. Sein Sobn Lobovico blieb, wie wir bereits fruber in ber Geschichte ber farnefischen Berrschaft und von Siena gesehen haben, ber Politik Galeottos treu und ber festeste Unbanger bes frangofischen Sofes in Sta-1568 lien, bis er im Sabre 1568 mabricbeinlich an Gift farb. Diefes treue Salten an Frankreich, woburch biese Krone mitten in bem fonft aang unter fpanischem Ginflug ftebenben Stalien einen festen Berbeplat behielt, erhebt biefe Rurften auch allein zu einer großeren politischen Bebeutung, als fie bem Umfang ibrer Staaten nach baben murben. Lodovicos Wittme, Rulvia, die Tothter Ippolitos da Correggo, führte hierauf die Re-1590 gierung bis 1590, wo fie ftarb; im Ganzen blied auch fie ber Politit ihres Mannes treu und hielt fest zu Frankreich. Ihr Sohn Reberigo aber, ber nach bes alteften Brubere, Galeottos, Tobe (1592) bie Regierung antrat, wendete fich wieber bem Raifer zu, erhielt Amneffie fur bie lange Reichsabtrunniafeit. 1596 erkannte feine herrschaft wieder als Reichslehn und wurde 1596 1602 bamit belehnt. Er ftarb 1602, hatte in Frieden regiert, uber auch ber herrschaft seiner Familie burch bie veranderte Politik. Die einzige Bedeutenheit genommen bie fie batte. Gein Brus ber Aleffanbro, ber ihm auch nachfolgte, fette bas Gefcblecht 1617 fort, erhielt 1617 vom Raifer ben bergoglichen Titel und bin-1637 terließ 1637 bas Fürstenthum feinem Entel, Aleffandro, von feinem einzigen naturlichen, aber legitimirten Sohne, Galeotto, 1691 ber vor ihm gestorben war. Aleffandro II. ftarb 1691 und batte wieder feinen Entel, Francefco Maria, ben Gobn feines fcbon 1689 verftorbenen Gobnes, Francesco Maria, jum Rach-Deffen abermaliges Unschlieffen an Frankreich mabrend bes fpanischen Successionsfrieges jog ibm bie Reichsacht gu, und er verlor 1707 bas Bergogthum Miranbola, bas ber Raifer als beimgefallenes Reichsleben bem Saufe Effe 1747 vertaufte. Er ftarb 1747 ju Dabrib, und mit ihm ging bas

Die Herrschaft ber Pij von Carpi war, weil Alberto Pio sich überall entschieden als Anhanger des französischen Hofes 1530 gezeigt hatte, schon 1530 von Karl V. für 100,000 Scubi

Gefdlecht ab.

Investiturgelber an die Herzoge von Ferrara gegeben worden. Dagegen besaßen auch in den Gebirgen, welche Tokana und Lombardei sowohl als die Romagna von einander scheiden, die Pepoli, Montecuccoli, Landi u. s. w. eine Reihe von kleinen Herrsschaften, welche die Eigenschaft hatten Reichslehen zu sein. In Toscana war immer noch ein Theil des Fürstenthums Piomsbino und Elba den Appiani geblieben, und eine Nebentinie des Hauses Sforza besaß seit 1439 die Grafschaft Sta. Fiore 1) als Reichslehen, die sie dieselbe 1633 an den Großherzog von 1633 Toscana verkaufte. Bon dem Reichslehen der Orsini, der Grafschaft Pitiglians, wird weiter unten die Rede sein.

216 Paul IV. im Sahre 1559 farb, war Cosimo I. von 1559 Floreng eben auf bem Puncte Feindseligkeiten gegen ben Rirchenftaat zu beginnen, benn Paul hatte bie Familie ba Bagno nicht nur ber Berrichaft Montebello beraubt, fonbern auch ber Berrichaft Pondo, welche gwar mitten in ber papstlichen Ros magng lag, aber florentinisches Leben mar 2). Der Bergog ruftete also schon in Caftrocaro einen heerhaufen, um ben Grafen ba Bagno, ben er antrieb fich mit Gewalt in Besit bes Seinigen ju fegen, ju unterftugen, als er bie Nachricht von ber Erledigung bes romischen Stubles erhielt und nun feine Plane babin anderte, bag er vielmehr munschte mit bem funftigen Papft in politischen Dingen gang in Ginem Sinne zu handeln. Unter biesen Umständen suchte er Einfluß zu gewinnen auf das Conclave, was ihm um fo leichter wurde, ba nicht weniger als 26 Carbinale nach ber breifachen Krone ftrebten, und bie beiben begunftigtften, bie von Ferrara und Mantua, ber eine von bem frangofischen, ber andere vom spanischen Sofe unterftutt, fich gang bie Bage hielten. Der Carbinal Karnese war beiben entgegen, ber von Sta. Fiore

<sup>1)</sup> Bosto Sforza, ein Bruber Francescos, bes nachmaligen Berzogs von Mailand, heirathete 1439 bie Erbtochter bes Grafen Guido begli Albobranbinescht von Sta. Kiore.

<sup>2)</sup> Der Malatesta von Sogliano (biese Grafschaft war in Besit einer Rebenlinie bes Hauses Malatesta von Aimini) hatte zuerst Pondo an sich gerissen, bann es bis zu Entscheibung gewisser Ansprüche, bie er zu haben glaubte, an Julius III. gegeben; Paul IV. aber gab es ihm bann zurück.

gang Cofimo ergeben; an ihn wenbete fich beshalb berfelbe, um bem Bruber bes ebemaligen Castellans von Muffo, nachmaligem Marchesen von Marianano, bem Giovanangelo be De bick die papstliche Burbe zu verschaffen. Rach einem sehr in die Lange gezogenen Conclave erklarte fich endlich ber Carbinal Gonzaga mit feiner Bablpartei auch fur ben Carbinal be Medicis; ber Carbinal von Efte ftand von seiner Bewerbung ab, die Caraffen wurden baburch gewonnen, bag ihnen Cosimo und ber spanische Gesandte Straflosigkeit wegen ber Ermorbung ber Graffin von Montorio mit Beftimmtbeit boffen lieffen. Go wurde endlich wirklich Cofimos Candidat, ber Cardinal be Medicis, in ber Nacht vor bem 25sten December zum Papst erwählt und nahm ben namen an, Dius IV. 1560 Er ernannte fofort im Januar 1560 Cofimos Sohn, Giovan, aum Cardinal 1) und ericbien in Allem mit bem Bergog eine mútbia. Ja um beffen Sobne Francesco bie Sand einer portugiefischen Pringeffin ju verschaffen, ging er fogar bamit um, bem Bergog ben Titel eines Koniges von Toscana zu ertheis Ien und baburch ben Stolz bes portugiefischen Saufes zu bes friedigen, erregte aber eben baburch ben Argwohn Philipps II., ber burch bas Saus Narnese in ber Borffellung bestärkt murbe, ber Papft, Cosimo, die Republit Benedig und ber Bergog von Ferrara batten ben Plan, mit Sulfe Franfreichs Spaniens Einfluß in Stalien wieder Grengen au feten. Un biefer Gifersucht Philipps scheiterte bas Borbaben. Inzwischen beftrafte Pius bie Caraffen wegen bes Morbes ber Grafin von Montorio und wegen anberer schmablicher Berbrechen auf bas ftrengfte 2), und betrieb die Angelegenheit bes Conciliums befon= bers auf Cofimos (ber beshalb felbft eine Reife nach Rom unternahm) Unliegen mit wahrem Gifer.

<sup>1)</sup> Zugleich mit Giovanni erhob er auch ben Sohn feiner Schwefter, ben heiligen Carlo be' Borromei, jum Carbinal, und einen anberen Better, Serbellone.

<sup>2)</sup> Der Carbinal Carlo Caraffa wurde im Gefängniß erbroffelt; ber Graf von Montorio mit bem Grafen von Alifa und dem Econardo bi Cardine wurden enthauptet. Der Cardinal Alfonso Caraffa kam mit ben Kosten von 100,000 Scubi davon. — Pius V. ließ dann später aus dankbarem Andenken an Paul IV. und auf Betrieb des Antonio

Eine eigene Berwickelung boten in biefen Beiten bie Umgelegenheiten ber Grafen begli Orfini von Pitigliano bar. Graf Gianfrancesco war 1547 von seinem Sobne Niccold vertries ben worben, und biefer batte, wegen feiner Unterflühung ber Frangofen und Strozzis im fanesischen Rriege, von den Frangofen eine alte Besitzung ber Grafen von Pitigliano, bie aber inzwischen langst fanesisch geworben war, namlich Sovana, erbalten, auf welches nach Beendigung bes Rrieges Cofimo Unfpruche erbob. Graf Niccold führte ein muftes Leben, wollte bes Sohnes Frau verführen und brachte biefen, Aleffandra, endlich zu bem Entschluß ben Bater ermorben zu laffen ober ihn wenigstens mit Cofimos Bulfe zu vertreiben. Niccold fam ibnen auvor und nahm Messandro gefangen; Cofimo, um bies fen zu befreien, begann ben Krieg, und bas Resultat ber Feinbfeligkeiten fowie ber Unterhandlungen bes Carbinals Gerbellone war, baß Niccold Sovana an Cofuno geben und Aleffandro ficher ftellen muffte. Da Niccold fein bofes Leben forts führte, fo bachte ber Papft baran ihm Pitigliano und Gorano, die ihm geblieben maren, absprechen und fie als taiferliches Leben an feinen Reffen geben zu laffen. Allein mabrend Riccold au Anfange 1562 in Sorano war, emporte fich 4562 Pitigliano und ergab fich an Cofimo, ber es bem noch lebens ben Gianfrancesco, aber als florentinisches Leben und fo bag er herr ber Befte blieb übergab. Der Raifer mar amar über biefen Gingriff in Reichslehnssachen erzurnt, wurde aber burch bie Unterhandlung ber Bermablung einer ofterreichischen Pringeffin mit bem Pringen Francesco be' Mebici bis zu feinem Tobe abgehalten wefentliche Schritte zu thun, und spater brachte bie Berlobung Francescos und Johannens wirklich ein nabes Berhaltnig bes faiferlichen und bes mebiceischen Saufes gu Wege. Niccold, von ben Frangosen angetrieben, machte inbeg Berfuche fich Pitiglianos wieder ju bemachtigen, welche feblfcblugen, und gab auch fpater feine Buftbeit nicht auf. Begunftigung von Banditenbanden burch Niccold lieffen im Sabre

Caraffa, bes Brubers, und bes Diomebe Caraffa, bes Sohnes bes Grafen von Montorio, ben Proces revibiren, bie bingerichteten Caraffen fur unschulbig erklaren und ihren Richter Aleffandro Pallantieri gegen alles Recht und alle Bahrheit als falfchen Richter enthaupten.

1580 am papstilichen hofe ben Gebanken abermals entstehen, Pitigliano und Sorano bem hause bes Papstes (Gregors XIII.) zuzuwenden; dem tam dann Niccold durch ein Arrangement zuvor, gegen eine Pension cedirte er, nachdem ihn sein Sohn Alessandro ganz vertrieben hatte, diesem sein Recht, und Alessandro verkaufte seine herrschaften an Toscana.

Bu Sicherung seiner Staaten gegen Kustenangriffe ließ Cosimo Grosseto und Livorno besser befestigen, überall in ber Maremma Wachtthurme anlegen und ließ sechs Galeeren bauen; zugleich machte er Versuche die veröbeten sanesischen Maremmen wieder zu colonisiren, und war überhaupt

in abminiftrativer Sinficht fegenbreich thatig.

Der Sinfall bes Papstes, Cosimo ben Königstitel ertheisen zu wollen, machte alle italienischen Herzoge eifersüchtig auf Rang und Ehren ber Herzoge von Florenz, und gab Beranlassung zu lang sich hinziehenden Streitigkeiten über Vorrang und Titel, auf welche wir hier und da werden zurückkommen müssen, deren Detail und aber der gütige Leser erslassen moge, so wichtig sie auch der damaligen Zeit erschienen, wo sie nicht bloß bei der Anwesenheit des Prinzen Franceseo de' Medici und Alessandro da Farnese am spanischen Hose zu den ungezogensten Zänkereien in der königlichen Kapelle sührzten, sondern auch Geistliche und Rechtsgelehrte sowie Histozister zu Absassung einer ganzen Reihe von Tractaten veranslassten 1).

Das Beburfniß bes Schutes ber toscanischen Kusten ge= 1562 gen die Seerdubereien ber Ungläubigen führte 1562 Cosimo zu Stiftung des Ritterordens des heiligen Stephanus, welchen ber Papst bestätigte und in Beziehung auf welchen er Sub-

<sup>1)</sup> Der Sauptgrund, weshalb ber Berzog von Florenz glaubte ben Borrang ansprechen zu können, war, daß Florenz felbst früher vom Reiche freigegeben und als selbstiständige Republik ganz ausser allen Reichsnerus gestellt war; wenn er also auch wegen Pisa, Arezzo u. s. w. Reichsvasall, wegen Siena sogar nur Aftervasall war, hatte er boch ein völlig von kalserlicher hoheit erimirtes Gebiet, nämlich das von Florenz. Die anderen herzoge in Italien alle waren aber bloß Reichsvasallen ober papstliche Basalen ober spanische Basalen, also inwiessern sie Fürsten waren, burchaus unter einem Lehensnerus.

fibien von den geiftlichen Gutern in Toscana bewilligte. Inbem ber Bergog fo ben Chrgeig bes Abels intereffirte, erreichte er mit weit geringeren Fonds als fruber, fur welche er feinem Baufe überdies noch besondere Bortheile reservirte, Die Erhals tung einer kleinen Seemacht zu Dedung feines Landes. schenfte bem Orben zwei Galeeren und untergab fie bem naturlichen Sohne bes ermorbeten Bergogs Aleffandro, bem Gine Reise, welche Cosimo im Berbft bef-Siulio de' Medici. felben Jahres wie gewöhnlich nach ben Maremmen unternahm, theils um Bertheibigungsanstalten theils um andere Unlagen su besichtigen, brachte ibm diesmal, ba bie gewöhnlichen Berbffregen ausgeblieben maren und die Malaria bose Rieber erzeugte, baubliches Unglud: benn zwei feiner Gobne, ber Carbinal Giovanni und Pring Gargia, farben baran 1), und die Bergogin befchloß nicht lange nachber am 18ten December ibr Leben nach langerer Kranklichkeit. Der Papft, ber um bies selbe Zeit seinen Reffen Feberigo be' Borromei verloren batte, ernannte, um Cofimo einige Aufrichtung zu gewähren, beffen vierten Sobn, Ferdinando, jugleich mit bem Pringen Feberigo ba Gonzaga, zum Carbinal.

So viel Sewalt Cosimo auch über seine aussere Erscheisnung hatte, so scheint doch das häusliche Unglück großen Antheil gehabt zu haben, in ihm den Entschluß entstehen zu lassen, die Regierungsgeschäfte größtentheils an seinen Sohn abzutreten, wenn auch öfter wiederkehrende Steinbeschwerden ihn besonders noch dazu trieben und ihm als scheinbarer Grund dienten. Am 11en Mai 1564 entsagte Cosimo urkundlich zu 1564 Gunsten Francescos unter folgenden Beschränkungen der Resgierung: 1) er behielt sich den Titel und die höchste Sewalt vor; 2) ebenso Verwaltung und Einkunste der Herschaft Pescaja; 3) ebenso die Wahl des Admirals und Feldhauptsmanns, sowie aller Officiere und des Statthalters von Siena; 4) die Allodialgüter und Capitalien; 5) die Einkunste des Staats von Siena, der Amtshauptmannschaft von Pietrasanta; 6) er verordnete, daß Francesco ohne seine Einwilligung nichts

<sup>1)</sup> Das Magrajen, bas man aus biefen Tobesfällen fcmiebete, f. bei Muratori vol. XIV. p. 670.

state Geboriges verplanden oder sonk veräuffern durfe; 7) ebenso, daß derselbe den Ausbau des Palastes Pitti und der Uffizi fortsuhren und für seine Brüder anständig sorgen solle. Unter diesen Umständen trat Francesco im Junius die Regierung an, ein Prinz der mit den sittlichen Richtungen eines Spaniers die geistigen Liebhabereien eines Florentiners am griechischen Alterthum und an den schonen Kunsten versdand, und für diffentliche Geschäfte nur soviel Interesse zeigte, als es das Berhältnis zu seinem Bater soberte.

In bemselben Sabre batte bie Busage ber ofterreichischen Prinzessin Johanna an Francesco statt und brachte ben für bas mediceische Saus so besorgten Papft auf ben Gebanken, Cofimo jum Ergbergog ju erheben, und ba Letterer eben Rais fer Maximilian 200,000 Ducaten als Subfibien gegen Die Turfen gewährt hatte, meinte er auch auf beffen Ginwillis gung rechnen zu burfen. Der Raifer glaubte aber, ba bisber ber Titel Erzbergog ausschliessenbes Gigenthum bes babsbur gifden Saufes mar, nicht ohne Befragung aller babeburgis fchen Pringen, alfo auch bes fpanischen Bofes, einwilligen gu burfen. Aufferbem ftanb bie Rivalitat ber Rurfürften in Deutschland im Wege, und bas Resultat aller biefer Unterbanblungen mar, daß fich ber Raifer gegen ben Plan ertlaren muffte; aber ber taiferliche Rath, Johann Ulrich Bafius, machte als Austunftsmittel ben Borfchlag, Cofimo vom Papft ben Titel eines Großberzogs ertheilen zu laffen, wodurch bie Borrechte Sabsburgs nicht verlett wurden. Da bis ju Inempfangnahme ber erzberzoglichen Braut burch Francefco, welche gleichzeitig mit ber ihrer Schwester Barbara burch Bergog Alfons von Ferrara flattfand, ber großberzogliche Titel noch nicht ertheilt mar, erneuerten fich, wie bereits bemerkt ift, bie Rangftreitigkeiten awischen ben Debici und Este auf die unange nehmfte Beife, und inzwischen erkrankte Pius IV. und ftarb 1565 am 9ten December 1565 1). Auffer ber Unterftugung bes Sais

1) In ben Januar bes Jahres 1565 fallt auch noch eine von wurderbarer religibser und politischer Schwärmerei begleitete Berschwörung gegen Pius, welche aber vor ihrem Ausbruch entbeckt und auf bas härteste bestraft wurde. Man sindet bas Einzelne bei Muratori 1. c. p. 682. 683.

fers und bes Malteferorbens zu Bekampfung ber Unglaubigen, Die in bamgliger Beit als ein wefentliches Berbienft betrachtet werben fann, bleibt Pius auch bies andere, die Conciliensache au einem Ende geführt und feine Stellung nicht fo ichamlos ju bem Ruben seiner Anverwandten benutt ju haben wie feine Borganger. Rom felbit verbankte ibm Biel. Der Borgo murbe befestiat, weil man immer einmal einen Angriff ber Turken besorate: er baute bie Porta Dia und bie von Montecavallo babin führende Straffe; ließ burch Paolo Manucci eine portreffliche Druckerei anlegen, und was bergleichen Ginzelnheiten bie ber Geschichte ber Stadt Rom anheimfallen mehr maren.

Commo munichte burch feinen Ginfluß abermals bas Conclave au leiten, und Manches tam ihm babei au ftatten: einer feiner Sohne mar Carbinal; ber Cardinal Niccolini mar ibm gang ergeben, und ber Cardinal Borromei war mit ihm eins verstanden, daß wo moglich bie Cardinale Farnese, Efte und Morone nicht gewählt werben burften. Cofimos Staatsfecretair. Concini, ein bochft gemandter Staatsmann, murbe trop bem bag burch Ding IV. Anordnungen aller Berkehr mit ben Bablenden gehemmt mar, nach Rom gefandt. Desungeachtet mar bie vom Carbinal Borromei geleitete Bablvartei nur machtig genug auszuschlieffen, nicht aber, wie Coffino munichte, ents weber ben Carbinal Ricci von Montepulciano ober ben Carbinal Niccolini (Cosimos Statthalter von Siena) auf Petri Stuhl zu erheben, und fo wurde am 7ten Januar 1566 ber 1566 Carbinal Chiflieri, aus Bofco im Aleffandrinischen, ein barter, ftrenger Dann von armer Ramilie, ber unter Paul IV. Carbinal geworben war und ber Inquisition vorgestanden hatte, gum Oberhaupt ber Rirche erhoben und nahm ben Namen Dins V. an.

Der neue Papit begann fein Umt fofort mit Reformationen des romischen Sofes und Abschaffung von Diebrauchen, und bewieß fich babei ebenfo fest und Borftellungen unzuganglich wie früher als Reberrichter. Seine Anverwandten erhiels ten burch ibn, bis auf einen Reffen, ben er gum Carbinal erbob, nur unbebeutende Bortheile. Fur Cofimo aufferte er entschieden gunftige Gestunungen, fand aber auch an biesem einen fo gehorfamen Sohn ber Rirche, bag fein Gefuch ber Leo Geschichte Italiens V. 36

Auslieferung bes Pietro be' Carnefecchi, ber früher Clemens bes Siebenten Secretario gewesen und schon feit langer Beit im Geruch ber Reterei war, am florentinischen Sofe feinen Biberftand erfuhr, obngeachtet Cofimo felbft Carnefecchi fchatte und ihn in feinen Staaten früher gegen Daul IV. geschübt. bann felbft ben Papft Pius IV. ju einem Berfahren bewogen batte, wodurch der Angeschuldigte als frei von Berbacht er-Dius V. ließ die Unterfuchung weniger mild fcbienen war. 1567, führen, und Carnefecchi wurde am 3ten October 1567 als barts

nachiger Reber enthauptet und verbrannt.

Coffmos thatiger Geift fant balb in ber Ginsamkeit, tros bem daß er fich mit Jagb und Fischerei, mit denomischen Anlagen und Bauwefen, fogar mit Sanbelsangelegenheiten beschäftigte, nicht Rahrung genug, um vor Thorheiten in abnlicher Weise bewahrt au bleiben wie bisber: bie Leibenschaften behaupteten ihr Recht über biefen Berftanbesmenfchen, und bie Liebe zu Eleonora begli Albizzi 1) geftattete bald biefer einen folden Einfluß, bag bes Sohnes Berbacht, ber Bater merbe fie beirathen wollen, rege wurde. Der Berbacht murbe burch bie Mittheilungen eines Kammerbieners genahrt, bis ber Sobn fich vermaß bem Bater Borftellungen ju machen, und biefer in schwacher Leibenschaft ben Kammerbiener ermorbete. Geburt eines Cobnes, Giovanni, unterbrach bies Berhattnif, benn balb bernach verbeiratbete Cofimo Eleonoren an Carlo be' Panciatichi: fnunfte bann aber frater ein abnliches Berbaltnif wieber an mit Camilla be' Martelli, bas er auf bie Ermabming bes Papftes, nicht in fo funbhaftem Berbaltniff zu leben. burch eine Trauung im Jahre 1570 in ein von ber Kirche anerkanntes verwandelte, jedoch fo, bag Camilla nicht ben Titel einer Großberzogin erhielt. Gine mit Camilla gezengte Tochter, Birginia, legitimirte er.

Sein Sohn Francesco, fo unangenehm ihn auch biefe Berhaltniffe bes Baters zu Frauen berührten, mar boch felbft in weit tabelnswertheren. Bianca, aus bem eblen und reichen

<sup>1)</sup> So war bie fonft ftolger als bie Mebici baftebenbe, bie Debi= ceer ammonirende und verfolgende Familie herabgefommen, bag Gleonorens Bater angab, baß fie als bes Bergogs Maitreffe lebte.

Seschstechte ber Capello von Benedig, war mit einem von ihr geliebten Manne, Pietro de' Bonaventuri, der ein leichtsinnisger Mensch und Commis bei der Bank der Salviati in Besnedig war, ihren Altern im December 1563 entlausen. Der Rath der Zehen sehte einen Preis auf Pietros Kopf, und da dieser nach seiner Baterstadt Florenz geslohen war, suchte nun seine Geliebte, die seine Frau wurde, Schutz für ihn dei Prinz Francesco, dessen Interesse sie so entslammte, daß derselbe in einem unerlaubten Berhältniß zu ihr blieb, selbst während seine Berlodung und dann seine Bermählung mit der Erzherzogin Iohanna betrieben wurde. Sodald die Bermählung stattgez habt hatte, stellte er den Pietro als seinen Garderobenausseher an und ließ Bianca im Palast wohnen, veranlasste dadurch aber eine Reihe der verdrießlichsten Berhältnisse zu seiner Sezmahlin.

Der Papft inzwischen beschäftigte fich, mabrent bie corfifchen Angelegenheiten, Rangftreitigkeiten und Liebesbanbel ben florentinischen Sof in Spannung erhielten, mit Regerverfols gungen. Durch gang Italien bin fpabte er bie ibm verhafften andersbenkenden Chriften aus und hielt die Juden namentlich im Rirchenstaate, wo ihnen nur in Rom und Ancona zu mobnen erlaubt mar, in ben brudenbften Schranten. Die Rana= freitigkeiten zwischen Florenz und Ferrara gaben nicht bloß einer Angabl Gelehrter ju Feberfriegen Unlag, fonbern bie ferrarefischen Unterthanen in ber mobenesischen Garfagnana und bie florentinischen in ber Lunigiana übten in Folge bavon auch foon manche wirkliche Feindfeligkeit gegen einander aus. Da Die 3miftigkeiten ber Erzherzogin Johanna mit ihrem Gemahl auch ben faiferlichen Sof bem florentinischen mehr entfrembet batten, mar Cofimo um fo mehr baran gelegen fich ben Papft fo geneigt zu erhalten als nur möglich; und in ber That ftanb fein Rirft bem beiligen Bater naber als er, fobag Dius V. leicht bewogen murbe auf ben fruberen Plan bes faiferlichen Bofes, Cofimo burch Ertheilung bes großherzoglichen Titels factisch über ben Bergog von Ferrara zu ftellen !), einzugehn.

<sup>1)</sup> Lebret S. 220. "Die Borzüge bieses neuen Titels ausser ber in ber Bulle heralbisch gezeichneten Krone sollten in einem über alle herzoge und Fürsten erhabenen Range, gleich nach ben Konigen bestehen,

Er unterzeichnete bas beshalb auszufertigenbe Decret am 24fen 1569 August 1569 und ließ es am 13ten Geptember in Riorena burch seinen Grofneffen, Michele be' Bonelli, feierlich publis ciren. Da in ber papftlichen Bulle ausbrudlich beftimmt mar, baß fich ber großberzogliche Titel von Tofcana bloß auf ben Theil von Cosimos Besitzungen in Toscana beziehen folle, ber weber vom Reiche noch von Spanien zu Leben gebe, machte ber fpanische Sof gegen bie Standeberhobung teine Einwenbung; auch ber frangofische, ber bei ber Befampfung ber Ser genotten fo manche Unterftugung von Cofimo erhalten batte. erkannte ben neuen Titel gern an; ber Raifer aufferte fich aus nachst nicht entschieben, und ber Bergog von Savoyen murbe baburch gewonnen, bag ibm ber Rang vor bem Großbergog von biefem eingeraumt wurde. Aber bie Sofe von Ferrara und Mantua erhoben laut ihre Stimme gegen biefes Berfabren, und bem ersteren gelang es auch ben Raifer ju geminnen, ber nun protestirte, mabrend bas Reich über bies Bornehmen bes Papftes in Die größte Bewegung gerieth; nachtraglich gelang es nun auch bem faiferlichen Sofe ben fpanis iden für feine Anficht zu flimmen, und um fo leichter, ba Dius V., ber überall reformatorisch in bie Angelegenheiten ber Rirche eingriff, ben Paolo be' Dbeschalchi als Muntius nach Sicilien gefandt batte, und baburch ben Borrechten ber Krone Sicilien, ber fogenannten monarchia siciliana, ju nabe ges treten mar.

Pius und Cosimo gingen indessen ruhig ihren Gang, und 1570 Letterer kam im Februar 1570 in feierlichem Zuge (es begleisteten ihn wohl 5000 Pserde) nach Rom. Der kaiserliche Gesandte, Graf Prospero von Arco, protestirte gegen die feiersliche Krönung, desungeachtet hatte diese am 5ten März stattz keiner der in Rom anwesenden Gesandten mit Ausnahme des savonischen nahm daran Theil, denn der französische war durch Krankheit verhindert.

Die Bedrängniß in welche balb nachher bie Republik

womit also ber Worrangsstreit entschieben war." — Cosimo machte sich allerdings auch manche neue Berbindlichkeit gegen ben romischen Stuhl, als er diesen Titel erhielt, & B. die Kuften bes Rirchenstaates mit vier Galecren zu beschirmen.

Benedig und in Folge bavon gewissermaßen alle driftlichen Reiche am Mittelmeer burch bie Turken tamen, liegen Cofimo bei bem Gifer, ben er fur bie driftliche Sache und bie Rube Staliens zeigte, noch boberen Ginfluß auf Pius V. gewinnen, sodaß es ihm gludte bie Promotion von 16 Carbi: naten gang in feinem Sinne vorgenommen und baburch bie Plane bes Saufes Farnese nang gehemmt zu seben, benn man tonnte nun auch die Wahl bes folgenden Papftes als unter mediceischer Leitung flatthabent annehmen. . Gegen folche wefentliche Bortheile war kaum in Anschlag ju bringen, bag ber Raifer bie Standeserbobung Cofimos nochmals fur ungultig und ben Rechten bes Reichs zu nahe tretend erklarte und wien Reichsfürsten verbot Cofimo ben neuen Titel zu geben. Die Streitigkeiten, bie fich nun lang bingogen, als betrafen fie eine ber wichtigften Ungelegenheiten ber Chriftenbeit, batten am Enbe boch nur bas Refultat, bas Berhaltnig bes ferrarefifchen Sofes jum papftlichen Stuble ju verbittern; denn obwohl im Frubling bes Jahres 1571 auch ber Konig von Spa: 1571 nien formlich gegen ben großherzoglichen Titel protestiren und bie Befatungen in feinen tofcanifchen Dlaten verftarfen ließ, wurde er boch burch bie Beforgnif vor neuem Gingreifen ber Frangofen in italienische Berhaltniffe und por ber turtischen Macht bewogen fich bald wieder fo freundlich als moglich zu Cofimo zu ftellen, ber amblf Galeeren (feche fur papftliche, fochs für eigne Rechnung, aber um Die Titelftreitigkeit bierbei gu vermeiben, auch unter papftlichem Ramen) ju Don Juans b'Austria Rlotte flogen ließ. Der Raifer mar am Ende frob, als fich leiblichere Berbaltniffe berftellten, und bie Feinde Cofinos in Italien nahmen, als fie auf andere Weise Richts ausrichteten, ihre Buflucht zu ben schändlichsten Berleumbungen, bie Cofimo um fo unangenehmer berühren mufften, ba Dius V., fcon feit langerer Beit franklich, im April 1572 fo fcwach wurde, bag man fein Ende als nabe bevorstebend annehmen tonnte. Es erfolgte am 1ften Dai.

Gludlichermeife fur bas großberzogliche Saus war burch ben Carbinal Mebici schon eine so bedeutende Wahlpartei für bie Absichten Cosimos gestimmt, bag bereits am 13ten Dai ber Cardinal Ugone be' Buoncompagni, aus einer bolognesi=

1572

schen Ramilie, unter bem Namen Gregorius XIII. Petri Stube bestieg. Da biefer Papft offenes Sanbeln ju Gunften Cofis mos vermied, ohne ihn jeboch preiszugeben, Cofimo aber gugleich baran lag perfonlich in fo viel moglich gutem Bernebmen mit bem taiferlichen, bem frangofischen und bem fpanis fchen Sofe ju fteben, fant feine biplomatische Runft ein recht geeignetes Beth fich zu bethätigen. Die Nothwendigkeit, in welche fich Philipp II, versett fab, bei ben immer bedroblicher werbenben nieberlanbifden Unruben Stalien in Frieben, Die bortigen Aurften bem babeburgischen Interesse geneigt und fich vor allen Cofimo, ber über ben Papft boch am meiften vermochte, zugethan zu erhalten, gab endlich ben Ausschlag babin, baf er fich in ber Titelangelegenheit bei bem Raifer für ben Großberzog in ber Art verwendete, bag er erklarte. er wurde nicht jugeben, bag man bem Bergog von Ferrara abnliche ober großere Rechte zutheile als Cofimo. Diefer, um fich an Rerrara gu rachen, ermunterte Gregor porbandene Grunde, wenigstens Scheingrunde ju benuten, um bie panfis lichen Echen bes Bergogs von Ferrara einzuziehen und bamit ben eignen natürlichen Sohn, Jacopo be' Buoncompagni, auszustatten; boch ging ber Papft nicht auf biefe Unschläge ein. und inzwischen tamen zu bem Pobagra, von welchem Cofimo feit 1563 von Zeit zu Zeit heimgesucht war, im Sahre 1572 auch Anfalle von Apoplerie. Gin Anfall biefer Art labmte ihm im Sommer 1573 bie Fuge, ben linken Arm und gun Theil bie Sprachorgane; in biefem Buftande blieb er bis aum 1574 21sten April 1574, an welchem Tage er ftarb, nach einer 38jahrigen, wenn nicht glorreichen, boch burch und burch verftandigen Regierung. Es binterblieben von ibm brei Sobne: Francesco, ber mabrend ber letten Jahre unter feiner Direction schon die Regierung gefichrt hatte und nun fein Rachfolger wurde; Rerbinanto, ber Cardinal, und Don Dietro, ber mit Eleonora von Toledo vermählt war und von ihr einen Sohn. Cosimo, batte.

Unter Cosimos Regierung war ber Staat von Toscana zu einer aufferordentlichen Bluthe gediehen. Die Staatsschulben waren getilgt. Eine Reite neuer Befestigungswerke, ja

Ortschaften waren angelegt 1); bie Safen von Livorno und Portoferrajo waren wefentlich verbeffert. Bur Bertheibigung bes Landes war eine Art Landwehr eingerichtet, und an ber Rufte waren, um bei turfifchen überfallen fofort Rachricht geben gu tonnen, Cavalleriebetachements. Die Rriegsflotte beffanb aus zwölf großberzoglichen Galeeren und vier anderen, welche bem Drben bes beiligen Stephan geborten. Die Staatsein= kunfte waren auf 1,100,000 Ducaten gestiegen. Canale maren gebaut, Gumpfe ausgetrodnet, Alugbetten gebammt, Deiche gezogen worden; bie Bevolkerung von Difa war unter Cofis mos herrschaft von 7000 auf 22,000 Menschen gestiegen. Rurg, wenn auch Cofimos offentliche Thatigfeit manchem Tabel unterliegt wegen Billfurlichkeiten und Sarten, mo folche burch politische Motive nach ben Ansichten und Sitten ber bamatis gen Beit nothwendig gemacht wurden: im Gangen glangt fie Durch Gerechtigkeitsliebe in allen mit ber Politik nicht aufam= menbangenden Kreisen und burch eine einsichtige Abminiftras tion por ber fast aller Beitgenoffen. Jeber Rlage eines Pripatmannes lieh Cofimo perfonlich Gebor und antwortete auf Die an ibn gerichteten Borftellungen, ohne bag andere Beborben ins Spiel gezogen wurben.

Hierin zeigte sich nun sofort eine empfindliche Anderung: benn Herzog Francesco schloß sich gegen das Bolk saft ganz ab und lebte nur in der Umgebung des Abels; er war seiner Gesinrung und Art nach ganz ein Spanier. Dhne daß in der Berfassung die mindeste Anderung vorzugehen brauchte, anderte sich durch das Höslings und Gunstlings Besen doch das ganze Lebensgeschil. Auch verließ Francesco mehr jene Stellung ruhiger Neutralität, in welcher sich Cosimo sast stellung ruhiger Neutralität, in welcher sich Cosimo sast stellung nuh in den schwierigsten Lagen mit der größten politischen Kunst behauptet hatte; er gab sich vielmehr zusehends dem spanischen Interesse hin, erlangte dedurch auch von Seiten des kaiserlichen Hoses freundlichere Rücksichten, entsernte aber Frankzeich von sich, welchem sich nun Ferrara näherte. Schon kam es an den Grenzen der Sarfagnang zu neuen Händeln, und

<sup>1)</sup> Cliopoli an ber romagnuolischen Grenze; & Martino im Mugello und Saffo bi Simone. Die Keftungswerte waren besonders im Sancfischen und an ber Rufte. Lebret &. 260.

ohne die Einwirkung des fpanischen Sofes ware es vielleicht wischen' Toscana und Ferrara jum Kriege gekommen.

Eine Berschworung, an beren Spige Drazio be' Pucci fant und an welcher junge Danner aus den angesehuften Familien wie benen ber Ribolfi, Alamanni, Machiavelli und Capponi Antheil hatten, follte bie Ermorbung aller Manner 1575 der regierenden Linie Medici berbeisübren, murde aber 1575 entbedt und hatte nur bie Sinrichtung Puccis, bie Flucht ber angelehnften Theilnehmer und bie Confiscation bes Bermogens noch mehrerer gur Folge. Die Strenge welche bei biefer Belegenheit jum Theil mit bem Unschein ber Gelbgier entwickelt wurde, entfrembete vollends Francesco feinen Unterthanen.

Die Borrangestreitigkeiten belebten sich von neuem, als

ber Bergog von Mantua fur Monferrat ein taiferliches Diplom erhielt, wodurch es jum Berzogthum erhoben und ber Titel Durchlaucht (ben Cosimo und Francesco als Großherzoge ftatt ber fruberen Ercelleng in Anspruch genommen hatten) bamit verknupft marb. Abnliches verlangte nun ber Ber= jug von Ferrara fur fich von bem romifchen Sofe, und ba beibe Durchlauchten jugleich bie Pratention bes Borrangs vor Francesco machten, ward biefer in feinen liebsten In-Er erhob laut feine Stimme, aber alle teressen gekrankt. Reichsvafallen in Italien verweigerten ihm noch ben Titel Großherzog, und felbft bie Republit Benedig, bie boch Cofimo biefen Titel gegeben, verweigerte ihn Francesco. Enblich entschieb bas Geldbeburfniß bes Raisers, ber fich um bie polnische Krone bewarb, Alles: burch ein Darleben von 100,000 Ducaten murbe ber taiferliche Sof gewonnen und erkannte bie 1576 großherzogliche Burbe an am 26sten Januar 1576. Der Borrangeffreit wurde burch bie ausbrudliche Erklarung bes faifer= lichen Diploms, ber Großbergog folle allen Bergogen vorangehen, entschieden, und ba auch ber fpanische Bof fich ber kaiferlichen Entscheibung anschloß, magte Riemand mehr zu wiberfprechen. Bahrend aber Francesco Befriedigung fant in ber Erjagung fo eitler Ehren, trennte fich feine Regierung moralifch immer mehr von ben Unterthanen, welche burch ben ungestraften übermuth bes Abels, durch die Bedrudungen ber Beamteten ebenfosehr litten als burch bie Unordnungen und

Raubereien, welche bie täglich mehr in Berfall gerathenbe Rechtspflege gur Kolge batte 1).

Wo sich damats in Italien ber Miberspruch bes Bolles' gegen rechtswidrige Bebrudungen ber Aursten in alter Beise geltend zu machen versuchte, murbe er mit ben burchgreisenbs ften Mitteln erstickt. Go hatte Bergog Guibobalbo II. von Urbino im Jahre 1572 eine Abgabe in feinen Stagten einzuführen gesucht, welche ber fpanischen Alcavala abnlich war; man follte namlich bei bem Ankauf gemiffer Lebensmittel eine bestimmte bobe Steuer entrichten. Bugleich wurden die bereits gangbaren Bolle und Steuern febr erbobt. Die Folge war eine Auflehnung ber Stabte Cagli und Urbino, und mabrend bann alle andere Communen Abgeordnete an ben Bergog fenbeten, manbte fich bie Stadt Urbino flagend an ben Papft als Oberlebensberrn, indem fie erklarte fich ber neuen Belas ftigung in teiner Beise fugen zu wollen. Die Folge war, baß ber Bergog im Sabre 1573 feine neuen Steuerreglements gurudnabm, aber bie Urbinaten follten benfelben unterworfen bleiben. So isotirt, blieb ihnen Richts übrig als Gnabe zu fuchen, ihre amolf Gefanbten aber murben gefangen genommen; neun berfelben wurden enthauptet, und als nach großes ren Demuthigungen ber Bergog ber Stadt endlich Unabe jus gestand, legte er zugleich eine neue Citabelle an, um abnliche Berfuche ber Befreiung in Zukunft zu verhindern. Guidobaldo ftarb in berfelben Beit am 28ften September 1574 und hatte feinen Gobn Rrancesco Maria II. bella Rovere jum Nachfols ger, welcher, ba fein Sobn vor ibm ftarb, ber lette Bergog pon Urbino war.

Die Unordnung in Toscana schien den hochsten Grad zu erreichen, als über die Lombardei und das Benetianische sich die Pest verbreitete und die Furcht vor ihr den Berkehr untersbrach; Räuberbanden im Apennin, auf den Grenzen Toscanas und des Kirchenstaates, in der Romagna und im Peruginischen ihr Unwesen trieben, und Berbrechen sogar in der großherzog:

<sup>1) &</sup>quot;In ben 18 Monaten feitbem Cosimo tobt war, zählte man in Florenz allein 186 Falle von Ermordeten und Berwundeten." Lebret S. 277.

Ischen Familie statthatten, indem Don Pietro auf ben Grund ber Untreue eigenhandig feine Gemablin ermorbete 1)., Bent fcredenplagen tamen bingu; Berfcworungen und in Folge bavon Processe und Confiscationen reihten sich eine an bie an: bere, und von ber Trubheit die auf bem ganbe ruhte, wurde ber Großberzog endlich felbst so angestedt, bag nur bie geliebte Bianca Capello, beren Gewalt über ihn grenzenlos schien, ibn au erheitern vermochte; feit 1570, wo ihr Mann ermorbet wor ben war, lebte fie als Wittme und offen als bes Groß: bergogs Geliebte. Da biefer von feiner Gemablin keinen Sohn, von Bianca feine Rinber hatte, tam bie Lettere auf ben Gebanken fich schwanger zu ftellen und ein Rind unterjufchieben. Birklich gelang es, aber ber Berfuch, eine Perfon, bie um bas Geheimniß wustte, nachträglich aus bem Wege au raumen, verurfachte, bag ber Carbinal Mediti vom gangen Sanbel Kunde erhielt.

Der taiserliche hof mar über bas Benehmen Francescos gegen feine Gemablin, Die fich gurudgefest und lieblos behan: belt fab, von neuem erbittert; ber Bergog von Ferrara fanb am Erzbergog Ferbinand einen entschiedenen Berbundeten gegen die Medici. Rur bes Raifers Tob binberte Rerbinand Die Erzherzogin aus Florenz zu holen und die Florentiner zur Emporung gegen ben Großbergog aufzurufen. Benn es auch bem Carbinal Medici gelang ben Papft in einigen Dingen au feinbleligem Sanbeln gegen ben Bergog von Ferrara gu bemegen, ber Lettere fant burch bie Berbindung mit ben Saufern Karnese und Gonzaga boch mehr Mittel Francesco im Ginzelnen fich als Gegner zu erweisen. Bor allen bachte biefe lettere Partei barauf ben Carbinal Karnese auf ben papftlichen Stubl zu erheben; ba, um biefem Plan zu begegnen, eine Cardinals= promotion im mediceischen Interesse nothwendig mar, und ba Gregos-XIII allen anderen Motiven als ber Liebe fur feinen Sohn abgestorben schien, gewannen ibn bie Debici endlich burch eine Bermahlung beffelben mit einer Grafin Sforga von Santaffore 2) fur fich, und ba es ihnen gelang auch ben

<sup>1)</sup> Pietros Cohn Cofimo ftarb nicht lange nachher.

<sup>2)</sup> Diefer Rebenzweig bes fforzeschischen Daufes ftammte von einem Bruber bes erften Bengogs von Mailand aus bem Gefchicchte Sforga.

aum Carbinal erhobenen Sohn bes Ergbergogs Ferbinand 1) au gewinnen, und ba Raifer Rudolf II. ihnen gewogen mar, fienten sie wieder über alle feindliche Conftellationen. eine vollige Ausschnung mit bem ofterreichischen Saufe berbeis auführen, tam nun noch bingu, bag bie Großberzogin am 20ften Dai 1577 eines Gohnleins genas, welches in ber beis 1577 ligen Taufe ben Namen Filippo erhielt.

Abermals erneuerten fich bie Borrangsftreitigkeiten, weil Francesco nun auch bem Bergog von Savoyen, bem boch Dius V. und Cofimo wegen bes Abele feines Gefchlechtes ben Bortritt zugefichert batten, biefen ftreitig machen wollte. Der Raifer Rubolf entschied fich für bas medieeische Interesse und tieß bem großherzoglichen Gesandten die Stelle unmittelbat nach bem venetianischen; aber bas Saus Savoyen gab barum feinen Widerspruch nicht auf, ber bis in bas 18te Jahrhuns bert bauerte 2).

Bu ben Streitigkeiten mit anberen Sofen tam bie Unvertraglichfeit ber brei mediceischen Bruber unter fich. Da Rert binando größtentheils in Rom lebte, war besonders Pietro bem Groffherzog jur Laft; aber bet Entfernung beffelben burch eine Berforgung in fpanifchen Dienften ftellte fich bet Bag bes Saufes Zolebo, aus welchem Dietros ermorbete Gemablin gewesen war, entgegen. Enblich 1578 ging Pietro felbst an 1578 ben spanischen Sof, biefe Ungelegenheit zu betreiben, bruchte aber bald Alles burch Rudfichtelofigfeit und Berfcwendung gegen fich auf, arbeitete fo ber Rache ber Tolebo felbst vor und ertrantte zuleht in Folge feiner : Ansichweifungen, fobaß ibn fein Bruber wieber nach Sofcana rief.

Der spanische Sof wurde burch biefe Umftanbe immer mehr für bie Plane bes Saufes Karnefe hinfichtlich ber nach-

<sup>1)</sup> Kerbinaut batte aus nicht ebenhurtiger Che zwei Cobne, ben Carbinal Anbreas und ben Markarafen von Burgau.

<sup>2)</sup> Diese Gifersucht zwischen ben Mebici und bem Sause Savopen theilte fich auch bem toscanischen Ritterorben bes beiligen Stephanus und bem bes heiligen Lagarus mit, ber zu Dius IV. Beit neu angeordnet und von Gregor mit bem Orben bes heiligen Mauritius vereinigt mor: ben mar, ale gebornen Grofmeifter aber fur alle Beiten ben Bergog von Savonen erhalten batte.

fen Papftmahl geftimmt; auch Savoyen beforberte fie, mb ber Carbinal von Efte mit Allen bie im frangofischen Intereffe waren, schien ebenfalls fich fur die farnefische Partei ents fcheiben zu wollen. Der Carbinal Mebici betrieb alfo fo febr er konnte burch bes Papftes Sohn eine neue Promotion von Carbindlen, in Beziehung auf welche fich Gregor noch fortmabrend zaubernd verhielt... Ploglich entzweiten fich ber Groß bergog und Ferbinando felbft: benn bie Großbergogin ftarb im April 1578 im achten Monate ibrer Schwangerschaft, und bet Carbinal, welcher fürchtete, Francesco moge Bianca beirathen. fuchte biefen zu einer neuen Beirath mit einer fürftlichen Pringeffin au bewegen, woburch beibe Bruber balb entschieben feinde felig fich entgegentraten, und ber Carbinal ant romischen hofe nur noch lein, nicht mehr bes Großherzogs Intereffe wahrnahm; ber Grofibergog heirathete fcon am 5ten Junius insgeheim Bianca, mabrent fein Bruber noch an anbern Sofen Ginleitungen ju einer neuen Berbindung fur ibn 20 treffen fucte.

Die weitere Kolge biefer Zwietracht im Saufe Debici war, daß ber Carbinal Farnefe gang ben Gobn bes Papfict für fich gewann. Es hatten namlich bie Piacentiner im erften Biertheil bes 13ten Jahrhunderts bie Balsbis Taro in ber Lunis giana gegen die Markgrafen Malaspina erobert, und die Familie de' Landi batte fich nachber in Befit biefer Landschaft gesett und besaß fie noch als Reichsleben. Die Farnesen felbft hatten in aller Beise biese Berrichaft an fich zu bringen gefucht, und ber Corbinal Farnese zeigte bieselbe nun bem Papfte als ein bequemes Shrftenthum ju Ausftattung feines Sobnes; ber Papft gab ben Karnefen freie Band, und balb war es gelungen bie Unterthonen ber Lanbi (mit Ausnahme ber Einwohner von Barbi und Compiano) in Emporung gu bringen. Gie gaben fich eine republikanische Berfassung unter bem Schut bes Saufes Farnefe, und bie Lanbi fuchten Bulfe bei bem Großberzog von Tofcana, ber von Rubolf II. Auftrag erhiett bie Lanbi bei ihren Reichslehen zu schuben, von bem ben Farnesen freundlichen spanischen Sofe aber und vom Papfte wegen feiner Unterftubung ber Landi bebroht murbe. Der Kaifer ordnete eine Commission ab, zu Untersuchung bies

fer Reichslehnsfache; ber Papft aber bevollmächtigte ben Berdog von Parma burch ein Breve zu ber Befetung der Bal = bi= Zaro und verwandelte so biese Angelegenheit in eine Streitig-Reit über bie Lebensgerichtsbarfeit, Die fich nothwendig fehr in Die Lange gieben muffte und mahrend welcher jeber Theil befest bielt was er hatte. Endlich gewann bas Beburfniß bes fpanischen hofes an Truppen und Gelb bei ber Betreibung ber nieberlandischen und portugiefischen Angelegenheiten benfelben wieber gang für ben Großbergog, ber Beibes zu geben verfprach. Francescos Bermablung mit Bigneg wurde in biefer Beit, wo Ferdinando, burch eine schwere Krantheit feines Bruders veranlafft, wieber auf einige Beit nach Klorenz tam, bekannt, und sobald ber Konig von Spanien auch hierüber fich gnabig ges auffert hatte, machte ber Großbergog biefelbe öffentlich betannt am 20ften Junius 1579, und bie Republit Benebig erklarte 1579 Die Bianca fur ihre Tochter, was ju vielfaltigen feierlichen Becomplimentirungen zwischen bem Großberzog und ber Republit und au ber ausschweifenbsten Dracht bei Soffesten in Floreng Beranlaffung murbe, mabrent bas Land von ber barteffen Sungerenoth gebrudt mar.

Da ber Carbinal Medici feinen Unmuth über bie Bermablung feines Brubers nicht gang zu verbergen vermochte. fteigerte fich bas Dieverhaltniß zwischen Beiben. Don Pietro bagegen hatte endlich von Konig Philipp ben Oberbefehl über 9000 Mann italienischer Augvolfer als General erhalten und verließ Tofcana nun in gang gutem Bernehmen mit Francesco: bagegen war die Konigin Catarina von Frankreich erbittert, bag ber Großherzog bie Darleben feines Baters zuruchbezahlt verlangte und ihr neue Darleben verweigerte, mabrend er bem Ronige von Spanien biefelben machte, und bie Folge war, bag fie am frangofischen hofe bem savonischen und ferraresis schen Gesandten ben Bortritt vor bem toscanischen verschaffte, worauf Francesco feinen Gefandten lieber gang abrief. Neue Gelbsummen, welche bem Konige Philipp im Jahre 1580 ge- 1580 lieben wurden, ihn in ben portugiefischen Angelegenheiten gu unterfluten, sowie zu bemfelben 3weck in Toscana geworbene Truppen befestigten vollends bie enge Berbindung mit Spanien. Don Vietro tam balb burch feine Berschwendung aber-

mals babin Spanien verlaffen und nach Aoscana zurückebren zu muffen, wo man im herbft 1580 auch ben Carbinal wieber fab, ber bei feinen Kingnaverlegenbeiten ber Borfchuffe feines Brubers bedurfte und biefe burch beffen Gemablin, Die ibren Schwager zu gewinnen wunschte, erhielt. Die Berfobs nung ber beiben Bruber gefchab gur bochften Beit, um noch bem vereinigten Ginflug ber Sofe von Parma, Ferrara, Rantena und Turin bei ber nachften Papftwahl in ben Beg zu treten. Daß man ibm nun noch in ben Weg treten konnte, wurde aber burch folgende Umftanbe begunftigt. Der Carbinal von Efte erlaubte in ber Buverficht auf ben Schut Rrantreichs feis ner Dienerschaft in Rom bie gesethlofesten Unordnungen, und ein Gefecht zwischen berfelben und papftlichen Gerichtepersonen batte bie Rolge, bag ber Carbinal Rom verlaffen muffte und nach . Babua ging. Run ftellte ibm ber Carbinal Dedici vor, bag ne, falls fie unter fich einig feien, allenfalls auch bem Papfte Trot zu bieten machtig genug feien, und bag fie fo augleich Die kunftige Babl in ihrer Gewalt haben und baburch ihre Bruber (benn auch ber Carbinal von Efte war mit bem Bergog von Ferrara in schlechtem Bernehmen) gwingen wurben fie mit mehr Rudficht zu behandeln. Der Cardinal von Efte ging auf biefe Borftellungen ein, und nun batte ber Carbinal Mebici mit ihm wieder die machtiafte Partei im Carbinalscollegium, zumal ba bie Aussohnung beffelben mit feinem Bruber, bem Großbergog, und mit Bianca auch eine Ausidbnung ber Saufer Medici und Efte überhamt zur Kolge und man hoffnung batte auch ben Cardinal Gonzaga zu gewinnen.

Der Großherzog trennte sich inzwischen moralisch immer mehr von seinen Unterthanen: Vittore Capello, Biancas Brusber, ris die ganze Regierung in Toscana an sich; keines Mensschen Klagen wurden mehr gehört; Hungersnoth, Pestilenz und Räuberbanden drückten das Land; denn nun sind wir recht eigentlich in der Beit angelangt, wo sich aus dem italies nischen Condottierenwesen bei dem langdauernden Friedenszusstand das neuere stalienische Räuberwesen herausbildete. Diestro Leoncillo von Spoleto nährte damals einen Kriegshausen von 400 Mann durch Raub in der Mark, dem Peruginischen und in Toscana; andere Banden lebten in der Landschaft von

Rom und in ber sanefischen Maremma. Gine Reinbichaft mit ber Familie be' Baglioni, an welcher er fich ju rachen munfchte, veranlaffte Alfonso be' Piccoluomini, ben Bergog von Mone temarciano, biefe verschiebenen Banben im mittlern Stalien unter feinem Commando ju fammeln; aber ba ibn ber Papft beshalb achtete und feine Guter einzog, blieb auch ihm Nichts übrig als fich mit feinen Banben burch Raub zu nabren. Um fich gegen biefe Banben au schuten, nahmen bie übrigen Burgberren bes Rirchenstagtes ebenfalls bewaffnetes Bolf in ihren Dienft, ernahrten es aber faft nur auf biefelbe Beife; ber Papft bevollmächtigte gwar ben Carbinal Sforga bies Banbitenwefen in jeder Beife ju unterbruden; allein bie ju Bebot ftebenben Mittel maren ju gering um jum Biele ju toms men, besonders da Alfonso de' Piccoluomini auf toscanischem Grund und Boben manchen Borfchub und Schut burch ben Großbergog fand, auf welchen, wie überhaupt auf die medicei= fche Partei, Gregor immer mehr erbittert wurde. Die papftlichen Anordnungen gegen bas Banditenwesen batten nur bie Rolge, baß eine gange Ungahl Burgherren geachtet und ibre Guter confiscirt, Die Banben aber vermehrt wurden, ja bag aulest bem Alfonso be' Piccolupmini boch Amnestie und Rudgabe feiner Guter bewilligt werben muffte. Leoncillo murbe ein Opfer biefer Ausgleichung: Piccoluomini, um eben bes Papftes Gnabe zu erwerben, ließ ibn, als er fich mit 120 Mann auf toscanisches Gebiet fluchtete, ermorben; felbit trat er fpater in frangbfifche Kriegsbienfte.

Am toscanischen hofe verdrängte im Jahre 1581 Ser= 1581 guidi den Vittore Capello, welcher nach Benedig zurücklehren musste, ohne baß sich in der Art und Beise der Regierung viel anderte; vielmehr blied das Grundubel, die Abgeschlossens beit des Großherzogs von seinen Unterthanen, nach wie vor.

Politisch hinderlich wurde noch im nachsten Jahre 1582 in 1582 manchem Betracht das Misverhaltniß zu Benedig, welches aus Capereien der Stephansritter gegen turkische Schisse, aber in Gewässern, welche die Benetianer schützen und über welche sie eine Art Gerichtsbarkeit in Anspruch nahmen, erwuchs und saft zu offnem Kampse des Großherzogs mit der Republik suhrte, den nur die Rücksicht Benedigs sur Spanien verhins

berte; überhandt war dies Solvenschite elemsstrestenasses gindlich, benn sein einziger Sobn; Filippu, berüchten lange gekränkelt hatte, starb in bemfelben, und Wianta; die nun um
so sehnlicher Kinder wäuschte, gerüttete ihre: Gesundheit mit Mitteln, welche angeblich ihrer ilnfunchtbarkeit abheisen sosten. Don Pietro, der, weil Franceso seine Schulden zu zahlen nicht mehr geneigt war, diesen und wegen: desinn ernsterer Haltung auch den Cardinal hasste, war zu kriner heirath zu dewegen und wusse, als ihn Abnig Philipp, selbst deswegen anging, durch Ausstüchte und soere Bersprechungen für die Zus kunft sich frei zu erhalten; Antonio, der untergekschene Sohn Biancas, den Francesco trotz dem daß-seine. Gemablin ihm ben wahren Hergang gestanden, doch wie sein. Kind: Liebte, erzschien immer mehr begünstigt und mit einer demischen Leids wache umgeben.

Auf ber anderen Seite hob sich der toscanische hof in Italien dadurch wieder zu gedstehem Ausehn, daß die Arennung der Ehe des Prinzen von Mantua mit einer Prinzessin
von Parma diese hose entzweite und die Gonzagen den
Medici verwandtschaftlich näher verdand i), wie dereits erwahnt
1583 worden ist; auch verlobte sich 1583 Don Cesare von Este mit
der Birginia de' Medici, der Auchter des Großberzogs Cosimo
von der Camilla Martelli 2). Die Borbindung der hose von
Florenz, Mantua und Ferrara schnitt dem Cardinal Farnese
alle hossnung auf das Pontisicat ab, und Gregor XIII. glaubte
nun ebenfalls für seinen Sohn nach seinem Tode nicht besser
forgen zu können, als wenn er sich wieder ganz der mediceischen Politik anschlösse 3). Francesco aber bot unter diesen Um-

<sup>1)</sup> Die standalose Mannlichkeitsprobe bes Prinzen von Mantua im Jahre 1584 vor seiner Berheirathung mit der Prinzessin von Toscana und die damit zusammenhängenden Berhandlungen übergehen wir. Man sindet Alles weitläusig dei Lebret & 337. 388.

<sup>2)</sup> Die Dochzeit felbst hatte erft im Februar 1586 ftatt.

<sup>8)</sup> In biesem Sinne größtentheils fant am 12ten Occember 1583 eine Promotion von 19 Carbindlen statt. Muratori (vol. XV. p. 45.) erwähnt unter ben Promovirten ben Sfondrati (nachmals Gregor XIV.), François be Iopeuse, Agostino Balerio, Bischof von Berona, Bincenzo Lauro, Bischof von Monreale.

Wänden gem bie Sand ju Unterbrückung ber bie Riechenflagte nach übrigen rauberifden Banben. Die Leute welche biefe raubkriegerische Art zu leben ergriffen, wurden teinedweges als Befindel verachtet, fonbern bie Achtung bie fruber bas folbatifche Leben in Italien gewonnen, blieb ihnen gum Theil; ber Abel, ja felbft bie Carbinale nahmen Saufen von ihnen in Golb'), und bas Boll ertheilte ihnen ben Ebrentitel ber Bravi; auch war man teinesweges im Stanbe fie auszurotten. mur mehrere ihrer vornehmften Rubrer gelang es au entfermen ober foult aus bem Bege zu raumen.

Die Rindfebr Don Pietros aus Spanien im Jahre 1584-1584 finete auch ben Rriegsobriften ba Dovara, ber ihn begleitet batte, nach Aofcana gurud; biefer erlangte nachft Bianca und Serguibi ben machtigften Ginfluß am Bofe, und feine feinbfes lige Gefinnung gegen ben Carbinal ging balb auf ben Großbergog über; auch ber fpanische Sof war Ferbinande entgegen. und so fam es daß biefer, als Gregor XIII. am 10ten April 1585 tarb, bei feinen Bemithungen für die Papftwahl barauf 1585 fab einen ben Spaniern feindlichen Dapft au erbeben.

Gregord XIII. Thatigfeit war verhaltnifmaffig nur febr wenig auf die italienische Politik gerichtet, und auffer ber Berschönerung Roms?) war es befonbers ber Gifer fur bie Berbreitung ber katholischen Rirche, ber ihn auszeichnete. Die Befuiten wurden von ibm febr begunftigt; bas englische und bas maronitische Collegium wurde von ibm gestiftet. Aur seinen Sohn Jacopo be' Buoncompagni grundete er nicht im Kirdenstaate ein fürftliches Leben, sondern verschaffte ibm nur im

<sup>1)</sup> Das Banditenunwefen in Rom führte 1585 gu einem Aufftanbe in Rom felbft: Ramondo begli Drfini namlich, Gilla be' Savelli und Ottavio begli Ruftici, romifche Barone, welche Banbiten in Rom gegen bie Sbirren bes Papftes mit Berufung auf ihre Quartierfreiheiten ichusgen wollten, wurden von den Sbirren getobtet, worauf Abel und Bolt fich erhoben und bie Sbirren überall ermorbeten; Banbitenbaufen tamen hierauf vom ganbe in bie Stabt, und Gregor XIII. muffte enblich, um ben Aufruhr ju bampfen, eine Art Genugthuung geben und ben Bargello binrichten laffen.

<sup>2)</sup> Unter Anderem ift bie Gallerie auf bem Batifan mit ben geographischen Charten und eine reiche Cavelle in St. Deter von biefem Papft. Leo Gefdichte Italiens V. 37

Modenefikhen bas Marchelat Blynola und im Reapolitanischen nebft bem Betzogstitel bie Berrithaften von Gora, Arpino, Aguino und Arce.

Da ber frangofische sowohl als ber spanische Sof fich febr fur bie Erhebung bes Carbinals gameje intereffirten, waren bie Carbindle von Mebici und Efte einverftanben, bie neue Babl au beschleunigen, ebe fie noch fenen fremben Ginfluffen nachgeben mufften. Der Carbinal Mebici wunfdite ben Rrans cifcaner Ara Relice be' Peretti (ben Carbinal won' Montalto 1)), ber ein offener Reind bes Farnefen wat, unt bie Guebinale von Efte, Aleffanbria und Altems traffen vieler Anfiche bei: am 24ften April fruh, wenige Lage nach Beginn bes Concludes, wurde alfo bet Carbinal Peretti burch Acclamation gewistet und nahm als Papft ben Ramen Girtus V. an.

Rubig und milb batte er bisher gelebt, ja fo unempfindlich gegen Befeibigungen schien er, bag man ibn guweilen ben martifchen Efel genannt hatte; um alter und hinfülliger au erscheinen, war er am Rrudenstube gegangen; ploglich legte ee biefen bei Seite und flieg am Bronungofefte fo ted gir Roffe. bag alle Carbinale barob erftaunten. Den Carbinal Debici. ber ihn erhoben batte, flellte er vor allen boch und machte ibn jum Bertheiler faft aller bei bem Pontificatbantritt gewohnlichen Gnaben.

Des neuen Papftes bauptfachlichfte Gorge war auf Ausrottung bes Banbitempefens gerichtet, und bierin verfuhr er mit ber aufferften Strenge 2), ließ bie Banben verfolgen, auf ihrer Anführer Ropfe Preise fegen und brachte es wirftich 1586 schon im folgenden Jahre (1586) babin, bag mehrere Bandis tenbauptlinge ben Rirchenstaat raumten, wie Marco Scigera, und andere umfamen. Den Giovanni be' Devoli, einen itglienischen Reicheritter, ber auf feiner Burg in Castiglione be' Gatti (welche Reichbleben war) einen Banbitenhauptling gefangen batte und

<sup>1)</sup> Co murbe er non seinem Geburtsort, Grotte bi Montalto in ber Mart, mo feine Altern arme Burgersleute maren, genannt.

<sup>2) &</sup>quot;Dan ließ Dutter und bie nachften Anverwandten binrichten. weil fie Gobne ober andere nachfte Berwandte eine Racht über in ihrem Daufe beberbergt ober ihnen einmal ju effen gegeben hatten." Bebret **6**. 352.

ibn , wie ber Papft behamptete, entwifchen ließ , ließ Sixtus (ohne Rudficht auf die von dem papflichen Stuhl unabbangige Gerichtsbarfeit in Caffiglione be' Gatti) binrichten.

Auch bies Intereffe bes Papftes muffte benfelben gleich Anfangs bem mediceischen Sause verbinden, ba ohne Ginverftanbnig bes Großbergogs an eine Berfolgung ber Banbiten nicht zu benten war; allein ber Umftand, bag Sirtus nun nicht mehr bem Carbinal allein sonbern auch bem Großbergog verbindlich war und gum Theil auf bes Letteren Intentiomen, welche vielfach benen bes Ersteren in ben Beg traten. einging, entameits van neuem bie Brüber, und noch mehr muchs ber 3wift bes Großbergogs mit feinen beiben Brubern burch die immer mehr gefteigerte Begunftigung bes untergeschobenen Antonio; ja Bianca suchte nun, als Don Dietro endlich wirklich entschlossen schien auf eine neue Berbeirathung einzugeben, bies zu binbern, und es ließ fich vermuthen, bag fie baran bente bem Autonio bie Rachfolge in Toscana zu verfchaffen 1), falls es ihr nicht gluden follte von neuem ein Dind und mit besserem Erfolge unterzuschieben, mas wenigs flens ber Carbinal arawohnte, mabrend ber hof langere Beit bie ernftliche überzeugung zu haben fchien, Bianca fei fcmanger.

Ingwischen war Jacopo VI. D'Appians (ober eigentlich ba Piano) im Mai 1585 (und mit ihm die legitime manns 1585 liche Descendeng der Fürften von Piombino aus.) geftorben. Bon feinen feche naturlichen Gobnen war ber altefte, Aleffanbro b'Appiano, legitimirt und für successionsfabig erklart; allein in fo gutem Bernehmen Jacopo mit bem florentinischen Dofe gelebt batte, in fo schlechtem lebte Aleffanbro, ber bie amis fcben Zacopo und Francesco begonnene Unterbanblung über Die Abtretung der von Chapreddin verobeten und nachber von africanischen Seeraubern vielfach jum Anhaltepunct benutten Infet Pianofa an Tofcana abbrach und größtentheils in Ge nug lebte, ohne fich viel um ben Buftand feines Rurftentbums au kummern. Francesco suchte nun burch ben Kaiser weniafiens bies zu erlangen, bag Aleffanbro Pianofa und Montes

<sup>1)</sup> Dovere muffte fcon in Mabrib für Antonio wegen ber Rachfolge in Siena unterhanbein.

crifto gegen bie Saracenen befoftigen ober bas Befeftigungsund Befahungs - Recht an Toftungrabtreten follte; allein Der Großbergog farb früber, als ein Arrangement mit bem von Spanien und Senua geschütten garften von Viombino au 1589 Stande tam. Enblich im September 1589 wurde Aleffanbro ermordet, und feine Bittme Ifabella be Mendoga verfolgte bie Morder nicht; hierauf erflatte ber Rath von Piombino (ba man wuffte, Ifabella flebe mit bem Commandunten ber foanifden Befatung in Viombino in Liebeseinverftanbniff), alle Unterthanen bes Fürftenthums feien ihrer Unterthanenpflichten gegen bas Saus d'Appiano ledig und konnten einen andern Aursten mablen; bie vom fpanischen Commandanten, Don Felir von Aragonien, begunftigte Partei ber Morber fehte bann. beffen Wahl burch, und er nahm bas Fürftenthum, aber mit Borbehalt ber Einholung ber Befehle feines Ronigs, an. Der Großherzog Ferbinando, ber inzwischen in Toscana gefolgt war, besette einige Orte und machte Borffellungen zu Gunften ber Rinber bes Ermorbeten am fpanischen Sofe; ber Rais fer verlangte, ba Piombino Reichsleben mar, bis zu Entscheis bung ber Sache bie Bermaltung bes Aurftenthums in feinem Ramen; allein Don Felir refpectirte feine Anordnungen micht und regierte interimififch als Furk. Die fpanifche Befahung in Viombino wurde von Reavel aus und aus bem Stato be' Prefidi verftartt; Alfonso d'Appiano aber betrieb unterbes bie Seltenbrigdung ber Rechte bes ermorbeten Aleffanbro in Das brid, wo man ihn zu bewegen fachte Pismbino gegen Berrfcaften im Reapolitanischen undertaufchen ober es zu vertaufen.

Im Herbst 1587 hatte indes eine abermalige Ausschnung bes Großherzogs mit dem Cardinal, der wieder nach Florenz kam, stattgehabt; während dieses Ausenthalts des Cardinals in Toscana erfrankte Francesco am Sten October am Sieder, und da er nicht bazu zu bringen war sich ordentlich zu halten (namentlich suchte er seinen Durst mit Gestroment zu lösschen), waren die ärztlichen Berordnungen ohne Ersolg; zwei Tage nachher war Bianca in derselben Beise erkrankt. Am 19ten October starb Francesco, und auch Bianca, welche durch die vielen gegen Unstruchtbarkeit gebrauchten Mittel ihren Kon-

per ganz, zerrützt hatte, untmiag ber Krankheit am folgenden Zage. Der Gurdinal nahm Besth von der Hauptstadt, von den Festungen und der öffentlichen Gemalt, und die Toscaner waren hocherfreut einen Fursten verloren zu haben, der ihnen durch so viele widenwärtige Eigenschaften mehr als drudend geworden war.

Des neuen Großberzogs Ferbinando (ber augleich Carbimal blieb) Weftreben ging babin, theils im Innern wieber au beben, mas unter Rrancesco in Berfall geratben mar, theils fich von ber brudenben Abbangigkeit von Spanien, in welche fein Bruber fich und fein Land gebracht batte, wieber zu befreien. Frantesco batte feine Berrschaft in Berhaltnig zu bem Buffande, im welchem er fie empfangen batte, perabet binterlaffen: von 22,000 Einwohnern war Difa unter ibm auf 8000 berabgekommen; Livorno freilich war unter ibm gewissermaßen gang neu gegrundet und auch baburch gehoben worben, bag, als nach ber Bereinigung Mortugels mit Philipps II. Monars chie ber oftinbische Sandel faft gang in die Sande ber Bollander und Englander tam, ber Großherzog Diefe lettern in Livorne febr begunftigte. Im Gamen war aber bennoch ber Berfall bes tofcanifchen Bobiffandes unter Francesco fichtbar, und nur einen woblgefüllten Staatsichat binterließ er. muffte benselben wohl au benuten, benn er war wieber in jeber Beriebung ein Rebiceer, freundlich gegen Jeben und voll Gefcmad und Sinn für bobere Beifteerichtungen.

Benedig, die einzige italienische Macht welche, nachdem sie die früheren Unglücksfälle verschmerzt und ben Handel mit der Levante weit ausschliessender als früher an sich gebracht, dadurch aber wenigstens einigen Ersatz für den Verlust des ostindischen Handels erlangt hatte, sich wahrhaft unabhängig von Spanien sühlte, musste vor allen Dingen versöhnt werden, und die Versöhnung war leicht, da sie früher nur durch Francescos Eitelkeit verhindert worden war; dalb handelten der Genat und Ferdinando ganz in politischem Einverständniss. Savopens enge Verdindung mit Spanien schien Mantua, weil die Savoper nie auf ühre Ansprüche hinsichtlich Monserrats verzichtet hatten, ebensosehr zu bedrohen als die Freiheit Geznuas, und beide Staaten schossen sich gern Ferdinandos ita-

< 1.5

tienischer Politik an. Er eiserte mit Riemand um Titel, betrieb bas Intereffe bes Danfes Efte in ber ferravefischen Succeffionsangelegenheit und fund am frangbiffchen Doft eine burchaus freundlich geftimmte Macht. Die Konigin Catarina foling ibm eine Beirath mit ber ihr febr nabestehenben Prize geffin Christine von Lothringen vor und bot, wenn er barauf eingeben wolle, als Preis ibre Refignation auf Erbanfpruche binfichtlich gewiffer mediceischer und orfinficher Gater umb 600,000 Scubi Mitgift. Ferbinando burfte fich aber nicht fofort offen fur biefe Angelegenheit erklaren, ba bie Belebruma mit Siena vom spanischen Sofe abhing, ber ohnebin bochft argwohnisch baburch geworben war, bag ber neue Groffbergog alle bie Spanier, weiche Francesco in seine Dunfte gezogen und benen er bas Commande in feinen Festingen anvertraut hatte, von biefen Stellen entfernte und biefelben mit Stalienern befeste.

Im Inneren beschränkte Ferbinando Serguidis Racht und erhob Pietro de' Usimbardi da Colle, einen geschicken und ihm ergebenen Mann, zum Kanzler. Biele von Francesco hintangesetzte Diener und Amtleute Cosimos hob er von neueun, doch ehrte er des Bruders Andenken und ließ dem Antonio, trot der Gewisheit über sein Untergeschobensein, den Namen de' Medici und die ihm von Francesco bestimmten Gater.

Der spanische hof machte inzwischen Ferdinando Heirathsvorschläge in seinem Interesse und berief sich babei auf die
von Cosimo bei dem Bergleich wegen Siena insgehrim eingegangene Bedingung 1), seine Sohne nicht ohne Einwistigung
des Königs zu vermählen. Der Großherzog lehnte dies aber,
weil für ihn diese Bedingung nicht verbindlich sei, ab. Das
gegen näherte sich die Berhandlung wegen der Berheirathung
Don Pietros endlich einem Ende, und Ferdinando ging hierbei auf Borschläge in spanischem Interesse ein.

Ebenso bebenklich als des Großherzogs Politik machte ben spanischen Sof die des Papstes, der sich in allen Dingen durchgreisend und energisch zeigte, die Abministration des Rivchenflaates von neuem ordnete, einen Schat anhäufte, zehn

<sup>1) 6.</sup> oben 6. 464.

Galeeren ruften ließ und manches Unbere that, was bie Beforgnis erwate, ar gebe mit einem Angriff auf Reavel um 1). Deit Genehmigung bes Papftes gab Ferbingnbo 1588 feinen 1588 Carbinalsbut an Francesco bei Monte, und ließ am 15ten Rebruar 1589, Die feierliche Berlobung mit ber Prinzeffin von 1589 Lothringen balten, worauf diese nach Marfeille reifte und bann von Don Dietro üben Genus und Livorno nach Florenz geleitet wurde. Don Dietros Bermablung mit einem Fraulein ans Dem portugiefischen Saufe Menefes, ber Tochter bes Bergogs ven Billeregt, verzogerte fich wegen ber Mitgift und wurde mun vom fonischen hafe benutt, um gegen Ferbinand zu intriguiren, ber leinerfeits von Spanien Die Summen gurudfoberte, welche ber Ronig van, Francesco gelieben batte. In welcher Beife Ardinand gegen bas fpanisch fich baltenbe Gavonen in die Angelegenheiten Gubfrankreichs eingriff, wie auch Die Angelegenbeiten bes Rurftenthums Diombino ibn ben Spaniern feindlich gegenüberftellten, ift bereits erzählt. Er lebte inzwischen mit feiner Gemablin in vortrefflichem Ginverftanbe nif, und alle Familienverhaltpiffe, mit Musnahme ber Don Dietros, geftalteten fich zu feiner Bufriebenheit. Visa und Li= vorno wurden von ibm in aller Beife gehoben, und ber lete tere Drt ward eine Art Freiftatt für Juben und neue Chris fien, Die in ber pprenaischen Salbinfel, fur Banditen, Die in Italien verfolet murben; Die Bevolkerung wuchs aufferorbents lich. Die Benuefer balfen ben Weffen von Disa auf; die Provençalen und Englander besuchten Livorno, und bas nabe Merbaltnif gum frangofifchen Dofe wurde burch bas Auftreten -beinriche IV. ale Successore nur noch befestigt, sobaß ber Großberaog Beinrich IV. mit bebeutenben Gelbsummen gegen bie spanisch : ligistische Partei unterfluste. Ja selbst ben Papst machte Rerbinand bem Konige Beinrich geneigter und bestimmte ibn ben Planen Spaniens binfictlich Frankreichs in ten Weg

<sup>1)</sup> Politisch gleichgultig ist bieses Papstes Thatigteit zur Berschonerung Roms, von welcher wir nur anführen, baß er mehrere ber aus bem Alterthum in Rom vorhandenen Obelisten aufstellen, das neue Bibliothetslocal im Batican bauen, den lateranischen Palast verschonern, die antoninische Saule verzieren, die Kolosse auf Montecavallo herstellen ließ u. s. w.

Die treten, sobag ber framifche Gefandte Diwares bem Panft schon mit einem Concilio und mit Rrieg brobte, aber bie Drebung ber Ercommunication Philipps II. und ber Prebigt eines Areuzzuges gegen benselben zur Antwort erhielt. In Deutschland ftellte fich Ferbinand talter gegen ben ofterreichischen Sof und war bagegen mit ben protestantischen Kirften, namentisch mit benen von Seffen und Sachsen, im beften Bernehmen. Dlivarez, ber nicht magen burfte ben Konia in einen italies nischen Krieg zu verwickeln (benn-eben barauf ging bie spanis fche Politit binfichtlich Staljens, bier burchaus Frieben, aber einen folden zu erhalten, bas bie einheimiften Strften in fletet Spannung unter fich und babetech won Spanien abbangig ober ibm wenigstens nicht gewachfen waren), Dlivares i tim bem Große bergog binderlich zu werben, permlaffte ben Bergog von Mone temarciano, Alfonso de' Diceolusminio der aus frangolischen Diensten nach Italien gurudgelehrt mar, abennals ein Bambitenbeer aufzubringen (biesmal in Piement und ber herrschaft von Mailand), bamit in Toscang einzufallen und fich in ben pistolefischen Gebirgen festzuseten. Ferbinand fette einen boben Preis auf bes Banbitenhauptlings Ropf, vertrieb ibm aus Toscana und beffen Leute verliefen sich größtentheils4 mit wenigen rettete fic Alfonso in bas Digcentinische. Bu gleicher Beit wurden unter mancherlei Bormanben von ben Spaniern und Piemontesern alle Schiffe angehalten, welche aus ben nor bifchen Meeren Getraibe nach Tofcana, bas von ber barteften hungerenoth beimgesucht mar, führten. Eros aller biefer binberung wuffte Werbinando feinen Unterthanen in ber Roth uns ter bie Arme zu greifen, erwarb ihre Liebe und ichien bafter 1590 vom himmel belohnt zu werben, benn am 12ten Rai 1590 gebar ihm feine Gemahlin einen Gobn, Cofimo.

In demselben Jahre (am 27sten August) starb Papk Sirtus V., der sich durch seine Energie so surchtbar gemacht batte, daß die Romer seinen Namen wie einst den Hannibals gebrauchten 1). Leider bedrückte er, um seinen Schat sammein

<sup>1)</sup> Muratori vol. XV. p. 89. "Sotto di lui tutti tremavano: tento era il rigore della sua giustizis, quasichè egli nulla curasse di farzi amare da sudditi suoi. Dicono che anche oggidì si fa pessa a i fanciulli col suo nome!

rund seine Plune ausscheren zu Winnen, nicht bloß seine Untersthanen mie bis babin unerhöllers Steuern, sondern verlauste auch Antor und entwicklie in seiner Regierung insosern einen ftreng mönchischen Character, als er Grundsäge die er aufstellte, und Plane die er entwarf, in der abstractesten Wesse und vone Bikasisch auf menschliche Gefühle und naturlich sich bildende Werhaltuisse durchseite.

Da Sirtust V. burchaus bem fpanischen Einfluß entgegen und meier Beinriche IV. Partei in Rrantreich augethan gewesen war, bilbete fich nach feinem Tobe im Carbinalscot legium eine hantitbe und eine firthifche Bablpartei; an der Switze ber ersteren fant ber Curbinal Mabrusso, an ber ber letteren ber Carbinal von Montaite. Bollte ber Grofiberipa Werbinandou ber tant bie firtinifche Partei großen Ginfluß batte, mun einen Dapft in feinem Intereffe, fo muffte er ben Carbinal von Montalto au bestimmen suchen einen Mann au mablen, ber ben Spaniern nicht zuwiber und boch mit bem Sofe von Floren, in innigem Bernehmen war, und ein folcher war ber Carbinat Caftagna; als ber Carbinal von Montalto nicht barauf einging vonten bie für Aloren, gumeift intereffirten Carbinale au ber manischen Partei, und nun gelang es bennoch am 15ten September bem Giovanni Battiffa Caftagna bie breifache Krone an verschaffen; er nammte fich Urban VII., erfrankte aber fcon em 26ten und farb am 27ften September.

Da bie Wahl Urbans VII. Ferbinando mit dem Carbinal von Montalto entzweit hatte und ein ahnlicher Mann wie
Urban, der sowohl dem Großhwzog als den Spaniern genehm
war, nicht mehr gesunden winde, erhielten die Spanier ein
so entschiedenes libergewicht bei der Wahl, daß sie sich gar
die Rühe nicht gaben es zu verbergen. Da die entgegenstes
henden Cardinale den Abschluß der Wahl hindern konnten, zog
sich das Conclave in die Länge, und der Herzog von Montes
marciano trat inzwischen im Kirchenstaate mit einem Banditenhausen auf; Marco Geiarra disdete einen zweiten in den
Abruzzen und siel von da plündernd ein; ein dritter sammelte
sich unter Battistella in der Lehensherrschaft von Castro; der spanische Gesandte Olivarez drohte endlich den versammelten Carbinalen mit einer Belagerung. Zwar kamen den Cardinalen

florentiuifde Truppen ju Bulfe, allein bie hungerenoth und Unrube in ber Stadt, die Rabe und bie Drobungen Diccoluominis batten fie inzwischen bennoch zum Rachgeben gegen die spanische Partei bewogen; fie hatten den Carbinal von Eremona, Niccolò be' Sfondrati, ben Sobn bes ebemaligen mailanbifden Senators, nachmaligen Bifchofs von Cremona, Francesco be' Sfondrati, am 5ten December ermablt, ber fich Gregor XIV. nannte und, um bei eigner torperlicher Schwächlichkeit einen tuchtigen Beiftand zu haben, fofort feinen Brubersfohn, Paolo be' Sfondrati, jum Carbinal erbob. Seiner Schwächlichkeit entftwach auch feine politische Interellirung: benn obwohl er fut bie Richtungen ber Spanier war. verbielt er sich boch im Thunofast gleichgultig für ihre mie für aller Parteien Abfichten, und nur fur bie Liga-in Frankreich muffte er burch Gelbsummen underburch in ber Schweiz und Stalien geworbene Truwen thatig fein.

Die toscanischen Aenppen unter Camillo del Monte schwegen bei S. Giovanni di Bieda den Alsonso de' Piccoluomini, nachdem sie seine Bereinigung mit Sciarra verhindert, trieden ihn nach der Romagna und zwangen ihn in Staggia dei Cer 1591 sena zur Ergebung am Aten Januar 1591. Ohngeachtet der Papst dessen Auslieserung verlangte, machte Ferdinando geltend, daß er toscanischer Unterthan sei, und ließ ihn im März hängen. Dagegen unterstützte der Großherzog Rom, wo die Hungersnoth einen ausserventlich hohen Grad erreicht hatte, von Livorno aus großmuttig mit Setraide. Auch Gregor XIV., während dessen Pontisicat die bereits oben erwähnten Unterhandungen über die ferraresische Succession das Wichtigste war was in politischer Pinsicht vorsam, erkrankte im herbst bereits wieder und starb am 15ten October.

Wahrend seines ganzen Pontisicats dauerte die hungeresnoth und ließ die Banditenhausen anwachsen; zu der hungerdeneth tam im Kirchenstaate auch eine verheerende Seuche 1), und unter noch unglucklichern Berhaltnissen als die frühere hatte die dermalige Papstwahl statt. Doch vereinigten sich

<sup>1)</sup> In Stom fetift ftarben an biefer Seuche 1590 und 1591 an 60,000 Menschen. Sismondi p. 191.

diesmal Ferdinando und die Spanier leicht über die Mahl des von bem Carbinal von Montalto angefeindeten Carbinals Racdinetti, eines Mannes von niedriger Berfunft aus Bologna, ber burch bas farnefische Sans gehoben worden war. Die Bahl batte am 29ften October flatt, und Kacchinetti nannte fich Innocena IX.

Inzwischen war Don Pietro vom spanischen Sofe gang gegen seinen Bruber ben Großbergog interesfirt worben, und bie Art wie Kerbinande in die frangefischen Angelegenheiten eingriff, wamentlich bie Befegung von Pff, gab ibm Gelegenbeit zu behamten, berfelbe unterfinde Deinrich IV. gegen Phis lipp II. auch mit Aruppen. Don Pietro batte ingwischen eine amenbliche Schulbenlaft in Spanien, und fein Bruber, ber felbft einen Cobn batte, wanfchte gar feine immer noch verabgerte Bermablung nicht mehr, fondern vielmehr feine Erbebung jum Carbinal. Alles bas veranlaffte weitlaufige Unterbanblungen, mabrend welcher Imocena IX, wieber ftarb am 30ften December. Das folgenbe Conclave batte eine Bahl sum Resultat, wobei bas Interesse Spaniens, Tofcanas unb bes Carbinals von Montalto fich vereinigte, inbem ber Carbinal Appolite be' Albobrandini, ber Cobu bes berühmten Suriften Salveftro be' Albobranbini, ben Stuhl St. Peters bestieg am 30sten Sannar 1592 und ben Ramen Clemens VIII. 1592 amahm.

Da die Spanier in dem Stato de' Presidi schon unter Innocens bie Banbe bes Battiftella und alle anderen Banbiten ber Maremmen unter ihre Truppen angeworben batten, maren nur noch bie Baufen Marco Sciarras übrig, meide fich nun por ben papstlichen Truppen nach ben Abrussen que rudzogen und hier vom Grafen Pietro Gabugio fur bie Republik Benebig geworben wurden. Uber biefen Schritt Benebigs wurde ber traftige Clemens fo aufgebracht, bag er bie Republit bebrobte und, als fie Sciarras Auslieferung verweigerte, fo bebrangte, daß fie biefen gulett, um aus biefem Sandel zu tommen, umbringen und feine Leute nach Canbig transportiren ließ. Da Rerbinando von Livorno aus bem Dank eine binlangliche Denge Getraibe zu liefern im Stanbe

war, waren bie hauptlandplagen bes Kirchenftaats balb nach seiner Stublbesteigung gehoben.

Berbinando, ungeachtet auch Avscana von hungersnoth und Seuchen beimgesucht war, hatte boch feinen Staat fo wohl eingerichtet, bag er an noch gang andere Dinge benten tonnte, um bem Lande aufzuhrlfen. Der Lauf bes Arns wurde forberlicher geleitet, Die Chianen follten ausgetrochnet, Die Da= remmen bevollert werben. Babrend biefer fegensreichen Thatiafeit borten bie Rectereien ber Spanier nicht auf, und ins besondere unterflatien fie ben Don Pietro bei feinem Berlangen ber Balfte von Frantefcos Berlaffenfchaft. Ferbinando wurde baburch naturlich gentithigt fich fimmer inniger an Beinrich IV. von Frankreich anguischlieffen, und batte burch seine Borftellungen wefentlichen Einfluß auf beffet Entibluß einer Religioneanberung ; bas nabe Benaitnig zwifthen bem Großbergog und bem frangofifthen Sofe fieß aber anbrerfeits bei ben Spaniern baran benten bas Leben von Siena vom übris gen Tofeann zu trennen und an Don Pietro zu geben, und biefer nahm fcon ben Titel eines Bergogs von Siena an, obme bas fich fein Bruder burch biefe feinbfelige Gefinnung bes fpanischen hofes abbalten ließ Kaifer Rubolf im Jahre 1593 burch infebnliche Summen, im folgenden Sabre auch burch Manntchaft in bem Sampfe mit ben Surten zu unterftuben.

Um die Spanier nicht unmittelbar gegen sich anfzubringen, behandelte Clemens die Abgesandten Heinrichs IV. aussange scheindar hart und kalt, doch betrachtete er selbst sein näheres Berhältniß zu Ferdinando und durch diesen zu Heinzich als die Bahn der Befreiung von dem auch ihn drückenden Einsluß der Spanier. Die Cardinale von Toledo und von Montalto wurden ebensalls sür Heinrich IV. gewonnen und endlich auch der Cardinal Albebrandini, des Papsies Resse. Doch waren noch manche Schwierigkeiten und noch eine lange Unterhandlung zu überstehen, ebe endlich Heinrich (und doch vornehmlich nur in Folge des Glückes, das ihn in Frankreich begleitet hatte) vom Papsie offen zu Gnaden angenommen ward. Die spanische Besandte, damals der Herzog von Sessa, rief Banditenhausen aus den Abruzzen nach dem Kirchenstaate; das

gegen zeigten ble Benetianer unverhohten ihre Opposition gegen bie Spanier burch Anschlieffen an die Franzosen in Rom. Em 8ten September 1595 wurde Heinrich von Clemens für mit 1595 ber katholischen Kirche ausgesihnt erklart.

Bahrend bieser ganzen Zeit batte Ferbinando ben Raifer mit Gelb, baun auch ben Rurften von Siebenburgen mit Erme pen gegen bie Turten unterftunt, jugleich ben Papft bewogen bem Kaifer beigustehen und 12,000 Mann au Fuß und 1000 Reiter unter feinem Reffen Giovan Francesco begli Albobranbini nach Ungern zu fenben. Der Konig von Spanien, ber trot bem baff: fo Bieles in benflatten Beit gegen feine Abfichten in Italien vollbracht morben war, feinen bominirenben Einfluffe in biefem Lanbe burch ninen Rrieg gang auf bas Spiel au feben fürchtete; fuchte einerfeits jeben umbeilbaren Bruch gu vermeiben, anbrerfeits aber ben Großbergog und bie Benetianer fortwährend burch Streitigkeiten mit ihren italienischen Nachbarn zu beschäftigen. Ferdinando rachte fich bafür vollkommen, indem er bem Konig Beinrich von Frankreich fort und fort bebeutende Summen gum Kriege wiber Spanien gugeben ließ. Rur aufferlich beobachtete ber Großbergog alle Kormen und icheinbar alle Rudfichten gegen Spanien.

Don Vietro war inzwischen bem franischen Sofe im boche fen Grabe jur Laft geworben, und man war am Ende freb. ibn nach Rom entfernen zu konnen, wo freilich Clemens feine Antunft fo ungern fab und feine Rudreife nach Spanien fo: betrieb, wo Pistro felbst von bett anwesenben Florentinern fo: gemieben und verabscheut wurde, bag er nach einem furgen Unfenthalt ber spanischen Rufte wieber zueilte. hier fand er ark nach Philipps Tobe burd Philipps III. Bermendung wies ber eine lebhaftere Unterftutung feiner Foberungen an Tofcana. Das wenige Intereffe endlich, bas ber franzoftiche Sof für bie italienischen Berbaltniffe und für Ferdinandos Intentionen. zeigte, feit man feiner nicht mehr beburfte, entfrembete ben Letteren wieber bem Konig Beinrich und ließ bei ihm ben Dian entsteben, fich mit Spanien wo moglich wieder gang auszusibnen. Die tofcanische Besatung von Dif (welche Infal bem Großbergog als Pfanb fur bie Beinrich vorgeftrecten Summen biente), die früher gegen Spanien und Saveven fo

gute Dienfie geleiftet batte, wurde nun ben Mrangofen eine Baft; ja es tam ju offnen Feindfeligfeiten zwifden Marfeille und ber Belatung von Pff, und erft shagefahr gleichzeitig 1598 mit bem Krieben von Bervins im Mai 1598 tam ein Bertrag zwischen Toscana und Frantreich über bie Rudgabluma ber von Aerbinando entlebnten Gelber und bie Raumung von Dif an Stanbe.

Die inamischen in ber ferrarefischen, oben bargeftellten, Succeffionsangelegenheit gebrauchten Ermpen wunfchte ber Carbinal Albobrandini, in Cimerfickthuis mit bem Bergeg von Seffa und mit Dorin, bemp Dergog von Melfi, gegen Zoscana au brauchen, um bier auf Auften bes Großbergogs ber albobrandinischen Familie ein Fürstenthum ju grunden; allein bas Unternehmen fcheiterte an bem Biberftanb bot fpanischen Cabinettes, weiches baburch bie Franzofen nach Italien zu gieben fürchtete und jeben Krieg in biefer Salbinfel vermeiben mplite.

Philipps: II. Lob machte eine neue Belehnung mit Siena nothwendig, Philipp III. wollte biefe aber burchaus ansgesetzt wiffen, bis Don Pietro befriedigt fei. Babricheinlich wollte man fich ber Anspruche Pietros nur als eines politischen Sebels bebienen, enn von Toscana neue Anleben zu ervreffen; ba aber Arebinando biese ftanbhaft verweigerte, wurden Dietros Angelegenheiten mit größerem Rachbrud betrieben, und bie Belebuma mit Giena blieb um fo mehr ausgefest, ba Beinrich IV. um Ferbinandos Richte, Maria be' Medici, warb

1600 und fich im Jahre 1600 mit ihr verlobte.

Bahrend bes gangen Beitraums, ben wir gulent burchlaufen baben, bestand bie Republik Lucca zmabbangig von Großberzogthum Tofcana und faft unbemertt fort. Das ibre Freiheit ats bie Bormaner Senuas gegen Zofeana galt, fcatte fie. Die Berfaffung war noch gang in fraberer Beife 1): ein Gonfaloniere und neun Anzianen bilbeten bie zweimonatlich wechselnbe Signorie; alle sechs Monate wurde ber Rath ber 36 erneuert und alle Jahre ber größere Rath ber Reunziger. Bu ben Stellen in ber Signorie und ben Rathen wahlte als

I) Sismondi p. 207.

Babkollegium conflituirt die Gefammtheit ber fumairenden Signoren und Rathe, woburch fich naturlich balb eine febr feftgeschlossene Aristotratie 1) factisch bilbete, mahrend bie Beverblif bemofratifc constituirt fchien. Ein Auffland bes Bolfes batte 1531 noch einmal zur Aufnahme von Burgern in bie Rathe genothigt, welche bem ariftofratifchen Kreife nicht angeborten, aber mit Sulfe von 100 fremben Golbnern, welche bie Signorie zu Bewachung bes palarso pubblico annaben. war schon 1532 wieber Alles im alten Gleife, und nach Gienas Unterliegen führte ber Confaloniere Martin Bernarbino im December 1556 bie nach ibm fogenannte logge martiniana burch, welche alle Soone von Fremben und Diffrictsbewohnern pon offentlichen Stellen ausschioß und die Aristofratie fest grundete. Im Sabre 1600; hatten an biefer Ariftofratie noch 168 Ramilien Weil; bis stum Jahre 1797 fcmanben biefe auf 88 mismmen.

Wie sich die Lucchefer während Cosimos Regierung an die biesem feindliche Partei angeschlossen hatten, ohne offen zu Feindseligkeiten fortzuschreiten, so thaten sie auch während Ferdinandos Regierung, indem sie sich im Wesemtlichen mit Genua und Spanien hielten, und eben dies mag der Grund sein, weshalb, solange Francesco ganz im spanischen Interesse Woscana regierte, von einer verhaltenen Feindseligkeit der Luccheser Niches bemerkt wird.

Venedig dagegen bilbete, je mehr es sich aus seiner Entsträftung, wenn auch nicht zu dem früheren Reichthum; doch zu neuer Wohlhabenheit erhob, einen um so entschiedeneren Gegensch gegen Spanien, als mehr und mehr die spanische Politik in Italien jeden Krieg zu vermeiden hervortrat. Lex bensnerv der Republik in dieser Zeit war der Handel der Levante: wer auf diesen gleich den Türken entscheidenden Sinsluß dat, ist ihr auch politisch vor allen wichtig; wer ihn stört (wie die Galeeren der Stephansritter, wie die Galeeren der spanischen

<sup>1)</sup> Spottweise erhielten beren Glieber von Florentinern ben Ramen "elgnori del corchiolino."

<sup>2) 2.</sup> Rante über bie Berfcoworung gegen Benebig im 3. 1618. (Berl. 1831) C. 66.

Bickfinige), indem er auch venetianische Fahrzeuge nimmt, wen fie mit turtifchem Gut belaben find, greift bie Republik gewif fermagen im Mittelpunct ihres Dafeins an. Da bie eine Richtung ber Politit Benedigs, namlich bie welche bas italienische Aeffland angebt, mehr in Unterhandlungen, gebeimen Anreigungen, Unterftugungen, Aufmertungen fortgeht als in eigents lichen Thaten (wovon nur etwa die frube Anertennung Beinriche IV. von Frankreich eine Ausnahme macht) und barin besteht, ben status quo von Statien gegen fpanische Unmafinng, bie fleineren Staaten gegen Unterbruckung burch Spenien ober beffen Berbunbete ju fchiten, fo ibergeben wir beren Detail; Refultat biefes Details ift, bag wir bie Republik immer als Gegnerin ber gieften feben, die Spanien gang ergeben find, sobald biefe einen Schritt weiter geben wollen als wo fie fteben; bag wir fie als Freundin feben aller von Spanien bedrohten, wie 3. B. Ferdinandos von Tofcang und Beinriche IV. Die Geschichte ber Berbaltniffe Benebias ant Zurlei verbinden wir mit ber Geschichte ber Angriffe ber Turten auf bie italienischen Ruften überhaupt 1). Eine Beit lang waren Die turtifden Streitfrafte Stalien

weniger zur Last gefallen; nur in kleineren Unternehmungen und Berrauberzägen war mit Ausnahme der großen Unternehmung gegen Malta im Jahre 1565 von beiden Seiten der Kampf fortgeführt worden. Draguts Züge gegen die neapos 1561 litanischen und römischen Kusten hatten zwar 1561 den Papst zur Beschligung des Borgo von Rom, zur Bervollkommnung der Festungswerke von Ancona und Civitavecchia vermocht; auch die ligurische Kuste war nicht unbeunruhigt geblieden; 1563 zwar hatte Dragut von neuem 1563 den Reapolitanern gros

<sup>1)</sup> Bas bie in biefer Beit an ber Spige ber Republik stehenben Dogen betrifft, so folgen sie so auf einander: Sirolamo be' Priuli 1sten Sept. 1559—4ten Rov. 1567. Pietro Loredano 26sten Rov. 1567—8ten Mai 1570. Luigi Mocenigo 9ten ober 11ten Mai 1570—4ten Junius 1577. Sebastiano Benier 11ten Junius 1577—8ten Marz 1578. Riccold ba Ponte 18ten Marz 1578—30sten Julius 1585. Pasquale Cicogna 18ten August 1585—2ten April 1596. Marino Grimani 29sten (ober 26sten) April 1595—25sten December 1605.

Ben Schaden zugefigt und auch biesmal die ligurischen Kusten feinblich heinigesucht, und ein Banbitenbauptling in Calabrien Marco ba Cotrone (ber fogar ben Konigstitel anzunehmen wagte und vom Botte il re Marcone genannt ward) trat mit biefen faracenischen Geeraubern in naberen Bertebr, fobaff ber Bicefonig gegen ibn einen Beerbaufen von 2000 Dann fenben muffte; aber erft ber mit gludlichem Erfolg gefronte Ungriff ber vereinigten franischen, negvolitanischen, sicilianis fchen und genuesischen Motte im Jahre 1564 unter Gargia 1564 be Salebo auf Begnon, welcher dut von ben Daltefern, von Diemont, Portugal und Toftana unterficht wurde, foberte bie tartifichen Streitfrafte wiebeit zu einer bebeutenberen Unternehmung, zu ber ichon erwähnten gegen Malta im Sabre 1565 1565 unter Digle und Muftaphabaffa beraus, welche, ba ber Groffs meifter la Balette bie Inset auf bas rubmwurbigfte vertheis biate und Garna be Tolebo, ber Bicetonia von Sicilien, ber felben noch zu rechter Beit Gulfe brachte, fin- bie Altelen obne Die Unternehmung Piales gegen Chios im Erfolg enbete. folgenden Sabre ift bereits erwähnt; an fie fchloffen fich wie ber Angriffe gegen die Kuften ber spanischen Territorien in Matien an, aber bie Ruftungen bes Bicetonigs von Sicilien lieffen bie turfischen Flotten balb wieber ben Detibent meiben. Die Gauptmacht ber Turben wenbete fich gegen Ungarn. hier cher fand Gultan Guleiman fein Enbe.

Die nachfte Rolgezeit fanden bie turlifden Beere Beschäfs tiaung in Arabien, bis im fünften Sabre ber Regierung bes Sultans Gelim ber Plan gur Reife gebieb, ben Benetiamern Swern zu entreiffen 1). Einer von Selims Bunftlingen, ber portugiefische Jube Joseph Raffp, ben Selim jum Bergog von Naros und von ben zwolf bedeutenbften Cyflaben ernannte, betrieb icon feit langer Zeit bies Borhaben, indem er einem früheren im Raufche gethanen Berfprechen Gelims zu Rolge Ronig von Coppern ju werben hoffte. Babriceinlich auf feine Beranftaltung gerieth in ber Racht vom 14ten auf ben 15ten September 1569 bas ungeheure Arfenal in Benedig in Brand, 1569 und bie Erolosion ber Pulvervorrathe richtete unberechenbaren

<sup>1) 3</sup>of. v. Sammer III. 6. 563 fa. Beo Sefchichte Staliens V.

Schaben an Saufern und Schiffen an, wodurch ben Turken ber Duth zum Rriege muchs; etwaige Bebenflichfeiten megen bes Bruchs ftattfinbenber Bertrage entfernte ber Dufti burd ein Retwa, welches ohngefahr bes Inhaltes mar, baß Friebenebruch gegen Ungläubige ein frommes Bert fei. Ein tur: Fischer Tschausch foberte hierauf in Benedig die Abtretung Cps perns als Preis ber Erhaltung bes Friedens und erregte burch Die Roberung bes Bolles Buth; als er mit verweigernber Antwort beimtebrte, befchloß Selim Cyperns gewaltfame Erobes rung, für welche bereits geruftet war. Lala Dluftapha und ber ehemalige Capubanpafcha Piale wurden, jener als Serafter gu Lanbe, biefer gu Baffer, mit bem enprischen Rriege beauf-1570 tragt. Bis zum Dai 1570 liefen in Allem 360 Fabrzeuge aus turfischen Safen, um ihre Racht gegen bie Infel gu vereinigen. Um ersten Junius wurde in ber Rabe von Limafel bas heer ber Ungläubigen ausgelandet 1), und nachdem einen balben Monat Spater auch bas Belagerungegefcont ausgefcbifft mar, wendete man fich gegen Nicofia, welches vortrefflich befeftigt und mit 10,000 Mann befest mar.

Während der Belagerung Nicosias kam die Nachricht, wie Ulubsch-Ali (Ochiali ")), der Beglerbeg von Algier, der Herrschaft des Hauses der Beni Has, die Tunis von Spanien abhängig besaßen, ein Ende gemacht und den Maltesern beseutenden Schaden zugefügt habe. Die ausgepstanzten, erdeuteten Malteserschnien schlugen den Muth der Vertheidiger Riscosias nieder, und am Iten September wurde die Stadt mit sturmender Hand genommen und mit den Gräueln der Ungläusbigen erstült. Ricosias Fall ") zog den von Limasol, Tusta und

<sup>1)</sup> Aftorre be' Baglioni, Dauptmann ber venetianischen Aruppen, wurde burch ben Proveditore Niccolo Dandolo gehindert fich ber tanbung zu whersegen.

<sup>2)</sup> Er war ein Calabrefe von Geburt unb Renegat.

<sup>5)</sup> Die Benetlaner hatten zwar eine Flotte, weiche von einer fin mich moltefisch papftlichen unter Giovan Andrea Doria unterftidet murde, Spern zu hulfe senden wollen, aber diese war bei Ricosias Fall noch in Candias hafen, und Doria ertlarte, er sei nur Ricosia zu hulfe gesandt und werbe, da dies nicht zu retten sei, nach Sicilien zurückfehren. Daburch zwang er auch die Benetsaner zur Rücklehre. Daru IV. p. 95.

vieler anbern Orte nach fich. Um 18ten September brach ber Serafter Muftapha gegen Famagofta auf, por welcher Stabt er ben Winter über lag, um ihr bie Lebensmittel abaufchneis ben; bennoch brachten awelf venetianische Galeeren Lebensmittel und Truppen binein und nahmen ein turtisches mit bem Gold bes heeres von Conftantinopel fommendes Sabrzeug. Im April begann Muftapha bie Belagerung ernftlicher, wels cher ber Befehlshaber ber Stadt, Marco Antonio Bragabin, ben entschloffenften Duth entgegensehte. Achttausend Ginmobner entfernte er als zur Bertbeibigung unnich; fiebentaufenb freitbare Manner, theils Italiener theils Griechen, blieben aus Rach ber tapferften Bertheibigung gegen alle Sturme batte Bragabin am 1ften August 1571 nur noch fleben gaffer 1571 Bulver, und in ber Unmöglichkeit fich weiter ju halten folog er eine Capitulation, welche freien Abaug zugestand. Stadt wurde geraumt; als aber Bragabin und ber Baglione, mit ihnen ber Feldzeugmeifter Martinengo und ber Bahlmeifter Siovan Antonio Quirini, am 5ten Abends ins turfifche Lager tamen, um wegen ber Uberschiffung ber Abgiebenben nach Canbia au unterhandeln, entsvann fich über Geifelftellung amischen Mustavba und Bragabin Streit, worauf jener Bragabins Bealeiter nieberhauen, ibm felbft zuerft Rafe und Dhren abichneis ben und foater nach mannichfach schmablicher Behandlung ibn lebendia schinden ließ. Ein Theil ber abgiebenden Chriften wurde noch niebergebauen, die übrigen ju Stlaven gemacht. Mit Ramagostas Kall war bie Eroberung ber Infel vollbracht. beren Ginfunfte nicht bem Juben Joseph Raffo gu Theil murben. fonbern bem Guttan blieben und erft fpater ber jebesmaligen Gultanin Mutter überwiesen murben.

Die durch das Berlangen nach Copern veranlasste Kriegserklärung der Türken hatte die Benetianer zum übersall Sopotos an der albanesischen Küste vermocht; dafür verheerten Ulubsch-Ali und der Capudanpascha Ali Caudias Küsten und Cerigo, und andere Puncte des venetianisch-griechischen Gebietes wurden angegriffen; Dulcigno, Antivori und Budua sielen in der Kürken Sewalt. Ulubsch-Ali und Karagos (Caracosa)) plünder-

<sup>1)</sup> Auch er ein calabr. Renegat.

ten Lesina und Carzola; ber Capubanpascha erschien vor Castelnuovo; in Valona vereinigten sich diese Drei und bedrohten
auch Sicilien.

Der Grofwestt, allezeit ber Benedig feinblichen Partei an Gelims hofe entgegen, batte icon nach Dicofias Sall hoffnung jum Frieden gemacht; burch biefe hoffnung wurden Die Benetianer, welche barauf eingingen, gelahmt und bielten ben Abschluß einer beiligen Liga gegen bie Burten, welche ber Dauft betrieb, auf; bie eifrige Kortfebung ber Belagerung Ras magoftas aber gab ber Republit ihre Energie wieber, und im Mai 1571 tam bie Liga zu Stande, an welcher auch Philipp II. Theil nahm. 'An bie Spige ber ligistischen Seemacht, melde auffer anderen Kabrzeugen 206 Galeeren und 6 Sas leazzen zählte, als fie fich Enbe Septembers bei Deffina fammelte, murbe Don Juan b'Auftrig, als beffen Lientenant Marcantonio bella Colonna, Bergog von Pagliano und Zagliaceggo, geffellt. Der Rubrer bes venetignischen Theiles biefer Rlotte. Sebaftian Benier, fowohl als Don Juan waren bafur, man folle sofort nach ben Infeln bes Archivels fegeln; Die turk Iche Alotte, 300 Geegel fart, lag im Meerbusen von Levanie unter bem Capubanpafcha Murfinsabe Mi, bem Beglerbeg pon Mgier, Ulubschi Mi, bem Beglerbeg von Tripolis, Dichafer pascha, und Chaprebbins Sohne, Sasanpascha. Der Capubanpafcha ging gegen ben Rath feiner Gefahrten ber driftlichen Rlotte entgegen, bie am 7ten October auf ber Sobe ber curgolarischen Inseln bielt. hier tam es gum Treffen. Des Car pubanpaschas Schiff warb genommen; er selbst fiel. Minch bes Serafters ber Canbtruppen, Pertems, und bes Karagos Gales ren wurden gewonnen. Ulubich - Ali nahm bas Schiff bes maltefficen Comtbuts und fcnitt biefem ben Ropf ab, rettete aber gulett boch nur 40 Galeeren; benn 94 Fabrzenge ber Ungläubigen murben an bie Rufte getrieben und verbrannt: 130 wurden von ben Chriften erobert. Runfzehntaufend Christenklaven wurden befreit. Aber auch ber Proveditore Barbarigo, 29 andere Benetianer aus ben ebelften Saufern und überhaupt 8000 Mann von ben driftlichen Schiffsbefatungen fanden ihren Tob. Marcantonio bella Colonna bielt nach biesem Siege in Rom einen Triumpbaleinzug. Sirbenschund

und Runftwerke erinnern noch heute in Rom und Benedig an jenen alerreichen Tag bei ben Curzolaren.

Die Kraft bes ofmanischen Reiches ließ bie Nieberlage balb. verschmerzen; Ulubich : Ali wurde jum Capubanpascha ernannt umb erhielt faft feines bisberigen vom Sultan ben Ramen Silibsch : Ali. Babrent, bes Winters wurden in Com-Kantinovel 150 Saleeren und 8 Galeagen gebaut; im Julius 1572 ging wieber eine turkische Flotte von 250 Kahrzeugen 1572 in bie Gee; noch war bie driftliche Rlotte fart, aber weber bei Cerigo noch beim Borgebirg Matapan, wo es möglich gewesen ware, wurden Bortheile über bie Turten gewonnen: bie Benetianer, welche Don Juan von Spanien aus gebemint faben, bachten auf Arieben, und ber frangbiifche Botichafter bilbete ben Bermittler. Um 7ten Marg 1573 wurde ber Friebe 1573 tmterzeichnet babin, bag Benebig 300,000 Ducaten Kriegetoften an die Pforte zahlte. Sopoto zuruchgab, als jabrlichen Aribut von Bante flatt bisberiger 500 nun 1500 Ducaten zahlte, bagegen in anderen Puncten bie frühere Friedenbembiinlation und den Nachlaff bes bisberigen Tributes von Cvnern 1) erhielt. Der Besithstand in Dalmatien und Albanien ward wie vor bem Kriege bestimmt, und alles während bes Arieges von beiben Seiten geraubte Raufgut follte aurlichges geben werben.

. Don Juan .. icon vor bem Abschlug bes Kriebens von ben Benetianern verlaffen, wendete fich num gegen Eunis, wo bie Spanier noch die Beste la Goletta (Halfolmod) inne batten, und nahm widerstandelos die Stadt mit bem Reft feiner Alotte. Ein Gobn bes früher von ben Spaniern eingesetzten Meilei Safan, Ramens Mohammed, erhielt ben Titel Infant und murbe spanischer Vicekonig von Tunis. Aber im Sommer 1574 nahmen ber Capubanpascha Kilibsch Mit und ber 1574 Geraffer Sinanpascha Tunis und la Goletta wieber, sprengten biefes in bie Luft und machten jenes gum britten turlischen Seerauberstaat an Norbafricas Ruften.

Nach Selims Tobe wurde von ben Benetianern ber Friede

<sup>1)</sup> Diefer Aribut mar fruber icon an Agopten, nach Happtens . Eroberung burch bie Surten an biese gezahlt worben. Daru IV. p. 75.

1575 mit Murab III. erneuert im Anaust 1575 1), und er blieb 1600 ungefiort bis 1600. Auch von Toscana aus wurden in ben nachften Jahren friedliche Sanbelsverhaltniffe gur Pforte angefnüpft, und bie tofcanischen Sandelsschiffe gewiffermaßen als einer gang anberen Dacht als bie Schiffe bes Stephansop bens geborig betrachtet. Der Corfarentampf ber Ritterorben bauerte allein fort wahrend eines turgen Baffenftillstanbes mit Spanien, ber fpater eintrat; aber auch ber Rampf ber Spanier gegen die Turten nahm feit Tunis Berluft mehr und mehr ben Charafter eines blogen Corfarenfrieges an.

Die fpanischen herrschaften auf bem italienischen Keftlanbe wie auf ben Inseln blieben in biefer Beit im Wefentlichen in ihren hergebrachten Berbaltniffen; zuweilen machte fich wohl bas Privatintereffe eines energischen Bicekoniges ober Govers natores in ber Art geltend, bag es eine von ber Bolitik bes spanischen Sofes etwas abweichenbe Saltung bervorbrachte. aber die Abweichung war unbedeutend, vorübergebend und ungesetlich. Um individuellften traten noch bie Anftrengungen bieser Territorien fur bie fpanische Monarchie in ben Rampfen gegen bie Unglaubigen beraus, von welchen bereits gehanbeit ift. Anfferbem ift an ihren eigenthumlichen Bewegungen nur eine Gabrung ber Ginwohner Reapels in Folge großer Dun-1585 gerenoth im Dai bes Jahres 1585 gu ermahnen. Bon Res vel batte eine Karte Getraibeaussuhr nach Spamien stattgehabt. fo erfchien bie hungerenoth als kunftlich. Das Bolt ermorbete ben Eletto, bamals Giovanni Bincenzo Starace; ber Bergog von Offuna aber, welcher Bicetonig war, lief, fobald ber Aufruhr einigermaßen gestillt war, an 500 greifen und Biele binrichten, bis Philipp II, vom Sofe aus Milbe abte.

<sup>1)</sup> Bu fernerem freundlichen Bernehmen Benebigs und ber Pforte trugen besonbers zwei Frauen, bie Gultanin Mutter und bie Gultania Chaffeti Gfaffje (eine geborne Benetianerin , Ramens Baffa) bei. Benebig feinerfeits that auch alles Mögliche bas gute Berhaltnif gu erhalten: alle Befchwerben ber Pforte gegen bas Benehmen einzelner Benetianer und venetianischer Befehlshaber wurden wohl beachtet und em lebigt.

## 2. Übersicht ber wahrend bes 17ten Sahrhunderts Stalien betreffenden Begebenheiten.

Der Kamps Savopens mit Frankreich um Saluzzo ließ einige Zeit die Erneuerung von Kriegen der französischen und spanischen Partei in Italien fürchten, und als der Friede zwischen Heinrich IV. und dem Herzog für die italienischen Hose diese Angelegenheit so unerwartet beendigte, hatten der Governatore von Mailand, Fuentes, und der Bicekönig von Neapel, Graf von Lemos, Truppen geworden, die Besatzungen in den toscanischen Plätzen waren vergrößert, Dorias Flotte war gerüstet, und andrerseits war auch der Großherzog Ferdinando im Vertheisdigungszustande, die Republik Benedig hatte ein wohlversehennes Arsenal, einen bedeutenden Schatz, tüchtige Festungen und konnte getrost einem Landbriege entgegensehen, da ihre Heere ohnehin aus Miethtruppen bestanden und diese damals leicht in großer Anzahl sosort geworden werden konnten.

Unter den spanischen Statthaltern war am friegslustigsten Pietro Enriquez, Graf von Fuentes, der auch nach Beendisgung des Krieges um Saluzzo die Heeresmacht die er als Governatore von Mailand gesammelt hatte, beibehielt.). Für Italien war hiervon die nachste Folge, daß sich die Republik Venedig wirklich zum Kriege rüstete, daß der Großherzog von Koscana sich wieder auf das engste an heinrich IV. anzuschliesem suchte, der ihn auch in Rom, wo wegen Don Pietros Anzgelegenheit weiter unterhandelt wurde, unterstützte; Philipp III. erklätzte jedoch, die Absindung Pietros sei ihm so wichtig als

<sup>1)</sup> Rante Berschwörung gegen Benedig S. 70. "überdies tam ber alte Fuentes, welcher frei erklätte, er wünsche sein Leben in Ariegsthaten zu endigen, mit absoluter Autorität nach Mailand. Er erfüllte die Lombardei mit Aruppen und Ariegserwartung. Da half keine Remonsstranz in Madrid, es half kein Gegenbesehl aus Spanien. Oft ward Fuentes angewiesen einen Aheil seiner Aruppen nach Flandern zu sens den und die übrigen zu entlassen, aber er entgegnete hochmuthig, "er wolle auf seine Weise versahren, wem eine andere beliebe, der möge dies Amt selbst übernehmen und ihm die Rücktehr gestatten." Muratori (XV. p. 170.) sagt, das heer im Mailandischen sei noch nach dem Ariege um Saluzzo dis gegen 30,000 Mann vermehrt worden.

bie Angelegenheit ber Nieberlande, und schnitt baburch alle Bermittelungen ab. Die Besahungen im stato de' presidi wurd ben 1602 noch vermehrt; bas Sanesische suchten die Spanier zum Aufstand zu bewegen; und Fuentes besehte den Rest ber landischen Leben.

Gleichzeitig brachen Feinbfeligkeiten aus zwischen ben Lucdefem und bem Bergog von Mobena an ben Grenzen ber Sarfagnana. Die Luchefer namlich, von Fuentes unterftut. erhoben nach ber Ginziehung Ferraras Anspruche auf bie Gar fagnana, welche feit ber erften Salfte bes 15ten Sabrhunberts ein Befiethum bes Saufes Efte geworben war, und fuchten fich 1602 mit Gewalt in Besit zu seten. Der Bergog fanbte feinen Keldhauptmann Ippolito be' Bentivogli mit einigen tans fend Mann in die Garfagnana und ließ auch bas Lucchefische amareifen, bis Diero be' Malvezzi im Auftrage bes Fuentes. 1) eingriff und bie Sache gur Entscheibung von ben Parteien am ben Raiser zu bringen wuffte. Sofort aber benutte Auen tes bie Lebensverhaltniffe in ber Lunigiana ju unmittelbareren Bebrohungen bes Großherzogs. In biefer Landichaft war bas Gebiet von Pontremoli endlich an Mailand gekommen; Son sana und anderes Gebiet hatten bie Gemiefer, wieber anderes ber Großbergog; einen großen Theil befagen bie Malafvinge Cybo von Massa. Aber aufferbem waren noch 24 Lebensas biete, wovon acht unter florentinischem Schute (accomandigia), acht andere unter spanischem Schute ober mit anderen Borten florentinische und spanische Reichsafterleben waren; acht endlich waren unmittelbare Reichsleben abeliger Berren. In biefe Berbaltniffe griff Fuentes mannichfach gewaltfam, bas Reich und Toscana beeinträchtigend ein und hoffte so ben Rrieg, ben er wollte, zu erzwingen; allein bas spanische Cabis net war friedlich gefinnt, und Ferdinand labmte bes Fuentes Reizungen burch feine talte Alugbeit.

Eine neue Gelegenheit zu Toscanas Beeintrachtigung schien 1603 sich 1603 zu bieten burch bas Absterben bes jungen von Ferbinand begunstigten Appiano, nach dessen Tobe nur noch

<sup>1)</sup> Welcher ben Grofherzog von Aofcana als Berwandten bes herzgogs Cefare in biefen Arieg zu verwickeln gehofft hatte und fich getäuscht sahr.

nicht mitbelehnte und nicht legitimirte Iweige bes Saufes übrig maren und also ber Gemabl ber alteften Schwefter best lette verftorbenen Ruvften fotgen zu muffen ichien, bei welcher Gelegenheit Ferdmando eine frühere, freilich nicht vollständig volls aogene faiferliche Anwartichaft aur Erwerbung von gang Gibe swoven ihm nur ein Theil gehorte) sowie von Vianola und Montecrifto zu bemuten gebachte; allein auch in biefer Abficht fab er fich von Spanien gebindert; welches Safen und Reftung Longone auf Etba anlegen ließ, und war icon fo eingeschiche tert, baf er boch beren bathte fich mit Dietro zu vergleichen: als gludlicher Weife vieser farb am 25sten April 1604, ber 1604 Reifer unwillig über bie Urt wie die Spanier in itglienische Reichelebensfachen eingriffen, ihnen ernftlich entgegentbat umb Die Benetianer, um Fuentes in Schranfen ju balten, ein: ennes Bunbnig mit Graubunden eingingen. Ran gewährte endlich Dhiffipp III. Die Investitur mit Gieng.

Bahrend biefe Intereffen noch Italien bewegten, farb Davit Clemens VIII. am 3ten Mary 1605, und Ferdinande 1605 folog fich ber fpanischen Bablpartei ang biefe fente am 1sten April bie Babl bes Carbinets Aleffanbro be' Mebici burch, welcher jeboch von ben Aromungsfeierlichkeiten bei felnem ichwachlichen Alter fo angegriffen murbe, bag er bereits am 27ften April ftarb. Er batte ben Ramen Leo XI, gefithet. In feine Stelle mablte biefelbe Partei bie ibn erhoben batte. am 16ten Dai ben Camillo Borghese, einen Romer von Geburt, aber aus sanefischem Geschlecht, ber ben Ramen Paul V. annabm.

: .: Seinem Charafter nach gehört Paul V. unter bie unternehmenbften Vante, und wie überbaupt bie Rachfolger Detri seit bem teibentinischen Concil wieder ein firchlicheres Intereffe beweisen, fo ging vornehmlich fein Streben babin, bie Rirche, bie in ben Reformationstampfen auch in tatbolifcben Landern weit abhängiger von ber weitlichen Gewalt geworben mar, gegen biefe Gewalt wieber in aller Weife zu beben. In biefem Streben nun tam er balb mit ber Republit Benedig in ben barteften 3wift 1).

<sup>1)</sup> Die Republit Genua, gegen welche Paul in eben bem Sinne

Die Benetianer batten mabrent bes gangen Mittelalters Die Rechte und Berhaltniffe ihres Klerus bei aller firchlichen Ergebenheit boch politisch in Schranken gehalten, wie fie es bem Bohl bes weltlichen Staates zuträglich erachtet hatten. Sie ertaubten fich Geiftliche, wo fie es nothig fanden, festnebmen und weltlich beftrafen zu laffen, und hatten fürzlich erft ein Gefet erneuert, welches ber Rirche bie Erwerbung von Stumbfluden unterfagte und ihr ben Bertauf folden Grundeigenthums jur Pflicht machte, welches ihr burch lettwillige Berordnungen gufiel 1). Paul verlangte im December bie Bu-"rudnahme biefes Gefetes und bie Auslieferung zweier gefangenen Geiftlichen 2) burch ein Breve, welches ber Doge Gris mani nicht mehr berudfichtigen tonnte, ba er eben auf bem Estenbette lag. Sein Rachfolger, Leonardo Donato, ber 1606 am 10ten Sanuar 1606 gewählt murbe, fandte bie Gegenvorftellungen ber Republit nach Rom, aber ohne anderen Erfolg, als bag Paul gegen ibn und ben Senat am 17ten April eine Bannbulle schleuderte und Benedig mit dem Interdict belegte, falls nicht 24 Lage fpater sein Breve refpectirt sei. Der Se nat ließ barauf weiter teine Rudficht nehmen, und die vene tianischen Seiftlichen, mit Andnahme ber Teatiner, Capuciner und Jehniten, bieften ben Gottesbienft nach wie vor; nur biefe Orben verlieffen (bie Capuciner jum Theil) bie venetianischen Dereitorien und wurden bafut auf alle Beiten aus dem Benetianifthen verbannt. Babrend nun papftliche und venetianifche Schriftfteller fich mit gelehrten Tractaten befampften, ließ ber Papft, ber von Spanien, wenigstens von beffen Statthaltern in Italien, Unterflugung erwarten burfte, Truppen werben; aber auch bie Republik blieb nicht unvorhereitet jum Kriege, und Beinrich IV. erklarte feinerseits für Benedig zu ben Baf-

verfuhr, war zu abhängig von Spanien, um Wiberstand zu wagen; sie ließ sich eine kirchliche von den Zesuiten gestistete Brüderschaft gesallen, deren Mitglieder im Brüderschafts-Eide sich anheischig machten ihre Stimmen für desentliche Stellen nur Mitgliedern der Brüderschaft zu ertheilen. cf. Daru IV. p. 196.

<sup>1)</sup> Bebret S. 465. Roch andere minder wichtige Streitpuncte tamen hingu. Man findet fie bei Daru p. 197 sq.

<sup>2)</sup> Belde ber fdwerften Bergeben angeflagt waren.

fen greifen zu wollen, sobald Spanien fich gegen baffetbe er-Dbngeachtet nun Auentes fogar icon Eruppen an bie Grengen bes Gebietes ber Republit ruden ließ, fignben Die feindlichen Parteien boch so gleich und die einfichtigeren Fürften waren fo überzeugt, daß ber fpanische Sof trot ber Demonstrationen und Leibenschaften ber Statthalter in Italien ben Rrieben nicht brechen laffen werbe, baß Ferbinanbo im Jahre 1607 baran benten tonnte einen Aufftand bes Pafcha 1607 von Damascus und ber Drufen zu einem neuen Rreuzuge und zur Eroberung Coperns zu benuten. Er batte feine Rlotte febr verftartt und fubrte, als bies Project fcheiterte, wenigftens mit ben africanischen Seeraubern ben Rrieg weit energischer. als er bisber von einem italienischen Fürsten geführt worben wer. Seinen alteften Pringen verlobte er mit ber Ergbergogin Magbalena, einer Schwester bes nachmaligen Raifers Kerbis nand. In der That hatte fich Ferbinando auch in der spanis schen Politik burchaus nicht geirrt; nicht bloß bie Borfkelluns gen bes von Seinrich IV. bamit beauftragten Carbinals be Roveuse, sondern mehr noch die Borftellungen bes Konigs von Spanien 1) waren es, welche eine Bermittelung in ber Art berbeiführten, bag auerft ber Papft bem Carbinal Bollmacht gab bas Interbict aufzuheben und einen Bergleich au febliefe fen, bann, als die Benetianer bie Ausschlieffung ber Sesuiten in bem Bertrage verlangten, auch bies nachgab; bagegen geben bie Benetianer ausnahmsweise und ohne daß ein Nachtheil für bie Gultigkeit ihrer Gefete baraus erwachsen follte. bie gefangenen Geiftlichen beraus. Im Ubrigen nahm ber Dant feine Foberungen gurud.

Für die Geschichte Toscanas ist aus dieser Zeit noch wichtig, daß die bereits der toscanischen Soheit untergeordneten Orsini 2) von Pitigliano im Jahre 1606 auch alle ihre Privatbesitzungen in diesen Gegenden gegen die toscanische Gutsherrschaft von Monte S. Sovino und die Bezahlung ihrer

<sup>1)</sup> Rante a. a. D. S. 71. Rote 2. ,,Daß ber Papft fich bie Ausschliesfung ber Jesuiten vom venetianischen Staat, worauf Alles antam, gefallen ließ, ward lebiglich von ben Spaniern bewirkt."

<sup>2)</sup> Es waren zwei Bruber: Bertolbo und Cofimo, Conne Alefanbros.

Schutben aufgaben, und bag bie Heirath bes Erbpringen mit bet Ergherzogin wirklich vollzogen, ber Rampf gegen bie Saracenen gludlich fortgefett warb. Ramentlich war bas Sabr 1608. 9 1608 beutereich. Bereits am 7ten Rebenar 1609 farb Rerbinanbo an ber Baffersucht und batte feinen Gobn Cosimo II. mm Rachfolger 1).

Sonft mar bas Jahr 1608 an fürftlichen Beirathen in : Rtalien reich: die Sochter Karl Emanuels von Savoven, Die Pringeffin Margberita, beirathete Francesco, ben altesten Pringen Bincenzos ba Gonzaga, bes herzogs von Mantua und Monferrat, und ihre Schwefter Ifabella ben alteften Sobn

Beigog Cefares von Mobena, ben Pringen Alfonfo.

Die Spanier verfuchten Cofimo II, wieder in abnlicher Ant an ihr Interesse zu ketten; wie es ihnen früher mit Frame tefco gelungen war; allein Ferbinandos treuer Diener und Ruthgeber, ber Cavaliere Binta, war auch ber Cofimos, und fo gelang es bem florentinischen Sofe, boffen Saltung bie Groffberzogin Butter beftimmte, fich in ber bisberigen Beife pu behaupten. Bergog Francesco Maria II. von Urbino, ber bon feiner erften Gemablin feine Rinber gehabt, hatte nach beven Tobe (1598) eine Bermanbtin, Livia bella Rovere, gebeirathet und verlobte nun feinen Gobit von biefer, Febering, wit bes Großberzogs Schwester Claubia, woburch ber mebis wische Sof im mittleren Stalien eine Macht erlangte, welche fich mit ber bes Bergogs von Savonen im oberen vergteichen ließ und ansehnlich genug war, um Cosimo nach Seinriche IV: Ermorbung als Bermittler auftreten zu laffen in ben: Angeles genheiten Frankreichs und Spaniens, in benen infofern fein Antereffe mit bem fpanischen gang abereinftimmte, als auch ihm daran liegen muffte ben Herrog von Savoven nicht nach größeren Ginfluß auf ben frangofischen hof burch bie Beindfchaft zwischen Frankreich und Spanien gewinnen zu luffen. Der Bag Philipps III. gegen ben Bergog von Savopen 2)

<sup>1)</sup> Aufferbem binterlief er noch brei Gobne und vier Tochter, Feancesco, Carlo, Lorenzo und Eleonora, Catarina, Claubia und Mabbalena.

<sup>2)</sup> Grund biefes Baffes war, bas ber Perzog gang auf die politischen Plane Beinrichs IV. eingegangen war. Muratori p. 219.

wurde in biesen Berhandlungen nur noch gesteigert, indes jeuer eine Heinathsverdindung Savoyens mit Toscana zu bind dern suchte, und dieser zuleht sich wassnete und für die madländischen Territorien einen Einfall besorgen ließ.

Statt ber heirathsverbindung des Prinzen von Piement mit einer florentinischen Prinzessm tam im Jahre 1611 eine 1611 Berbindung des Prinzen von Wales mit einer solchen in Boreschlag und wurde von beiden Seiten eiseig betrieben; allein der papstliche hof verlangte, der tosennische solle dei der heis rath die Kirchensreiheit der Katholism in England zur Bedinzung machen, und drohte (wobei besonders des Cardinals Belstarmin Einstuß auf den Papst sichtbar war) mit Monitorien, salls die ganze Verdindung nicht abgebrochen werde. Dies verwistelte in langwierige Unterhandlungen in Rom und in England, während welcher der Prinz von Wales im Jahre 1612 starb und so der Sache ein Ende machte.

ilberhaupt brachten Todesfälle von Gliebern fürstlicher Haufer in dem genannten Jahre mannichfache Beränderungent fo ftarb auffer dem Dogen von Benedig, Leonardo Donato, der nicht eigentlich hierher gerechnet werden tann (er flarb am ihren Julius, und ihm folgte am 27sten Marcantonio Memo und einem der ersten Saufer Benedigs?)), auch herzog Gine tenzo von Mantas am 18ten Februar?), und von seinem bed

<sup>1)</sup> Wie sein ber Derzog von Savonen in seinem Lande geliebs, ward, sieht man barans, baß, als am oten Junius 1611 bloß bas Gerückt, in Aurin sich verbreitete, er sei im Part von Franzosen ermorbet warben, sofort alles Bolf über bie in Turin wohnenben Franzosen hetsiel, bis sich ber herzog auf bem Balcone zeigte.

<sup>2)</sup> Es ist dies merkwürdig, weil Darus Bemerkung zu Folge eine Anzahl ebler Familien sich schon lange vereinigt hatte, nicht guzusassen das ein Doge aus den reichsten und angesetzusten haufern des Mellinges wählt würde. Daru p. 258. 259. "Marransoine Memmo sill sin d la place de Leonard Donato, et l'on ajoute que l'un des membres de la coalition, nommé Venier, se pendit de désespoir de n'avoir pu empêcher cette élection."

<sup>3)</sup> Muratorf (p. 224.) schilbert biesen Fürsten folgenbermaßen: "gran giocatore, grande scialaquator del danaro, sempre involto fra il lusso e gli amori, sempre in lieu passatempi e di festi e di balli e di musiche e di commedie."

Sohnen, Francesco, ber ihm nachsolgte, Ferbinando, ber seit 1606 Cardinal war, und Bincenzo, ber es 1615 wurde, starb bereits am 21sten ober 22sten December auch der erstere, und nicht lange vorher (zu Ansange bes Monats) war auch Franzessos einziger Sohn, Lodovico, gestorben.). Rur eine Tochster Francescos, Maria, hinterblieb, und beren Oheim, der Cardinal Ferdinando, eilte sofort herbei, um die Regierung ber gonzagischen Territorien zu übernehmen.

Sang entgegengesetten Temperamentes als ber beitere Bergog Bincengo war Ranuccio ba Farnese, ber Bergog von Parma und Piacenza, ber burch ftetes Distrauen und finftere Gemuthsart fich und Anderen gur Laft wurde; im Dai 1612 glaubte er eine Berschworung vieler bes vornehmsten Abels gegen fich entbedt au baben, ließ die ibm Berbachtigften fefinebmen und bann nach nur zweitägigem Proces binrichten am Da mit ben hinrichtungen Confiscationen ber 19ten Mai. Leben verbunden waren, zweifelten Biele an ber Birklichkeit ber Berfcworung und hielten fie fur eine Erfindung bes Gis gennutes, und bie Bermanbten ber Singerichteten begannen umm Abeil offene gebbe und fielen mit rauberifchen Saufen in bas Parmefanische ein. Da Ranuccio unvorsichtig genug gewelen war, au behaupten, bie Berfcworung fei auf Anftiften bes verfierbenen Bergogs Bincengo von Mantna unternommen worben, verlangte bas gonzagische Saus Genugthung und wurde babei vom mobenefischen hofe, ber ebenfalls verlet war, unterflust. Raft mare es jum Kriege gefommen, aber burch Rranfreichs und vornehmlich Spaniens Einmischung wurde noch Alles friedlich vermittelt.

Noch mehr aber verwickelte ber oben erwähnte Tobesfall Francescos von Mantua alle Berhältnisse bes oberen Italiens: benn ber Herzog von Savoyen behauptete, Monferrat sei schon burch Frauen vererbt worden und komme also bes verstorbenen Perzogs Francesco hintertassenem Tochterlein zu, nicht beren Oheim bem Carbinal Ferbinando 2); überdies bewog er seine Tochter,

<sup>1)</sup> Lobovico und fein Bater ftarben an ben Pocten.

<sup>2)</sup> Allerbings war bas paldologifche Saus burch eine Freu in Befie Monferrats getommen; aber mit Recht behauptete Ferbinanbo ba-

bie Wittwe Francescos, sich zu stellen, als sei fie gefegneten Leibes, und bielt badurch ben Carbinal ab fofort feine geiff: liche Burbe nieberzulegen und als Bergog von Mantua aufe autreten. Babrend nun Don Franceico be Menboza, bet Statthalter von Mailand, ben Bergog von Savoven bei bie fem Bornehmen beftartte, nabm fich Cofimo II. vielmehr bes Carbinals Rerbinando an, verfprach bemfelben Unterfingung und machte auch Frankreich und Benebig geneigt in aller Beife für ben Friedenszuftand in Italien zu mirten. Frangofifche Truss pen zogen nach ben Grenzen Savopens; felbft ber Raifer er-Blarte, Karl Emanuel burfe nicht Gewalt brauchen, Die Enticheis bung gebühre bem Reichshofrath als über Reichslebensfachen in Italien. Der Bergog von Savoven, beffen Berlangen, bie Pringeffin Maria ihm ober bem bergoglichen hofe von Mobens nach Abreise von beren Mutter (beren Scheinschwangerschaft fich nicht mehr fortführen ließ) nach Turin zu übergeben, Ferdis nando nicht gewährte, eroberte bennoch 1613 ben größten Abeil 1613 Monferrats und nur in Folge feiner eignen oben 1) berühr: ten Anspruche; als Cofimo bem Gonzaga, ber inzwischen ben Sarbinalsbut abgelegt und ben Bergogstitel angenommen batte, Arnppen ju Gulfe fenden wollte, verweigerte fowohl ber Papft als ber Bergog von Mobena aus Furchtfamteit ben Durchaug. Gegen ben Letteren erzwangen ihn bie Toscanen (4000 Mann git Auf und 600 gu Roff) mit Gewalt; aber ingwischen::war fcon bas fpanifche, Cabinet erfcprocen über ben Rrieg, ber fich in Italien gu erheben brobte, und griff in entgegengefet tem Sinn als ber Statthalter von Dailand ein, indem es in Sinverftanbniß mit bem Raifer ben Bergog von Savopen im Junius gu Berausgabe ber in Monferrat befehten Beften 2)

gegen, Beiber fuccebirten in Monferrat arft, wenn ber gange Dannes ftamm abgegangen fei.

<sup>1)</sup> Ø. 472,

<sup>2)</sup> Buerft hatte Rari Emanuel (von feinen Sohnen, bem Pringen Bictor Amadeus von Piemont und bem Pringen Thomas begleitet) Tripp genommen; bann batte ber Graf Guibo von G. Siorgio wenige Tage spåter am 25ften April Alba genommen und geplunbert; bann waren Diano, Moncatvo und anbere Orte gefallen, nur Cafale, Ponteftura und bie Citabellen von Moncalvo und Rizza bella Paglia bielten fic für Mantua. Muratori p. 281.

nothigen ließ. Auch Carlo da Gonzaga, ber Herzog von Revers, kam Ferdinando and Frankreich zu Hulfe und viele Franzosen folgten ihm; die Republik Venedig gab Ferdinando Geld zu Werbungen in Deutschland; zugleich suchte er auch Schweizersoldner.

.. Sogar die Nerwillniffe bes Großberzoge und bes Danfies wurden burch biefe Ungelegenheit getrübt, benn Cofimos Trups ven hatten bei ihrem Marfc burch bas Mobenefische bier und ba Grenzen bes Rirchenstaates überschritten. Da bas mebis ceifche Baus fur ben einen Bruber bes Grofbergogs, fur Carlo. einen Carbinathbut fnchte, that Cofimo Alles ben Dapft an befanftigen, verlor aber eben um biefe Beit feinen treuen Die wifter, ben Cavaffere Binta, beffen Stelle nun burch ben gelebrten Vicchena beset wurde, aber so daß ein Tobseind bessels ben. Unbrea Gioli, ibm jur Seite ftand. Bu gleicher Beit wo fich bes Großberrogthums Berbaltniffe fo verschlimmerten Benn bie Corfarenflege ber Stephansritter und besonbers bes Racopo be' Inghirami gegen bie Sargeenen konnten nicht als Erfat für ben balb erfolgenben inneren Berfall gelten), brach in einem anderen Theile Toscanas offener Krieg aus amischen Lucce und Mobena abermale über ben Befit ber Garfagnana. Die Luchefer, welche in Rolae fleiner Grenzneckereien ploblich im Junius zu ben Baffen griffen, eroberten rafch Cafcio. Monte Atissimo, Monte Rotondo, Marigliano und Monte Berpoli, bis Bergog Gefare feine beiben Gobne, Alfonso und Quigi, mit bem General Sppolito be' Beutivogli und einigen taufenb Mann gegen fie fandte, fie gurhatreiben und Caffis plione belagern ließ. Diesen Ort wuste die lucchefische Befahung und ber zu ihr eingelaffene mailanbifche Unterbandler gulett nur burch bas Auffteden einer fpanischen gabne, gegen welches Relbzeichen die Mobenesen nicht zu fturmen magten. zu retten. Trot aller biefer Bemubungen ber Spanier aber. ben Frieden in jeder Beise in Italien zu erhalten und überall als Bermittler aufzutreten, brach bennoch im folgenben Sabre ber Kampf mit Savopen von neuem aus.

Es war namlich bem Berzog Karl Emanuel von Seiten Spaniens mit einem Einfall in Piemont gebroht worden, falls er nicht die heerhaufen die er noch immer zum Ariege bereit

bielt, entlaffe; er aber, ftolj und taiftig wie er war, proteflirte offentlich gegen bie Anmagung Spaniens. Sierauf rudte ber Statthalter von Mailand mit 22,000 Mann an Die pies montefische Grenze, wovon nur bies bie Folge mar, bag ber Bergog bem Ronige ben Orben bes goldnen Blieffes gurud's fanbte. Da nahm Mendoza am 7ten September 1614 einige 1614 Drie im Bercellefischen, Karl Emanuel aber griff fofort Ros para an und bewog baburch ben Statthalter zu rudgangiger Bewegung. Die Bermittelung bes papfilichen Runcius, bes franzolischen und taiferlichen Gefandten blieb fruchtlos; ein zweiter Ungriff Mendozas auf Ufti wurde eben fo gludlich wie ber erfte auf Bercelli abgeschlagen, und Pring Thomas pon Savoven brang abermals in bas Novarefische vor. Cofimo, ber burch Betrübnig über feines Brubers Francesco Tob und burch eigne eingetretene Kranklichkeit niebergebrudt mar. vermochte nicht bas Streben Karl Emanuels nach Emancina tion ber italienischen Staaten von Spaniens brudenbem Einfluß zu wurdigen und blieb Savopen feindlich, indem er ben Sovernatore mit einigen Taufend Mann unterflutte.

Gin blutiges Treffen bei Afti und bie Drobungen bes frangofischen Gesanbten machten endlich ben Statthalter geneigter auf einen Bergleich einzugeben, welcher am 22ften Sumins 1615 unterzeichnet wurde und beiben Theilen aufleate 1615 au entwaffnen, aber bem Bergog bag er querft bamit anfange. Die Streitigfeit über Monferrat follte bem Reichsbofrath gur Entscheidung bleiben und Krankreich sofort Savopen zu Sulfe kommen, wenn spanischerseits ber Bertrag nicht gehalten mirbe.

Das spanische Cabinet war so unzufrieben mit Mendozas allm friegeluftigem Benehmen in biefer Ungelegenheit, bag es ibn abrief; Dietro be Tolebo wurde fein Rachfolger; beffen Augenmert wurde balb nach Often gewenbet.

Bor ben Turken weichend batte fich aus Dalmaten und anderen Slaven ber abriatischen Ruftenlander ein rauberischer Saufe gebilbet, ber fich Uffofen (Flüchtlinge, Banbiten) nannte und querft in bem festen Schlosse Rlis nicht weit von Salona festsehte, bann vom Grafen Krangipani in Segna aufgenommen und vom Erzberzog Sarl von Grat geschütt wurde. Der Beo Befdichte Staliens V.

39

Raiser sab fie an als Gegenmacht gegen abnliche friegerische Saufen auf ben turtifchen Grengen, bie Martolofen genannt 1), und Benebig bendte eine Beit lang bie Augen au, obngeachtet bie Uffofen, bie vornehmlich Secrauberei gegen bie Turten trieben, fich zuweilen auch gegen venetianische Fahrzeuge vergingen. Schon waren bie Uffofen Sauptanlag eines Rrieges zwischen dem Raifer und ber Pforte geworden. Endlich, ba Benedig die Berrichaft und ben Schut bes abriatischen Meeres eifersuchtig in Anspruch nahm, tonnte bie Republit ben Foberungen ber Pforte, bem Unwesen ber Uftoten ju fleuern, Richts mehr entgegensehen und befehbete Ofterreichs Schutlinge; biefe wehrten fich tapfer; barauf überfiel ein venetianischer Provebis tore einen Posten ber Uftoten, und mit 15 Galeeren und 30 anderen gabrzeugen murben alle beren Safen und Schlupfwintel blotirt, aber auch biefen Angriffen trotte bie uftotifche Tapferfeit, und als bie Benetianer alle Auswege nach ber See versperrten, fielen fie zu ganbe in bas venetianische Iftrien ein; bei ber Berfolgung berfelben verwufteten bie Truppen ber Republit einen Theil bes ofterreichifchen Se bietes, und schon bamals wurde ein Krieg mit Bfterreich nur burch einen Bertrag über bie Uffoten abgewendet !). Spater war bie Rebe bavon, ba bie Seeraubereien biefes Kriegerffammes bie Republit gegenüber ben Turten und Bfterreich in immer neue Sanbel und unangenehme Berbanblungen verwis telten, bie Uffoten baburch ju gerftreuen, bag ber Bicetonia von Reapel, ber Großbergog von Tofcana und bie Republit felbft fie in ihren Golb nehmen wollten; aber auch biefem Borschlage wiberfette fich ber taiferliche Sof, und als bie Uftoten bie Nachricht verbreiteten, fie maren von Offerreich und felbst von ber Republik unter ber Sand autorifirt ben Raub: frieg gegen bie Turfen fortaufeben, foberte ber Gultan fo brobend Auskunft von Benedig, daß biefem nur die Babl zu bleiben ichien awischen Ausrottung ber Uftoten auf Gefahr eines Krieges mit Offerreich ober einem Kelege mit ber Pforte. Eine Unterhandlung mit Ofterreich, die man noch por

<sup>1) 3</sup>of. v. Dammer IV. 6. 211.

<sup>2)</sup> Daru IV. p. 270.

ber verfucte, 204 fich fructios in bie Lange, bis bie Begnahme einer venetianischen Galeere und graufame Ermorbung bes Capitains, verbunden mit ber Beigerung bes Commans banten von Segna bas Sabrzeng jurudjugeben, enblich bie Benetianer au abermaliger Sperrung aller von ben Uftofen bewohnten und beimgesuchten Ruften bewog, wogegen bie Ofterreicher mit bem Berlangen freier Schifffahrt auf bem Meerbusen auftraten und keiner Beschwerbe ber Republik wirts lich abhalfen. Da begannen bie Benetianer 1615 ben Krieg 1615 mit ber Einnahme ber frangipanischen Burg von Rovi und ber Berflorung bes Salamertes in beren Rabe fowie in ber Rabe von Trieft. Erbittert burch biefe lettere That brachen Die Berreicher in Rriaul ein, und ber Gouverneur von Trieft fette einen Preis auf ben Ropf bes Proveditore ber ben ilberfall ber trieftinischen Salzwerte geleitet batte 1). Die Res fing Palma nova biente nach biefer Seite ben Truppen ber Republif als Stutyumet 2).

Sobald die Republik hinlangliche Streitfrafte versammelt batte, lief fie von neuem bie Ofterreicher angreifen; fie murben wirlidgeworfen und faft bie gange Graffchaft Gorg murbe befett, worauf ber Erzbergog Kerdinand über Friedensbruch sone Rriegsantunbigung an allen Sofen flagte, bie Benetianer aber nun teinesweges bie Feinbfeligkeiten einftellten, fonbern auch Grabisca anzugreifen beschloffen. Abam von Trants mannsborf an ber Spite ber ofterreichischen Truppen forgte fin bie Beften Borg und Grabifca, vor welcher letteren im Rebruge 1616 bie venetianische Armee 12,000 Mann fart uns 1616 ter bem Befehl bes Senuefers Dombeo be' Giuffiniani erfcbien 3), fie aber trop eroffneter Breichen nicht au nehmen vermochte, weil ben Golbaten ber au einem Sturm notbige Muth abging 4).

1) Daru p. 281.

<sup>2)</sup> In biefe Reit fällt auch ber Aob bes Dogen Memo, ber im Rapember 1516 ben Giovanni Bembo gum Rachfolger hatte.

<sup>3)</sup> Daru p. 284.

<sup>4)</sup> fiber bie Befchaffenbeit venetianischer Begre in biefet Beit f. b. a. Strift v. Rante G. 77.

Der Papft und bie Sofe von Frankreich und Spanien fuchten zu vermitteln; bie Benetianer boben bie Belagerung von Grabifca auf; allein nicht bloß bie Offerreicher brangen nun während ber Unterhandlungen im Friaul ein, sonbern Dietro be Tolebo, Marchese von Billafranca, ber Governatore von Mailand, welcher Rrieg fuchte, mabrend fein Sof Frieben wünschte, sammelte auch an ben westlichen Grenzen ber venes tianischen Territorien Truppen, und ber Bicekonig von Reapel Pietro be Giron, ber Bergog von Offuna, nahm ebenfalls eine brobenbe Stellung ein. Die Republit ließ fich baburch nicht abhalten einen Uffofenhaufen in Soriffa überfallen und nieberhauen, Istrien verwusten und auch bier alle Ufloten, beren man habhaft werben konnte, umbringen zu laffen und ibre Anspruche auf Die Berrschaft im abriatischen Meerbufen ferner zu behaupten. Da Frankreich damals mit Spanien nabe verbunbet war, fuchte Benedig neue Berbindungen und fand fie an Savoyen und an ben vereinigten Rieberlanben.

Der Herzog von Savoyen hatte keinesweges bem geschlossenen Bergleiche gemäß entwassnet, im Gegentheil seine Truppen vermehrt, und Don Pietro de Toleds glaubte ein Recht zu haben, abermals in Piemont einzusallen; er schlug den Herzog bei Lucedio, und dieser schien Frieden zu suchen; Cosimo II. verstand sich inzwischen zu Subsidien an Toledo von monatlichen 30,000 Scubi, aber die Republik gab dem Herzog 300,000 Ducaten sofort und monatlich 50,000, um Toledo Widerstand leisten zu können. Lesdiguidees, unter dem Borwand den früher unter französsischer Garantie geschlossenen Bergleich gegen Toledo aufrecht halten zu wollen, kam ebenfalls dem Herzog zu Hüsse, und dieser drang in Monsters 1617 rat ein, wo er 1617 S. Demiano, Alba und Montiglio ersoberte. So war durch diesen Berbündeten der Republik Tosledo beschäftigt.

Graubunden, früher mit Benedig zu Beschränkung Mais lands verbimbet, war nun für dasselbe besonders nur dadurch wichtig, daß die italienischen Staaten den Commissarien der Republik keine Werdungen auf ihrem Gediet erlandten, und diese zu Fortsehung des Kampses doch vor Allem Soldner bes durfte, denn an Geld und Kriegszeug sehlte es ihr keineswes

Auch Graubunden wollte nun zwar keine Werbungen gestatten, boch hatte bier bas venetianische Golb noch mehr Macht als die Landesobrigkeit, und die Republik verftante bennoch von ba aus ihr heer mit fast 4000 Mann.

Mit ben Rieberlandern wurde ein Bundniß auf 15 Sabre fo geschlossen, bag die Benetianer ihnen falls fie angegriffen wurden monatlich 50,000 Gulben Subfidien gablen, fie aber ben Benetianern in gleichem Falle entweber mit Gelb, Mannichaft ober Schiffen, wie es biefelben wunschten, in bemfelben Raffe Sulfe leiften follten. In Folge biefer Berbinbung tamen 4300 Mann unter bem Grafen Johann von Raffau, Die

im Friaul gebraucht wurden.

Grabisca war inzwischen wieder blokirt und immer enger eingeschlossen worben, sobaß ber Plat icon burch Sungersa noth litt, als die Rieberlander ankamen; und die abermalige Einmischung Frankreichs als Bermittler, verbunden mit ber Drobung der Frangofen, falls die Republit auf ihre Borfchlage nicht einginge, mit Spanien vereint ben Frieben erzwingen au wollen, die Benetianer trot ihrer momentanen übermacht ! 1um Frieden nothigte, ber, weil er am 26ften Geptember 1617 in Mabrid ratificirt wurde, auch ber mabriber Friede genannt wirb. Diesem Bertrage ju Folge muffte ber Erzbergog Berbinand beutsche Besatung nach Segna legen, Die Kabrzeuge ber Uffoten verbrennen und die Unruhigsten diefes Saufens in bas Simere feiner Lanbichaften bringen laffen 2); bafür erbielt er bas gegen ihn Eroberte zuruck.

Dieser selbe mabriber Friede beendigte auch die monfers ratifchen Sanbel, sodaß ber frubere Bergleich aufrecht gehalten warb. Savopen follte Monferrat raumen, ber Stattbal-

<sup>1)</sup> Dag biefe übermacht nur momentan fet, tonnten fie freilich ermeffen: Tolebo mar ichon, um bie Aufhebung ber Belagerung von Grabifca zu erzwingen, in bie Territorien ber Republit eingefallen; Offuna batte eine Rlotte in ben Golf gefandt. Rach bem Frieben gogen bie Benetigner nach Ragufa, bas bes Offung Flotte mit Lebensmitteln unterftust batte; Offunas Flotte erichien nun aber gur Bertheibigung ber Ragusaner im Rovember 1617, und ber venetianische Abmiral zog fich nach einer Flottencanonabe zuruck.

<sup>2)</sup> Die Uffoten tamen bann in bie Gegenben von Karlsftabt.

ter das Bercellesische, Beibe sollten entwassen, und die Entscheibung über seine Ansprüche sollte ber Herzog dem Reichshofrath überlassen. Die Bollziehung des Friedens zog sich noch in 1618 das Sabr 1618 binein.

Cofine II, wurde burch die Berbeirathung feiner Schwefer Catterina mit bem Bergog Ferbinando von Mantua (17ten Februar 1617) noch enger mit Spanien und gegen Savoven intereffirt, besonders ba auch querft ber Sturg ber concinischen Partel am frangoffichen Dofe, baim Sanbelsverhaltniffe ber Livornefer, welche burch Schiffe von Marfeille beeintrachtigt wurden, ju volligem Disverbaltniß bes tofcanischen Sofes jur Krone Franfreich geführt hatten. Die Statthalter bes Konigs von Spanien in Italien wurden nun, ba fie ausser Savoven und Benedig im Grunde Riemand in Italien au fürchten hatten, die erstere Berrichaft aber boch auch burch ben letten Rrieg von Spaniens übermacht gebeugt faben, um fo tubner, und bie neuesten und sorgfältigsten Untersuchungen 1) haben ergeben, bag weber ber fpanische Botschafter in Benebig, Don Alfonso be Cueva, Marchese von Bebmar, noch ber Bicefonia von Reapel, ber herzog von Officna, einem Complett gang fremb waren, welches frangofische Officiere in venetianischem Solbe beabsichtigten um sich Benedigs zu bemächtigen, was aber weber in ben Borbereitungen noch felbft in ben Planen irgendwie zur Reise gebieb, ba die Republik frühzeitig Anzeige erhielt. fich im Dai 1618 ber Saupttheilnehmer bemachtigen und fie hinrichten ließ 2). Es gelang bem venetianischen Botfchafter am fpanifchen Dofe, Pietro Gritti, fomobl Bemars als Pietros de Toledo, des Statthalters von Mailand, Abbes rufung zu bewirfen. In bes Letteren Stelle fam ber Bergog von Keria, Gomes Suares. Des Bergogs von Offuna ebrgeis giges Streben flurzte ihn balb felbft; er bachte auch nach bem Scheitern biefer Anschläge an Überfall Benebigs, an Erwer bung ber Berrichaft auf bem abriatischen Meerbufen, feste me-

<sup>1)</sup> über bie Berschmorung gegen Benebig im Jahre 1618. Bon 2. Rante. Bertin 1831.

<sup>2)</sup> Im Mary ftarb ber Doge Giovanni Bembo; ihm folgte, aber nur 28 Aage, Niccold Donato, ber am 26sten April starb. Ihm folgte ber bei ber Bahl abwesende Antonio be' Prinsi.

nieftens Truppenwerbungen und Auftungen fort. Darch bie Erbebung ber bagu notbigen Gelber brudte er bas Ronigreich wie burch Einquartierung und übermuth ber Golbaten: bas Misvergnugen ward allgemein 1) und fuhrte im Berbft 1618 zu Absendung bes Paters Lorenzo Brindifi an ben Konia im Auftrag des Abels und Bolles von Reapel, um ben Zuffand bes Conigreichs barunftellen und Offungs Abberufung au be-Als alle Mittel biefem Schritte ein Segengewicht, bas ibn felbft halten tonne, ju geben fehlschlugen, folug Dffuna bie Babn bes Demagogen ein, frifchte bie Gifersucht bes Abels und Bolles in Neapel auf, ließ dem Bolle Steuern nach und fab endlich den Eletto bes Bolfes, Grimalbi, in seinem Intereffe nach Spanien gesenbet. Als auch biefer am Bofe Nichts ausrichtete und fich bie Berhaltniffe immer uns gunftiger für ben Bicetonig ftellten, nahm biefer 1619 fran: 1619 zosische und wallonische Miethtruppen in seinen Gold und bachte fich mit Gulfe berfelben und einer unruhigen Partei mit Sewalt und unabhangig vom hofe zu behaupten. Frankreich und Savopen waren geneigt ibn ju unterflügen, aber Benedig, bas zwar überall ben Anmagungen und bem Beis terschreiten ber Spanier bemmend entgegentrat, jedoch ben Bus fand Italiens (in Folge einer eben fo friedlichen Politik als bie bes spanischen hofes war) im Sanzen ungeanbert erbalten wollte, bielt sowohl ben Bergog von Savopen als Frantreich pon entschiebenen Schritten ab, und am 5ten Mai 1620 1620 Lan Offunas Rachfolger, ber Carbinal Borgia, nach Gaeta. Dung sucte sich nun zwar in Neavel zu befestigen und fant babei an bem neuen Eletto bes Bolles, Giulio Genoping. Bulfe; aber in aller Stille tam Borgia nach Prociba, wurde vom Befehlshaber bes Caftello nuovo in Neapel beim= lich aufgenommen, und als Ossung zu spat seine Ankunft er-

1) Muratori XV. p. 265. "Il calpestare la nobiltà, il violare la immunità delle chiese, l'imporre tutto di gravezze a i Napoletani, e fino il rispettar poco gli stessi ordini della corte di Spagna, erano i frutti del suo bizarro ingegno" (namlico bes Bicetonias). Roch ftarter brudt fich Muratori aus p. 276.

fuhr, blied ihm nur noch übrig sich zu fügen; am 14ten Swinlus 1620 fegelte er nach Spanien 1).

Alle biefe Borgange lieffen Tofcana fast gang unberührt, und Cosimo II. wandte seine Sauptthätigfeit auf feine Marine. Der Sanbel blubte wieber auf, und gegen bie Ungläubigen führte nicht bloß bes Stephansorbens, sonbern auch bes Großbergogs eigne Flotte einen fast burchaus glucklichen Raubkrieg. Anghiramis Stelle nahm mehr und mehr in biefen Kampfen Siulio da Montauto ein. Savoyen suchte nabere Berbinbung mit Frankreich, und wirklich gelang es Rarl Emanuels brittem Sobne, bem Carbinal Morit, Beinrichs IV. Tochter Chriftina fur feinen alteften Bruber, ben Pringen von Dies mont, Bictor Amabeus, ju werben. Benn biefe Berbindung felbft bem freundlichen Berhaltnig Benedigs und Savoyens auch nur förberlich war, tam Savonen boch baburch and wieber mit bem beutschen 3weige bes habsburgischen Baufes in nabere Berbinbung, mas allerbings ber Republik nicht gang erwünscht fein konnte, aber wegen ber monferratischen Angeles genheit fur ben Bergog von ber größten Bebeutung war. Gofimo, welcher Rarl Emanuels wachsendes Anfebn fürchtete und Unterhandlungen im Gange fab zu Bermablung bes Raifers mit einer savopischen Prinzeffin und zu Erlangung bes tonigifden Titels von Seiten Savopens, that in Mabrib. Rom umb Bien alles Mögliche ben Planen bes Bergogs binberlich in ben Beg zu treten.

Der Herzog von Feria, als spanischer Statthalter von Mailand, hatte inzwischen Beschäftigung gesunden durch die Angelegenheiten der Baltellina, welche seit den früheren italienischen Kriegen, wie gehörigen Ortes bemerkt ist, den Bundsnern unterthan, aber nicht wie diese resormirten Glaubens, sondern der katholischen Kirche treu war. Seit dem Kriege Benedigs mit Österreich war in Graubunden eine heftige Par-

<sup>1)</sup> Obiges nach Rankes a. Schr. — Balb nach Offunas Abgang übersielen die Aurken Manfrebonia, plünderten es, schleppten eine große Anzahl Sklaven fort und rechtfertigten so gewissermaßen Offuna, der immer behauptet hatte, er bedürse der großen Seerüstung jum Schusgegen die Ungläubigen.

tei gegen bie Republik, und bie aus biesem Parteiintereffe bervorgebende Entzweiung wurde insgeheim von dem Bergog von Beria genahrt, ber fich endlich ber in ihren kirchlichen Ungeles beiten bebruckten Baltelliner ebenfalls insgeheim annahm. Sie emporten fich im Julius 1620 und vereinigten fich mit ber antivenetianischen Partei, eroberten Sonbrio, Morbegno, Bormio und nothigten baburch bie venetianische Partei bei Birich und Bern Bulfe au fuchen, um Chiavenna zu halten und bie Balteflina wieber zu nehmen. Dit Ferias Gulfe behaupteten fich jedoch bie Baltelliner frei und im Befit ber Grafschaft Bormio. Die ofterreichisch beutschen Territorien schnits ten die Republik von Graubunden ab und machten dieser uns moglich ibre Partei mit Rachbrud zu unterflugen. eben bies was fo Benedig binderte, fcbien bie Dacht Sabsburgs, bie nun bei bem frennblichen Berbaltnig au Dans tua und Genua von ben fpanischen Ruften burch Stalien bis nach Ungarn berein gewiffermaßen in ununterbrochenen Busame menbang gebracht mar, feit bie Baltelling ihr geborte, zu ver-Sogar ber Papft war gegen bie Berbindung ber Baltelling mit bem Gebiet von Mailand und wollte fie als unabbangigen katholischen Canton feben; Frankreich betrieb Ahnliches mit bem größten Rachbrud. Aber mabrend biefer Unterhandlungen ftarb Papft Paul V. am 28sten Januar 1621, 1621 und im Conclave bilbeten fich brei Parteien, eine borghefische. eine swanische und eine mediceische; biese vereinigten fich am Iten Rebruar in ber Babl bes Erzbischofs von Bologna, Alefs fanbro be' Lubovifi, welcher als Papft ben Namen Gregor XV. annahm, und wegen boben Alters zu feiner Unterflugung feinen Reffen Lobovico be' Lubovisi wenige Tage bernach jum Cars binal ernannte.

Inawischen war Cosimo II. von Jahr zu Jahr kranklicher geworben und batte, als er am 28ften Februar ftarb, feinen Alteften erft zehnichrigen Gobn, Ferbinando II., zum Rachfolger 1). Cofimos Teffament, ernannte bie Großbergogin Chris fline und die Erzberzogin Magdaleng (feine Mutter und feine

<sup>1)</sup> Auffer biefem binterließ er noch vier Cobne und zwei Tochter, Gian Carlo, Mattia, Francesco, Leopotho, Margherita, Anna.

Bittwe) zu pormunbfchaftlichen Regentinnen und ordnete ihnen vier Rathe bei. Noch ftanden Vicchena und Cioli an ber Spite ber Geschäfte, boch balb verbrangte Letterer ben Erfleren gang. Cofimos II. Schwefter Claubia wurde endlich im 1621 Frühling 1621 mit ihrem Berlobten bem Prinzen Reberico von Urbino vermablt, und Dergog Francefco Maria überteng biefem bie Regierung, um felbft in Caftelburante 1) fich eines ruhigen Alters ju erfreuen. Feberigo aber, leibenschaftlich in eine Schausvielerin Argenting verliebt, trat nicht nur felbit auf ber Buhne auf, fonbern übernahm fogar niebrigkomifche und babei fo angreifenbe Rollen, baß er biefem Leben balb 1623 unterlag, am 28ften Junius 1623; et hinterließ von Claubia eine einzige Tochter Bittoria, auf welche bie Erbanfpruche an bas herzogthum Urbino und bie Graffchaft Montefeltre übergingen. Da ber romifche Sof biefe Ansprüche bestritt, glaubte man fie am besten au fichern, wenn man fie mit ben Ansprüchen ber Republik Aloren, auf einen Theil dieser Herrfchaft, auf welche fie nur zu Gunften bes Baufes Rovere versichtet babe, verbande und ben jungen Großbergog Kerbinande noch bei Lebzeiten Francesco Marias mit Bittoria verlobte. und zwar fo, bag ber Bittoria als Mitgift bie ganze Erbs fchaft von Urbino augefichert warb.

Unterbest hatte sich die valtelliner Angelegenheit mehr und mehr entwickelt, indem im Marz 1621 Philipp IV., erst sechszehn Jahre alt, unter der Leitung allmächtiger Minister, in Spanien gesolgt war, und der Herzog von Savopen sich von neuem die Gunst des spanischen Hoses zu erwerden wusste. Die Macht der Habsburger, da sie durch die Erzherzogin Bormanderin auch in Aoscana sest gegründet war, wurde das durch für Frankreich und den Papst in Italien wahrhaft des brohlich, und diese beiden Machte waren es denn auch, welche auf Beilegung der valtelliner Hadet wurde einen Araciat dranzen. Ein solcher wurde bereits am 25sten April in Radrid in der Weise geschlossen, daß für das Berhältniß Graudimsdens zur Baltellina das Jahr 1617 Normaljahr und die kas

<sup>1)</sup> Diese Ortschaft war bes herzogs Lieblingsansenthalt und wurde später von Urban VIII. zur Stadt gemacht, bei welcher Gelegenheit sie ben Ramen Arbania erhelt, ben sie nach führt.

tholische Kirche in ber Baltellina burchans geschitzt sein folite. Beber bie Bunbmer aber noch ber Bergog von Feria tehrten fich an biefen Bergleich; ber Lettere eroberte Chiavenna, und der Erzbergog Leopold besette bas Engabin und führte ben vertriebenen Bifchof von Chur gurud.

Dies Glud ber ofterreichischen Baffen nebft einer Berbeis rathung bes Raifers mit Eleonora ba Songaga, ber Schwefter bes Bergogs von Mantua, im Februar 1622 machten enblich 1622 and ben Bergog von Savoyen wieder für feine Freiheit beforgt, und es schien bie naturliche Intereffenverbindung Frankreichs, Savovens und Benedigs nothwendig biefe Staaten verbunbet zu einem Kampfe gegen bie spanische Ubermacht fuhren zu muffen; auch tamen Rag. Emanuel und ber Pring von Piemont, Bictor Amabeus, felbst nach Lyon, um Ludwig XIII. perfonlich jum Biberftand gegen Spanien ju bewegen; aber bas französische Cabinet wollte nur die Bollziehung bes früher in Mabrib wegen ber Baltellina gefchloffenen Bergleiches, bem man einige Abanberungen zufügte, am 3ten Rai 1622 ebenfalls in Mabrid. Es wurde bierdurch bestimmt, daß bie festen Orte in ber ftreitigen Lanbichaft einem neutralen Fürften gur Befetung gegeben werben follten; bie Bunbner aber fetten inzwischen wahrend bes gangen Jahres ben Kampf mit Leopold und Keria, balb gludlich, balb ungludlich, fort. Die libergabe ber feften Orte in ber Battellina hatte endlich an ben Papft, in beffen Ramen fein Beuber, Drazio be' Lubos viffi, mit einigen taufend Mann im Junius 1623 auftrat, ftatt, 1623 und auch Chiavenna und Riva wurden von papflichen Trup-Babrend fich nun die gange Unterhandlung über pen befest. Diese Angelegenbeiten von Mabrid nach Rom verpflanzte, flarb Gregor XV. am 8ten Julius 1623 1) und hatte, nachbem bas Conclave Lingere Beit in eine borgbefische und eine subos

1) And nach Gregors Sobe blieb bas Geschlecht ber Enbowiff eines ber angefehnften bes italienifchen Abels. Giner von Gregors Reffen beirathete bie Erbtochter von Benofa; ber Carbinal Luboviff. ben bas Boll in Rom, well er gerecht regierte und weil gu feiner Beit immer binfångliche Getraibevorratbe vorhanden waren, febr liebte, fand auch fpåter noch im größten Anfebn. Muratori p. 295. - Gregor XV. if ber Stifter ber Congregation "de propaganda fide."

vissiche Partei getheilt gewesen war, am 6ten August ben Gasbinal Masseo de' Barberini aus Florenz, der erst 55 Sahre alt war und den Namen Urban VIII. annahm, zum Nachsfolger 1).

Bu Anfange bes Mary 1622 ftarb aud Bergog Ranuccio von Parma, beffen finflere Gemuthsart zu einer Reibe unangenehmer Berbaltniffe in feiner Kamilie geführt hatte: querft au einer burchaus wibermartigen Stellung ju feiner Gemah= Iin Margberita Albobrandina und zu beren Bermandten, welche noch verschlimmert murbe burch ben Umftanb, bag Margherita lange ohne Kinder von ihm blieb. Er wendete beshalb feine gange Liebe einem natürlichen Sohne Ottavio ju und wollte ihn legitimiren und zum Nassolger ernennen lassen. Rach: mals als ibm Margberita Nachkommen gab, wurde ibm Ottavio, ber tubn und von ben Parmefanen febr geliebt war, juwiber, und bei feiner aramobnischen Beise traumte er schon von Ottavios Planen bie rechtmäßige Rachkommenschaft 38 verbrangen. Er ließ ihn beshalb in bas feste Schlof von Parma fegen, wo er nach einigen Jahren ftarb. Bon Ras nuccios rechtmäßigen Gohnen war ber alteste, Alessandro, taubfrumm und beshalb zur Succession unfabig; ber nachstgeborne war Oboardo; ein britter bieß Francesco Maria. 3wei Tochter hinterließ er, Maria und Vittoria. Oboardo wurde bei Ranuccios Tobe Herzog von Parma und Diacenza.

Urban VIII. wusste vom alten Herzog von Urbino eine Erklarung zu erhalten, daß das Herzogthum Urbino und dessen Bugehörungen ein papstliches Leben sei, und so war diese Berrschaft im sechszehnten Jahrhundert in der That sast uberall behandelt worden, odgleich einzelne Abeile derselben allensalls als Reichsleben angesprochen werden konnten. Da das spanissche Cabinet die Unsprüche des Kirchenstaates begünstigte, insem die Verfassung hier so war, daß ein Territorialzuwachs die Macht im Grunde nicht vergrößerte, trat der florentinische Gof in seiner damaligen Schwäche mit seinen Ansprücken zus

<sup>1)</sup> Auch in Benedig wechselte im Sommer 1623 die höchste Stelle: Antonio de' Printi starb am 12ten August und hatte als Dogen zum Nachselger den Francesco Contarino. Diesem soigte 1625 Giovanni Cornaro.

rud, umb ber unmunbige Großbergog beftetigte mit Beiftimmung ber Vormunberinnen bie Erflarung bes Bergogs von Urbino. Diefer Lettere wurde burch fortwahrendes Inance. gungbringen biefer Angelegenheit fo berfelben überbruffig, baß er alle weiteren Arrangements bem hofe von Florenz über-Die Regentschaft, trot ihrer Rachgiebigkeit, batte, ba ber Papft an ben urbinatischen Grenzen Truppen sammelte, bies ebenfalls gethan, und fo erklarte Spanien, bas einen Friedensbruch fürchtete, endlich 1624, wenn ber Papft und ber 1624 Großbergog die friegerischen Anstalten nicht binnen turgem einftellten, wurden auch in Reapel Kriegeruftungen ftattbaben. Dies beschleunigte endlich ben Abschluß eines Bertrages zwis fchen bem Papft und bem Großbergog am 30ften April, burch welchen festgeftellt wurde, bag ber Davit zur Abfindung megen Berbefferungen in ben Lebensberrichaften 100,000 Scubi zahlen wolle; daß berfelbe aufferbem bas Geschut und anderetransportable Restungsbestände abtaufen ober ber Erbin von Urbino berausgeben; bie von ben Bergogen vergebenen Afterleben in ihrem Bestand verbleiben laffen, und ber Erbin binfichtlich ber Allobialien gewiffe Bortheile zugefteben wolle 1).

Mittlerweile naberten fich bie Benetianer, welche fomobil mit ben valtelliner als mit ben urbinatischen Angelegenbeiten ungufrieben waren, immer mehr Savopen und Franfreich; und enblich schloffen ber Bergog von Savopen, ber Connetable Lesbiquières und ber venetianische Gefanbte auf einer Bufammenkunft in Susa ein Bimbnig ber brei Staaten ab. Dies Bundnif follte zwei Plane ins Bert fegen: Savopen und Frankreich wollten bie Stabt Genua 2) und bas Gebiet biefer Rebublit, wo moglich auch Monferrat und Mailand erobern und bas Eroberte theilen; Benebig follte bie Bundner zu Eroberung ber Baltelling insgeheim unterftuten. Bu gleicher Beit

<sup>: 1)</sup> Die Primeffin Bittme Claubia beirathete nachber ben Ergber-10g Leopolb, gemefenen Bifchof von Paffau und Strafburg.

<sup>2)</sup> Rart Emanuel war aus mehrfachen Grunden auf bie Republik ergurnt: namentlich war bie Martgraffchaft Buccherello, bie gwifchen ibm und ihr ftreitig mar, von ben Reichsgerichten berfelben gunefprochen worben, und in Genua hatte man fich manches perfonlich Berlegenbe in Beziehung auf ihn erlaubt. Muratori p. 300.

brang ber frangoffiche hof bei bem papfilichen auf befinitive Entscheidung ber valtelliner Angelegenheit, und als biefe nicht erfolgte, 20g ber Marquis be Coeuvres Anfangs December 1624 an ber Spite schweizerischer und bundnerischer Beerbaufen ploblich in bie Baltellina ein; ber Marchese ba Baano. Niccold be' Suibi, ber Befehlsbaber ber papftlichen Truppen warb aus allen feften Piaten geworfen, und nur Riva bielt fich mit fpanifcher Befahung.

In Beziehung auf die genuefische Rufte geschab, bag ber Bergog von Savoven und Lesbiguières bie Genuefer im Marg 1625 1625 bei Roffiglione angriffen, fie hier und bei Ottaggio folus gen und fich Gavis bemächtigten. Balb war bie gange Ris viera zwischen Kinale und Villafranca in ber Gewalt ber Berbunbeten und ber Bergog ftand bei Savignano; allein nun kamen aus allen Abeilen ber spanischen Monarchie ber Repus bill Schiffe, Truppen und Geld zu. Feria war anfangs burch bie valtelliner Angelegenheiten, in benen er mabrend bieses Sahres bie Frangofen und Bunbner von weiteren Fortichritten abhielt, zu beschäftigt, endlich brach auch er auf, und aus Deutschland tamen Bolfer, welche bie Republit geworben batte. bie fich ihm anschloffen; so verstärkt erschien er mit seinem Beerhaufen im Genuefischen; ber Bergog und Lesbiguières waren nicht einig und zogen fich gurud; Feria befette Acaul. bas genuefische Gebiet mar bereits gang wieber geraumt, und bie Genueser und Spanier eroberten Ormea, bas bes Bergas war. Auch Gareffio und Bagnafco ergaben fich biefen. Der Binter trennte endlich die kampfenden Seere.

Das Frühjahr 1626 schien es als sollte auch ber valtels 1626 liner Krieg wieber lebbafter auflobern. Im Mary namlich fandte Urban VIII. ben Torquato be' Conti, Bergog pou Guadagnolo, mit 6000 Mann ju Fuß und 600 Reitern nach ber Lombarbei, um Feria bei Biebereroberung ber Baltelling au unterflügen; allein es lag nicht im Intereffe bes fpanifcen Sofes, Streitfrafte in Italien au verfolittern, und ber frangofifche fuchte ebenfalls ben Frieben, wenn nur bie Brude gebrochen werben konnte, welche bie babsburgisch schanischen Befigungen mit ben babsburgisch = beutschen zu verbinden brobte; in biefer hinficht num gab bas franische Cabinet nach, und

ber Aractat, welthen Philipp IV. am 6ten Marz zu Monzon unterzeichnete, beenbigte biefe Streitfache fo, bag Graubunden wieder die Sobeit über die Baltellina 1), biefe aber Religiones freiheit und die freie Bahl tatholischer Obrigfeiten zugefichert erbielt. Die festen Orte sollte ber Papst beseben und bems nachft schleifen laffen 2). Benebigs und noch mehr Rarl Emas muels Intereffen wurden bei biefem Bertrage von Frankreich vollig verrathen. Der Bergog muffte ebenfalls Friede fuchen und erhielt ibn fo, bag ber Territorialbesit amifchen Viemont und Genug auf ben status quo vor bem Triege aurudgeführt murbe.

So ruhig indeg wie bas spanische Ministerium Italien au feben wunschte, blieb es boch nicht lange. Am 30sten October farb Bergog Ferbinando von Mantua; fein Bruber ber Carbinal Bincenzo 3) folgte ibm, und batte zwar früher schon, noch ohne ben Carbinalstitel abgelegt zu baben, insgebeim bie Bittwe eines Betters, Ferbinando ba Sonzaga, Fürften von Boggolo, geheirathet, hatte aber teine Kinder aus biefer Che. Als auch er in ber Racht vor bem 26ften Des cember 1627 ftarb, mar ber nachste Erbe bes Bernogthums 1627 aus ber frangofischen Rebenlinie, Carlo von Revers (ber Sobn Lobovicos, Herzogs von Nevers und Rethel), welcher noch vor Bincenzos Tobe feinen Sohn, ben Bergog Carlo von Res thel, nach Mantua gefandt hatte, bamit biefer fofort Befit ers greifen und (wohn bereits bie papftliche Dispensation ertheilt mar) Maria da Gonzaga, die Tochter Francescos, heirathen follte, um mit biefer Beirath alle 3weifel an feinem Erbrecht auch auf Monferrat beben zu konnen .).

Diese Schritte waren um so nothiger, ba bie babeburgis ichen Sofe ben Ginflug Franfreiche im oberen Stalien nicht vermehrt au feben wunschten, ber Bergog von Savoyen aber

- 1) Die Baltellina muffte jahrlich 25,000 Scubi an Graubanben gahlen. Muratori p. 316.
- 2) Die Schleifung hatte 1627 wirklich ftatt. Den Inhalt bes' Bertrages finbet man fo bei Muratori p. 814, 315.
  - 3) "uomo perduto ne' piaceri."
- 4) Die Beirath hatte auch wirklich fatt, und zwar in berfelben Racht wo Bincengo ftarb.

im Jorn iber die Behandlung, welche er von dem französischen Cabinet erfahren hatte, sich ganz und gar den Habsburgern anschloß. Eine Opposition des spanischen Hoses war aber um so leichter möglich, da mehrere Prätendenten mit wesnigstens nahem Erbrecht auftraten, die man unterstüßen konnte. Unter diesen war der nächste Prätendent für Mantua Don Ferdinando oder Ferrante da Gonzaga, Fürst von Guastalla, der Sohn Cesares von Guastalla, der Enkel Ferdinandos, des Gründers der gonzagischen Linie von Guastalla und Bruders Federigos von Mantua; ausser ihm, besonders noch für Monsserrat, Margherita, Herzogin Wittwe von Lothringen, Schwessster der der des letzten Herzoge.

Diefe Beiben fanden nicht bloß an Spanien sondern im Lanbe felbst an einer Partei einen Anhalt: ber Bergog von Rethel, um ihnen zu begegnen, ließ fich hulbigen und nahm ben Titel eines Pringen von Mantua an, worauf ber Graf Siovanni Serbellone, ber in Auftrage bes Statthalters von Mais land in Mantua war, mit ihm brach und die Stadt verließ 1628 zu Anfange bes Jahres 1628 1). Dit bem interimistischen Stattbalter von Mailand, Don Gonzalez von Corbova, trat ber Bergog von Savopen in Berbindung, foberte nun auch bie Morgengabe feiner Tochter, ber verwittweten Bergogin. brobte seine Anspruche auf Monferrat mit Gewalt geltend au machen und fand infofern bei bem Raifer biesmal Unterflitze aung, als biefer bie Leben von Mantua und Monferrat für erledigt erklarte und ben Bergog von Nevers mit ber Reichsacht bebrobte. Der nunmehr berangewachsene Großbergog von Tofcana verwendete fich fur ben Letteren bei einem Befuch. ben er am kaiferlichen hofe in Prag machte, perfonlich; allein bie nun nach milberen Grunbfaten fortgeführten Unterhands lungen wurden burch ben Bergog von Revers, ber entschieben auf ben Beiftand ber Frangofen rechnete, in bie gange gezos gen. Der Großherzog, fobalb er nach Moreng gurudgefehrt war, übernahm felbst bie Regierung, und bie Bollziehung ber Beirath bes Bergogs Dboarbo von Parma mit ber Pringeffin

<sup>1)</sup> Erft am 27sten Januar 1628 tam herzog Carlo von Revers selbst nach Mantua. Muratori p. 828.

Maraherita de' Medici batte fatt. Sowohl der Großberzog Kerdinando II. als Odoardo 1) waren entschlossen eine vermits telnde, ber Bergrößerung Savopens und Anmagung Spaniens entgegentretende Politik zu befolgen, ohne offen bagegen bie Baffen zu ergreifen und ohne fich Frankreich in bie Arme gu werfen. Doch waren bei ber Labmung, in welcher fich bas mals granfreich burch innere Ungelegenheiten fant, weber bie Unterhandlungen biefer Fürsten noch bie ber Republit im Stande ben Bergog von Revers bei bem Befit bes Monferrat zu ichuben. Durch ben Bertauf frangofischer Besigungen verschaffte fich ber Lettere fo viel Gelb, bag er bin!anglich Truppen werben tonnte jur Bertheibigung Cafales unb Mantuas; Rarl Emanuel eroberte aber, mabrent Gonzalez por Cafale lag, Alba, Trino, Ponteftura und Moncalvo, und es mar noch ein Glud fur ben Gongagen, bag bie Befetung ber beiben letten Orte, bie einer getroffenen Berabrebung gemäß nach ber Eroberung mit ber herrschaft von Mailand verbunben werben follten, ben Governatore gegen ben Bergog, berauch neue feinbselige Entwurfe gegen Genug begunftigte, argwohnisch machte. Während fich Gonzalez von Cafale, bas er nicht gewinnen konnte, gegen Rizza bella Paglia menbete. trat eine faiferliche Erklarung überhaupt biefem erobernben Berfahren in Reichstanden in ben Weg, und ber Bergog von Savopen muffte fich gegen 14,000 Mann, welche fur bie Gonaggben von Revers in Frankreich geworben worben waren und pon bem Marquis von Ureftes geführt wurden, nach ben Alpen Diese bielt Karl Emanuel aludlich von bem Ubermenben.

40

<sup>1)</sup> Im Mobenesischen hatte in biesem Sabre eine Regierungsveranberung ftatt: Cefare von Efte ftarb namlich am 11ten December 1628 und hinterließ feche Pringen, Alfonfo III. feinen Rachfolger, Lobovico, Appolito, Riccold, Borfo und Korefto. Alfonfo III. mar, feit er im Sabre 1626 feine Gemablin, Ifabella von Savopen, verloren hatte, trubfinnig, machte bann am 24ften Julius 1629 fein Teftament, ernannte in biesem seinen Sohn Francesco gum Rachfolger und feste feinen anberen Sohnen (Dbiggo, Cefare, Carl Aleffanbro und Rinalbo) Apanagen aus, worauf er in Aribent Capuciner wurde. Lebret S, 549. Francesco von Efte, ber neue Bergog von Mobena, hielt fich mabrend bes mantuanifchen Erbfolgeftreites in bewaffneter Rentralität, abnlich wie ber Bergog von Parma und ber Großbergog von Tolcana. Les Geschichte Staliens V.

gang nach Italien ab; allein inzwiften betam bas frangbfifche

Cabinet im Inneren freiere Santo und eilte um fo mehr in bie italienischen Berhaltnisse thatig einzugreifen, als auch ber Raifer verlangte, nicht bloß bie von Gonzalez und Karl Emas nuel im Monferrat befetten Plate follten als von biefen für bas Reich befest gelten, fonbern auch bie noch unbefesten follten kaiferliche Besatung aufnehmen. Bu Anfange bes Sabres 1629 fabrte Lubwig XIII. felbft einen Beerhaufen von 25,000 Mann an bie Alpen, und bie Republik Benedig fagte fur ben Ansbruch bes Krieges 12,000 Mann gu. Da Karl Emanuel bem frangbiifchen Geere ben Durchaug verweigerte, ging bies obne feine Erlaubnig über bie Alpen, fchlug bes Bergogs Beer bei Susa und erzwang nun von Karl Emanuel tractaten: maßig bie Offnung ber Besten von Susa und S. Francesco und ben Darching nach bem Monferrat, von welcher herrschaft ihm Trino und aufferbem ein Gebiet von bem Umfange augefagt wurbe, baff er jabrlich bavon 15,000 Scubi Einflinfte batte. Nachbem Gonzulez auch bie Belagerung von Cafale aufgehoben und biefe Beste frangofische Befatung aufgenommen batte, tehrte Ronig Lubwig nach Frankreich gurad. Angroifchen batten auch bie Benetianer offen fur ben Bergoe von Revers bie Baffen ergriffen, und biefer batte mit ihrer Bulfe Cafalmaggiore erobert und geplundert; allein ber Raffer wurde burch alle biefe Borgange nur um fo entschiebener gegen ibn intereffirt, febicte unter bem Grafen Rambalbo bi Collaits einen Kriegshaufen gegen Mantua, und auch ber fpanifche Dof fambte nun ale Statthalter einen feiner tuchtiaffen Generale nach Mailand, ben Ambrofio Spinola. Diefer, nachbem eine Unterhandlung ju Berftellung eines Baffenfillftan= bes gescheitert mar, brang in Monferrat ein und brangte bie Frangofen alle in Cafale gufammen, wahrend Collalto Mantua blotirte 1).

Won neuem erschien nun ein französisches Heer von ben Marschallen be Bassompierre, be Crequi und von Schomberg 1630 angeführt, zu Ansange bes Jahres 1630, und der Cardinal

<sup>1)</sup> Im December 1629 ftarb noch Stovanni Cornaro, ber Doge von Benebig, und es folgte ihm Niccold Conturino.

Richelien felbst befand sich babei. Dieser gebachte ben Bergog von Savopen in Rivoli überfallen und gefangen nehmen an laffen, erreichte baburch aber, weil ber Überfall fein gludliches Refultat bot, nur, daß fich ber Bergog nun gang ben Spaniern Sofort richtete ber Carbinal bie frangofifchen aumendete. Streitfrafte gegen ihn felbft, ließ Turin bebroben und bann Pignerol ploglich occupiren am 31ften Marg. Der Sergog vermochte nicht Spinola zu Bereinigung ihrer Streitfrafte gegen bas franzosische heer zu bewegen; Ludwig XIII, führte inewischen von neuem 10,000 Mann berbei und eroberte gang Savoyen bis auf Montmelian, mabrent bie Frangofen in Dies mont auch Saluggo befetten. Das Beer, welches Benebig um Mantua zu Gulfe zu tommen bei Baleggio versammelte, ergriff por ben beutschen Truppen bie Alucht, und am 18ten Bulius wurde Mantua felbft 1) im Sturm genommen, und ber Bergog von Nevers mit seiner Kamilie erhielt burch Capitulation freien Abaug aus ber Citabelle bi Porto in bas Ferrarefifche, wo er ganz von Gelbe entblogt ankam und von Unterflühungen ber Benetianer lebte. Mantug marb brei Tage lang fürchterlich geplunbert.

Balb nach der Sinnahme von Mantua, am 26sten Julius, starb Herzog Karl Smanuel zu Savigliano am Schlag
und hatte den Prinzen von Piemont, Bictor Amadeus, zum
Rachfolger. Dieser verlor, nachdem er bei Carignano den
Franzosen unterlegen war, auch Avigliar.a, und Spinola starb
im solgenden September. Diese Todesfälle verbunden mit der
Wendung der deutschen Angelegenheiten machten den Kaiser
zu Singehung eines Friedens geneigt, durch welchen Herzog
Karl von Nevers als Herzog von Nantua und Monferrat aus
erkannt, die Herzoge von Savoyen und Suaskalla mit Absindungen zufrieden gestellt werden sollten; allein die Franzosen
wollten diesen Vertrag nicht annehmen, und der papstliche
Legat, Skulio de' Mazzarini, hatte alle Mühe durch seine zewandten Unterhandlungen neues Blutvergiessen zu hindern, da
bie Franzosen die Spanier und Deutschen wieder aus Casale,

<sup>1)</sup> Collatto war abwefend; Albringer und Gallas führten bie taiferlichen heerhaufen. Muratori p. 358.

bas biefe im October erhielten, vertreiben wollten. Auch ber fpanische Sof mar bem Frieden in ber Beise wie er gum Borfcblag getommen mar abgeneigt, und Feria, ber an Spinolas Stelle wieber Governatore von Mailand wurde, trat bem Abschluß besselben binberlich in ben Weg. Unter biefen Umftanben entschloß fich Raiser Ferbinand, um nur auf biefer Seite Rube gu haben, gu Unterhandlung eines Friedens auf 1631 veranberte Bebingungen, welcher am 6ten April 1631 in Chies rasco so abgeschlossen wurde, bag Savopen Trino, Alba und mehrere bazu geschlagene Fleden und Dorfer im Monferrat erhielt und die Rudgabe aller von ben Franzosen besetten favopischen und piemontefischen Plate; inegeheim jeboch machte fich Bictor Amadeus, um von ben Franzosen bas Bugeftanb= nig biefes Friebens und andere Begunftigung zu gewinnen, gegen Richelieu anheischig Pignerol, Riva, Bubenasco und Derofa an Frankreich abtreten zu wollen 1). Mantua und bas übrige Monferrat follte ber Bergog Carlo von Revers erhalten; beffen Sohn Bergog Carlo von Rethel ftarb balb nach bem Abschluß biefes Friedens, ebenfo ein zweiter Cobn, Ferbinando, und nun blieb von ber mannlichen Descendenz biefer Linie nur ein junger Sohn bes Bergogs von Rethel übrig, Carlo ba Sonzaga. Eine pestartige Seuche bie bamals bas gange obere und mittlere Italien verobete, fowie ber Rrieg hatten bas mantuanische Gebiet gang berabgebrudt, und ber Bergog war fo mittellos, daß er fich von ber Republit Benebig Truppen erbitten muffte, um einen Theil feiner feften Plate zu befeten. Balb nach bem Frieden von Chierafco ftarb, am 28ften April, ber lette Bergog von Urbino, und feine herrschaften wurden vom Papft Urban VIII. als beims gefallene Leben reclamirt 2); ber toscanische Sof wagte nicht

<sup>1)</sup> Die übergabe biefer Ortschaften (benn zum Schein mufften fie, um ben Raifer und Spanien zufrieben zu ftellen, von ben Franzosen vorber an ben Perzog ausgeliefert werben) hatte auf eine Fürsten unwürdige Beise ftatt. Lebret S. 559.

<sup>2)</sup> Den Titel eines Prafects von Rom, ben in ben letten Zeiten seiten bem Auftommen bes Geschlechts bella Rovere bieses geführt hatte, gab Urban nun bem Farsten von Palestrina, Labbeo be' Barberini, seinem Ressen. Muratori p. 379.

in einer Beit wo Kriegsunglud und Seuchen ringsum bas Bilb bes Jammers gezeigt batten, bie Anspruche ber Pringeffin Bittoria mit Sewalt geltend zu machen, und ber Papft gab gern bas Allobialbefitthum berfelben und anderes nach bem Bertrag von 1624 beraus, fobag biefe wichtige Angelegenheit ohne Schwerbtstreich ausgeglichen wurde.

Der Großherzog mar inzwischen mit Spanien in bie übelften Berhaltniffe getommen. Buerft icon war fur Elba in einer für bie Intereffen Tofcanas burchaus nicht angemeffenen Beife geforgt worben, indem einer Berabredung mit bem Raifer jus folge bie Insel an einen Bermanbten bes applanischen Saufes, Don Belifario d'Appiano, als Afterleben gegeben werben follte, von ben Spaniern 1) aber im Jahre 1626 an einen Genueser verpachtet wurde. Sobann mar 1630 eine Berlobung abgeschlossen worden amischen bem Pringen Sian Carlo be' Mebici (bem Bruber bes Großherzogs) und ber Erbin bes Saufes Caraffa, ber Prinzessin Anna Caraffa von Stigliano, Die einmal Sabioneta (und unter Umftanben auch Piombino) ju erben batte. Dlivares aber, ber biefe Dame einem feiner Berwandten bestimmt batte, binberte bie Einwilligung bes fpanis ichen Sofes bis zum Sabre 1632, wo man bie Unterstützung 1632 bes Großherzogs wunschte, um im oberen Stalien bon neuem ben Krieg gegen Frankreich erheben und die Kranzosen aus Diemont verbrangen ju tonnen. Allein ber Großbergog, obwohl er vorber, um fich vor Spanien ficher ju ftellen, felbft feine Rriegsmacht vermehrt hatte, entschulbigte fich nun mit bem Unglud feines noch immer von peftartiger Seuche niebergebruckten ganbes, und half fo indirect ebenfo ben Frangofen wie Urban VIII, und andere italienische Zurften, die in ber Arone Frankreichs bie einzige Garantie ihrer Freiheit gegen Spanien faben, und so bas alte achseltragerische Spiel italies nischer Politik, wie fie in ben Zeiten bes verfallenben Raro lingerreiches bereits ausgebildet mar, wiederholten.

1) Sie hatten vom Raifer Matthias bas appianische Leben von Elba zu erhalten gewufft. - Piombino tam (ebenfalls als fpanifches Ufterleben) burch eine Erbtochter aus bem appianischen Saufe, burch bie Grafin von Binafco, Schwefter bes zulest von Spanien beliehenen Ippiano, an ben gurften gubovifi.

Der Herzog von Feria, der, als die Hoffnung schward in Ita1633 lien die Franzosen zu bekämpsen, im Jahre 1633 dem Kaiser
12,000 Mann nach Deutschland zu Husse schwere, starb auf
1634 diesem Zuge in München am 14ten Januar 1634. Inzwis
schen war der deutsche Krieg den italienischen Hofen nicht ents
fernt so interessant, als die Titels und Geremonielerhöhung,
welche in dieser Zeit der Papst den Cardindlen und anderen
höheren Geistlichen zugestand; als der Titel königliche Hos
heit, welchen sich der Herzog von Savoyen und der Insant
Ferdinand von Spanien gegenseitig gaben; und die königliche

politischer Haltung nach auffen moglich war, fich Frankreich

Arone, welche Savoyen seinem Wappen beifügte. Papft Urban, ber, soviel es bei im Ganzen schwachlicher

febr zuneigte, erregte nicht bloff burch ben Ginfluß, ben er feinen Bermanbten, ben Barberini, auf bie Bermaltung juge= fand, bei bem Bolke große Unzufriedenheit, sonbern burch bie ftrengere Durchführung mancher tribentinifder Schluffe felbft bei ben Cardinalen. Dies labmte ihn in mancher anderer Sinficht, und als bas Eingreifen Frankreichs in bie beutschen Berhaltniffe auch fur Stalien einen Beitpunct berbeiguführen fchien, wo es moglich gewesen ware fich vom Joch bes fpanischen Ginfluffes zu befreien, scheiterten alle Plane biefer Art an ben perfonlichen Intereffen Urbans. Schon batten bie Rran-1635 gofen im Sabre 1635, um bas Bugieben spanischer Gulfetruppen aus Italien nach Deutschland entschieben zu binbern, bie Baltelling wieber befett und an bem Bergog Odegrbo von Parma einen offenen Berbunbeten gewonnen; auch ber Bergog von Mantua muffte fich ihnen anschlieffen, und fie rechneten auf bes Groffbergogs Sag gegen Spanieng allein biefer, ben nun auch bas spanische Cabinet in aller Weife wieber zu gewinnen fuchte, fcblog fich an ben Papft an und brachte nur eine Liga in rein italienischem Interesse jum Borfchlag, an beren Spipe ber Papft fteben follte. Der Papft ging auf Richts ber Art ein, lahmte baburch auch ben Großbergog, und Richelieu gelang es unter biefen Umftanben mit Dube ben Bergog von Savoren zu bem Bundnig mit Frankreich zu bewegen und au Übernahme bes Dberbefehls über bie Truppen ber frangofifchen Allierten in Italien und bes frangofischen Beeres felbft.

bas unter bem Marichall be Gregui 10,000 Mann ffart nach Die Uneinigkeit bes Marschalls und bes Bergogs Italien 200. binberte ben gludlichen Fortgang ber Belagerung Balenzas. Die man unternommen hatte. Um nur ben Bergog von Parma gegen ben Statthalter von Mailand, Diego be Gugman, Marchefe be Leganes, ju fchugen, jogen savonische Truppen trog ber Neutralität Francescos von Efte ins Reggianische, und bie frangofische Partei mar überall im Nachtheil, auffer in ber Baltellina, wo fie fich mit Glud behauptete. Der Großherzog war, ba er fich ber frangosischen Partei anzuschlieffen verweigert batte, zuleht boch gang von Spanien abbangig, bas feis ner Familie mit Ebrenzugestandniffen fcmeichelte und bagegen mit Gelbsummen unterftut fein wollte. Drudenber noch als bas Soch ber fpanischen Politit wurden aber bem toscanischen Sofe bie Unmagungen bes Papftes, ber in Bertrauen auf ben Einfluß ber nachsten Bermandtinnen bes Großbergoas sowie ber vornehmften Rathe beffelben, bie feine Intereffen forberten. fich fast Alles glaubte erlauben zu durfen. Der Tob ber Groß= bergogin Christine, bes Grafen Orfo D'Elci und bes bamalis gen Erabischofs von Pifa, bie nach einander im Sabre 1636 1636 ftarben, ließ erft allmalig ben Großbergog mehr feine Dacht fühlen und selbstständig die politischen Angelegenheiten lenken.

Inamischen batte Francesco b'Efte, ber Bergog von Dobena, mit Gulfe bes Governatore von Mailand bie Diemontefer aus feinem Gebiet vertrieben und war wahrend ber Abmefenheit bes Bergogs von Parma (biefer fuchte Bulfe am frangofifchen Sofe) in beffen Bebiet eingefallen und batte bies ebenfo wie ber Governatore von Mailand mit Reuer und Schwerdt verwüffen laffen. Sobalb ber Bergog von Parma gurudtehrte, fielen Frangofen und Piemontefer in bas Mailanbische ein und zwangen baburch zuerst bie spanischen Truppen bas Parmesanische zu raumen; bann unternahmen fie im Junius, in Berbinbung mit bem Bergog von Roban, ber aus ber Baltelling vorbrang, einen zweiten Bug auf bas linke Ufer ber Sefia und über ben Tessino bis in bie Nabe Mailands. Der Sovernatore suchte fie bei Tornavento gurudzudrangen, wurde aber geschlagen und muffte fich nach Biagraffo zurückziehen. Der Bergog von Parma, ber zu gleicher Beit einen Ginfall

in bas Cremonesische und Lobesanische gewagt hatte, zog fich ebenso wie bas frangofisch spiemontefische Geer wieber gurud. und nun brangen bie Spanier in bas Piacentinische ein, ber Carbinal Triulzio besetzte Borgo S. Donnino, andere Truppen unter Don Martin von Aragonien bebrängten Piacenza. Endlich brobte ein papftliches Monitorium bem Bergog Dboarbo mit Einziehung seines Lebens, weil er ohne Genehmigung bes Lebensherrn mit Spanien Rrieg begonnen babe, und es war allenfalls zu befürchten, bag man in Rom ernftliche Schritte ju Diesem Enbe thate, trop ber übrigens ben Frangofen geneigten Politik bes Papftes, benn bas fpanische Cabinet hatte feine Anerkennung hoffen laffen, wenn Urban bas Bergoathum Parma einem Barberino gabe. Dboardos Gemablin suchte unter biesen Umftanben ihn zu bewegen bie Bermittlung bes Großberzogs, bie angeboten murbe, zu benuten, um burch bie Lossagung von Frankreich von Spanien Frieden zu erhalten; allein fein Bertrauen auf Richelieu war fo groß, daß erft bie brobenbere Belagerung Diacengas ibn bewog biefen Borfchlagen Gebor zu geben und am 31ften December 1636 einen Vertrag in Diefem Sinne abzuschliessen, 1637 welcher am 4ten Rebruar 1637 bekannt gemacht wurde, ben Farnefen aufferlich gang von Frantreich lostif und unter fpanischen Schut ftellte; noch aber batte er frangofische Sitten und Umgebung, noch fchenfte er bei bem Abgug ber frangofis schen Truppen biefen alles Gelb, über welches er bisponiren tonnte; erft ein Befuch in Floreng, wo ber Großbergog mit Bittoria von Urbino feierliches Beilager bielt, milberte Dboarbos haß gegen Spanien, welches jest Alles that fich bie kleis nen Kurften bes oberen Staliens ju verbinben, und unter anberen bie während bes mantuanischen Krieges sequestrirte reichslehnbare Berrichaft von Correggio (bie an Spanien guerft als Pfanbichaft, bann nach ftattgehabter Confiscation als Leben gegeben war) an ben Herzog von Modena als Afterleben überließ. Bei folchen Berbaltniffen burfte es ber frangofische Bof als ein Glud anfeben, bag ber Bergog von Savopen, ber, wenn auch fur Frankreich mehr als fur Spanien geneigt und gegen bas Lettere in ben Baffen, boch um ber italienischen Freiheit willen bie Franzosen auch mannichfach gehemmt hatte, am 7ten October 1637 flarb mit hinterlaffung zweier Prinzen 1), Franz Spacinth, ber erft 5 Jahre alt jest Bergog wurde, und Karl Emanuel, ber 3 Jahr alt war, fo bag bie Bergogin Chriftine, eine frangofifche Pringeffin, bie vormunbschaftliche Regierung erhielt, welche fich nothwendig auch batum' enger an Frankreich anschlieffen muffte, bag fie ben Ginfluß ihrer habsburgifchgefinnten Schwager, ber Pringen Thomas und Moris von Savoven, in Schranken zu balten vermochte. Der Gebante, bag bie Bergogin fich ben Frangofen gang in bie Urme werfen tonnte; bag, wenn biefe Ration im oberen Italien bas Ubergewicht erhielte, ber Papft ben Plan faffen burfte, feine Familie mit Toscana ober menigstens mit Theilen bavon zu botiren (welcher Plan bei ber perfonlichen Abgeneigtheit Urbans gegen bie Debici leicht ent= fteben konnte), bewog ben Großherzog Ferbinand als Friebensvermittler aufzutreten, und mit ihm zugleich war wegen feines fortwährend naben Berhaltniffes zu Richelieu auch Oboardo von Parma in abniicher Beise thatig. Ferbinands Erbietungen wurden inzwischen von Spanien, bie Oboardos von Frank reich abgelehnt, und bie Barberini traten immer fuhner mit ihren Absichten beraus. Drei Glieber biefer Familie waren Carbinale, und alle Berhaltniffe im Rirchenftaat hingen von ihnen ab. Dit Ferbinand entftanb ein entschiebener Bruch über eine Mabifteuer, welche er ausschrieb und welche auch bas Getraibe bas von Beiftlichen und firchlichen Stiftern gur Ruble geschickt murbe, traf. Der papftliche Runtius bebrobte bie Erecutoren bes Steuerebicts mit bem Bann, und biefe nahmen feine Notig bavon, mabrent ihr Furft mit bem Papft über bie Steuerrechte ftritt. Da ber Cardinal be' De: bici in Rom nun einen Mittelpunct für die antibarberinische Partei bilbete, fo erhielt alles rauberifche und meuchelmordes rifche Unwefen im Rirchenstaat wieder allgemeinere bobere Unhaltepuncte. In ber That batte es nicht wieder gang aufgebort; ber Abel batte in feiner bewaffneten Bedienung allezeit Banbitenbaufen um fich behalten, und in abnlicher Beise hatte

<sup>1)</sup> und zweier Prinzessinnen, Luigia Matia und Margherita Biolante. Muratori p. 412.

fich biese Sitte ber eblen Kamilien auch auf Tokcana ausgebehnt. In früherer Beit als bas Condottierenwefen in feiner vollen Ausbildung mar, bienten immer viele Ebelleute einzeln im Kriege, obne fich einer Compagnie anzuschliessen; ein foldber Ebelmann mit seinen Dienern wurde auch eine Gleve ober Lancia genannt, aber jum Unterschied von ben in Compagnieen bienenben, an Conbottieren gebundenen Gleven bieß er lancia spezzata. Diese Sitte ber lancie spezzate, bes Ritterbienftes als Volontair, batte fich erhalten, und fie wurde nun Die Form, welche es auch Furften wie bem Großbergog moalich machte fich Banbiten zu balten. Livorno einerseits, Die Abruggen andrerseits (weil bier bie Bicetonige, um bem Dapft au thun au geben und um fie gelegentlich au brauchen, die Banbiten fcutten) maren bie Bufluchtsorter aller im Rirchen-Caate Berfolgten, und um nach biefen Orten zu kommen, bienen bie meiften Rirchen, wegen ihres Afpl : ober wenigstens Schubrechtes, als Stationen. Die Barberini felbft maren von berüchtigten Meuchelmorbern umgeben, und neben bie Politik im Großen, welche Arieben fuchte und mit ber großten Gebulb oft Berbaltniffe mabrnahm, ftellte fich eine Politit im Rleis nen, welche mit Gift und Dolch alle Leibenschaften zu befrie bigen bereit mar. Die endliche Rolge einer gangen Reibe von Redereien zwischen ber mediceischen und barberinischen Partei in Rom mar, baf ber Carbinal Mebici bie Stadt verließ: bierauf brobte ber papftliche Sof wegen ber tokanischen Dabls fteuer bem Großbergog mit bem Interbict, und Caftel bel Rio, ein Leben ber Familie Alidofi, welches bisber unter tofcanischem Schutz geftanben batte, seit kurgem aber von ber papftlichen Lebenstammer reclamirt worben war, wurde nun, ohngeachtet fich Niemand wiberfeste, mit Gewalt occupirt, gablreich befett und befestigt, sobaß ber Großbergog fur S. Sepolcro beforgt ju werben anfing und es ebenfalls befeten ließ. Das fpanische Cabinet indeß, welches immer bringenber ber Bulfe Tofcanas im oberen Stalien bedurfte, ließ bem Papft erklaren, bag weitere Reinbseligkeiten gegen Tofcana Reinbseligkeiten gegen ben Kirchenstagt von Reapel aus nothwendig gur Folge haben wurden, und feste fo in ber Sauptfache ben Angriffen ber Barberini auf Toscana ein Biel.

Mittlerweile ftarb am 25sten September Carls I. ba Gonaaaa, ber Herzog von Mantua, und fein Entel Carlo II. folgte ihm unter Bormunbschaft seiner Mutter Maria ba Son= Der Rrieg mifchen bem Governatore einerfeits und awischen Savopen und Aranfreich andrerseits bauerte fort; ber Marschall de Crequi fiel 1638 bei Breme, und ber Cardinal 1638 be la Balette trat an seine Stelle. Gegen ibn eroberte ber Governatore Bercelli, und bie Regentin Bormunberin von Rantua und Monferrat schloß fich so innig an Spanien an, baß fie einen Plan machte, bie frangbiifche Befatung in Ca= fale, bie noch von ben Beiten ihres Gemables ber bafelbft war, ermorden zu laffen. Sie ließ zwar, als der Plan entbedt murbe, ihrem Commanbanten in Cafale, bem Monteglio, ben Ropf abschlagen und leugnete Alles; aber bie Frangofen benutten ben Bormand, vertrieben aus Monferrat alle manmanische Anführer und Amtleute welche ber Bergogin juges than waren, und auch die Regentin Bormunberin von Savopen, bie nun in offenem Rampfe mit ihren Schwagern mar, gab fich gang ben Franzofen bin. Frang Spacinth, ber junge Bergog von Savopen, farb am 4ten October, und Rarl Emanuel II. fein Bruber folgte.

Dies Übergewicht bas bie Frangosen gegen Enbe bes Rabres 1638 in Diemont und Monferrat batten, ließ bie Barberini neuen Muth faffen, fodaß fie ben Großbergog necten wo fie nur konnten, mabrend er ftanbhaft fein Recht gegen fie und gegen ben papftlichen Runcius in Floren, vertheis Dem Bergog von Parma bagegen gelang bei einem Befuche in Rom, wo er bem Papft schmeichelte, beffen Gebichte berausagen und mit ibm viel über Erlärung und Berbefferung petrarchifcher Terte gu fprechen wuffte, ben alten Berrn gang für fich zu gewinnen. Das vertrauliche Berhaltniß welches auf biefe Beife amischen Beiben entstand, ließ bei ber barberinischen Ramilie einen Plan, ber von Frankreich aus in Anregung tam, guten Boben finden, namlich ben Erbpringen von Parma mit einer Tochter bes Don Tabbeo be' Barberini zu vermablen; ber Bergog aber mar burch biefen Borichlag aufs empfinblichste beleidigt, erklarte, er schame fich felbst von einer Albobranding zu fammen, und verließ nach harten Aufferun-

gen über bie Barberini, boch ohne mit bem Papft felbft gebrochen zu haben, ploglich Rom.

Im November 1638 wurde burch ein faiserliches Decret bas Testament bes herzog Victor Amabeus vernichtet und bas Bolt von Piemont aufgerufen fich gegen bie Frangofen au erheben; bie Pringen Thomas und Moris führten in Berein mit bem Governatore die Baffen und gestanden bem Letteren zu in allen mit Gewalt eroberten Platen fvanische Befatung balten zu burfen. Sie nahmen Chivaffo, Grefcentino, Berrna, Biella, Jorea, bie Bal b'Aofta und brangen bis in bie Gegend von Turin vor, bis ber Herzog von Lonqueville neue frangofische Truppen zu Gulfe führte, worauf fie fich qu-Balb aber am 24ften Julius 1639 überfiel Pring Thomas Turin und belagerte bie Bergogin, die ihren Gobn nach Savonen geschickt batte, in ber Citabelle, bis ein Baffenflillstand zwischen ihm und bem Governatore einerseits und ber Bergogin und ben Frangofen andrerfeits die Reindseligkeiten bis jum 24ften October unterbrach. Der Carbinal Pring Do: rit nahm ben Baffenstillstand nicht an und eroberte inzwifchen Nizza und Billafranca. Un bes verftorbenen Carbinals De la Balette Stelle trat als Anführer bes frangofischen Bee res nach bem Baffenftillftanbe ber Graf von Barcourt; bie Citabelle von Turin war inzwischen verproviantirt worben, und Chieri murbe nun gegen bie Prinzen wieber erobert, bie Frangofen brangen nach Crefcentino por; man tonnte fagen, bag fast Alles mas von Diemont nicht in ber Gewalt ber Prinzen war, ihnen geborte; nur in die Citabelle von Zurin frangofis fche Befatung zu nehmen weigerte fich die Berzogin lange auf bas ftanbhaftefte; auch bie favopischen Beften burch Frangofen befehen zu laffen fcblug fie bem Carbinal Richelieu und bem Ronig entschieben ab. Da ber Governatore, welcher mit ber Erwerbung Cafales umging, bie Prinzen in Piemont nicht binlanglich unterflutte, eroberte ber Graf von Sarcourt im Sabre 1640 1640 balb wieber einen Plat nach bem anbern und zwang zulett ben Governatore (Marchese be Leganes) fogar auf bas linte Poufer gurudzugeben, indem er ibm zugleich feine Canglei, feine Kriegscaffe mit 60,000 Scubi und feine Artillerie abnahm, am 29ften April. Pring Thomas muffte bernach im

September ben Franzosen bie Stadt Turin wieder raumen, und die Herzogin kehrte im November in ihre Resident jurud.

Bahrend bie Frangofen fich fo in jeder Beife im Rorben festzusegen mufften, muffte ber Papft anseben, bie kleine Republik Lucca, welche bei biefer Gelegenheit einmal wieber in ber Geschichte genannt wirb, ihm trotte. Gefet ber Republik verbot ben Ginwohnern bas Tragen ber Baffen, und als ber Bischof von Lucca, Cardinal Franciotti, feine Diener Baffen tragen laffen wollte, wendete fich bie Republik an ben Papft es zu binbern. Rach langerem bin und ber Unterhandeln wurde ein Abgeordneter ber Republit, ber biefe Sache betreiben follte, von Rom meggewiesen, worauf bie Lucchefer, um fich ju rachen, zwei Bruber bes Cardinals, ber felbst aus Lucca mar, wegen Bergeben, Die fie fich batten Boulden tommen laffen, verurtheilten. Der Papft ließ alle lucchefischen Guter in Rom mit Beschlag belegen und erklarte einen Commiffar nach Lucca fenden zu wollen, welcher bie Sache untersuchen und ben Bann gegen bie Republit aussprechen follte, wenn sie fich nicht fügte. Da ein Theil bes großberzoglichen Tofcanas zu ber bischöflichen Dioces von Lucca geborte, nabm fich ber Großbergog ber Lucchefer an und fand wie überhaupt bei feinen Beschwerben gegen ben Papft und Die Barberinen Unterftutung bei Spanien. Der Commissar burfte gar nicht in bas lutchefische Gebiet und sprach in la Poretta am 29ften Dary 1640 ben Bann gegen bie Repus blit erfolglos aus.

Die hinderung welche die Barberinen bei ihrer feindses ligen Gesinnung gegen den Großherzog durch Spanien ersuhsten, machte sie nur um so leidenschaftlicher in ihrem haß überstaupt, und da sie den herzog von Parma als Schutzlosen bestrachtesen, thaten sie ihm in Beziehung auf die herrschaft Castro, welche die Farnesen behalten hatten, alles ersinnliche Leid an, sodaß er zulett nur noch offenen Krieg als ein Mittel sich zu helsen betrachten konnte. Der Papst wurde von seinen Berwandten zu entschieden seindseligen Schritten gegen Odoardo bewogen, wies alle angebotenen Bermittelungen bes nachbarter Fürsten zurück und ließ endlich im Jahre 1641 1641 burch Luigi de' Mattei Montalto und Castro erobern, wäh:

rend Labbes be' Barberini in Biterbo etwa 15,000 Mann gu-fammenbrachte, burch die auch Parma und Piacenza bedroht erschienen. Der Großherzog, der von den Barberini ebenfalls nichts Gutes erwartete, begann sofort Berbungen und Richtungen, worauf der Papst erklärte, er habe bloß im Sinne die Gläubiger des Herzogs (es war derselbe früher durch seine Anhanglichkeit an Frankreich sehr verschuldet) durch die Herzsschaft von Castro zu befriedigen.

Die Franzosen eroberten inzwischen Moncalvo; die savoyischen Armpen nahmen Ceva, Mondovi, Coni, Demonte, Revoel, und Prinz Thomas hatte so einleuchtende Gründe anzusühren, daß der Marchese von Leganes durch schlechte Unterstützung seiner Unternehmungen das Glück der Franzosen des günftige, sodaß das spanische Cadinet denselben adrief und den Grasen von Siruela als dessen Nachfolger sandte. Allein vor Allem sehlte es den Spaniern an Gelde, sodaß sie dem Großberzog sowohl die Herrschaft Pontremoli als den Stato de' Prestdi zum Kauf andieten liessen; er aber ging auf diese Anerdietungen nicht ein, obgleich er auch den Franzosen, die es so sehr wünschten, sich nicht näherte.

Trot seiner seuheren Bersicherungen, sich mit Castro geneigen lassen zu wollen, hatte Urban Truppen unter Tabbes
in das Botognesische einrücken lassen, belegte Oboardo am
1642 13ten Januar 1642 mit dem Banne und sprach ihm alle
seine Lehen ab. Tabbes verlangte freien Durchzug durch das
Modenesische, und der Herzog, der zu schwach war ihn mit
Gewalt zu hindern, ließ ihn gewähren; mit 10,000 Mann zu
kuß und 1000 Reitern drang er gegen Parma vor, dessen
kund sich troch der Feigheit eines großen Theiles seiner Truppen zu halten wagte. Der Großherzog und Benedig sanden
ihm Hulfsgelder, und endlich schossen diese beiden Nächte am

<sup>1)</sup> Um biese Beit verloren die Spanier Monaco, wo sie seit 1606 mit Bewilligung der Inhaber dieses Reichslehens aus der Familie Erwaldi Besahung hielten. Onorato de' Grimaldi ließ die Spanier in Monaco ermorden oder sesthalten, stellte sich unter franzdsischen Schuk, nahm franzdsische Besahung auf und erhielt statt der herrschaften, die er im Reapolitanischen verlor, das herzogthum Balence im Dauphins. Lebret S. 594. Muratori p. 442.

31sten August mit Mobena ein Bundniß, gemeinschaftlich mit 12,000 Mann zu Fuß und 1800 Reitern dem Herzog Oboardo zu Hulfe zu kommen, wodurch Taddeo zum Rückzuge nach dem Bolognesischen bewogen wurde, zumal da die widrigsten Austritte in Rom den spanischen Hof gegen Urban mit seindlichen Gesinnungen erfüllt zu haben schienen. In ahnlicher Weise namlich wie die Barone des Kirchenstaates hielten auch die fremden Gesandten in Rom Banditen in ihrem Golde; da nun der Papst den Bischof von Lamego als Gesandten von Portugal aufnahm, ohne daß Spanien Portugal anerkannte, und da die Remonstrationen des spanischen Gesandten dagegen Nichts fruchteten, entspann sich in Kom eine Banditensehde zwischen der spanischen und portugiesischen Gesandtschaft, dis beide Rom verliessen.

Sobald Tabbeo fich nach bem Bolognefischen gurudgego gen batte, folgte ibm Dooardo nach und brang im Rirchenfaate bis in bie Rabe von Forte Urbano vor; bas papftliche heer beftand aus fo elenbem Gefindel, bag es mit Ausmahme von 1500 Mann, welche mit ben Sauptleuten in Bologne ankamen, fich gang verlief. Bei Bologna vorüber zog bierauf ber Farnefe nach Imola, Faenza und Forli, wo er überall friedlich burchzog, in ber Abficht gegen Rom vorzubringen und Caffro wieber zu erobern. Beber bie Borftellungen ber Benetianer noch bes Großberzogs vermochten ihn von biefem Borhaben abaugieben, und Urban gerieth fo in Angft, bag er ben Bann fusbenbirte. Da ber Großberzog Dovarbo bei feinem Bethaltniß nicht wohl ben Durchzug abschlagen fomte, fo rudte bas parmefanifche heer nach einigem Anfentbalt über Arezzo gegen bas Pernginische vor. Tabbeo hatte inzwischen wieber 2000 Mann au Fuß und 1000 Mann au Roß gufame mengebracht und jog bamit von ber Romagna gegen Dboarbo, mabrent ber Carbinal Antonio be' Barberini in Rom einen zweiten Beerhaufen sammelte. Das hauptquartier ber Parmefanen mar in Città bi Pieva, aber bis Drvieto behnten fich fcon ihre Streifereien aus, und 4000 Dann gogen noch von Darma burch Tofcana zu Sulfe. Unter biefen Umftanben erbot fich Urban gegen ben frangofischen Commissarius in biefen Angelegenheiten, Berrn von Lionne, er wolle bie

Berricaft Caftro ben jum Schute Parmas verbunbeten Dach: ten übergeben: fo ungern er es that, muffte ber Bergog von Varma boch auf biefen Bergleich eingeben; ein Congreß in Caftello bi S. Giorgio im Drvietanischen follte alles Gingelne reguliren. Balb zeigte fich jeboch, bag bie Bermuthung Oboarbos, ber gange Bergleichsvorschlag fei eine Lift ber Barberis nen, nur ju gegrundet war: burch mannichfache Pratentionen wuffte Urban die Ratification bes Tractates bingubalten . bis bedeutenbere Beeresmaffen wieber im Rirchenstaate verfammelt waren, worauf man die ganze Berhandlung abbrach. Bergog von Parma, ber unterbeg fein Beer beimgeführt batte. bachte fofort an einen Ginfall in bas Ferrarefifche, allein bierin wufften ibm Benebig und ber Großherzog burd Borftellungen Schranken ju fegen, und ba bas fpanifche Cabinet ingwischen nach Entlaffung bes Bifchofe von Lamego von ben Barberis nen wieber verfohnt war, fagte ber Bicetonig von Reapel bem Rirchenftaat Schut ju. Gin neuer Congreß von Abgeordne ten ber brei verbundeten Staaten und bes Bergogs Dboardo batte im Winter 1642 auf 1643 in Benebig ftatt, und quo bier waren Benetianer und Toscaner gegen alles weitere gewaltsame Auftreten im Rirchenftaat, bis endlich fruberen Bertragen mit Benebig juwiber bie Barberini im Ferrarefischen am Do Eruppen aufftellten und Befeftigungemerte anlegten Da Spanien und Frankreich in biefem Augenblick ju febr burch innere Angelegenheiten beschäftigt waren, wurde nun enblich von ben Berbunbeten ber Arieg gegen ben Rirchenstaat be-1643 foloffen und am 26ften Dai 1643 ein neues Bundnig amis fchen Benedia. Tofcana und Modena besbalb verabrebet.

Mittlerweile war es ben Franzosen gelungen am 14ten Junius des vorhergegangenen Jahres (1642) die Herzogin von Savopen mit ihren Schwägern, den Prinzen Thomas und Moris, zu versöhnen: jener erhielt die Statthalterschaft in Ivrea und Biella, dieser in Nizza; zugleich verzichtete der Lehtere auf seine geistliche Burde und heirathete eine Tochter der Herzzogin, die Prinzessin Luigia Maria. Der neue Governatore von Mailand war ohne den Beistand der Prinzen den Franzzosen und Piemontesern gegenüber zu schwach sich im Piemonstessischen zu halten und verlor sogar Tortona an die Franzosen,

welches ber König zu einem Fürstenthum machte und bem Prinzen Thomas übergab. Dieser verlor es zwar 1643 wies ber an ben Grafen Siruela, eroberte aber Afii, in welche Stabt französische Besatzung gelegt wurde.

Der Krieg ber Verbundeten gegen den Papst hatte einen raschen Fortgang. Die Venetianer drangen am Po herauf; die Parmigianen sielen in das Ferraresische ein und die Mosdenesen solgten ihrem Beispiele, während sich ein papstliches heer unter dem Cardinal Anton de' Barberini in dem Boslognesischen sammelte. Ein toscanisches heer unter Mattia de' Medici, bestehend auß 8 italienischen und 1 deutschen Regimente zu Fuß, 1 Dragonerregiment, 16 Compagnieen Reiter und 50 Feldstücken, zog durch die Valdichiana gegen den Kirchenstaat, und die venetianischen und slorentinischen Gesandtschafsten verliessen Rom.

Die toscanischen Truppen eroberten rasch Diebe; die ents waffnete Befatung ging nach Drvieto. hierauf fiel Caftiglione in ibre Gewalt, welches bem Duca bella Cornia geborte, ber nun alle feine Leben bem Schut ber Liga untergab und bas für vom Papit als Rebell behandelt wurde. Die Tofcanen eroberten weiter Paffignano und fanbten eine kleine Flotte gu Blotirung ber Safen an ber romifchen Rufte, wahrend in bem Bebiet bes Großbergogs bie Seiftlichkeit, besonbers bie Religiofen fich bes Intereffes bes Kirchenhauptes fo annahmen, daß alle nicht aus Toscana geburtige Klostergeiftliche aus bem ganbe entfernt werben mufften. Da ber Malteferorben bem Papfte beiftanb, wurden beffen fowie ber Barberini Befikungen in Toscana mit Beschlag belegt, und ebenso in ben anberen ben Ligirten untergebenen Lanbschaften. Bu einem bebeutenberen Treffen tam es bann zwischen Toscanen und Papftlern querft bei Mongiovino, wo fich an 3000 Mann barberis nische Truppen gefangen gaben, fast 1000 aber auf bem Plate blieben. Streifzuge wurden icon bis Tobi ausgebehnt; allein bie Barberini lieffen nun ein heer burch bie pistolesischen Gebirge gegen Florens vordringen und zwangen baburch, wenn auch ihr Angriff an ber tuchtigen Bertheibigung Piftojas fcheiterte und burch bas Einbringen ber Mobenesen in bas Bolognefische abgewendet wurde, boch ben Pringen Mattia seine Beo Gefdicite Stallens V.

Anfmerkfamkeit zu theilen. Erft gegen ben Winter bin kam es zu einem neuen Treffen bei Pitigliano, wo abermals bie Tosconen siegten, 600 Gefangene machten und 8 Kanonen erbeuteten.

Im obern Italien waren inzwischen die papstlichen Trupven in bas Mobenesische eingebrungen und belagerten Ronantola vom Carbinal Antonio felbft angeführt. Gegen fie fandte endlich ber Bergog ben Grafen Ramondo be' Montecucoli, der obgleich in kaiferlichen Diensten boch in biefem Kalle bem Berzog bienen burfte, und biefer folug fie ganglich. Am unthätigften von Allen waren bie Benetianer und fie wunschten am aufrichtigften ben Frieben, fur welchen fich Frankreich und Spanien auf bas lebhafteste verwendeten und mabrend bes Winters 1643 auf 1644 unterhandelten. Endlich maren bie Ligirten mit bem frangofischen Abgeordneten, bem Carbinal Aleffandro Bichi, über bie Grundlage eines neuen Friedens einig, aber auch biefer tam nicht zu Stande burch ben Wiberspruch ber Barberini; bie Feindseligkeiten mufften von neuem begonnen werben, und nun fchlugen bie Benetianer ein papftliches Geer bei Lagoscuro, worauf bie Barberini geschmeibiger wurden und zulett ein Friede zu Stande tam burch zwei Tractaten, wovon ber eine mit Frankreich abae= schlossen wurde und bem Bergog von Parma Befreiung vom Banne und Rudgabe bes Bergogthume Caftro gufagte, wenn er Bonbeno und Stellata, Die er noch im Ferrarefischen befest hielt, herausgebe, ber zweite aber bies bestätigte und bie Ruckgabe aller Eroberungen gur Friedensbebingung machte. Frankreich übernahm bie Garantie bes Bertrages, ber am Iften 1644 Mai 1644 publicirt wurde.

Der Krieg hatte von neuem bas Banbitenwesen genahrt. Zwei Häuptlinge waren bamals besonders surchtbar: Fra Paolo oder wie er eigentlich hieß Tiberio Squilleti aus Neapel, der früher Franciscaner war, spater als Bandit lebte und unter den Lancie spezzate des Großherzogs Aufnahme sand; und Giulio Pezzuola, ebenfalls aus dem südlichen Italien. Fra Paolo plünderte nun Anfangs im toscanischen Interesse das Peruginische, warf sich dann in das Neapolitanische und zog hier alle kleineren Banden an sich, um sie gegen den Kirchen-

flaat zu führen. Pezzuola brachte in ben Leben bes Grofiber-2008 in ben Abruggen einen abnlichen Saufen auf; ein britter Haufe sammelte fich in Umbrien. Dagegen hauften barberi-nische Banbiten im Sanesischen. Folgen bes Krieges biefer Art erstreckten naturlich ihre unheilbringenben Birkungen über ben Arieben binaus, beffen Ausführung ohnehin noch ben mannichfachften 3bgerungen unterlag. Kaum waren bie wichtigften beseitigt und bie Grundbebingungen erfullt, als Urban VIII. ftarb, am 29sten Julius 1644. Da man feinen Tob jugleich als bie Endschaft bes Regimentes ber Barberini betrachten konnte, erregte et im Rirchenftaate und befonbers in Rom bie allgemeinste Freude. Das Conclave welches folgte, theilte fich in brei Bablparteien, eine barberinische, eine frangofische und eine fpanische ober vielmehr mediceische, benn an ihrer Spite ftand ber Cardinal Mebici als Protector von Spanien. Don Tabbeo be' Barberini fammelte in Rom einen Beerhaufen und befestigte feinen Palaft; bie Gefanbten, ber Abel folgten feinem Beisviele; ber Bergog von Parma war mit einem Rriegsgeleit in Caftro; ber Carbinal Mebici hielt Truppen in Rom; Mles verwirrte fich; Seuchen wutheten, und bie franische Partei fcbloß jeben Candibaten aus, ben bie Barberini jum Borfchlag brachten. Enblich als bie Barberini bie Unmoglich: keit faben einen Papft gang in ihrem Ginne erwählt zu feben, machten fie Concessionen, um nur bie Babl eines ibnen entschieben feindlichen ju verhuten, und so bestieg burch bie Babl ber Carbinale am 15ten September ber Carbinal Giovan Battiffa be' Panfiti aus Rom Petri Stuhl im 71ften Sabre feines Alters; er nannte fich Innocentius X.

Des neuen Papstes erste Sorge war, die kriegerische Spanmung in und um Rom aushören zu machen, und da er mit gutem Beispiel voranging und den größten Theil der papstlichen Truppen entließ, gelang es ihm: denn dald verließ der Herzog Odoardo Castro, entliessen auch die Ubrigen einen großen Theil ihrer bewassneten Haufen. Den meisten Einfluß auf des Papstes einzelne Entschliessungen hatte seine Schwagerin, Donna Olimpia 1); an ihrem Wunsche, ihren Sohn,

<sup>1)</sup> Donna Olimpia be' Maibadybui, Bittwe bes Panfilio be' Pan: fili, bes Brubers bes Papftes.

Camillo be' Panfili, als Carbinal'zu feben, scheiterte ber Plan ber Barberini, benfelben mit einer Tochter Tabbeos zu verbeirathen. Camillo erhielt ben Purpur, und zu gleicher Beit erhielt ibn, ba fich ber Papft bem mediceischen Saufe verpflich: tet bielt. Pring Giovan Carlo be' Mebici. In feiner Regierung war Innocenz immer auf bas Rachftliegende bebacht und befleissigte fich, ba er ber Romer Liebe zu verdienen suchte. porzüglich ber Sparsamkeit, die um so nothiger war, je übler bie Barberini gewirtbichaftet batten; babei mar er gegen feine nachfte Umgebung mistrauisch und gestattete felbft feinen Deffen keinen bedeutenden Ginflug auf offentliche Geschäfte. gen die Barberini ließ er wegen ihrer heillosen Abministration eine Untersuchung führen, und bald fand fich, bag ber Cardi= nal Antonio über faft 24 Millionen Scubi teine Rechenschaft zu geben wuffte. Es floh besbalb berfelbe im folgenden Sabre mit einem großen Theil ber Schate feiner Familie nach Frankreich, und ber Ronia pratenbirte vom Dapft, bag biefer bie Unterfuchung, als gegen einen nunmehrigen Schutbefoblnen bes frangofischen Bofes gerichtet, nieberschlagen folle; boch blieb ber Papft fest bei feinem Berfahren.

Roch dauerte nach dem Frieden der Liga mit Urban der Arieg zwischen Spaniern und Franzosen in Piemont sort; da die Letzteren Nichts mehr dabei zu gewinnen hatten, zogen sie sich großentheils zurück und hielten nur noch in wenigen sesten Pläten Besatung!), indem sie die übrigen den Viemontesern räumten, deren Prinz, Thomas, gegen Arona vordrang und, wenn ihm auch der Angriss auf diesen Ort mislang, doch im Ganzen die Übermacht gegen den Governatore behielt, obgleich dieser die entlassenen päpstlichen Truppen in seinen Sold zog. 1645 Auch Vigevano wurde im Jahre 1645 von den Piemontesern eingenommen, und der Senat von Mailand machte gegen den Governatore, den Marchese von Bellada, bei Hose bringende

<sup>1)</sup> Muratori p. 470. "Perche incresceva al cardinal Massarine di tener tanti luoghi presidiati in Piemonte, furone fatti negoziati da Madama Reale Cristina per ottenere il rilascio in sua mane di Carmagnola, Asti, Demonte e Lauset, ed anche della città di Torine, a riserva della cittadella, dove (siccome ancera in Verrua, Santià e Cavoure) dovea restar guarnigione franzese."

Borftellungen, indem feinem Benehmen vorzuglich biefe Berlufte augeschrieben wurden. In ber nachftfolgenben Beit bietet Diefer Krieg weniger hervortretenbe Details; Pring Thomas fuchte immer weiter in bem Dailanbischen vorzubringen; ber Sovernatore suchte vor Allem Bigevano wieber zu gewinnen. was ihm im folgenben Jahre gelang, und er errang wohl bin nnb wieber einen Bortheil. Er batte im Sabre 1646 ben 1646 Connetable von Caftilien jum Nachfolger, welcher Acqui eroberte und Ponzone wieder nabm.

Da bie Barberini befonders am frangofischen Sofe Schus fanden . fuchte ber Papft bie Fürften, bie bis babin in Italien an meiften zu Frantreich hinneigten, fich zu verbinden; in biefem Sinne ernannte er einen Bruber bes Sauptfeinbes ber Barberinen, bes Bergogs von Parma, ben Pringen Francesco ba Karnese, jum Carbinal. Der Procest gegen bie Barberinen warb trog ber Beigerung berfelben auf ihn einzugeben fortgeführt; von ben zuruckgebliebenen, bem Tabbeo und bem Carbinal Francesco be' Barberini, wurden schwere Executions. gelber eingetrieben, und Paleftrina ward 1646 von papfilichem Rriegsvolf befest. Das frangbiliche von Mazzarini (ber ben Barberinen febr verpflichtet und von bem Dapfte nicht mit ber Rudficht bie er forberte behandelt war) geleitete Cabinet faffte endlich ben Entschluß die Reinde ber Barberinen in Italien. also namentlich ben Papft und ben biesem nabe befreundeten Großbergog, mit einer Seeruftung zu bebroben. Der Groß bergog ließ fofort ebenfalls in Livorno und Portoferrajo ruften und seine Kuften burch 10,000 Mann unter bem Marchese bel Borro beden, fcblog bann aber im Dai mit Frankreich einen Bertrag, ber ihm Reutralitat unter ber Bebingung aus ficherte, bag er ben Spaniern im Stato be' Prefibi feine Bulfe leiften werbe. Tabbeo aber und Francesco floben ebenfalls nach Frankreich.

Auch bei bem sich nun eröffnenben Kampfe blieb Pring Thomas von Savoven, welchem Mazzarini bas Konigreich Reapel hoffen ließ, Frankreich jugethan und übernahm ben Dberbefehl über Die frangofische Flotte. Unter ibm befehligte ber Bergog von Brege als Abmiral. Sie bemächtigten fich Talamones und belagerten brittbalb Monat vergebens Orbis tello, welches von Carlo bella Satta vertheibigt wurde. Bre26 fant in einem Gefechte seinen Lob, welches er einer ingwois ichen angekommenen manischen Rotte zu liefern hatte, und nachbem auch burch Seuchen Biele von ber frangofischen Mannicaft umgetommen waren, verließ Pring Thomas mit ber Alotte die toscanische Ruste. Mittlerweile wirkte doch Aurcht vor weiteren frambsischen Angriffen auf ben friedlich gefinnten Papft, und ba Donna Dlimvia von den Barberini auch burch Gelbgeschenke gewonnen war, erklarte berfelbe, von ihr bestimmt, im September, trot bes laut fich auffernben Unwillens ber Romer, er bebe ben auf die barberinischen Gater gelegten Beschlag auf und wolle ihnen, falls fie fich in Avis anon ftellten, ibre Amter gurudgeben. Der Reutralitatsvertrag Toscanas und ber am 12ten September erfolgte Tob Bergog Oboardos von Parma batten ben Papft fo vereinzelt, bag auch in ber That nicht viel Anderes bei Spaniens Schwäche zu thum übrig blieb. In Parma folgte als Bergog Ranne cio II., ber alteste Sohn Dboarbos 1).

Auch das Haus Efte, welches in der letten Beit durch aus gegen Frankreich interessirt gewesen war, wurde nun durch die Ernennung des Cardinals Rinaldo von Este zum Prozetector der franzosischen Nation sur diese interessirt und von der spanischen Partei abgewendet. Die Folge war, daß zwischen dem spanischen Gesandten in Rom und dem Cardinal die heftigste Spannung entstand, daß Beide eine Anzahl der wassentes Bolk in ihre Dienste nahmen und daß dei einer Begegnung die Leute des spanischen Gesandten schoffen 2), worauf der Papst eine Aussichnung zu Stande brachte. Der spanische Hos hasste besonders den Großberzog, weil dieser, der wegen Siena Lehensmann von Spanien und zu mancher Rücksicht verpstichtet war, alle diese Rücksichten dei dem Berstrag mit Frankreich aus den Augen geset hatte. Da men auf andere Weise Nichts gegen ihn vermochte, suchte man einste

<sup>1)</sup> Oboardo hinterließ noch brei Sohne: Aleffandro, Oragio und Pietro.

<sup>2)</sup> bann aber aus Furcht, bie Anberen mochten auch fchieffen, bevonliefen und ihren herrn ben Weg nach haufe allein finden lieffen. Lebret 6. 621.

weilen Unzufriedenheit unter den Bewohnern des Gebiets von Siena zu verbreiten und ließ sein Lehensvergehen gerichtlich untersuchen. Die Franzosen hingegen rüsteten ihre Flotte von neuem und sandten sie gegen den Herbst, unter dem Besehl der Marschälle de la Meilleraie und du Plessis Prastin, gegen den Stato de' Presidi; ein Theil der Mannschaft wurde vor Porto Longone auf Elda ausgeschifft; die übrigen bemächtigten sich Piombinos. Longone ergab sich erst am 29sten October, und nachdem beide Plage wohl beseht und besestiget waren, kehrte die Flotte nach den französischen Häsen zurück.

In diesen unbedeutenden Kriegen und Unterhandlungen war doch mehr und mehr die Schwäche Spaniens in Italien sichtbar geworden; noch schien die Macht dieser Monarchie im Sieden der Halbinsel und auf den Inseln wohl begründet, als plohlich die Ereignisse des Jahres 1647 beutlich zeigten, auf 1647 wie schwachen Mitteln auch bier die Herrschaft berube.

Eine Theurung, welche Folge eines Disjahres mar, feste Die arme Claffe ber Ginwohner Siciliens in bem genannten Sabre in Berlegenheit. Die Mittel welche bem Bicetonige, Don Debro Kajardo, Marquis be los Beles, ju Gebote ftanben ber Unrube zu begegnen, maren nicht ausreichenb, und am 20sten Dai brach ber Aufstand in Palermo offen gegen ben Pretore 1) aus; es tam querft awischen einigen Sunbert vom Bolt und ben Leuten bes Pretore ju einem Gefecht, worauf bas Bersprechen bes Bicekonigs, ber Roth abzuhelfen, für ben Augenblid ben Tumult stillte. Ginige Stunden nach Sonnenuntergang rottete fich ber Pobel von neuem zusammen und erbrach die Gefangniffe. Als bie Jesuiten mit bem Allerbeiliaften, bas fie vortrugen, ben garmen ffillen wollten, wurde auch ihrer nicht geschont; bie Gebaube ber verschiebenen Steueramter murben gefturmt, Die Bucher und Schriften in benfelben pernichtet. Der Ruf um Abschaffung ber indirecten Steuern tonte am folgenden Margen unter bes Bicefonigs Fenftern, und auf Bureben bes Abels bob biefer bie Steuern, welche auf ben nothigsten Comestiblen lagen, auf; allein bas Bolt fab bies Rugestandniff nur als burch bie Noth bes Augenblides ab-

<sup>1) 6.</sup> oben 6. 22. Rote 2.

gebrungen, nicht als aufrichtig gemacht an und wollte ben Arancesco Bentimiglia, Marchesen von Gerace, jum herrn über fich ausrufen, ber bies Anerbieten ablehnte. Endlich to men ber Abel und felbft Biele von ber Geiftlichkeit bem Bice könig mit ben Baffen zu Hulfe, allein auch bies nun zu spat; benn die Bunfte nahmen sich bes Bolkes an und bilbeten einen geordneten Kern ber tobenden Daffe. Babrend ber Monate Junius und Julius bis in den August binein dauerte der repolutionaire Bustand, und am 15ten August trat ein entschlos fener Demagog, ein Golbbrabtzieber, Giufeppe ba Leff, an bie Spite ber Aufrührer, ließ bas konigliche Beughaus fturmen und beschoff ben Palaft bes Bicefonigs, fobag biefer nach Caftellamare flüchtete. So bereitwillig bas Bolt seinem Führer gefolgt war, solange biefer es über bie Schranken ber Drbnung geführt batte, fo raich batte feine Dacht ein Enbe, als er felbft Schranten fegen wollte. Rach wenigen Tagen unterlag bas Bolt bem Abel; Glufeppe fanb feinen Tob; breizebn Andere wurden bingerichtet, Biele gefangen genommen; bie Ubrigen follten burch eine Amnestie und burch nochmalige Br fage ber Steuerabschaffung beruhigt werben; auch gelang bies jum großen Theil, boch ftarb in Folge aller biefer Angstigum gen und weil er bie Disbilligung bes hofes auf fich gezogen hatte, ber milbe Bicekonig im November. Sein Nachfolger, ber Cardinal Teodoro be' Triulgi, berubigte bann burch feine Unerschrodenbeit und burch ernfte Berudfichtigung ber Beburfs niffe bes Boltes alle noch vorbandenen Refte ber Aufregung. bie fich von Palermo aus auch über einen Theil ber Infel verbreitet batte, und überließ bie Infel im Jahre 1648 bem Siovanni b'Auftria, welcher jum Bicefonia ernannt murbe. im Rrieben.

War bei diesem Aufstand vorzüglich nur die Mittellosigkeit der Regierung und als Folge davon die Verachtung, in welcher das Souwernement bei dem Pobel stand, dis der Abel ansing auch für sich zu fürchten, an den Tag gekommen, so brachte dagegen der Aufstand, der in demselben Jahre in Reapel ausbrach, diese Herrschaft Spaniens geradezu in Sessahr. Sie war auch bei weitem rücksichtsloser als Sicilien behandelt worden, und sast alle öffentlichen Einkunste waren nicht nur pacht: ober in Folge von Borfchuffen pfanbichafts: weife in ben Sanben ber Genuefer, sonbern bie Steuern mas ren auch auf eine unerhorte Bobe gefteigert. Die Einnahme Porto Longones und Orbitellos burch bie Frangofen feste bas spanische Cabinet in Die Berlegenheit aufferorbentliche Ausga= ben machen zu muffen, mabrent man bie orbentlichen nicht regelmäßig zu beftreiten im Stande war; um biefer Berlegenbeit abzuhelfen, beschloß man in Reapel, wo man am wenigften gebinbert ju fein glauben tonnte, eine neue Steuer auf Comeftiblen ju legen; ber Abel wurde gewonnen, und bie Seggi beffelben legten bem Ebict fein Sinberniß entgegen, bas am 3ten Januar 1647 von bem Bicekonig Don Robrigo Ponce de Leon, Herzoge von Arcos, publicirt ward; aber laus tes Misvergnügen erzeugte bie Magregel bei bem armen Bolle, welches burch biefelbe bei Befriedigung feiner bringenoften Beburfniffe gebrudt wurde. Der Bicekonig bachte barauf ber Steuer eine weniger brudenbe Richtung zu geben, verfprach bies fogar, aber es war unmöglich. Run fceint es, bie Rachricht von bem Aufstande in Palermo wirkte auf bas Bolk von Reapel: benn ohngeachtet in ber Nacht beffelben Tages wo in Palermo bie Emporung ausbrach, auch in Reapel icon bas neue Steuerhaus niebergebrannt worden war, brach boch bier bie Ungufriedenheit gewaltsamer erft am 7ten Julius aus 1), inbem fich in Folge eines Streites zwischen ben Steuerbeams teten und Bertaufern von Feigen aus Pozzuoli ein Saufe barfüßiger Buriche fammelte, und mabrend er bie Steuerhaufer in perschiebenen Theilen ber Stabt nieberriff, balb bis zu ber Unzahl von 4000 Ropfen anwuchs; überall ertonte, wie auch in Valermo anfangs, ber Ruf: Viva il re di Spagna e muoja il mal governo! Einer ber Reigenbandler war ber Schwager eines Fischers aus Amalfi, Ramens Tommafo Aniello ober, wie ihn das Bolk nannte, Masaniello, beffen Frau icon früher beim Dehlkauf von ben Steuerbeamteten bart bebanbelt worben mar 2) und ber icon langere Beit unter benen

<sup>1)</sup> Fr. v. Raumer Briefe aus Paris zur Erlauterung ber Ge- fchichte bes 16ten und 17ten Jahrhunberts. (Leipz. 1851.) B. II. S. S.

<sup>2)</sup> Bebret 6. 627.

gewesen, die am lautesten ihre Unzufriedenheit kund gaben. Masaniello war unter biefen Umftanben balb ber gubrer bes aufrührerischen Saufens geworben, und ber Eletto bes Bolfes. welcher ben Tumult zu ftillen fuchte, batte fich burch Stein: würfe gezwungen zurudgezogen. Rach mannichfach verübten Unordnungen tam ber Saufe vor bem Palafte bes Bicetonigs an und verlangte von bem Bergoge Abichaffung ber Steuern auf Comeftiblen und die Privilegien Karls V. Der Bicekonig fuchte fie burch einige bie Steuer milbernde Bufagen gu berubigen, zugleich aber ihrer Gewalt in einem Bagen, welchen er bestieg, zu entkommen, worauf fie ihn beraubriffen und thatlich mishanbelten, bis er versprach seine Busagen in ber naben Kirche bes beiligen Francesco ba Paula auf bas Evangelium zu beschworen, und sobald er in ber Kirche war, bas Thor schliessen ließ. Der Pobel fturmte nun die Kirche, bis ber Carbinalerzbischof Ascanio Kilomarino berzukam und die Bermittelung zu übernehmen versprach. Die Bermittelung führte ju theilmeifen Berfprochungen von Seiten bes Bicefonigs, ju theilmeifen Beruhigungen von Seiten bes Boltes, gemante aber boch bem Ersteren bie nothige Zeit sich in bas Castell S. Elmo zu flüchten und von da wahrend ber Nacht nach bem Caffello muovo. Inzwischen steigerten sich die Foberungen bes Bolfes, welches fürchtete burch Scheinversprechen getauscht an merben, fie fleigerten fich sowohl binfichtlich bes Umfangs als ber ihre Befriedigung begleiten follenden Garantieen, und auch aus bem angesebneren Burgerstande folossen fich nun Biele bem gemeinen Saufen an 1). Berftort wurde Bieles in ben Baufern ber Steuerbeamteten sowie berer bie fur Begunftiger ber Magregel galten; gestohlen, wie behauptet wird, so wenig als in ben parifer Juliustagen, mit Ausnahme von Baffen und Munition, welche in Laben und Werkftatten weggenom: men wurden, als die Glocke vom Carmeliterkloker bas Boll ausammenrief. Saufen von amei und breitausend burchapaen bie Straffen; eine fogenannte casa di guerra von Oberan-

<sup>1)</sup> v. Raumer a. a. D. S. 5. "Alle Gefängnisse find erbrochen und bie Gefangenen herausgelassen worben; nur die Bicarie hat man nicht angetastet und gesagt: bort werben die königlichen Archive ausbewahrt, wir wollen ben Interessen Seiner Majestät nicht zu nahe treten."

führern wurde gewählt, und diese setten Capitanen ber Stadt theile ein und zwangen bei Strafe ber Sauserzersidrung alle Einwohner sich ihren Sausen anzuschliessen ober die Stadt zu verlassen, welches Letztere Biele vom Abel thaten.

Dehr Ordnung brachte ein Ebict, welches am 10ten Julius von ben Fuhrern bes Aufftandes im Ramen bes Bolles von Reapel erlaffen wurde, bie Steuern ber Comeftiblen aufhob. Die Bervflichtung ber Stadthauptleute bestimmte und bas tumultuarische Beschädigen ber Saufer untersagte. Durch bie Einnahme bes Klofters und ber Torre bi S. Lorenzo verschafften fich die Emporer 16 Kanonen, und ber Carbinalerzbischof übergab bem Generalcapitano Masaniello bie Urschrift bes Privilegiums, welches Karl V. Reapel ertheilt hatte. Bicetonia vermochte ber Macht zu welcher bas Bolf gelangt war gegenüber gar Nichts, und bot nicht nur Amnestie und Beftatigung bes Privilegiums fonbern auch Abftellung aller Befchwerben, batte aber entweber felbft bie Untlugheit ober Andere (wie man glaubt, ber Bergog von Matalona und fein Bruber Giuseppe Caraffa) batten fie, mabrend Masaniello in ber Kirche bel Carmine mit bem Carbinalerzbischof noch unterhandelte, auf ihn burch Banbiten schieffen zu laffen. Reine Lugel traf ihn; ber Bergog von Matalona war gefluch= tet, and bas wuthende Bolt blieb nicht bei Ermorbung der Banbiten fieben, sondern tobtete auch ben Don Giuseppe Caraffa, und ber Unterkonig muffte nun vollenbs Alles jugeftes ben, mas Masaniello verlangte. Diefer bandbabte bierauf in ber Stadt bie vortrefflichste polizeiliche Ordnung, ließ alle Berbrecher binrichten und auf bas ftrengste übertretungen feiner Anordnungen abnben. In einer Ruftung von Silberblech mit einem Rederhut ftolgirte ber arme Fischer von Amalfi, beffen Winken so viele Tausenbe geborchten 1), in ben Palast zu bem Vicekonia, ber mit ihm eine endliche Capitulation abauschlieffen bemubt war. Als bie Unterhandlung ju lange ben Generalcapitan ben Bliden bes Boltes, bas ben Palaft um= gab, entzog, gerieth baffelbe, in ber Beforgniß er fei ermorbet,

<sup>1)</sup> v. Raumer & 12. "Run war bas Bolksheer an 100,000 Mann ftart."

in Buth, aber sein bloses Erscheinen am Fenster beruhigte Alles. Die Capitulation war endlich zu Stande gekommen und wurde vom Herzog von Arcos beschworen; das Bolk solkte gleiche Rechte neben dem Abel haben, solkte, die der König ebenfalls den Bertrag bestätige, die Baffen behalten, und alle Steuern die nach Karls V. Privilegium ausgelegt worden waren, solkten ausgehoben sein. Neben Masaniello trat ein alter in den Rechten wohl ersahrener Mann, Giulia Genovino, bei der Bolkspartei besonders hervor.

Es scheint, die Dacht welche Masaniello in feinen Sans ben erblidte, ließ ihn allmalig allen Zact fur feine Berbaltniffe verlieren 1); ber Bicetonig und ber Carbinal be' Triulzi, ber bamals noch in Reapel war, scheinen bierauf gerechnet und jum Theil absichtlich baju beigetragen ju haben, bag ber Ubermuth Masaniellos Rahrung erhielt. Bereits bis gum 16ten Julius hatte ber Generalcapitan Alles von fich entfernt, und bas Bolk welches burch ihn nun erreicht hatte was es wunschte, war fo talt gegen fein Schidfal, bag ibn ber Bicefonig an biefem Tage obne weitere unannehmliche Folgen nieberschieffen laffen konnte. Schon Lags nach feinem Tobe fab bas Bolt wieber, mas es an ibm verloren batte, und bielt ibm ein feierliches Begrabnif in ber Rirche bel Carmine. Da bie Capitulation nicht gehalten wurde, tam es zu ram Aufe ftanben, und Reavel blieb, auch nachdem Don Francesco Toralto, Aurst von Maffa, bas Generalcapitanat mit Genehmis gung bes Bicekonigs übernommen batte, in tumultugrifcher Spannung. Saufer wurden niebergebrannt, unorbentliche Bus fammenrottungen bewaffneter Saufen hatten unter mannichfachen Bormanden flatt, fogar bie Studenten verlangten wobls feilere Promotionen, kurz, mehr und mehr schwand bis zum Muguft alle Orbnung; auch ben Bettlern muffte man Bewillis

<sup>1)</sup> Gewöhnlich werben andere Gründe bes wahnstungen Befens, in welches Masaniello verfiel, angegeben. v. Raumer S. 13. — "es fei in Folge ber Anstrengungen und Gemuthsbewegungen oder bes vielen Beintrintens ober erhaltenen Giftes." — Bielleicht begünstigten auch Ausgezeichnetere ber Bollspartei, welche Masaniello nur gebraucht hatten bie heissen Auftanien aus bem Feuer zu holen, bessen Fall, sobald sie seiner nicht mehr zu bedürfen glaubten.

gungen machen, und bie Laienschwestern emporten fich im Klos fter ber beiligen Clara. Der Schwindel ber Sauptstabt ging auf die Rachbarftabte über, in mehrern Lanbichaften emporten fich bie Unterthanen ber Barone bes Reiches, und bie Rubrer bes Boltes in Reavel foberten, ba man ihnen bis gur konialichen Bestätigung bas Waffenrecht zugestanden, auch bie bamit jufammenbangenbe Crimingliurisbiction. Im 2ten Geptember bestätigte endlich eine neue Capitulation die frühere, fügte erweiternde Bufage bei und brachte auf gang turge Beit ein rubigeres Dafein; allein fowie Don Giovannis b'Auftria Flotte nabete, wogte bas Bolf um fo argwohnischer, gab feine Gewehre nicht ab und hielt bie Caftelle, in benen spanis fche Befatung lag, umfchloffen. Um erften October erfcbien bie Flotte und Don Giovanni tam in die Stadt, wo man amar gum Theil auf feiner but mar, aber boch auch viel Gutes wieder burch ibn ju erlangen hoffte. Als er aber, vom Bicekonig bewogen, Die Auslieferung ber Baffen verlangte, wurde biefe verweigert, und nun ließ er von ber Alotte, ber Bicekonia von ben brei Caftellen bie Stadt am 5ten October beschieffen. Da bie Spanier aus ben Caffellen vorbrangen, kam es jum Rampfe in ber Stabt; zwei Tage lang ward in ben Strafen gefochten, bis endlich ber Bicetonig fab, fo laffe fich aar Richts ausrichten, bas Bolt aber zu bem Entschluffe Fam fich gang von Spanien loszureiffen. Der Generalcapis tan Toralto wurde am 22sten October vom Bolle bingerichtet; ein Baffenschmied, Gennaro Unnese, trat an bie Spige. Alle Gabellen waren ichon vorher burch ein Boltsebict abgeschafft, auf bie Ropfe mehrerer Barone maren Preise gelett worben. Allein solche Anordnungen fleigerten nur bie Berwirrung in Stadt und Land, und bei ber entflehenden Roth, bei bem 3wiespalt bes Abels und Boltes ließ fich ein gluds liches Ende nur burch ben Beiftand eines machtigen auswartigen Furften abfeben. Dan batte fich nach Rom gewenbet, aber Innocena, obgleich oberfter Lehnsberr, war boch zu friebliebend, mit feinen Interessen in einen au bornirt romischen Rreis gebannt, als bag von ihm Etwas zu erwarten gewesen ware; selbst ber frangofische Gesanbte, ber Marquis be Rontenai, war nicht febr geneigt auf bas Anerbieten, Reapel unter frangofficen Sout zu ftellen, einzugeben; wohl aber Beinrich von Lothringen, ber Bergog von Buife, welcher gufallig in Rom war und baran benten mochte unter biefem Bormanbe fur fich felbst einen Weg jum Throne von Reapel ju finden, aber weber Gelb noch Macht befag die Reapolita= ner binlanglich ju unterftuten. Diefe bagegen mochten barauf rechnen Frankreich bennoch burch ibn ins Interesse au gieben, und fo erließ bas Bolt am 24ften October ein Schreiben an ben Ronig Louis, und Gennaro Unnefe erließ ein zweites an ben Bergog von Guife, ber Gelb gufammenlieb, eine ihm zu biefem Ende gefandte Reluke bestieg, Die von 10 anderen begleitet war, und fich um Mitternacht ben 13ten November unter Segel begab. Am 15ten tam er in Reapel an, warb mit bem größten Jubel empfangen und von Gennaro Annese in seine Bohnung im Rlofter bel Carmine gebracht 1).

Des herzogs von Guife Stellung in Regvel erhielt bas burch von Anfang an etwas Schwieriges, bag ber Marquis von Fontenai, wohl ahnend, Guife moge für fich allein thatig fein wollen und nicht für Frankreich, ihm ben be Gerifantes als Geschaftstrager und Beobachter mitgab, welchen Gennaro Unnefe und Andere, die fich in ihrem Ansehn burch Buife beeinträchtigt glauben konnten, bann ihm entgegen zu heben such-Buife aber muffte einen Bertrag burchauseten, in weldem ihm ein abnliches Berhaltniß in Neapel zugetheilt wurde, wie ber Pring von Dranien in ben vereinigten Rieberlanden batte, und wobei von Arantreichs Beziehung zu Neapel gar nicht die Rede war 2). Gegen Gennaro Annese bob Guise ben Pepe (Giuseppe) Palombo, warb Truppen, stellte Die ficiere bloß unter seinem Ramen an und fuchte Abel und Beamtete für fich zu gewinnen; ben Cerisantes ließ er eine Beit lang fogar verhaften, und als er ibm baburch binlanglich bewiesen hatte, bag er ihn nicht fur hinlanglich bevollmachtigten Charge b'Affaires von Arantreich balte, gab er ibm ben Dberbefehl über calabrefifches Rriegsgefinbel.

<sup>1)</sup> v. Raumer 6. 28 f.

<sup>2)</sup> v. Raumer 6. 42.

Trot bem bag Guise bald nach feiner Ankunft mehrere Corps ausgesenbet hatte, fur Reapel, bas fortwahrend in Berwirrung und vornehmlich in hungerenoth war, freie Bufnbr au erkampfen; trog bem bag bie Spanier bebeutenbe Berlufte erlitten, ber Abel größtentheils bei feinen Unterthanen feinen Gehorsam fand, frangofische Schiffe einige Bufuhr brachten und auch viele benachbarte Ortschaften ju Reapel hielten, vermochte Guife bennoch hier bei ben Berwickelungen fo mannichfacher Pratentionen Ordnung und Rube nicht beraustellen. Um 18ten December erschien endlich bie frangbfische Alotte Angefichts ber Stadt und legte fich ber fpanischen gegenüber vor Unter; fie that in einigen Gefechten ben Spaniern mohl großen Coaben, verließ aber obne im Befentlichen burch ibre Erscheinung eine Anderung hervorgebracht zu haben, biefe Rufte wieder; bie Roth nahm zu, und bie spanischen Besatungen wurden bar ter und graufamer, befonbers feit ber Bergog von Arcos am 26ften Januar 1648 ben Oberbefehl an Giovanni d'Auftria 1648 abgab und Neapel gang verließ. Die frangbfifche ober Boltspartei theilte sich in Neapel und in allen anderen emporten Stabten in eine guififche und in eine koniglich : frangofische Partei, mabrent fich bie fpanische Partei allmalig um fo mehr bob, als Guife seine Zeit bei ben Damen hinbrachte und bas burch Leibenschaften und perfonlichen Saf rege machte. Das fvanische Cabinet ernannte ben Grafen von Danate, Inigo Beleg be Guevara, damals Botschafter in Rom, zum Vicetonig, und Giovanni b'Auftria übergab ibm am Iften Darz ben Dberbefehl. Bereits am 10ten Darg tam es babin, bag Guife mit bem Generalcapitan bes Bolfes, Gennaro Annefe, und mit bem Eletto bes Bolles, Antonio Mazzela, offen einen Kampf besteben muffte, ber nur burch die Feigheit feiner Gegner ein für ihn fo gludliches Enbe nahm. Allein Annefe und feine, fraber koniglich : frangokliche, Partei 1) traten nun mit bem Gras fen von Dangte in Berbinbung, und mabrent Guife mit 8000 Mann gegen bie Spanier auf Nifiba jog, bemachtigten fich Die fpanischen Befatungen in ber Racht vor bem 6ten Avril

<sup>1)</sup> bie burch bie unter Suifes Regiment machfenbe Bungerenoth verfärkt worden war.

ber Thore und Sauptplage. Unnese erhielt Umnestie, und bas Caftell ber Bolfspartei, ber Torrione bel Carmine, marb pon ben Spaniern befett. Rach einem vergeblichen Berfuche in bie Stadt wieder einzudringen floh Guife in ber Richtung pon Rom, warb aber von einer Abtheilung ber Truppen bes Wels gefangen am 7ten April nach Capua gebracht und fobann in Gaeta festgehalten. In Reapel felbft mar Alles gum Geborfam gegen bie Spanier gurudgekehrt, und als Pring Thomas von Savoyen fpater im Sommer noch einmal mit einer frangbilichen Flotte in ber Rabe von Salerno erfcbien. mar es au fpat bie frangofische Partei gu halten. Gine anbere Steuerverfaffung, wobei bie birecten Steuern erhobt, pon ben indirecten bie auf vegetabilische Comeftiblen ganz aufge boben, bie übrigen auf bie Balfte berabgefest murben, balf ben bringenbsten Foberungen bes Bolles ab; ben augenblick lichen Beburfniffen ber koniglichen Rammer warb pornehmlich burch Criminalprocesse abgebolfen, Die auf ben Grund ber in Suifes Wohnung gefundenen Papiere einer großen Angabl beauterter Personen gemacht wurden. hinrichtungen Unmelen ber, Confiscationen bes Bermogens Entflobener folgten ich raid: auch auf ben Abel erftredten fich vielfach biefe Strafen. trot feiner scheinbaren Treue gegen ben Konig, und Sennaro Annele, sobald er nicht mehr furchtbar war, ftarb auf bem Blutgeruft.

Wahrend im Suben Italiens sich Spanier und Franzesen so seindlich begegnet waren, dauerte auch im Norden Italiens der Kamps sort. Der Governatore von Mailand eroberte 1647 Nizza della Paglia, und der Herzog von Modena,
der schon früher, wie bereits bemerkt wurde, durch die Ernennung Rinaldos von Este zum Protector der franzosischen
Nation von Mazzarini gewonnen worden war, wendete sich
(burch hinderungen und Chicanen in Beziehung auf Correggio dazu vermocht) ganz von Spanien ab. Im Jahre 1647
schloß er einen Aractat mit dem französischen Ministerio, in
welchem er sich zum Krieg gegen den Staat von Mailand
verpslichtete und zwar so, daß alle Eroberungen die auf diesem Gebiete gemacht würden, dem Eroberer verbleiben sollten, ihm aber nur in der Eigenschaft französisser Lehen. Aus

Diombino, bas bie Frangofen fortwahrend befeht hielten, gogen hierauf 4000 Mann ju Sus und 1500 ju Ros bem Bergog gu Bulfe, ber eine gleiche Truppengahl bamit vereinigte und gegen Cremona vorbrang. Er ließ fein Beer, bas burch bie Uneiniakeit ber frangofischen Officiere und bos Bergogs gehemmt war, in Cafalmaggiore Binterquartiere begieben. 3m folgenben Sabre zog ber Governatore, Marchese von Caracena, geaen bas frangofisch mobenefische Beer bet Cafalmaggiore, welchem frangolische Bulfetruppen unter bu Dleffie : Praflin ifbee Lerici gutamen. Am 30sten Junius 1648 erlitten bie Spanier eine Rieberlage, worauf ber Bergog und bu Pleffis-Draf-Iin bie Belagerung von Cremona unternahmen, fie aber wieber aufgeben mufften. Die innern Bewegungen bes frangbfifden Reiches machten alles energische Auftreten in Stallen balb uns moglich, und nachbem ber Governatore Cafalmaggiore wieber erobert batte, brach er mit 9000 Mann in bas Dobenefische ein. Endlich am 27ften Februar 1649 vermittelte Ranuccio II., 1649 ber bei biesem Rampfe für sein eignes Land fürchtete, einen Rrieben, burch welchen ber Bergog von Mobena bem Bimbs nif mit Frankreich, ber Carbinal von Efte ber Protectorie ber Frangofen entfagte, Jener fich unter fpanischen Schut fellte und in Correggio fpanifche Befatung aufnahm.

Sonft mar bas Jahr 1648 für bas where Italien noch burch eine Berschworung gegen bie Berzogin Christine von Sapopen und ihren Sohn, Bergog Carl Emmanuel II., im Intereffe ber Prinzen ihrer Schwager ausnezeichnet; ber Lob ber Berfcmornen und bie Berbrangung bes Prinzen Thomas aus ber Statthalterschaft von Ivren waren bavon bie Rolae. Sm Rirchenftaate trat eine Anberung babusch ein, bag ber Carbinal Panfili 1) feiner Burbe entfagte und bie Burftin von

<sup>1)</sup> Man barf biefen Carbinal Panfili, ben Cobn ber Olimpia, ber mit bem Bornamen auch Camillo bieß, nicht verwechseln mit einem fodter um bas Jahr 1650 auftretenben, ber tein Berwandter bes Papftes, fonbern aus einer armen abeligen Familie war und eigentlich Camillo begli Aftalli bieß; fein Bruber hatte bas Glud mit einer Richte ber D. Dlimpia vermabit ju fein, und auf beren Rath taufte er nun eine Sofftelle, woburch er bem Papfte naber tam, von ihm enblich gum Reffen ertlart und mit bem Purpur gefdmadt warb, jum bochften Ber: Beo Gefdicte Staliens V.

Rossano heirathete, Donna Olimpia aber noch höheren Einsstuß und durch sie Barberini großes Ansehn erhielten, wovon die weitere Folge eine feindliche Richtung des papstlichen Goses gegen Toscana war, die sich aber nur in kleinlichen Reckereien thatlich beweisen konnte. Hungersnoth druckte auch Toscana und führte, verbunden mit sehlexhasten Einrichtungen in Beziehung auf den Getreibehandel, im Airchenstaate sogar zu einer (balb unterdruckten) Emporung der alten Ghibellinenskabt Kermo.

Die feinbliche Stimmung bes romifchen Sofes, bie Unmoglichteit in welcher fich bas frangofische Ministerium befand auswartigen Freunden Gulfe ju leiften, führten im Jahre 1649 eine Ausschnung bes Großbergogs von Toscana mit Spanien berbei; ein Schritt ber fur Tofcana um fo erfprießlicher war, als ber Papft burch bie Foberungen ber Glaubis ger bes Saufes Karnefe (und vornehmlich wohl auch burch bie Barberini und Donna Dlimpia) bestimmt, bas Bergogthum Caftro bis auf bie Stadt von neuem besethen ließ, indem er zwar zugleich erklarte, er wolle bas Saus Farnese bieses Lebens nicht berauben, fondern bloß bie Glaubiger beffelben befriedigen, aber durch die vollige Unberucksichtigung ber von Bergog Ranuccio au Befriedigung bet Glaubiger gemachten Borfcblage beutlich andere Absichten an ben Sag legte. nuccio brachte 8000 Mann zusammen und leate auf soviel vom Rirchengut im Parmefanifchen Befchlag, als bas Bergogthum Caftro ben Gintimften nach angeschlogen werben tounte. Der Papft lebnte bierauf die Bermittelung Spaniens und Tolcanas ab, und Ramsecio tonnte nur mit Gewalt von einem Buge burch Loftana nach bem Bergogthum Caftro abgehalten werben. Im Bolognefischen, bei G. Dietro in Cafale, tam es awischen bem parmigianischen Beere unter bem Minifter Saufrib und bem verklichen unter bem Marchefe Lobovico be' Mattei ju einem Treffen, in welchem bas erftere ganglich geschlagen wurde. Diese Rieberlage gab ben nachften Bermand ten bes Bergogs Beranlaffung bemfelben zu zeigen, wie er

bruf ber Olimpia, bie ihn soweit nicht hatte heben wollen, und ber panflischen Familie. Gebret G. 648 fg.

von seinem Minister gemiebraucht worben war, wie biefer fich foaar fchwere Berbrechen hatte ju Schulden tommen laffen, und Gaufrib bufte bafur mit bem Leben und mit einem Bermogen von 400,000 Scubi, bas er als Minifter aufammengebracht hatte. Die Stadt Caftro muffte fich am 2ten Septems ber 1649 ben papftlichen Eruppen ergeben; ihr bifchoflicher Sit wurde nach Acquapendente verlegt und fie felbst vollig Ihre Cinwohner gerftreuten fich nach ben benachbarten großberzoglichen Ortschaften. Auch hiermit aber mar ber Dauft noch nicht gufrieben, ber alle Bergleichsvorschläge von fich wies, Erfat ber Rriegstoften verlangte und fogar mit ganglicher Gingiebung bes Lebens von Caftro brobte. Enblich gelang es bem garnefen unter febr erfcwerenben Bebingungen einen Bergleich mit bem Papfte zu erhalten, ber ihm bie Bes 2ablung feiner Schulben innerhalb acht Jahren zur Pflicht machte.

Das Beburfniß bes Gelbes batte in biefer Beit bas fpamische Cabinet wieder zu dem früher schon einigemal in Unregung gefommenen Dlan gurudgebracht, Pontremoli und bas bazu geborige Gebiet (79 Drtschaften) zu verkaufen. 218 Rauffumme wurde Anfangs eine Million Scubi verlangt, und man wollte biefe ganbichaft nicht gern an einen ber größeren Rurften veräuffern. Rachber ging man von beiben Puncten ab. Senua batte ben Kauf bereits für fich um 400,000 Scubi abgeschlossen, als ber Wiberspruch ber Landschaft, welche bebauptete, in ihrer Eigenschaft als Raiserlebn tonne fie so will-Burlich nicht von Spanien veräuffert werben, Die Sache rudgangig machte, aber mur in ber Beife, bag Philipps IV. Dinifter be Saro biefe herrschaft bann boch im Jahre 1650 an 1650 Tofcana, beffen Freundschaft Spanien in jeder Beise wieber au gewinnen suchte, für 500,000 Scubi verkaufte. Go febr bie Einwohner bie genuefische Berrichaft gefürchtet batten, fo gern begaben fie fich unter Tofcana, welches am 18ten September Befit ergriff. Der Raifer bestatigte die Berausserung und belehnte ben Grofibergog. Diefer batte fcon im Commer bie ficilisch = neapolitanische Flotte bei einer Unternehmung gegen Piombino und Porto Longone, Die damals noch in der Gewalt ber Franzosen weren, nachbrucklich unterstütt, und am 19ten

Junius war Piombino, am 15ten August Porto Longone wieber in die Gewalf ber Spanier gekommen 1). Das eine Beit lang gefforte, fruber von bem fpanifchen Cabinet in Stalien fo angftlich erhaltene Berhaltnif, bem gu Folge bie Unbangs lichkeit Toscanas und bes Papftes an Spanien biefem Reiche ben entscheidenden Einfluß in Italien sicherte, wurde endlich vollffanbig bergeftellt worben fein, wenn es bem Carbinal Staatsfecretair Panciroli, ber fich burch feine Klugheit einen ebenso großen Einfluß auf Donna Dlimpia als auf ben Papft ju fichern gewufft batte, gelungen mare bas barberinifche Saus, bas nachft ihm über Olimpia am meiften vermochte, und bas großherzogliche zu verfohnen; aber bies mislang, ohngeachtet bie Cardinale Francesco und Antonio be' Barberimi wieder in Rom lebten, Daffeo be' Barberini mit einer Urnichte bes Papftes, Dlimpia be' Giuftiniani, verlobt mar, Carlo be' Barberini balb nachber (1653) jum Carbinal erbos ben wurde, und bas barberinische Saus alfo eines ber ein= fluffreichsten am romifchen Sofe war; mistang wenigstens infomeit, als eine verwandtschaftliche Berbindung bes barberis nischen und mediceischen Saufes, welche Panciroli beabsichtigte. nicht zu Stande tam. Auch Spanien gab feine Reinbfelig= keit gegen die Barberinen nicht auf, und biese führten fo nothwendig ben papftlichen hof bem frangofischen Inteveffe von neuem zu.

Im Jahre 1651 nahm ber Governatore Caracena Caffigliola im Aftigianischen, brang bann rasch bis Moncalieri vor und erregte burch seine Kühnheit bei ben Franzosen, die sort während den Prinzen Thomas hielten, den Gerbacht, die Herziogin Christine möge mit ihm im Einverständniss sein. Die Abgeneigtheit der Perzogin gegen alle von Caracena gebotenen Vergleiche überzeugten sie bald vom Gegentheil, und der Zugung neuer französischer Truppen bewog den Governatore zum 1652 Rückzug. Im solgenden Jahre 1652 unternahm Caracena einen neuen Angriff, diesmal gegen die französische Besahung in Casale; er nahm Trino und Crescentino, und Herzog Carlo II.

<sup>1)</sup> Bon ihnen erhielt fie ber Erbe bes b'appianischen Saufes, Riccold be' Luboviff, gurud,

von Mantua, bessen Saus obnebin mit ben Sabsburgern mehrfach verwandt war, wurde burch bies Glud bes Governatore bewogen fich nun offen fur Spanien zu erklaren; Caracena und Camillo ba Gonzaga befesten barauf Cafale, und am 22ften October capitulirten auch bie Frangofen in ber Citabelle.

Der einzige Ort. wo die Frangosen in Italien hierauf noch einen bedeutenden Ginflug übten, mar ber romifche Sof, wo bas zunehmende Alter bes Papftes burch bie fich naber eroffnenbe Ausficht einer neuen Befetung bes Stubles Petri Parteileibenschaften ber verschiebenften Art anfachte. Die beis ben Carbinale Medici, von benen ber altere bie spanische Protectorie batte, ftanden an ber Spite ber einen fich vorbilben= ben Mablfaction; ber Carbinal Anton be' Barberini an ber Snise ber entgegenftebenben frangofifchen, fur welche auch Donna Olimpia thatig war. Singegen ber Carbinal Panfili (begli Aftalli) war fur Spanien und jog baburch bes Papftes Unwillen so auf fich, bag ibn biefer vom Bofe verwies, ibm Den Ramen Panfili nahm und feine Gintunfte fequestrirte. Babrend biefe Bestrebungen Rom bewegten in ben Jahren 1653 1653 und 1654, bereitete ber Bergog von Guife, ber inzwischen aus 1654 spanischer Kriegsgefangenschaft frei geworben war und auf eine frangofische Partei, Die burch Danates graufames Berfahren perstärkt worden war, in Reapel rechnete, eine neue Erpetition nach biefem Reiche vor, ruftete in ben Safen ber Provence eine Blotte, litt bann aber, als er in bem letteren Sabre fie gegen bie neapolitanische Rufte führte, sehr durch Sturme, und noch mehr that ihm bie Dilbe Schaben, mit melder Danate neuerbings verfuhr. Eros bem nahm er Caftellamore mit fturmender Sand und brang gegen Reapel vor, ward bann aber burch Mangel an Truppen und noch mehr gen Bebensmitteln fowie burch bie Tapferteit bes feinblichen Anführers, Carlo bella Gatta, gurudgebrangt und genothigt fich wieber einzuschiffen.

Um 7ten Januar 1655 erfolgte enblich ber Tob bes 1655 Papftes Innocenz X. , Babrend fich vor feinem Lobe Alles in eine frangbiische und in eine spanisch=kaiserliche Partei im Carbinalecollegium ju intereffiren fcbien, beren Saupter bereits genannt find, bilbete fich plotlich nach feinem Lobe eine britte

Partei unter bem Carbinal Francesco be' Barberini, welche erklatte, sie werde weber in Spaniens noch in Frankreichs Interesse, sondern nur in dem des eignen Sewissens wähten; dieser politischen Undestimmtheit wegen nannte man sie lo squadrone volante, und sie bestand aus 33 Cardinalen, welches acht weniger waren, als zu entscheidendem Austreten ersodert wurden; da sie aber stark genug war, um in Borschlag gebrachte Candidaten, die ihr nicht zusagten, auszuschliessen, zog sich das Conclave ausserventlich in die Länge, die man sich zuletzt über die Wahl des Cardinals Fadio de' Chigi von Siena am 7ten April vereinigte, welcher sich Alexander VII. nannte und seine Regierung insosern in ganz entgegengesetzer Weise als die bisherigen Papste begann, als er seinen Brüdern und Ressen untersagen ließ nach Rom zu kommen.

Da Krancesco be' Barberini ben neuen Davit vorzualich mit erhoben und in Borfcblag gebracht batte, war fein Anfebu bei ihm feftgegrundet; aufferbem batte Bergog Francesco I. von Mobena in britter Che eine Barberina geheirathet 1), mb beffen altefter Sohn Alfonso suchte eine Richte bes ben Barberinen innig befreundeten Carbinals Maggarini, fodag bie barberinische b. b. in politischer hinficht bie frangbiiche Der tei in Italien bie mobenesischen Staaten als gang für fic in Rechnung bringen konnte. Der Governatore von Mailand foberte beshalb von bem Bergog von Mobena gu Sicherftel lung Spaniens bie Auslieferung eines feften Plates im Dobenefischen, indem er zugleich Truppen an ben Po führte. Francesco vertheibigte fich in einem Manifest gegen ben Berbacht bes Governatore, verweigerte bie Auslieferung und ließ ben Grafen Bajarbi mit 800 Mann ben Spaniern entgegen geben. Sobalb Caracena wirklich über ben Do ging, nothigte Bajarbi bie fpanische Besatung in Correggio gum Abzug; Die Reinde aber brangen gegen Reggio vor und belagerten bie Stadt eine Beit lang, bis fle Francefco mit Bulfe feiner Di lizen befonbers aus ber Garfagnana aber ben Do gurudbrangte, Da fich ber Bergog von Mobena um Buffe sofort nach Turin

<sup>1)</sup> die ihm eine halbe Million Ducaten zubrachte; so, denke ich, wird ein mezzo millone d'oro zu übersegen sein. Muratori vol. XVI. p. 11.

und Paris gewendet hatte, ichien ber Krieg im oberen Italien fich wieber beleben ju wollen, benn 16,000 Mann ju Auf und 7000 ju Rof gogen unter Pring Thomas von Savogen aus Frantreich und Savogen ben Mobenefen gu, welche 5000 Mann ftart von ber anderen Seite in bas Mailanbifche einfielen. Bu ber Belagerung von Pavig wirften beibe Beere vereinigt und Herzog Francesco erhielt hier eine schwere Bunbe; bie Stadt aber konnte nicht eingenommen werben, weil Pring Thomas felbst ibr Lebensmittel guführen ließ, und bie Ankunft einiger- Taufend Spanier in Ringle brachte die Frangofen, die durch Krantbeiten und Defertion ohnebin gefcwacht waren, ju fcbimpflichem Rudjug am 15ten Septems ber, worauf bie gange Unternehmung aufgegeben werben muffte. Auch Pring Thomas war wahrend berfelben erfrankt und ftarb balb nachber am 22ften Januar 1656. Bergog Francesco reifte, 1656 fobald er von feiner Bunbe bergeftellt war, felbft nach Paris.

Während biefer Borgange im Mailanbischen und Dobes nefischen hatte ber Bergog bon Parma burch ben Großbergog beim Dapft bie Rudaabe bes Bergogtbums Caftro betreiben laffen, aber alle beshalb gethane Schritte waren umfonft. und auch gegen die Frangofen, welche ben Farnesen in jeber Beise zur Entscheidung für ober wiber fie nothigen wollten, schlug Alexander allen Schutz ab Satten biefe Unterhandlungen schon einigen Samen ber Misbelligkeit zwifchen Alorenz und Rom ausgeftreut, fo war bies noch weit mehr ber gall, als Die Konigin Chriftine von Schweben in Rom antam und ibre Erfcbeinung eine loctere haltung besonders unter ben jungeren. Carbinalen, ju benen ber Carbinal Giovan Carlo be' Debici geborte, verbreitete. Der Papft verlangte biefes Carbinals Abberufung nach Alerens vom Großbergog, und gerabe bees wegen blieb er noch, und um fo mehr, ba Alexander fich in jeber hinficht anberte und nun auch feine Bermanbten aus Siena zu fich beschieb. Des Papftes Bruber, Mario be' Chigi und feine beiben Sohne hatten als im Sanefischen begütert wieber ein größeres Intereffe auf bes Großbergoge Abfichten einzugeben, und als endlich ber jungere Carbinal Mebici ben romischen hof verließ, war bas gute Bernehmen mit Albreng wieber bergeftellt. Dem Großbergog gelang es bann auch bem

spanischen Hose die Anthwendigkeit zu zeigen, die Barberinen ganz wieder zu gewinnen, weil sonst leicht durch sie, da der eine derselben an der Spise des nquadrone volante geblieben war, der andere die französische Partei führte, beim nächsten Conclave eine Wahl ganz gegen Spaniens Interesse zu Stande kommen könnte. Philipp IV. nahm sie wieder zu Gnasden an.

Herzog Krancesco von Mobena kehrte unterbes aus Frankreich als frangofifcher Generaliffimus gurud und belagerte im Sommer 1656 Balenza mit mobenefischen, frangbfifden und favonifden Truppen, nahm auch ben Drt im September, tros bem daß ber tapfere Carbinal Teodoro be' Triulai, welcher interimiftisch Governatore von Mailand war, ihm wesentlichen Schaben jugufügen wuffte, und ber Raifer fogar, burch ben spanischen Sof vermocht, einen Seerhaufen von 12,000 Mann gegen ihn fandte, bie freilich burch Defertion, bis fie Mailand erreichten, auf 4000 Dann zusammenschmolzen. Als ber neue Governatore, ber Graf von Fuenfalbagna, antam, jog ibm 1657 Bergog Carlo II. von Mantua im Sabre 1657 mit feinen und mit 4500 Mann faiferlichen Truppen gu, um Balenia wieber ju erobern; aber ber Bergog von Mobena entfette ben Ort burch einen Ginfall in bas Monferratische und burch ben Beginn ber Belagerung Aleffanbrias. Diefe muffte gwar am 19ten August wieber aufgehoben werben, aber Balenza mar boch gegen bie spanische Partei behauptet. Übrigens batte bie Bermenbung bes Bergogs von Mobena bie Arangolen enblich in biefem Jahre gur Raumung ber Citabelle von Turin vermocht.

Um Carlo von Mantua zur Neutralität zu zwingen, brang 1658 Krancesco von Mobena über ben Po in bas Mantuanische ein, und seine Absicht wurde ganz erreicht; allein biese Neutralität wurde von Savoyen nicht anerkannt und savoyische Truppen eroberten Trino, während Herzog Francesco in bas Cremonesssche einsiel, bei Mailand vorüberzog und sich vor Mortara lagerte, bas er am 25sten August eroberte. Bald baraus wurde Francesco von Krankheit besallen und starb am 14ten October. Ihm solgte sein Sohn Alsonso IV.

Nicht lange nachher beendigte ber pyrendische Friede zwischen

Frankreich und Spanien alle Feinbfelipkeiten in Italien, welches Land, ba alle triegfichrenben Fürften beffelben als Berbunbete ber beiben Frieben fcblieffenben Dachte in Betracht kamen, fcon burch bie Berhandlungen, welche zu bem endlis chen Bertrage führten, jum Theil bie Rube wieber erhalten batte 1), die man in wiffenschaftlichen und angenehm gefelligen Bestrebungen bier so wohl zu genieffen verftanb. Der Friebe murbe geschloffen am. 7ten Dovember 1659. Balenza und 1659 Mortara tamen an Spanien, Bercelli und Cenghio nelle Langhe wieber an Sammen.

Wie es gewöhnlich zu geben pflegt, daß ein neu berge ftellter Friedenszustand mannichfach ju neuen Familienverbinbungen führt, fo geschah es auch bamals, und in Beziehung auf Italien fant in biefer hinficht am 18ten April 1660 bie 1660 feit bem Frieden betriebene Berlobung bes Erbpringen von Tokana mit ber Prinzeffin Margaretha Louise, Tochter bes Bergogs von Orleans, ftatt. Gine andere Berbinbung fand ftatt in Folge ber Friedensunterhandlungen amifchen bem Geraoa Ranuccio von Parma und ber Pringeffin Margaretha von Parma bereits am 29ften April 1660.

Am meiften beschäftigten nun die italienischen Sofe bie Ausserungen ber Erbitterung bes Papftes gegen bie friebens fcblleffenben Reiche, weil ihm bei bem Frieden fein Intereffe gang hintangefest schien. Da auch die Anspruche bes Saufes Efte auf Comaccio als auf ein Reichslehn, bas einzuziehen ber Papft tein Recht habe, in bem Frieden in Schutz genoms men waren, brach bes Papftes Unwille, indem Bufalle gu

1) So hatte Alfons von Mobena, um fich auf biefe Beife vortheils hafter ju ftellen, bereits am 11ten Darg unter Bermittelung bes Dergogs von Guaftalla einen Bergleich mit bem Sovernatore gefchloffen. burch welchen er fich von Frankreich losfagte und fur neutral erklartes mogegen er ber fpanifchen Befagung in Correggio quitt murbe und vom Raifer felbft bie Belehnung erhielt. Lebret G. 666. Der Großbernog warb bann als Berbunbeter beiber Frieben fchlieffenben Kronen in ben Bertrag aufgenommen, und wegen Caftros wurde bem farnefifchen haufe Berwenbung von Spanien und Frantreich jugefagt. Der 'Papft war bierüber fowie über fein Richtzugezogenfein zu bem Frieben fo aufgebracht, bağ er 1660 Caftro für romifches Rammergut ertlarte, bas ni pon ber Rirche verauffert werben barfte.

Satfe tamen, zuerft gegen ben Carbinal von Efte aus, ber in kinen Bagenremifen einen Mann fontete, welchen bie ro-

mischen Gerichte wegen Schulden verfolgten. Da ber Carbis nal nicht bloß feine bewaffnete Dienerschaft zu gebrauchen ents schlossen war, sonbern auch von ben Gefanbten von Spanien und Frankreich, ja von allen Frangofen in Rom unterflüst ward, wagte es ber Bruber bes Papftes, Mario be' Chigi, welcher bamals ben bebeutenbsten Einflug und namentlich in biefer Angelegenheit die Leitung batte, nicht einen offenen Rampf in Rom zu beginnen. Es tam am Enbe burch bie Bermittelung ber Carbinale be' Dii und be' Barberini ein Bergleich ju Stande; aber ber Grimm bes Papftes über ben Frieden concentrirte fich feitbem gewiffermaßen in bem Sas gegen Frankreich. Bermehrt wurde bies üble Bernehmen noch burch bas folge und foldatische Auftreten bes herzogs von 1662 Crequi, welcher im Jahre 1662 als Gefandter Ludwigs XIV. mit einer militairischen Suite nach Rom tam. Banbel zwis fchen einer papftlichen Patrouille und Leuten aus Crequis Die nerschaft gaben Veranlassung zu einem Angriff ber gegen bie Frangofen muthenben corfifden Garbe querft auf die Bohnung bes frangofischen Gefanbten im Palaggo Farmefe, bann auf ben Bagen ber Gemablin Crequis, und im Berlauf biefer Sanbel fanben mehrere Inbivibuen von beiben Seiten ben Dob. Die schulbigen Corfen murben bei ihrer Mucht begunftigt, und Mario be' Chigi verftartte bie papftlichen Truppen in Rom; fogar in ber Rabe bes Palageo Karnefe wurden Abtheilungen berfelben aufgestellt, worauf Gregui am 31ften Muguft bes genannten Jahres Rom verließ und ber papftliche Runtius aus Frankreich verwiesen wurde 1).

Bereits am 16ten Julius war Alfonso IV. Herzog von Mobena (erst 28 Jahre alt) gestorben und hatte nur zwei Kinder (einen am 6ten Marz 1660 gebornen Prinzen, Francesco II., der sein Rachfolger wurde, und eine Prinzessin, Maria Beatrice) hinterlassen, sodaß seine Wittwe, Laura, nun das Regiment suhrte. Auch für sie interessite sich das frand

<sup>1)</sup> Muratori vol. XVI. p. 59. "con inviare sotto guardia di cinquanta moschetticri il nunzio pontifizio Piccolnomini fuori del regne,"

abiliche Cabinet, fobag bei ben Unterbandlungen, welche ber mediceische Sof zur Bermittelung zwischen Rantreich und Rom führte, die Foderungen in Beziehung auf Comaccio einen Sauptvunct ausmachten. Der Papft mar bei biefen Unterbanblungen in ber größten Berlegenheit: benn ba bie Corfen in eigner Leibenschaft, nicht auf Befehl weber bes Mario be' Chiqi noch bes Governatore von Rom (bes Carbinals Imperiali) bie Frangofen angegriffen batten, tonnte er unmbalich in eine eigentliche Bestrafung jener von Grequi befonbers ans oefdulbigten Manner willigen. Ein Congreg, ber in biefer Angelegenheit in G. Quirico gehalten wurde, ging refultatlos auseinander, und im Jahre 1663 ließ Lubwig XIV. nicht blog 1663 Avianon und Benaiffin befegen, fondern fandte auch Truppen nach Darma und Mobena, um die Baufer Efte und Karnefe bei ihren Anspruchen auf Sastro und Comacchio zu unterflusgen. Satten bie Krangofen in Rom burch anmagende Robes rungen Argernis gegeben, fo war ber Berbruß, welchen bie Prinzeffin von Orleans (bie, in Frankvelch verliebt, gegen ihren Billen zu ber Seirath bermocht, in Tofcana Alles wibermartig fand) in Morenz erregte, noch ftorenber, ba er bie Ramis lieneintracht aufhob 1). Auch nachbem bie Prinzeffin am 9ten August 1663 einen Sohn geboren, borte bas Disverhaltniß noch nicht auf, und ein fpaterer Berfohnungsverfuch Grequis im Jahre 1664 hatte nur noch größere Erbitterung ber Prin- 1664 geffin gur Folge, fobag fie, als man fie im Sabre 1665 enbs 1665 lich vom hofe entfernte und in Poggio à Cajano leben ließ, ihrem Gemabl, ber fie einmal befuchte, mit bem Deffer brobte, wenn er ibr nabe tame. Erft nach langen Unterhandlungen und nach ben widerwartigften Begegnungen tam es im No= pember bes genannten Jahres zu einer Ausfohnung.

Inzwischen waren auch bie Zwistigkeiten bes frangofischen und romischen Sofes ausgeglichen worben. Rach ber Befege

<sup>1) &</sup>quot;Crequi musste sie im Ramen bes Abnigs bebroben, bas Endwig XIV. sie sein ganzes Ansehn wurde empfinden lassen, wenn sie nicht zu ihrer Pflicht zurücklehrte. Aber bies erbitterte sie noch mehr und sie ging soweit, daß sie ihre Schwangerschaft einen ganzen Monat über verbarg und burch Reiten und die heftigste Bewegung die Leibessrucht zu Grunde zu richten suchte." Lebret S. 678.

aung Avignons und ber Genbung französischer Truppen nach Stallen batte auch ber Dapft ein Geer; aufzuftellen gefucht, aber ba bie italienischen Rurften alle ben Erieg nicht munfchten, Benedig mit ben Turfen und Spanien anderwarts in Rrieg verwidelt mar; lieft fich ein gludlicher Ausgang bei einem gewaltsamen Busammentreffen ber Frangosen und Papfilichen trot bem nicht abfeben. Go batten bie Drobungen bes Ronigs am Ende boch bas Refultat gehabt, bes Alexander auf einem neuen Congress in Pifa nachgab und einen Tractat genehmigte, ber bier am 12ten Februar: 1664 gu Stanbe tam. Caftro wurde von ben Belitungen ber papfitichen Rammer wieber gefondert, und bas: Daus Karnefe follte bies Bergogthum binnen 8 Sahren mit 1.629,750 Seubi wieber tofen konnen 1). Wegen' Comachio fant. mit Modena eine Ausgleichung burch Gelbsummen ftatt; ber Carbinal bet Cbigi, bes Papftes Reffe, bat in Arantreich am Sofe bedingter Beife b. b. fo für feine Familie um Verzeihung, bag er um biefe anhielt, indem er gugleich versicherte ihrer nicht zu bedürfen, ba die Chigi schulbs los feien. Daß er an dem Angriff ber Corfen ohne Schuld fei, verficherte aufferbem Datio be' Chigi auf feine Chre, und Gregui tebrte nach Ram jurid.

Judem wir von den Begebenheiten ber nachsten Beit hier zuwörderst nur noch anfthren, daß Herzog Carlo II. von Mantus 1666 am 15ten September 1666 ftard und seinen 13jährigen Sohn, Ferdinando Carlo, als Rachfolger unter Bormunbschaft der Mutter besselben, Isabella Clara, hinterließ 2), und daß Ales 1667 rander VII. bereits am 22sten Rai 1667 ebenfalls das Zeitsliche mit dem Ewigen vertauschte, nachdem er in jenem den

<sup>1)</sup> Doch ift es nie geloft worben, weil ber Papft, nachbem bie Ausschnung mit Frankreich einmal ftattgehabt, bie Annahme ber Lifungsgelber verweigerte.

<sup>2)</sup> Diese Regentin Bormanberin begann mit ber Regentin Bormanberin von Modena Streit wegen einiger Poinseln, in Beziehung auf
welche es als unentschieden betrachtet werden konnte, welchem von bei den Staaten sie zukamen. Schon hatten beibe Damen heere zur Bertheidigung ihrer Ansprücke ausgestellt, als sie der Sovernatore von Mailand bewog ihre Sache an den Reichshofrath zu bringen. Die Sache wurde dann durch einen kaiserlichen Commissarius ausgeglichen.

Bohlstand feiner Familie in jeder Beife gehoben hatte. ), geben wir nun bagu über, bie Schidfale-Benebigs feit bem Ausbruche bes Turtentrieges bis zu biefer Beit nachzuholen. Die Weanahme von mehrern turkichen Schiffen burch ein maltefisches Geschwaber, welches nachber auf ber Rhebe von Ralismene auf Canbia Gefrischungen einnahm, hatte ben Großherrn Ibrahim jur Rache gegen bie Abenblander gereigt, und ba ibm bie Einnahme Maltas au fcwierig fchien, wenbete et feinen Jorn gegen bie herren Canbias und brach ben langen Frieden mit ber Republit Benedig 2). Es trieb ihn basu besonders der Capudanpascha Jusuf, ein geborner Dalmatiner aus Urana 3), ber lange fcon Sag gegen Benebig nabrte und nun an die Spige ber Rriegsmacht gestellt mutbe .), welche am 30sten April 1645 ben Safen verließ, ohne 1645 bag eine Friedenskundigung vorhergegangen war. Erft vor Ravarin, von wo ein Theil ber Motte fich gegen Malta wendete, erfuhr bas heer auf berfelben feine Bestimmung, und am 24ften Junius fand in ber Bay von Gogna, 18 Die

fatung am 17ten Muguft auf freien Abaug. Reue Berftaffungen tamen (ungehindert burch zwei venes tiartifche Flotten, bie in ben griechischen Deeren freugten) aus

glien unter Canea, bie erfte Landung flatt, von wo man fofort gegen Canea zu Lande und zur See vorbrang und fich bes Safens biefes Drtes bemachtigte. Drei Tage fpater begannt bie Belagerung, und nachbem ben Belagerern noch ein algierifches Geschwaber ju Stife gekommen; capitulirte bie Be-

<sup>1)</sup> Bon biefem Papft if auch bie Gautenreibe bei St. Peter, und mit ber vaticanischen Bibliothet wurde bie ber Bergoge von Urbino ju feiner Beit vereinigt. Bebret G. 679.

<sup>. 2)</sup> Joseph v. hammer a: a. D. Bb. V. S. 868 fg.

<sup>8)</sup> Er bieg urfpranglich Joseph Maccovich.

<sup>:4)</sup> v. Sammer. 6. 866. "Acht Galeeren ber Barbareften fliefen gu ben 78, welche gu Conftantinopel fegelfentig lagen; bagu 2 Dabonen ober große Baleaggen, eine große Gallione, bie Sultana genannt, 10 glep anbrinifche, 2 tunefifche, 10 bollanbifche und englifche gemiethete und 300 Afchaften ober Karamurfale, als Transportschiffe, an beren Borb 7000 . Janitscharen, 14,000 Sipabi, 50,000 Lebenstruppen unb 8000 Pionire."

Conftantinopel bem turfifchen heere zu, von welchem bie Truppen von Algier, Tunis und Tripolis entlassen wurden; allein im Serail bot nun der Großwestr, gogen bessen Ansicht ber ganze Arieg begonnen war, allen Einfluß beim Sultan auf, den Capudanpascha zu sturzen; dies gelang, als der Sieger bem Großberrn nur unbedeutende Geschenke sandte; dieser

ließ ihn im Januar 1646 erwurgen.

Benebig mar bei ben Ruftungen zu Abwehr ber Reinbe 1645 burd Gelbbeitrage feiner Geiftlichkeit, burd Schiffe Spaniens und einiger italienischer Staaten unterstütt worben; aber bie Anftrengungen bie man beabsichtigte, waren ju fpat gefommen Canea ju retten. hierauf bewilligte ber Panft ben Rebnten bes Rirchengutes in Benedig, und Privaten fowobl als Stiftungen, geiftliche und weltliche, mufften brei Biertel ihres ungemungten Goldes und Gilbers in ber Minge beponiren 1). Für Gelb geftattete man ben Eblen, bie bie gefetmaßigen Sabre noch nicht erreicht batten, ben Butritt in ben Rath, verfaufte Amter und abelige Ebren und machte noch überbies Anleben. Auf biefe Beife mar bereits im Berbft 1645 ein ansehnlicher Schat ju ber Benetianer Gebote, und au Aubrung bes Krieges ernannten fie einen Generaliffimus, Girolamo be' Morofini, ber aber auch bis jum nachften De cember nur die fich noch auf Canbia baltenben Plate mit Bufuhr und neuer Mannichaft unterfluten konnte. Da bie Deinas lichteit ber Umftande bie Ertheilung einer fast unbefchrantten Gewalt zu Führung biefes Krieges erheischte, wurde endlich ber Doge Francesco Erizzo selbst zum Generalcapitan ernannt. und er, obwohl die Ernennung gang gegen bie Grundfabe bes venetianischen Staates anlief, obgleich er ein Greis von Sie bengig war, nahm fie an, ftarb aber schon am 3ten Januar 1646 1646. Als Doge folgte Francesco Molino, Seneralcapitan aber wurde nun Giovanni Capello, ber fich in feiner Sinfict bes Plates wurdig bewies und tein entscheibenbes Gefecht berbeiguführen vermochte, felbst als frangofische und spanische Sabrzeuge zu Gulfe tamen. Ja am 23ften Rovember tam auch Rettimo burch Sturm in bie Gewalt ber Turfen, beren

<sup>1)</sup> Daru p. 530.

Anführer Suseinvascha war. Giovanni Capello warb bierauf abgerufen und ju einjahriger Gefangnifftrafe verurtheilt; Bats tista Grimani erfeste ibn 1). Capubanpascha war inzwischen Musa geworben. Er begegnete auf bem Bege von Canea nach Morea im Januar 1647 einer venetiamischen Galeere und 1647 fand feinen Tob, und Grimani folug nun gur Gee bie Reinde faft allenthalben. Ein neues turtifches Deer feste im September biefes Sahres Kaflipascha unterhalb Canbig ans Land; er felbft aber kehrte nach Conftantinopel zurud; Sufeinvescha führte ben Krieg auf ber Infel fort.

Bu gleicher Zeit batte ber Krieg ber Benetigner und Kurten auch auf ber balmatinischen Seite Aortgang gewonnen. Der Sanbichaf von Licca nahm Reograb im Jahre 1646; Bobissa, Rafange und andere Orte gingen über. Doch auch Die Benetianer erwarben bier Manches gegen bie Turten, 3. B. bas Schloß Duare, worauf bie Morlacchen von Duncora bulbigten 2), die Stadte Zemonico, Polissano, Islam u. f. w. Much Reograd wurde wieder erobert, sowie Rabir, Urana, Belino und Rachiniza. Dann tam im August 1647 ber Stattbalter von Bosnien, Teffelipascha, und belagerte bas venetias nifche Sebenico, vermochte aber Richts bagegen, und bie Republit gewann auch Anin, fpater fogar Rlis.

Beniger gladlich waren im folgenben Jahre bie Bene tianer zur See. Ihre flotte wurde im Darg 1648 bei Ipfara 1648 fast gang vom Storme vernichtet, Grimani felbft fant feinen Tob, und balb nachber begannen bie Anrien bie Belagerung ber Stadt Canbia, welcher im Jutius 17 Galeeren und 8 Sallionen, theils papitiche theils maltefische theils tofcanische, in Bulfe tamen, und mehr noch Unruben, bie in Conftantis novel felbft ausbrachen und bem Gultan Ibrahim ben Abron und bas Leben kosteten, indem sein noch nicht siebenjahriger Sobri an feiner Statt erhoben wurde.

Grimanis Stelle war bem Luigi Leonarbo Mocenigo übertragen worben, und er hatte Canbia fo taufer vertbeibigt, baß ber Berluft ber Turfen, bie feit ber Thronrevolution ins Un-

<sup>1)</sup> Daru p. 548.

<sup>2)</sup> v. Sammer 6. 409.

gewiffe binaus auf Berftarkungen zu hoffen hatten, febr be-

beutenb mar. Die Benetianer bachten nun aber, wo ber gimfige Beitpunct war, weniger an energische Fortsehung bes Rrieges als an Erlangung bes Friebens burch Unterhanblum-Schon vorber, wahrend bie Turfen unter feiner anbern Bedingung als ber ber Abtretung ber Infel Frieden fcblieffen wollten, batte bie Signorie bem Senate vorgeschlagen um biefen Preis ben Krieden zu taufen; nun glaubte man ihn wohl feiler erlangen ju tonnen, allein ber Großweffr ergrimmte 1649 über beshalb 1649 gemachte Borfcblage fo febr, bag er ben erflen venetianischen Dolmetsch, Grillo, beshalb hangen ließ. hierauf als ber Capubanpascha, Achmed von Sefargrab, ber auf Canbia befehligte, burch eine Studfugel fein Enbe gefunben batte, und Butiu Duftafa an feine Stelle treten follte, emporte fich auch bas turtifche Beer auf ber Infel im August 1649, und eine zweite Belagerung ber Stadt Canbia enbete eben so fruchtlos wie bie erstere.

Hierauf beschlossen die Turken die Anlage sester Burgen in der Rabe von Candia und legten den Grund zu der ersten 1650 im Frühjahr 1650; die Stadt sollte so durch seindselige Umsschliessung zur übergade gezwungen werden. An die Spize der türkischen Flotte kam inzwischen Haideragasade, aber die venetianische Flotte hinderte ihn fortwährend am Ausslausen aus dem Hellespont. In undedeutenderen Unternehmungen verging das Jahr; auch gegen die Herzogowina und Bosnien vermochten die Benetianer weiter keine Erwerdungen zu machen. 1651 Im Julius des solgenden Jahres 1651 schug eine venetianissiche Flotte von 60 Schissen unter Mocenigo eine um 100 Sesgel überlegene türkische zwischen Chios und Naros; für die Feinde des christischen Namens ein um so größerer Berink, da ihre Hauptstadt sortwährend in politischer Unruhe und die Regierung in Schwankungen war.

An Mocenigos Stelle wurde inzwischen in Benedig Leonardo Foscolo zum Generalcapitan ernannt, aber die nachste Zeit verging ohne entscheidende Begebenheiten. Als die turk-1653 schen höchsten Beamteten im Jahre 1653 sich gegen den fram zösischen Gesandten geneigter zum Frieden mit Benedig bewiesen, sandte die Republik sofort den Giovanni Capello als Ballo

nach Conftantinopel; als biefer aber von ben Auten Beraudgabe ihrer im Kriege gemachten Eroberungen foberte, wurde er weggewiesen, bann gefangen und farb im Elend 1). Sahr 1654 ließ ben Rrieg mit frifcher Energie beginnen. Der 1654 Capubanpafcha Murab begegnete am 13ten Dai beim Berausschiffen aus bem Sellespont ber venetianischen Rlotte und erfocht einen Gieg; ein zweites, unbebeutenberes Treffen fant am 12ten Junius bei Milo ftatt 2); die übrige Zeit bes Sommers wurde von ben Turfen ju Plunderungegugen benutt.

Einzelne Berftarfungen waren bie gange Beit über bem turfifchen Seere, bas noch vor ber Stadt Canbia lag, auge kommen, und die Republik war in fo bebrangter Lage, bas fie, um einige Unterflutung vom Papft zu erhalten, Die Befuiten (freilich unter fehr beschränkenben Bebingungen) in ihr Gebiet wieder guließ. Im Marg 1655 ftarb ber Doge Rrans 1655 cefco Molino; ihm folgte am 25sten beffelben Monats Carlo Contarino 3). Generalcapitan follte Girolamo Rofcarini merben, aber als er frank zur Alotte kam und kurze Beit bernach farb. blieb biefe noch langer unter bem Befehl Francefco Derofinis, welcher gegen bie Reinde wefentliche Bortbeile und am 21ften Junius in einer Schlacht bei ben Darbanellen einen glangenben Sieg erfocht. hierauf wurde Lorengo Marcello als Generalcapitan nach Canbia gefanbt. Reue Unruhen folge ten in Conftantinovel, und erft am 26ften Junius 1656 konnte 1656 wieder eine bedeutendere turfifche Flotte den Benetianern, welche fie bei ben Darbanellen am Austaufen zu binbern fuchten. begegnen. Der Genetaleavitan Marcello fand ben Tod, aber Die Benetianer erfochten abermals einen glanzenden Sieg .). Lazaro Mocenigo, welcher einen Theil ber fiegreichen Alotte am 1ften August nach Benedig gurudführte, in ber Schlacht felbft ein Ange verloren batte, wurde jum Generalcapitan ernannt. Der

<sup>1)</sup> Daru p. 567.

<sup>2)</sup> v. Sammer S. 600.

<sup>5)</sup> Muratori XVI. p. 20,

<sup>4)</sup> v. Dammer G. 649. "- es war eine allgemeine Rieberlaae. wie bie ofmanifche Seemacht feit ber Schlacht von Lepanto und auch porbem nicht erlebt hatte." -

Leo Gefdicte Italiens V.

úbrige Aheil ber Flotte nahm ben Türken Tenebes, Samos theake und Lemnos. Malvasia aber konnte nicht erobert werben 1).

Im folgenben Sahre wendete bas Kriegsglud, welches

Die Benetianer in ber letten Beit begleitet batte, ihnen ben Ruden. Diese Wendung knupfte fich an die Erhebung Dobammeb Roprilis, bes Entels eines nach Aleinafien ausgewanberten Albanefers, jum Großwefir; Diefer muffte überall fich Die Bege zu bahnen, muffte bie ibm Reinbseligen zu entfernen und Die großgrtigften Ruftungen vorzubereiten. Sechzig Schiffe wurden neu gebaut, und ber Capubanpascha Topal Mobam= med tounte mit 36 Galeeren bie Darbanellen fruber im Jahre paffiren, als bie Benetianer es erwartet, und fie gesperrt batten. Mocenigo eilte von Canbia berbei und traf mit 19 Sa= leeren und 16 Galeauen auf die turkische Rlotte, als diese in 1657 ber Richtung auf Samos war, am 2ten Dai 1657. In ber Rabe von Chios fcblug er brei Tage fpater bie Alotte ber Barbareften, bann nahm er Sugabichit im Deerbufen von Scala nuova; bagegen erfochten inzwischen bie Aurken Bor theile auf Candia. Endlich brach ber Grofwester felbst zum Brieg auf, und am 17ten Julius tam es zwischen ber turtis ichen und venetianischen Flotte 2) ju einer mehrtagigen Schlacht bei ben Darbanellen. In ben erften Begebenheiten fcbienen Die Benetianer ben Sieg mehr und mehr zu gewinnen, aber am britten Tage Abends entzundete ein feindlicher Schuß bie Dulverkammer in Mocenigos Abmiralfchiff 1); ber Generalcawiten Mocenigo felbft sowie fein Bruber und Stellvertreter Francesco fanden babei ben Tob. Dies Ereigniß bemmte ben Siegeslauf ber venetianischen Flotte, und Roprili wuffte fo aut die fattgehabten Greigniffe zu benuben, um in feine Rriegs mannschaft eine bobere moralische Spannung zu bringen, bas er balb nachber im August bie Insel Tenebos wieder eroberte

<sup>1)</sup> Ingwifden hatte in Benebig zweimal ber Doge gewechselt. Carlo Contarino ftarb Anfangs 1656; nur 20 Tage lang lebte fein Rachfolger Francesco Cornaro, bann folgte Bertuccio Ballero.

<sup>2)</sup> Bon Maltefern und Tofcanen unterftugt.

<sup>5)</sup> v. Sammer VI. p. 19.

und im November Lemnos. Auch an ber bofnischen Grenze beaann ber Rampf mit neuer Energie von Seite ber Anten. Sufeinvascha, ber fo lange unt Canbia gegen bie Benetianer befehligt hatte, wurde, weil Koprili ihn fo am fichersten glaubte verderben zu konnen, Capubanpafcha 1); ber Oberbefehl auf Canbia tam nach einigem Bechsel an Lautbichi Muftafavas fca, und bie Stelle eines Capubanpafchas, nachbem Sufein fie verloren und ebenfalls noch einiger Bechfet in ber Bwis schenzeit stattgefunden hatte, an Abbulfabirpascha. Diefer wurde von ber venetianischen Flotte unter Giorgio be' Morofini am 26sten August 1661 bei Dilo nach einem Sturm angegriffen 1661 und gefchlagen 2). Roprili, ber Grofwefft, ftarb am 31ften October bestelben Sabres an ber Bafferfucht; icon vor feis nem Tobe hatte sein 26jahriger Sohn, Achmed Roprili, seine Geschäfte als Raimafam größtentheils verfeben, nun erbielt berfelbe auch bes Baters Stelle. Die Friedensunterhandlungen mit Benedig erneuerten fich, wurden aber burch eine Seeschlacht bei Ros am 30ften September 1662 unterbrochen, in 1662 welcher bie Benetianer einen Sieg und große Bente an Baaren und nach Metta bestimmten Geschenken machten. Rrieg ben bie Turken feit bem Arubjahr 1663 gegen Ungarn 1663 begannen, ließ überbies bie Republik neue hoffnungen fcopfen; als fich biefer aber nach ber Schlacht von St. Gottharb burch

1) Rachbem bufein als folder teine Beranlaffung gegeben ibn gu ftarten, wurde er Statthalter von Rumili und als folder balb bingerichtet.

<sup>2)</sup> In ber 3wifdengeit war nichts Entscheibenbes vorgefallen. Roprili batte gegen Abtretung ber Stadt Canbia Frieben geboten, aber ber Procuratore bi &. Marco, Giovanni Pesaro, hinberte bie Annahme. Generalcapitan ber Benetianer murbe Francesco be' Morofini, und als ber Doge Bertuccio Baliero 1658 ftarb, folgte ihm Giovanni Pefaro, ber ichon gu Enbe bes Jahres 1659 ftarb und gu Anfang bes Sahres 1660 ben Domenico Contarino jum Rachfolger batte. Rleine Bortheile wurden in biefen Jahren bin und wieder von Benetianern und Zurten erfachten, Plunberungezüge ausgeführt und bergleichen. Sabre 1660 erhielt bie Republit eine bebeutenbere Unterftubung von Frantreich, fobag Morofini bie Wiebereinnahme Caneas beabsichtigte, aber babei fo fchlechten Erfolg hatte, bag er feine Stelle verlor. Giorgio be' Morofini wurbe fein Rachfolger.

- 1664 einen unerwarteten Krieben, ber am 10ten August 1664 geschlossen wurde, endigte, fuchten bie Benetianer vergebens bie friber von ber Pforte gebotenen gaimftigeren Kriedensbedins gungen für fich wieder ju erhalten 1). In die Abtretung Gubas, welche die Turfen verlangten, willigte die Republik nicht, und fo wurde endlich bie Fortfehung bes Rrieges mit neuer 1666 Anftrengung im Fruhjahr 1666 befchloffen 2). Der Großwefir felbft führte bas heer, bas fich langfam vorwarts bewegte und bann von Isbin nach ber Insel Candia übergeschifft murbe. wosethft Achmed Koprili am 3ten Rovember 1666 vor Canea ankam und fich nach zwei Monaten erft nach bem Lager vor 1667 Cantia begab. Als Ente Januars 1667 auch bie ageptische Rlotte bei Canea erfcbienen war, wurde fie von ber venetias nischen unter Grimani und Molino geschlagen, am 26ften Rebruar. Bon neuem wurden Unterhandlungen versucht jum Brieben, aber bie Turten fleigerten ihre Roberungen nun bober als je; bes Grofimefire Schwager, ber Grofiabmirgl Raplan Muftafa, brachte im April mit ber Alotte neue Borratbe aller Art, und Mitte Dai führte Achmed bas heer (40,000 Mann Solbaten, balb nachber ju 70,000 verffartt, und aufs ferbem 80,000 Remmer und Brenner) gegen Canbia, bas nun von ber Weftseite ber Stadt angegriffen wurde, indem man bie Laufgraben am 28ften Dai eröffnete. Bir verweisen binfictlich bes Details ber Belagerung und Bertheibigung auf Beren von hammers genaue Darftellung 3). 218 im Rovems ber bie Belagerungsarbeiten für ben Binter eingestellt murben. waren in 61 Monat von ben Turken 20,000 Centner Bulver verschoffen worben, und ihr Berluft an Menschen mar febr
  - 1) Die bermaligen größern Foberungen ber Aarten waren nun (nach hammer a. a. D. S. 179.) folgenbe: "bie Erlegung von 100,000 Ducaten einmal für allemal burch ben zur Bestätigung bes Friedens zu senbenben Botschafter, bie von 12,000 Ducaten jährlichen Aributes für (bie Stadt) Candia, die übergabe von Suda; wogegen die Pforte die zwei neuen ber Festung Candia gegenüber ausgestührten Schlösser zerstätzen, die in ben 7 Ahürmen verhafteten Gesangenen losgeben wolle."
  - 2) Während ber Sahre 1664, 1665 bis 1666 im Frühjahr bauerte ber turtische venetianische Krieg ohne bedeutende Bortommenheiten sort.
    - 8) v. hammer a. a. D. G. 232 fg.

١

bebeutenb. Diefe tapfere Bertheibigung leitete Francesco Derofini, welchen Benedig abermals jum Generalcapitan ernannt hatte; neben ihm traten ein Ferrarefer, ber Marchefe Ghiron bi Villa 1) und ber Provehitore Antonio Barbaro, ber Lettere freilich bem Generalcapitan fo binberlich bervor, bag er gegen Ende bes Jahres abberufen wurde. Bernarbo Rani trat an feine Stelle. Babrend bes Binters fandte ber Papft ben Benetianern 500 Mann ju Bulfe, aber ber Bergog von Cavoyen rief im Dai 1668 bi Billa ab, an beffen Stelle bie 1668 Republit einen Frangofen (und zwar einen Sugenotten), ben Marquis be St. Andre Montbrum, jum General ber Infanterie ernannte. Frangofifche Freiwillige?) in großer Babl traten nun in venetianische Dienfte; ber Raifer fanbte 3000 Mann; viele Malteferritter und friegeluftige Leute aus faft allen Thei-Ien Italiens zogen zu, und bie Feinbfeligkeiten begannen im Marg gur See fur Benedig gunftig genug burch ein Treffen bei Fobella, in welchem die Chriften feche feindliche Galeeren erbeuteten; auch mar bas Belagerungsbeer mabrend bes Binters bis auf 14,000 ftreitbare Manner berabgetommen, aber balb barauf tamen von mehreren Seiten und am bebeutenb= ften burch bie Flotte bes Capubanpaschas Berftarfungen für ben Großwestr an, fodaß biefer von Anfang Junius an mit neuem Eifer wieber an bie Belagerung ging. Eine ber erften Rugeln tobtete ben Bernardo Rani, und Giorgio Maria Bitali erlitt burch Raplan Muftafa bei Nio eine Nieberlage gur See, bie ibm felbft bas Leben toffete. Im Sommer 1668 wurden bie turkischen Angriffe auf die Stadt Candia besonbers pon norboftlicher und nordweftlicher Richtung unternom=

1) Der Bergog von Cavoyen hatte 1665 ber Republit zwei Regi: menter zu Candias Bertheibigung jugeftanben; biefe führte ber Marchefe, unter welchen zugleich bie gange venetianische Infanterie in Canbia geftellt wurde. Auch viele frangofifche Freiwillige und Deutsche, namentlich Baiern, bienten in venetianifchem Colbe.

<sup>2)</sup> Das frangofifche Gouvernement wollte, um nicht mit ber Pforte gu brechen, nicht anbere bie Republit unterftugen als burch Erlaubnif freier Berbung; es fanben fich aber hunberte frangofifcher Officiere gum Rampf gegen bie Unglaubigen bereit. Gin ganges frangbfifches Regiment, unter bem Ramen bes Bergoge von Bothringen geworben, biente in Ganbia.

men auf die Forts Sabionera und St. Anbreg. Jenes vertheibigte ber General Battaglia, bies ber General Cornaro. Auch ber Marchese Shiron bi Billa mar, und biesmal als Rubrer papflicher Gulfetruppen, jurudgefommen, fand aber sowie Battaglia balb feinen Tob. Montbrun murbe fcwer permumbet; bennoch bielt fich bie Befte nicht nur bis in ben Rovember, sondern der turtische Sof sab auch die Unmöglichfeit, noch ein Sahr lang abnliche Anftrengungen wie mabrent ber beiben letten zu machen. Da betrieb ber Grofwefir, um, fomeit bie Rrafte reichten, alles nur Dogliche zu erreichen, auch wahrend bes gangen Binters bie Belagerung in gleicher Beile fort. Der Proveditore Catarin Cornaro fiel im Fort 1669 S. Anbrea burch eine Bombe; Enbe Mais 1669 mar S. Anbreg größtentheils in ber Gewalt ber Ungläubigen, und ber Generalcavitan Morofini nebft bem General ber Infanterie Montbrun übernahmen felbft bie weitere Bertbeibigung biefer Befte. 3m Junius tam ben Belagerern Die Flotte bes Capubanyascha, ben Belagerten bie frangbiische vom Duc be Roailles geführte, auf ihr bie Bluthe bes jungen franzofischen Abels, zu Sulfe. Anfangs Julius langten noch 7 papftliche. 15 frangofische, 7 maltefische, 4 balmatinische Schiffe an; auch beutsche Rriegsleute') tamen in großer Ungabl; aber bie Turten waren entschloffen trot biefer Berftarkungen ibrer Reinde burch Energie bas Enbe bes Unternehmens zu befchleunigen, und Morofini und ber Duc be Roailles waren im üblen Einverständniß, bis Letterer ju Enbe Augusts mit ben frangofischen, ben papitlichen und maltelischen Schiffen Canbia wieber verließ. Run aber fühlte fich Morofini auffer Stande mit ben ibm übrigbleibenben Mitteln bie Stabt langer au balten, und unterhandelte mit bem Grofwesir bie Ubergabe ber Stadt, ber gangen Infel und ben Rrieden, ber am 6ten September geschlossen wurde 2). Drei Bochen nachher hatten

<sup>1)</sup> Sogar protestantische.

<sup>2)</sup> Die Infel Canbia wurde in biefem Frieben ben Aurten mit Ansnahme ber brei hafen und Infeln Grabusa, Spina-Longa und Saba übergeben; alle Einwohner und bie Besahung konnten mit hab und Gut abziehen, und die Benetianer behielten ihre Eroberungen an den balmatinischen

Befatung und Einwohnerschaft 1) bie Stadt verlaffen, und am 27ften September frub empfing Achmed Koprili auf bem Wallbruche von S. Andrea in einem filbernen Beden bie 83 Schluffel ber Stadt, ber Keftungewerte und ber offentlichen Gebaube. Die Republik ratificirte ben Friedensvertrag, aber Morofini batte eine fcwere Anklage zu besteben 2), und erft als fich über bie Bestimmung ber Grenzen Dalmatiens Schwie riateiten erhoben und man feiner nothwendig bedurfte, Hef man ibm Gerechtigkeit wiberfahren. Die Ginnahme Canbias bietet und inzwischen einen geeigneten Abschnitt in ben venes tianisch = turtischen Berhaltmiffen, sobaß wir uns wieber gu ber Fortsetzung ber Darftellung ber Schickfale bes übrigen Staliens feit Alexanders VII. Tobe gurudwenben.

Da bie barberinische Partei mit Spanien und Toscana wieber ausgefohnt war, gelang es ihr, ben Absichten ber frangofficen Partei jum Tros ben Carbinal Giulio be' Rofvigliofi aus Piftoja am 20ften Junius 1667 auf ben papftlichen Stubl 1667 zu erheben. Er nannte fich Clemens IX. und war bem mes Diceifden Saufe, unter beffen Berrlichkeit er geboren mar, febr ergeben. Da biefe Ramilie bamals teines ihrer Glieber im Carbinalecollegio batte, ernannte er ben Bruber bes Großber-20gs, Leopolbo, am 12ten December gum Carbinal 3). Die

Grengen, namentlich Rlis ober Gliffa. Daru IV. p. 613. übrigens follten bie fruberen Berbaltniffe ftatthaben.

- 1) "Bis auf zwei griechische Pfaffen, ein Beib und brei Juben." v. Sammer Ø. 249.
- 2) Muratori (l. c. p. 91.) erzählt: "Portatone il doloroso avviso (nâmlich von ber übergabe) a Venezia, persona assennata, che si trovò allora in quella metropoli, mi assicurò che le parve di veder il di del finale giudizio: tanti erano i gemiti, le lagrime e gli urli dell' uno e dell'altro sesso. Andava il popolo fanatico per le contrade deplorando la grande sciagura, vomitando spropositi contra la providenza, maledizioni contra de' Turchi e villanio senza fine contra del general Morosino, chiamandolo ad alte voci traditore etc. Diefe allgemeine Buth bes Bolfes fuchten bie Gegner bes tapferen Rannes ju feinem Berberben ju benugen.
- 5) Ein anderer Bruber beffelben, Mattig, fatt in biefer Beit, am 11ten October. - Die Gemablin bes Erbpringen von Tofcana erfüllte wieber ben florentinischen Dof mit Unruhe burch ihre Rantes . fie fuchte

Oministration bes Kirchenstaates schien unter biesem Papste eine ersprießlichere Wendung nehmen zu wollen, indem er bald nach seiner Studtbesteigung einen Steuernachlaß zu bewirken wusste, Wollenfabriken und den Handel begünstigte und ans dere gute Einrichtungen traf; auch in allgemeinen Angelegenzheiten der Christenheit war er energisch thatig und unterstützte nicht nur selbst die Benetianer auf das eisrigste gegen die Airsten, sondern betrieb auch ihre Unterstützung überall an den Hofen. Der Kall Candias ergriss ihn auf das heftigste; drei Tage nachdem er die Nachricht von der Übergabe erhalten, ers 1669 krankte er und starb am 9ten December 1669 1).

In dem nun folgenden Conclave stellten sich die Parteien anders als früher: die Barberini, an welche sich wie das vorige Mal der squadrone volante anschloß, hielten zu Frankreich; ihnen entgegen stand die Partei der Chigi mit den Anshängern Spaniens und Toscanas. Die Bahlsectionen waren so gleich, daß sich die Ernennung ausserordentlich in die Länge zog und man sich zuleht nur vereinigte, um einen sehr alten, erst kurze Zeit vor dem hintritt des letzten Papstes zum Cardinal ernannten Mann, den Sosährigen Emilio de' Altieri, zum 1670 haupt der Christenheit zu erheben am 29sten April 1670. Er nannte sich Clemens X. Der vorige Papst, welcher Blutsverwandte hatte, hatte sie sehr wenig gehoben; dieser, der keine hatte, adoptirte die ihm durch die Heirath einer Richte verwandte Kamilie de' Paluzzi, und der Cardinal Paluzzi, welcher schon früher den Purpur hatte, nun aber den Namen

zu entfliehen und ftand zu biesem Ende mit Zigeunern in Berbindung. Sie suchte abermals eine Schwangerschaft durch heftige Bewegung, und als man dies hinderte, durch hunger unzeitig zu beendigen. Doch ohne Erfolg, sie gebar die Prinzessun Anna Maria Luigia. Der Erdprinz ward dann absichtlich von seinem Bater längere Zeit durch weite Reisen dom hofe entfernt. Lebret S. 681. 682.

1) Bon Beränberungen an anbern Sofen Italiens während Clemens IX. Regierung ist nur zu erwähnen die Berheirathung Ranuccios II. von Parma in britter Ehe mit Maria von Este, ber Schwester seiner lestverstorbenen Gemahlin Isabelle von Este, ber Tochter Derzogs Francesco I. von Widbena; die Pochzeit war am 16ten März 1668, und ans dieser Ehe wurden zwei Prinzen, Francesco und Antonio, erzeugt. Muratori, p. 186.

Attieri führte, erhielt ben bebeutenbsten Einsluß; besser Resse, ber Marchese Gasparo be' Paluzzi (begli Albertoni, mm auch Altieri), wurde Feldhauptmann bes Kirchenstaates und Castellan ber Engelsburg; Tochter bes Hauses Paluzzi wurden mit ben Orsini und Colonna verheirathet.

t

ı

Einen Mouat nach Altieris Stuhlbefteigung, am 24ften Mai. 1670, ftarb ber Großherzog Ferbinando II., nachdem fein Erbyring, Cofimo III., erft turg vorher von einer langeren Reise nach verschiedenen Sofen gurudgetehrt mar 1). Diefer übernahm nun bie Regierung anfangs in bes Baters Beife, von bem Dheim, Carbinal Leopoldo, geleitet; balb aber trat mehr und mehr Pruntsucht und Auslanderei bervor. 3m Ubris gen bietet bas genannte Sahr wenig Mertwurbiges bar, als baß fich, feit nun ber Bergog von Savoyen, Rarl Emanuel, wegen bes Titels eines Konigs von Cypern fich bie konigliche Sobeit beilegte, Die alten Rangstreitigkeiten awischen Savopen und Tofcana erneuten. Die beiberfettigen Gefanbtichaften in Rom waren in Folge bavon, ohne die Bermittelung bes Carbinals Altieri, in eine gebbe verwickelt worden. Aufferbem verbeirathete fich Bergog Rerbinando Carlo von Mantua, auf Betrieb ber Raiferin Eleonora ba Gongaga, mit Anna Ifabella, ber Tochter Bergogs Ferrante ba Songaga von Suaffalla, welche, ba ber einzige Gohn Ferrantes, Cefare, in biefer Beit ftarb, ein Erbrecht auf Die Berrichaft Guaftalla gu haben ichien, ohngeachtet noch ein Batersbrubersfohn Berrantes von Guafalla, Bincenzo ba Gonzaga, vorhanden war, welcher mannliche Nachkommen und im Reapolitanischen Leben (Melfi und Ariano) befaß.

Die beiben nächsten Jahre 1671 und 1672 vergingen für 1671. 72 fast das ganze obere Italien ohne wichtige Borkommenheit; für Toscana in ehelichem Unsrieden des Großherzogs und der Großherzogin, der zu unangenehmen Unterhandlungen mit dem französischen Hofe sührte?); für den Kirchenstaat unter wahrs haft väterlicher Besorgtheit des Papstes um Berminderung der

<sup>1)</sup> Ferbinando hatte von Bittoria bella Rovere auffer Cofimo noch einen Pringen, Francesco Maria.

<sup>2)</sup> Im Sahre 1675 verließ enblich bie Großherzogin Toscana, um in bas Rioster von Montmartre zu gehen. Lebret 28b. IX. S. 18.

Abgaben und Bermehrung bes Berkehres. Im Suben war noch immer die Reigung des Bolkes, bei entstehendem Setrab bemangel oder bei anderen Berlegenheiten an Aufstände gegen die Regierung zu benken, ohne daß dadurch irgend Etwas gewonnen worden ware als hinrichtungen der leidenschaftlicher heraustretenden. Der Friede wurde nur in den Verhaltnissen Senuas zu Savonen gestört.

Bir baben Genuas gulett hervorbebend bei Gelegenbeit ber neuen Berfassung von 1576 gebacht 1), welche ben alten und ben aggregirten Abel ber Republit gleichstellte. Seitbem bilbete fich in biefer allmalig ein neuer Begenfat aus zwis schen bem Abel und ben reicheren, nicht gum Abel ber Republik gezählten Einwohnern, welche gleichwohl oft auswarts abelige Besitzungen und Ehren erworben ober sie beseffen batten, ebe fie nach Genua gezogen. Wie in Benedig ber Robile ber Republik als Theilnehmer an ber Souverainetat, war er auch noch so arm, fich boch in weit boberer Stellung fühlte als ber reichste Sbelmann ber nicht zugleich Robile ber Republit war: fo fühlten fich auch in Genua die reichen Ranfberren und Grundbefiger, benen die genuefische Robilitat abs ging, mit brudenbem Stolze von bem Abel ber Republif be-Reue Aufnahmen unter ben alten Abel Genuas, welche ber Berfassung nach flatthaben konnten, waren febr . felten, und wenn bergleichen vortamen, betrafen fie Manner bie teine Rachkommenschaft zu erwarten batten, ober armere ausgezeichnete Manner bie teine Unberung in bie Unfichten unb Berfahrungsweise bes Abels zu bringen vermochten. Allmalig batte auch ber genuesische Abel bie in Italien weitverbreitete Sitte angenommen, felbft ftets bewaffnet auch eine bewaffnete Dienerschaft ju halten; bie reichen Raufberren und Befiger abeliger Grundberrichaften die bie genuefifche Robilitat nicht batten, wollten bierin nicht zurücklieben. Unter biefen trat burch Reichthum und Entschiedenheit besonbers bervor Siulio Cefare Bacchero 2), und die Robilis perhobnten die Beise bes ftolgen Burgers. Er nahm mehr Banditen in feinen Sold,

<sup>1)</sup> S. oben S. 546.

<sup>2)</sup> Sismondi XVI, p. 276.

ı

zog mehr und mehr andere ihm Gleichgestellte in sein Interesse, gewann das Volk durch ungemessene Freigebigkeit und trat 1628 mit dem savopischen Gesandten in nähere Berdindung. 1628 Am Isten April, so war seine Absicht, sollte der Palast der Republik gestürmt, sollten die Senatoren aus den Fenstern geworsen, alle in das goldene Buch des Abels eingeschriebene Einwohner ermordet werden. Er selbst unter savopischem Schus, wollte sich zum Dogen ausrusen lassen. Allein ein piemontessischer Ofsicier verrieth ihn am 30sten Marz; die meisten seiner Mitverschworenen slohen; er selbst und einige der Einversstandenen aber wurden ergriffen und tros aller Vorstellungen des Herzogs von Savopen hingerichtet.

Ohngeachtet nun die Feinbschaft Savoyens und Genuas vermittelt wurde, blieb boch der schon lang genährte Haß, und als 1672 ein verwiesener Genueser, Rasaele della Lorre, es 1672 am turiner Hose als leicht darstellte Savona zu überfallen und der Republik diese Stadt zu entreissen, ging man darauf ein und setze, als dieser Plan scheiterte, die Feindseligkeiten gegen die Republik fort. Nachdem diese Fehde eine Zeit lang gedauert, bot Ludwig XIV. seine Bermittelung an, wovon ein Bassenstillstand und die Bestimmung eines Friedenscongresse in Casale die Folge waren. Ludwig wollte aber die Untershandlung in Paris geführt wissen, und man musste endlich 1673 auch dieser stolzen Foderung nachgeben. In Paris wurs 1673 ben dann italienische Fürsten bestimmt, welche diese Sache austragsweise schlichteten.

Das Misverhaltnis bes Großherzogs zu seiner Gemahlin hatte nach deren Entsernung im Jahre 1675 das übelste Vers 1675 nehmen des toscanischen Hoses mit dem französischen zur Folge, und als der Cardinal Leopoldo de' Medici im November desselben Jahres starb, schwanden in Toscana mehr und mehr der Eiser und die Achtung für eigentlich wissenschaftliche Besstrebungen, welche die dahin noch immer ein Erbtheil des alten Pauses Medici gewesen waren '). Immer weiter aber

1) Das Busammenbringen aller Aunftschafe im Besig bes mediceischen hauses zu Florenz, die Auffoberung an die Academia bella Crusca, ihr Borterbuch herauszugeben, ber Antauf eines Raturaliencabinets und bergleichen, was unter Cosimos III. Regierung fallt, tann nur

griffen Lubwigs XIV. Anmagungen in bas italienische Staatsleben ein, und als die Spanier, um Deffinas alte freie Berfaffung und in ihr einen Anbaltepunct etwaigen Unrubestoffes in Sicilien zu brechen, eine Partei gegen ben Abel ber Stabt, ber ben größten Theil bes Regimentes batte, begunftigten, fam es zu Gabrungen, und im August 1674 zu einem offnen Auffant, ber burch feine Freundlichfeit ber toniglichen Beamtes ten und noch weniger burch bie von bem Bicefonig von Sicilien. Marchefe Bajona, und von bem Bicetonig von Reapel. Marchefe b'Aftorga, gestillt werben konnte. Auch biefe Aufrührer fanden an Ludwig XIV. einen Beiftand: benn als fie burch ben frangofischen Gefandten in Rom, ben Duc d'Etrées. ibre Unterwerfung unter ben Konig anboten, wies fie biefer nicht gurud, fonbern fandte ihnen 6 Rriegsschiffe mit Proviant und Munition zu, worauf bas Bolt ber Stadt tie franwiffiche Rahne aufpflanzte und bas eine ber von ben Spaniern noch befesten Korts, bas von S. Salvabore, eroberte. Der spanische hof fandte einen neuen Bicelonig, ben Marchese bi Billa franca, ber aus Catalonien und Mailand Unterfüzzung erhielt; auch Genueser und Malteser waren ben Spaniern forberlich. Aber am 3ten Januar 1675 tamen 19 franabfische Schiffe und führten ben Meffinesen nun auch Trupven ju; ja am 11ten Kebruar führte ber Duc be Bivonne von Toulon noch 9 große Schiffe, 1 Fregatte, 3 Brander und 8 Transportschiffe berbei, sobag bie jum Beiftanb ber Reffinefen bestimmte Macht allein fast ber gewachfen war, melde Spanien zu Befampfung feiner Rebellen bestimmt batte. Die spanische Flotte wurde gezwungen sich nach Reapel 2113 rudzuziehen. Deutsche und neapolitanische Truppen verflarkten zwar bie fpanische Kriegsmacht auf Sicilien, aber eine bei weitem größere Unterflutung als bie frubere wurde im Junius ben Aufrührern abermals burch eine frangofische Flotte juge führt, und die Krangosen eroberten Agosta. Ale die Spanier endlich verzweifelten biefen Rampf allein zu einem gludlichen Enbe ju fubren, fuchten fie bie Gulfe Sollanbs, welches ben

noch als eine Rachwirtung fruberen wiffenschafelichen Strebens genannt werben.

ŧ

Ì

ı

Biceabmiral Rupter mit 24 Kriegsfahrzengen nach ben ficilischen Gewässern fandte, wo er fich mit ber spanischen Alotte vereis nigte und fich am 7ten Sanuar 1676 in ber Rabe von Stroms 1676 boli mit ber frangofischen, vom Chevalier bu Queine geführe ten Flotte folug, obne eine Entscheibung berbeiguführen. Lande fclugen fich Frangofen und Meffinefen am 28ften Dars mit den Spaniern bei S. Bafflio in ber Rabe von Meffing und nahmen bies Kloster. Dann folgte im April eine zweite Seefcblacht bie eben so wenig entschied in ber Rabe von Agosta; Rupter felbst warb toblich verwundet und farb bann in Spracus. Eine frangofische Alotte unter bem Due be Bis vonne schlug am 2ten Junius die svanisch shollandische Alotte bei Palermo; die bollanbischen Schiffe verlieffen bas Mittels meer; bie Frangofen machten nun fogar Einfalle in Calabrien, eroberten auf Sicilien Laormina, Scaletta und andere Orte, und die Meffinesen hielten sich tapfer, bis Ludwig XIV., um in Nimmegen weniger Schwierigkeiten feiner Unterhandlungen zu finden, fie aufopferte und ben Marichall be la Reuillabe, welcher nach Bivonne in Sicilien befehligte, abrief. Giebens taufend Restinesen, die zumeift compromittirt waren, verliessen mit ber frambfischen flotte bie Stadt, bie ohne Munition num nicht im Stanbe mar ben Spaniern weiteren Wieberftand au leiften. Die Einwohner luben biefe alfo ein wieder Befit au ergreifen, und Bincenzo ba Gonzaga, ber inzwischen Bice Bonig geworben, fagte interimistisch Amnestie zu, bis vom Dofe ber Befehl tam, alle Guter ber Ausgewanderten gu confiscie ren. Schanbfaulen jum Dentmal ber Emphrung ju errichten und Jeben aus bem Lanbe ju weifen, ber mabrend ber frangoffichen Berrichaft ein Amt bekleibet habe. Die ausgewanderten Deffinefen ließ Ludwig XIV. anderthalb Jahre auf feine Roften erhalten, bann verwies auch er fie aus feinem Reiche. Die Berzweiflung machte viele zu Straffenraubern; 1500 fanben Mittel nach ber Tartei ju kommen, wo fie ben chrifts lichen Glauben abschworen. Fünfhundert, Die fich wieder nach Sicilien wagten, wurden (bis auf 4) jum Galgen ober gu ben Saleeren verurtheilt. Go endete ber Aufftand von Meffina.

Abministrationsangelegenheiten batten Lubwig XIV. auch an bem papfilichen Sofe Pratentionen geltenb mi machen Ge-

legenheit gegeben. Der Carbinal Altieri fehte nämlich im Su-1674 nius 1674 eine Abgabe von brei Procent von allen in Rom eingeführten Artiteln fest und bebnte biefe, wie billig, wenn bie Mafregel überhaupt ausgeführt werben follte, auch auf bas Eigenthum ber in Rom resibirenben Gefandten aus. Auf bie Beschwerbe ber Gefandten im September antwortete er, ber Papft fei Berr in feinem Saufe 1); und als fie jum Papft felbft wollten, murbe ihnen auf Altieris Beranftaltung Aubiens permeigert; er felbft war nicht weiter zu fprechen, und bie Bachen am papflichen Palaft wurden verftartt. ber Berbandlungen in Kolge biefer Borfalle erhielt ber franabfifche Gefandte von feinem Sofe bie Beifung, auf feinem bergebrachten Recht zu bestehen, und wirklich muffte nun 21s 1675 tieri im Jahre 1675 nachgeben, und bie Gefandten wurden von ber Abgabe eximirt. Glemens X. überlebte biese Unannehmlichkeiten nicht lange, er ftarb 86 Jahre alt am 22ften 1676 Sulius 1676 2).

In dem hierauf folgenden Conclave war besonders der squadrone volante zahlreich, und diese Partei vorzüglich sette die Wahl des Cardinals Benedetto de' Obeschalchi aus Como durch, welcher am 21sten September Petri Stuhl bestieg und sich Innocenz XI. nannte. Er war werksch für Herstellung wahrer Kirchenzucht und der Würde des römischen Stuhles begeistert, troß seines schon sehr vorgerückten Alters (er war 1611 zeboren), und hielt seinen Ressen, Livio de' Odeschalchi, ber in Rom war, von aller Einmischung in öffentliche Geschäfte ab; einem anderen Nessen, dem Sohn seiner Schwesker,

<sup>1) ,,</sup> che il papa era padrone in casa sua. " — Muratori L c. p. 113.

<sup>2)</sup> Karl Emanuel II. von Savoyen war im Jahre vorher am 12ten Junius gestorben, und noch früher zu Ende Januars der Doge von Benedig, Domenico de' Gontarini, welchem am sten Kebruar der Procuratur von S. Marco, Riccold Sagredo, nuchfolgte, der aber auch um Mitte August 1676 wieder stard. Murztori 1. a. p. 128. Ihm sollte Siovanni Sagredo solgen, allein das Bolt misbilligte die Baht, und man nahm soviet Rücksicht darauf, daß eine neue Wahl vorgenommen und Jusgi de' Contarini ernannt ward. — In Savoyen führte sür des verstorbenen Perzogs unmändigen Sohn, Wictor Amadeus, dessen Mutter die Regentschaft, Warie Jeanne Battiste, Prinzessin von Remours.

Antonio Erba, ben er wegen seiner Gelebrfamkeit und Frommigfeit bochschätte, erlaubte er gar nicht von Mailand nach Rom zu kommen, und beffen beiben Sohnen gab er als Stipenbium jum Studiren fpater nur jebem 250 Scubi jahrlich 1).

į.

1

Ľ

ı

ı

Ì

ı

Die Gefanbtichaftswohnungen in Rom batten nach und nach bas Afplrecht erhalten, weil man nicht gewagt hatte mit Gewalt ben Schut zu brechen, ben bie Gefanbten auswartis der Machte aufagten. Diefe Sitte, welche ju Berbrechen gewiffermaßen einlub, war bem neuen Papft ein Grauel, und er erklarte, bie Gefandten mufften auf bas Afplrecht verzich-Er verbot Jebermann über feiner Bobnung ober feinem Laben bas Bappen eines fremden Fürsten aufzustellen, benn er sei allein herr in Rom. Der spanische Gesandte, Marchefe bel Carpio, ber zwar nicht wegen bes Afplrechts, aber in Rolge von Truppenwerbungen fur ben ficilianischen Rrieg mit bem papftlichen Sof zuerft in Dieverhaltnig tam, muffte nachgeben. Bon ben Streitigkeiten, Die fpater über bas Afplrecht mit Krantreich ausbrachen, wird weiterhin die Rebe fein.

So tuchtig fich Innoceng XI. in feinem beschrantten Rreife bewies, fo wenig fabig zeigte er fich auf bobere politische Plane einzugeben. Italien mar burch ben Berfall ber franis ichen Racht von Spaniens tyrannischem Einfluß emancivir worben; bagegen brobte Ludwig XIV. ben frangofischen Sof au berfelben Stellung in Italien ju erheben, die eben erft ber spanische verloren batte. Rein Zeitpunct war ben inneren Bebingungen nach gunftiger, burch einen italienischen Staatenbumb, an beffen Spite ber Papft gestanden batte, ein eigens thimliches italienisches Staatsleben berauftellen, und fo folug es 1679 ber offerreichische Sof por; barauf einzugeben mar 1679 Spanien bereit. Aber ber Papft lebnte feine Theilnahme abs Benebig fürchtete Frankreichs nabe Berbindung mit ber Tur tei; bie Regierung von Savoyen fab an Lubwig XIV. einen Anhalt; und ohne ben Papft, Savopen und Benedig mane ein Bund biefer Art beinabe lacherlich, auf jeben Fall vergeblich gewesen.

1) Die jegige Familie be' Obeschalchi fammt von einem biefet beiben Erba; benn bes Papftes Reffe Livio be' Dbeschalchi ftarb ohne'Rachtommenfchaft und aboptirte ben Baltaffare Grbe.

Ferbinando Carlo, Herzog von Mantua, nahm inzwifchen nach Rerrantes Tobe als Gemabl von beifen alterer Tochter Befit von Guaftalla; boch war biefe Territorialvergroßerung bes gongabifchen Gebietes ein Bortbeil, ber in gar feinem Bergleiche ftand mit ben Nachtbeilen, welche Schwelgerei und finnliche Ausgelaffenbeit bes mantuanischen hofes mehr und mehr über die berzogliche Kamilie brachten.

Um savonischen Sofe bilbete in bieser Beit bas Sauptintereffe die kunftige Bermablung des Herzogs Bictor Amadeus, und unter frangoftschem Einfluß batte wirklich seine Berlobung mit einer Infantin von Portugal, welche als Erbin bes Reis des betrachtet wurde, fatt 1). Der Abel ber bergoglichen Territorien war mit biefer Berbindung ungufrieden, weil er burch fie Savopen und Piemont zu einer entlegenen Proving Portnaals berabaefest ober Franfreich preisgegeben glaubte; man benutte baber bie Abwesenheit ber Regentin Mutter, klarte ben Prinzen über bas Intereffe feines Gebietes auf und mithigte ibn gegen feine Mutter einen Berbaftbefehl auszustellen: allein ebe biefer vollzogen werben konnte, war fie in Rennts niß gefest, batte ibren Gobn zu Willen und ließ bie Sampter bes Abels festfegen, gab aber bie Berbinbung mit Portugal 1681 auf, ohngeachtet vom Junius bis October 1681 eine portnaie fische Flotte auf Bictor Amabeus, ber fich trant stellen muffte, in Nixa wartete. Vielleicht war die Restsehung der Ebelleute auch nur ein mit biesen verabrebetes Schausviel. um die von Arantveich in beffen Intereffe betriebene Berbindung mit Portugal radgangig zu machen, ohne mit Ludwig XIV. zu breden, ber immer anmagenber und gewaltiger in bie italiemis fchen Berbaltniffe eingriff. Da bie Spanier ben Bincenzo ba Consaga bei feinen Anfpruchen auf Guaffalla unterflitten. warf fich Bergog Ferbinando Carlo gang in bie Arme Frank reichs: sein Minifter ber Graf Ercole be' Mattioli fceint inzwischen vollends alle Bollmachten überschritten zu baben, inbem er mit Frankreich einen Tractat abschloß, bem gu Folge bie Frangofen bas Befatungerecht in ber Citabelle von Cafale

<sup>1)</sup> Frantreich glaubte feiner gegen Spanien gewiß fein zu tonnen. und boffte vielleicht burch einen Bertrag fpater in ben Beft von Savopen und Piemont fommen gu tonnen.

ì

ì

erhalten sollten. Während ber Herzog noch gegen diesen Bertrag protestirte, lockten die Franzosen den Mattioli, den sein Herr inzwischen als Gesandten nach Turin geschickt hatte, nach Vignerol, wo sie ihn gefangen nahmen und nie wieder frei gaben.). Den Herzog aber, der in Lussen versenkt sein Leben in Ausschweisungen mit Sangerinnen, Schauspielerinnen und oft mit lüderlichen Dirnen in Benedig hindrachte und, um das Geld zu diesem Leben zu gewinnen, alle Titel und Ehren, die man wollte, verkauste, bewog das franzosische Cadinet dennoch für die Summe von 500,000 Livres zur Öffnung der

1) Der frangofische Gesandte in Benebig, ber Abbe b'Eftrabes, feste fich, um Cafale gu erlangen und ben mantuanifchen hof von Frankreich abhangig ju machen, bereits 1677 mit Mattioli, ber fruber Profeffor in Bologna war, in Berbinbung. Der bann am 8ten December 1678 gu Berfailles insgeheim mit Frantreich gefchloffene Bertrag fagte ben Franzosen bas Öffnungsrecht in Casale, bem Berzog ben Oberbefehl ber frangofischen Truppen im Fall eines in Italien ausbrechenben Krieges gu und 100,000 Scubi. Es waren bereits alle Anftalten gur Befegung Cafales getroffen , und tros ber hinberniffe bie Ofterreich und Spanien gu erheben mufften, follten am 10ten Darg 1679 bie Bertrageurtunben ratificirt in Increa bei Cafale gewechfelt werben, als Mattioli bier andblieb und ber Brigabier Catinat, welcher aus Pignerel erfchien, von ben Bauern faft erschlagen wurde. Es zeigte fich bann, bag Mattioli fcon auf ber Rudreife aus Frantreich im December 1678 bie Urtunben ber Unterhandlung fur 2000 Livres an bas favopifche Minifterfum verfauft und ebenso fur Gelb Mittheilungen an Spanien, Ofterreich und Benebig gemacht batte. Eftrabes, nun Gefanbter in Turin, erhielt alfo Befehl fich Mattiolis in jeber Beife ju bemachtigen, ber bamals in Zurin war, beffen Berhaftung auf favopifchem Gebiet bie Regentin Mutter aber nicht munichte. Giner Auszahlung megen, bie ihm von Eftrabes burd Catinat in Pignerol jugefagt wurde, tam Mattioli nach Pianerol am 2ten Dai 1679, inbem er ichon unterwegs verhaftet wurde. 3m Jahr 1681 murbe ber Gouverneur von Pignerol, St. Mars, nach Exiles verfest und nahm Mattioli mit; wahricheinlich wanderte Mattioli fpater mit St. Mars auch nach Ste. Marguerite und 1698 von ba mit Ebenbemselben in bie Baftille. Es ift bochft mahrscheinlich, bag Die sogenannte eiferne Dafte Riemand ift als biefer gegen alles Bol-Berrecht verhaftete mantuanische Minifter, beffen unbebeutenbe Perfonlichfeit allein bie gange biefer Anmertung nicht rechtfertigen murbe, beren Inhalt einer Abhandlung Berchte entlehnt ift: Archiv fur Gefchichte und Literatur, berausgegeben von g. Ch. Coloffer und G. M. Bercht. 2ter Banb. G. 198 fg.

Citabelle von Cafale, beren Befegung am 30ften September 1681 fatthatte und beren Gouverneur Catinat murbe. binando Carlo machte fich burch biefen Schritt und burch fein ganges Leben so verächtlich, bag ber Abel Benebigs seine perfonlichen Berbindungen mit ihm abbrach; boch war bie Republit burch bie Turtei fo im Schach gehalten, baß fie nicht magte gegen biefes Einbrangen ber vom savovischen Sofe boch mehr ober minder begunftigten, alfo in Oberitalien übermachtigen Frangofen Magregeln zu ergreifen. Spanien fab fich so vereinzelt Lubwig XIV. in Italien gegenüber, und fucte balb burch Drohungen balb burch Ginlabungen wenig: ftens ben Großbergog an fich ju tetten, mas aber umfonft Nur die Republik Benedig und ben Kaifer, obwohl Letteren nicht unmittelbar, unterflutte Cofimo in bem Rampf mit bem Turten, ju welchem auch ber Papft Gelb und Schiffe aab. Genua war ber einzige Staat ber auffer Spanien Ludwias XIV. Anmagungen entgegentrat; benn Bictor Amabeus fcbien burch bie Berheirathung mit Unna, Tochter bes Bergogs Philipp von Orleans, nun gang in bas frangofische Intereffe gezogen. Als die Franzosen ihre Truppen in Cafale mit eignem Salg über Savona verforgen wollten, proteffirte bie Republit und ließ neue Galeeren ruften. Das frangbfifche Cabis net verlangte bie Abtakelung, weil bie Ruffung nur in fpanischem Interesse statthabe, und ber frangofische Resident nahm fich beraus Berbrecher ju schützen und ließ fich Unterschleif bei Abgaben ju Schulden tommen; auch mit biefem Berfahren noch nicht aufrieben, foberte Colberts Gobn, ber herr pon 1684 Segnelai, ber im Dai 1684 mit einer Flotte por Genua er fcbien, bie Auslieferung von vier neuen Saleeren, und bag eine Gefandtichaft bem Ronig wegen bes Gehorfams ber Republik bestimmte Berficherung ertheilen muffe. Als man fich nicht fugte, bombarbirte bie frangofische Flotte bie Stadt und fcuch-1685 terte bie Beborben fo ein, baß fie nachher im gebruar 1685 einen Bertrag mit Ludwig XIV. schlossen, bem ju Folge ber Doge, Francesco Maria begli Imperiali, mit vier Senatoren an ben frangofischen Sof reisen und fein Bebauern verfichern muffte, bes Konigs Unwillen erregt ju haben. Die vier neuen Galeeren wurden abgetatelt, die fvanischen Bulfetruppen ent=

laffen, und ben firchlichen Stiftungen ber Schabe, ben ihnen bas Bombarbement gebracht, burch bie Republik erfett 1). Unter folden Umffanben wagte ber Großbergog gegen Unma-Bungen ber Frangofen in Livorno nur bittweise fich am Sofe au beschweren. Gine Unterhandlung, betreffend bie Bermahlung bes Erbpringen von Toscana, Ferbinando, mit ber prafumtiven Erbin von Portugal scheiterte 1686 an ber Fobes 1686 rung bes Großherzogs, daß die Infantin mit ihrem Gemabl in Florenz leben folle. Dagegen wurde ber Ginflug bes mebiceischen Saufes auf bie romischen Berbaltniffe in biefem . Jahre burch bie am 2ten September fattfindende Ertheilung ber Cardinalswurbe an ben Bruber bes Grofbergoge, ben Prinzen Francesco Maria be' Medici, wieder fefter geftells.

ı

Inzwischen entwidelte fich ber Biberftreit frangofischer Anmagung und bes Bebarrens bes Papftes bei feinen Rechten auf eine bochft bebenkliche Beife. Die Erklarungen Innoceng bes Gilften gegen bie Quartierfreiheit ber Gefanbten batte fcon zu mancher unangenehmen Berührung gefthet, ba Lubwig XIV. entschloffen war auf biefen bergebrachten Misbrauch nicht zu verzichten. Anmagungen bes Konigs in Beziehung auf firchliches Guterwefen verhitterten 1680 bas Berhaltnis noch mehr, und als Ludwig im Jahre 1682 vollends feine Anfichten mit Bulfe ber Bifchofe feines Reiches burchführte, ohne fich um weitere Einreben bes Papftes zu kummern, und bie bekannten Freiheiten ber gallicanischen Rirche behauptete, Zamen beibe Bofe auf einen Punct bes Disvernehmens, ber bei größerer Macht bes Papstes ficher in offene Reindschaft ausgebrochen mare. Inzwischen batte ber Papft amar bie icon accreditirten Gefandten nicht gewaltsam genotbigt auf ihr bergebrachtes Afplrecht ober bie fogenannte Quartierfreiheit 'au verzichten, allein er hatte auch teinen neuen Gefanbten angenommen, ber nicht bies Recht aufgegeben batte, und au Anfange bes Jahres 1687 war ber frangofische Gefanbte, ber 1687 Duc b'Etree, noch ber einzige ber bie Quartierfreibeit ver-

<sup>1)</sup> Benebig verlor im Sabre 1684 feinen Dogen Luigi be' Contarini am 15ten Sanuar. Um 25ften wurde Marcantonio be' Giuftiniani gewählt, welcher im Frühjahr 1688 ftarb und Francesco be' Morofini sum Rachfolger batte.

theibigte. Er farb in biefer Beit; Innocenz gab bierauf Be-

fehl, tein Afplrecht bes frangofischen Gesandten weiter zu re spectiren, und schaffte burch eine Bulle überhaupt biefen Dis brauch ab. Allein ber Konig von Franfreich achtete bies Miles nicht, fonbern gab bem neuen Botschafter, ben er an ben papfilichen Sof fandte, bem Marquis Charles be Lavarbin. Befehl, die Quartierfreiheit in jeder Beise zu behaupten. Sein Gefolge bestand schon bei feiner Abreise aus 300 Menschen, wuchs aber bis er die Grenzen bes Rirchenftaates erreichte fortwahrend burch ihm beigegebene Officiere und andere Rriegs leute. Rachbem er am 16ten November in Rom angetommen war, befette er ben farnefischen Palaft und andere Orte, bie bie frangofische Quartierfreiheit gehabt hatten, militairisch, ober ließ fie durch Patrouillen Schugen, erhielt nun aber teine Aubienz bei bem Papfte, und biefer unterfagte auch ben Carbi nalen und bem romischen Abel allen Berkehr mit ihm und betrachtete ibn als mit bem Bann belegt. Der Gesandte verbohnte biefe Dagregeln, ließ, wenn er ausfuhr, feinen Bagen pon 200 Reitern begleiten, und hatte die Frechheit an bem Beihnachtsabend mit ausgesuchtem Geprange bem Gottesbienf in ber Kirche bes heiligen Ludwig beizuwohnen. hierauf belegte ber Papft bie Kirche und die in ihr fungirende Geiftlich= keit mit bem Banne. Seinen Trot noch weiter zu treiben, besuchte balb nachber ber Marquis die Veterefirche mit einer bewaffneten Begleitung von mehreren bunbert Menfchen, aber alle Geiftlichen verlieffen fofort biefelbe. Sierauf lief Enbe 1688 wig XIV. 1688 Avignon und Benaiffin besethen und brobte mit einem allgemeinen Concilio; Innocenz aber feste allem bem nur die entschiedenste Rube entgegen und erreichte so wirklich Lavarbins Abberufung 1), ber auf ber Rudreise auch von ber toscanischen Geiftlichkeit als Ercommunicirter behandelt murbe Richt lange nachher erfrankte ber Papft, ber ichon langere Beit gefrankelt hatte, ernsthaft am Fieber und ftarb am 12ten 1689 August 1689 2).

1) Diefer verließ Rom am legten April 1689. Muratori p. 203.
2) 3wei ausgezeichnete Fürstinnen starben in ber lesten Regierungszeit bieses Papstes in Rom: 1) bie Perzogin Regentin Laura von Mobena, welche, nachbem ihr Sohn Francesco II. majorenn geworben war,

Der Großbergog, welcher inzwischen fortwährend Alles gethan hatte bei Lubwig XIV. in Gnaben zu bleiben, und burch die Bermittelung des franzosischen Sofes seinen Erb= prinzen mit ber Prinzessin Biolanta Beatrix von Baiern zu vermablen boffte, tam burch bie Richtswurdigkeit feiner von ihm getrennten Gemablin, die burch ihr luberliches, intrigantes Leben im Rlofter von Montmartre bes Großberzogs Rlas gen nur zu gut gerechtfertigt batte und nun nicht bloß ibren Sobn Ferdinando burch Briefe gegen ben Bater einzunehmen fuchte, fondern einen Theil ibrer Penfion beimlich guruckleate und burch absichtlich gemachte Schulden ihrem Gemahl Gelb abzwingen wollte, in bas unangenehmfte Berhaltnig zu bem frangofischen Cabinet: benn ber Konig unterftutte ber Groß= herzogin Gelbfoberungen auf eine fo brobenbe Beife, bag beren Semahl fich zulest 1688 zu ber Zahlung von 60,000 Livres verfieben muffte, und ohne bas gute Bernehmen mit bem Pere la Chaife waren vielleicht auch bie hoffnungen bes Großherzogs auf die bairische Beirath zunichte geworben. Da ber Sang aufferlich ju glangen und die Freigebigfeit an bie Rirche obnehin bie Finangen Cofimos gerruttet batte, muffte nicht lange nach Ankunft ber jungen Gemablin feines Erbs pringen 1) ein Ersparungsspftem burch eine Reibe von Gin-

sich 1676 nach Rom zurächzezogen hatte. Im Jahre 1677 wurde ste burch bes Sohnes Bitten zur Rücklehr nach Mobena bewogen. Im Jahre 1679 reiste sie nach dem Haag, um ihrer Tochter Maria Beatrice, der Semahlin des nachmaligen Königs Jacob II. von England, ein Rendezvous zu geben. In deren Rähe blieb sie dann in den Riesderlanden dis 1684. Nach ihrer Rücklehr nach Italien wählte sie sich bald Rom wieder als Aufenthaltsort, und ohngeachtet Francesco 1686 selbst nach Rom kam, um sie zur Rücklehr nach Modena zu dewegen, blieb sie doch dis zu ihrem Tode im Julius 1687 daselbst. 2) Die Konigin Christine von Schweden, welche in den letzten Jahren ihres Lesbens bedeutender Zuschüssen, welche in den letzten Jahren ihres Lesbens bedeutender Zuschüssen, was den papstlichen Kassen bedurft hatte, und beren Bibliotzel nach ihrem am 19ten April 1689 ersolgten Tode mit der vaticanischen vereinigt ward.

1) Die Prinzessin von Baiern tam in ben letten Tagen bes December 1688 über Bologna nach Florenz. — Eine zweite bairische Prinz zessin, Dorothea Sophia von Pfalz-Reuburg, wurde am Sten April 1690 mit bem Erbprinz Oboarbo von Parma, bem Sohne Ranuce schnehm fast in Allem bem Bater entgegen war, ganz gegen ben Sim gingen. Nichts charakterisirt nun besser ben Suestand, in welchen bis dahin das Hosseben in Italien gekomemen war, als daß ber Großherzog, um den Biderspruch seines im höchsten Grade ungezogenen Sohnes zu beseitigen, sich an dessen Bertrauten, einen Musicus Francesco de Castris, wenden musste und durch diesen (gegen das Zugeständniss monatzlicher tausend Doublonen zu des Erbprinzen willturlicher Berwendung) von dem Erdprinzen das Versprechen erhielt, Richts weiter gegen die Anordnungen des Baters unternehmen zu wollen.

Roch im Jahre 1689 versuchte Ludwig XIV. (so scheint es wenigstens, da, wie man zu glauben veranlasst ist, der Herzog von Mantua über französische Gelber in dieser Sache disponirte) sich für den Fall einer Ausdehnung des Krieges auf Italien ein neues Bollwerk seiner Macht in diesem Lande zu schaffen, indem Herzog Ferdinando Carlo in seinem Interesse die Besestigung Guastallas beginnen musste. Sosort aber sührte der Governatore von Mailand, der Graf von Fuensalida, einen Heerhausen herbei und ließ die begonnenen Festungswerke schleisen. Ansangs klagte der Perzog überall über Gewalt, vergaß aber bald die Bedrückung wieder in den Armen der Diener und Dienerinnen seiner Lust.)

cios II., vermählt unter ben großartigsten Feierlichkeiten. Dies Letter führen wir an in Beziehung auf die nächstfolgende Rote: "si suntuose riuscirono l'opere in musica fatte in quel gran teatro e nel giardino della corte " etc. Muratori p. 216. — Der Kursürst von der Pfalz. Iohann Wilhelm, heirathete dann im April 1691 die Tochter des Großherzogs Cosimo III., die Anna Luigia. Muratori p. 227.

1) Der Perzog von Mantua verwendete auffer auf grobsinnliche Bergnügungen den größten Theil der Selder, über welche zu disponiren ihm möglich wurde, auf die Oper und überhaupt auf das Theater. Die Oper war nun schon so der Mittelpunct des Nationalinteresses gewochen, daß Francesco II. von Modena und Ferdinando Carlo in der Begünstigung dieser Lunstleistungen mit einander wetteiserten, Beide aber von dem, was Benedig in dieser hinsicht gab, weit übertroffen wurden. Auch die Feindschaft des Erdprinzen von Toscana gegen seinen Bater hatte vornehmlich den Erund, daß Cosmo auf dies Künstler-Hurenleben nicht in ähnlicher Weise einging, wie es der Sohn wünschet.

Un bem 'savopischen Sofe batte Ludwigs XIV. Anliegen bereits 1686 bebruckenbe Magregeln gegen bie Balbenfer in ben viemontesischen Alventhalern veranlasst und ben Bergog in uble Berhaltniffe baburch verwickelt. Jemehr Bictor Amabeus aber heranwuchs und fich fuhlte, je brudenber murbe ibm bas anmagende Wefen Ludwigs XIV., bas freilich baburch bag bie Frangofen Pignerol befagen, in Diemont einen fehr festen Buß hatte. Noch war er im Jahre 1690 mit ben 1690 Balbenfern im Kampfe, und es wurde ihm nun unter bem Bormande biefes von Arantreich veranlafften inneren Krieges leicht, Truppen in größerer Anzahl zu werben, ohne daß es Auffeben erregte, und um fo leichter, ba auch ber Graf von Ruenfalida mit größeren Ruftungen im Dailanbifchen beschaftigt mar, und es alfo bas Unsehen batte als furchte ber faponifche Sof auch von biefer Seite. Dennoch beobachtete ber frangofifche Minifter alle Schritte bes Bergogs auf bas argwohnischfte, und bies Gefühl fteten Beobachtetfeins mochte Bictor Amadeus nur um fo mehr zu bem Entschluß treiben, fich aus biefer politischen Abbangigkeit zu befreien. Bald bemertten bie Frangofen, in wie gutem Bernehmen ber Bergog mit bem Kaiser war, ber ihm endlich ben koniglichen Titel von Copern und bie Belehnung mit 24 Raiferleben jugeftand; auch mit Wilhelm von Dranien faben fie Berbindungen angeknupft, und Ludwig XIV. ließ nun ein Beer von etwa 16,000 Frangofen, beren Fuhrung Catinat, ber Gouverneur von Cafale, als Generallieutenant erhielt, über bie Alven Catinat verlangte von Victor Amadeus bie Offnung ber Citabellen von Turin und Berrua, biefer aber suchte abs lebnend Beit zu gewinnen, bis Fuensalibas Truppen zu ben feinigen ftogen tonnten, und hatte als Rathgeber bei weiteren Berhandlungen besonders ben Abbate Bincenzo de' Grimani aus Benedig. Am 3ten Junius wurde die Berbindung Savopens mit Spanien, am 4ten bie mit bem Raiser und spater am 20ften October bie mit Wilhelm von Dranien publicirt. England und Solland versprachen monatlich 30,000 Scubi; Raifer und Spanien Truppen. Aus bem Mailanbifchen tamen wirklich 6000 Reiter und 8000 ju Jug, und einige faiferliche und brandenburgische Regimenter zogen nach Sta-

lien 1). Der Herzog wurde Generalissimus, Prinz Eugen von Savoyen commandirte unter ihm die kaiserlichen Aruppen, und bereits im Junius begannen die Feindseligkeiten, indene Casale zugleich von mailandischen Aruppen blokirt wurde.

Angwischen mar am 6ten October 1689 in bem nach Innocenz XI. Tobe gehaltenen Conclave ber Carbinal Vietro be' Ottobuoni aus venetianischer Familie, beffen Bater 2) Refis bent ber Republik in Florenz (wo ber Carbinal auch 1610 geboren worben war) gewesen, und ber fich als Papst Alexanber VIII. nannte, jum Oberhaupt ber Kirche ermablt worben. Er batte ben Antonio be' Ottobuoni, feinen Reffen, fofort gum Relbhauptmann bes Kirchenftaates, einen Großneffen aber, ben Dietro be' Ottobuoni, und einen Entel feiner Schwefter, ben Bischof von Bicenza, Giovan Battifta be' Rubini, ju Carbinalen ernannt. Einen anderen Reffen, Marco be' Ottobuoni, vermablte er mit einer Altiera. Er erreichte 1690 die Ranmung von Avignon und Benaissin, und Ludwig XIV., bem bei bem fich mehr und mehr ausbreitenden Rriege an bem guten Bernehmen mit dem Papfte liegen muffte, gab min auch binfictlich ber Quartierfreiheit nach.

Der im oberen Italien begonnene Krieg führte am 18ten August zu einer Schlacht bei der Abtei von Staffarda, in welcher Catinat die von dem Herzog von Savopen geführten Truppen gänzlich schlug; nur die Spanier und Deutschen hatten den Franzosen tüchtigen Widerstand geleistet, die Italiener waren seig gestohen, und Victor Amadeus musste sich aus Carignano zurückziehen. Saluzzo übergab sich sosort an Catinat, und auch Stadt und Beste von Susa war vor Ende des Jahres in der Franzosen Gewalt; ein anderes französisches Corps eroberte Maurienne und Tarantaise, ganz Savopen gehorchte bald den Feinden bis auf Montmélian, das sich noch für den Herzog hielt. Doch Victor Amadeus verlor den Muth nicht; aus Deutschland und aus dem Mailändischen erhielt er neue Truppen und seize den Kampf tros der Abmahnungen des Papstes getrost sort. Der Kaiser beschloß in dieser Zeit ein-

<sup>1)</sup> Muratori p. 212.

<sup>2)</sup> Dieser war einer von benen, welche während bes candiotischen Krieges die venetianische Robitität gekauft hatten.

mal wieder in ausgedehnterem Dage feine Dberherrlichfeit über Italien geltenb zu machen. Gine faiferliche Armee follte von allen Fursten und herren biefes Landes, bie ihre Befigjungen ober einen Theil berfelben vom Reiche ju Leben bats ten, eine Contribution erpressen jum Kriege gegen Frankreich unter bem Bormanbe, es fei eine Reichshulfe, welche ber Kais fer nachträglich zu seinem Türkenkriege fobern konne 1). Dits ten unter biefen friegerischen Borbereitungen für bas toms mende Fruhjahr ftarb Alexander VIII. am 1sten Rebruar 1691, 1691 und am 11ten beffelben Monats begann bas Conclave, in welchem fich brei Varteien bilbeten, eine frangofische vom Carbinal Altieri, eine ofterreichische von ber digifden Faction ber Carbinale geführt, und eine britte mehr firchliche als politis fche, bie ber Belanti. Go gog fich bie Babl bis gum 12ten Julius in die gange, wo endlich ber Cardinal Antonio be' Dignatefti aus Reapel ermablt wurde. Er nannte fich Innocenz XII.

Ingwischen hatte Pring Eugen von Savoyen bie frangos fifche Befatung von Cafale eingeschloffen gebalten, und bie beutschen Eruppen beim Beere hauften übel in Monferrat, beffen herr am taiferlichen hofe fur einen Frangofenfreund galt. Die Frangofen andrerfeits eroberten im Darz und April Nizza, Montalbano und Billafranca, im Mai Avigliana und Rivoli, im Junius Carmagnola. Bu Aufhebung ber Belagerung von Cuneo zwang fie Pring Gugen, und als im August wieder 8000 Deutsche nach Turin tamen, rudte nun auch ber Bergog wieder ins Felb; am 19ten August führte ibm ber Aurfürst von Baiern in Perfon Berftarfungen gu, und im September wurde Carmagnola wieber von den Diemontesern angegriffen; am 7ten October erhielten bie Frangofen freien

<sup>1)</sup> Mantua follte 500,000, Mobena 440,000, Parma (wegen ber an Parma getommenen lanbifchen und pallavicinifchen Leben) 270,000, Genua 180,000, Lucca 40,000 Scubi zahlen. hinfichtlich Toscanas mar man lange nicht einig, weil ber Großherzog fur Florenz und fein Bebiet, weil es gang vom Reiche frei fei, fur Giena, weil er bafur Les bensleiftungen an Spanien babe, Richts gablen wollte. Endlich tam man über 103,000 Scubi überein. Gin Graf Antonio Caraffa war vom öfterreichischen hofe mit Beitreibung ber Contributionen beauftragt.

Abaug. Dann wurden auch Rivoli und Avigstana wiederaenommen, und Catinat gab von felbft Saluzzo, Sovialiane und Roffano auf. Dagegen muffte ber Marchefe bi Baanafce am 20ften December nach tapferer Gegenwebr Montmelian ben Frangofen übergeben. In bie Stelle bes Grafen von Auensalida murbe auf Ansuchen bes Bergogs von Savonen in biefem Jahre Diego Felipe be Gugman, Marchefe be Beganes, Governatore von Mailand.

Lubwig XIV. bachte mittlerweile barauf, bie uble Stimmung, welche burch die Gelbfoberungen bes Raifers und burch Die Einlagerung beutscher Truppen in ben kleinen Fürftentbamern gegen bas Reich entftanben war, ju einer Berbinbung ber meiften italienischen Reichsvafallen gegen bas Reich zu be-1692 nuben. Schon batten im Jahre 1692 bie Bergoge von Maning. Mobeng und Parma bedingter Beife zugefagt; aber Tofcana wollte nur bann barauf eingeben, wenn auch ber Papft fich anschloffe und wenn Frankreich in Italien folche Streittrafte entwickele, um die Berbunbeten gegen bie beutsche Dacht binlanglich ftart erscheinen zu laffen. Der Papft lebute alle Theilnabme unter bem Bormanbe, er muffe Benedig gegen bie Turfen unterftuben, ab.

Der Keldaug bes Jahres 1692 murbe, weil ber taiferliche Relbberr, ber Marschall Caprara aus Bologna, in Berona lange frant lag, erft im Julius eröffnet, ju welcher Beit man einen Einfall in Frankreich beschloß, an welchem auffer bem Bergog von Savoven, auch ber Pring Eugen und ber Sovernatore von Mailand Theil nahmen. Guileftre, Embrun und Sap wurden raich gewonnen; plotlich aber erfrantte ber Bergog an ben Blattern und muffte nach Turin gurudgebracht werben; ber Governatore und Caprara wollten nicht allein bie Berantwortlichkeit bebeutenber Berlufte übernehmen und führ ten bas Seer gurud. Der Winter verging bann wieber unter manderlei Roth fur Italien wegen ber Ginlagerung beutscher Truppen und bes Berlangens neuer Contributionen; benn Diefe gaben ben italienischen Aursten Bormanbe zu ben araften Erpressungen. An mehreren Orten tam es beshalb ju Unruben, und in Caftiglione belle Stivere mare ber Pring Ferbis nando da Gonzaga, bem ber Ort geborte, beinabe felbft er

schlagen worben, weil er unter bem erwähnten Bormand Gelb zu einer prachtvollen Reife feiner Gemablin (einer Prinzeffin be' Dici von Mirandola) jum Carneval nach Benedig aufbringen wollte, weshalb ber Kaiser, ber es ersuhr, nachber bas Fürstenpaar festsepen und die Herrschaft mit Sequester belegen ließ, bis bie angeordnete Untersuchung ju Ende gebracht sein wurde. Dem Bincenzo ba Sonzaga, welchen ber Bergog von Mantua aus Guaftalla verbrangt hatte, gab ber Rrieg bie erwunichtefte Gelegenbeit, fich ploblich in Befit feines Erblebns zu feben, und nun verlangte er von Mantug auch noch Erfat für die ingwischen erhobenen Ginfunfte und muffte endlich mit Luzzara und Reggiuolo abgefunden werden 2).

Der Papft suchte in biefer bem oberen Stalien fo brangvollen Zeit dem Kirchenstaate und Rom felbst burch einzelne · gute Ginrichtungen ju belfen, schaffte bie Beilbeit gewiffer Amter bei ber apostolischen Kammer ab und schränkte gewisse Besoldungen ein. Auch stellte fich feit 1693 mehr und mehr 1693 wieber bas gute Bernehmen mit Frankreich, bas burch bie vier Sate ber gallicanischen Rirche getrubt worben war, ber. Da ber Großberzog fortmabrend bei feiner Beigerung beharrte ohne ben Papft auf eine politische Berbindung mit Frankreich einzugehen und fich auf feine bem Raifer und Spanien foulbige Lebenstreue berief, begannen die Frangofen nun auch Reinds seligkeiten gegen seine Kustenlande und beunruhigten den Sanbel von Livorno. Sicilien wurde im Januar von einem furche terlichen Erbbeben beimgesucht. Auch in biefem Sahre eröffnete Bictor Amabeus erft fpat ben Relbzug gegen bie Franzosen, benn nachbem er von ben Blattern genesen mar, wurde er im Mara 1693 von einer neuen schweren Krantheit befallen. Erst am 30sten Julius jog er por bie Beste Sta. Bris giba, bie fich am 14ten August ergab und bann geschleift wurde: brei Tage lang bombarbirte er Pignerol, erlitt aber am 4ten October burch Catinat eine Nieberlage bei Orbazzano. Inbessen batten bie Frangosen von biesem Siege teinen Bortheil als die Besetzung von Saluzzo und Revel.

1) Bas bie Bofe von Parma und Mobena betrifft, fo ift gu bemerten, bas bergog Francesco II. am 14ten Julius 1692 bie Mochter Ranuccios II., Margherita Karnefe, heirathete. Muratori p. 284.

De fich im Binter bie Contributionsfoberungen und Ginlagerungen ber beutschen Truvpen in bem burch bem Empus und bie Berfcwendung feiner Kurften, burch Monovole umb anderes Umvefen in der Berwaltung ohnebin verarmten oberen und mittleren Italien wiederholten, und da die Kranzofen die Maremmen plimberten, flieg bie Roth bie und ba aufs bochfie; bie Banditenbaufen wurden gablreicher, Unruhen an eingelmen 1694 Orten häufiger 1). Ein Treffen hatte im Jahre 1694 zwifchen ben Frangosen und ben Aliirten in Italien nicht fatt, aber Cafale wurde immer enger blotirt, und die Befte von St. Giorgio von ben Aliirten genommen. 3m Binter tam wieber bie gaft ber beutschen Einquartierungen und ber Con-Die vielen Beschwerben barüber hatten enblich bie Folge, bag ber Raifer seine Magregeln milberte, mur in Beziehung auf Mantua blieb es beim Alten, beffen Bergog überbies gezwungen wurde die bei ihm resibirenden franzosifchen Gefandten und brei feiner eignen Minifter ju entfernen. Arancesco II. von Mobena war am 6ten September biefes

1) Aus ber Specialgeschichte Toscanas, welches besonders in Diefen Beit mehr und mehr verarmte, führen wir noch an, bag bie Groffergogin Mutter, Bittoria von Urbino, am 6ten Marg 1694 ftarb, und das hierauf ihre urbinatischen Allodialguter für immer zur Apanage nachgeborner Pringen bes Saufes Debici beftimmt murben. erhielt fie ber Carbinal Francesco Maria. Da Cosimos altefter Sobn von Biolanta Beatrix von Baiern teine Rinber erhielt, fo bacte man auf bie Bermahlung bes zweiten, Biovan Safton; feine Schwefter, bie Aurfürstin von ber Pfalz, schlug bie Pringessin Anna Maria Frangiffa von Sachsen : Lauenburg, bie Bittme bes Brubers bes Rurfürften von ber Pfalg, Philipps von Pfalg: Reuburg, vor, die in Bohmen bebentenbe Befigungen hatte. Rach langen Unterhanblungen und nachbem ein Theil ber urbinatischen Allobialien bem Pringen Giovan Gafton als Avanage ausgeset war, fant bie Berheirathung am 2ten Julius 1697 ftatt; boch pafften bie beiben Cheleute, ba ber Pring ein leibenfchafte licher Botaniter und Blumift und ein gebilbeter Alterthume: und Runfttenner war, jest aber mit einer Frau bie nur bas Canbleben liebte und gern ritt und jagte, aber fur feineren Umgang teinen Ginn batte, leben muffte, nicht gusammen. Der Erbpring von Toscana, Ferdinando, führte mittlerweile ein wuftes Leben, warb im Carneval 1696, ben er in Benebig zubrachte, mit venerischen übeln behaftet, von benen er nie wieder gang gefundet. Bebret B. IX. 6.70 - 76.

Sabres an ber Gicht, bie ihm in ben Leib trat, gestorben, ohne von Margherita Farnese Kinder zu hinterlassen; es folate ibm alfo fein Obeim, ber Carbinal Rinalbo von Efte 1). Am 11ten December farb auch Ranuccio II. von Parma; ba fein Erbpring Oboardo schon vor ihm, am 5ten September 1693 und ebenfo auch fein Entel, Dboardos Sobn, Aleffanbro, geftorben war, folgte ibm fein zweiter Sohn Francesco 2), ber mit papftlicher Dievensation Oboardos Wittme im Jahre 1695 beirathete. Das Konigreich Reapel wurde im September 1694 von einem fürchterlichen Erdbeben getroffen.

Im Sommer 1695 nahm auch ber König von England Truppen für die Alliirten in Italien in Golb und sandte Lord Galloway zu beren Führung. Die englische Flotte unter bem Abmiral Ruffel bebrobte Nizza und hielt baburch Catinat im Guben von Piemont feft. Pring Eugen aber und Galleway bedrängten Cafale immer harter feit Mitte Junius. Der Marquis de Crenant vertheibigte bie Befte auf bas tapferfte, muffte aber boch schon am 9ten Julius, ba eine lange Blotabe vorangegangen war, capituliren. Die frangofische Befabung erhielt ehrenvollen Abzug, bie Festungswerte wurden geschleift, bie Stadt aber wurde bem Bergog von Mantua wieber übergeben. Der Papft blieb, ba er mit Sittengeseten und Orbensreformationen gang beschäftigt mar, Staliens polis tifchen Intereffen faft gang fremb; nur jum Frieden ermabnte Der weftliche Theil bes Rirchenstaates wurde, als schritte bas Erbbeben jahrlich von Guben nach Rorben fort, im Junius 1695 von beftigen Erbstoßen, Die großes Unglud verurs 1695 fachten, getroffen.

Der Berluft Cafales, Die Schwierigkeit, Die in Piemont fechtenben frangofischen Truppen von Frankreich aus mit fast allen Beburfniffen zu verfeben, endlich bie Rothwendigkeit. in welcher fich Ludwig XIV, befand, seine Reinde, um in den

<sup>1)</sup> Ringlbo perzichtete im folgenden Jahre auf bas Carbinalat und beirathete am 28ften Rovember 1696 bie Pringeffin Charlotte Felicitas von Braunidmeia.

<sup>2)</sup> Aufferdem hatte er einen britten, Antonio, und von Oboardo war noch eine Tochter, die nachmalige Königin Elisabeth von Spanien, am Leben.

wesentlichen Puncten vortheilhaftere Bebingungen zu erhalten. au trennen, lieffen bas frangofische Cabinet fich einem Arieben mit Savoven geneigter beweisen, und bie endliche Ratification bes icon langere Beit mabrent eines verabrebeten Baffenftillfanbes unterhandelten Separatfriebens amifchen bem Bernog 1696 und bem Konige batte am 29ften August 1696 ftatt. Bergog erhielt nicht nur alle feine von ben Frangofen befetten Berritorien, fonbern auch manches icon langer Abgetretene 3. B. Pignerol, wenn auch geschleift, jurud, muffte fic nun aber ben Frangofen gegen bie Allierten anschlieffen. September brang Catinat, ber von Franfreich aus neue Ber-Adriungen erhalten hatte, bis Cafale vor, und fobalb am 16ten September ber Baffenftillftanb, an welchem auch bie Militen Theil batten, abgelaufen mar, vereinigte ber Bergog feine Truppen mit Catinats Seer. Bereint begannen fie am 18ten September bie Belagerung von Balenza. Diese Benbung ber Dinge zwang bie Spanier und ben Raiser barauf einzugeben, bag Stalien überhaupt als neutrales gand erflart murbe; einem Bertrag, ben man in biefem Sinne am 7ten October zu Bigevano fcolog, zu Folge follten Franzosen und Deutsche Italien raumen; bag bies aber moglich wurbe, mufften bie Bafallen bes Reiches noch einmal Contributionen gablen, um die beutschen Regimenter wegen bes Golbes zu befriedigen. Der Papft trug freiwillig zu diefer Bablung 40,000 Scubi bei 1); ihm war am meiften bamit gebient, in politis scher Sinficht Italien in Rube zu seben, und bas Berbot für feine Unterthanen, nicht im genuestschen Lotto zu spielen, ober bie Berftellung und Sicherung von Porto b'Ango batten für ihn mehr Reig als bas Spiel biplomatischer Unterhandlungen. 1697 Plotlich fcredte ibn im Sabre 1697 ein Ebict bes Raifers vom 29ften April, welches ber bereits fruber burch feinen Stola bem papftlichen Sofe laftig geworbene faiferliche Gefanbte, Graf Georg Abam von Martinit, auch in Rom am Iten Junius anschlagen ließ, aus seinem politischen Brieben: benn ber Rais fer, ber feine Reicherechte in Stalien feit mehreren Sahren

1) Die Raumung Italiens burch Deutsche und Franzosen, sowie Entlassung eines großen Abeiles ber mallanbischen und savopischen Aruppen hatte bemnachst statt.

١

١

mit soviel Erfolg wahrgenommen hatte, verlangte barin eine Unterfuchung binfichtlich bes Rechtes und Befitftanbes aller Reichsvafallen in Italien 1). Der papftliche Sof, ber mobl ermaß, wie viele Rechte bei einem folden Berfahren vom Raje fer bestritten werben tonnten, war auf bas bochste burch bies Sbict erstaunt, und Innocenz ließ burch ben Cardinal Altieri am 17ten Junius ein Gegenebict publiciren, welches Jebem eine Strafe androbte, ber ber Auffoberung bes Raisers ent fprechen wurbe. Zuch bewirften bie Borftellungen bes Runtius in Bien, sowie ber Sofe von Turin und Mabrid, welche burch bas Berfahren bes Raifers bie Rriebensunterhanblungen in Ryswif geftort ju feben furchteten, die Burudnahme bes Faiferlichen Ebictes. Der roswiter Friede bob, als er abge schlossen war, die einmal in Gang getommnen, freilich großentheils auf altem Berkommen berubenben ober boch aus Berkommsrecht allmalig entwickelten Pratentionen bes Reiches an bie italienischen Fürsten nicht auf, und brachte also wefentlich teine Anderung in Staliens Buftande bervor. Je naber bas Ende Ronig Karls von Spanien rudte, je mehr nahm auch im oberen Italien wieber bie Spannung zu, und Savoyen ruftete schon wieder jum Kriege; boch vergingen bie Sabre 1698 und 1698 1699 für Stalien selbst ohne weitere bentwurdige politische 1699 Ereicnisse. Dem Bergog Rinaldo von Efte wurde am 2ten Julius 1698 ein Erbpring geboren, Francesco Maria. 3m folgenben Jahre wurde bem Bergog Bictor Amabeus ein Erbpring geboren, ber benfelben Ramen wie ber Bater erhielt, aber nachber icon im Marg 1715 wieber ftarb. Sogar ber friedliche Papft und ber Bicetonig von Reapel, ber Bergog pon Mebina : Celi fingen an zu ruften, boch follte ber Erftere bie Rriegsflamme nicht wieber in Italien wuthen feben, benn nachbem ihm noch bie Freude geworben war bas firchliche Bubilaum zu erleben, ftarb er noch vor bem Konige von Spanien am 27ften September 1700.

1700

<sup>1) -- &</sup>quot;un editto -- in cui supponendosi molti feudi imperiali in Italia usurpati, ed altri, de' quali da lungo tempo i possessori non aveano presa l'investitura, S'intimava a tutti l'esibire i documenti per legittimare i loro posessi e di prenderne o rinovarne l'infeodazione nel termine di tre mesi." Muratori p. 264.

Ebe wir biesen Abschnitt schliessen, wenden wir umsere Blide noch einmal auf Benedig, um den glorreichen Kampf gu betrachten, ben biefe Republit abermals mit bem Zeinbe ber Chriftenheit, mit ber Pforte in biefer Beit bestanden batte. Der frühere Kampf war zwar nicht fiegreich geenbet, boch tapfer geführt worden und hatte ber Republik Ehre und Achtung in ber driftlichen wie in ber mabomebanischen Belt er worben; bas ungludliche Enbe war zu augenscheinlich burch bie feinbliche übermacht erfolgt; ein langerer Friede war bie Arucht, bie man am Ende boch, wenn auch mit einiger Aufopferung, gewonnen hatte. Enblich vermochten ber übermuth ber Turten mabrend ibrer rafchen Siege gegen Bfterreich, fowie nachher bie Siege Gobieftos, bie einen gunftigen Augenblid ber Rache erscheinen lieffen, Die Benetianer aus ihrer bisber friedlichen haltung von felbst berauszutreten und sich am 1684 28ften Darg 1684 mit bem Papft, bem Raifer und mit bem Konige von Polen gegen bie Pforte zu einem beiligen Bunde zu vereinigen. Alle Eroberungen welche bie Berbunbeten machen wurben, follten im Frieden bem verbleiben ber fie gemacht båtte.

Um 25sten April bes genannten Jahres wurde Kranceko be' Morofini jum Generalcapitan ernannt; ber Graf Strafolbo aus Ariaul follte unter ihm bie Lanbtruppen, Aleffanbro Molin bie Flotte befehligen; aber erft am 15ten Julius erklarte ber venetianische Bailo in Conftantinopel ber Pforte ben Rrieg 1) und entfloh sofort. Den Kampf begannen zunächst bie Morlaten und Saibuten in Dalmatien. Balb bernach führte Dorofini die venetianische Flotte (24 Linienschiffe, 6 Galeaffen, 28 Galeeren 2)), die burch einige papftliche, maltefische und toscanische Saleeren verftartt murbe, nach Sta. Maura, beffen Befte fich am 8ten August ergab. hierauf wurde Strafolbe mit einem Theil ber Truppen bei Prevesa ans Land gefest. und gegen Enbe Septembers nothigte er von ber Flotte unterftut auch biefe Befte gur Ubergabe. Molin, ber einen Abeil ber Flotte nach bem Archivel geführt hatte, vermochte bier wenig auszurichten und litt burch Sturm großen Schaben

<sup>1) 3</sup>of. v. Dammer 28. VI. 6. 448.

<sup>2)</sup> Daru IV. p. 640.

Die Turfen mufften wahrend bes Binters jur Bertbeis bigung gegen brei Dachte und auf vier Seiten ruften, benn bie Benetianer bachten nun an bie Eroberung Moreas, mabrend an ben balmatinischen Grenzen ber Rampf auch fortgefest wurde. Die Morlachen, welche bas Jahr gubor Rifano und Duare erobert batten, bebrobten feit bem 21ften Darg 1685 Sign, die Pforte der Bergegowing, unter Anführung 1685 bes Provvebitore Pietro Balier, erlitten aber burch ben Pascha von Bosnien eine Nieberlage. Die Mainoten emporten sich gegen bie Pforte und folugen mit bem Statthalter von Morea, bem Siamufcpafcha, in einer fur fie gewaltigen Schlacht; auch bie Chimarrioten emporten fich und schlossen sich an bie Be-Dagegen litten beren Ruften burch bie Seerauber von Dolcigno und Caftelnuovo. Der Krieg in biefen balmatinischen Gegenden ging nun in eine Art Raubfrieg aus.

Der Generalcavitan Morofini batte fich auserfeben mit einer bebeutenben Beeresmacht in ber Lanbschaft ber Mainoten zu landen und von ba aus weiter in Morea vorzubringen; aber Ismailpascha überfiel biese im Julius, plunberte und brannte fie aus und schleppte Beiber und Kinder als Geiseln fort 1). Morofini wandte fich also gegen Koron und belagerte es feit August; er schlug ein heer bas jum Entfat berbeis tam und wurde im September ber Befte Berr, Sierauf nahm er Bernata und lieferte bem Capubanpascha, ber bie Manuschaft von 17 Galeeren auf bas Land gebracht, ein Treffen. Ausser 5000 Mainoten maren im venetignischen Beere faft nur Deutsche, Braunfcweiger und Sachsen, unter ber Anführung bes Grafen von Degenfelb. Der Capubanvascha wurde gefchlagen; Bernata und Calamata wurden gefchleift; Chielafa und Paffava ergaben fich, und Lorenzo Benier blieb während bes Winters als venetianischer Rettore bei ben Dais Auf ber Ruckehr nahm Morofini noch Gomenizza und gerftorte bie Berte ber Befte.

Im nachsten Frühjahr (1686) bedrobte ber Capubanya 1686 scha Chielafa, 209 fich aber zurud, als Morofini erschien. 3m Junius begannen ber Generalcapitan und ber Graf von Ro-

<sup>1)</sup> v. Sammer S. 484. Leo Gefdichte Italiens V.

nigsmart die Belagerung von Navarin. Ismailpascha, der die Beste entsehen wollte, wurde von Konigsmark zurückgescheucht. Ravarin ergab sich. Im Julius zwang Königsmark auch Mosbon zur Übergabe; am letten August hatten Morosini und er auch Nauplia so bedrängt, daß es capitulirte. Arkadia und Thermis kamen in Folge dieser Eroberungen in der Besnetianer Gewalt. In demselben Jahre hatte auch Cornard endlich Sign erobert, und es wurde (troth der Angrisse der Vaschen Bosniens und hersets im nächsten Jahre) bebauwtet.

1687

Bu Ende Julius 1687 begann Morosini eine neue Expedition. Diesmal landete er bei Patras. Königsmark schlug Thmedpascha, der inzwischen an Ismailpaschas Stelle gekommen war, und eroberte die Darbanellen Lepanto's; die Kurken vertiessen hierauf Patras, Lepanto und Korinth. Castel Tornese und Missifira capitulirten, und Königsmark belagerte mit Daniele Delsino Uthen, scheuchte Uhmedpascha, der den Entssah versuchte, zurück und nahm die Stadt und Beste am 29sien September). Cornaro eroberte am 30sten September Castelnuovo in Dalmatien.

1688

Im folgenden Jahre (1688) eroberten die Benetiamer Theben, und Morosini ordnete die Berwaltung der nun eroberten Halbinsel Morea. Vier Landschaften (Romanien, Ladswien, Messenien, Achda) mit vier Hauptstädten (Napoli, Malswasia, Navarin, Patras) sollten jede unter einem Rettore des Givil und einem Provveditore des Militair: Wesens stehen. Der Provveditore von Corfu, Bante und Zephalonia erhielt and Sta. Maura und Lepanto, und was in diesen Gegenden vom Festland erobert war, untergeden. Morosini selbst wurde in diesem Frühjahr zum Dogen ornannt und erhielt die Rachrickt davon, als er im Solf von Egina weilte, am Isten Imins. Die Eroberung von Regroponte, welche er in Berein mit As

<sup>1) &</sup>quot;Die marmornen Sowen, die bisherigen hater des nach ihmen als Lowenhafen umgetauften Piraeus, wanderten num aus demfelben vors Apor des Arsenals von Benedig." v. hammer S. 489. — Diese ver netianische Belagerung Athens richtete unter den Resten griechischen Alterthums auf der Akropolis entsehliche Berwüstung an, denn es sprang ein Pulvermagazin in die Lust und eine Menge Bomben sielen auf die Burg.

nigsmark während bes Sommers versuchte und wobes Leite. rer felbft feinen Zob fand, muffte im Berbit aufgegeben merben; bagegen hatte fich im September Anin bem General Cornaro ergeben; auch Alt: und Ren : Obcovacz und viele kleinene Beften biefer Gegend waren nun in ber Benetianer Sanden. und Berlica sowie ber Thurm Rorin tamen bald ebenfalls in ibre Gewalt.

Im Jahre 1689 wurde ein Angriff auf Napoli di Male 1689 vafia unternommen; ber Doge Morofini erfrantte aber fo, bas er nach Benedig jurudgehen muffte, wo er gegen Ende des Sahres antam. Den Angriff auf Malvafia führte Girolemo Cornaro als Generalcavitan weiter, ber auch bie Beffe am 12ten August 1690 gur Übergabe nothigte, ebe ber Capubans 1690 pascha Sulfe zu bringen im Stande war. Als endlich bie turfische Flotte in ben griechifden Gewäffern erfcbien, fcblug fie Cornaro, fegelte bann nach ben weftlichen Ruften, nahm Sanina und feste bie Turten fo in Aurcht, bag fie Balona von felbst verlieffen, obngeachtet biefes zu einer Bertheibigung portrefflich geruftet mar. In Balona erfrankte Cornaro und starb. Es war für bie vielen Verluste welche bie Türken an Die Republik gehabt hatten, ein allgu geringer Erfat, baf fie Grabusa burch Berrath gewannen.

In Cornaros Stelle wurde 1691 Domenico Mocenigo 1691 Beneralcapitan mit bem Auftrage, einen Angriff gegen Canbia zu verfuchen, wobei maltefische Galeeren zu Gulfe tamen. Da bie Turken mit überlegenen Kraften gegen Canina und Balona rufteten, verlieffen bie Benetianer beibe Beften, nachbem fie bie felben burch gesprenate Minen in Steinbaufen vermanbelt bats ten. Da ber Angriff auf Canbia nicht ben gewunschten Erfolg und ber venetianische Krieg seit Konigsmarts und Cornaros Tobe teinen rechten Fortgang mehr hatte, febnte man fich in Benedig icon nach bem Rrieben. Bei alle bem unternahm man mit verboppeiten Kraften im Jahre 1692 einen Angriff 1692 auf Canea, muffte aber auch biesmal nach einer blutigen Belagerung bie Infel verlaffen und nach Worea eilen, um bie Balbinfel gegen einen Angriff, bet von biefer Seite brobte, au vertheidigen. Da man ben Bechsel bes Gludes in Benedig ber Person bes Anführers auschrieb, muffte ber Doge Moro-

1693 fini 1693 noch einned die Leitung des Krieges übernehmen; er brachte das ganze Jahr in den venetianisch griechischen Territorien mit Borbereitung eines neuen Angrisses auf Regroponte zu, erkrankte aber endlich dabei und starb am 6ten Ja-

1694 muar 1694 in Rauptia. Un seine Stelle als Doge kam Salvestro Balier, als Generalcapitan Antonio Zeno. In Dalmatien eroberte 1694 der Provveditore Giovanni Delsino Gabella und behauptete es, und dann auch Klobust; Dolcigno vermochte er nicht zu nehmen. Die Flotte legte im September an Chios an; Antonio Zeno schotte sie; papstiche und maltessische Schisse verstärkten sie; in wenig mehr als acht Zagen 1695 war die Insel genommen. Im Jahre 1695 brehten sich die

1695 war die Insel genommen. Im Jahre 1695 brehten sich die Hauptunternehmungen theils um die Nachdarlandschaften Morreas: der General Steinau von der Landenge von Korinthaus streiste nach Livadien; Lepanto vertheidigte gegen türkische Streiszuge Molino, der Provveditore der Inseln; theils um den Besig von Chios: die osmanische Flotte unter dem Capudanpascha griff die venetianische dei Chios an, und so glückich, daß sie ihren Feinden eine Niederlage beidrachte. Chios konnte nicht behauptet werden, man sprengte die Werke der Festung in die Luft; Antonio Zeno kam in Ketten in Venedig an und starb während der über sein Benehmen verhängten Untersuchung. Alessand Weddomorto sich in kein bedeutenderes der Capudanpascha Meddomorto sich in kein bedeutenderes 1696 Eressen einließ, verstrich das solgende Jahr 1696 für Benedig

1697 ohne entscheidende Kriegsbegebenheit, und ebenso das Jahr 1697.
1698 Im September 1698 schien es als hatte Delfino den Capus danpascha endlich gezwungen Stand zu halten, aber der Letztere brach das Gesecht bald ab, und beibe Flotten schrieden sich den Sieg zu.

Ingwischen hatten Englander und Hollander die Bermittelung eines Friedens zwischen dem Kaiser und Benedig einersfeits, der Pforte andrerseits übernommen, um nicht durch den sortdauernden Kurkenkrieg Ludwig XIV. im westlichen Europa ein zu gewaltiges übergewicht erlangen zu lassen. Im October 1698 war die Sache soweit, daß Bevollmächtigte der Ne-

<sup>1)</sup> v. Dammer &; 616.

netianer, Polen, Ruffen und bes Raifers, sowie andterfeits ber Türken fich in Carlowicz mit ben englischen und hollandis schen Gesandten ansammenfanden. Die Unterhandlungen mas ren aufferft schwierig, und wurden es besonders burch bie goberungen ber Benetianer. Enblich am 26sten Januar 1699 1699 unterzeichneten bie Gesandten mit Ausnahme bes venetianisthen, ber noch feine Berbaltungsbefehle batte, bie Friedenstractaten 1), burch welche für Benedig bestimmt wurde, daß die Minten alles Land zwifden Gabella und Caftelnuovo bebielten, bag das venetianische Morea bei Heramilon abgegrenzt werden folle, bağ bie Benetianer Lepanto zu raumen, Prevefa uith Die Schloffer ber Darbanellen am Meerbufen von Lepanto au fchleifen, und von ben Infeln bes Archipels alle bie vor bem Ariege turtifc waren gurudgugeben, alle bie venetianisch mas ren ju behalten batten. Der Tribut für Bante borte naufe bie balmatinische Grenzlinie ging auf bem Gebirg oftlich won Anin, Berlica, Sign, Delovar, Babvar und Bergorac bin bis Sabella; Cattaro blieb ben Benetianern aufferbem; bie Gefatte genen wurden ausgewechfelt, und beiben Theilen bas Recht angestanden bie Besten in beren Besit fie blieben au verbefferti Diese Tractaten wurden innerhalb Monatofrift auch von

Diese Tractaten wurden innerhalb Monatsfrift auch von ber Republik bestätigt, und biese stand noch einmal am Ende bes 17ten Jahrhunderts mit Kriegsruhm geschmudt auch hoche geehrt unter ben europäischen Rächten. Es war bas leite Rak.

3. Rurze übersicht ber Schicksale ber italienischen Staaten von 1700 bis 1765.

Als Innocenz XII. am 27sten September 1700 das Zeitliche mit dem Ewigen vertauscht hatte, war der allgemeine durch die damalige politische Spannung im westlicheren Europa mostivirte Wunsch, daß die Kirche recht dalb ein neues Oberhaupt erhalten möchte. Dennoch war erst das Eintressen der Nachzricht von des Königs von Spanien Tode im Stande die Cardinale im Conclave zu einmuthigerem Sinn zu bestimmen: Sian Francesco degli Albani aus Urbino wurde gewählt, wollte

<sup>1)</sup> v. Dammer 6.673.

aber (zumal da einige breisstig altere Cardinale vorhanden twaren) unter dammligen Umstanden die Würde nicht annehmen und ließ sich erst drei Tage nach der Wahl, als ihm über Frankreichs Beistimmung kein Zweisel übrig blieb, nachgiediger sinden. Um 23sten November trat er an die Spige der Kirke und nahm den Namen Clemens XI. an.

Anamischen rudten kaiserliche Aruppen gegen bie Grenzen ber franifden Zerritorien in Italien vor, um fie für einen ber Gobne bes Raifers (spater entschieben fut ben Erzbergog Karl) tros ber tentwilligen Anordnung Konig Karls II., ber bie gange foapische Monarchie ungetheilt Philipp von Anjou vermacht batte. au befeten 1). Der Brofibergog Cofmus bagegen fuchte von Philipp die Belebnung für Sieng und Vortoferrajo, und auch bie brei Freiftagten Italiens und Saboven erkannten ben Bourbeam als Ronig an, ja fogar ber Papft, obwohl biefer adgerte Philipp noch mit Reapel, bas bemfelben schon bulbigte, au belehnen. Das frangofische Cabinet feblug einen italient fchen Staatenbund vor, ju Ausschlieffung ber beutschen Zingven aus dem Lande, in welchem Kalle auch keine französischen Briegeleute baffelbe betreten follten; bie Staaten Italiens aber, bie nicht unmittelbar bei bem Successionsstreit betheiligt waren. waren auch ju teinem Bunbnif ju bewegen und suchten fich in Berbaltniß au beiben Pratenbenten ohne Theilnabme am Rriege au erbalten.

Da der Herzog von Mobena sich im oberen Italien dem kaiserlichen Interesse mehr ergeben zeigte, verlangte das französische Cabinet, Cosmus solle französische Eruppen durch die Lunigiana gegen Modena ziehen lassen; ausserdem, er solle Hollandern und Englandern den Zugang zu Livorno versagen. Cosmus wurde durch solche Zumuthungen dem kaiserlichen Hose, der ihn in äusserlichen Ehren hoher stellte als der französische, wieder näher zugesührt; aber Frankreich erward sich inzwischen durch die Verheirathung Philipps V. mit Marie Louise Sabrielle, Tochter des Herzogs Victor Amadeus von Savoyen,

<sup>1)</sup> Bir übergeben in ber Gefchichte bes fpanischen Successionskrieges Alles was nicht ganz eng mit italienischen Berhaltniffen zusammenhangt, indem wir den allgemeinen Gang beffelben als hinlanglich bekannt voraussegen konnen.

send burch bie Ernennung bes Bergogs jum frangofifchen Gier meralissimus in Italien einen entschiebenen und moblaerufteten Rampfgenoffen. Der Groll über ben Berluft Guaftallas, Luggaras und Reggiuolas sowie fein ftetes Gelbbeburfniß und bie niebrige Gefinnung feiner Minister gaben ben Bergog von Mantud gang in Ludwigs XIV. Sanbe. Einem gebeimen Bertrage zu Kolge erschienen im April 1701 15,000 Mann 1701 frangofischer Truppen vor Mantua und brobten; ber Bergog lief fie in Stadt und Besten und fdrie über Gewalt. Catis nat war inzwischen burch Sapopen gekommen und befette trop ber Reutralitat Benedias tie veronefer Claufen; Dring Eugenius aber, welcher bas taiferliche Beer in Tribent befebtigte, ging über bie Gebirge nach Bicenza und ließ ben General Palfi am 16ten Junius unterhalb Legnagos über bie Erich vordringen; am Iten Julius erlitt be los Balbafes eine Rieberlage bei Carpi, und Frangofen und Spanier zogen fich auf bas rechte Ufer bes Mincio gurud. 3wifchen Catingt und bem Bergog von Savoven tam es zu Bwiftigkeiten, ob man Being Gugen ben übergang über ben Mincis ftreitig machen. muffe ober nicht; am 28ften folig Eugen wirklich eine Brude. und tam bis jum bien August in ben Befit von Caffiglione belle Stiviere, Solferino und Caftel Giuffre 1). Die Kaiser lichen branbfichatten ungehindert bas Mantuanische.

Lubwig XIV. bestimmte, um bem üblen Berhältnis mit bem Herzog von Savoyen ein Ende zu machen, ben Marschall von Billeroi an Catinats Stelle, und ber neue Feldherr kam am 22sten August im Lager an mit nenen Berstärkungen. Prinz Eugen hatte nun das an Mannschaft um die Halfte geringere Heer, allein sein strategischer Blick war mehr werth als ein Heer. Er verschanzte sich trot alles Protestirens der Benetianer bei Chiari im Brescianischen. Hier am Isten September von Villeroi angegriffen, schlug er den Angriff glücklich zurück. Der Herzog von Savoyen ging hierauf mit seinen Truppen in die Winterquartiere nach Piemont; Villeroi ins Cremonessische, und die Kaiserlichen besetzten Borgosorte, Guastalla, Ostiglia, Ponte Molino und Mirandola. Nach der Ankunst

<sup>1)</sup> Muratori p. 802.

neuer Truppen aus Deutschland wurden auch Canneto und Marcaria besetz und Mantua wurde blokirt.

Anawischen batte Clemens noch immer die Belebnung Dbis lipps mit Neavel verweigert, wo fast gar keine fpanischen Truppen maren, und ber Bicetonia (Bergog von Mebing : Ceti) mit Mube Philipps Autoritat behauptete 1). Der Carbinal Brimani, beffen Borftellungen besonders auch bas Benehmen bes Papftes hinfichtlich Reapels bestimmt batten, und ber Marchese von Pescara, Cefare d'Avalos, verftartten insaebeim Die kaiserliche Partei im Konigreiche und lieffen ben Rechtmeis fter ber Pagen bes Bicetonigs und bes Letteren Kutscher beflechen, ihren herrn zu ermorben. Weitere Borbereitungen und Berabrebungen für bas was nach biefer That zu unternebmen fei waren getroffen. Durch einen Stubenten wurde aber bas Borbaben einer Emporung in biefer Beife bem Bicetonige verrathen, ber fofort noch tief in ber Nacht ben Fechtmeifter und Rutider foltern und ihren Geftanbniffen gemaß Gegenmagregeln treffen ließ 2). Er ging bierauf nach bem Caftellenuovo, wo ihn ber Eletto bes Bolfes ber Treue ber Ginmelner versicherte, mabrend ein Theil ber Berfcwornen glaubte noch Etwas gewinnen zu tonnen, wenn fie offentlich ben Raifer als ihren herrn ausriefen. Auf bem Rlofter von G. Lorenga wehte eine kaiferliche Fahne, Gefangniffe murben erbrochen, ber Palast ber Bicarie gestürmt und andere Unordnungen verubt, bis frub Morgens Don Ruftan Cantelmo Bergog von Depoli an ber Spige ber wenigen fpanischen, aber burch viele Ebelleute und Burger verftarten Truppen bie Rube berftellte und das Rlofter S. Lorenzo mit Kanonen bedrobte, bis fich alle Aufrührer zerftreut hatten. Der Marchese von Defcara und ber Aurft von Caferta wurden bes Sochverrathe foulbig und ihrer Guter verluftig erklart; ber Carbinal Grimani

<sup>1)</sup> Mebina: Celis Charakter hatte freilich auch seinen Aheil baran: er war einer Sangerin, Angelina Giorgina, die er als Rammerfrau seiner Gemahlin aus Rom mitgebracht, leibenschaftlich ergeben; durch diese gingen alle Gnaden: und Anstellungs: Sachen, und ihrem Einsluß wurden Ungerechtigkeiten und Beruntreuungen diffentlicher Seiber zugeschrieben. Lebret E. 93.

<sup>2)</sup> Bebret 6. 91.

erhielt vom Papft einen Bermeis; einige ber gefangenen Aufruhrer wurden auch hingerichtet. Doch erkannte bas frange fische Cabinet recht mohl, wie Mebina = Celis Personlichleit immer neue Ungufriebenheit erregen wurde; er mnrbe alfo abgerufen, und an feine Stelle tam ber bisberige Bicetonig von Sicilien, ber Bergog von Efcalona. Auch bies aber ichien Lubwig XIV. fur die Sicherung bes bourbonischen Intereffes in Italien noch nicht genug, und Philipp V. selbst tam gu Oftern 1702 nach Reavel. Um bas Bolf zu gewinnen, lief 1702 man Steuerermäßigungen eintreten; um ben Abel an Philipp zu ketten, wurden aufferorbentliche Belohnungen ertheilt; ber Fürst von Montefarchio, D. Anbrea d'Avalos, obwohl verbache tig, wurde, um ihn zur Treue zu bewegen. Granbe von Spanien; da aber Treuere bies nicht wurden, da überhaupt bie Belohnungen nur Reib und Giferfucht erregten, mar wenig gewonnen, jumal ba man burch bie Steuerermäßigungen zwar bas Bolf gewann, aber nicht genug um baburch gang gewonnen au fein, bagegen bie Steuerpachter entschiedenen Berluft erlitten. Es kamen gnalende Untersuchungen über eine angebliche Berschwörung unter Ginigen vom bochften Abel bes Lanbes hingu; turg, als fich Philipp V. Anfangs Junius wieden nach Minale einschiffte, binterließ er wenigftens ebensoviele Stoffe ber Unaufriedenbeit, als bei feinem Erfcheinen porbanben maren.

Da unterbeg die Arangofen im oberen Italien versucht batten bie mobenefische Beste Brescello in ihre Gewalt zu bringen, erzwang, ihnen zuvorkommend, Eugen bie Offnung berfelben im Januar 1702 mit Gewalt, worauf bie Frangofen alle Rudficht auf bie fogenannte neutrale Saltung Mobenas bei Seite fetten. Der Bergog Francesco von Parma erffarte, als Eugen ibm Uhnliches jumuthete, nicht ohne Ginwilliauna feines Lebensberrn bes Papftes banbeln zu tonnen und fucte papftliche Befatung fur feine Beften, von benen ber Rirche Panier webte; boch occupirten bie Kaiferlichen auch von feis nen Staaten einen Theil, namlich Borgo G. Donning, Buffeto, Cortemaggiore, Roccabianca und einige andere Orte. Im Einverständniffe mit bem Probft von Sa. Maria nuova versuchte es Eugen fogar mittels nachtlicher Überschleichung fich

in ben Besit Cremonas zu seten; boch gelang es nicht bie Franzosen herauszuschlagen 1); nur Billeroi wurde gefangen genommen, und im Übrigen schlug bas Unternehmen fehl.

An Billerois Stelle wurde ber Duc de Bendome nach Italien gesendet, und die französische Armee erhielt so bebeustende Berflätlungen, daß der neue Anfährer frische Mannschaft nach Mantua werfen und Castiglione belle Stwiere wieder gewinnen konnte. Im Ubrigen war er aber durch Befehle dis zu Philipps V. Ankunft in der Lombardei zur Unthätigkeit genotibiat.

Für Philipp V. schien sich inzwischem auch bas mediceische Hand ganz zu entscheiben: er kam auf seiner Reise nach Finale über Livorno, wo er auf bas feierlichste empfangen wurde; ber Cardinal Medici, früher im Besitz ber spanischen und kaisferlichen Protectorie, verzichtete auf die letztere und nahm das gegen die franzosische an. über Finale kam Philipp nach Acqui, wo er Bictor Amadeus tras, und am 18ten Junius

bielt er feinen feierlichen Ginzug in Mailand.

Run erft, nachbem ber Ronig beim Beere angefommen war, begannen bie offenfiven Operationen Benbomes gegen Eugen, ber zwar bie fefte Linit zwifchen Borgoforte und Uflians nicht halten konnte, aber bei Borgoforte felbft in einer vortheilhaften Polition fteben blieb. Mantua wurde von neuem von ben Frangofen verproviantirt, und brei Regimenter Ruraffiere, welche Eugen unter Annibale be' Bisconti nach S. Bittoria betachirt batte, wurden bier am 26sten Julius überfallen und erlitten barten Berluft, ber um fo empfindlicher war, ba Eugen mit nur etwa 30,000 Mann bem fpanisch : franzosischen Beere von ohngefahr 80,000 Mann Biberftanb zu leiften batte. Am 29ften Julius befeten bie Frangofen Reggio; ter Bergog flob nach Bologna; auch Mobena, Carpi und Correggio muffe ten fich ben Frangofen ergeben. Der Furft von Miranbola nahm die Rrangofen in feine Befte auf; nur bie Garfagnana leiftete von ben mobenefischen Territorien noch Biberftanb. Da nun Eugens Magazine in Luzzara aufs bochfte gefahrbet

<sup>1)</sup> Die irlanbifchen Aruppen in frangofifchen Diensten fochten ber fonbers tapfer. Muratori p. 514.

waren, rudte er Bendomes heer, welches ihn noch bei Borgoforte mabnte, entgegen, und am 15ten August griff er foine Gegner bei Luzzara an. Das Treffen endete beim Ginbruch ber Racht unentschieben, boch fiel Luggara in ber Frangofen Gewalt; Guaftalla muffte fich ihnen am 9ten September ergeben und wurde von ihnen bem Bergog von Mantua juges theilt. Brefcello wurde blofirt; auch Borgoforte mufften bie Raiferlichen raumen und fie bezogen bann bie Winterquartiere in ber Gegend von Mitanbola und im Mantuanischen, indem die Brude bei Oftiglia jur Communication zwischen beis ben heertbeilen biente.

Nach ber Ginnahme Guaftallas batte Philipp V. bas Beer wieber verlaffen; am 6ten November ging er von Malland ab nach Genua, wo er bon ber Republit glangent empfangen wurde. Bon bier schiffte er fich nach Catalonien ein.

· Auf bas von Wien aus im Jahre 1703 an die italienis 1703 fchen Sofe ergebende Anfobern, ben Erzbergog Rarl 1) mun wirklich als Konig von Spanien anzuerkennen, antworteten ber Papft, Benedig und ber Groffbergog ablehnend. Dierauf buchte man baran bem Großbergog bas fanesische Leben abs zusprechen, weil bies Reichsleben mit Karls II. von Spanien Tobe Deutschland heimgefallen sei, und zu gleicher Beit vorlangte man von ben Reichsvafallen in Italien und alfo auch vom Großbergog Contributionen, weil bas beutsche Reich ben Rrieg gegen Frankreich erklart babe. Cofmus fuchte fich tros biefer fritischen Lage, in die er gekommen mar, burchzuwinben, ohne gang auf feine neutrale Saltung zu verzichten, und wirklich gelang es ihm mit Sulfe bes Kurfurften von ber Pfalz.

Sinfictlich ber friegerifchen Borfalle begann bas Sabr 1703 für bie Raiferlichen, welche mabrent einer Reife Eugens an ben Sof ber Graf von Stahremberg befehligte, gang gludlich, benn bie weiteren Fortschritte ber Frangofen wurden gebemmt; nur Brefcello ging nach einer langen Belagerung verloren und bie Krangofen lieffen bie Kestungswerke schleifen. Ein Angriff, welchen Bendome im August auf Tyrol unter-

<sup>1)</sup> Diesem namlich traten ber Kaifer und beffen alterer Sohn 30feph am 12ten Sept. ihre Rechte auf bie fpanische Monarchie ab.

nahm, scheiterte an der tapseren Bertheibigung Teidents durch den kalserlichen General Solari, und der übertritt des Herzzogs von Savoyen auf die kaiserliche Partei wog mit einem Male alle kleineren Bortheile, welche die französisch spanischen Truppen ersochten hatten, auf. Der Graf von Auersberg hatte ganz insgeheim in Aurin einen Bertrag mit dem Herzog von Savoyen unterhandelt, durch welchen dieser sich von Frankreich trennte, weil ihn Ludwig XIV. nicht als Generalissimus behandelt und ausserbem nicht bloß in Italien Krieg gesührt, sondern des Kaisers Erdstaaten angegriffen habe, durch die Domination aber über die Landschasten zwischen Donau und Po, wonach Frankreich strebe, auch Savoyen bedrohe. Das Wassendicht zwischen Ludwig und diesem soweit hergestellt sei, das Savoyen von Frankreich Nichts mehr zu such habe.).

Bendome eilte, sobald er Nachricht von bieser Beränderung der savopischen Politik erhielt, aus Tyrol nach der Lombardei zurück und ließ einige tausend Mann savopische Aruppen, die noch dei seinem Heere waren, entwassnen; wogegen der Herzog durch Wegnahme französischer Bassenvorsätze, Dewachung des französischen und spanischen Gesandten und Borhaftung aller Franzosen in seinen Territorien Repressalien erauss.

Während Bendome glaubte, Stahremberg liege mit feis nen Truppen in dem Modenefischen und Mantuanischen in

<sup>1)</sup> Der sormliche Beitritt Savoyens zu ber amsbourbonischen Siga hatte am 8ten Rovember statt. Muratori p. 327. 328. "In esse strumento si vede promesso al duca Vittorio Amedeo tutto il Monferrato, spettante al duca di Mantova con Casale e in oltre Alessandria, Valenza, la Valsesia e la Lomellina con obbligo di demolir le fortissicazioni di Mortara. Promettevano in oltre le potenze maritime (England und Holland) un sussidio mensuale di 80,000 mila ducati di banco ad esso principe durante la guerra. Fu poi aggiunto un altro alquanto imbrogliato articolo della cessione ancora del Vigevanasco, per cui col tempo seguirono molte dispute colla corte di Vienna." — Der herzog erhielt 100,000 Doublonen von seinen neuen Berbündeten sofort, und der Graf von Stahremberg unterstute ihn mit Cavallerie; er seinersetts hatte sich zu haltung von 20,000 Mann versbindlich gemacht.

Winterquartieren, ging biefer ju Beihnachten über bie Secchia mit 10,000 zu Fuß und 4000 zu Roß und zog burch bas Reggianische und Parmigianische bem Bergoge von Savopen au, mit welchem er fich am 13ten Januar 1704 vereinigte, 1704 um ben Frangofen, die Savopen fast wieber bis auf Montmelian genommen, gemeinschaftlich Wiberftanb au leiften.

Um nur im Rirchenstaat anstanbiger Beife leben au tonnen, suchte inzwischen 1) ber Bergog von Mobena burch romis fche Bermittelung von Frankreich eine Revenuenzahlung, Die ibm auch (nämlich 10,000 Doublonen) gegen Zugeständniß ber Befetung ber Garfagnana gemabrt murbe.

Benbome batte querft verfucht Stahremberg au verfolgen; als bies vergeblich war, wartete er bie Berftarkungen ab, bie ihm aus ber Provence kamen, bann ließ er im April burch eine Abtheilung feines heeres unter feinem Bruber Revere nehmen und baburch bie Gegend von Mirandola, bie in ber Gewalt ber Kaiserlichen war, isoliren; worauf fich ber Bergog von Miranbola nicht nur abermals für bie Frangofen erklarte, sondern auch durch ein Manifest sich vom Kaifer lossagte und in jeber Beise ber Felonie schulbig machte. Die Deutschen aber hielten fich trot einer barten Belagerung boch in Miranbola mabrend bes folgenden Sommers. Das übrige Beer ber Raiserlichen in biesen nieberen Pogegenben mar auf bas Rerraresische hingebrangt worden, wohin auch die Frangosen folge ten; ber Papft verlangte bie Raumung und brobte, ben Theil ber nicht gehorchen wurde, anzugreifen; beibe Theile gehorfam= ten, und die Deutschen jogen sich in bas Tribentinische gurud, weil fie noch während ber letten Tage 2), wo fie burch einen Bertrag ficher zu fein glaubten, burch frangofischen überfall zu febr gelitten batten, als bag fie fich langer im Mantuanis ichen 3) ober Benetianischen zu halten vermocht batten. Gobalb

<sup>1)</sup> Die Frangofen, bie am Sten December Savonen feierlich ben Rrieg ertlart, es aber icon im Rovember ju befegen angefangen batten, legten am Sten December Befchlag auf alle Gintunfte bes Berjogs von Mobena, weil beffen Gefandter in Wien bem Erzbergog Karl eine Berbeugung gemacht.

<sup>2)</sup> Es war um St. Johannis.

<sup>5)</sup> Rerbinando Carlo von Mantua erhielt ben leeren Titel eines

durch Tprol Berfidefungen zu biefem Theile bes faiferlichen Beeres gestoßen waren, brang es wieber in bas Brefcianifche nad Gavarbo und Salo vor, und als ber Senat von Benebig fich weigerte bie Raumung ju betreiben, behandelte ber Groffprier Bendome bie Territorien ber Republit als feindliche. namentlich bie Ortschaften Montechiaro, Calcinato, Carpane bolo, Defenzano und Germiano.

In bem weftlicheren Oberitalien batte Bendome im Dai mit etwa 36,000 Mann ben Feldzug begonnen, indem er Uns gefichts ber savopisch : kalferlichen Urmee bei Trino über ben Do ging und die Belagerung Bercellis begann. Die Befehlshaber ber Befte waren elend genug, als fie fie überaaben. nicht einmal auf freiem Abzuge zu besteben, und Bendome ließ Die Berte Bercellis schleifen, sobalb fie in seiner Gewalt waren. Bom Dauphine berüber führte ber Duc be la Feuillade 10,000 Mann und nahm Sufa im Julius, zwang bann bie Balben: fer fich bei bem Kampfe neutral zu balten und vereinigte fich unter ben Mauern von Jorea mit Bendome. Diefe Stadt und am 29ften September auch die Citabelle tam in Die Gemalt ber Frangofen, welche bie Befatung friegsgefangen mach-Balb bernach fielen auch Aofta und Barb, woburch ber Bergog von ber Schweig, feinem wichtigften Berbeterritorium. abgeschnitten mar. Endlich schon bei febr vorgeruckter Jahresgeit bebrohte Bendome auch noch Berrua, erschien Mitte Octobers vor Guerbignano, bemachtigte fich balb bernach biefes Dunctes und griff nun unmittelbar Berrua an, bas einzunebe men unmöglich war, folange bie Communication ber Beffe mit bem Beere bes Bergogs und Stabremberas bei Grefcentino 1705 blieb; biefe tonnte erft am Iften Marg 1705 abgeschnitten merben, worauf fich ber Commanbant ber Befte, nachbem er noch porber bie Berte felbft größtentheils gesprengt batte, am 10ten Mars ergab. Die taiferlich favonische Armee hatte fich nach Chivasso gezogen. Bis Anfang Junius rubten nach Berrugs

frangofischen Generalissimus in Italien. Da seine Gemablin Unna Ifabella im Sabre 1708 geftorben mar, verlobte er fich mabrent einer Inwefenheit am frangofischen Dofe im Jahre 1704 mit Gusannen Benrietten von Bothringen, Tochter bes Bergogs Charles von Elboeuf. Die heirath wurde am 8ten Rovember in Sofcana vollzogen.

Einnahme bie Baffen, bann griff Benbome Chivaffo an; am 29sten Julius murbe ber Ort von ben Bergoglichen geraumt; Feuillabe tam nach ber Beneria und bereitete bie Belagerung von Turin vor, aber Ludwig XIV. wollte bies Unternehmen verschoben miffen. Feuillabe hatte bereits Billafranca gewonnen und nahm Digga (bis auf die Befte, die fich erft Unfangs 1706 ergab) im November; auch Montmelian ergab fich im December. Die Bebrangnis bes Bergogs hatte enbs lich ben wiener Sof bewogen ben Pring Eugen wieber mit einem Armeecorps nach Stalien zu fenden. Mirandola batte fich ingwischen am 10ten Dai ergeben, und fo jog Eugen über Sald gerade in bie Lombarbei, wo er am 16ten August bei Caffano mit ben Reinden in einer unentschiedenen Schlacht ausammentraf und nach berfelben fein fleines Beer fo geichwacht fab, bag er in biefem Jahre nichts weiter unternahm.

Inzwischen war die Stellung bes Papftes burch ben Tob bes schwachen Raifers Leopold im Mai 1705 wefentlich veranbert worben, benn beffen Nachfolger Joseph I. war im boch= ften Grabe ergurnt über bes Papftes Benehmen, ber unter ber Dafte ber Neutralitat boch fichtbar bie Bourbonen begun-Der kaiferliche Gefandte verließ Rom, ber papfliche Runtius Wien; fur bie nachste Folgezeit jeboch tam bei ber Schwäche, in welcher die kaiferlichen Beere in Italien ericbies

nen, wenig auf bies Dieverhaltniß an.

Die Absicht bes frangofischen Cabinets ging bei Direction ber friegerischen Operationen in Italien im Jahre 1706 bas 1706 bin, bem Bergog von Savopen auch Burin, furz alle feine Staaten zu entreiffen. Rach ber Mitte Mais begann la Reuil labe bie Belagerung Turins, welches von ber bergoglichen Ras milie, bie nach Genua flüchtete, verlaffen worden mar, aber vom Grafen Daun und bem Marchefe bi Caraglio auf bas tapferfte vertheibigt wurde. Der Bergog, ber fich eine Beit lang in Euneo aufgehalten batte, suchte ben Reinden burch bie Richrung eines kleinen Rrieges soviel Schaben als moglich zu thun, und fand babei treue und tapfere Genoffen an ben Balbenfern, zu benen er fich in bas Thal von Lucerna zog.

Unterbeß war Bendome schon in ber zweiten Balfte bes April bem Prinzen Eugen, ber im mollichen Tprol Bugige

aus Deutschland erwartete, mit 25,000 Mann entgegengegan= gen. Der General Reventlow follte in Eugens Auftrag bei Calcinato und Lonato mit etwa 12,000 Mann bie Bugange an ben Ebenen ber Lombarbei behaupten, aber am 19ten April amang ibn Bendome fich auf Gavardo gurudgugieben; Eugen gab nun bie Paffe auf ber Befffeite bes Garbafees auf, brang ploslich im Beronesischen vor und ließ am 6ten Julius eine Abtheilung feiner Leute bei Pettoragga über bie Etfch geben, wahrend Benbome fich noch vergeblich anfirengte, burch bie Beschulbigung, fie halte unter ber Sand ju Bfterreich, und burch unmittelbare Bedrohung Beronas bie Republik Benedig aus ihrer neutralen haltung aufzureiffen. Sobald bie ganze faiferliche Armee (etwa 30,000 Mann) über bie Etfch gegangen mar, jog fich die frangofische, an beren Spite um biefe Beit ber Bergog von Orleans trat 1), nach bem Mantuanis fchen gurud; Gugen brang am 17ten Julius bei Polefella über ben Do, nahm Carpi und jog am 13ten August in Reggio ein, nachbem er überall bei wichtigen Puncten Befatum= gen gelaffen hatte. Der Bergog von Orleans hatte bis gur Ankunft von Berftarkungen aus Diemont, auf bie er boffte, fein Sauptquartier in S. Benebetto genommen, jog nun aber, ba er fab, wie die Raiferlichen nur ben Entfat von Turin vor Augen hatten, bei Guaftalla wieber über ben Do, um am entgegengesetten Ufer Eugen nachzuruden. über Strabella tam bas taiferliche Deer gegen Enbe Augusts in Diemont an. Der Berlegenheit megen Lebensmittel half ein am 5ten Septem ber in ber Bal bi Susa weggenommener frangofischer Transs port ab, und nachbem auch ber Rest ber savonischen Truppen fich mit Eugens Leuten vereinigt hatte, wurde fur ben 7ten September eine Schlacht beschloffen gegen bie vereinigte feind liche Beeresmacht; benn ber Bergog von Orleans batte mit Burudlassung bloß eines Corps, um ben Einmarich ber nach rudenden bestischen Truppen aus Tyrol in die Lombarbei im Brescianischen zu hindern, seine gange Armee bis vor Turis geführt, wo er fich mit Feuillabe vereinigte. Da ein Befehl vom Sofe bie frangofischen Befehlshaber binberte bie Belage

<sup>1)</sup> Benbome murbe in ben Rieberlanden gebraucht. Muratori p. 862.

rung von Aurin aufzugeben, wurden sie bet den Aranchsen vor Aurin zwischen der Dora und Stura angegrissen, und nach einem surischen der Aruppen, unter dem Prinzen von Anhalt, in die französischen Aruppen, unter dem Prinzen von Anhalt, in die französischen Kerschanzungen einzudringen und dadurch über den Tag zu entscheiden. Kein zusammenhängens der Widerstand war mehr möglich, und bald war das französische spanische Heer in wilder Flucht. Über 4000 Mann aus demselben sollen gefallen, 7000 gesangen worden sein die herzogs von Sanonen und etwa 60 Mörser wurden allein des herzogs von Savoyen Bente; ausserdem wurden Kriegsbeschrississe aller Art, Silbergeschirr, Kriegstassen, kurz das ganze Lager gewonnen, und Prinz Eugen hielt unter sestlichem Inder am selben Tage seinen Einzug in Aurin.

Awei Tage spater wurde eine Abtheilung der kaiserlichen Armee, die unter dem Prinzen Friedrich von Sessen-Cassel in das Mantuanische vorgedrungen war, von den vom Herzog von Orteans zurückzelassenen Truppen dei Castiglione delle Stiviere...hart aufs haupt geschlagen; da aber her siegende General, Graf von Medavi, durch die Nuchricht von Cugens Siege: nach Mailand zurückzugehen, dewogen wurde, konnte auch Prinz Friedrich dem kaiserlichen Hauptheere zuziehen, und eine keinere beutsche Heeresabtheilung unter dem Geneval Wenzugel blokirte indes Modena.

Da ber Kriegsrath, welchen ber Herzog von Orleans nach der Riederlage bei Turin hielt, ein Durchschlagen nach Mailand nicht für rathlich ansah, führte der Herzog den Rest seines Heeres nach dem Dauphins. Im oberen Izalien aber ergab sich den Kaisenichen ein Plat nach dem anderen. Chie vasso, Irino, Berrua, Crescantino, Asi, Bercelli, kutz alle von den Franzosen in Diemont beschtz gewesenen Orte dis auf Nizza, Killafranca und Susa kannen wieder in des herzogs Gewalt; aber auch im Mailandischen leistete Ries mand dem Prinzen Eugen Widerstand. Am 20sten Septeme ber öffnets Rovara die Abore; der spanische Espengatore von

Beitert, bet Peing von Bandemont, jog fich nach Mantna gweud, unt Engen orbielt am 24ften Geptember bie Schliffel von Mailund, wo fich nur noch bas Caffell bielt. Lobi, Bigevano, Caffano, Arona, Trezzo, Becco, Concino, Como und alle Reineren Orte biefer Gegenben bulbigten bem Ergherzog Rarl ale Konige von Spanien. In Pavia wollte fich noch bie Befahmg balten, aber bie Einwohner erzwangen bie Ubergabe, worauf Gugen und ber Bergog fich wieber gur Belage rung Phaighettones vereinigten. Das aufällige Auffpringen eines Pulvermagazins zwang bie Befahung von Aleffanbria am 21ften Detober jur Ergebung. Die Befahung ber Gitabelle von Tortona, die nicht capituliren wollte, murbe nieberaebetren ; am 29ften October ergab fich auch Pizzighettone und bie Befahung erhielt freien Abzug nach Cremona. Bicter Amabeus aber und Eugen, ber ju Karle Governatore in Dais land ernantit wurde, rudten vor Cafale, bas fich bem Bergog fam 16ten Robember ergab. Im 20ffen Rovember tamen bie Rafferlithen auch mach Mobena berein, wo fich fernerbin mur 1707 bie Eltabelle noch for bie: Frangofen hielt, bis im Januar 1707 Bergog Minalbo felbst von Bologna wieder nach Podena fam find um 7fen Aebricar von ber Beftebung gegen ehremoffen Abrug bie Beffe erbielt. Much bie amberen von ben Rrange fen noch im Mobenefiftben befesten Beffen ergaben fich bis in bie erften Tage bes Marg, und ber Bergea erhielt fein Mirftenthum gutid. Dierauf tam am 13ten Darg in Dais land, amifeben bem Raifer und feinem Cobne Kart einerfeits und Endwig XIV. und Philipp andverfeits, ein Bertrag au Stanbe, bem ju Folge bie Frangofen und bourbonisten Spanifer bas obere Stalien ratumten, fathf bie Reftungen melde fich noch bieften 1), wogegen bie frangofifchen Trumpen freien und ehrenvollen Abzug nach Frentbeich erhielten. Ludwig bebieft von iften feinen Eroberungen auf biefer Seite mur bie welche er noch gegen ben Bergeg von Savoven gemacht batte. nantich Savonen felbft, Rigge, Billafpanca und Sufa. Das gegen wurde ber Bergog mit Cafale und bem gangen muntum

- - -

<sup>1)</sup> Es waren biefe bas Caftell von Mailand, Cremong, Mantua Mitrandola, Sabbioneta, Balenga und Finale an ber gennefifchen Rufte. Muratori p. 568.

uifeben Montferrat, mit Meffanbria, Balenza, mit ber Lomeb lina, ber Balfefia und einigen Lehnsberrschaften in ben Langhe von dem Raifer Joseph belehnt. Die übrigen Aursten bes obeten Staliens, bie nicht gleich ben Bergogen von Mantua und Mitanbola in Folge ber Unbanglichkeit an bie Frangofen ihrer Reichslehen berandt waren 1), hatten fich au Kriegscontributionen und zu Aufnahme kaiserlicher Truppen in ihre Landschaften als in Binterquartiere verfteben muffen. Großbergog Cofmus, ber burch fein Berfahren gegen einen engtifden Gerofficier, weil biefer bie Rechte bes Rreibafens won Livorno burch einem Angriff auf frangofische Schiffe verlett batte, ben Born ber Konigin Unna auf fich lub, fanb am englischen wie am faiseblichen Sofe, ber ihm ebenfalls feindlich gening war, nur burch bie Generalftaaten Bertretung, beven Intereffe er burch feinen Einfluß beim Papft binfichtlich ber Befetung bes Bisthums Münfter wahrgenommen batte. Dennoch muffte Cofmus, ba nun auch Siena als Reichs leben behandelt murbe; 150,000 Dublonen Reichefriegefteuer gablen 2). Der Papft batte fich ber Bereitwilligfeit bes Bergogs bon Parma, 90,000 Dublonen Reichsfriegesteuer ju gabten 3), wiberfest, gegen ben ber fie verlangen ober bei ber Beitreibung

<sup>1)</sup> herzes Ferbinando Carlo war nach Benedig gestüchtet; seine Gemahlin ging, nach Paris, wo sie von einer Pension des Königes lebte und im December 1710 karb. Der herzog, der der Felonie schuldig und aller seiner Staaten beraubt worden war, war ihr im Tode vorangegangen. Er starb am 5ten Julius 1708. Der Erbe seiner Fürstensthümer hatte der Perzog Bincenzo da Gonzaga von Gaastalla sein sollen, allein dieser konnte von den Reichsgerichten nie mehr als einen Autheil erhalten, nämlich Bozzolo, Sabbioneta, Oftiano und Pomponesco. Muratori p. 580.

<sup>2)</sup> Mit Binterquartieren wurde Toscana verschont, auch brauchte ber Großbergog ben Erzbergog Karl noch nicht urkundlich als Konig von Spanien anzuerkennen; nur sein Gesandter muste ihn so tituliren. Lebret S. 112.

<sup>5)</sup> Der Perzog von Parma verlangte nämlich zu biefer Zahlung Beiträge auch von ber Geistlichkeit in seinen ganbern. Bgl. Milbils ler Geschichte Deutschlands im 18ten Jahrhundert, Ah. I. S. 208 fg. wo man auch die anderweitigen Zwistigkeiten zwischen Papst und Kaiser erdrtert sindet.

bebulflich fein follte, ben Bann ausgesprochen und bie faifeilichen Truppen, die im Ferrarestichen und im Berzogthum Parma lagen, in ben Binterquartieren überfallen laffen, morauf bie Raiferlichen fich nun auch gegen ibn wenbeten und feine Ermopen aus bem Parmefanifden trieben. Eine Berfcwos rung, welche, von einer bollanbisch-englischen Rlotte unterflut. bem Erzbergog Rari auch Sicilien verschaffen follte, murbe vom bamaligen Bicetonig be los Balbafes unterbruckt. Sarbinien bagegen ward burch bas Berfahren bes Dicefoniges. bes Marchefe be Balero, ber einen Richter ber real udienza. ben Don Salvador Locchi, und ben Don Ginfeppe Batrillas, Marchefe ba Billaclara, weil fie verbachtig erschienen, verhaften und nach Frankreich bringen ließ, die Unzufriebenheit unter bem Abel erft recht ausgebreitet 1). Die Sarbinier und Snanier waren überdies ichon langere Beit über bie Einmischung franzofficer Staatsmanner in fpanische Berbaltniffe aufgebracht. Da ber Bicelonig jufallig eine Lifte aller auf Sarbb nien ben Ofterreichern anbangenden Sbelleute erhielt, murben biefe (ohngeachtet er Richts in Folge babon that) noch vor ben Folgen beforgt; man harrte also auf ber Infel nur des hunftigen Augenblicks um fich gegen Philipp ju emporen.

Inzwischen wurde ein Angriff auf den Dauphins und bas Lyounois, welchen Eugen und der Herzog von Savopen beabstichtigten, durch das Interesse des englischen Cabinets in einem Angriff auf Loulon verwandelt, und über Frejus zog wirklich ein Corps der Allierten im Julius 1707 gegen Loulon, wo jedoch am 24sten Julius seine machtige Verstärtung einrückte, wahrend die Allierten erst den 26sten in die Nabe kamen. Der

<sup>1)</sup> Die Unzufriedenheit war durch Einzelnes früher schon begründet: 3. B. war der Marchese da Lacont, Don Francesco de Castelvt, durch die dourdonische Partei Grande von Spanien geworden; dies setze den Don Artal d'Alagon, Marchese da Billasor, wie er glaubte, zurück. Erbe des hauses von Billasor war Don Giuseppe da Sylva, Graf von Montesanto, ein Bruder des Grasen Cisuentes. Diese drei, Billasor, Montesanto und Cisuentes, nährten die Unzufriedenheit des Abels soviel sie konnten. Man vergl. Sardiniens ältere und neuere Geschichte von Mimaut, deutsch von F. Gleich. B. II. S. 54. Cisuentes zeichnete sich an der Spiese der österreichischen Partei in Spanien aus und wurde durch Karl zum Grande ernannt.

Angriff schlug gang seht, und in der Racht. vom 21sten auf ben 22sten August zogen sich die Allierten wieder zurück; kaum die Halfte ber Truppen kam wieder über den Bar. Dierauf wendsten sich die Allierten gegen Susa; am 22sten Septems ber ergab sich die Stadt, am 4ten October die Beste, beren Besahung kriegsgefangen wurde.

Bereits im Mai war ber tapfere Bertheibiger von Turin, Graf Dann, mit 9000 Matin nach Reapel aufanbrochen. Bei bem Papft wurde zwar burch ben Carbinal Grimani bie Eins willigung in ben Durchmarfc gefucht, aber biefe nicht abges wartet, fonbern man überließ ibn feinen überlegungen, und Dann zog burch bie Romagna und bie Mark bei Rom vorbei über Tivoli und Paleftring nach ben neapolitanischen Grengen, bie er am 24ften Junius berührte. Der Bicetonig, Ber-30g von Efcalona, batte, nur wenig Truppen zu feiner Disposition; biese zog er in Reapel zusammen und bewaffnete bie Einwohner ber hauptstadt zu ihrer Unterflutung. 3war wagten es Don Tommaso d'Acquino, Fürst von Castiglione, und Don Niccold Pignatelli, Bergog von Bifaccia, einige taufend Dann ben Deutschen entgegenzuführen, gogen fich aber ohne ein Gefecht zu verfuchen wieber nach Reapel gurud. Dhne Schwerdtstreich befetete Daun Capua und Aversa und tam am 7ten Julius vor Reapel an, von mo ber Bicetonia nach Gaeta geflüchtet war. Auch Reapel ergab fich, und ber Graf Martinit wurde gum Bicefonig ernannt. zertrummerte Philipps V. beonzene Statue und warf fie ins Meer; bie Caftelle ergaben fich in wenigen Tagen. Der Fürst von Caffiglione warb in Salerno gefangen, und bis auf bie Abruggen, wo ber Bergog von Atri noch einigen Wiberftand versuchte, bulbigte bas gange übrige Konigreich bem Erzbergog Rarl als Ronig. General Benzel unterwarf bann auch bie Abruggen; Descara, bas gulett überging, bielt fich bis Unfang Septembers. Daun selbst belagerte Saeta, und seine Truppen ftermten am 30ften September bie Stadt, welche furchterlich geplunbert wurde; ber Bicetonig flüchtete in bas Caftell. wo er fich balb nachher nebst bem Bergog von Bisaccia und bem Aursten von Castellamare ergab. Rach Beenbigung bies

fes Krieges wurde Martinitz abgerufen, und Dann wurde Biscelonia bes Konigreiches.

Um bie Groberungen gegen bie Bourbonen in Stalien 1708 weiter fortzufeten, wurde ber General Wenzel im Jahre 1708 mit einem Corps gegen ben Stato be' Prefibi gefanbt, unb es gelang ihm fehr balb St. Stefano und Orbitello gur übers gabe ju notbigen; auch Stadt und Caftell von Diombino ergaben fic turz hernach. Rur Portercole und Portolongone bielten fich; ja ber Couverneur von Portolongone machte im Rovember noch einmal einen Berfuch fich Orbitellos wieber ju bemachtigen. In Sarbinien breitete fich bie Ungufriebenheit gegen bas bourbonische Regiment immer mehr aus. An Bales wes Stelle war ingwischen ein neuer Bicetonig ber Infel getreten, Don Pebro be Portugall v Colomb, Marchese be la Samaica, ber recht wohl bie Absichten ber ofterreichischen Partei burchschaute, aber fie gewähren ließ, ba ihm bie Dacht feblte fie mit Erfolg au binbern. Er wurde fo wenig von Spanien und Frankreich aus unterftust, bag ihm ber frangds fische Gefandte in Mabrid miffen ließ: daß, wenn er bie Infel aus Mangel an Truppen verlore, ber Konig feine Entschulbigungen annehmen wurde '). Ein Berfuch zwar, Gallura, und namentlich die hauptstadt biefer Proving, Tempio, zu emporen, folug febl, aber ber Marchese be la Ramaica murbe in Jolge ber Entbedungen, bie biefes Sehlschlagen berbeiführte, so entmuthigt, baf er nur noch einige hoffnung ber Erbals tung ber Infel in ber Gewinnung ber ungufriebenen Abelspartei fab; schon langere Beit hatte er ben Grafen von Montefanto, obwohl biefer unter ber Sand alle ben Bourbonen feindliche Umtriebe auf ber Insel leitete, begunftigt; nun folug er bem Konige ben Marchefe be Billafor jum Granben von Spanien vor; allein biefer batte fcon bas Berfprechen ber Erhebung jum Granden vom Erzbergog Rarl und blieb beffen Partei getreu; auch erschien balb nachber (am 12ten Aus guft 1708) bie englische Flotte unter bem Abmiral Late por Cagliari, um ben vom Erzbergog gum Bicetonig ernannten

<sup>1)</sup> Mimaut a. e. D. 6. 85.

Eistnentes und ein in Barcelona gewordenes Regiment ans Land zu sehen. Alle Maßregeln waren so von den Berschwernen getroffen gewesen, daß der Bicekinig auch gur Richts ents
gegensehen konnte, und der Pobel verlangte tumultnirend, man
solle die Thore offinen. Bahvend nun der Bicekinig schon
wegen der Capitulation unterhandelte, ließ kake vor Lagesaus
bruch am 13ten August auf die Stadt einige Bomden wersen,
die Alles in die entsehlichste Furcht versehten; der Marchese de
la Jamaica war bald so verlassen, daß er nur nach drei Pers
sonen dei sich hatte in einer der ausseren Bastionen; das Land
bungsregiment wurde Weister der Stadt und der Festungswerke, und die Rebellen nahmen den Bicekinig, den nachber
Lake nach Allicante überschheren ließ, in seinem Kalaste gesangen. Auf ein Rundschreiben des neuen Bicekinigs Cispentes
unterwarf sich die gange Insel.

In Sicilien, wo ber Wicekonig be los Balbases eine Berschwörung, von welcher er von Rom ans benachrichtigt word ben war, noch zu rechter Zeit burch Strenge unterbruckt hatte; konnte Lake baburch bag er sich mit ber Flotte naberte, keisnen Bersuch ber Emporung zu Wege bringen, und verließ balb bernach biese Gewässer.

Die Freundschaft bes bsterreichischen hofes mit bem savonischen ware fast durch die Weigerung des ersteren, dem herz zog Bigevano und das dazu gehörige Gebiet, wie es ihm in dem vorhergegangenen Bertrage zugesagt war, zu übergeben; gebrochen worden. Die hollander und England waren sin Savoyen, und der herzog weigerte sich lange die Feindseligteiten gegen die Bourdonen sortzusegen, wenn ihm nicht das Bugesagte zu Theil werde; endlich ließ er sich doch bewegen; und Graf Daun übernahm die Führung der kaiserlichen Truppen in Piemont; der Cardinal Grimani wurde Bicesonig von Reapel. Das Resultat dieses Feldzuges von wenigen Wochen war die Eroberung der französischen Grenzoesten, Perosa, Erikles und Fenestrelles. Die letzte capitulirte am 21sten August.

Nachdem durch die Eroberung Neapels die Macht des bsterreichischen Sauses in Italien seftgegrundet war, kam das kaiserliche Cabinet auf das den Bourdonen so gunftige, dem kaiserlichen Interesse feindliche Benehmen des Papsies jurud,

und exilatio den papfilichen Anmasungen entgegentreten, Reapel nicht länger als Leben der romischen Kirche betrachten zu wollen. Biele vortheilhaste Berhältnisse der römischen Kirche zu der Kirche in Reapel wurden durch diese Erklärung zugleich bedroht, und überdies erhob der Kaiser Namens des Reiches wieder Ansprüche 1) auf Comacchio, welches, weil es seit 1354 anerkanntes Reichslehen gewesen, mit Unrecht von der römischen Ledenslammer dem Hause Ste entzogen worden sei; 2) auf Parma und Piacenza, welches Herzogehum als Abeil des ehemaligen Herzogehums Mailand ebenfalls Reichslehen sei. Schon am 14ten Mai war Comacchio von den Kaiserslichen besetzt worden, und der Senat von Mailand erhielt Besehl den Herzog von Parma anzuhalten, daß er sur sein herzogosthum, als ein von Mailand abhängendes Reichslehen, in Mailand die Belehnung dinnen 14 Kagen zu suchen habe.

Der Papst versuchte sich mit Gewalt gegen diese Anssprüche zu behaupten; er selbst brachte 15,000 Mann auf. Ludwig XIV. und Philipp V. versprachen 15,000 Mann halfstruppen; aber die Berwandten des Papstes sahen ungern Geld auf die Kriegsrüstungen gewendet. Daun zog indes nach dem Ferraresischen, nahm am 27sten October in Bondens 1000 Mann papstliche Soldaten gefangen, zwang andere von der Blokade Comachios abzustehen und besetzte Cento. Der papstliche Feldhauptmann, Graf Ferdinando de' Marsigli, ging nach Pesaro zurück, gab den Kaiserlichen Imola und Faenza preis und ließ sie Ferrara und Forte Urbano blokiven.

Der Großherzog von Toscana war inzwischen hinfälliger geworden, sein Land war heruntergekommen, seine Cassen was ren durch die Reichökriegssteuern in den letten Jahren so erschöhft worden, daß er sogar seine Juwelen zum Theil verspfänden musste; der Erdprinz Ferdinando lag an venerischen übeln hossnungslos darnieder; Giovan Gaston lebte schon seit einer Reihe von Jahren in offnem Zerwürfniß mit seiner Gemahlin und nun von ihr, die in Böhmen geblieden war, gestrennt in Florenz; man sah dem Aussterden des Hauses Medicientgegen, und nur Eine Hossnung blied noch, nämlich die Berzheirathung des Cardinals Francesco Maria; allein dieser war schwer zu bewegen auf die reichen Cinkunste, auf den großen

Einfluß, beren er als Carbinal genoff, gu verzichten, und als er endlich boch aus politischen Gründen mit Worbehalt von Penfionen aus feinen firchlichen Einkinften verzichtete, murbe er jundehft tobtfrant, und erft im Julius 1709 fant feine 1709 Barmablung mit Eteonoren, ber Lochter bes Bergogs Bincenzo von Gnastalla, statt. Es maren aber die Prinzen non Toscana so verrufen, bag Eleonore aus Furcht vor venerischen Ubein in keiner Beise zu bewegen war ihrem Gemahl ebeliche Pflichten zu leiften. Diefer bekam überbies allmalig Anfalle von Bafferfucht.

Much wahrend bes Binters (beffen Strenge in vielen Gegenben Italiens und namentlich in Sofcana ben Sibaumen und anderen Sabproducten unendlich fchabete und bas Elend erhöhte) bauerten die Unterhandlungen'in Rom fort, und ends lich am 15ten Januar 1709 bequemte fich ber Papft zu einers Bertrage, bem ju folge bie Sequestration ber Gintimfte ber romischen Kirche im Konigreich Reapel und im Bergogthum Mailand, welche ber Kaifer angeordnet hatte, aufhörte, bie faiferlichen Truppen bas papstliche Gebiet bis auf Comaccio (welches taiferliche Befatung behielt) raumten, und bie Ents icheibung über bas Lebensverhaltniß Comacchios, Parmas und Piacenzas, sowie über bie von neuem erhobenen Ansprüche bes Saufes Efte auf Ferrara einem besonderen Congres übermies fen wurde 1). Durch einen geheimen Artifel verroflichtete fich ber Papft zur Anerkennung bes Erzherzogs Karl als Koniges von Spanien. Die Kolge war (trot bem bag Clemens m gleicher Beit auch Philipp V., soweit er im Befit war, als Ronig von Spanien averkannte) bie Abreife ber bourbonifchen Gefandten von Frankreich und Spanien aus Rom und bie Buruckfendung bes papftlichen Runcius aus Spanien.

Der Krieg rubte während bes Jahres 1709 in Stalien fast gang, weil ber Bergog von Savoven noch fortwährenb über bas Borenthalten bes Bigevanaftifchen erzurnt war. Graf Daun allein mit ben taiferlichen Truppen feste ben Kampf in Savonen fort, nahm Annecy ein, tonnte fich aber nicht

<sup>. 1)</sup> Bebret S. 125. Dilbiller S. 209. Der Congres trat im nachften Sabre in Rom gufammen; feine langwierigen Unterhandlungen batten aber gar tein Refultat.

gegen ben Bergog von Berwick behaupten und gog fich nach 1710 Stalien nurud. 3m folgenben Jahre (1710) fam überbies noch Kranklichkeit bes Bergogs felbft bingu, um ihn von nachbehatlicher Unterflugung Dauns abzuhalten; biefer führte um die Mitte Julius ein allurtes Deer in bas Thal von Barcellonetta, jog fich aber auch biesmal vor Berwick nach Diemont meid.

Um bem Gelbmangel in ben taiferlichen Caffen abaubels fen , wurden bas Bergogthum Mirandola und ber Marchefat Concordia, welche Francesco Maria de' Pici verwirft hatte, ansgeboten, und bem Bergog von Mobena 1) fur 200,000 Du= Monen augeschlagen. Sonft trug fich in Beziehung auf Itatien in biefem Sabre teine bentwurbige Beranberung au, als baf einer ber eifrigften Borfechter ber taiferlichen Partei, bee Carbinal Grimani, im September farb und ben Grafen Carlo be' Borromei zum Rachfolger als Bicetonia in Reavel batte. Die Unterhandlungen zu Ginleitung eines Friedens über-

geben wir als mehr ber allgemeinen Gefchichte ber eurspäis fcen Diplomatie angeborig; bagegen find uns bie freilich bamit jum Theil in Berbindung ftebenden Unterhandlungen in Beziehung auf Tofcana von größerem Intereffe. Um 3ten 1711 Rebruar 1711 ftarb namlich ber ebemalige Carbinal Francesco . Maria be' Medici ohne aus feiner jungft geschloffenen Che Rachfommenschaft zu hinterlaffen, und es war tein 3weifel mehr, bag bas haus Debici feinem Aussterben entgegenging. Da fich nun Raiser Rarls V. Anordnung in Beziehung auf Morenz bloß auf ben Mannsftamm bes Saufes Debici, inwiefern berfelbe von Siovanni, Cofimos bes Alten Bater, abe fammte, ausbehnte, lieffen fich beinabe nur brei Ralle benten: namlich entweder ließ man bem Raifer Morenz als Reichsteben behandeln und von neuem ein Aurstenhaus bamit belebnen (bagegen ftraubten fich aber feit langem bie Alorentiner, indem fie bei ber fruber ertauften Exemtion vom Reiche beharrten und nur in Beziehung auf Arezzo, Siena u. f. w. bie Reichslehnbarkeit jugaben); ober man ließ ben republika-

<sup>1)</sup> Ringlbo von Mobena verlor am 28ften September biefes Zahres feine Gemahlin , Charlotte Felicitas von Braunfcweig.

nischen Buftand von Floreng, wie er vor ber Gerrichaft bet mediceifchen Furften gewesen, wieder eintreten; ober endlich man überließ ben Florentinern, bie burch die Ermablung Co. fimos I. eine Art Precedent in biefer Sinficht für fich hatten, bie Babl eines neuen Großherzogs unter ben Bermanbten ber Medici von ber Beiberfeite. Der Großbergog Cofimo fetbft war fur Berftellung ber Republit und wendete fich in biefer Beziehung an die Dacht, welche fich ihm bieber am freunds lichften bewiesen batte, an bie Generalftaaten ber vereinigten Riebertanbe. Der Rathspenfionar Beinfius aing auf ben Borfcblag bes Grofbergogs, ben ibm ber Marchefe Rinuccinia) mittheilte, lebhaft ein, machte jeboch auf bie Schwierigfeit aufmertfam, welche bas Befteben von Floreng baben wurbe, wenn bie fanefischen Territorien, in Beziehung auf welche gang andere Lebensbestimmungen eintraten, bavon getrennt und ents weber bem bourbonischen ober bem farnesischen Saufe augt fprocen murben. Um ben Plan alfo ficherer burchauführen, wurde auch bas englische Ministerium, welches wegen bes Bet tehrs in Livorno ein gleiches Intereffe an bem republikanischen Befteben von Floreng batte wie bie Generalftaaten, ins Ins tereffe gezogen. Der taiferliche Sof erhob inzwischen von ben italienischen Bafallen, in beren Gebiet taiferliche Truppen eins gelagert waren, Reichstriegssteuern fort und fort, und suchte besonders ben Großherzog burch Bebrudungen zu formlicher Anertennung bes Ergbergogs Rarl als Roniges von Spanien au nothigen; boch war fcon einige hoffnung vorhanden, bag wenigstens bie Freiheit ber Stadt Floreng und ihres Gebietes mit Pifa und Livorno nach ber Debici Ausfterben vom Raifer anerkannt werben wurde, als Sofeph I. plotlich am 17ten April 1711 an ben Blattern farb und feinen Bruber Rarl in ben öfferreichischen Erblanden und bald auch in ber taifers lichen Burbe jum Rachfolger batte. Noch mabrent ber Bable verhandlungen in Frankfurt muffte fich Rinuccini an bas Rur-

<sup>1)</sup> Dieser war an die Generalstaaten und an mehrere beutsche Sofe gesandt worden, um die übergade der spanischen Häfen an der sanestschen Kuste an den Großherzog bei dem zu hoffenden Frieden zu betreiben, als Ersah für die hohen Contributionen, welche Toscana hatte zahten mussen. Lebret S. 129.

fürstenecklegium wenden in den toscanischen Angelegenheiten, theils um eine Garantie der Freiheit von Florenz, theils um eine Bestimmung der Reichstriegssteuern durch eine Reichsbesdörde zu erlangen und für die Zukunst der kaiserlichen Willskur quitt zu sein. Wirklich wurde auch der Wahlcapitulation einverleibt, daß der Kaiser in Zukunst von den hohen Vasallen des Reiches nicht größere Steuern sodern solle, als von den Reichsgesehen erlaubt würden, und eine speciellere Verwensdung ging gesuchsweise von dem Aursurstencollegio aus, während der österreichische Gesandte die Undeschränktheit des Kaissers in dieser Hinsicht zu wahren bemüht war.

Um 12ten October tam Rarl aus Spanien, wohin er gegangen war, um fich als Konig zu behaupten, nach Ita= lien gurud und landete in Bado an ber genuefischen Rufte, traf in Ceva am folgenden Tage mit Bictor Amabeus, bei Pavia mit Rinaldo von Mobena zusammen, und erhielt in Mailand bie Nachricht feiner Erwählung jum romischen Rais fer. Genua, Lucca, Benebig, ber Großbergog und ber Ber-20g von Parma erkaunten ihn nun als Konig von Spanien an; er aber verlangte von bem Großbergog auch, bag er bie Leben von Siena von ihm nehmen folle, und ließ noch im Rovember 9000 Mann nach Tofcana aufbrechen, um theils ben Großbergog weiter einzuschichtern, theils ben Bourbonen noch Portercole und Portolongone zu entreissen. Un eine freie Entschlieffung bes Großherzogs wegen ber Nachfolge im Großberzogthum und ber herstellung ber Republik war nicht weiter bei Raifer Karls Gefinnung gegen ihn zu benten.

Am 10ten November verließ Rarl Mailand wieber und kam über Mantua burch Tyrol nach Deutschland, wo sich inzwischen ber Kursurft von ber Pfalz in aller Weise für ben Großherzog verwendete, aber ben kaiserlichen hof nun entschlossen fand die Reichslehnbarkeit auch von Florenz und die Rechtmäßigkeit und Billigkeit der früher ausgeschriebenen Reichskriegssteuern zu behaupten. Nur hinsichtlich der für die nachsten beiben Jahre ausgeschriebenen Steuern wurde durch eine Erklarung des kaiserlichen Gesandten, Grafen von Jinzen1712 dorf, vom 9ten Januar 1712 dem Großberzog die Gälfte er-

laffen, wenn er hinfichtlich ber Bachfolge teine bem Raifer nachtheilige Entschlieffung faffe.

Babrend bes Sahres 1711 waren bie kriegerischen Unternehmungen bes Herzogs von Sawven und Dauns einis germaßen bebeutenber gewesen. Anfangs Julius waren fie mit vereinigtem Beere nach Maurienne und Tarantaile vorges brungen, hatten Annere und Chambery eingenommen, aber ben Bernog von Bermid bei Barreaur nicht anzugreifen gewagt. Im Spatjahr führten fie ihre Aruppen nach Piemont gurud. Im folgenden Sahre ruckte Bictor Amabeus, weil ibn bie Wendung ber Friedensunterhandlungen fcon bestimmten, gar nicht ine Relb, und Dann miberfeste fich nur bem weiteren Borbringen Berwick, ber in bie Bal b'Dulr gezogen war.

Gegen Ende Januars 1712 mar in Utrecht ein Rriebenscongreß zusammengetreten, an welchem Anfangs nur bie Gefandten Frankreichs, Englands, Savoyens und ber vereinigten Mieberlande Antheil nahmen, allmälig fanden fich auch Die bes Staffere und ber übrigen betbeiligten gurften ein. Die pegen Die Bourbonen verbundeten Dachte veruneinigten fich wahrend ber fich lang bingiebenben Unterhandlungen mehr und mebr, meburch fich Separatfriebenskhluffe porbereiteten. Um 14ten Mary 1713 war man fo weit, bag burch einen Bertrag Ofter 1713 reichs und Kranfreichs unter anderem auch die Reutralität Italiens festgefet wurde, und am eilften April bieses Jahres wurde ber Friede Frankreichs mit England, ben Nieberlanben; Savoyen, Portugal und Preuffen geschloffen, und baburch, wenn fich auch ber Rrieg mit Raifer Rarl und bem Reiche noch fortsette; boch fur Italien ber schon burt ben Rentralis tatsvertrag geficherte Friedenszustand vollends befestigt.

Savoven erhielt von Rranfreich in bem Frieden alle noch in Savoyen befetten Puncte jurint, sowie ben Befit von Exile bes, Keneftrelles, Caftel Delfino und ber Graffchaft Rizza. Auch erhielt es bie Bufage bes Konigreiches Sicilien, und in bem am 13ten August zwischen Spanien und Savoven gefchloffenen Tractat bie Übergabe biefes ganbes, sowie bie Gas rantie ber savopischen Erwerbungen im Montferrat und im Mailanbischen, und bie Berficherung bes Borbehalts feiner Rechte auf die spanische Monarchie, falls die daselbst zur Re-

giering gelangte bombonische Linie aussterben sollte. Durch ein seierliches Fest am 22sten September beging das Haus Savonen in Aurin seine Erhebung in die Reihe der königlichen Häuser, und der Erbyring, auch Bictor Umadeus genannt, der zeither den Altel eines Prinzen von Piemont gesührt, nahm nun, da der Bater den Aitel eines Königes von Sicilien erbielt, den eines Herzogs von Savonen an. Nach diesem Feste ging der neue König von Sicilien nach Nizza und schiffte sich hier mit seinem Hosstaate aus einem englischen Geschwader ein, das ihn Ansangs October nach Palermo susch alle der Kotel der Aus 10ten October übergad ihm der Viceknig de los Balbases die Schlissel der Resten. Am 21sten December sand die seierliche Einsegnung des Königs und der Königin und am 24sten die Krönung durch den Erzbischof von Palermo statt.

Die österreichischen Truppen, welche den bereits eingeganz genen Bedingungen zu Folge Catalonien raumen mussten, kannen um die Mitte Julius nach Bado an der genuesischen Kuste, mit ihnen viele Spanser zum Theil vom vonnehmsten Abel, welche des Kaisers Partei gehalten hatten. Bon Bado gingen sie in das Mailandische. Da Kaiser Karl die Hossenwag aufgegeben hatte Spansen selbst im Frieden zu erdalten, vorkauste er von den früher spanischen Reichslehen in Itazien, vorkauste er von den früher spanischen August 1713 sier 6,000,000 liro di Gomova!), jedoch so, das dieser Drt und sein Gediet auch unter genuesischer Botmäßigkeit Reichslehen blieh. — Sonst ist von denkwürdigen Ereignissen, die Italien in diesem Jahre betrasen, noch zu berichten, das Ferdinando de'. Medici, der Erbprinz von Toscana, endlich am 30sten October den venerischen übeln unterlag.

Ein geheimer Artikel in dem Friedenstractat zwischen Spanien und England?) hatte hinsichtlich des Sanesischen der Krone Spanien die Oberhoheit vorbehalten und der Königin Anna zugesagt, daß König Philipp nach Aussterden des med dieeischen Mannsstammes die Kurfürstin von der Pfalz oder deren Erben mit Siena und dem Gebiet belehnen wurde, was

<sup>1)</sup> Eine lira di Genova find 24 Er. rhein. eber 6 Bagen.

<sup>2)</sup> Cebret theilt ibn S. 144 mortlich mit.

immer für knatbrechtliche Hindetniffe bagegen angefildet men ben mochten, und bag auch Siena in Zukunft ftets unter benfetben Bebingungen wie Alorenz felbst forterben folle 1). Cos mus glaubte nun alfo, inbem er behauptete, ber Genat iber 3weiundvierzig von Florenz habe beim Aussterben bes mediceifiben Mannsstammes ben Nachfolger zu wahlen, so gemlich gang Toscana ber Aurfürstin von ber Pfalz und bem von bie fer bestimmten Erben verschaffen zu tonnen, benn vom Senat ließ er die Gesethe, welche die weibliche Descendeng bon ber Rachfolge ausschloffen, insgebeim vernichten und ein motuproprio bestätigen, burch welches bie Rurfurftin gur Succeffion berufen mar. Diefe lettere Entschlieffung murbe bieranf allen Sofen befannt gemacht; allein ber Raifer erkierte biefe cause Berhandlung fur reichsconflitutionswidrig.

Die italienischen Ungelegenheiten noch mehr zu verwickeln. trug die hierauf folgende Berlobung Konig Philipps V. von Spanien mit Elifabeth 2), ber Tochter bes Pringen Dboarbo ba Farnefe und bereinftigen Erbin Parmas, Piacengas fowje ber farnefifchen Unspruche an Die tofcanische Erbichaft, bei: benn Cosimo III. suchte burch sie, die er in aller Beise ehrte, min ben fvanischen Dof gang für seine Absichten zu gewinneln. Allein auch ber Raifer hatte num feine Macht in Stalien fell begrundet, benn. ber raftabter Friebe, ber am 6ten Dark 1714 abgeschlaffen wurde, übertieß ihm bas herzogthum Dais 1714 tant mit Ausnahme ber vertragsmäßig gemachten Abtretungen am Savoyen; femer ben Stato be' Prefibi, in welchem Ports errole von den faiferlichen Tempen noch vor der Reutralis tatberklarung erabert worben war; endlich Meavel und Sarbis

<sup>1) — &</sup>quot;ut Status Senensis in perpetuum adhaereat et unitus maneat, ideo Rex Catholicus suo et successorum suorum nomine promittit, se et Hispaniarum reges suos successores concessuros ease investituram sub lisdem conditionibus et clausulis in praecedentibus oppositis Domus Magni Ducis in dominio Florentino successoribus masculie coeque in Status Senensis possessione collecaturos atque tuitures, dummedo estronas Hispanicas coronasque Britannicas sint amici etz." --.

<sup>2)</sup> Die feiertiche Berlobung war am 15ten Geptember 1714 in Parma. Muratori p. 436.

nien. Aufferdem hatte er Mantna als verwieftes Reichelehen eingezogen und gab es nicht an die guaftallische Linie heraus, von welcher Vincenzo am 28stest April 1714 überdies stand und feinen altesten Sohn Antonio Ferdinando zum Nachfolsaer batte.

Die kiechliche Verfassung und Lebensabhängigkeit Siciliens gaben zu einer Reihe der unangenehmsten Streitigkeiten des neuen Königes mit dem Papste, wobei beibe Theile sich auf das schroffste entgegentraten, Veranlassung. König Victor Amadeus kehrte übrigens im Herbst 1714 von Sicilien nach Piemont zurud!) und hielt am Isten November einen seiner lichen Einzug in Turin.

Raum batte ber Westen Staliens burth bas Aufboren bes spanischen Successionetrieges wieber einen geficherten Rubegu-Rand erlangt, als ber Staat, beffen Beffeungen ihm vorzugsweise eine Richtung nach Often gaben, als Benebig, bas fo mubiam bei bem vorbergegangenen Kampfe feine Rentralität gemabrt batte, abermals in einen Zurkenfrieg bereingeriffen murbe 2). Die Turten waren namlich burch bie Schwache, it welcher Benedig bei bem abendlandischen Rriege erschienen mar. gelockt und theils burch einzelne Streitigkeiten wenen Schiffen und Schiffsqut, theils burch bas Benehmen ber emporten Montenegriner gereigt worben 1). Die Letteren nemlich, nachben fie bei Swornif geschlagen worben waren, wurden von ben Zurten auf venetianischen Grund und Boben verfolgt und er reicht, aber ihr Anführer fant in Cattato, trot ber Berpflichtung ber Benetianer, teinem fürfischen Rebellen Schut zu gewahren, Aufnahme. Die Weigerung ber Auslieferung gab

<sup>1)</sup> Ohne sich tros mancher weisen Anordnung bie Sicilianer recht gewonnen zu haben. Der Graf Annibale be' Maffet aus Mirandola blieb als Bicekonig in Sicilien, bas übrigens seine hergebrachte Berfafsung ganz behalten zu haben scheint.

<sup>2)</sup> Bas die Beranberungen bes Dogates in ber Imischenzeit ander trifft, so war Silvestro Baliev am Sten Julius 1700 gestorben; Buigi Mocenigo folgte bis zum 6ten Mai 1709, an welchem Tage er mit Tobe abging. Es folgte ihm Giodanni Cornaro.

<sup>5) 3</sup>of. v. Dammer VII. G. 174 fg.

ben Borwand jum Kriege, ben bie Thelen burch ein Manisest vom 6ten December 1714 erflarten. Der Sulton felbft und ber Grofwefir gogen gegen Ende Dars 1715 von Conftanti= 1715 nopel mit bem Beere aus auf Salonifi, mobin auch bie Alette fegelte unter bem Capubanvascha, Dichanum Clobscha. Im Iften Dai war ber Sultan in Lariffa, und bas Beer gog nach Livabien; ber venetianische Provveditore Balbi überaab ber turkischen Alotte Tine, obne irgend einen Bersuch ber Bertheibigung. Gegen die Mitte Junius langte bas Deer an ben Grenzen Moreas (beffen Provoeditore, Giovanni Delfino, ben Aitel eines Generalcapitans, aber feine binlangliche Streitmacht erhalten batte) auf der gandenge an. Korinth fiel schon Ans fangs Julius. Die Benetjaner hatten überall bie Griechen fo bebrudt, bag biefe lieber ben Turten unterthan fein wollten: fo konnte auch Agina nicht behauptet werben, weil bie Gin= wohner felbst sich an die Turken wendeten. Ravoli di Romania wurde von den Griechen verrathen, von ben Turten geffürmt, geplunbert, und auch ber Griechen wurde nicht ceschont. Ende Julius fegelte ber Capubanpascha nach Koron; bas Belagerungsgeschute von Rapoli wurde nach Robon geschafft. Die Mainoten ergaben fich freiwillig; Chielafa und Bernata bffneten fich ben Turten ohne Bertheibigung. Die Benetigner gaben hierauf auch Navarin und Koron preis und beschloffen ibre Streitfrafte in Mobon ju concentriren, mobin nun auch Die turtifche Flotte tam. Die Befatung in ber Befte mar aber balb voll Meuterei gegen Benedig, und bie venetianischen Befehlehaber unterhandelten um friedliche Ubergabe. Der Großwefir verweigerte fie anzunehmen, um bas Deer nicht um bie Dlunberungsbeute ju bringen; die Eruppen festen ben am 17ten August fürmenden Turten auch nicht ben geringsten Wiberstand entgegen. Malvasia, Cerigo, Suba und Spines longa fielen alle bald nach Mobons Einnahme. Morea und ber lette Reft venetianischer Besitzungen bei Kanbia, war ben Turten in bie Banbe gefallen, obne bag bie Republit irgenbwie fich aus ihrer Schwäche aufgeriffen hatte; jum klaren Beweis, bag fie bie frubere Eroberung Moreas und bie Siege gegen bie Turten mehr ihren beutschen Miethtruppen und Of-. & co . Weldichte Stallens V.

ficieren als eignet Kraft verbankt batte 1). Im December verließ ber Grofwefir Morea mit bem Beere.

Un ben bofilifden und balmatinischen Grenzen batten bie Zurten nicht mit gleichem Glude getampft: ber Provvebitore Ingelo Emo batte ihnen in ber Rabe von Sing und Anin bie Plate Bazuma, Plauno und Stanizza genommen; bie Tirten hatten von ber Belagerung Sings abfteben muffen, und nur Sta. Maura war von ben Benetianern nach Sprengung ber Seftungewerte aufgegeben worben.

Inamischen follten bie oben bargeftellten Berbaltniffe bes übrigen Italiens Benebig einen machtigen Berbunbeten an bem Raifer verfchaffen: benn biefer furchtete, obgleich Lub= wig XIV. in biefer Zeit ftarb, baf bas bourbonische Baus burch bie Beirath Philipps von Spanien mit ber Erbin von Parma und Piacenza, Die aus manchen Grunden auch als Orgitenbentin für Tofcana auftreten konnte, fich in Italien von neuem überwiegenbe Dacht schaffen tonnte, und suchte fich Benedig zu verbinden 2). Rachbem ber Papft vom Konig Philipp ein feierliches Berfprechen verfchafft hatte, bag ber-

- 1) über bie Genbigkeit bes regierenben Abels von Benebig in jener Beit führt Daru (IV. p. 687) ein mertwurbiges Document aus einem Rapport bes frangofischen Botichafters in Benebig, DR. be la hape im Sabre 1701 an, aus welchem wir nur folgenbe Borte entnehmen : .. elle (namtich ber venetianische Abel) conserve bien toujours cette ancienne fierté qui lui est naturelle, mais elle est glorieuse avec une présomption démesurée, elle est voluptueuse par tous les endroits, enfin elle est nourrie dans la vengeance et plongée dans la debauche," -
- 2) um bie Darftellung ber venetianifch thrtifden Berbaltniffe nicht unterbrechen ju burfen, bemerten wir bier, bag Ronig Bictor Amabeus von Sicilien auch im Jahre 1715 ben Rampf fur bie bergebrachte firchliche Berfaffung Siciliens ober bie fogenannte monarchia siciliana fortfeste. Der Papft belegte viele tonigliche Beamtete auf ber Infel mit bem Banne, mehrere Stabte mit bem Interbict; ber Ronig begegen trat bem Papft auch in folden Dingen entgegen, wo bie Ronige von Spanien gefälliger gewesen waren. über 400 Geiftliche mufften bie Infel verlaffen und nach Rom fluchten. Der Papft, tros bem bag bie Pratentionen bes Roniges von Sicilien burch bie Bofe von Dabrib und Berfailles unterftust murben, erklarte bas Aribunal, welches bes Ronis ges kirchliche Borrechte ubte und welches eben ben Litel ber monarchia führte, für auchehoben. Muratori p. 440. - Der Kronpring von

felbe, solange ber Turkenkrieg bauern werbe, Richts gegen bie Staaten bes Raifers in Italien unternehmen wolle, folog ber Lettere ein Defenfin : und Offenfiv : Bunbnif mit Benedig und ertiarte am 25ften Dai 1716 ben Turfen ben Rrieg. Der 1716 Großweffr jog nun gegen bie Deutschen nach Belgrab; ber Capubanpafcha follte bie Benetianer auf Corfu, ber Befehlsbaber in Bofnien, Jufufpascha ber Lange, fie an ben bofnischen Grengen angreifen. In ber Schlacht bei Deterwarbein am 5ten August 1716 fand ber Großwestr ben Tob; bie Zurken erlitten eine entschiebene Rieberlage. Chalil, ber Statthalter von Belgrab (ein Albanefer von Ilbeffan), warb an bes Gefallenen Stelle Großwefir. hierauf eroberte Dring Eugenius, ber bas taiferliche heer führte, auch Temesmar; Gervier von Deutschen geführt überfielen Butareft; fast auf allen Seiten waren bie Turfen bier im Nachtheil.

Schwerlich wurde ber neue venetianische Generalcavitan. Andrea Pifani, Corfu gerettet haben, waren nicht bie Benetianer auf ihr früheres Rriegsspftem gurudgekommen, beutsche Soldner unter beutschen Officieren ben Turten entgegenauftels len. Ein Graf von ber Schulenburg vertheibigte Corfu mit feinen Leuten gegen alle Angriffe bes Capubanyafda, befeste Butrinto und befestigte von neuem bie fruber aufgegebene Infel Sta. Maura. Gegen Dalmatien ftreiften bie Turfen bloff: ber Proveditore Emo brang bis Antivari vor und nahm Ottovo, Barine und Popovo. Der Capudanpafcha murde megen ber verungluckten Unternehmung auf Corfu abgefest; an feine Stelle tam Ibrabimpafcha, ber Kubrer ber Dilgercaravane.

Much im nachften Jahre fette ber Raifer ben Turtentrieg mit bem gludlichften Erfolge fort. Im Junius 1717 lagerte 1717 fich Pring Eugen vor Belgrad. Unfange August erschien unter bem Grofwefir ein turtifches Beer von 150,000 Dann au Belgrads Entfat, und am ihten tam es ju einer Schlacht, welche Eugen mit bem glanzenbften Giegerfrang fcmudte. Bwei Tage nachber capitulirte Belgrab; Die Besatung zog mit

Sicilien und Bergog von Savonen ftarb am 22ften Darg 1715 an ben Blattern; ber jungere Bruber, Rarl Emanuel, wurde nun Bergog von Sabosia.

fliegenden Sahnen ab. Der Grofwestr verlor seine Stelle, ber Rischandschipascha Mohammed folgte.

In Dalmatien war Luigi Mocenigo an Emos Stelle ge-

treten und hatte in bemfelben Sommer Imofchi, bas Grenzschloß ber herzegowina, erobert. Antivari batte er bebrobt, aber nicht zu nehmen vermocht. Anbrea Difani eroberte Dievela und Boniza; mehrere Seetreffen hatten ftatt, aber ohne wesentliche Resultate fur ben Sang bes Krieges. Gine Reibe Ungluckfalle, bie man ber Rachlaffigkeit bes Capubanpafcha auschrieb, trafen aber bas turtifche Geewesen, und Sbrabimpascha muste bem vorigen Capubanpascha wieber bie Stelle 1718 raumen im Februar 1718. 3m Dai verlor auch ber Großmefir wieber feine Stelle, und Damab Ibrahimpafcha erbielt fie, ber Ariebensunterhandlungen mit Pring Eugen im Genge fand; bann nicht lange nach ber Beit ber neuen Befetsung bes Besirates trat ein Friedenscongreß, abnich bem farlowiczer, in Paffarowicz gufammen, wahrend man zu gleicher Beit von beiben Seiten Anftalten traf zu Fortfebung bes Rricges. Rach langen Unterhandlungen tam ber Kriebe endlich am 21ften Julius zu Stanbe, und binfichtlich Benebigs warb barin ber status quo zu Grunde gelegt, nur wurbe Benebig Cerigo jurudgegeben, und einiges Terrain, bas fie fur ihre balmattnischen Besten (auch bie neueroberten bebielten bie Benetianer, wie bie Turfen Morea) ju erhalten munichten, jugeftanben, wogegen fie einen Lanbftrich (Barine, Ottovo und Bubgi) ben Turten wieber freigaben, ber zu beren Berbindung mit Reaufa notbia fcbien.

Inzwischen hatte ber Abbate Giulio begli Alberoni aus Firenzuola, der vornehmlich die Berbindung Philipps V. mit dem hause Farnese betrieben und dann die junge Königin Clisabeth klug mit seinem Rathe unterstützt hatte, gewünscht die Stellung, die er in Spanien erhalten hatte, zu benutzen, um sich einen Cardinalshut zu erwerben. Er sörberte bestialb das papstische Interesse in Spanien in aller Weise umd ließ Clemens auch eine Flotte zu Benedigs Unterstützung hoffen. Alberonis Streben hatte den Erfolg den er wünschte, er ers 1717 hielt 1717 den Purpur; zu gleicher Zeit wurden in Spanien arobartigere Rüstungen zum Kriege betrieben. Aros der Be-

reitwilligkeit ben Benetianern zu belfen, welche Afberoni gezeigt hatte, erregten biefe Borbereitungen boch Beforgniffe eines intenbirten Berfuches zu Biebereroberung ber ehemals fpanifchen Befigungen in Italien, und ber Papft forfchte besbalb genau nach ben Abfichten bes franischen Cabinettes. Der Bernog Francesco von Parma und Alberoni beruhigten ibn; plats lich aber erschien trot bes febberen bffentlichen Berfprechens von Seiten Philipps, trot ber Berficherungen Alberonis eine franische Flotte im August 1717 vor Cagliari, bas nur eine stwache kaiferliche Besatung batte !). Bis. um bie Ritte Septembers ergab fich bie gange Infel bis auf die wenigen mit Befahung verfebenen Beften ben Spaniern. Um tften Detober zog auch bie faiferliche Befahung aus Cagliari ab?). Eine Berftartung bes Raiferlichen bie aus Reapel in Terramuova antam, wurde tere geführt und muffte fich bem farbis fchen Priefter, bem fie fich anvertraut batte, ergeben. Alghere, bus belagert wurde und aus Mailand Unterkithung erhalten follte, tonnte biefe une unvollftanbig erlangen; ber Marchefe Rubi, welcher fich bier bielt, verließ ben Ort am Liften Octon ber und ging nach Corfica; Don Monfo Cespedes, welcher rum bie Leitung ber Bertheibigung von Mabero übernahm, eapitulirte wenige Sage fpater. Auf bie: Nachricht bavon cas pituliste am 30ften beffelben Monats Gestell! Aragonese (jest Caftel Carbo), woburch bie Eroberung iber Infel vollbracht war. Philipp gewährte allgemeine Anmekie, und Allen bie bas Land verlaffen wollten, Die Freiheit es ju thun. Don Noloub b'Armendaris murde Generalgouverneur ber Infel, auf welcher 3000 Mann fpanischer Truppen gurudblieben.

Da Alberoni früher so ausgezeichnet vom Papsie begünsigt worden war, gleichwohl Niemand als er und im tiefften Geheimnis die Expedition nach Sardinien betrieben hatte, war der kaiferliche Hof auch auf den Papst, den man mitwissend wähnte, bochst ausgebracht. Der papstiche Nuntius in Wien

<sup>1)</sup> Seit ber Marchese ba Rubi Gouverneur in Sarbinien geworden, war ein großer Theil ber auf ber Insel placirten Truppen nach Reapel abergeset worden.

<sup>2)</sup> Mimaut a. a. D. G. 129.

burfte nicht am Sofe erscheinen; die Einkufte von allen Pfrünben im Konigreich Reapel, beren Inhaber in Rom lebten, wurden sequestrirt, und Raiser Rarl foberte, Clemens folle Alberoni nach Rom vorlaben, um wegen feiner früheren trus gerischen Borfpiegelungen Rebe ju fteben !). Diefer Foberung nachaugeben wagte ber Papft nicht, allein er verweigerte seine Beftatigung ber Ernennung Alberonis jum Erzbischof von Se villa. Dierauf burfte auch ber papftliche Runtius in Spanien nicht mehr am hofe erscheinen, und alle Spanier murben aus Rom abgerufen. In Sarbinien machte man fich auf einen Angriff von Seiten bes Raifers gefafft, in Spanien betrieb man die großgrtigken Ruftungen. Gine manische Alotte er-1718 foien am letten Junius 1718 auch por Palermo, und bie Stadt nahm die Spanier mit Jubel auf. Der Bicetonia. Graf Raffei, besethte, ba er Palermo nicht halten tomnte, Gi racus. Melfing, Acopani und Melasso um fo beffer. Auch Cate tania fiel in ber Spanier, die von Sardinien noch mehr Erupmen berüberfibrten, Gewalt, und Reffina wurde blotirt, fowie Trapani und Melazzo.

Diese Unternehmungen Alberonis ersulten aber nicht blaß ben Kaiser und ben Konig von Sicilien mit Besorgniß, sambern auch Holland und England konnten die frühere Macht Spaniens nicht hergestellt zu sehen wünschen. Alberoni setzte sich nicht nur über alle Gegenvorstellungen der Seemächte hins weg, sondern der Hof von Madrid machte auch neuerdings Ansprüche auf Einsluß in die franzosischen Angelegenheiten, und tried dadurch die bedeutendsten Nachdarmächte endlich zu einer Berbindung, welche zwar zuerst nur England, Frankreich und der Kaiser am Lien August 1718 schlossen, welche aber, weit man auf den Beitritt Hollands rechnete, desungeachtet unter dem Ramen der Quadrupelallianz dekannt ist. Diese Berbindung ordnete insosen die italienischen Angelegenheiten neu, als sie dem Don Carlos, Sohn der Königin Elisabeth

<sup>1)</sup> Die Drohungen bes Raisers gingen noch weiter. Man sinbet sie weitläusig in folgenber kleinen Schrist: Disertacion historica que sirve de explicacion à algunos lugares obscuros, que se encuentran en la historia, cartas allegaciones y apologia que a dado à lux el cardinal Alberoni. (s. l. e. a.) p. 7.

von Svanien, die Rachfolge-nicht blog in Parme und Biar cenza fonbern auch in Tofcana aufagte, begegen bie Berause gabe Gatbiniens und Siciliens von Spanien erzwingen und einen Taufch biefer beiben Infeln veranlaffen mollte, sobaß Bietor Amadeus Sarbinien, ber Raifer aber, Skilien erhalten. follte. Bictor Amabens, obwohl nicht ohne einiges Wiberstreben gegen ben Eintausch Sarbiniens für Sicilien, ertlarte ant. 18ten October 1718 feine Annahme ber Bedingungen ber Qua-- bruvelallieng. Ein englisches Geschwaber war febon vorbet in ben Gewässern Siciliens erschienen unter bem Abmiral Binger bebeutenbe Berffartungen von Geiten bes Raifers waren auf: ber Infel angekommen, und ein Berfuch bes spanischen Abmisrals Antonie Caffganebo in ben Safen von Melfina einzubringen war ganglich fehigefchlagen. Im 15ten August schon batte Bing bie franische Alotte, Die ihm nicht Stand bielt, geschlagen, und burch bie Berfolgung ber Englander hatte biesfelbe eine Reibe von Berluften erlitten. Erot bem umfite fich. bas Caftell von Meffing am 29ften September ben Spaniern ergeben, sowie bas Fort S. Salvabore. Die Generale Caraffa und Beterani suchten die Spanier ju Aufhebung ber. Belagerung von Delagio, bie fie nach ber Eroberung Deffi: nas unternahmen, ju zwingen, wurden am 15ten October geschlagen und flüchteten nach Melage berein. Saft alle Beften. wohin faiferliche Truppen tamen und auch Metago Rectten . . Die kaiserliche Rabne auf. Das kaiserliche Sauptheer gog fich. bei Scaletta in ber Rabe Messinas alisammen.

So gludlich auch bisher Alberoni in der Berfolgung seiner Plane gewesen, so war ihm doch die Aussührung desejenigen gerade, auf dessen Gelingen das der übrigen ruhte, nämlich der Beschäftigung Englands und Frankreichs durch innere Unruhen, nicht geglückt. Die Folge war eine Kriegserzklärung dieser beiden Reiche an Spanien am 9ten Januar 1719. 1719 Diese nachbrückliche Bedrohung ihres Reiches, die nur durch die Entlassung Alberonis abgewendet werden konnte, bestimmte endlich, nach langen Unterhandlungen, dei welchen Hollandvermittelte, die Königin, den Vorstellungen gegen ihren Günstzling Gehör zu geben, zumal da die für das Zugeständniß des Friedens gesoderte Entlassung Alberonis und Annahme der

Bebingungen ber Duebenvelalliem fir ihre Kamilie fich noch anderweitig mit Bortheilen zu verbinden schien !).

Babrent ber Unterhandlungen war ber Krieg fortgefest worben, von beffent Begebenbeiten wir nur bas für Statien anmittelbar Bithtigfte berühren. Dann war wieber Bicelbnig des Raifers in Reavel; Graf Collivebo war es nach bes Rurfin von Bwenftein Tobe in Mailand geworben; Beibe fuchten in aller Beife Trupen au werben, um ben Rrieg in Gicilien bamit nachbendiich fibren zu tonnen. Im Dai wurden nach ber Infel atha 10,000 Mann übergefchifft; bei Patti fliegen fie and Land; die Spanier boben bie Blotabe Melazzos auf und zogen fich nach Francavilla bin zurud. Die Kaiserlichen commanbirte ber Graf Merco, ber bie Spanier am 20ften Bus nius am Rofelino angriff, aber fie nicht aus ihrer Stellung au verbrangen vermochte. Reue Berftarfungen vom Reftlande Italiens zogen inzwischen zu, und bas kaiserliche Beer lagerte fic vor Meffina. Um 9ten August muffte bie spanische Befabung bie Stadt raumen und fich in bie Citabelle gurudzieben, wo Luca Spinola bie Bertheibigung leitete. Erft am 18ten October capitulirte fie bier und gog bann mit allen friegerischen Chren ab. Der Bergog von Monteleone, aus ber Familie Pignatelli, wurde taiferlicher Bicetonig. Reffe nas Rall jog bie Ergebung vieler anberer Stabte nach fich 1720 und fobald Philipp V. am 26ften Januar 1720 ebenfalls bie Bebingungen ber Quabruvelallianz angenommen und am 17ten Rebruar mit ben verbunbeten Dachten Frieden gefchloffen batte. ließ Mercy ben feindlichen Felbherrn auffobern bie Infel au ranmen. Da biefer, ber Marquis be Lebe 2), nicht fofort ber

<sup>1)</sup> Die Bofe von Frankreich und England waren entschloffen und burch bie im Rovember 1719 gwifden ihnen feftgeftellte baager Convention verbindlich gemacht fich, ohne bag bie Entlaffung Alberonis vorber bewirtt fei; auf teinen Friebensschluß einzulaffen. Alberoni erhielt burch ein Bnigkiches Decret am Sten December 1719 feine Entlaffung und muffte Spanien in brei Bochen verlaffen. Gin Detachement fram ablider Truppen brachte ibn an bie genuefische Brenze. R. Cb. Ochlof. fer Befdichte bes 18ten Jahrhunderts. Erfte Mbth. G. 74. 75. Die maut a. a. D. S. 139.

<sup>2)</sup> Er war ein Rieberlanber; feinen Ramen habe ich Lebe, Becbe und Leibe gefdrieben gefunden.

Auffoberung folgte, riedte Mercy gegen Ende Apolis in bie Rabe von Palermo. Erst am 6ten Mai kam es, unter Bermittelung des englischen Admirals Bing, zwischen den beiden seinblichen Anschhrern zu einem Tractat über die Raumung der Insel, die die zum 22sten Innius statthatte. Ohngesähr 500 Sicilianer begleiteten das spanische Heer; ihre Guter wurden confiscirt.

Bu Anfang August übergab Don Gonzalez Chacon auch bem Don Giufeppe be' Medici, Fürsten von Ottaiano, als kafferlichem Commissar, Sarbinien, bas inzwischen auch geräumt worden war, und bieser übergab bies Königreich dem Bevolls machtigten des Victor Amadeus, dem General Desportes, der am sten August von der Insel, die seitbem im Besit des savonsichen hauses gedlieben ist, Besitz ergriff. Der Baron St. Remi wurde zum Bicekonig ernannt, und ihm leisteten die Sarden den hulbigungseld für ihren neuen König 1).

Die Berhandlungen über die toscanische Erbsolge, zu der sich immer mehr Pratendenten eingefunden hatten, waren durch die Bestimmungen der Anadrupelallianz? mit einem Male durchschnitten worden, und Costmo III. musste, so sehr er auch gegen diese Abmachung der Angelegenheit war, noch Reichsteigssteuern zu den Iweden der Quadrupelallianz zahlen, solange der Arieg des Kaisers gegen Spanien dauerte. Auch spätere Schritte die der Großherzog that, waren so ersolglos, daß er vielmehr nur immer neue Ansoderungen und Bedrützungen von Seite des Kaisers hinsichtlich Substdien, Einsquartierungen u. s. w. ersuhr.

Papft Clemens, der nach Alberonis Sturz in Spanien ihm feinen ganzen Born empfinden laffen wollte, leitete einen Untersuchungsproces gegen ihn ein und wollte ihn in Genug verhaften laffen; er vertheibigte fich aber mit Schriften, ent-

<sup>1)</sup> Mimaut S. 141.

<sup>2)</sup> Diese Bestimmungen erklärten Toscana auch auf alle Zeiten für ein männliches Leben bes römischen Reiches, bas ber erstgeborne Prinz bes Königs von Spanien aus zweiter Ebe und seine mannliche Descenbenz haben solle. Ein Reichsgutachten vom 9ten December 1722 bestätigte bies. I. I. Wosers beutsches auswärtiges Staatsrecht. (Fristund Leipz. 1772.) S. 413.

tam glucich aus Genna nach ben Reichslehen in ben Laughen, 1721 und als Clemens ftarb am 19tm Marz 1721, fand fich Alsberoni seibst zum Conclave in Rom ein. Die Cardinals wählsten am 8ten Mai den Michelangelo de' Conti, aus römischer Familie, welcher den Namen Innocenz XIII. annahm. Alberronis Process blied unter ihm liegen.

Auf einem Congreß, ben bie Rachte ber Quabrupelalliane und Spanien zu Cambrei balten wollten, fuchte nun bie Ibnigin von Spanien sowohl als ber Großbergog bie Aufhebung bes Lebensverbandes zwischen Tofcana und bem Reiche. Erfere auch zwifchen Parma und Piacenza und bem Reiche get betreiben. Der Bergog von Parma betrieb au gleicher Beit noch einmal die Herausgabe von Caftro, boch wente Richts von Allem erreicht 1), nur blieb Stalien burch biese neuerbobenen Anspruche auch nach bem Kriege in fortwahrender Spannung. Die Spanier befestigten Portolongone noch mehr; ber Raifer verftartte die Befatzungen im State be' Prefibi: ber Papft proteftirte gegen die Bebandlung Parmas und Piacens 206 als Reichsleben 2); ber wiener hof fuchte burch eine Berbeirathung des Prinzen Anton von Parma im Kall etwaiger Defees bent die Bestimmungen ber Quabremelalliant nicht ausführbar au machen und baburch Spanien bennoch wieder von Italien auszuschlieffen; ber mabriber Sof seinerfeits bachte baran allenfalls mit Gewalt feine Interessen ju verfolgen. Um es nicht au bem Auffersten kommen au laffen, vermittelte ber Ronig von England wieber zwischen Spanien und bem Raifer; mit folden Intentionen und Tractaten gingen die nachften Jahre 1723 bin 1). Cofimo III. ftarb am 31ften October 1723 in hobem

<sup>1)</sup> Eine Reihe ftaatsrechtlicher Streitschriften über bie Freiheit ber Stadt Florenz ober beren Lebensabhangigkeit fallen in biese Beit. Die wichtigsten giebt Lebret an S. 176.

<sup>2)</sup> Doch wurde er baburch nicht abgehalten bem Raifer am 9ten Junius 1722 bie Belehnung mit Reapel und Siellien zu ertheilen.

<sup>8)</sup> Bon Greignissen, welche ben Familienbestand italienischer Fürsten in dieser Zeit betrafen, führe ich nur an: die Berheirathung des Erbprinzen von Modena, Francesco von Este, mit Charlotte Aglae, Zochter des herzogs Philipp von Orleans, am 12ten Februar 1730; und die Berheirathung Karl Emanuels, herzogs von Savopen, mit

Alter und hatte feinen Sohn Sievan: Gafton jum Rachfelger; er hinterließ bas gand im bochsten Grab: verschulbet und mit verfallenem Bobliftand und Gemerbe. Der neue Große herzog entfernte bie Bonde und mondischen Schrangen bes Baters, 20g viele Pensionen, welche combertirten Rebern, Durten und Juden bewilligt waren, ein, und milberte fo atme Abeil bie Laften bes Landes, boch befag er nicht Energie gemig ben Sauptübeln beffelben abzuhelfen. Seine beutsche Geumblin, bie nun gern in Florens als regierenbe Großbersegin aufgetreten ware, biett er von fich entfernt. Bas bie aus wartige Politik anlangt, fo trat er gang in feines Beterk Babnen. Da er nicht hoffte mit ben Protestationen atece bie Bestimmungen ber Quabrupelalliang, bie auch er fortfette; burchzubringen, nahn er wenigstens Bebacht bie Allobialien bes Saufes Mebici feststellen und bas bezeichnen zu Laffens was als Berbesserung ber Territorien betrachtet werben konnte, und was bei bereinstiger Übertragung bes Lebens an eine anbere Familie ber weiblichen Descenbenz ber Mebici, also bet Autfürftin von ber Pfalt, vergutet werben muffte.

Papst Innocenz starb bereits am 7ten Marz 1724 wie: 1724 ber. Die Carbindle wählten ben Bincenzo Maria begli Orssini zu seinem Nachsolger, ber nur gezwungen die Würde ansnahm, als es ihm sein General (er war Dominicaner) gebot. Er wählte den Namen Benedict XIII., und eine seiner ersten Staatshandlungen war die Abschliessung eines Aractates mit dem kaiserlichen Hose, in welchem dem Kaiser der geistliche Behnte in allen seinen Reichen, dagegen dem Papst der Bessitz von Comacchio, mit Vorbehalt später zu untersuchender Rechte des Kaisers und des Hauses Este an dieses Gebiet, eins geräumt wurde.

Die Angelegenheiten Toscanas erhielten 1725 eine neue 1725 Bendung, eben als man noch glaubte, der Infant Carlos werbe von Spanien aus mit kriegerischer Rustung nach Toscana kom-

Uma Shriftina von Sulzbach im Jahre 1722. Ein Sohn, welchen sie gebar, Karb schon im August 1725; sie seicht lebte nicht einmal so langes sie kurb am 12ten März 1723. — Auch starb ver Doge Sovanni Sorwarv am 12ten August 1722 und hatte am 28sten Sebastiano Moceniao zum Rachfolger.

men, um fich jebenfalls mit Gewalt fo au feten, bak ibm an der Rachfolge in Tokana durch die Unterhandlungen in Combrai und die Pratentionen bes Kaisers Richts geschmalert wer-Der undriber hof batte aber gang insgebeim den Baron be Rinverda, einen bochft gewandten, jur tathe Michen Rirche übergetretenen Rieberlanber, nach Wien gefandt. Diefer brachte am 30sten April 1725 einen Separatvertrag bes Raisers mit Philipp V. an Stande, in welchem in Besiebung auf Tokana und Parma bestimmt wurde, daß ohne Einführung einer fremben Garnison in eine Stabt biefer Lands schaften es bei ber Rachfolge bes Infanten. Carlos fein Be wenten baben folle, aant wie biefer burch bie fchon extheiste Eventualbelehnung und burch bie Bestimmungen ber Quaben volalliaus bereits berechtigt fei. Wenn biefer Bertrag (beffen Abidblieffung die Auflösung des Congresses von Cambrai zur Rolge bette) auch stmachft ben Grofiberage von ber Aurist voe einem gewaltsamen Ginbringen ber Spanier vor seinem Zebe fider ftellte und ibm bie ungeftorte Fortfetung feines laderen Lebens moglich machte, entftanb boch zwischen ben Sofen von Mien und Mabrid balb neues Mistoguen, bas fpannent auf bie italienischen Staaten aurudwirkte 1).

1727

Als am 26sten Gebruar 1727 Derzog Francesco von Parma starb, erwartete man, sein Bruber und Rachsolger Antonio werbe sich, obwohl schon 48 Jahre alt und über die Rassen sett, noch einmal vermählen. Frankreich, England und Puncssen, die durch den von Ripperda in Wien geschlossenen Aractat vor einer Bereinigung der Macht Osterwichs und Spaniens durch eine als intendirt geargwohnte Heirath eines Insanten mis einer österreichischen Prinzessin beforgt geworden waren, hatten inzwischen eine Gegenallianz geschlossen, und Antonio wurde an dieser Allianz, der sich auch die vereinigten Riederstande anschlossen, leicht einen mächtigen Ruchalt gewonnen

<sup>1)</sup> Für die kaiserlichen Staaten in Italien fruchtbringend waren zwei Friedens und handels Berträge, die Kaiser Karl, den einen am 28sten September 1726 mit Aunis, den anderen etwas später mit Axipotis schloß, wenn auch die Barbaresten sie nicht immer treu beobacheteten. Muratori vol. XVII. p. 18. Ein dritter ähnlicher Bertrag wurde am 8ten März 1727 mit Algier geschlossen. ibld. p. 22.

haben, wenn Spanien und ber Kalfer seiner Desembeng bas Recht ber Succession bestwitten hatten. Er vermählte sich beide nach am 5ten Februar 1728 wirkliche mit ber britten Aochter 1728 bes Herzogs Ainaldo von Modena, Enrichetta von Este.

Papft Benebict lebte auch als Dierhaupt ber Chriftenbeit in ber Beise eines Predigermonches: Er bob die Leibmache ber lancie spezzate auf, erschien offentlich auf bas einfachste und fabrte ein faft armliches Leben; feinen Orbensgemeral bebanbelte er flets als. feinen Oberen; fein Reffe, ber Sorgeg von Gravina, ben er febr liebte, aenann boch nie einen bes bentenben politischen Einfluß auf ihn. Gin nur einigerntagen wichtiges Einwirken biefes Manues auf bie politische Geftatt Rtaliens war fast unbentbar. Bictor Amadeus ertannte er gern als Konig von Sarbinien an und gab in manchen fireitigen Puncte nach; ebenfo verfuhr er in Begiebung auf bie monarchia siciliana und ordnete die firchlichen Angelegens beiten biefer Insel burch eine Bulle vom 30ften August 1728. Ru ben wiebtigften Unternehmungen Jeines Bontificates gebotte in feinen Angen eine Reife, Die er im Mirg 1727 mach: 206 nevent unternahm, um bem beiligen Rilippo Reri, beffen Bulfe er eine frubere Lebensrettung jufchrieb, eine Rirche gu weiben; und eine zweite nach Biterbo, um bier bem Rurfittften von Coln, Bergog Clemens von Baiern, bie Beiben it ertheilen, im November beffelben Jahres. Benedicts ganges Befen, tonnte man fagen, ging in firchlichen Intereffen auf.

Der Congreß, welcher im Sommer des Jahres 1728 zu Goissons zusammentwat, um alle vorhandenen seindlichen Spannimgen zwischen den europäischen Staaten auszugleichen und
einen aufrichtigen Friedenszustand herzustellen, war, weil der
spanische Hof immer von neuem die Prätention, noch dei Lebs
zeiten Giovan Gastons Zoscana beseigen zu dürsen, erhoden
hatte, auch für Italien ein Gegenstand politischer Ausmerksamkeitz allein wie: so oft der Fall war dei Congressen der Minis
ster, so war es auch hier, daß nicht in Soissons der Haupts
punct der Berhandlungen war, vielmehr nahmen mit der Zeit
die Unterhandlungen an den verschiedenen theilnehmenden Hossen selbst eine andere Wendung, als die welche in Soissons
gesührt wurden, zu nehmen den Anschein gehabt hatten. Der

1729 franische hof brackte fast das ganze Sahr 1729 im süblicheren Spanien zu, und hier war es, das am Dien November in Sevilla ein Bertrag zwischen Spanien, Frankreich und England abgeschossen wirde, welchem bath hernach auch die vereinigten Riederlande beitraten und welcher die italienischen Berhältnisse ohne des Kaisers Abeilnahme ganz gegen dessen Interesse ordnete, indem er bestimmte, 6000 Mann spanischer Armpen sollten in Livorno, Poetoserrajo, Parma und Piacenza ausgenommen werden, zwar so, daß sie dem Großberzzog und dem Herzog den Sid der Arene leisteten, aber doch in der Absicht dem Infanten Carlos noch dei dieser Flusken Bedzeiten die Succession selbst gegen des Kaisers Willen zu sichern. Von dem Lehensverdand des Großberzogthums und des Herzogthums mit dem Reiche war in dem Vertrage gar nicht die Rede.

Babrend nun Sissan Gaffon burd Unterhanblungen wenigstens die Berwandlung der spanischen Truppen in italienis fche, aber in spanischem Gold ftebenbe au erreichen suchte, er-Matte ber Raifer fich entschieben gegen ben Bertrag von Sevilla und verftartte feine Kriegsmacht in Italien. Für ben aufferften Fall ruftete fich felbft ber Großbergog und fette Portoferrajo und Livorno in befferen Bertheibigung sauftand. Der Raifer, ber aus Rudficht fur Spanien bieber nicht fo febr barauf gebrungen hatte, baß Giovan Safton bas Reicheleben von Siena, bas Philipp V. immer noch als von fich abbangig betrachtet batte, in Mailand feierlich fich ertheilen laffen witte, verlangte biefen Act nun auf bas angelegentlichste, wahrend bas fpanische Cabinet erklarte, bag es einen Act biefer Art als eine Kriegserklarung ansehen muffte. Die Spanier brobten ein ganges heer nach Tofcana gu fenben, mabvend Graf Daun, bes Kaifers Governatore in Mailand, ein Deer von 30,000 Mann unter bem Grafen Mercy bereit batte 1), um allenfalls hutfe leiften zu konnen. Giovan Gas fton. ber übrigens ben Geschaften faft gang abftarb und in ben Sanben seines elenben Kammerbieners Giuliano Dami .

<sup>1)</sup> Es war bies heer im Mailanbifden und Mantuanifden, aber auch in ben Echen ber Luigiana und in bem herzogthum Maffa versthellt.

mar, boffte noch burch eine Erklarung, bag er ber Rachfolge Richts in ben Beg legen, baf er ben Infant Carlos felbft und eine Leibwache bestelben in Morenz aufnehmen wolle, ben manischen Besatungen auszuweichen; inzwischen brachte ber Tob des Dauftes wieber in die Berbaltnisse einige wesentliche Beranberungen 1).

Der gute Benedict XIII., beffen oft unverständige Dildthatigfeit bie papftlichen Caffen leerte und fogar zu Schulben führte, obne bag burch bie ausgegebenen Schäte irgent ein allgemeinwichtigeres Refultat gewonnen worben ware, machte im Arubiabr 1729 eine zweite Reise nach feinem geliebten Benevent 2). Am 21ften Rebruar 1730 ftarb er 81 Jahre alt, 1730 und faum verbreitete fich bie Nachricht feines Tobes, als fich bas Bolt gegen bie nur zu fehr begunftigten Beneventaner in Rom, Die bes Berftorbenen Gute gemisbraucht hatten, er-Biele von ihnen flohen mun; gegen andere wurden Unterfuchungen verhängt 3). Das Conclave zog fich febr in bie Lange; eine taiferliche, eine fpanisch = frangofische und eine vom Carbinal Albani geführte savonische Wahlpartei ftanden einan=

- 1) Wir bemerten bier noch jum Sahre 1729 ben Sob bes Bergogs Antonio Ferbinando von Suaftalla und Bozzolo, welchem fein Bruber Giuseppe Maria folgte.
  - 2) Er war fruber Ergbifchof von Benevent gewefen.
- 3) Benebicts Rachfolger orbnete eine eigne Congregation von Carbinalen (bie congregatio de nonnullis) an, um gegen Benebicte unges treue Diener mit ben hatteften Strafen gu verfahren. Befonbere murbe ber Carbinal Cofcia verfolgt; er follte 200,000 Scubi guruderftatten, fiob aber am 31ften Darg 1781 aus Rom und fanb beim Bicetbnig von Reapel, bem Grafen harrach, Schut. Der Papft fcbleuberte bierauf gegen ibn ben Rirchenbann am 28ften Dai; tros bem vertheibigte und behauptete fich Cofcia noch. Bebret &. 213. 221. Muratori vol. XVII. p. 49. Im Jahre 1792 tam er nach Rom gurud, wo er in Cta. Praffebe eingeschloffen lebte, bis fein Urtheil am 9ten Dai 1788 erfolgte. Behnjahrige Gefangenschaft im Caftell 6. Angelo und eine Greommunication, die auffer in articulo mortis nur vom Papft follte aufgehoben werben tonnen, waren auffer bem Berluft aller Pfrunben und Befolbungen seine Strafe. Auch seine Stimme bei ber Papftwahl wurde thm abgesprochen, und auffer bem Erfas anberer unrechtmäßig an fich gebrachter Getber muffte er noch 200,000 Scubi gablen. Muratori L. c. p. 72.

ber entgegen und machten durch ihre Bestrebungen, daß mehrere gerade ber tuchtigken Carbinale nicht zum Pontisicat gelangen komten; endlich am 12ten Julius wurde korenzo de' Corfini aus sloventinischer Familie erwählt, ein gewandter Staatsmann, der obwohl 79 Jahre alt doch noch an Leib und Seele frisch war. Er nannte sich Clemens XII.

Clemens fand bie politischen Angelegenheiten Italiens an

febr verwirrt, als bag fein eifriges Einwirken gum Frieden pafch ein Resultat batte gewähren tonnen. Giovan Gafton in seiner Bebrangniß hatte sich endlich bant verstanden fich in Mailand belehnen zu lassen, und man fürchtete, Spanien modite wirklich Feinbseligkelten beginnen; allein bie Bermittelung bes Papftes und ber Bunich, bas funftige Erbtheil bes Infanten soviel als moglich zu schonen, vermochten endlich boch soviel über ben spanischen hof, bag biefer erklarte Tofcana fo lange als neutral betrachten zu wollen, als ber Smis bergog nicht felbst taiferliche Besatungen in feine Beften aufnehme. Die Berbunbeten Spaniens burch ben Bertrag von Sevilla waren jedoch auch gegen ben Raiser zu fechten nicht fo geneigt, als fie es ihren übernommenen Reinbseligkeiten au Rolge batten fein follen; fie wunschten ben ganzen Sanbel in 1731 Rrieden ju vertragen. Am 20ften Januar' 1731 ftarb Bergog Antonio von Parma; ba fich feine Gemablin nicht, wie er bei feinem Zode glaubte, in gefegneten Umftanben befand, fanb ber Succession bes Infanten Richts im Bege; boch batte ber Raifer bas Bergogthum fur ben Fall, bag bie Wittme gefegneten Leibes gewesen ware, besethen laffen, und bie wirkliche Succeffion konnte also nur vor einer Ausgleichung mit Karl VI. ftatthaben 1). Der fpanische Sof war über bie Gaumigfeit feiner Allierten fo aufgebracht, bag er fich ber in Sevilla gegen fie übernommenen Berbinblichkeiten quitt erklarte. Done feinds lich gegen Spanien fich ju wenden, schloß bierauf ber Ronig von England am 16ten Mary 1731 einen Tractat in Wien

<sup>1)</sup> Der Papft bot Alles auf, um bie Anerkennung Parmas und Placenzas als Kirchenlehen burchzusehen; er rief, als er Richts ausrichtete, ben Carbinal Grimalbi von Wien ab und protestirte wenigstens; bas war Alles was er wirklich vermochte. — Die Richtschwangerschaft ber herzogin wurde erst im September erklärt.

mit bem Raifer ab, burch welchen biefer bemgage murbe, ger sen Garantie feiner pragmatischen Sanction, Die Beftimmens gen von Sevilla binfichtlich Darmas und Tofcanas anumabe men und in die Belebung tofcanischer Bellen burth fnanische Arumnen zu willigen. Philipp V. ertlarte nach biefem feiner feits ben Bertrag von Sevilla wieber für verbindlich in Bo ziebung auf England, und Giovan Gafton hielt es unter biefen Umftanben fur bas Geratbenfte, fich auch burch einen Bertraa mit Spanien ins Mare zu feten. Diefer wurde am 25ften Julius unterzeichnet und fichente bem Infanten Carlos und beffen Descenbeng, ober falls er verben fletben fallte, bei fen nachft alteftem Bruber bie Succeffion in Mofcang su. Der Senat bestätigte bied, und Svanien garantirte bie tokanische Staatsschuld und die Berfastung bes Drbens bes beiligen Site phanus fomie die Verfassima bes ganzen Landes und aller einzel nen Theile beffelben. Beitere Artifel orbneten Sanbelsangelegenbeiten, Allobialien, vormunbichaftliche Regierung ... falls Gionan Gafton por ber Dajorennitat bes Infanten ferben follte u. f. w. Der Infant follte übrigens nach Tofcang tonumen, feine eigne Leibwache, seine Bohnung im Palaft Pitti und alle Chren und Rechte eines Erboringen haben. Bit gleicher Beit batten bie Spanier in Wien unterhandelt und am 22ften Julius pom Raifer, gegen Garantie ber pragmatifchen Sanction, Die felben Bugeftanbniffe in Beziehung auf Italien erhalten, bie bereits ber Bertrag bes Raifers mit England enthielt. bem Bertrage bes Großbergegs mit bem Konige von Spanisn bie Einwilligung in die Einführung fpanischer Garnisonen in tofcanische Plage fehlte, muffte Siovan Gafton noch ausbruck lich ben wiener Bertrag bestätigen am 31sten December. Der Infant Carlos war fcon am 27ften in Livorno angekommen und hielt am 9ten Dary 1732 feinen feierlichen Ginqua in Alorens. Die Bergogin Wittwe von Parma batte am 29ften December 1731 die vormundschaftliche Regierung in Parma für ben Infanten angetreten; bie faiferlichen Truppen hatten bas Land geraumt; ber papftliche Commiffar, Monfignor Sacopo Dbbi, proteftirte ohne Erfolg gegen Alles. Erft am 9ten Bentember 1732 tam Carlos auch nach Darma.

Wahrend der weitläufigen Unterhandlungen über die Rache

folge im Aofogen was einer ber bebeutenbsten Fürsten: Ites itme, König-Biator-Unadens von Sartinien, freiwillig aus vier Abrig-Biator-Unadens Kürsten geschieden. Rachdem at sinde Gereschaften eistannenswirtigs emoliert, sich des höchsen Unseins in Ring und Frieden erfreut, die Rechtspfiege in sellien Rinden wesentlich verbestert, Handel und Gewerbe ger hoben, die sas unnehmbare Bost Brunetta angelegt, den Jersuchen der Schülunderricht entzogen und die Universität in Aus vin gegeinden hatte, logse en (64 Kahre alt) am Iten Septems 1730 seie 1730 im Valus von Klooli Krone und Regierung nieder und Merhald Arbis Aberhald Arbis Schwen.

. Of Maderes Ereignif bus im Aultjahre beffelben Sale 468-1730 fich pattug, erinnerte wieder einmal an frühere Sabr-Billibette es war ber Mufftund ber Corfen negen Genug. Die Bentlefet batten butch ihre herrfchaft, bie allerbings in man Me: Wightelfang, befinders burch bie Willfur, ben Beis und Bie Granfichtelt ber einzeinen Statthalter, brudenb mar, bie -Mobe: bet Gotter in teiner Beife ju gewinnen vermocht, und Birt ehiem Daufen Beebannter unterfligt erhob fic ber mis-Berguubteffe Mben ber Ginwohner zu ber eben bezeichneten Bell und bebrotte Baftia. Dan verfrench ben Rebollen biel Butes; Diefe aber, ble bie Buffen auf blofe Berforedungen bin nicht niebeeligten; tobten von neuem, als fich bie Erfulbung Ber Bufegeit veribgerte. In Genna glaubte man, Girolamo Benetofo, ber fich als Stattbatter ber Corfen Buneigung an wonnten, werbeiben Aufffand am leithteften unterbruden: allein duch bies mat Mot moglich, ba neben ibm Anbere banbelten und bie Erbittetung bet Gorfen ftelgerten. Genug, wo eine fingenbifchere Partei ifre Anfichten burchfette, fuchte min Sitte 1731 bei bem Raifer; wollcher ber Republik im Jahre 1731 ben

<sup>1)</sup> Bictor Amabeus tebte nachher in Chumbern und bereute bam feinen raschen Entstituts. Aufangs 1751 rubete ihn ber Schlag, und nachher schlen er duch geistig nicht ganz gesund. Ende Augusta 1758, tam er wieber nuch Admostieri, well ihm die Lust von Chambern nicht bekomme, Gier trachtete er wieber nach ber Regierung, beshalb ließ ihn sein Sohn in Folgs eines Beschlusses seines Staatsrarbes nach bem Palast von Rivoli bringen und ihn hier, obwohl unter ben ehrendsten Formen, bewachen. Er starb am Bisten Detober 1782.

Erneral Wachtenbont und 8000 Mann fanbte. Es gelang bie Rebellen jur Aufhebung ber Belagerung von Baftig au vermögen, aber im Inneren bes Landes erlitten bie beutiden. Ernppen entfehlichen Berluft !) und mufften am Enbe wie ber nach Genua eingeschifft werben. Gin zweites noch größeres faiferliches Corps unter Pring Ludwig von Bartemberg tam 1732 nach Corfica, und ju gleicher Beit folug Rarl VI. 1732 eine Amnestie fur bie Corfen und einen Bertrag berfelben mit Genua vor, beffen Burnichaft er übernehmen wollte. Un ber Spige ber Rebellen ftanben Luigi Giafferi und Anbrea Gine calbi, und biefe fcbloffen bann wirklich einen fat fie febr vortheilhaften Bertrag mit ber Republit. Als aber ber Friebe gang bergestellt fcbien, bie faiferlichen Truppen nach ber Bombarbei gurudgefehrt maren und bie Rubrer ber Rebellen vertrauenevoll nach Senna tamen, wurden fie ploplich in ben Rerter geworfen 2). Die Erbitterung ber Corfen fand neuen Stoff; Pring Ludwig von Burtemberg beflagte fich aber bie Genuefer am faiferlichen Sofe, und Ratt verfangte nachbruch lichft bie Freilaffung ber Gingeferterten. Die Genuefer mufften willfahren, ber Raifer befiatigte ben abgefchloffenen Rries ben ausbrudlich, aber bie Corfen bebielten num ihren Graff gegen die Republif.

Papft Clemens hatte inzwischen mit bem turiner Gof eine langwierige Streitigfeit, inbem er feit bem Sten Januar 1731 bas von Benedict mit bem Konig von Sarbinien gefchloffene Concordat anfocht. Erft zu Anfange bes Jahres 1742 wurde diese Sache beendigt. Wir abergeben bie Bebrangniffe Avignons burch die Frangosen im Sabre 1733, 1733 welche ben papftlichen Sof fehr beunruhigten, ba fie nicht unmittelbar mit italienisch : frichenftaatlichen Berbaltniffen in Begiehung fteben. Bon einer anbern Seite ber wurde Clemens burch bie Erklarungen bes Infanten Carlos bebrangt, ber (wahrscheinlich als Repressalie gegen die Protestationen bes Dapftes) teinen andern herrn von Caftro und Ronciglione anertemmen wollte als fich felbft.

<sup>1)</sup> Ramentlich in einem Gefechte bei G. Pellegrino gegen Ende Detobere 1781.

<sup>2)</sup> Anbere wurben von ber Infel vertrieben.

Bereits im Geptember biefes Jahres loberte bas Rener bes Aufruhre auf mehreren Puncten Corficas von neuem em= por, und diesmal batte bie Einmischung bes Raifers in ben Mugen ber Corfen nicht fo viel Gewicht, ba feine Aufmertfamteit burch bie fireitige polnische Succession auf gang anderen Seiten in Anspruch genommen war. Frankreich wurde burch bie polnischen Angelegenheiten zu einem Krieg veranlafft gegen ben Raifer; ber Konig von Sarbinien verlangte von nenem bas Bigevanasco; ber Konig von Spanien glaubte in ben Berbaltniffen bes Infanten Carlos Unlag zu binlanglichen Befchwerben zu haben 1); Beibe ichloffen fich Frantreich gegen ben Raifer an, ebe ber Raifer noch einen Ungriff im Beften überhaupt erwartete 2). Gin frangbfifches heer unter bem Marichall Billars zog um bie Mitte Octobers nach Diemont, vereinigte fich mit ber farbinischen Armee und überschritt, unter Anführung bes Roniges von Sarbinien als Generalifumus, am 26ften October die Grenze bes Bergogthums Mailand. Daun, welcher Governatore mar, verfab in aller Gile bas Caftell von Mailand mit Mundvorrath, aber es fehlte ibm fast ganglich an Truppen, ba bie Compagnieen bloß auf ben Liften ber Sauptleute, aber nicht in Wirklichkeit vorhanden maren; Die gange Befatung bie er aufzubringen vermochte, beftand in 1400 Mann. Achthundert Mann fandte er noch nach Rovara. gog fich felbst nach Mantua gurud und eilte von ba nach Bien.

Bereits am 27sten October wurden bem König von Sars binien die Schlüssel von Bigevano überliesert; am 31sten offsnete Pavia die Thore; von Mailand kamen Abgeordnete entgegen mit den Schlüsseln der Stadt und baten um Bestätisgung der Berkassung der Stadt und um Schonung. In der Nacht des 3ten November zogen die französischen und sardinisschen Truppen in Mailand ein; das vom kaiserlichen Mars

<sup>1)</sup> Ramentlich hob ber Kaifer trot bem baß ber Infant bas 18te Jahr erreicht hatte, noch immer die vormundschaftliche Weglerung nicht auf, indem er behauptete, ben Reichsgeseten zusolze seien 25 Jahre zur Majorennität erfoberlich.

<sup>2)</sup> Man war am kaiserlichen hofe so sicher, bas man fogar Rriegtbebarfnisse und Getreibe nach Piemont abließ.

į

ı

ı

3

ľ

schall, Annibale be' Bisconti, vertheibigte Caffell wurde fofort unter Leitung bes Generallieutenants be Coigny belagert. Lobi ergab fich am 7ten November, Novara, Tortona und Plzzigbets tone wurden angegriffen : Cremona raumten bie Raiferlichen faft gang, um nur gur Bertheibigung Mantuas binlangliche Mittel ju behalten. Die Besatzung von Pizzighettone ftedte am 28ften November bie weiffe gabne auf und erhielt freien Abaua nach Mantua. Trezzo und Lecco gingen ohne Schwerdt= freich über; bie Befte Fuentes versuchte Bertheibigung, aber Die fechzig Mann ftarte Befahung muffte balb capituliren. hierauf, um bie Mitte Decembers unternahmen ber Generas lissimus und Billars felbst die Belagerung bes Caffells von Railand; trot helbenmuthiger Bertheibigung muffte Unnibale be' Bisconti am 2ten Januar 1734 mit bem Reft ber Be 1734 fahung nach Mantua abziehen. Das Caftell von Cremona hatte fich ebenfalls vor Ende bes Jahres ergeben; Rovara und Arona wurden einer Capitulation vom 9ten Januar zufolge geraumt, und am 26ften jog fich Graf Palfy auch aus Tortona gurud; bas Caftell ergab fich am 9ten Februar. spanische Alotte feste in Livorno und im Golf von Spezzia 4000 Reiter und andere Truppen unter dem Grafen von Mon-Der Bergog von Caftro Pignano befette temar ans Land. Maffa bi Carrara und Lavenza und hatte bann am 24ften December bas von taiferlichen Eruppen befette Fort bell' Aulla genommen, und fpanifche Regimenter rudten in bas Parmis gianische ein. Der Infant Carlos wurde Generalissimus ber franischen Armee in Italien und trat bie Regierung Varmas felbft an.

Babrend bes Februars 1734 sammelten fich im sublichen Torol tailerliche Beerhaufen unter bem Grafen be Mercy, und am Enbe bes Monats tam biefer Felbherr mit 6000 Rann nach Mantua, wo fich bie Refte ber Befatungen aus ber Lombarbei gesammelt batten. Er erfrankte aber nicht lange nachber fo, bag von feiner Thatigkeit wenig zu hoffen mar. Die Spanier hatten fich inzwischen auch über bas Dobenefis iche ausgebreitet; ber Bergog muffte fie fogar in bie Beften feines Landes aufnehmen. Die Raiferlichen concentrirten fich in und um Mantua bis zu einer Anzahl, bie von ben Beis

tungen auf 60,000 Mann angegeben wurde 1). Die franzo-Afch farbinische Armee stellte fich am Dalio und auf dem rechten Ufer bes Do bis in bas Ferrarefische bin auf. In ber Racht pom Iften auf ben 2ten Rai ging ber General Graf non Lianeville mit einem kaiferlichen Corps in ber Rabe von Benebetto über ben Do; Mercy ließ bierauf eine Brude ichlagen und fibrte fein Deer binüber, ohne bag bie Krangofen es au binbern vermochten. Bielmehr jogen fich biefe nun von allen Puncten auf ber Gubseite bes Do nach bem Parmigianifchen aufammen, wo fie fich bei Sacca am Do vereiniaten. Die Bfterreicher befetten Miranbola, jogen auf Reggio, nabs men Sugfalla und Rovellara und brangen in bas Parmigianifche ein. Mercy war nach Pabua gegangen, um fich von ben baffgen Argten berftellen ju laffen, und ber Pring von Burtemberg, ber ingwischen bas talferliche heer führte, warf awar eine Befatung nach Colorno, wurde aber am 5ten Inmins vom Ronig von Sarbinien genothigt fich gurudmusiehen. Mis Meren wieber jum Beere tam, jog er fich noch weiter bis S. Martino gurud, weil ibn feine Truppen feiner Schonungelofigkeit wegen nicht überall hinlanglich burch quten Billen unterftütten.

Der Marschall Billars war wegen Altersschwäche gegen Ende Mais vom heere abgerusen worden und starb auf der heimeise zu Turin; da auch der Generalissimus in dieser Zeit einen Besuch in Turin machte, wurde das französische heer von den Marschallen de Coigny und Broglio besehligt, als Mercy ploglich wieder vordrang und eine Schlacht suche. Diese erfolgte am 29sten Junius in der Nahe von Parma; das grabendurchschnittene Terrain erlaubte weder Kavallerie: noch Bajonettangriffe; Mercy selbst siel, ohne über seinen Plan den Prinzen Ludwig von Wärtemberg, der nach ihm das Commando übernahm, gehörig instruirt zu haben; dennoch dauerte das mörderische Kleingewehr: und Feldlansenen-Feuer, die die Nacht die kampsenden Heere trennte. Da auch Prinz Ludwig verwundet war, zog sich das kaisertiche Beer um Mitternacht nach dem Reggianischen zurück. Der

i) Muratori p. 90.

Ronia von Sarbinien mar bei Ansgang bes Areffens gurinf gelehrt, ließ nun Guaftalla nehmen und gerlegte fein Sannie quartier wieber nach S. Benebetto. Der Bergog von Mobene nehm frangofische Befatung felbst in bie Citabelle won Mobena auf und reifte am 14ten Julius mit feiner gamen Mamilie nach Bologna; fein Erbpring war feuber fcon nach Genua gegangen. Auffer Mobena befesten Franzolen und Barbinier Reggio, Correggio und Carpi; bie Deutschen bes baunteten Miranbola; Die Gecchia treunte Die beiben feinbe lichen Beere, obne bag bis Mitte September etwas Bedeutenbes porfiel. In Merens Stelle ernannte ber wiener bof ben Grafen Tofepb von Conigsegg jum Dberanführer bes Beeres; biefer Aberfiel am 15ten Geptember ben Maricall von Braglio in Quiftelle und nahm ben größten Theil bes bafelbft placirs ten Corps gefangen. Rarl Emanuel ließ bierauf nur geringe Befabung in S. Benebetto und gog fich gurud nach Gueffalle. wo fich fein Deer, bas auch Reggio und Carpi aufgab, perfcangte. Gin zweites Treffen erfolgte am 19ten Geptember in ber Rabe biefes Lagers; Pring Lubwig von Burtembergfiel auf bas tapferfte fechtenb, und ber Graf pon Roniasega and fich au Ende bee Treffens in Dronung gurud. Die übrige Beit bes Derbites verfirich obne bebeutenbere Borfommenbeit. aber fobald ber Ronig fein Deer in die Binterquartiere führte. brangen bie Raiferlichen über ben Dalio, befehten Bozzolo. Bigbang, Cafalmaggiore, Sabbioneta und andere Orte.

Dongescher zu gleicher Zeit, wo man im oberen Italien um den Besitz des Mailandischen kampste, musten die kaiserslichen heere auch im Suben der Haldinsel um Neapel schlazgen. Die Spanier hatten ihre Truppen in Toscana und im Cenueskschen, wie bereits angesubert wurde, ausgeschisst, sie hernach sehr verstärkt, und D. Giulio de' Bisconti, der kaisserliche Vicekinig von Neapel, suchte nachbrucklich vom Hose Unterstützung, da zu augenscheinlich das spanische Geer gegenden Suben bestimmt war. Die Hulse welche er ersielt, war aber hochst unbedeutend. Im Februar bereits kam der Insant Carlos zu dem Grafen von Montemar, dessen Hauptquartier in Siena war, und als der Herzog von Livia guch die im Robenesischen zerstreut gewesenen spanischen Truppen, nach

Abergabe ber von ihnen beseht gewesenen Besten an die frangoffich farbinifche Armee, bergugeführt batte, brach bas Deer auf in ber Richtung von Rom. Am 15ten Mary brang baffelbe über bie Tiber. Eine spanische Alotte erschien um biefe Beit bei Civitavecchia, und ein Theil berfelben eroberte am 20ften Procida und Ischia. Auch bem Landbeer ber Spanier leiftete Riemand Biberftand; mit Bermeibung Capuas tam es bis St. Angelo bi Rocca Caning 1). Da Reapel felbft in Gabrung war, fanbte ber Bicetonig feine Kamilie nach Bien, seine Kanglei nach Gaeta, selbst ging er nach Avellino und Barletta. Ungebinbert tam fo ber Infant am 9ten April nach Mabbalori, wo ihm bie Abgeordneten Reapels bie Schlieffel ber Stabt überbrachten; am 10ten gogen 3000 Spanier ein; ber Infant felbst ging einstweilen nach Averfa. 25ften ergab fich Caffell S. Ermo, am 3ten Dai bas Caftelle bell' Uovo, am 6ten Mai bas Castello nuovo. Dai bielt ber Infant seinen feierlichen Ginzug, und fünf Tage nachber tam ein Decret seines Baters an; burch welches er aum Konig beiber Sicilien erklart wurde.

Da sich in Bari etwa 7000 Mann kaiserliche Auspen gesammelt hatten, zog ber Graf von Montemar nach bieser Richtung und traf sie am 27sten in der Nähe von Bitonto in Schlachtordnung. Beim ersten Angriff siehen die Italiener unter des Kaisers Leuten; die Deutschen allein vermochten nicht zu widerstehen. Die Bewohner dieser Segenden sielen balb alle den Spaniern zu, und der Graf von Montemar wurde zum Herzog von Bitonto und Commandanten der Cae

stelle von Reapel ernannt.

Segen Gaeta zog ber neue König Carlos felbst am Enbe Julius. Schon am 7ten August ergab sich bie beutsche Bessatung. Gegen Enbe bes Monats landete Montemar Kriegsvolk in ber Rabe von Palermo aus; die Palermitaner sandten ihm Abgeordnese entgegen, und am 2ten September hielt er seinen Einzug in diese Hauptstadt als Bicekonig der Insel.

<sup>1)</sup> Der Beneral Caraffa hatte bie Befagungen aus ben feften Plagen sammeln und fchlagen wollen; ber General Traun aber wiberfprach, weil man vielmehr Beit zu gewinnen suchen muffe, um versprochene Berptaktungen zu erwarten. Muratori p. 105. 106.

Die übrigen Stabte und Caftolle ber Infel ergaben fich fo rafc wie bie im Reapolitanifchen, wo nur Capua, beffen Befehlshaber Graf Traun felbft mar, fich noch bielt bis min 22ften October. Auf Sicilien vertheibigte in abnlicher Beife ber Fürst Lobkowis noch die Citabelle von Messina bis zum 22ften Februar 1735, wo er ju capitutiren begehrte; bie Befie 1735 taumte er erft gegen Enbe Marg. Die lette Stabt welche fich in Sicilien ben Spaniern ergab, war Trapani, welches am 21ften Junius erft überging; Spracus batte fic bis jum 16ten biefes Monats gehalten.

Bereits im Marg war Konig Carlos nach ber Infel gt kommen und batte fich am 3ten Julius in Palermo fronen laffen, worauf er nach Reavel gurudfebrte: Montemar mar noch früher, im Februar, gegen ben Stato be' Prefibi geges gen. Er eroberte S. Willippo und Portercole, bann gog er im Mai nach bom oberen Italien und ließ nur ein Beobach innascorps por Drbitello, das fic Unfanas Julius ergab.

Die Frangofen in Italien führte in biefem Jahre ber Marschall be Roailles: ber Keldzug wurde aber nicht eber bes gonnen, als bis Ronig Karl Emanuel am 10ten Dai nach Gremona tam. Gegen Enbe bes Monates brang er mit bem bem faiserlichen bei weitem überlegenen Beere gegen bas Mantuanische vor. Roailles nahm Sonzaga; Konigsegg ließ am 13ten Junius bie antommenben Spanier Montemars ungebindert über den Po kommen und zog seine Truppen aus 6. Benebetto, Revere, Offiglia, Governolo und anderen Dra ten biefer Segenben. Noailles ging bei Sacchetta über ben Do, ber Konig bei Canneto uber ben Oglio; Konigsegg ließ 6000 Mann in Mantua, jog fich gegen Berona gurud, ging bei Buffolengo über bie Etich und führte fein Beer in bas Tribentinische. Nur noch Mantua und Mirandola hatten faiferliche Befahungen. Die lette vom Freiherrn von Stenz vertheibigte Befte zu belagern schickte fich Montemar an um bie Mitte Julius, bis Ende Augufts waren alle Borrathe in Dis randola fo erschopft, bag bie Befagung capitulirte. Sierauf wunschte Montemar bie Blotate Mantuas in eine Belagerung zu verwandeln, aber ber Konig und Noailles unterflugten ihn, trot bem bag bie kaiferliche Befagung balb burch

Geuchen febr aufammengeschwunden war, in biefem Boababen nicht, ba es jenem nicht barum an thun war bie Spanier im oberen Italien machtig werben zu laffen, ber frangofische Sof aber ichen unter bet Sand mit bem Saifer unterbanbeite. Die Unterhandlungen führten am 16ten Rovember zu einem Baffenficilitand wifichen ber frangbilichen Armee und bem General Thevenbuller, ber bamals die fuiserliche Armee befehligte, nachbem fcon vorher am 3ten October in Bien ein Praliminar friede mifchen Frankreich und bem Raifer unterzeichnet morben mar, bes Inhalts in Begiebung auf Italien, bag ber Sonig von Garbinien von ben brei Stabten Rosara, Zertona und Bigmano amei follte mablen tonnen, mogegon ber Reft bes Bergogthums Mailand wieder an ben Kaifer gegeben werben folite. Much folite ber Raifer bas Bergogthum Parma und Pigeenza und was unter ber frangofischen herrschaft bamit verfnimft gewesen fei erhalten. Zofcang follte beim Erloichen bes mediceischen Mannsftammes an ben Bergog Frang Stephan von Lothringen tommen, und ber Sufant Carlos gur Abundung für Lofcana und die farnefischen Berricheften bas Conigreich beider Sicilien, in beffen Befit er obnebin mar, nebft bem Stato be' Prefibi und Elha bebelten 1).

Der König von Sardinten schloß sich diesen Tractaten am, wählte Tortona und Rovera und erklätte diplomatisch 1736 seinen Beitritt am Isten Mai 1736. Montemar war bei der Nachricht von dem geschlossenen Wassenstisstand um so erstaunter, als er von Noailles zugleich den Rath erhielt, auf seine Sicherheit zu denken, da er keinen Auftrag habe ihm irgendwie beizustehen, falls die Kaiserlichen die Spanier angriffen. Die Deutschen zogen rasch die Etsch herab; Montemar zog sich über den Po zurück, warf noch eine Verstärkung nach

<sup>1)</sup> Da wir hauptsächlich die Wechsetsälle des Krieges versotzt haben, bleiben uns noch mehrere Familienereignisse nachträglich zu bemerken. Im Jahre 1785 den 13ten Januar verlor Karl Emanuel seine zweite Gemahlin, Polizena Christine von Dessen: Rothenburg. Der Rachsolger Sebastiano Wocenigos († 21sten Mai 1722) in der Dogenswürde, Carlo Ruzzini, starb am 5ten Januar 1785. Ihm folgte Luigi Pisani. — Prinz Franz Eugenius von Savoyen starb 72 Jahre ett am 21sten Upril 1736.

Atkandola und Parma und führte fein Geer nach bem Bolognefischen, mo er es für ficher bielt; ale aber ofterreichische Bufaren fich auch bier in ber Rabe bliden lieffen, jog er fich weiter nach Tokana. Moailles bemog ihn bier leicht, auch abne bag Infructionen beshalb vom madriber Sofe porbane ben waren, que Eingehung eines Baffenflillftanbes mit bem kaiferlichen Beere, welches fich im Kerrarefischen, Bolognefis fchen und ber Romagna; ja bis in bie Datt und nach Ums brien ausbreitete. Die Frangofen raumtet bas Mantuanifche gang im April 1736, und bie Spanier gogen in bemfelben Monat auch aus Wirandpla; etwas water aus Parma und Piacenza, von mo fie noch alle fofibaren Gemalbe, Runfts werke und andere Mobilien bes farnefischen Saufes himmege führten. Gie wollten auch alles Geschut mit fich nehmen. bies aber butberten Thevenbullers Sufaren. Am 3ten Mai nahm ber Aielt Lobtowit von ben farnefischen Berrichaften für ben Raifer Befit. Gegen Enbe Dais raumten bie Frauzosen auch bas Mobenefischt, und bereits am 24ften beffelben Monats febrte Bergog Ringlbo aus Bologna gurud. Einzelne fpanische Regimenter gingen allmälig von Toscana nach Neas pel ober Catalonien ab. Im August begann bie Raumung bes Mailandifchen; am 7ten September rudten zwei faiferliche Regimenter in die Stadt, und mit ber Besebung Pavias am 11ten war bas gange Bergogthum wieder in bes Raifers Banben. Bu gleicher Beit hatten bie Deutschen allmalig wieber ben Kirchenstaat verlaffen; in Tofcana bingegen bielt Montes mar noch immer Difa und Livorno befeht, fobag Rhevenhullet enblich ein Corps nach ber Lunigiana fantte; boch auch bamit erreichte er Nichts, und ber fpanische Sof unterhandelte noch immer, um auch die Allodien ber Saufer Medici und Farnese au behalten und bergleichen mehr, ohngeachtet ber Raifer Neas pel und Sicilien ohne Borbehalt abgetreten hatte. Des Papftes Bermittelung mar von gar keiner Bebeutung, ba nun allmälig eine Beit gekommen war, wo man nur materielle Machte noch achtete 1). Erst am 15ten November trat auch

ı

ŝ

ţ

ı

<sup>1)</sup> In Rom hatte in Marg 1786 ber Unwille über bie fpanifchen Berber bie Trafteveriner zu einem Auflauf vermocht, bem fich, als er

1737 Spanien bem Präliminarfrieden bei 1); am 9ten Januar 1737 raumte Montemar Livorno, wo bald nachher kaiserliche Trup= pen unter dem General Wachtendonk einrückten.

Dem Frieden folgten mannichfach freudige Creignisse: bezreits im Februar 1736 hatte die Bermahlung des kunftigen Großherzogs von Toscana, Franz Stephan von Lothringen, mit des Kaisers Tochter, Maria Theresia, stattgefunden. Noch in demselden Jahre solgte auch die Berlodung, im solgenden die Bermahlung des Königes Karl Emanuel von Sardinien mit Elisabeth Therese, Schwester Franz Stephans von Lothringen. Kaum als ein ungludliches Ereignis konnte es mehr betrachtet werden, daß der Großherzog Giovan Gaston, der zulett besonders durch Urindeschwerden unendlich gelitten hatte, am 9ten Julius 1737 mit Tode abging. Der Fürst von Craon nahm hierauf für Franz Stephan Besis von Toscana. Die Alloden gingen an die verwittwete Kurskssin von der Pfalz, Unna Luigia de' Medici, über.

Um 26ffen October ftarb auch Herzog Minalbo von Do-

balb nachher wieberholt wurde, auch bie Borghigianen anfoloffen (bie Bewohner bes Borgo, ebenfalls über ber Tiber) und bie Montigionen (Bewohner eines Quartieres von Rom auf bem linten Ufer, welche gleich ben Arafteverinern, wegen ber Energie ihrer Leibenschaften beruchtigt finb). Erft als alle bes fruheren Aufftanbes wegen Gefangene freis gegeben und eine vollfianbige Umneftie zugefagt mar, tehrte bie Rube wieder. Die Werbungen murben verboten. Muratori p. 137. 158. Der fpanifche hof mar barüber febr ergurnt, bie Carbinale Acquavive und Belluga verlieffen Rom, bie papftlichen Runtien Reapel und Da brib, und bas spanische Ministerium verbot eine Zeit lang alle Appellationen an bie Dateria. - In Belletri, wo abziehende Spanier und bie Ginwohner in Streit gerathen waren, erschienen fpater im Dai anbere spanische Truppen und erzwangen eine Brandschabung von 8000 Scubi; andere verwufteten bie Salinen von Oftia; wieber andere foberten pon Paleftrina 15,000 Scubi Branbichagung. Bu gleicher Beit bebrangten bie Raiferlichen ben Papft, und bas uble Berhaltnig mit Sarbinien bauerte auch noch. — Erft allmalig ftellte fich ein befferes Berhaltnis awischen Spanien und Rom her, und die beiden Carbinale kehrten 1737 nach Rom zurud. Um 27ften September endlich biefes Jahres erfolgte eine Ausfohnung.

<sup>1)</sup> Deeren handbuch ber Geschichte bes europäischen Staatensystems. Ah. I. S. 315.

bena in hohem Atter; ihm folgte sein einziger Sohn Frans
cesco III., ber, während ber Krieg die Lendschaften seines Bae
ters drucke, mit seiner Gemahlin, Charlotte Aglae von Drleans, von Genua aus nach Paris, dann durch die Niedetlande und England gereist war. Er wollte über Bien zurückreisen, machte aber den Krieg in Ungarn mit und kan
erst am 4ten December in Modena an, um die Regierung
anzutreten.

Roch ist es nun nothig ben Blick auf Corfica zu wenben. um die Begebenheiten biefer Infel feit 1734, furglich zu aber feben, ebe wir bie weiteren Schicffale Staliens verfolgen. Daß bie Emporung gegen Genua im September 1733 von neuem 1733 begonnen batte, ift bereits erwähnt. Im Februar 1734 nebe 1734 men bie Rebellen Corte und schlugen in ber nachftfolgenden Beit bie Genueser auf mehreren Puncten. Gin Baffenftis ftand, ben bie genuefischen Beborben 1735 mit ben Rebellen. 1735 bie in republikanischer Beife lebten und, wie es fcbien, insge beim von auswärtigen Dachten unterftust wurden, ichloffen. wurde in Genua verworfen. Befannt und gemiffermagen gu ben bistorischen Curiositaten geborig ift bie Rolle, bie im fols genben Jahre 1736 ber weftphalische Freiherr Theodor Unton 1736 von Reuhoff fpielte, nachbem er von Tunis aus (von einigen freculirenden Raufleuten unterflugt) mit nur geringen Gulfemitteln auf ber Infel angetommen war und burch mpftering fes Wefen ben Glauben an größere Mittel zu verbreiten muffte. Bald nach feiner Ankunft riefen ihn die Corfen am 15ten April au ihrem Ronige aus, und er wuffte auch einige Beit feine Rolle portrefflich ju fpielen, bis feine eigne Mittellofigkeit mit ben Ansprüchen auf Geborfam an die Corfen einen komifchen Contraft zu bilben anfing, ber ihn naturlich balb in die auffente Berlegenbeit und bei ber Erbitterung, ju ber bie Corfen (als ber in feinen Erwartungen getauschte Theil) tamen, in große Befahr febte, fobag er es am Enbe fur bas Geratbenfte bielt. fich unter bem Bormand, Unterflugungen betreiben gu wollen. 211 entfernen. Er ordnete am 4ten November eine Regentichaft wahrend seiner Abwesenheit an, schiffte fich ein und landete: am 12ten als Donch verkleibet in Livorno, von wo er nach.

den Nieverlanden abreifte, ohne gunachft für fein Königreich weiter Etwas thun zu können.

Das Achlicklagen ihrer Erwartungen von Reuboff machte bie Corfen um fo weniger geneigt von ihrer Emporung abguffeben, ale fich bie Genneser nur noth in einigen feften Ort-Maften hielten. Auch hatte Reuhoff wirklich auf ber Infel noch eine Partei und betrieb von ben Rieberlanden aus meis tere Plane. Unter biefen Umftanben wendeten fich bie Genuefer entlick an Ludwig XV., und trop bem bag bie Corfen Miss aufboten, um ben hof von Berfailles burch bie Dars Reilung ber Behandlung, Die fie von ben Genuefern erlitten , batter, von Unterftigung ber Republit abzuhalten, lanbeten 1738 an 5ten Rebruar 1738 bei Baftia 3000 frangofische Golbaten unter bem Grafen von Boifffeur. Die Corfen gaben bierauf Beifeln und fielten ihre Sache ber Entscheibung Ludwigs XV. . anbeime ein Baffenftillstand erfolgte, ber, wenn auch einige Berfuche gemacht wurden ibn zu fioren, boch ber Sauptfache nach in ber nachften Beit Bestand batte.

Unspruche, welche ber neue Großbergog (Frang Stephan ober) Francesco von Toscana auf Carpegna, Scavolino und Monfefeltro erbob, brobten 1738 ben Frieden Italiens au tru-Den; allein ber Raifer, bem nun bie Freundschaft bes Papftes wegen bes Turkenkrieges wieder wichtig geworben mar, vermittelte; fobag ber Großbergog biefe alten florentinifchen Anfpruche auf fich beruhen ließ. Im Dai beffelben Jahres murbe Die Prinzestin Maria Amalia von Polen und Sachsen mit bem Rhinig beiber Gicitien vermablt; am 22ften Junius tam fie in Neapel an. Auch wurde am 18ten Rovember beffelben Sabred ber frubere Pratiminarfriede von Bien ebenbafefbit befinitiv unterzeichnet.

Erft nach biefer Unterzeichnung, am 20ften Januar 1739, kamen ber Großberzog Francesco felbft und feine Gemablin nach Moren; boch verließ bie Großherzogin Tofcana fcon wieber Ende Aprile," und ihr Gemabl folgte ibr bald nach. Go begebenheitelos ift im Ubrigen bie Geschichte Italiens in bies fer Beit, bag bie Meine Exemtionsberrichaft G. Marino bas hauptintereffe barbietet. Fruber baben wir ofter angebeutet,

1739

wie biefe erimirte Leite geiftliche herrschaft, ein Beidbilb im einentlichften Ginne bes Bortes, unter ber Schirmvogtei ber Grufen von Montefeltro und herzoge von Urbing bestand; Rad bem Erlofchen ber Bergoge von Urbino war bet Dauft Schirmherr ber freien Gemeinde von S. Marino gewordert, und im Sabre 1739 fellte ber Legat von Ravenna, ber Canbinal Giulio Alberoni, vor, daß die Einwehner S. Marines großentheils felbft mit ihrer Berfaffung unzufrieben feien. erhielt Auftrag; falls bie G. Marinesen felbft geneige feiete fich bem beilinen Stuble unmittelbar mu unterwerfen, folle et fie aufnehmen; er aber mit 200 Golbaten aus Rimer und alben Sbirren ber Romagna befette plotlich S. Marino und verlangte am 25ften October ben Sulbigungeeid fur ben Papft ben Biele leifteten, Biele verweigerten. Desungeachtet behaups tete ber Cardinal ben Besit, bis ber Papft, in Kenntnis get fest von Alberonis Gewaltthatigkeit, ben Governatore von Macerata, Enrico Enriquez, nach S. Marino fandte und nach beffen Bericht G. Marino feine alten Rechte und Freis beiten wieder gab zu Anfange bes Sabres 1740 1). Rutz 1740 bernach ftarb Clemens XII. felbft am 6ten Februar beffelben Rabres.

- Mit Clemens XI. konnen wir die Reibe berienigen Banfte beginnen, beren Streben in neuerer Beit besonders ben Literaturs und Runft: Schaten in Rom ju Gute gefommen ift; wie er burch bie Antaufe der orientatischen Sanbichniften bes Abraham Gethe benfie, ber toptifchen, arabifchen, athiopifchen bes Dietro belle Balle, burch die Bereinigung ber Privatbibliothet von Pins IF. und burch die von Elias und Ivferd Simon Affemantil beforgten Gintaufe u. f. m. bie Baticang bereicherte, ift befannt 3. Et hatte aufferbem Mofaitarbeit und Teppichweberei beleabes rer Aufmerkfamkeit werth gehalten und überhaupt Bigles fur Runftbeffrebungen gethan. Gein Namensnachfolger Clemens XIL. trat gang in feine Fußtapfen. Er ließ ben Palaft ber Confulta bauen, bie Untikensammlung bes Capitols bob fich burch feine. Sorge, und die Bereicherung ber Baticana borte unter ibm nicht auf.

1) Muratori p. 184.

<sup>2)</sup> f. Fr. Blume iter italicum III. p. 65. 66.

-Das Conclave nach Clemens XII. Tobe bauerte lange und war mannichfach burch Parteien bewegt. Die corfinische. bie franzosische und spanische Partei maren alle für ben Carbinal Albovrandi aus Bologna; die Zelanti aber, an ihrer Spite Unnibale begli Albani, hinderten beffen Babl, und aulest wurde am 16ten August ber beitere, wisige Carbinal Prospero be' Lambertini aus Bologna gewählt, ber ben Nas men Benedict XIV. annahm und beinahe leibenschaftlich auf bie oben bezeichnete Richtung eines wissenschaftlich = kunftleris ichen Intereffes einging. Er taufte gleich nach feiner Ermabs time bie reiche Bibliothet und Dungfammlung bes Carbinals Ottobuoni für die Baticana 1); biefe erhielt auch die capponis fce Bibliothet und andere fcone Erwerbungen unter Benes bicts Pontificat. Benedict felbst batte als Schriftsteller sich über kitchliche Gegenftanbe versucht, und auch die Runfte fanben en ihm einen eblen Gonner, sowie bas Land einen vaterlichen Regenten 2). Besonbers gludlich mar er in ber Bahl ber Manner, benen er bie einzelnen 3meige ber Staatege : fcbafte jur Leitung übergab 3). Der politische Einfluß ber Dapfte auf die allgemeinen Schickfale Europas mar unter feis ner Regierung ichon fo gut wie annullirt.

In Berhaltnis zu ben Sturmen, welche Kaiser Karls VI. Tob und Konig Friedrichs II. Auftreten in der nachsten Folgezeit über Deutschland zusammensührten, erscheint Italiens Buftand im Ganzen als der glücklicher Ruhe, obgleich es nicht ganz verschont blied von dem fast allgemein europäischen Kanwse des öfterreichischen Successionskrieges.

Als Karl VI. bei feinem Tobe am 20ften October 1740 feine Tochter Maria Thetefia, Gemahlin bes Großherzogs von Tofcana, als Erbin aller feiner Erblanbe hinterlaffen hatte,

<sup>1)</sup> Die ottobuonische Bibliothet enthielt allein 5300 hanbschriftm. Blume L c. p. 71.

<sup>2)</sup> Bas Benedict wahrend seiner Regierung für die Berschonerung Roms und für die Aunft gethan, findet sich ber hauptsache nach zustammengestellt bei Muratori p. 494, 495.

<sup>3)</sup> Seinem Bruberssohn Egano be' Lambertini, Senator von Bologna, untersagte er ungerufen nach Rom zu kommen. Er rief ihn aber nie. Muratori p. 1964

erhoben fich bekanntermagen von ben verschiebenften Seiten trot ber pragmatischen Sanction Unspruche auf biefe Erbschaft. Unter ihnen intereffiren und junachft nur bie ber spanisch = neas politanischen Linie ber Bourbonen, welche, geftust auf einen Bertrag Raifer Rarls V. und feines Brubers Ferbinands. I., (ber fich aber blog auf ben habsburgifchen Dannsftamm in Spanien bezog), bie herrschaften ber beutsch = habsburgischen Linie fur fich verlangte und in die Reibe ber Feinde Maria Therefias eintrat. Trot aller fruberen biplomatischen Refignationen gebachte Ge. tatholifche Majeftat Mailand mit Mantua, Parma und Piacenza fur fich zu gewinnen, und in Spanien wie in Neapel wurde eifrig geruftet. Bon Barcelona wie von Reapel ber tamen Truppen und Kriegsbedürfnisse feit Rovember 1741 nach bem Stato be' Prefibi, und am 1741 9ten December flieg ber Bergog von Montemar als befignirter Generalissimus in Orbitello ans Land. Bugleich suchte man in Rom ben freien Durchzug fur 12,000 Mann aus bem Neapolitanischen. Da Arankreich, um Rudansprüche auf Lothringen nicht entstehen ju laffen, ben fpanischen Bourbonen binfichtlich ber Absichten, bie fie auch auf Toscana zu haben fcbienen, in den Weg trat, erhielten bie im Stato be' Prefibi gesammelten Kriegsmittel entschieben bie Direction gegen bie Lombarbel; boch ließ ber Großbergog Livorno beffer befegen und ruftete fur ben aufferften Fall Tofcana vertheibigen gu tonnen. Bu gleicher Beit fuchte ber wiener Sof burch Unterhandlungen ben Ronig Rarl Emanuel von Sarbinien ju gewinnen; biefer hatte nach Raifer Rarls Lobe fich felbft ben Spaniern ju nabern gesucht; allein ber mabriber Sof batte ibn weber bei ber Eroberung ber habsburgischen Theile ber Lombarbei notbig zu baben, noch ibn als Berbunbeten Daria Therefias furchten ju muffen geglaubt und feine Unnaberungsversuche wenig beachtet, hatte ihm nur einen kleinen Theil bes Mailanbischen und sonft eine Belohnung nach Maggabe bes Werthes feiner Unterflützung hoffen laffen. Karl Emanuel foloß fich bierauf naber an ben wiener Sof an, obgleich fich bas verwandtschaftliche Band, bas ibn an benfelben fnupfte, burch ben Tob feiner Gemablin am 3ten Julius b. 3. lofte 1).

.

1) Im September biefes Jahres 1741 heirathete auch Ercole Ri-Beo Gefdichte Staliens V.

3m Rebruar 1742 festen fich die im Stato be' Prefidi 1742 gesammelten bourbonischen Truppen in Bewegung und zogen langfam über Roligno und Defaro burch ben Rirchenftaat. In ber Richtung von Desaro zogen auch bie aus Reavel ummittelbar biefem heere augiebenden Regimenter unter bem Duca bi Caffropiquano. Truppen, die noch aus Spanien tamen, murben an ber genuesischen Tufte ans gand gesett. Rarl Emanuel batte inzwischen geruftet, aber burch ein Danifest, in welchem er Ansprüche auf bas Dailanbische als Nachkomme ber Infantin Cattarina, Tochter Philipps II., erhob, nod Alles in 3meifel gelaffen, welche Partei er ergreifen murbe, mit Ausnahme Maria Therefias, mit ber er am Iften Rebruer einen Bertrag abschloß, in welchem er fich zur Bertheibigung ber Combarbei gegen frembe Angriffe verbindlich machte 1). 3m Darg rudte ein Theil bes farbinifden heeres in bas Piacentinische; jugleich verlangte ber Governatore von Mailand, Graf Traun, vom Bergog von Mobena, bag er in bie Gegenben von Correggio und Carpi ofterreichische Regimenter aufnabme. bie er babin fendete, um einen Corbon an ber Secchia bis in bas Reggianische berauf zu bilben. Der Berzog Francesco von Mobena, ber megen ber Anfpruche ber Rachfommen bes Saus fes Dico und wegen anberer in Begiebung auf Daffa und wegen Novellara brobenber Streitigkeiten bie Reichsgerichte, und also ben Kaiser Karl VII., Maria Theresias Gegner, fürchtete, wollte fich ben Spaniern ansthlieffen und ihnen feine ungefahr 7000 Mann zuführen; allein entweber am wiener ober am turiner Sofe erhielt man Radricht von biefen Unterhandlungen; die spanische Armee zog langfam auf Rimini vormarts; bie im Genuefischen gelandeten Truppen, Batt nach Piacenza vorzubringen, gingen ohne Zeinhseligkeiten burch Tof

nalbe von Efte, ber Erbpring bes Bergogs Francesco III. von Mobena, bie Lochter Don Alebrano's (Malaspina : Cybo), herzogs von Massa unb Carrara, welche bas herzogthum erbte.

<sup>1)</sup> In tale trattato comparve la rara avvedutezza del marchese d'Ormea suo primo ministro, perché restò esso re di Sardegno colle mani sciolte, cioè in libertà di ritirarsi, quando a lui piacesse, colla sola intimazione di un mese innanzi, dall alteraza della regina." Muratori p. 223.

Ì

t

cana auf Rimini, und Karl Emanuel kam felbst am 30sten April nach Parma. Unter biesen Umständen ging herzog Francesco nach Rivalta, besprach sich hier mit dem Marchese d'Ormea, erstem Minister des Königs von Sardinien, und schien in seinen Entschlussen zu wanken; doch suchte er Zeit zu gewinnen.

Montemar war unterbeffen einer Opernmufit au Gefallen mehrere Bochen mit feinem Beer in und bei Forli geblieben. Erft in ben letten Tagen bes Dais tam er in ber Gegenb von Castelfranco an. Traun hatte inzwischen bie unteren Se genden bes Panaro mit 12,000 Bfterreichern befest, und Rarl Emanuel war am 19ten Mai bereits bei Mobena vorüberges sogen, um auch bie oberen Gegenben ju beden. Sein Beer war nabe an 20,000 Mann flark und bielt auch Reggio befest. Francesco III. batte sich noch fur teinen Theil erklart und bielt 4000 Mann in ber Citabelle von Mobena, 3000 in ber von Miranbola, indem er die Offnung beiber Beften bem Ronig von Sarbinien verweigerte. Er felbft ging endlich mit feiner Kamilie nach Benedig und übergab bie Regierung einer Giunta aus dem Abel und ben bochften Beamteten, welche mit bem Konig Karl Emanuel einen Bertrag schloß und ibm bie Stadt Mobena offnete. Er begann am 12ten bie Feindfeliakeiten gegen bie Citabelle, beren Commanbant (ein Se nueler, bel Rero) fich am 29ften ergab, worauf ber Ronig bas interimiftische Gouvernement bes Bergogthums übernahm.

Montemar hatte nicht das Mindeste zum Entsatz ber Citadelle gethan; bis zum 18ten Junius war er bei Castelfranco
geblieben, dann wendete er sich nach S. Giovanni und Cento;
endlich am 26sten Junius kam er nach Bondeno und sette
einen Theil seiner Truppen über den Panaro, unterstützte num
aber auch Mirandola nicht, wo der Cavaliere Martinoni besehligte und um Husse dat. Am 13ten Julius begannen dann
Osterreicher und Sardinier die Belagerung Mirandolas, dessen
Besatung am 22sten capitulirte, da sie von Montemar Richts
zu hossen hatte. Montemar zog hierauf eilends nach dem Ravennatischen zurück; die Österreicher und Sardinier versolgten
ihn; am 31sten Julius war sein Seer wieder bei Rimini, wo
er sich verschanzte, aber kaum erschienen die Feinde auch hier

em koten August, als er rasch nach Pesaro und Fano wich und dann nach dem Spoletinischen zog. Hier ließ man ihn aus Rucksicht für den Papst in Ruhe. Die Österreicher und Sardinier zogen sich auf den Panaro zuruck, und nachdem Karl Emanuel noch bis in den September in Reggio geblies ben war, riesen ihn savonische Angelegenheiten nach Aurin!). Nur einige Regimenter unter dem Grasen von Aspremont blies ben von seinen Aruppen im Modenesischen, wo sie sich auf dem rechten Ufer des Panaro ebenso wie Arauns Leute, besonders in Buonporto besessigten.

Inzwischen war am 19ten August eine englische Flotte vor Neapel erschienen und hatte mit einem Bombardement gedroht, falls der König nicht seine Leute von Montemars Armee abruse und Frieden mit Maria Theresia halte. Nur zwei Stunden waren dem Könige zu einer desinitiven Antwort eingerdumt gewesen, und er hatte sich rasch entschlossen den Herzog von Castropignano und seine Truppen zurückzurusen und sich neutral zu erklaren. Im Spoletinischen also trennsten sich die Neapolitaner von den Spaniern, und die Letzteren, etwa 18,000 Mann, nahmen Quartiere in der Gegend

<sup>1)</sup> Bon Spanien aus war namlich ber Infant Relipe sowohl als ein beer, bas gegen 15,000 Mann fart war, nach und nach in bie Provence gefandt worben; bies Lestere machte icon im Julius und Muauft Bersuche über ben Bar ober in bas Thal von Demont vorzubringen, boch maren biefe Paffe fo gut gefichert, bag alle Berfuche fcheiterten, und um fo mehr, ba eine englische Flotte in ber Rabe mar. Dibe-Hich Anfangs Geptembers wenbete fich ber Jufant mit feinen Beuten (welche ber Graf von Glimes befehligte) gegen Savopen, nahm am 10ten Chambery und verlangte von ben Ginwohnern Gulbigung und Abgaben. Diefer Angriff veranlaffte Rarl Emanuels Rudjug aus bem Mobenefifchen; taum brach er von Zurin mit Deeresmacht gegen Sapopen auf, als fich ber Infant unter bie Mauern von Barreau gurud jog. Auf frangofisches Gebiet verfolgte ihn ber Ronig nicht; gab aber feinen Cavoparben Baffen und forgte fonft für bie Bertheibigung ber Proving. Im December erhielt bas fpanifche heer Berftartungen, und an be Glimes Stelle trat ber Marchese be la Ming. Dieser brang abermals in Savonen ein, und ber Ronig, welcher bie Schwierigkeit einer Bintercampagne in biefer Banbichaft tannte, 30g fich nach Dies mont gurud und tam am Sten Januar 1748 wieber in Aurin an. Muratori p. 241-248.

von Perugia, Assissi und Foligno. Montemar wurde in Ungnade abgerusen; an seine Stelle trat Don Juan de Gages, von niederländischer Herkunft. Dieser führte noch im September seine Truppen wieder auf Fano und war um die Mitte Octobers bei der Certosa von Bologna, wo er sich verschanzte; seine Gegner standen ihm zunächst in Bignola und Spilamberto, und Trauns Hauptquartier war in Carpi.

Anfangs Rebruar 1743 wollte be Gages eines ber feinds 1743 lichen Quartiere überfallen; allein Traun wurde von Bologna aus zu rechter Beit benachrichtigt, ließ Finale raumen, vereis nigte alle feine und Afpremonts Truppen und ging nun mit ihnen am 8ten Februar ben Feinden entgegen; bei flarem Monbichein noch bis in die Racht um brei Uhr bauerte bas Treffen, bann jogen fich bie Spanier mit Berluft wieber in ibr Lager gurud. Auch die ofterreichisch = farbinische Armee batte febr gelitten, und Afpremont, in ber Schlacht toblich verwuns. bet, ftarb am 27ften beffelben Monats. Da Traun aus Deutschland bedeutende Berftartungen erhielt, muffte be Gages furchten von Reapel abgeschnitten zu werben, und am 26ften Marg jog er fich in ber Richtung von Rimini gurud. Francesco III von Mobena, ber nun aller feiner Staaten beraubt in Benedig lebte, erhielt vom Ronig von Spanien ben Titel eines Generalissimus feiner Urmeen in Stalien und einen bem entsprechenben Gehalt. Seine Gemablin tam icon Uns fangs Mai zu bem heere nach Rimini und reifte bann burch Loscana nach Frankreich, um auch Lubwig XV. um Schut ans aufleben 1); er felbft traf erft am 9ten in Rimini ein. Zeinds feligfeiten fanden wahrend ber gangen nachften Beit nicht ftatt, meil Karl Emanuel, um Maria Theresia geneigt zu machen ibm bebeutenbe Bortheile fur weiteren Beiftand jugufichern, auch mit Spanien und Franfreich unterhandelte. Endlich am 13ten September folog er mit ber Konigin von Ungarn und bem Ronige von England ju Borms einen Bertrag ab, burch welchen Rarl Emanuel fur ben Frieden auch bas Bigevanafeo

<sup>1)</sup> In Berfailles hatte bann gu Enbe bes Jahres 1744 bie Bermahlung ihrer atteften Aochter, Felicita b'Efte mit Louis von Bourbon, Dergog von Penthievre, flatt.

und Alles was westlich bes Lago maggiore und auf bem rechten Ufer bes Teffino bis nach Pavia bin lag, jugefichert wurde, sowie Piacenza und bas jenseit bes Do bazu gehörige

Bon Savoven aus magten bie Spanier, weil alle Paffe

Gebiet bis jur Rura.

nach ber italienischen Seite bin ju gut verwahrt maren, nicht porzubringen; sie lieffen also nur etwa 4000 Dann in biefer Landschaft und suchten im September von Briangon aus in bas Thal von Caftelbelfino zu gelangen. Karl Emanuel vereinigte fein Beer in ber Lanbichaft Saluggo und ging ihnen Die Spanier tamen Anfangs October bis Pont, sogen fich aber balb bei eintretenbem Schneewetter mit Berluft Argun war am 12ten September nach Deutschland abgerufen und burch ben Rurften Christian von Lobtowit er fest worben. Diefer zog Anfangs October gegen bie Spanier auf Rimini; fle aber erwarteten ihn nicht und suchten fich in Pefaro festzuseten. Da bas Terrain für Cavallerie : Manoens vres nicht gunftig war, griff ihn Lobfowis nicht weiter an. und gunachft bauerte zwischen beiben Armeen nur ber kleine Rrieg. Babrent bes Binters erhielt Lobfowin bann febr bebeutenbe Berffarfungen aus Deutschland, inbeffen bas immer mehr zusammenschmelgenbe spanische Seer faft an Allem Ran-1744 gel litt. Sobald bie offerreichische Armee Anfangs Marg 1744 fich in Bewegung fette, zogen bie Spanier von ben feinblichen leichten Truppen verfolgt auf Sinigaglia und bann weiter auf Loreto, in beffen Rabe fie am 13ten Dary von 5000 Mann ofterreichischer Truppen angegriffen murben. Bon ben Ranonen englischer Schiffe belaftigt, setten bie Spanier ibren Ruckaug auf Recanati fort; ibre Arriergarbe murbe am 16ten nochmals angegriffen; am 18ten enblich gingen fie über ben Tronto und nahmen bann ihre Quartiere in Abruggo ultre. wo fie geschützt maren, inbem ber Ronig fich entschloffen zeigte trot feiner Reutralitat bie Keinbe von feinem Boben abzurvehren. Die Bfterreicher blieben in ber Mart, bis im April von Sofe ber Befehl tam weiter gegen Reapel vorzubringen. Ein Corps bas Lobkowit über ben Tronto fandte, wurde in ben Abruggen gum Theil freudig empfangen; ber Felbherr felbft mit bem größten Theil feines Beeres jog weiter weftlich, um

in ber Gegend von S. Germano in bas Königreich einzubrine gen, allein bie Reapolitaner tamen ibm nicht nur auf biefem Bege in ihrem gande entgegen, fonbern bis Ceperano, Rros finone und Bico Baro, ja bis an die Tiber. Lobtowis mar inzwischen am 24ften Mai nach Rom gekommen und besette von bier aus bas Latinergebita 1). Die Reinde lagen theils vom Ronig felbft geführt nun bei Anagni, theils unter Subrung bes Bergogs von Mobena bei Balmontone, theils unter be Gages in Montefortino, und als es fcbien als wolle Lobtowit nach Belletri vorbringen, sammelten fich bier alle bref Nachbem bie beiben Beere eine Beit lang gegenüber gelagert, nachber gegen einander fanonirt batten, nahm Bages am 17ten Junius eine ber beften Positionen ber Bfterreicher, bie Bobe von la Rajola. Bis jum 10ten August bielten bann bie Zeinde wieder wie fruber einander gegenüber; in ber Racht aber vom 10ten gum 11ten traf Lobfowiß bie Unftalten gum Überfall Belletris, ber mit Tagesanbruch vortrefflich gelang: mit Roth entfamen ber Konig von Reavel und ber Bergog von Mobena ber Gefangenschaft. Bahrend aber ber in bie Stadt gebrungene Theil ber jum überfall beftimmten Trup. pen plunberte, ermannte fich ein Theil ber Reinde, und bie Ofterreicher wurden wieder aus Belletri berausgetrieben. Bon neuem lagerten bierauf beibe Beere langere Beit, ohne baff Bebeutenbes vorfam, einander gegenüber; nur ließ ber Ronig von Reapel bie in Abruggo eingebrungenen Ofterreicher burch gegen fie gefanbte Corps aus bem Reiche treiben. Ende Detobere traf Cobtowit Anftalten jum Rudjug, ber am Iften Rovember fatthatte; über und bei Ponte Molle ging fein Beer über bie Tiber; Die Spanier und Reapolitaner rudten bis an bas linte Tiberufer nach, aber nur ber Bergog von Mobena blieb beim Beere; ber Konig tehrte nach feinem Reiche purud. Beibe Armeen in einiger Diftang von einander gogen nach Umbrien; bie ofterreichische weiter über ben Pag von Aurio nach bem Urbinatischen und ber Romagna, sodaß bas hauptquattier in Imola mar. Sages mablte für feine Erup:

l

ı

<sup>1)</sup> In Remi war bas Hauptquartier. — Das in Abruzzo einges drungene Corps nahm indes Aquila, Teramo und Città di Penna.

pen bas Patrimonio zu Winterquartieren, zum hauptquartier Biterbo.

Bu Anfange Frubjahrs mar inbeffen ben Spaniern, welche ben Ronig von Garbinien 1) bedrohten, auch ein frangofisches Beer unter bem Pringen Conty ju Bulfe gefommen, und fie batten versucht nach Nizza vorzubringen. Kaum waren fie bei Rigga erschienen, als ihnen die Ginwohner die Schluffel ber Stadt überbrachten; auch die Schanzwerke bei Billafranca und Montalbano bielten fie nicht auf, und diefe beiben Res ftungen ergaben fich balb, nachbem bas bei ihnen gelagert ge wefene Beer geschlagen worben mar. Im 6ten Junius befeste ein Theil bes fpanifch frangofifchen Beeres Dneglia, und obnaefabr am 20ften Julius bewegte fich biefe Armee vom Colle bell' Agnello und anderen Puncten ber in die Thaler Diemonts, nabm fefte Berte bei Monte Cavallo und Caftell Delfino; am 17ten August ergab fich Demont, worauf Gunes belagert murbe, welchem einige Taufend Balbenfer, ber Dardefe d'Ormea und fein Sohn, ber Marchese Ferrario, mit ben Milizen von Mondovi ju Bulfe tamen. Erog bem eröffnes ten bie Belagerer am 13ten September bie Laufgraben und fubren in ihren Arbeiten fort, bis ber Konig von Sarbinien am 30ften September eine Schlacht magte, Die bis in bie Nacht bauerte, aber Nichts entschied; boch gelang es am 8ten Detober nach Cuneo bedeutenbe Berftartungen bereinzubringen. und zulett gaben die Spanier und Arangofen ihr Borbaben auf und sogen fich am 22ften October nach Demont gurud. Nachbem fie bier bie Feftungewerte gefprengt, verlieffen fie auch biefen Ort und bas gange Thal.

1745 Balb nach Anfange Marz bes Jahres 1745 zog be Garges, ber aus Spanien und Neapel Verstärkungen erhalten hatte, über ben Apennin; seine Truppen erschienen am 18ten bei Pesaro; die Österreicher wichen von Rimini zurück. Am 5ten April kam kobkowit durch Bologna und marschirte in der Richtung von Samoggia in das Modenesische. Inzwissischen kam auch Herzog Francesco wieder beim spanischen heere

<sup>1)</sup> Der um biese Beit wirklich bie ihm in Worms zugesagten Merritorien übergeben erhielt.

h

ď

ı

ı

1

von Benedig aus an, und baffelbe ging am 13ten April bei Spilamberto über ben Panaro; balb behnte es feine Borpoften bis Formigine, 4 Miglien von Mobena, aus, mabrend Lobtowis amischen ber Citabelle von Mobena und ber Secchia lagerte. Mit einem Male wandten fich bie Spanier gegen bie Sarfagnana, zogen unter ben größten Dubfeligfeiten gegen Ende Aprile bei G. Pellegrino wieber über ben Apennin, nabmen Montalfonso und Berucola, beren ofterreichische Commanbanten auf Richts geruftet waren, und in turgem fab fich Francefco wieber im Befit ber gangen Garfagnana. Das von ibm geführte Beer jog bann in bas Lucchefische, behnte fich nach Maffa bin und fchien feine Direction in bas Genovefe nebmen zu wollen, wo fich auf ber Riviera bi Ponente ein zweis tes frangofisch : spanisches Beer bilbete. Lobkowis batte biefe Absichten Francescos errathen, war auf Parma gezogen und fuchte nun burch nach ber Lunigiana gefenbete Detachements ben Ubergang ber feindlichen Armee über die Magra ju binbern, was ihm freilich nicht gelang. Nur einen bebeutenben Berluft konnte er ben Spaniern gufugen, bie fich bann bei Genua aufruhten und unvermuthet an ber Republit Genug eine Alliirte fanden. Trot bes fruberen Bertaufs bes Marches fats Finale unter Beibehaltung von beffen Gigenschaft als Reichsleben an Genua burch ben Raifer, hatte Rarl Emanuel geltend gemacht, ber Raifer habe tein Recht gehabt bies Reiches leben, auf welches die favopische Familie Anspruche babe, in biefer Beife an Genua zu verlaufen, und wirklich hatte man in bem wormfer Bertrage ibm auffer ben obengenannten nun bereits übergebenen Territorien auch bas Marchesat Finale ausagen muffen. So geheim biefer Artitel auch gehalten morben war, hatten bie Genueser boch balb Nachricht bavon und bilbeten seitbem unter bem Bormand, ihre Grenzen bei bem fie rings umtobenden Rriege ficher ftellen zu wollen, ein Beer. Es wurde ihnen leicht, unter ber Bebingung ihres Unschlieffens für ben Rrieg, von ben bourbonifchen Sofen bas Darchefat Rinale und andere Bortheile bei etwaigen Eroberungen für einen funftigen Frieden jugefichert ju erhalten. Das genuefis iche Beer vereinigte fich nun mit bem fpanischen 1).

1) Da in ber nachftfolgenben Beit Genua wieber einmal bebeutenb

Snzwischen hatte sich das spanische heer unter dem Infanten Felipe in der Provence wieder verstärkt; nach der Grafschaft Rizza waren reichliche Kriegsvorrathe geschafft worden,
und ein französisches heer unter dem Marquis de Maillebois
sollte sich mit den spanischen Truppen auf dieser Scite vereinigen. Das vom herzog von Modena geführte heer zog nach

bervortritt, balte ich es fur angemeffen, ein Bilb ber Berfaffung bier (nach Lebret G. 297) beizufügen, wie fie fich bis zu biefer Beit feftge ftellt batte. Gin alle zwei Jahre neu erwählter Doge ftand an ber Spise und reprasentirte ben Staat. Er wurde vom großen Rathe gemablt und muffte 50 Jahre alt fein. Rach vollenbeten Amthiabren trat er als Procuratore perpetuo in bas Rammercollegium ber Repeblit. Der Senat, bem vornehmlich bie Juftigoflege (boch in Berein mit bem Dogen auch ein großer Theil ber polizeilichen Angelegenheiten, befonbers in Fallen wo raid gehandelt werben muffte) anbeim gegeben war, bestand aus zwolf Mitgliebern ober Governatori, die alle zwei Sahre wechselten, und von benen zwei immer vier Monate lang im Da lafte mobnten. Das Kammercollegium, welches bie Kingnafachen verwaltete, beftand aus allen gewesenen Dogen als lebenstänglichen Dit. allebern ober procuratori perpetui und aufferbem aus acht Procuratoren, bie alle zwei Jahre neu eintraten. Die eigentliche politische Gewalt ubten Senat und Rammercollegium in Berein; fie bilbeten in biefen vereinigten Sigungen einen großeren Senat, ben man in Genua wegen feiner Busammenfegung i collegi nannte. Auch folche Dinge in benen fie felbft teinen Befdluß faffen tonnten, gingen boch vorber burd biefe Collegien und wurden von ihnen gum Bortrag im fleinen Rath vorbereitet. Der minor consiglio beftand aus 200 genuesischen Robilis, welche über 40 Sahre alt fein mufften und gewiffermagen bie bochfte Staatsgewalt, g. B. bas Recht bes Rriegs unt Friebens, ber Bunbniffe u. f. w. banbhabten. Gie tonnten einen Befchluß nur faffen, wenn 180 von ihnen anwesenb und wenn vier Fanftel ber Anwesenben får benselben entschieben waren. Der Doge und die Collegien maren sowohl in biefem kleinen als im großen Rathe, welcher aus allen Robilis beftanb, bie 22 Jahre alt, teine Geiftliche, nicht Diener eines fremben Staates ober Glieber eines Ritterorbens maren. Der fleine und große Rath murbe theils in feiner Bollzabligfeit erhalten, theils von unpaf fenben Mitgliebern gereinigt burch 30 jebes Jahr im December vom fleinen Rath gewählte Manner. - Befonbere Beamtete waren noch bie supremi sindicatori, welche bie Staatscontrole hatten; bie inquisitori di stato, welche bie Staatspolizei batten; bie inquisitori di guerra, benen bas Militairmefen übertragen mar; bie Auffeber über Getreibe: porrathe u. f. w. Auffer ben Staatsbeamteten waren bann noch bie Beamteten ber Bant von St. Georg.

ber Bochetta und brobte von biefer Seite in Diemont einzubrechen; von allen Seiten fliegen Ungewitter gegen Rarl Eme nuel auf. Lobkowis war abgerufen worben, und nach feinem Abgang waren bie ofterreichischen Truppen, bie nun ber Graf von ber Schulenburg führte, bem Ronige ju Bulfe gezogen und hatten Novi befest, sobaß Rarl Emanuel weniger beforat por ben Genuesern und bem Beere bes Bergogs von Mobena fich ganz gegen ben Infanten und Maillebois weuben konnte. Anfangs Julius brangte Bergog Francesco bie Bfterreicher nach Rivalta gurud; ju gleicher Beit tam ber Infant von ber Riviera bi Ponente nach Piemont, nahm Acqui, und Maillebois brang in bas Bormibathal vor, fobaß fich ber farbinische General Sinfan von Gareffio auf Bagnafco gurudgieben muffte, um Ceva zu beden. Dann jog ber Bergog auf Capriata, ber Infant und Maillebois wenbeten fich gegen Aleffandria-Schulenburg führte feine Leute, benen fich ein großer Theil favonifcher Truppen anschloß, nach Montecastello und Baffignana in ein burch Aleffanbria, ben Do und Tanaro gebedtes feftes Lager; bagegen vereinigten fich gegen ben 23ften Julius alle feinblichen Corps und lagerten fich amischen Bosco und Rivalta bis Boghera bin. Der Marchese Gianfrancesco Bris anole belagerte mit genuefischen Truppen bas Schloff von Im Ubrigen wurde nichts Bebeutenbes unternommen, bis nach Serravalles Einnahme ein Theil bes frans gofifch : genuesisch : spanischen Beeres um bie Ditte August auch por Tortona erschien 1). Der Commandant gab fcon nach einigen Tagen bie Stadt auf und übergab am 3ten Septem: ber auch die Befte. Ein Detachement unter bem Duc be Bies ville nahm am 5ten September auch bas nur fehr gering befeste Piacenza; bie farbinische Garnison zog fich in bie Beste gurud und ergab fich erft am 13ten. Um 16ten nahm ein Detachement von Parma Befit und ber Marquis be Caftellat übernahm fur bie Konigin Elifabeth bie Regierung ber ebes mals farnefischen Berrichaften. Nicht weit von Belgiojoso ließ De Sages 3000 Grenabiere über ben Do geben und verans

<sup>1)</sup> Serravalle und bas Marchefat Oneglia wurde von ben Spaniern und Franzofen ben Genuesern ibertaffen. Muratori p. 310.

lasste daburch Schulenburg aus seinem Lager sofort 4000 Mann zu Mailands Deckung zu betachiren; die Grenadiere aber wandten sich plotslich gegen Pavia, übersielen hier 500 Slas vonier und nahmen die Stadt in der Nacht vom 21sten auf ben 22sten September. Dies hatte zur Folge, daß sich das dsterreichisch=sardinische Lager trennte; Karl Emanuel blieb bei Bassignana; Schulenburg ging über den Po. Hierauf griffen die Beinde den König am 27sten September mit Tagesanbruch an. Dieser versuchte gar nicht den Kern seiner Truppen auss Spiel zu sehen, und zog sie theils nach Balenza, theils nach Alessandria in guter Ordnung zurück.

Um bieselbe Zeit machte eine englische Flotte einen sehr erfolglosen Bersuch Genua und Finale zu bombarbiren. Beffer gelang es mit S. Remo, bas fast ganz zusammengeschoffen wurde.

Die Österreicher und Sarbinier vereinigten von neuem ihre Streitkrafte bei Casale, wahrend nun die Spanier und Franzosen am sten October die Belagerung Alessandrias bezannen. Am 12ten gab der Marchese di Carraglio die Stadt preis und zog sich in die Beste, die nicht eigentlich belagert sondern nur blokirt wurde. Dagegen rückten Spanier und Franzosen vor Valenza und begannen am 17ten die Belagerung; der Marchese di Baldiano schlich sich mit seinen Leuten in der Nacht vor dem 30sten aus dem Ort, nur 100 Mann ließ er in der Beste.

An die Spite der öfterreichischen Armee war inzwischen der Fürst Wenzel von Lichtenstein getreten, und dieser sowohl als der König zog sich über den Po zurüd nach Erescentino. Am Sten November bemächtigten sich die Feinde der Stadt Casale und unternahmen die Belagerung der Beste. Anhalstende Regengüsse machten damals alle Straßen undrauchbar; der Po trat aus; die Spanier und Franzosen konnten nicht hinlänglich Belagerungsgeschüß nach Casale bringen; der König zog sich gegen Trino und Bercelli zurüd. Inzwischen nahmen die Franzosen auch Asti; die Citadelle capitulirte am 18ten; nicht lange nacher auch die von Casale, und Mailledois nahm von Casale, Asti und Acqui Besit für den König von Frankreich. Die Spanier hatten auch Mortara, das ganze komel-

lino genommen, und ber Infant Felipe fowie Bergog Francesco gingen nun nach Pavia; man glaubte, fie wurden fich gegen Mobena wenben, aber ein Befehl vom Sofe gab ihnen bie Richtung gegen Mailand. Die Burger überfandten, fobalb be Gages fich in Bewegung fette, bie Schluffel ber Stadt, und am 16ten December gogen bie Spanier rubig in biefelbe ein; am 19ten tamen Don Felipe und Bergog Francesco nach, und die Mailander, welche nun eine Erneuerung ihres Staas tes als eines unabhangigen Bergogthums hofften, empfingen fie mit Jubel. Lodi, Como wurden ebenfalls leicht gewonnen, Lichtenstein sette bem Allen Richts entgegen und bielt fich im Novarefischen auf bem rechten Ufer bes Teffino; auf bem lins ten ibm gegenüber ftellte be Sages feine Truppen auf. Der frangofische Sof bot in dieser Lage ber Dinge mabrend bes Winters Alles auf ben Konig von Sarbinien burch Unterhands lungen von Maria Therefia loszureiffen; allein er blieb fandbaft. Das Caftell von Mailand marb nur blotirt, weil es bei ben ichlechten Begen an Belagerungsgeschut fehlte. Don Felipe amufirte fich ju Mailand in ber Oper, und Bergog Francesco ging bis sum Rebruar, wo er surudfebrte, nach Benedig. Maria Therefia aber fandte Berftartungen aller Art bis jum Rebruar nach bem Mantuanischen und gwang bas burch bie spanischen Felbberren ihr Augenmert auf die Bertheis bigung Parmas, Piacengas und Guaftallas, bas fie ebenfalls in Befit genommen, ju richten.

Den Feldzug bes Jahres 1746 begann ber König von 1746 Sarbinien, indem er am den Marz Usti angreisen ließ; nach brei Tagen war es in seiner Sewalt. Aus Alessandria zogen sich die Franzosen freiwillig zuruck. Die Rachricht von dem Anzuge des General Barenklau von Pizzighettone auf Lodi und das Erscheinen seindlicher husaren vor den Thoren scheuchte auch den Insanten und den Herzog aus Mailand am 19ten Marz früh dei Tagesandruch; zwei Stunden später waren die Osterreicher wieder herren der Stadt. Da die Spanier jenzseit des Vo in der Ausbehnung von Asti die Reggio und Guastalla in allen sessen Orten und diesseits in Pavia, Lodi und den Besten an der Abda Besatungen halten mussten, was

ı

١

ren ihre Streitkräfte sehr zersplittert. Aus Mangel an Unterklützung musste sich die spanische Besatzung von Suastalla gesangen geben; Reggio räumten die Spanier von selbst; der Graf de' Martinenghi di Barco nahm Ponte d'Enza gegen

fle und zwang fie fich auf Parma binguzieben.

Enbe Dark batte Rarl Emanuel ben Frangofen Cafale wieber genommen und bedrobte nun bie Neapolitaner und Spanier in Balenga. Auf ber anberen Seite murbe feit Amfange Aprils Parma von ben Bfterreichern blofirt, und an ben entgegengesetten Ufern bes Taro ftanben sich Ofter reicher und Spanier gegenüber. Lichtenftein, ber im Mailanbischen nur soviel Truppen gelassen batte, als binlanglich fchie nen jum Schut gegen bie Befatung von Pavia, tam am 11ten April ebenfalls nach bem Lager am Saro und übernahm ben Dberbefehl bes ganzen Beeres. Die Spanier maren baburch bewogen worben am 5ten auch Pavia zu raumen. Bis auf 800 Mann, die im Schloß blieben, führte ber Marquis de Castellar in der Nacht auf den 19ten April auch die gange Befatung aus Parma nach ber Lunigiana; bie Bfterreicher befetten schon am 20ften wieber bie Stadt und ers bielten balb nachber auch bie Befte. Der Konig von Sarbis nien betam am 2ten Dai burch Capitulation Balenza wieber. Um 3ten Dai wurde bas fpanische Lager am Taro abgebrechen, und bas heer jog fich an bie Aura und über biefelbe, wo es awischen Piacenza und bem Geminario bi G. Lazare von neuem ein feftes Lager anlegte; bie Bfterreicher rudten bis Borgo S. Donnins nach und bis jur Rura. Auf ber anderen Seite bes Do überfiel ber General Dignatelli bon Piacenga aus eine Abtheilung bes ofterreichischen Beeres in Cobogno und machte Alle friegsgefangen, bie nicht im Gefechte blieben. Endlich rudten bie Ofterreicher allmalig bis gum Ge minario bi S. Lazaro vor, bas mabrend ber ftatthabenben Sanonaben febr beschäbigt und fpater faft gang gerftort wurde, und bombarbirten von ba que bie Stadt gegen Ende Dais. Um 4ten Junius nahmen fie bas Caftell Rivalta, und Montecbiaro ergab fich ihnen. Gegen bie Mitte bes Monats tam Maillebois mit allen feinen Leuten ben in Piacenza faft von

ľ

ŀ

ì

١

1

allen Seiten bebrangten Spaniern ju Bulfe 1) und tam glicklich am 14ten Junius in Die Stadt. Lichtenftein, ber wegen Kranklichkeit nach Firenzuola gegangen war und ben Dberbes fehl eine Beit lang bem Malteferritter und Artilleriegeneral Antoniotto Botta Aborno überlaffen batte, febrte zu bem Beere gurud. Immitten ber Racht vor bem 16ten ftellten fich Gpa nier und Frangofen in Schlachtorbnung auf, und noch mabrend ber Nacht begann bei ben ofterreichifchen Borpoften bas Gefecht, bas fich allmalig jur Schlacht erweiterte und bis jum Abend bauerte; Lichtenftein, Barenflau und Aborno thaten ofterreichischer Seits Alles was nur von tuchtigen Generalen erwartet werben tonnte, und trot ber Tapferteit einiger Abtheilungen bes feindlichen Beeres wurde fur Maria Therefia an biefem Tage ein glanzenber Sieg erfochten. Spanier und Arangofen maren fartan auf ber rechten Geite bes Do gang in Diacenza zusammengebrangt und mussten fich, ba ihnen jebe Berbindung mit bem Genovese abgeschnitten mar, burch Brands schatzungen und Fouragirungen auf bem linken Ufer zu erhals Gegen bie Ditte Julius tam ber Ronig von Sarbinien mit bem größten Theil feiner Truppen an bie Trebbia; bier vereinigte fich Lichtenfteins Deer mit bem feinigen und man berieth eben über weitere Angriffe gegen grangofen umb Spanier, als die Rachricht von Konig Philipps Tobe Borlaus fer einer Reibe biplomatischer Umftellungen wurde. Ihm folgte in Spanien fein Gobn erfter Che (mit Maria Luigia Gabriella von Savoven), Rerbinand, und ber Ginflug ber Ronigin Clis fabeth, welche bis babin Spaniens politifche Saltung bekimmt batte, nabm ein Enbe.

Wahrend nun Unterflitzungen, auf welche die spanischen Feldherren in Italien gerechnet hatten, ausgehalten wurden, brangten Ofterreicher und Sardinier auch in der Landschaft auf dem linken Poufer, wohin ein großer Theil ihres herres übergeseigt war, immer naher auf Parma heran. Endlich am Italian Togen Spanier und Franzosen auf Castell G. Giovanni. Gegen ihre Justructionen griffen die Generale Botta

<sup>11)</sup> Sowie er abzog, befesten piemonteffiche Truppen Rovi und branbichatten es.

Aborno und Sorani die Abziehenden mit geringerer Mannsschaft bei Rottofreddo an, und obgleich sie deren Zug auf S. Giovanni nicht ganz hindern konnten, brachten sie ihnen doch einen sehr bedeutenden Verlust bei; freilich wurde dieser durch des Generals Barenklau Tod aufgewogen. Piacenza wurde sofort von den Ofterreichern und Sardiniern beseht.

Das abziebenbe Geer bestand nur noch aus etwa 14,000 Mann fpanischen und neapolitanischen, und aus 6000 Mann frangbiliden Truppen; ftets von leichten Truppen ber Bfters reicher verfolgt, tam es nach Bogbera. Die Diemonteser ermarteten einen fo überlegenen Zeind nicht in Novi, jumal ba ber Marquis be Mirepoir bemfelben mit etwa 8000 Frangofen und Genuefern nach Gavi entgegentam; ber weitere Rud's aug war also leicht, aber be Gages und Raillebois wollten fich in Bogbera halten, ale plotlich ber Marquis be la Dis na pom Sofe antam, unter bem Infanten Felipe, aber mit entscheibenber Stimme bie Führung ber spanischen Truppen übernahm, mit ihnen weiter auf Genua gog, bann fich ploblich auf Rigga wendete und Italien verließ. Der Infant und ber Bergog von Mobena mufften ihm nachgeben; Dails Lebois allein konnte fich nicht balten und fügte fich ber Gemalt ber Umftanbe.

Inzwischen waren bie Österreicher und Sardinier nachgeruckt bis Boghera und beschlossen hier sich gegen Genua zu
wenden. Tortona wurde blokirt. Rovi und Serravalle waren
bald in ihren Handen, und nun sollten die Österreicher über
Boltaggio gegen Genua, die Sardinier durch das Bormidaund Orda's Thal gegen Savona und Finale ziehen. Bor Gavi
blieb der General Piccoluomini; der übergang über die Bocchetta
war bald erzwungen, und nur Maillebois's Zureden hielt nach
dem Abzug der Spanier die Genueser noch ausrecht. Doch
sahen sie ihn bald darauf selbst Frankreich zuziehen. Am 4ten
Geptember war das österreichische Pauptquartier bereits bei
S. Pier d'Arena.

In biefer Lage wussten bie Behorden von Genua, trot bem bag sie Mittel genug gehabt hatten ihre Stadt zu verstheibigen, wenn es ihnen nicht an Muth ') gesehlt hatte,

<sup>1)</sup> Bas feinen Grund in ber Gefinnung ber nichtabeligen Ginweb-

feinen Rath als Unterhandlung mit ben Bfetveichern. Auf Botta Abornos Berlangen wurde biefem bas Thor von S. Tome mafo übergeben, und am folgenden Tage eine Capitulation babin geschlossen, daß alle Thore von Ofterreichern befest men ben (boch geschab bies nur mit bem Thor von S. Tommaso und bem bella Lanterna), bag alle genuefische Truppen frieges gefangen fein und alle Kriegsvorratbe und militairifche Dras viant = und Kourage=Magazine den Ofterreichern übergeben wetben follten. Gavi muffte aufferbem übergeben werben, und ber Doge Brignole follte mit feche Senatoren binnen eines Monates Maria Theresien in Wien wegen bes Bergebens ber Republik gegen Ibro Maieftat um Bergelbung bitten !). And alle Kriegegefangenen in ber Gewalt ber Republif musten freis gegeben, und fofort 50,000 Genovinen 2) an bas ofterreichische Beer bezahlt werben, vorbehaltlich fpaterer noch zu fobernber Contributionen. Die Capitulation follte erft burch Die Ratis fication in Wien volle Geltung erhalten.

Die später vom Grafen Chotek Ramens ber Kaiserin verslangten Contributionen betrugen 3,000,000 Genovinen; sobas bie reichsten Familien und die Bank von S. Giorgio ins Mitstel træten mussten, um die unter Androhung von Plunderung

rafch verlangten Zahlungen zu leisten.

Inzwischen kam am 8ten September auch bas sarbinische Heer an die Küste, und am 9ten zog der König, vom Bischof und den Behörden eingeholt, in Savona ein. In dem Sasstell, welches sich hielt, commandirte ein Aborno, seiner tapses ren Ahnen würdig; Finale hingegen ergab sich rasch, Stadt und Sastell, und nahm am 15ten, als Karl Emanuel daselbst einzog, den hohen Gast und wahrscheinlichen kunstigen herm mit Jubel auf; überall war das genuesische Gouvernement bei den Unterthanen verhasst. Die ganze Riviera di Ponente mit Ausnahme von Bentimiglia, Billasranca und Montalbano, zu deren Belagerung er sich gezwungen sah, kam dann weiter in

ner hatte, bie man bei einem Angriff ber geinbe am meiften fürchten muffte. Muratorl p. 366.

<sup>1)</sup> Dies Lettere murbe fpater nachgelaffen.

<sup>2)</sup> Eine Genovina halt brei Gulben. Beo Geschichte Italiens V.

vieber über ben Bar und Bentimiglia ergab sich am 23sten wieber über ben Bar und Bentimiglia ergab sich am 23sten ben satisinischen Aruppen. Statt eines in Wien gesassten Projectes der Exoberung von Reapel!) blieben die gegen die bourbonischen Sofe allisten Mächte zuletz bei einem englischerseits in Vorschlag gebrachten Einfalle in die Provence stehen, und Kasl Amanuel ibegab sich nach Nizza, um die nöthigen Borsbereitungen zu tressen: Während seines hierseins capitulirte Montalbann, und: zuletzt um Aten November auch Villefranca. Run sielt sich vom den durch Franzosen besetzen Orten nur noch die Citabelle von Tortona die zum Lässen November, an welchem Toge Karl Emanuel von den Blattern befallen wurde und längere Zeit krank lag.

11m bie Mitte Rovembers war auch Graf Broune in Missa angefommen. um die Führung bes bikerreichischerfeits au der Erpebition in die Provence bestimmten Corps ju ibernehmen. Gine englische Flotte follte bas Landheer unterfinten. Enbeich zu Ende Rovembers waren 35,000 Mann in Nizza perfammelt; bavon ein Drittheil farbinische Eruppen unter bem Marchese di Balbiano. Rur peringer Widerstand mar qu überminben, um über ben Bar ju tammen. Dann brachte Broune bas Samptquartier nach Cannes; feine Leute brangen nach Caffellang und Draghignano vor.; Graffe und Bence waren befest, Stadt und Gufen von Antibes blotiet. Am 15ten De cember wurde auch Frejus genommen, und balb darauf tiek Broune bie Jufel St. honore und Ste. Mamuerite beschen. Alles war im besten Fortgange, als fich in Genua noch einmal die alte taufere Bolksnatur bewährte und die Allinsen in ibrem Buge auf bas unerwartetfte aufbieit.

Bei Genua waren etwa 8000 Sperreicher zurückgeblieben; theils bei S. Pietro d'Arena, theils auf ber Riviera bi

<sup>1).</sup> Unruhen die gegen Erde des Jahres in Reapel ausbrachen, met allmälig doch die Bischofe des Landes und an ihrer Spike der Erzbischof von Reapel eine Art Inquisition eingeführt hatten, was das Bolk mit einem Male drückend fühlte, berühren wir bloß, weil sie gar keine Folgen hatten, als daß der König auf die Borstellung des Eletto diese Art Inquisition abschafte, wohnt ihm das Bolk 300,000 Ducaten schenkte. Muratori p. 409.

Lenente in Gengang, Spezzis mist im Die Miviera di Ponente war, dis auf die Cigabelle von Savona, theils in den Handen der Sardinier, theils der Öfterreicher; Gavi von Letzteren besett. Bei dieser militairischen Einschutzung der Nepublik dauerte deren Bersassung unangetostet fart. Bu dem Druck, welchen im Allgemeinen die Senueler dunch die gesoderten Contributionen empsanden, kam hald der Unwille über den Übernuth einzelner in die Stadt kommender Soldaten, über die ganze Abhängigkeit, in der man sich subte, Shotet drang, nachdem er sast wwei Missionen Genovinen erhalten hatte, auf die verlangte dritte und fügte neue Foderungen zon Berpstegungsgeddern und bergleichen hinzu; Botta Adorno soberte schweres Geschutz für die propengalische Erpedizion und ließ ze, da die Republik es nicht gutwillig geben wollte, durch seine Leute wegnehmen ').

ĺ

Unter folden Umflanden fand das Gerücht keicht Glauben, die Offerreicher hatten die Absicht die Stadt zulest dennoch zu plündern. Als nun am sten December ein öfferreis chisches Detachement einen schmeren Mörser aus der Stadt schaffen wollte und unter seiner Last ein Gewässerabzug, der unter der Straße weglief, brach, sammelte sich ein großer Hause gemeinen Boskes und wurde von den Soldaten hald gezwunzgen hielbriche Sand zu leisten. Siner der anwesenden Osterteicher wagte es dabei den Stock als Sporn brauchen zu wollen; im Moment arhob ein junger Kerl einen Stein gegen ihn, und als Andere dem Beispiele solgten, mussten die Soldaten flieden. In der Racht hörte man von dem Pobel in den Straßen das Geschrei all' armi! und viva Maria! Die Ofterweicher höhnten dogegen; viva Maria Thorosa! Die Bes sochen der Republik suchten die Ordnung berzustellen, aber

il) Baju kamen nun aber nich vielfacher hohn, namentlich Chotels, und die unverschämteften Berlangen Botta Abornos hinzu: "Aber von ihm Schus erlangte, wider ben durften die burgerlichen Gerichte nicht sprechen. Einer ber ehrlichsten Abvocaten musste einer Rechtssache entsagen, nur beswegen weil er einer Partei zuwider wary-welche in Bien Empfehlungen ausgewirft hatte. Man gab ben Schulbnern und Kauffendun, wetche Banqueroute gespielt hatten, Fripaffe und Schusbriefe u. f. w." Lebret G. 223.

bie Haufen wuchen, bas Boll verlangte auch am folgenden Morgen Waffen, bemachtigte fich ber nicht von Ofterreichem besetzen Thore, plunderte bie Laben der Waffenschmiede, griff dann auch das Thor von S. Commaso an, bis einige farte dfterreichstie Cavalleriepatrouillen den Haufen zerstreuten.

Babrent bet nachften Racht verbarricabirten großere Saufen bes Pobels bie Straßen, machten bas Zesuiter- Gebaube
jum Mittelpunct ihrer Unternehmungen und sesten bier einen
Generalcommissar und mehrere Generallieutenants, bie sie fich
ermahlten, als Behorbe ein. Bu gleicher Beit erklarten fie bie
vom Abel allein abgeschlossen Copiniation für null und nichtig.

General Botta Aborno ließ alle in ben Ruftenflabten der ffreuten Trubven bei Genua gufammenrufen, wollte aber, bis biefe ankamen, blog bie Puncte vertheibigen, in beren Befie er mar. Inzwischen schlossen fich am 7ten December bie Bewoh ner bes Bifagnothales bem Bolle an, sowie bie Einwohner bes Quartieres von S. Bincenzo, nahmen Kanonen weg und fingen an auf bie Feinde ju fchieffen. Um Sten fchloffen fich ben Anfrührern auch Kaufleute und reichere Gewerbsleute an, und Ordnung kam in bas ganze Unternehmen. Eine Beit lana tanonirten Bfterreicher und Aufrührer in ber Straba Babi gegen einander, bann unterhanbelte man. Das Bolf verlangte, bie Ofterreicher follten bie Thore freigeben, von weiteren Foberungen abffeben und bas' weggenommene Gefdit jurid geben. In die Raumung bet Thore tonnte aber Botter Aberno nicht willigen, und bie Unterhandlung jog fich auch in ben 9ten December binein. Die Bfterreicher hofften auf bie Infunft ihrer berbeigerufenen Detachements; Die Genuefer errichteten Barricaben; Schangen, Batterieen, wo fie es fraend fier erforiefilich bielten. Baffen und Rriegsportathe waren mm binreichend in bes Bolles Banben, und biefes geftand bem feinblichen General nur noch eine Frift bis gum Morgen bes 10ten Decembers ju, um fich ju bebenten. Bur feftgefenten Beit ertonte bie Sturmglode von S. Lorenzo und von allen Thurmen ber Stadt, und eine beftige Kanonabe begann Run wollte Botta Aborno bem Senat bie Thore wieber übergeben, aber bas Bolk erklarte, folche Almofen nicht annehmen zu wollen und begann ben Kampf mit erneuter Beftigfeit;

endlich wichen die Öfterreicher aus der Rabe der Stadt, und wendeten sich nach der Bocchetta. Viele von ihnen wurden von dem nachsehenden Volke einzeln oder in kleineren Massen gesangen genommen. Alle Magazine, Vieles von der Bagage der Officiere siel den Genuesern in die Hande. Rasch versbreitete sich die Nachricht von dieser Flucht an der ganzen Kufte, und die Piemonteser hatten Nichts eiliger zu thun als ihre Besahung in der Stadt Savona zu verstärken. Da die englische Flotte auch von der Seeseite der Citadelle von Sazvona alle Zusuhr abschnitt, musste diese doch am 19ten Descember capituliren.

Die Expedition nach ber Provence scheiterte durch bie Umwalzung Genuas ganz, benn Proviants und Munitionss Exansporte, auf welche babei gerechnet war, blieben entweder ganz aus oder wurden doch aufgehalten. Iwar hielt sich das offerreichische faxbinische Corps noch während des Januar 1747, 1747 aber zum Theil unter drückendem Mangel an den nothwendigssten Lehensbedursnissen. Ein großer Theil des Heeres deser deser itrte zu den Franzosen; ein anderer fast ebenso großer erkrankte. Sobald der Duc de Belleisse Werstärkungen genug aus den Niederlanden an sich gezogen hatte, ließ er den Grasen Neushaus aus Castellane vertreiben; Broune zog sich auf Grasse zurück, und Ansangs Februar gingen die Reste der Cavallerie diese Armeecorps wieder über den Bar zurück.

Für den Verlust Genuas hielt einigermaßen Maria Thezressen der Tod des Herzogs Giuseppe Maria pon Guastalla schadlos, welcher am 15ten August 1746 erfolgte. Auf Guazkalla selbst hatte der Graf de Paredes, aus dem Hause della Cerda, Anwartschaft, weil er von einer Frau aus der guastallischen Linie der Gonzaga abstammte; zunächst aber ließ die Kaiserin das ganze Land besetzen, wogegen der Reichshofrath umsonst Beschwerde sührte. Überdies behandelten die österreischischen Truppen alles Land des Herzogs von Modena und auch das seiner Gemahlin zustehende Herzogsthum Massa als erobertes Land und legten sogar Beschlag auf estessische Bezsitzungen im Kirchenstaat.

In Beziehung auf Genua ergriff Maria Theresia noch gewaltsamere. Maßregeln, indem fie alles genuesische Besitz-

thum in ihren Staaten in Befchlag nahm, nachber zwar bie Rechte ber Befiger anertannte, aber bie laufenben Binfen nabm, um ben Krieg baitit weiter ju fubren. Botta Aborno war wegen Ridnitidieit auf fein eignes Berlangen entlaffen; auch Broune murbe abgerufen, weil er bie Belagerung und Bezwingung Benuas als aufferorbentlich febwierig barftellte. Soulenburg trat am feine Stelle. Die Genuefer aber, von ben Rrangofen mit Gelb und tuchtigen Officieren unterflutt, verloren ben Duth nicht; man glaubte, bag in Toulon und Marfeille etwa 6000 Dann ju ihrer Sulfe eingeschifft waren, und wirklich tamen nach und nach auf verfcbiebenen Wegen etwa 4000 Mann an. Am 10ten April feste fich bas ofterreicifche Grer ibet bie Bocchetta in Bewegung und tam bath bis Decimo. Am 15ten foberte ein Officier beffelben bie Republit auf, fich ohne Gegenwehr zu fugen und ihr Unrecht gu erfennen, wenn man nicht gegen bie Stabt mit ber aufferften Strenge verfahren folle. Die Genuefer antworteten ablebnent, und baf fie hofften fich in ber Freiheit zu erhalten, in web der Gott fie babe geboren werben laffen.

Leichte ofterreichische Aruppen zogen indeffen von Maffe ber auch gegen die Riviera di Levante, welche nach Senuas Aufftand geräumt worben war, vermochten fie aber nicht wieder zu unterwerfen. Unbedeutenden Schaben nur konnten bis Ende April Schulenburgs Lente der Stadt zusügen, denn odwohl sie sich der Forts Ereto und Diamante bemachtigt hatten, fehlte es ihnen doch zu sehr an schwerem Geschüt. Am 30sten April kam ber Dur de Bousters an, um die Anführung der nach Senua gesandten Franzosen zu übernehmen. Auch eine bedeutende Verstätzung welche den Ofterreichern satz

binifcherfeits gutam, forberte fie wenig.

Anfangs Junius drang Belleifte über den Bar vor, bes machtigte sich Nizzas, nicht lange nachher Montealbanos und des Castells von Billafranca; erst bei Bentimiglia begegnete er einem bedeutenderen satdinischen Gorps. Er suchte des zu umgehen, lockte dadurch die sardinischen Truppen hinweg und erschien von neuem vor dem Castell von Bentimiglia, das sich am Iten Julius ergab. Ein größeres spanisch efangosisches Corps unter dem Infanten Don Felipe und dem herzog von

Mobena zog ebenfalls in biefer Richtung über ben Ber und bis Oneglia, manbte fich bann atter wieder nach bem Ban zurud.

Inzwischen hatte die österreichische Armee, als sie von der Polcevera-Seite Richts vermochte, sich mehr unch der Bisagnas Seite gewendet, sand aber auch hier durch Bouslere's Sorge hinlanglichen Widerstand und litt nuch sorwährend Manget an Belagerungsgeschütz, das auf englischen Sahrzeugen aus Sestri di Ponente kommen sollte.

Da ein zweites franzbsisch spanisches Corps unter Belleiste und de la Mina das Thal von Demont bedrahte und leicht von dem des Infanten versickkt werden konnte, sos derte Karl Emanuel Ende Junius seine Aruppen von der diterreichischen Armee vor Genua ab. Da diese durch Kranks heiten und durch eine Reihe kleiner, Nichts entscheidender Gessechte ahnehin viel gelitten hatte, sah sich Schulendurg ausser Stande die Belagerung sortzusehen; vom Iten Julius an wurden alle Bordereitungen zum Abzuge getroffen; die Engländerschissten, was sie inzwischen an Geschutz gedracht, wieder ein, und in der Nacht vom den den den wurde die Belages rung ganz ausgehoben; die Österreicher kamen nach Nobi und Gavi, die Ptemonteser zur See nach Sestri di Ponente, ohneirgend weiter deunruhigt zu werden.

Die Franzosen unternahmen bis zum 19ten Inlius Nichts weiter gegen Piemont; an viesem Tage versuchte der Bruder verd Marschalls von Belleiste sich des Passes über den vollo dell' assista zwischen Exiles und Fenestrelle zu bemächtigen, verlor aber dabei selbst seine Leben. Der unglückliche Ausgang vieses Angrisses scheint die Franzosen bestimmt zu haben zu-nächst ger Nächts weiter auf dieser Seise zu thun. Erst im Geptember drang ein franzdsische spanisches Corps von der gemessischen Kuste wer in die Bal di Tage vor; das ganze Ressistat aber vestand in einigen Brandschatzungen. Der König von Gardinien hatter sich inzwischen der Stadt Bentimiglia wieder demächtigt und ließ das Castell derselben blotiren. Dies aber wurde am 20sten October von der vereinigten Racht Belleisles, de la Mina's, Don Felipes und des Herzogs von Rodena entsetz, und auch die Stadt ging wieder sin die

Diemonteser verloren. Rachbem am Enbe Septembers an bes an ben Doden neftorbenen Bouflers's Stelle ber Duc be Riches lieu bas Commando über bie frangbfifchen Truppen in Genua übernommen batte, nahmen biefe Bobbio und tamen bis in bie Rabe von Diacenza, ohne fich bier jeboch zu halten.

Babrend es fic bie Offerreicher im Binter 1747 auf 1748 1748 in der Lombardel wohl geben lieffen, ethielten fie aus Deutschland bie bebeutenbften Berfiartungen aller Urt, umb für ben nachften Relbaug war ihr Sauptaugenmert burchaus auf die Riviera di Levante gewendet. Der Duc de Richelien fuchte ihren Abfichten aller Wege burch Berbefferung ber Befeftigungen und burch Ginlegung frangofischer Befatungen in Die Dete biefer Gegent, sowie in mehrere ber Lunigiana, namentlich auch nach Daffa entgegenzutreten. Ein ofterreichi= fches Corps rudte mit beginnenbem Arthiabr nach Barefe, aber bie Bewegung bes großen heeres wurde burch Mangel an Eransportmitteln für ben Alpenübergang bingehalten. Inamifchen maren in Zachen in ben erften Monaten biefes Sabres Bevollmachtigte ber friegführenden Dachte gufammenge: fommen, um Friedenbunterhandlungen einzuleiten und batten im Apeil einen Friedenscongreß gebilbet. Maria Therefia batte amar weber bes herzogs von Mobena noch ber Republit Genua Abgesandte zulassen wollen, fich indes zulett boch gefügt. und am 30ften April legten bie Gesandten Frankreichs, Englande und Bollande einen Friebensentwurf vor, welcher balb von Maria Theresia genehmigt wurde und auch ber Konige pon Spanien und Sarbinien Anerkennung erhielt. Die Reind. feligkeiten mit ben Ofterreichern an ber genuesischen Grenze, mit ben Englandern in ben genuesischen Gewaffern bauerten bis nach bem am 25ften Dai ertlarten Beitritt bes ofterreichis fchen Bofes au bem Praliminarfrieben fort; bann trat balb ein Baffenftillftand ein, und endlich am 18ten October 1748 wurde ber Friede ju Nachen befinitiv abgeschloffen, beffen fich auf Stalien beziehenbe Artifel im Befentlichen Folgendes entbalten 1): 3m Allgemeinen soll ber Besitzustand wie vor bem Ariege eintreten, boch follen bie Bergogthumer Parma (mit

<sup>1)</sup> Murutori p. 482.

Piacenza) und Guastalla an den Infanten Don Kelipe sallen, für ihn und seine mannliche Descendenz, mit Bordehalt des Rückfalles an Österreich, salls der Mamsstamm Felipes abe gehe. (Der König von Sardinien verlor dadurch natürlich seinen Antheil am Piacentinischen ebensalls).). Ein vierzehn Tage nach Ratissication dieses Friedens in Rizza zu eröffnene der Congreß soll noch alle Koderungen im Sinzelnen auseinz der Genzesen und namentlich die Entschädigung ausmitteln, welche der Herzog von Modena für seine ihm abgesprochenen ungabrischen Lehen und sur die ihm nach Erbrecht zusallenden guas ställischen Alloden suche.

Da ber Congres von Nizza vor Eude bes Jahres seine Arbeiten nicht beenbigte, laftete noch ber gange Drud ber Rriegsbeere auf Italien, wenn auch teine Beindseligkeiten weis ter fatthatten. Endlich gelang es Maria Therefien bie fcon veräussexten mobenefischen Leben in Ungarn wieder an fic au bringen, fie übergab biefe bem Bergog von Mobena, bem auch die guaffallischen Alloben zugesprochen wurden, und so fing benn allmidlig feit Februar 1749 bie Raumung ber jeber: 1749 feits occupirten Landschaften an, und mit ihr tebeten allmalia bie Segnungen bes Friebens wieber. Gang Italien genoß berfelben eine lange Zeit hindurch, und nur in Corfica bauers ten bie Unruben noch fort, beren hauptwendepuncte wir noch nachaubolen baben. Wir erwähnten zulett, wie bie Frangofen ben Genuefern zu Butfe gekommen feien; biefe, namentlich ber Graf de Boiffieur, ber die frangofischen Truppen auf Corfica commanbirte, that 1738 alles Mögliche burch Unterhands 1738 lungen ben Frieden berguftellen; aber alle biefe Berfuche fcheis terten an bem Berlangen ber Auslieferung ber Baffen, welches an bie Corfen gestellt murbe, und als Boiffieur im December bes genannten Jahres nun mit Gewalt die Unterwerfung erzwingen wollte, erlitt er eine Rieberlage. 218 er balb barauf farb, folgte ibm ber Marquis be Maillebois, ber neue Trups ven nach ber Insel führte, im Sommer 1739 einen großen 1730

<sup>1)</sup> Raturlich mit Borbehalt einer Entschäbigung, die aber erft 1768 erreicht wurde, und zwar in einem Abfindungsquantum.

Theil berfelben unterwarf und bann neue Unterhandlungen

mit ben Anfibrein ber Rebellen anfnüpfte, welche, in ber hoffnung unter frangofische herrschaft zu tommen, die Waffen nieberlegten und auffer gandes gingen ; wer ferner mit Schieff= gewebe getroffen wurde, ben ließ Daiftebois bangen; Die In= fel fichien unterworfen. Roch aber raumten fie bie Rrangofen. 1743 fingere Beit nicht. Und als Reuhoff im Jahre 1748 wie on passant wieber auf ber Infel erfcbien, belebte fich ber Aufftand nicht wieber. Es gelang endlich fogar ben Genuefern, bie Apprehenfionen, welche bie Corfen vor ber Rücktehr ibeer Berrichaft gehabt hatten, ju beseitigen, und am Enbe bes zuleht genannten Jahres fcbien bas befte Bernehmern bergeftellt. Bobald aber ber Krieg auf bem Continent bie Republik Gemaa naber berftbete, bie Reangofen anbermarts gue beschäftigt waren, man allenfalls auf ben Beiftanb ber Enga lanber Einiges glaubte gablen ju tommen, brach auch ber Muf= 1745 fant von neuem aus. Im Movember 1745 bombarbirten bie Englander Baftia, und ber genuesifche Commandant gog "fich gang aus biefem Drte gurud, als fich balb nachher 3000 empbete Corfen von Domenico Rivarola geführt naberten. Babrent Genuat Bebrangnif in ber nachfifolgenben Beit war nathelich an eine Unterwerfung ber Corfen nicht zu benten. Immer weiter erftredte fic ber Aufruhr, auch Statt und Befte von Calvi und bie Befte von G. Riorenzo verloren bie 1746 Genuefer 1) im Saifre 1746, und erft bie Ructehr bes Rties bend auf bem Continent lief ibnen bie Banbe frei gegen bie :: " : Infalaner. Gie waren aber ju erschöpft und bie Bermittelung ber Arangofen zu wenig unterftubt, als bag fich biefe

<sup>1)</sup> Rivavola, ber früher eine Casse in Corsica bestohlen, bann, nach, bem er gestüchtet, bem König von Sarbinien als Werbeofsicier gebient hatte, sehte sich in Bastia und Torrione bi S. Fiorenzo sest und suchte eine Republik einigermassen in genuesischen Form einzurichten. Reben ihm standen in anderen Theilen der Insel an der Spike der Insurgenten Giampietro Gassorio und Alerio Francesco Watra. Die hauptlinge wurden dalb so uneinig, daß es zu hlutiger Fehde unter ihnen kan. Während dieser Unordnungen riefen die Ciawohner von Bastia bie Genueser selbst wieder herbei. Lebret G. 1903.

Angelegenheit nicht noch fehr in ble Lange hatte gieben mitfe fen, woburch fie mannichfachen weiteren politifchen Eftwirfins gen ausgefegt wurbe 1).

ı

ı

i

Bahrend ber 15 Jahre vom Schluß bes Congreffes von Rigga bis gum Jahre 1765 baben wir mun faff mur Ramilienangelegenheiten ber italienischen Mürftenhaufer und bem Uhnliches ju berichten; benn um ben Rrieben ber nun bertichte recht ficher ju machen, beburfte es nur noch bes Bertrages von Aranjuez vom 14ten Junius 1752, in welchem fich Ofer 1752 reich, Spanien und Sarbinien mit Anfchlieffung Reapele und Parmas ben Frieben in Italien nochmals garantirten.

Das Bans Offerreich legte im Sabre 1753 noch ben Grund 1753 gu einer bedeutenben Erweiterung feiner Racht in Italien. Der Erbyring von Modena lebte mit feiner Gemablin in Uns frieben und batte von ihr nur ein breijahriges Ebchterlein; man zweifelte an weiter fruchtbarer Coc. Maria Aberefia

1) Die Biafibrer ber frangofifchen Armpen, bie felt einigen Jahr ren wieber auf Corfice maten, veranlafften im Julius 1751 eine Bufammentunft ber Sauptlinge ber rebellischen Gemeinben umb bewogen fie unter Bufage gewiffer portheilhafter Bebingungen bie Republit wieber als ihre Berrin anzuerkennen; aber bie Gemeinden ratificirten bies nicht, und ber Aufftand bauerte fort. Da ber Ronig von Brantreich für fich teinerlei Gewinn bei biefem enblod fcheinenben Rriege fab, sof et im Dark 1758 feing Eruppen von ber Infel, und ber Aufliend loberte mit neuer Gewalt auf, ju gleicher Beit aber entspannen fich auch eine Reibe von Blutfebben unter ben Unführern ber Rebellen. Erft 1756 bewogen bie Genuefer ben Ronig wieber 5000 Mann unter bem Grafen be Baur nach Corfica ju fenben ju Befegung eines beftimmten Ruftenbiftricts unb ber Beften Calvi, Ujaccio und G. Fierengo; biefe Truppen tamen aber erft im Mobember an. Die Rebellen hatten bas Jahr gwoot' eften Mann, ber früher Officier in neapolitanifden Dienften gemefen man, den Pafquale Paoli, ju ihrem Anführer gemablt, welcher im Stanbe gewesen war einige Orbnung in bie Ungelegenheiten berfelben gu bringen. In ben nachften Sahren flegte er fo, baf fich 1764 bie Genuefer in Gefahr faben bie gange Insel ju verlieren; ba Frankreich ber Republit Benna bebeutenbe geliebene Summen foulbig mar, verftanb es fich bagu, unter bem Befehl bes Grafen be Marboeuf ein neues Corps gur Befegung Baftias, Ajaccios, Calvis, Algajolas und G. Fiorengos fur Genua abgufenben, boch ohne bag biefes Corps weiter am Rriege Abeil nehmen follte; nur ben Ruden beden follte es gewiffermagen ben Genuefern bei ihren Unternehmungen.

schroft ein Cheverlobniß für ihren Sohn, ben Erzherzog Leopold, bem später in bieser hinsicht sein jüngerer Bruber, ber Erzherzog Ferdinand, substituirt wurde, mit der erwähnten Veinzessig von Mobena 1).

Papft Benedict XIV., ber es fo mabl verftanben batte fich fern vom Rriege ju balten, als Italien auf allen Seiten bavon bewegt war, verlebte auch nach dem Arieden in beiterem Umgang mit ben Dufen für feine Staaten fegenbreiche 1756 Sabro, bis fich feit 1756 ein langwieriges Blasenübel einftellte 1758 und ihn, als es im Frühjahr 1758 von einem Fieber begleitet wurde, jum Tobe führte am 3ten Mai, nachbem er über 83 Jahre alt, geworben war. Um 15ten Dai fanb ber Ginzug in bas Conclave fatt, aber erft am oten Julius wablten bie Carbinale nach langem Schwanken ben Carbinal Carlo Rezionico aus Benedig, welcher fich Clemens XIII, nannte. Babl war um fo gludlicher, ba Benebict burch bie Auflofung bes Patriarchates Aquileja in zwei Erzbisthumer 2) mit ber Republik Benedig in eine Art Keindschaft gekommen war, Die fich in einer Reibe kleinlicher Redereien von beiben Geiten betbatiate. Clemens XIII. machte biefem Berbaltniß fofort ein Ende.

Am 10ten August 1759 starb ber König Ferdinand von Spanien; ihm folgte sein Bruder, der König von Neapel, der, ebe er sein Königreich Neapel verließ, am 3ten October mit dem österreichischen Hose dahin einen Vertrag abschloß, daß das Hauptreich, Spanien, und das Nebenreich dieser bourdonischen Linie, Neapel und Sicilien, nie mit einander vereinigt werden sollten, ausser wenn von dieser bourdonischen Linie nur noch Ein mannlicher Rachkomme übrig sei; auch dann aber sollten sie, sobald durch die Sedurt eines Prinzen, der nicht präsumtiver Erbe Spaniens ware, die äussere Möglichkeit ge-

<sup>1)</sup> Annali d'Italia dal 1750 compilati da A. Coppi tom. I. (Roma 1824). p. 20. Dem Eheverlobnis murbe noch beigefügt, bas ber verlobte Erzberzog Generalstatthalter ber Lombarbei werben und bas mahrend bessen Minderjährigkeit ber herzog von Modena bies Amt verwalten solle.

<sup>2)</sup> Eins für die venetianischen Abeile ber Dièces von Aquileja in Ubine, bas andere für die ofterreichischen in Gorg.

Jay 2 100 3

916 66

geben sei, wieber getrennt werben. Dagegen verzichtete bas haus Biterreich auf bas früher im dachner Frieben vorbehaltene Ruckfallsrecht Parmas, und ausserbem der König von Reapel auf die mediceischen Alloden, die er immer nich verslangt hatte.

Da bes Königes von Neapel altester Prinz blobsinnig war, war der zweite prasumtiver Erbe von Spanien. Dem dritten, Ferdinanda, wurde durch eine Declaration vom sten October das Königreich beider Sicilien, das in Bergleich mit dem früheren Zustand unter den Nicekönigen goldene Tage unter Carlos Herrschaft erlebt hatte, zu Theil. Da er erst neun Jahre alt war, ordnete der Bater sur ihn eine Regentsschaft ') an dis zum vollendeten 16ten Jahre, welches als Termin der Bollichrigkeit für die Konige von Neapel bestimmt wurde. — Unmittelbar nach dieser übertragung der königlichen Währde schiffte sich Carlos nach Spanien ein.

Unordnungen der Contredandiers hatten zu Steitigkeiten Karl Emanuels mit dem französischen Hose geführt; als diese beseitigt waren, suchte der König von Sardinien sur die 3w kunft durch ein angemesseneres Grenzarrangement abzuhelsen, welches 1760 zu Stande kam; ausserbem war seine Sorge 1760 vornämlich auf Berstärkung der Alpenpasse gerichtet.

Die nachsten Jahre bis 1765 verflossen in Ruse und 1765 ohne merkwürdige Borsommenheiten, wenn man die Entwicklung der Schickfale des Jesuiterordens (die wir jeboth guich der vorangegangenen Geschichte besselben, als nicht zur Staastengeschichte Italiens im eigentlichen Sinne gehörig, hier übergeben) abrechnet.

<sup>1)</sup> Die Geschäfte leitete besonders, wie unter Cartos so während der Regentschaft, der Marchele Tanucci, die Erziehung des Prinzen der Fürst von S. Ricandro, Coppi p. 47. Tanucci war mit Cartos aus Assecana, wo er in Pisa Prosesson des Staatsrechts war, nach Reapel gestommen.

## Zweites Capitel.

Abrif ber politischen-Schickfale Italiens vom Jahr 1765 bis zum Sahr 1830.

1. Bon ber Bildung einer ofterreichtschen Secundogenitur aus bem Großherzogthum Toscana im Jahr 1765 bis zu dem Eingreifen der Ereignisse der franzosischen Revolution in die Entwickelung der Verhältnisse Italiens.

Der Raiser Franz I. (Stephan), welcher zugleich Großberzog 1765 von Assaus war, ftarb am 18ten August 1765 an einem Schlagsluß zu Infpruck, nachdem noch sein ättester Sohn vom Maria Theresien, der Erzberzog Jaseph, im Jahre vorher (27sten Marz 1764) zum romischen König erwählt worden war. Dieser solgte ihm nun als Kaiser Joseph II.

Sie einen zweiten Sohn, dan Erzherzog Peter Leopold, und zur dessen mannliche Descendenten batte Franz am 1kten Julius 1763 sein Großherzogthum Toscana zu einer dsterreichischen Kerundogenitur erklart, sodaß es nie unter dem Kegentus der übrigen dsterreichischen Lande "kehen sollte. Ioseph datte diese Acte noch vor des Baters Tode bestätigt, und Leopold, welchem während des Beters Ledzeiten die Statthalterschaft in Asscana zugesagt ward, heirathete die Insantin Marrie Luise von Spanien. Sodald er durch den Tod des Barters wirklich Großherzog von Toscana geworden war, ressie er nach klauenz, wo er bereits am 13ten Geptember eintraf zur größten Freude der Asscanen, die nach mehreren schlechten Fürsten nun eine länger dauernde Regierung eines abwesenden und sich deshalb wenig für das Land interessirenden herrn über sich hatten walten lassen mussen.

Es war (nicht zu leugnen) aus ben früheren Zeiten mistrauischer, tyrannischer, gelb = und luftsuchtiger Fürsten eine Last von Berhaltnissen auf dieses Land gekommen, welche nivgends als in den selbstsuchtigen Zwecken berer die sie einrichteten eine Rechtsetigung hatten; auch lasst sich nicht leugnen, daß zu diesen Zweden besonders solche Eigenthumlichkeiten ber hergebrachten Versassung hatten benutt werden können, welche in Festhaltung der Particularrechte der Stadte, der Landschaften und der Stande bestanden. Der Nisquer lebte nach and derem Recht als der Flowentiner; der Saneser zahlte appene Abgaben als der Einwohner der Lunigiana; der Abel hatte bedeutende Vorrechte; die Geistlichkeit war selbst dei schreienden Misbräuchen durch die Versassung geschützt, gewesen.

Das Unglud war nun, das man ben schachten Gekrauch, der von diesen particularen Berhaltnissen gemacht warden war, und seine Folgen betrachtete als Eigenschaften, welche eben diesen Berhaltnissen nothwendig inhärirten; das man sich überhaupt gegen die Particulargestaltung wendete, ohne welche gleichwohl nie ein organisches Staatsleben möglich gewesen ist. Auch vieles Particulare was keinesweges schlecht war, wurde ausgehoben, und weil hier in Foscasa durch die Eigestigt wurde und also allerdings ein blüpenderer, freierer Zustaut undchst an die Stelle des vorigen track, hat man diese stoszenischen Resormen überhaupt von Seite der prechanischen Staatsausschaft als ein Beispiel jederzeit angeschrt, wie das Glust der Baller auf dem Zertummern der Berditnisüberkommenschaften aus früheren Jahrdunderten berube.

Bald nach Leopalds Ankunft in Flonenz, nahm er fich mit größtem Eifer der öffentlichen Geschäfte an. 1). Wir sugen den obigen Bemerkungen über sein Eingreisen in allgemeine Berhaltnisse nach Falgendes nicht in chronologischer somdern in gegenständlicher Ordnung bei 2).

Leopold suchte alle particularen Grundlaften so viel als möglich aufzuheben. Go hob er die Gemeindeweiden auf, drang auf Beräusserung, namentlich auf Bererbpachtung der

<sup>1)</sup> Coppi I. p. 78.

<sup>2)</sup> Rach: Carlo Bott d Geschichte Italiens vom Jahre 1789 bis 1814. — Da mir bas Original nicht zur hand ift, benuse ich die in Ranneburg seit 1828 erschienene übersesung — und nach Coppi p. 196 sq.

Gemeinbegrundstücke und ertheilte den einzelnen Landereien Gartenrecht, was freilich in Toscana, wo die Landereien schon so ansgerundet waren, leichter möglich war. Auch andere Grundlasten schäffte er ab und beschänkte die sideicommissarischen Bersügungen. — In Beziehung auf städtisches Gewerbe schaffte er einen großen Theil beschänkender hemmungen ab nind suchte den Berkehr durch Erseichterung der Communicationsmittel zu heben 1). Wo die Natur des Bodens, wie in den sanesssschen Maremmen und in anderen Küsten= und einisgen Thals Gegenden Toscanas, dem Andau widerstredte, ließ Leopold durch großartige Bauanlagen zu Hulfe kommen und krat in dieser Hissische ganz in die Fußtapsen der besten unter den medicelschen Großhetzogen.

Beiter resornstete Leopold burch Aushebung privilegirter Gerichtsstellen und durch Abschaffung mancher Misbrauche irm Gerichtswesen; aber er gab auch der um diese Zeit beginnenden Schwächlichkeit des Geschles nath und löste die alke, strenge Criminalordnung. Gesehreosswen der mannichsachsen Art und die Ausarbeitung eines neuen Gesehuches durch den Auditore di Rudarbeitung eines neuen Gesehuches durch den Auditore di Rudarbeitung eines neuen Gesehuches durch den Auditore die Rudarbeitung eines neuen Gesehuches durch den Auditore die Ausarbeitung und der Ausgeschlen Geiste unternommen. Auch für die diffentlichen Schulen, sür die Universitäten Pisa und Siena geschah einiges Ehrenwerthe; und in dem bekanntgemachten compto rondu der Administration ergriff Leopold ein Mittel zu Gewinnung allgemeiner Achtung und Liebe bei seinen Unterthanen, was gar nicht sehlsschlagen konnte. Wer sieht aber nicht, wie der größte Sheil dessen, was hier Sutes gethan und gewirft wurde, dadunch

<sup>1)</sup> Botta S. 15. "Leopold schaffte bie dem Bolle lästigen Generalverpachtungen der Steuern ab; viele Privative, als der Berkauf des Aadaks, des Branntweins und des Eisens, wurden aufgehoben. Dazu kam auch, daß die Mauthen im Innern aufgehoben, neue Straßen erdsinet, Kandle gegraben, Sasen und Lazarethe entweder neu erdaut oder wieder hergestellt, den Ausländern in Livorno freie Religionsübung ver stattet, die Innungen der Handwerker und die Matrikeln abgeschafft, in schwierigen Fällen Belohnungen, Unterstützungen und Besteiungen von Abgaben besonders zu Gunsten des Geidens und Wollenbaues — setzgesset wurden."

daß es im Zusammenhange war ober in Insammenhang ger seit wurde mit jener plattverständigen, ressectivenden Welthetrachtung, welche in der letten Halfte des vorigen Sahrhund berts dominirte, und durch deren Domination min auch die Classen, denen der bomirten Stellung und Interessitung ihrer Glieder wegen nie ein allgemeines, disentliches Urtheil zugesstanden worden durste; zu höherer Bedeutung gesuhrt warden sind, unendlich geschadet hat, wenn man einen weiteren Krais berücksichtigt als Toscana.

Geiftig aufregender noch aber muffte es wirten, !! als Leopold in berfelben Beife, in welcher er weltliche Berhalte niffe behandelt hatte, auch geiftliche ju reformiren unternahme. Im Lande felbst zwar tam ihm babei Bieles gu Gulfen benn fcon feit langerer Beit hatten fich, als er im Sahre 1787, an biefen Theil seiner Reformationen tam, Grundfage und App sichten von Frankreich und Deutschland ber in Toseana unter ber Beiftlichkeit verbreitet, welche bem bestehenden (allerdings mit Misbrauchen aller Art erfiellten) Rirchenwefen gang ents gegen waren. Bon ben 57 Artifeln, die Leopold in bem genannten Jahre ber toscanischen Beifflichkeit vorlegte, murben viele genehmigt, theils unmittelbar theils mit einigen Underun-Der Ginn ber Reform im Gangen ging babin, bie Pfarreien zu beben, die Riofter zu beschranten, die toscanifche Kirche unabhangiger zu machen 1), bas Inquisitionstribungl au vernichten. Bei biefen firchlichen Reformen war bem Groß bergog balb Reigmittel bath. Organ ber Ausführung Scipio be Ricci, ber Bischof von Pistoia. Diefer suchte ein fo ausgebehntes, vom Papft unabhängiges Spiffepalfpftem in ber Rirche burchzusechten 2), bag Pius VI. fich zulest veranlafft

<sup>1)</sup> Man sindet das Einzelne bei Botta a. a. D. S. 18. 19. 20. und bei Coppi p. 163 sq. Die härtesten Collisionen mussen natürlich die Puncte herbeischen, welche die Berhältnisse zu Rom betrafen. — "Die Kensuren Roms, insofern sie zeitliche Strasen betreffen, und die Drohungen der Ercommunication sollten ohne Bewilligung der Rezierung nicht ausgeführt, weder bekannt gemacht noch mitgetheilt, noch von einer ausgeruhrt, weder bekannt gemacht noch mitgetheilt, noch von einer ausgeruhrt Berichtsbarkeit beachtet; das Privilegium der Geschichen, die Laien vor ihr Forum zu ziehen, sollte als abgeschafft angese hen und sie in Criminalsachen den Laien gleichgeskellt werden " u. s. w.

<sup>2)</sup> Auch hatten hontheims Anfichten und Josephs II. Berfahren in Leo Geschichte Staliens V. 51

fab mehrere ber von ihm aufgestellten Grundfate im Sabre 1794 als freig und schismatisch zu verbammen. Auch bie Lebre vom Ablasschat ber Rirche sowie ben Sottesbieriff in frember Gwache und vieles andere ber romifchen Kirche Eigenthamliche griff ber tubne Reformator von Pifloja an. und feste auf einer Sonobe bie Unnahme ber 4 Unifel ber galfe banifchen Kirche burch. Rathrlith erregten alle biefe Borgange im Staatsmefen Asfcanas in gang Stalien Auffeben, und be es leicht ift gegen althergebrachte Berbaltniffe, mit benen fich. dben wenen ihrer langiabrigen Geltung für Menschen, auch mandes Wett und manthe Deutung bes Egoifmus verbem--ben bat, jene Daffen halbgebildeter Snbivibuen zu interefferen, Die weil fie nie eine grundliche Durchbilbung erfahren baben. Ab aberall an bas auf platter Sand Ginleuchtenbe balben, er finigten bie Aschlichen wie bie bürgerlichen Reformen Leopolbs in Italien gleiche Populatität.

Ingwischen hatten auch in Reapel ahnliche Interessen wie Unfrana gewirkt. Auch bieses Königreich war, nachbem es eine Reihe von Jahren als Nebenreich burch Statthalter regiert worden war, nun zu einer Secundogenitur geworden. König Ferdinando war zuerst unmandig auf den Thron gestangt und dann durch seine Erziehung auf so unbedeutende Beschäftigungen geleitet worden, daß er stets in Beziehung unf höhere politische Ansoderungen in einer Art Unmandigkeit klieb. Diese ließ seinen Ministern einen ausserventlichen Spindrum frei, und det Marchese Auswer, der so lange und schwertum frei, und det Marchese Auswer, der so lange und schwe

den dikerveichsischen Erdstaten auf die Bildung von Rieris Ansichten den entschiedensten Einstuß gehadt. Leopold war wohl besonders dei dem spatren, namentlich den geistlichen Resormen vielsach von seinem Bruder Isseph unmittelbat getrieden. el. Coppi p. 163. Die Gesklichkeit in Aoseana wur übrigent gebitentheits gegen die Reverungen, sodaß Leopold sich veranlasse gebitentheits gegen die Reverungen, sodaß Leopold sich veranlasse der im Isbre 1787 in Florenz veranstatete Ispold sammenkunst der erstennischen Prolaten wieder aus einander gehen zu lassen. Coppi p. 167. Gogar das Boll im Prato kunnultuten gegen Klicci. Wie wenig sich Fürsten jener Leit in ihrer resormireiden Richtung aber um die wahre Areinung derer betilmmerken, deren Berhadd nisse sie werdessern wollten, und wie wenig man sich durch wohlerwed bene Rechte Anderer hindern ließ, zeigt die Ausspehung des Aribunals der Runciatur im Jahre 1788 zu Florenz.

under Ferbinands Bater am der Spiss der Gesthäfte fand, hatte ein ganz ahnliches resormatorisches und swas wegen der eigenthümlichen politischen Beziehungen hier noch naher log) Rom untgegerwirkendes Inveresse wie Lopold 1). Un ein Brechen der Ferdalversassung war zwar in Neapel und Gidzlien wicht zu denkon 2), allein Amneci that alles Mögliche die Rechte der Burdme zu beeinträchtigen, diese kelbst ein den Jos Wechen und ihnen dier Patt des stolgen süchlichen Bewusstzseins, das sie nährten, das abhängiger Gbelleute vinzustlichen. Da Tanucci zu gut donktonisch gesinnt war, um, nächdem sein zunger König eine österreichische Prinzessen gedeirathet haus, deren Inabe auf die Dauer erhalten zu können 3), mussik er

- 1) Tanucci war auch perfonlich gegen Rom aufgebracht, weil ein Buch von ihm über bas Afplrecht verboten worben mar.
- 2) Botta S. 24. "Die Barone hatten, ausser bem gewöhnlichen Jagd», Fischereis, Bäckereis und Mühlen-Bann bas Recht Richter in ben Stadten, Gouverneure in den Stadten zu ernennen; es gehörten the nen die ersten Grnten, die ersten Beinlesen, die ersten Öls, Erstens und Boll-Ernten; sie hatten die Einfuhrzölle auf dem Lande, das Geletek, die Mauthen, die Zehnten und die Frohndienste" u. s. w. Dies ist etwas übertrieben; was es mit den Naturalabzaben für eine Bemandschist hatte, ist früher einfal, wo wir von den bäuerlichen Berhältnissen Italien weitläusiger handelten, dargelegt worden; im übrigen stamben die Barone Neapols in vieler hinsicht zu dem Könige, wie die Kliesken in Deutschand zum Kaiser und hatten vinnen großen Theil der Pophitisrechte in den Territorian an sich gebracht, was eine ganz hübsiche und mit klarem Recht zusammenhängende Sache war.
- 3) Die Berapissjung zu Tanuccis Sturze war folgende. Die Konigin von Neapel hatte 1774 einen Pripzen geboren und daburch nach altem herkommen des Konigreiches das Recht erlangt, im Staatsrath thatig zu sein. Ihr Simus war von da an dem des bieher allmächtigen Tanucci wangenehm beschränkend entgegengetreten, und da fich Sanucci nicht fügfam genug zeigte, muste er 1776 weichen. Tanucci hatte noch ganz turz vor seinem Ausschröden aus dem Minfkertiem eine umangenehme Streitigkeit mit dem römischen Hofe eingeleitet. Der Großeomnetable von Reapel, Fürft Colonna, präsentirte nämlich jährlich dem heiligen Bater am Tage vor St. Peterstag einen weisfen Zeiter necht den Lehensgelden fat Reapel. Ein Botrangsstreit der Governatere von Rom und des spanischen Gesanden bei dieser Feierlichkeit gab Tanucci 1776 den Bormand, sich übersant gegen diese Ceremonie zu

1776 einem ofterreichischer gefinnten Manne, bem Marchefe bella Sambuca von Palermo, Plat machen; allein ba bie reformatorische Richtung Tanuccis zu gut im Interesse eines mechanischen Ronigthumes war, überlebte fie feinen Ginfluß, umb auch fein Nachfolger ging barauf ein. Immer mehr eilen wir ber Beit entgegen, wo großartigere, tiefere Triebe mehr und mehr abgeben, wo aus ihnen entspringenbe Leibenschaften an und für fich als verwerflich gelten, und mo bie Gorge für Berbefferung ber gemeinften Beburfniffe, bie gurcht zu Gunften irgend eines erhabenen Gebantens bem gemeinen Indivis buum webe zu thun, sowie die Unficht bie Berrichaft erhalten, bag es beffer fei, Taufende von braven Leuten wurden burth Die Spisbubereien feiner Canaillen gebrudt, als bag einem von biefen einmal um ein Saarbreit von Gerichts wegen ju viel geschebe; jene Anficht, bie unseren Dofer in Angft verfette. man merbe noch aus purer humanitat alle Schurten fur ebrliche Leute erklaren; - wir geben mit einem Worte ber Beit entgegen, wo jene in fich felbft faule humanitat geboren murbe, jenes funbenerzeugte Rinb fclaffer Bater und weltlich lufterner Mutter, fur welches unfere Beit ihre Buffe thut.

Wenn biese faule Berstandesbildung, gegen beren feines alle Gefäße durchbringendes Gift die gröbsten Ausschweifungen der Medici, die trübsten Grausamkeiten der Farnest noch gewissermaßen Begebenheiten reinerer Spharen sind, ihren Urquell und Ausgang auch vornehmlich in Frankreich hat, so her ben boch auch zwei talentvolle Italiener nicht wenig beigetragen ihr die herrschaft erringen und die früheren sittlichen Borstellungen verruden zu helsen. Der eine von diesen ift

erklaren, und im folgenden Sahre als König Ferbinando den Zelter wieber präsentiren ließ, ließ er ihn und die ihn begleitenden Gelder nicht als Lehens- sondern gewissermaßen als Hösslichkeits-Leistung darstellen, worauf Pius VI. nicht einging; dieser erklarte vielmehr ausdrücklich, er sehe das als Lehensteistung an. Im Jahre 1788 endlich ließ Ferdinando den Zelter gar nicht und die Lehensgelder (7000 Ducaten) nicht frierlich sondern unter der hand andieten, um es auf diese Weise dahin zu beingen, daß entweder der Gebrauch aushöre oder daß er doch seine staatserechtliche Bebeutung vertiere. Pius VI. protestierte gegen ein solches Bersahren; der König Ferdinando ließ fortan auch nicht mehr zahlen.

İ

.

,1

Ħ

ı

ı

ł

ı

Cefare Marchefe bi Beccaria (geb. 1735 zu Mailand + 1793), beffen Bert dei delitti e delle pene einen unmittelbaren Einfluß ubte auf bie Reformationen bes Griminalwefens in Tofcana, und welcher theils als Lehrer ber Staatswirtbicaft theils in febr bebeutenben offentlichen Amtern noch mehr auf feine nachfte Umgebung, auf bie Lombarbei, wirtte. Aweite ift ber Cavaliere Gaetano Filangieri (geb. 1752 gu Deapel, + 1788), beffen Ausbildung fo recht ben Kern ber tanuccifchen Richtungen und bes tanuccifchen Ginfluffes auf Reavel zeigen kann. Seine scienza della legislazione wurde mit fast ungetheiltem Beifall aufgenommen. Die bestebenbe Drbnung ber Dinge warb barin fast von allen Seiten angegriffen, und man tann nicht umbin Filangieri ein ausgezeichnetes Talent zuzugesteben. Beibe, Beccaria und Rilangieri, boch mehr noch ber Erftere, hatten fich an ben granzofen, an Boltgire, an ben Encyclopabisten gebilbet.

Wie Toscana im mittlern, Neapel im sublichen Italien einer ganzlichen Umgestaltung entgegengingen, so in gewissem Betracht auch das Herzogthum Mailand. Hier war freilich sehon seit den Jahrhunderten des Mittelalters an der Aushebung aller particularen politischen Sestaltung gearbeitet, und Maria Theresia, später Joseph II., sand ein offnes Feld; sast nirgends brauchte gewaltsam eingegriffen zu werden; war irz gendwo die bezeichnete politische Richtung am Orte, so war sie es dier, weil das ältere Besser schon längst abgeschlissen, schon längst Alles, selbst in den Wissenschaften, die dier blübzten (Naturwissenschaft, Medicin, Staats- und Land-Wirthschaft), auf das Sinnliche gewendet war und man also ganz solgerrecht versuhr, wenn man Alles ausbot, auch eine sinnliche Blüsthe berbeizussuhren 1).

Nach bieser allgemeinen Schilberung ber Entwickelung mechanisch sinnlicher Staatsbildung in Italien zwischen ben Jahren 1765 und 1790 geben wir bazu über, die wenigen einzelnen merkwürdigen Data aus der Geschichte dieser Zeit anzumerken.

<sup>1)</sup> Es war besonders unter bem Gouvernement des Grafen Firmian zu Josephs II. Zeit, daß die Combarbei die im Aert angegebene Farbe annabm.

1765 Im Jahre. 1765 start ber Insant D. Zelipe, Herzog van Parma, Piacenza: und Gmastalla, am dem Mattern den 19ten Sulius. Sein erst. 14jähriger Sohn Ferdinando solgke ihm., sodaß die Geschäfte während seiner Minderjährigkeit von demselben Manne, den schon unter dem Water das Meiste gegelten hatte, von du Tillot 1), dem Marchesa di Felino, gesleitet wurden. Da der parmigianische Hof seit Felipes Regierung auch bedeutende Einkunste aus Spanien bezog, sandsich das Land bei der neuen Ordnung, der Dinge in leidlicher Lage 2). In hohem Grade nahm auch Parma und Piacenza an der resonnatorischen Richtung in Italien Theil: denn als 1767 im November des Zahres 1767 im Königreiche heider Sicilien

nach dem Borgange Spaniens die Jesuiam sestigenammen und in den Kirchenstaat abgestührt worden waren, schieß sich bie Regierung von Parma derselben handlungsweise an nud verz-

1768 trieb zu Anfange 1768 ebenfalls die Sefuiten; allein schon in den vorhergehenden Jahren war die Freiheit, die Kirche testamentarisch zu bedenken, beschräuft und sunft manche Bestimmung getrossen worden, welche Roms Interesse entgegensies, namentlich sollte keine römische Berordnung oder sonstige offentliche Schrift ohne herzogliches oxoquatun bekannt gemacht werden 3), und du Tislot sträubte sich in jeder Weise gegen die beim Tode Fesipes erneuerten Ansprüche des römischen Hoses auf die Lebensberrkichkeit über Parma 4).

Der Carbinal Staatsserein: Torregiant glaubte ben Umwillen, ben die antirdmische Gesinnung der meisten Sofe Ituliens in ihm erzeugt hatte, gegen den minder machtigen Ben-

<sup>1)</sup> Er war von armer Bertunft, aus Bayonne.

<sup>2)</sup> Botta, ber überhaupt die Richtungen und Bestrebungen der ber französischen Revolution zunächst vorangegangenen Zeit sehr liebt, rühmt du Tillots Regierung ausserordentlich: wie er die freisunigsten Köpfe under den Geistlichen jener Zeit in Parma versammelte, die Universität verbessert, eine Academie der schänen Rünste und eine schane Bibliothet gestistet habe. — Es kömmt Alles darauf an, in welchem Sinne Cipas gethan wird.

<sup>5)</sup> Coppi p. 83.

<sup>4)</sup> Botta &. 31.

30g: von Parma ausieffen zu tommen, und am Boften Januar ertieß ber Papft auf feinen Betrieb ein Brebe, welches fich ben Reuerungen in Parma wiberfette, Die Geiftlichkeit: et wahnte fich nicht baran zu tehren und alle Abeilbaber an jenen antifirchlichen Schritten mit firchlichen Strafen belegte. Allein du Tillot fand Schut fur fein Berfahren bei allen bourbonischen Sofen; Ludwig XV. ließ Avignon und Bemaiffin, ber Konig von Reapel fober vielmehr Tanucci) Bene vento und Pontecorvo befetten, fodag gulett ber Papir Mas ria Therefias Bermittelung suchen muffte und fogar bei biefer Mirftin nur ein ablebnendes Benehmen fand. Sa felbit Bemedia. bes beiligen Baters Beimathland, schloß fich ben ber Rirche feindlichen Reformatoren an, verbot fcon ju Enbe 1767 1767 bas hingeben von Grunbftuden an bie Geiftlichkeit, fowie bie Aufnahme von Rovigen in die geiftlichen Orben, welches lettere Berbot erft im September 1768 wieder einigermaßen bes 1768 fchrantt murbe. Mitten unter biefen bochft verwidelten Streis. tigbeiten, fur bie fich in feiner Beise ein erfreulicher Ausgang absthen ließ, farb Clemens XIII, am Abend bes 2ten Februar 1769 eines ploblichen Tobes.

1769

Bis au biefer Beit nahmen auch bie Angelegenheiten Corficas eine bestimmtere Benbung. Der fruber erwähnte Bers trag, dem zufolge französische Aruppen gewiffe Plate in Corfica befett hielten, ging im August 1768 ju Enbe, obne bag bie Gemeser immischen irgend einen bebeutenben Bortheil gegen bie Infurgenten erlangt gehabt batten; im Gegentheil. waren eber bie Infurgenten in Bortheil gefommen und batten 1767 auch die Infel Capraja befett. In ber überzeugung, baff es ihnen allein unmöglich fein wurde Corfica gu behaupten, schlossen fie fcon vor bem August 1768, namtich am 11ten Dai, einen neuen Bertrag mit Lubwig XV. babin. baf ber Lettere alle Beften und Safen ber Insel occumiven leffen folle, fowie überhaupt alle Orte, beren Befetung für nothie erachtet wurde, um Die Inftmgenten en Schabigung ber Genuefer ju hindern; daß alle biefe Ortschaften und Beften von Ludwig mit voller Staatsgewalt befessen werben folls ten, bis die Republik ibm bie Kriegskoften erfett baben murbe; nur follte er über biefelben nicht ohne Einwilligung ber Republik zu Guttiken eines Dritten verfagen konnen und spetteffens bis 1771 bie Genueser in Besich ber Insel. Capraja seben.

Rach biesem Vertrage räumten die Genueser Corsica ganz die Corsen aber setzen auch gegen Frankreich den Kampf fort. Im Frühjahr 1769 kam der Generallieutenant de Baux mit einem ansehnlichen Truppencorps auf die Insel und drang Ansangs Mai mit drei Hausen zugleich gegen die Insurgenten vor. Paoli nach mehreren Gesechten sah sich gezwungen sich in Unordnung auf Rostino zurückzuziehen, ward auch hier geschlagen und verlor Corte, den Hauptsich der Insurgenten, den die Franzosen am 19ten Mai besetzen. Mehrere der Sussurgentenchess slüchteten nach Toscana und sehren dadurch Paoli zuleht selbst in die Rothwendigkeit dasselbe zu thum. Mitte Iunius schisste er von Porto verchio nach Livorro, dann nach England. Ganz Corsica unterwarf sich den Franzzosen 1).

Eine wichtige, bereits früher angebeutete Beranberuna batte sich im Jahre 1768 auch in Beziehung auf Neavel begeben, beffen junger Ronig bie Erzherzogin Maria Carolina. eine Tochter Maria Therefias, beirathete, und baburch gewiffermagen bie Intereffen ber bourbonischen Regierungen in Italien und bie ber lothringisch=habsburgischen in einer Kette aufammenichloß. Seit fast brei Jahrhunderten batten bie Papfte menigftens eine folche Conjunctur abzumenben gewufft, wenn fie auch fonft politisch immer schwächer geworben weren; nun schien bas Loos bes Rirchenftaates, in allen Robes rungen ben weltlichen Dachten nachgeben zu muffen, entschieben. Die Lage eines Papftes mar, wenn er feinen Oflichten wurdig nachkommen wollte, feit Nicolaus II. Zeiten nicht fo schwierig gewefen wie bamals, als bie Carbindle am 15ten Rebruar 1769 im Conclave gufammentraten. Gie theilten fic bald in zwei Parteien, in die ber Belanten und in die ber Regierungen (in due parti dette de' zelanti e delle corene).

<sup>1)</sup> Da bie spätere Geschichte Corsiçus innig mit ber frangosischen verbunden ift, ju Italien aber nur noch wenige Beziehungen bietet, betrachten wir die Infel von diefer Beit an als von Italien getrennt.

Mach langerem Schwanken wurde am 19ten Mai ber Cartis nal Ganganelli, ber Sobn eines Arztes aus St. Arcangelo bei Rimint, erwählt und nahm au Ehren feines Promotors (Clemens bes XIII.) ben Ramen an: Clemens XIV.

Alles mas bas neue Saupt ber Christenheit bem Andringen ber bourbonischen und bes portugiefischen hofes: "er moge ben Orben ber Jesuiten enblich gang aufheben", entgegenzus feten wagte, war bas Berlangen anftanbiger Bebenfgeit. felbft unterließ bie bertommliche Erneuerung ber Bufle in coena domini, die ben Regierungen fo vielen Anftog gab, und nahm fich überhaupt fo, bag er ber reformatorischen Beitrichtung, welcher Clemens XIII. noch unerschütterliche Rube entgegengesetht batte, auf mehr als einem Puncte ichien nach= geben zu wollen. Inzwischen gingen bie Reformationen boch auch nicht überall so widerspruchslos von flatten wie in Toscana; bu Tillot hatte fich so viele Feinde burch fein Berfahren zugezogen, daß die Untersbanen unruhig zu werben begannen und daburch im Sabre 1771 eine Untersuchung 1771 burch Commiffare Spaniens und Frankreichs berbeiführten, welche (was ohnehin der junge Herzog wunschte) bu Tillet entlieffen und einen Spanier be Lano an feine Stelle fetten, ber nun unter bes icon früher majorenn geworbenen, allem antipapistischen Reformiren entsagenben Bergogs Kerbinands Autorität bie Angelegenheiten bes Bergogthums leitete.

Die Staaten bes Koniges von Sarbinien blieben in biefer Beit meber, was bas wirklich Lobliche in ben Zeitrichtungen anbetraf, ganz zurud, noch wurde in ihnen, wie in fo vielen andes ren Staliens, jum Behuf befferer Einrichtungen Alles in mechanische Maffen mehr und mehr ausammengefloßen; benn Rarl Emanuel befferte zwar viel in Gefetgebung und im Gerichtes perfahren, aber er ließ bem flatutarifchen Recht feine Geltung und behielt das gemeine Recht als subsidiarisches bei. in Rirchenfachen anberte Rarl Emanuel gar Manches, aber in Einverftandniß mit bem papftlichen Sofe. Feuballaften fuchte er zu milbern ober ablosbar zu machen, namentlich Beichen ber Borigkeit, wie bas Befthaupt, bas in Savoyen noch an vielen Orten vorkam, fuchte er abzuschaffen, aber ohne babei alten Inftituten Sohn au fprechen ober fie auch nur inbirect

als unverninftig zu bezeichnen, und Alles im besten Cinverständung mit dem Abel seiner Staaten 1).

Am 16ten October 1771 batte auch in Mailand bie Boll-

giebung ber Che bes Ergbergogs Kerbinand und ber Pringeffen Maria Beatrice Ricciarda von Efte, ber prafumtiven Erbin von Mobena, fatt, beren Bater fich fo beftig gegen biefe Berbindung, bie fcon lange vorher verabredet mar, erflatte, bag ibn ber regierende Bergog in gefanglicher Safe balten laffen muffte, bis bie Bochgeit vorüber war. Das fonft in ber Ge-1772 schichte Europas so benkwurdige Jahr 1772 bietet in Italien 1773 Nichts von Bedeutung; um fo Mehurres bas folgende 1773. Konig Rarl Emanuel war icon langere Beit maffersichtig; fein, hobes Alter lieft bas tibel um fo ralder fich entwicken; er farb am 21ften Februar und hatte feinen Sohn Bictor Amadeus zum Nachfolger, der ein wohlunterrichteter und wohls gesimmter Aurst, aber ber in jener Beis auch in Deutschland aberall gang und gaben Golbetenfpielerei mehr als billig ergeben war. Friedrich II. von Preuffen war ein Borbild, bas er in manchen aufferlichen Dingen zu erreichen frebte, ja zu übertreffen, benn er hohnte wohl zuweiten, daß ihm ein Tambour lieber sei als ein Gelehrter 2), abwohl er biese in ber That schätte. Der Golbatenspielerei ju Liebe murbe ber vaterliche Schat vergeubet, murben bie Auflagen erhobet, murben bie Schulben bes Lanbes auf einen bis bahin unbefamten Punct gefteigert. Überall, nicht bloß in Officiersfiellen, wurden nach dem Borgang Preuffens Abelige allein angefiellt. fonbern auch faft alle Civilstellen gegen alles bertommen in Italien bem Abel vorbehalten. Streitigkeiten mit ber romifichen Rirche fuchte auch Bictor Amabeus ftets au vermeiben.

Clement XIV., ber, wenn auch ger manche und beine gende Gründe gegen ben Orden ber Seswiten vorliegen moche ten, sich bessen Aushebung boch nie und nimmer auf diese Weise hatte abzwingen laffen burfen, gab endlich ben Drohungen

<sup>1)</sup> Das favorifche Fenbalfastenablofungsgeses tann fust als ein Dussten fin solche Fälle betrackert werden. Eine durze Inhaltsgngabe bei Coppi p. 104.

<sup>2)</sup> Botta &, 49.

ber bourbonischen Sofe und Portugals nach und hab am: 23sten Julius 1773 ben genannten Orben auf burch ein Breve, welches erft am Isten Angust in Ram publicirt marb. Bugleich murbe ber Jesuitengeneral Ricci nebft einigen anderen: Debensoberen in bas Caftell St. Angele als Gefangene ge-Richt ber Inhalt bes papstlichen Benehmens in biefem Kalle ift es welther getabelt werden tom, benn ber Papfe: hatte allerbings bas Rocht ben Orden au unterbruden und konnte in ben Intereffen ber Rirde Grunde gemug feben, Die: Diefe Unterbrudung rechtfestigten ; aben baft, ein. Davit, in bies: fem Grabe ben Gunblat, ber Rom einft iher bie Bett erbas. ben batte, bintanfenen, in biefer Kovm bem Andrimen welle. licher Dachte nachgeben konnte, zeigt uns in ber Shot ben romifchen Stubt in einer Schwäche, an welcher nicht bioß allgemeine Berbattniffe fonbern vornehmlich auch bas Inbinibum Schuld hatte, welches auf bemfelben feß, show die biefen Gis allein wurdige Seldennatur zu babent .....

Beltliche Kriechte erntete Clemens fwilich fofort in binlanglichem Mage: bem ber Bergog, von Parma wendete fich foaleich vermittelnd fur ibn an die banthonischen Solle, und gegen Ende bes Jahres gab Ronin Ferbinande vom Roopel bem romifchen Stuble Benevent und Pontecorne gurud. Im April. 1774 ordnete Ludwig XV. Die Raumung Avignons und; Be- 1774 naiffins an. Clemens XIV. war voller Freude über bie ber= gestellte Einigkeit mit ben bisber ihn bedrobenden Sofen, genog berfelhen aber nicht lange. Aus Angft von etwaigen Bem giftung, die er fürchtete, foll er gewiffer Begengifte fich bedient und baburch feinem Korper fo geschwächt haben, baß er bann auch einem leichten übel unterlag. Gegen ein bem Auschein: nach bloß rheumgtisches Salbabel wendete er ohne Unte gu fragen (wohl weil er fie furchtete) Blutigel an, warde aber auffallend schwach machier und vom Fieber ergriffen am 10ten Gebtemben 1774; Die Ubel verschlimmerten fich, und bis gum 19ten tam auch eine Gutzündung im Unterleibe, bazu: am 22ften ftarb Clemens. Gein Leichnam war in einem falcben. Buftanbe, baf er trot ber Einbalfamirung fich vollig auflichten Ber Sauptgrund gegen bie Annahme, die Jesuiten hatten ibm Gift gereichte bleibt immer noch dieser, daß fien wern fie

bies gewollt hatten, es eber vor ber Aufhebung als bernach

gethan baben wurben.

Im September 1773 hatte auch in Palermo wieder einzmal ein Bolkstumult wegen Setreideangelegenheiten statt. Da der Biceking, Marchese Fogliani, ohne Muth war, die Truppen von ihm ohne Besehle gelassen wurden, kam es soweit, daß ihn das Bolk fortschickte. Der Erzbischof Filangieri stellte die Ordnung her und leitete einstweisen die Angelegenheiten der Stadt, über welche hinaus sich die Unruhen wenig erstreckten. Der König gewährte zulett den Aufrührern Gnade, und Alles kehrte zur gewohnten Ordnung zurück. Im übrigen waltete Kanucci damals noch in der bezeichneten Weise im Könsateiche.

Das Conclave nach Elemens XIV. Tobe wurde am Steze 1775 October begonnen, aber erst am 15ten Februar 1775 wurde ber Carbinal Giovanni Angelo be' Braschi, von adeliger Herztunst aus Cesena, zum Haupte der Christenheit erwählt. Er nannte sich Pius VI. und ließ sosort den Proces der noch im Castell St. Angelo verhafteten Zesulten beschleunigen, und da sich nichts Wesentliches gegen sie sand, wurden sie gegen Ende des Jahres und zu Anfange des nächsten in Freiheit gesett; nur der Ordensgenetal Ricci war vorher schon im Castell gesstorben.

Pius VI. war vorzüglich aus bem Grunde gewählt worden, weil seine Haltung einen entschiedenen Gegensat bildete zu Glemens XIV. anspruchslosem, wenig imponirendem Wesen. Er war deredt, voll hohen Wesens und seiner Bildung, aber auch eitel, eigenwillig und (wie immer, wo diese Eigenschaften verdunden sind) empfindlich. Gern wurde Pius demuht gewessen sein dein den politischen Einsluß des papstischen Stuhles wieder zu heben; allein obwohl sich der Cardinal Orsini mit dem Gedanken trug die italienischen Staaken in eine Liga unter dem Borsit gewissermaßen des Papstes zu vereinigen, schien doch zu solchem Beginnen damals nicht der mindeste Raum gegeben. Pius sucht also sich durch Unternehmungen im Nirchenstaate als Fürst Ruhm zu erwerden, und da. er in seiner Stellung auf die eine Richtung, die damals Kuhm als Fürst erwerden ließ, auf die resonatorische (in dem Stune wenigs

ftend, wie man es verlangte, wenn man preisen sollte) nicht eingehen konnte, wählte er sich eine große abministrative Aufsgabe, die Austrocknung der pontinischen Sumpse, denn der gleichen Unternehmungen waren ebenfalls ganz im Sinne jeher Beit. Rapini, den sich Pius zu Leitung dieser Arbeiten aussersehen hatte, legte die linen pin (einen neuen Canal) an, ließ die Betten der Flusse Uffante und Amazeno vertiesen, sieß wieder gangseinen alten Canal, den sogenannten kluß Sisto, wieder gangbar machen und die gestaueten Gewässer durch den Canal Badino ins Meer ableiten.). Wirklich wurde dadurch die Versumpfung zum Theil gehoben, zum Theil für die Jusunst gehindert.

Reben bieser administrativen Thatigkeit war es die Sorge für Roms künstlerischen Glanz, welche Pius VI. beschäftigte. Schon als ihn Clemens zum Tesoriere della Camera Apostolioa ernannt hatte, hatte er jenen Papst vermocht eine großartige Sammlung von Antiken im Batican anzulegen; er nun erweiterte dieselbe noch ausserordentlich und kann so als der eigentliche Gründer und Hersteller des Museo Pio-Clementino betrachtet werden. Allein wenn Pius VI. auch, da er in dem, was damals Fürsten zu interessiren pslegte, nicht Schritt halten konnte und durfte, in der That Großes und man kann sagen Unerreichdares in seiner Weise geleistet hatz den Sebrechen der Kirche, der Gesahr sur den papstlichen Stunstwar mit alle dem auch nicht im Mindesten abgeholsen, und doch wäre dies seine eigentliche Ausgabe gewesen.

<sup>1),</sup> Botta G. 85.

<sup>2)</sup> In Beziehung auf die Benugung der gewonnenen Kandeneien saat Coppi p. 124: "I terreni asciugati si concessero in ensitausi. Il Duca Braschi nipote del Papa edde 2905 rubbia di terre coltivabili, e 1000 rubbia di bosco, pagandone però il canone eguale a quello che pagarono tutti gli altri." — Um das ganze Wert der Ausstrocknung zu unternehmen, musste Pius VI. die Staasschuld so vermehren, daß die für dies Wehr zu zahlenden Interessen 45,179 Scabi betrugen; die weitere Erhaltung des Wertes kostete jährlich etwa 12,000 Scudi; und Alles was die papstliche Kammer an Steuerkanon von dem gewonnenen kande bezieht, sind 32,600 Scudi, sodas also die Staatscasse des der Unternehmung in großem Nachtheil ist und nur der Duca Braschi gewonnen hat.

Die nachten Rabre nach Bins bes Seaten Ermattenna berflaffen obne benbourbige Berfalle. Im Jahre 1780 (bern-1780 felben in welchem mit Maria Therefia ftarb) fcbied ber Bejährige herzog Francesco III. von Mobena in Barese ans biefem Leben. Er farb am 22ften Februar an Alterefchwache. Much er batte fein Land mabrend feiner Regierung mit newer Belebbichern bebacht und trot feiner ungluckichen Kriegoetfahrungen allegeit gur Befchwerbe feines Lanbes mit Golbaten gespielt. Ihm folgte fein Gobn, ber leste Sprof bes alten Baufes von Efte, Bergog Ercole III. Rinalbo, ein Rind filner Beit, gegen bas Senbalwefen aufgebracht, bie Rieche, two fie weltlicher Dacht Schranten feben wollte, nicht achtenb, aber boch schon über bie nachfte Begemmart binaus bie fommenben Sturme ertennenb.

Da Maria Theveries Tob Joseph II. vollig freie Band newachte, teat er nicht nur in die Babu ber Reformatoren

in Statien (benn in biefer war er langft); fondern eitte auch balb allen Rurften feiner Beit in biefer Richtung voran und wetnichtete vollends ben kleinen Reft von Achtung vor bifferifch Derformtichem, ber fich bie und ba noch im Boile sond. Dins VI., als feine Borftellungen gegen bes Kaifers Berfahnen in Ritchenfachen unbeachtet blieben, batte Bertrauen gemag m feiner berfonlichen Erichemung, um beren Ginflug ale binmiebend ju betrachten gu Untflimmung Josephs. Er mante rine Rolfe nach Wien auf die Gefahr bin, bag beren wefultats lofer Berlauf fein Aufehn noch mehr fcwachen mufftet er magte fie trot bes Biberfpruche einfichtiger Carbinale. Im 1782 27ften Rebruar 1782 verließ er Rom: über Coreto, Gefena, Remara, Ubine tam er nach Wien am 22ften Mars und wurde überall wo er burchreifte mit ber größten Feierlichkeit unb Berehrung empfangen; auch der Kaifer ehrte ibn aufferlich aufs bochfte, mabrend er gern fab, bag ingwischen bem Papit nachtheilige Schriften verbreitet murben, und mas ben Sauntamen ber Reife anbetraf, fab Pins VI. balb, baff berfelbe gang verfehlt fei. Schon am 22ften April trat er bie Rickreffe an, lehnte bie feinem Reffen, Luigi be' Braschi, ungetragene Reichsfürftenwurde ab und tam über Munchen balb wieber nach Benedig und über Ferrara, Bologna, Ancong

mach Rom am 13ten Junius. Joseph, ber früher fcon Duls Dung aller Religionsparteien in feinen Erbstaaten gefetzlith ausgefprochen batte, ber frine von Rom ausgegangene öffentliche Schrift in feinen Staaten mehr ohne ein Erequatue von ihm ober feinen Behorben publiciren ließ, Die Monche bem Discefanbifchof unterworfen und ihren Bertehr mit ben Orbens: oberen unterfagt, viele Klöfter gang aufgehoben und auch bie Chefachen unter Berbot, fich beshalb nach Rom gu wenden, an ben jebesmaligen Diocesanbischof verwiesen, sowie nach manches Andere dergleichen gethan hatte, anderte en allen dis fen Einrichtungen Richts und vertheilte fogar eigenmächtig von neuem die Diocefen ber Bifchofe feiner italienischen Staaten; bob alle geiftlithen Seminare auf und richtete an beren Stelle Unternichtsanffalten ein, wo bie Seiftlichen in feinem Sinne gebilbet werben follten; nahm enblich bas Wecht in Unfpruth, ben Erzbifchof von Malland zu ernennen und verbot and gebot noch so Wieles in reformirender Richtung, daß wenig fehlte, um in ber Summe aller biefer Unordnungen eine Art Suspension, wenn nitht Abschaffung ber romisch ekatholis fchen Rirche erbliden zu toumen.

Wie febr Joseph II. überzeunt war sich bei biefen Befbedungen im Rechten zu befinden, fieht man am beutlichften baraus, bug er gu Ainfange bes Jahres 1784 felbft in Stalien 1784 nicht nut fonbern in Rom erfchien fomobl auf ber Binreife nach Reapel als auf ber Rudveifer und obwohl er bicht zu bewegen war and bem Incognito in welchem er fich fand hetqueuereten, ledten boch feine Unterrebunnen mit Dius. VI. bei ber auseiten Anwelenheit ben Geund ju einem Concordat über bie firchlichen Angelegenheiten ber lombarbifchen Steas ten, welches auf bas schneibenbfte zeigt, wie weit ber Papft nun schon eingeschüchtert und, trot bem bag ihm seine Perfonlichteit mehr als Clemens XIV. au Bulfe tam, weber feis ner Burbe noch bes Duthes feiner Borganger bintanglich eingebent mar. Er geftand bem Raifer als Bergog von Dai= land bie Ernennung zu ben Bisthumern und Pfrunden ber ofterreichischen Lombarbei zu 1).

1) Coppi p. 152.

Merkwurdig ist noch biefe Zeit, weil die Republik Benebig, bie icon wie in Altereichwache aufammengebrochen auf ihrem Sorgenftuble ju ruben ichien, noch einen Berfuch machte ihre Intereffen mit ben Baffen in ber Sand gegen ben Den von Tunis zu vertheibigen 1), ber eine Entschäbigung verlangte für Berlufte feiner Unterthanen auf zwei verbranuten venetianis fchen gabrzeugen. Die Sache war icon langere Beit im Gange; ein Abgeordneter ber Republit an ben Den war von ben Einwohnern von Tunis schimpflich behandelt worden; endlich wurde Angelo Emo mit einer Flotte gegen Tunis gefandt, bombarbirte la Goletta und ein Paar andere tunefische Beften, während ein Theil feiner Alotte im Archivel freugte, richtete aber im Befentlichen fo wenig aus, bag fich bie: Republit: am Ende ju neuen Gelbjablungen an ben Den verfteben muffte, um ihren Sanbel au fichern. Ja, um nur biefen Gegner gus frieden zu ftellen, muffte bie Republit nachher 1792 bas Berbot gurudnehmen ber Ausfuhr von Baubolg, Schiffs : und Rriege-Munition nach ben Bafen ber Barbareften 2).

Die nachsten Jahre von 1784 an verstoffen für Italien wieder begebenheitslos, wenn man abrechnet, daß in dieser Beit besonders die Resormationen in Toscana, Neapel und der Bombardei am weitesten getrieben wurden und die beste Borsschule bilbeten sur die Lehren, welche unmittelbar nachher die Franzosen verbreiteten und welche wenigstens noch den Borzaug größerer Consequenz hatten.

Mitten aus seiner resormatorischen Thatigleit riß ben Groffberzog Leopold ber Tod seines Brubers, bes Kaisers, ber 1790 am 20sten Februar 1790 erfolgte. Um: ersten Marz verließ Leopold Florenz, da er bes Brubers Nachsolger in ben offers

<sup>1)</sup> Kleinere Streitigkeiten zwischen ber Republik und ben Barbareften hatten fast fortwährend stattgehabt; wir haben fie als zu unwichtig übergangen.

<sup>2)</sup> Wir vervollständigen bei biefer Gelegenheit bas Register ber Dogen von Benedig: Euigi Pifani — 1741, Pietro Grimani — 1752, Francesco Boreban — 1762, Warco Foscarini — 1763, Euigi (Alopsio) Mocenigo — 1779, Paolo Renier — 1788, Euigi Manini.

reichischen Erbländern war und es auch bald in der kaiserlischen Würde wurde. Das Großherzogthum übergab er, den in Beziehung auf dasselbe getrossenen Einrichtungen zusolge, seinem zweiten Sohne, dem Erzherzog Ferdinand. Seinen altesten Sohn Franz (der schon einmal verheirathet gewesen) vermählte er mit Maria Theresia; den neuen Großherzog Ferdinand mit Louise Amalie, beides Prinzessinnen von Neapel, Töchter König Ferdinandos. Dagegen wurde der Kronprinz von Sicilien, Francesco, mit der Erzherzogin Narie Clemenstine der der der Beise von Reapel dem össerreichischen Interesse in Italien in jeder Weise versbunden.

Aus ben nächsten Jahren, ehe noch die Ariege, die aus ber franzbsischen Revolution sich entwickelten, sich auf Italien ausbehnten, haben wir nur noch Folgendes anzumerken. Im Jahre 1791 starb die Lochter des letzten Herzogs von Massa 1791 aus dem Hause Malaspina-Cydo, die Herzogin Maria Lezresa von Modena, und hinterließ ihr Herzogthum Massa der Lochter, Maria Beatrice Ricciarda, Gemahlin ves Erzberzogs. Kerdinand.

Bereits in bemselben Jahre 1791 singen die Staaten des Koniges von Sardinien auf dem italienischen Festland an durch die Umwälzung des französischen Nachdarstaates Simwirkungen zu erfahren. Im Chablais kam es zu einer Empörung; übershaupt in Savoyen verbreitete sich Unzufriedenheit; ein Stusdententumult in Turin setzte die ganze Stadt mehrere Tage in Unruhe; überall bemerkte man einen gespannten Justand. Iwar wurde die Ruhe in Savoyen leicht durch Truppen, in Turin durch verständige Milde wiederhergestellt; doch sühlte die Regierung, auf wie hohlem Boden sie stand, suhste, wie sie zunächst den Angrissen Frankreichs bloßgestellt sei, und suchte num die anderen italienischen Höse, die durch ihr srüheres Besnehmen das Feld so schön für die Saat der französischen Res

¢

<sup>1)</sup> Gine Entelin Leopolds burch feinen Sohn Frang.

<sup>2)</sup> Erft als biefe im Rovember 1829 zu Wien ftarb, wurde bas herzogthum Massa gang mit ben Staaten von Mohena vereinigt. Bewgleiche oben G. 553.

Les Gefdichte Staliens V.

polition potbearbeitet batten 1), zu einem Busammentreten in eine Berbindung ju bewegen, beren 3med besonders in Abwehr bes Einftuffes frangofischer Anfichten bestehen sollte?). Allenthalben (mit Ausnahme Reavels) bielt man die Befürch= tungen bes turiner Sofes fur übertrieben und wollte nicht einseben, bag an Diemonts Schidfal bas bes übrigen Ita-1792 liens gebunden fei. Als im folgenden Sabre 1792 die Umfande bringender wurden und bas Cabinet bes Koniges beis ber Sieilien einen abnlichen Borfcblag, ber nun mehr auf eine militairische Bertheibigung Italiens ging, an ben Konig von Sardinien und an Die Bepublit Benedig richtete, verharrte Die Lettere noch bei ihrer faulen Neutralität, und Ronig Ferbinando (ben besonders bie politischen Interessen seiner Gemablin gegen Frankreich gestimmt hatten) felbst wurde balb barauf, wie wir weiterbin feben werben, zu neutraler Saltung gezwungen. So ftanb alfo zunachft bas Ronigreich Garbinien in Italien, als im Jahre 1792 Konig Bictor Amebeus fich ben gegen Frantreich verbunbeten Furften und nementlich Oftenrich anschloß 3) und bie biplomatischen Berbins bungen mit Frankreich abbrach \*), isolirt ba, mit einer Armee,

- 1) Wenn aberhaupt die ganze Geschichte ben herrlichsten Commentar liefent zu dem Spruche ber Weitheit: "womit Iemand fündiget, damit wird er auch geplaget," so insonderheit die Geschichte Italiens in der Zeit bei welcher wir steben, und in der nächstsolgenden.
- 2) Coppi p. 232. "In tale stato di cose pertanto essere indispensabile di formarsi fra le potenze Italiane una lega, la quale escluso ogni altro oggetto politico mirasse soltanto a preservare i rispettivi territori dafia corruzione e dalle insidie degli emissari francesi, a communicarsi scambievolmente tutte le cognizioni, e le misure a tal propesite relative, ed a seccorrersi nel caso che qualche esplosione in une o nell' altro de' rispettivi deminj richiedesse la somministrazione di uomini o di danaro." —
- 8) Bictor Amabeus war aufferbem bas seine Staaten ben frangosischen Angrissen am meisten ausgesetzt waren, auch von einem Saufen frangbsischer Emigrirter umgeben, die ihn reigten; und nahe Berwandtichaft verband seinen Sof bem toniglichen hause von Frankreich.
- 4) Cemonville, welcher als Gefandter nach Aurin bestimmt war, sollte hier Alles beobachten, revolutionare Stoffe nabren, ben Ronig zu einem Banbniß mit Frankreich gegen Österreich induciren, und was ber-

vie zwar an Anzahl wicht unbeträchtlich, aber zunächst bloß für die Spielereien der Wachtparaden bestimmt gewesen war. Behntausend Mann unter dem alten Grasen de' Lazzari und dem alten Marchese di Cordon wurden nach Savoyen bestimmt; 8000 unter dem 80jährigen General Curten nach der Grasschaft Nizza. Der Rest der Armee sollte in Piemont bleiben, um nach Gefallen verwendet werden zu können.

Die Franzosen ihrerseits versammelten 8000 Mann am Bar und 15,000 im Dauphins unter bem General Montessquiou, und erklarten bann am 15ten September, weil ber Konig von Sardinien die Emigranten freundlich ausgenommen, dagegen die Zulaffung des franzosischen Bevollmächtigten Semonville verweigert und die Freunde der Freiheit in seinen Staaten versolgt habe, den Krieg. Schon am 10ten aber hatte Montesquiou Besehl erhalten in Savopen einzufallen und diese Provinz für Frankreich zu besehen.

Am schwächsten von allen italienischen Fürsten hatte sich ber Papst benommen: benn obwohl er nach ber kirchlichen Seite und wegen bes Verlustes bes in Frankreich gelegenen Theiles bes Rirchenstaates in ben hartesten Conslict mit den französischen Nevolutionairs trat und sich in diesem Sinne aussprach, suchte er boch, da er zu viel Anklang der Lehren ber Revolution in Italien bemerkte, diese kirchlich für die Zuskunft unschällich zu machen durch Begünstigung von Ansichten, welche im Grunde ein Amalgama (so weit dies möglich ist) christlich kirchlicher und jasobinischer Grundsätze enthielten.).

gleichen mehr war. Der Ronig ließ ihn aber, als er ichon nach Alefs fandria getommen war, guruchweisen.

<sup>1)</sup> Botta S. 71. "Bu biesem Endzweck beauftragte man einen gewissen Spedalieri, einen sehr gelehrten und talentvollen Mann, im Jahre 1791 zu Assisse in Buch unter dem Titel: i diritti dell' uomo bruden zu lassen. Dieses Buch wurde dem Cardinal Fabbrizio Ausso, dem damaligen General. Schahmeister der apostolischen Kammer, dedicirt, und Pins VI. ertheilte dem Berfasser das Benefiz von S. Peter. Spedileri behauptet in diesem Werte, das die menschiche Gesellschaft oder der die Menschen im dürgerlichen Staate vereinigende Bertrag unmittelder von den Menschen selbst herrühre, das Alles ihr Eigenthum sei, das Gott nicht als besonderer directer und unmittelbarer Wille, sondern nur als höchstes Wesen und als erste Ursache dabei betheiligt sei, d. h.

Auf biese Weise glaubte man die discutliche Meinung für die Kirche zu gewinnen, ohne zu bebenken, daß man sich mit dem Seusel einließ, der die Hand nimmt, wo man ihm den Finzger bietet.

## 2. Schicksale Staliens bis jum wiener Congreß.

Die sarbinischen Truppen in Savoven waren in bem Augenblid wo Frankreich ben Rrieg erklarte, auf bas unzwedmas Bigste vertheilt; auch glaubte man nicht an ein fo rasches Borbringen ber Feinde, um augenblidliche zwedmäßigere Unordnungen für nothwendig zu balten. Montesquiou bingegen, fobalb er bie Beifung ju Eroffnung ber Reinbsetigkeiten erbals ten batte, betachirte ben General Anfelme aber ben Bar gegen Mizza, und Anselme, vom Contreadmiral Truquet, ber eine Landung bei Monaco beabsichtigte, unterftust, brang gluctio Montesquiou felbst gog mit feinen übrigen Truppen nach bem Fort Barraur an Savovens Grengen, beabfichtigte bann burd ein Detachement ben Pag von Montmeillan, burch ein ameites die Strafe von Maurienne sperren zu laffen und ließ, als Beibes burch Bitterungsereigniffe unmöglich gemacht wurde, in ber Racht bes 21ften Septembers bie feindlichen Truppen in ben Schluchten von Dians überfallen und vertreiben. Die Sarbinier zogen fich auf allen Seiten fo eilenbe gurud, bag Montesquiou, hinterbalte furchtend, als feine Leute rafc bis Chambern vorgebrungen waren, biefe Stadt nicht fofort au befeben magte. Much ber Pag von Montmeillan mar von ben sarbinischen Truppen aufgegeben worben.

In ahnlicher Feigheit zogen fich bie farbinischen Truppen, nachbem Anselme über ben Bar vorgebrungen war, am 23ften

baß er als Gesellschaftsvertrag insofern von Gott komme, als von ihm alle natürlichen Wirkungen ber Secondar-Ursachen herrühren. Er behauptet ferner, eine bespolische Regierung sei keine legitime Regierung,
sondern Misbrauch ber Regierung, und das Bolk, welches den Gesellschaftsvertrag settgeskellt hat, habe das Recht, den Regenten für abgesetzt zu erklären, wenn er, anstatt die Bedingungen, unter welchen ihm die Souverainetät sanvertraut wurde, zu erfüllen, sie tyrannisch verziese" u. s. w.

September aus Rizza zurück. Billafranca ergab sich ohne Schwerdtstreich, und die Franzosen erbeuteten eine große Menge Kanonen, eine Fregatte, eine Corvette und die königlichen Magazine. Bald nachher ergab sich das Castell Montalbano auf Bedingungen. Auch nachdem ein österreichisches Corps den Sardiniern zu Hüse gekommen war, vermochten sie die Grasschaft Rizza nicht wieder zu erobern, und bei Saorgio blieben die beiben seinblichen heere sich gegenüber. Oneglia, von wo auf ein Boot von Truguets Flotte, welches Untershändler ans Land sehen sollte, geschossen wurde von der Flotte beschossen, dann genommen, hart geplündert und wieder verlassen, weil es eine zu unwichtige Position bot.

Sobald Montesquiou von dem gluctichen Fortgang der französischen Wassen in der Grafschaft Nizza unterrichtet war, beschloß er ganz Savoyen von sardinischen Truppen zu saubern, und in wenigen Tagen war die ganze ohnehin Frankzreich völlig ergebene Provinz in seiner Sewalt. Der eindrechende Winter brachte sowohl in den savoyischen als in den Seealpen Wassenruhe. Allein die Ungläcksfälle welche die Armee getrossen hatten, der zu Gefallen der Staat so schwere Lasten hatte tragen mussen, gab in Piemont zu den hestigsten Riagen gegen die adeligen Ansührer, gegen den Adel überzhaupt und die disherige Regierung Veranlassung. Rur das angestammte Königshaus liebte man mehr als in Savoyen, sonst würde man auch hier freudig den Franzosen entgegenges seben haben.

Die Regierung in ihrer Verlegenheit erhielt nur von Österzeich Unterstützung mit Truppen; später von England mit Geld; von Benedig nicht einmal mit Geld. Der einzige Staat Italiens der die gute Absicht gehabt hatte sich Sardinien anzuschliessen, der hof von Reapel, war auf seine Beigerung einen französischen Sesandten auszunehmen durch den Contreadmiral la Touche, der am 16ten December mit 9 Linienschiffen und 4 Fregatten vor Reapel erschien und mit einem Bombardement drohte, zur Anersennung der bermaligen Regierung in Frankreich und zur Reutralität gezwungen worden.

<sup>1)</sup> Coppi p. 244 sq.

Der Nationalconvent aber vereinigte zu Ende 1792 die Graf-1793 schaft Nizza als Departement der Seealpen, zu Anfange 1793 das herzogthum Savopen als Departement des Montblanc mit Frankreich.

Es kam hinsichtlich Italiens ben gegen Frankreich verbundeten Machten vorzüglich darauf an, Benedig zum Aufgeben seiner Neutralität zu bewegen; aber weber das Glück der Franzosen gegen Sardinien noch die Borkellungen des kaiserlichen Cabinettes vermochten irgend Etwas über diese Republik. Nur war eine Partei, an ihrer Spike der Procuratore di S. Marco, Francesco Pesaro, dafür, daß die Republik für den äussersten Fall den Schatz zu füllen, eine Flotte zu rüsten, eine heer zu bilden suchen musse, mahrend eine andere Partei auch dies nicht einmal für angemessen dielt und den Sieg davoustrug. Genua ebenfalls beharrte bei völliger ungerüsteter Reustralität.

Für ben Feldzug bes nächsten Jahres 1793 kamen bem Könige von Sardinien ausser ben österreichischen Truppen unter bem General Devins!) vorzüglich die Reactionen des süblicheren Frankreichs gegen den Convent zu statten, welche zum Theil in Einverständniß mit dem turiner hose statthatten?). Diese gehörig durch rasches Bordringen gegen Lyon zu unterstühen hinderte der König Victor Amadeus, der vor Allem die Grafschaft Nizza, deren Einwohner sich ihm treu und überall den Franzosen seindlich bewiesen, befreit sehen wollte. Der Nationalconvent stellte inzwischen an die Spize der Armee von Rizza, oder, wie man sie nannte, der italienischen, und an die der Armee von Savoyen oder der Alpenarmee den Gesneral Kellermann und verstärkte beide Heerhausen zusammen auf 50,000 Mann.

Kellermann nahm sein Standquartier im Thal von Quei-

<sup>1)</sup> Der dann auch ben Oberbefehl über die farbinischen Aruppen übernahm.

<sup>2)</sup> Gegen die Savonarben fasste Konig Bictor Amabeus wegen ihrer sofort überall hervortretenden Anhänglichseit an Frankreich einen hestigen, personkiehen hab, ber ihn sogar bestimmte gewisse ber Sache, die er versocht, forberliche Plane von der hand zu weisen. Botta S. 111.

rge, befestigte Termianon, St. Ican be. Manrietne und Mouftiers be Zarentaife, ließ ein bebeutenbes Corps bei Conflans und machte auf feinem rechten Aligel die Sobe von Rogaffo gum Mittelpunct feiner Bertheibigungoliche. Go ftand es ibm frei fich nach Befinden ber Umftenbe nach bem Gie ben ober Norben mit feiner hauptmacht zu wenden. aber ber Rampf auf ben Alven wieber begonnen werben kannte. lief Truguet mit einer bei weitem arbieren Flotte als bas Sabr vorber und mit 6000 Mann Lanbungstruppen von Lous Ion aus und erschien bereits am 24ften Januar 1793 im Bafen von Cagliari. Bie bei Oneglia ward auf bas Boot, wels ches bie frangofischen Unterhanbler and Land feten follte, geschoffen, worauf Truguet Cagliari bombarbiren tieg, aber glus bende Augeln als Erwiederung auf seine Bomben erhielt. Die farbischen Bergbewohner eilten ber Sauptfabt ju Bulfe; bie frangofifche Flotte batte burch die Kanonade aufferenbentlich gelitten; bie gelandeten Truppen wurden nach großem Beriuft wieber auf Die Schiffe getrieben; Truguet muffte fich nach wenigen Tagen gurudgieben und wurde burch bie Stimmung feiner Leute und einen Sturm gur Ruckfebr nach Toulon geamungen.

Auf bem Festlande Italiens brachte die Besorgnis vor einer spanischen oder englischen Landung ') die Franzosen zuserst in der Grafschaft Rizza zum Schlagen, wo unter Kellermann der General Brunet besehligte. Dieser hatte gegen sich die sardinischen Generale Colli und Dellera, und er suchte die Feinde, nachdem er sein heer in mehrere Detachements gestheilt hatte, von den Hohen die sie besatt hielten zu verdräusgen. Am Sten Junius begann dieser Angriff, und wirklich wurden alle Positionen die auf die von Raus gesturmt; det bieser letzteren erlitten die Franzosen trot ührer tollkühnen Tauserkeit eine Niederlage. Auch dei einem zweiten Angriff

<sup>1)</sup> Ein Bundniß zwischen Sarbinien und England war am 25sten April 1793 abgeschloffen worden, durch welches sich ber König von Sarbinien anheischig machte mit 50,000 Mann gegen Frankreich ben Krieg zu führen, der König von England aber jöhrlich 200,000 Pf. Sterl. an Sarbinien zu zahlen, solange ber Krieg banerte, und den Krieg durch eine Klotte im Mittelmeer zu unterflügen. Coppi p. 276. 226.

auf biefe Position am 12ten Junius wurden fie mit Berluft

surudgewiefen.

Kellermann selbst kam nun nach ber Grafschaft, um ben Stand ber Dinge, ber bie farbinischen Truppen neuen Muth saffen ließ, zu untersuchen, und ließ bann, um im Nothfall sosort Husse leisten zu können, die Höhen, welche die Thäler der Tinea und der Besubia trennen, start besehen. Ein großes Corps Offerreicher und Sardinier zog sich in der Rähe von Saluzzo zusammen.

Inzwischen gab die Erscheinung einer englischen Flotte im Mittelmeere dem Cabinet von Reapel den Muth, wieder seindlich gegen Frankreich aufzutreten.), den französischen Schiffen diffen die Hasen des Konigreiches zu schliessen und den Bersbündeten (zunächst England) eine Kriegshülse von 6000 Mann zu Land, aussetzem auch Fahrzeuge (4 Linienschiffe, 4 Fresgatten und 4 kleinere Fahrzeuge) zuzusagen. Sogar der Papst versprach Huspers.). Daß Toscana und Genua nicht

<sup>1)</sup> Der Abschluß eines Banbniffes gwischen Reapel und England gegen Frankreich hatte am 12ten Julius 1798 ftatt. Der Englander Acton ftand bamals burch bie Gunft ber Konigin an ber Spige bes Ministeriums von Reapel. Coppi p. 277—280.

<sup>2)</sup> Tros aller Insulten ber frangofischen Revolutionairs gegen bie Rirchenverfaffung und ben Papft felbft, tros ber Begnabme Avianons und Bengissins fant fich noch ein Consul in Rom. Als biefer aber bas Bappen ber Republik an feiner Wohnung aushängen wollte, wibersete fich ber Papft am 8ten Januar 1798 und wieberholte alle feine Beichmer: ben. Der frangofifche Befandte in Reapel erflatte bierauf burch eine Rote bem Carbinal Staatsfecretair Belaba, ber Conful muffe bas Bappen aushängen, ber Papft moge bie Republit anertennen ober nicht. Das Bolt gerieth in Rom, als es bavon borte, in Aufregung, und bas Souvernement, ehe noch eine officielle Antwort auf bas Schreiben bes Gefanbten gegeben mar, marnte zwei frangofifche Agenten, bie bamals in Rom waren, la Flotte und Basville, ingwischen nichts Reues ju unternehmen und bas Bolf noch mehr zu reigen; fie aber zeigten fich nicht nur offentlich mit ben breifarbigen Abzeichen, fonbern brachten biefe ch-Adtlich auf recht auffallende Beise an. Das Bolt pfiff sie aus und warf mit Steinen. Sie ichoffen eine Piftole bagegen ab und wurben nun unter bem Ruf viva & Pietro! in ein haus verfolgt. Basville, bet fich weiter vertheibigen wollte, wurde von einem Barbier mit bem Rafirmeffer in ben Bauch gefdnitten und farb am folgenben Zage; bie

ein Gleiches thaten, verhinderte auffer anderen Beweggrunden auch bas beleibigend anmagliche Benehmen ber englischen Be vollmächtigten in biefen Staaten 1). In ihrer Richtachtung biefer Bleineren Staaten gingen bie Englander fo weit, bag fie in bem neutralen Safen von Genua eine frangbfifche Fregatte nahmen und bie Mannichaft tobteten, wovon naturlich Die Rolge mar, bag von Seiten Frankreichs von Genua Ge nugthuung burch eine feinbfelige Erflarung gegen England ges fobert wurde. Trot bem erklarte bie Republik neutral bleis ben zu wollen, und auch bei Benedig vermochten bie Borftellungen ber Englander, obngeachtet fie in angemeffener Sprache gemacht wurden, Richts. Dagegen verwies ber Grogmeifter von Malta auf Anregung bes Koniges von Sicilien alle frangofischen Agenten aus seinem Gebiet, fcbloß feine Safen ben frangofischen Schiffen, und erklarte bie frangofische Republik nie anerkennen zu wollen 2).

Erst im August wurden die Feinbseligkeiten der Allisten gegen Savoyen eröffnet. Die zu Eroberung dieser Landschaft bestimmte Armee wurde von dem Herzog von Monferrat, dem dritten Sohne des Königes Victor Amadeus, besehligt, der selbst nach Maurienne vordrang; der General Cordon siel in Tarentaise ein; ein drittes Corps bedrohte Faucigny und deu ausserften linken Flügel der französischen Armee. Da Kellermann einen Theil seiner Truppen gegen Lyon hatte schicken mussen, gelang es den Österreichern und Sardiniern glücklich bis Beausort und Aigueblanche vorzudringen, sich mit dem

übrigen wurben burch hinzugekommenes Militair gerettet. Auch in ber Academia di Francia richtete bas Boll Schaben an. Mit Muhe wurbe es beruhigt. Coppi p. 254—261.

<sup>1)</sup> f. Botta S. 137. 138.

<sup>2)</sup> Auch das kleine Fürstenthum Monaco, welches beim Aussterben bes fürstlich grimaldischen Mannestammes 1781 durch die Erbtochter, Louise hippolyta, an deren Semahl François Leonor de Gonon Mattignon gekommen war, und welches in dem Jahre 1641 (s. oben S. 638) vom spanischen Schutz (unter welchem es als Reichslehen gestanden) sich befreit und unter französischen gestellt hatte, erlebte seine Revolution und wurde am 14ten Februar 1793 vom Rationalconvent mit Frankreich vereinigt. Coppi p. 294.

rechten Alugel auf Salanche, mit bem linken an bie Mourieune andulebnen. Die Franzosen bielten fich bei Conflans. Augulft eilte Rellermann von ber Belagerung Lvons berbei mit ber Rationalgarbe ber benachbarten Departements, jog pon seinem rechten Flügel Truppen an sich und wurde bis zum 30ften September wieder Deifter ber Position von Montcornet. Corbon muffte fich von Aigueblanche gurudgieben in ber Racht vor bem 2ten October, und wurde bann von Keller mann auf ben fleinen St. Bernbard gurudgetrieben. ber Bergeg von Montferrat muffte fich biernuf aus Maurienme nach Termignon zurudziehen, wo er am Sten October antam

3m September brang ber General Devins mit bem ardis ten Theil seiner Truppen bas Tineathal berab bis nach Glans, wo ber zweite Cobn bes Konigs, ber Bergog von Aoffa, mit 4000 Mann, nachbem er bie Frangofen gum Rudgug von Cantafca auf Utelle gezwungen hatte, zu ihm fließ. Der Konig felbit mar beim Beere und verlangte fo wie ber Bergog rafches Bormartsgeben ben Bar binab, aber Devins behauptete, es fehle an Borrathen, und zogerte lange; Dugommier, ber inmischen bier an Brunets Stelle getreten mar, griff, als fich enblich Devins zur Belagerung bes Castells Gilette entschloffen batte, ion bier am 19ten October an und bestimmte ibn fic mit Hinterlaffung eines Theils feiner Kriegevorrathe gurudens gieben. 3mei Tage nachher versuchte ber farbinische General. Graf von St. Andrea, die Frangolen in Utelle zu überfallen, batte aber feinen Gucceg.

Dugommier übergab inzwischen bas Commando ber itas lienischen Armee an Dumerbion, und biefer fandte am 14ten Rovember ben Brigabegeneral Maffena gegen bie Position von Caftell Ginefte, mo fich bie Allierten verschangt batten. fenas Leute nahmen bie Position mit bem Baponette, warfen Dikerreicher und Sarbinier auch aus einer zweiten vortheilhaften Stellung, die fie nehmen wollten, und vereitelten fo alle Soffnungen, Die Bictor Amabeus fur feine Grafichaft Riss gebegt hatte.

Bu Anfange bes Jahres 1794 gog ber italienischen Armee ein Theil ber gegen Toulon gebraucht gewesenen Truppen ju. Aber auch farbinischerseits geschah Alles, ben Krieg mit mehr

1794

Energie fertzuführen. Der herzog von Montfernat batte So vopen unterbeg geraumt und befehligte ein Coms in ber Bal b'Aofta. Corbons Stelle war bem Colonel Chino übertragen worben, und dieser hielt fich auf bem Montcenis; Provers commanbirte im eigentlichen Viemont und in ben oberen Gegenden bes Po; Colli ftand ben Frangofen in ben Gebirgen ber Graffchaft Riggs gegenüber. Den Dberbefehl über bie frangofische Alpenarmee batte ber General Dumas. Diefet ließ icon im April ben General Basbelaune von Zarentaife aegen gewiffe Schangen, bie ein Schweigerofficier in Dienften bes Ronigs von Sardinien vertheibigte, vorruden; burch Be ftechung tam Basbelaune in Befit ber Schangen, woburch ber Puß über ben fleinen St. Bernhard in ber Frangofen Sande gegeben mar. Der Bergog von Montferrat feste bier ibrem Borbringen gegen Tofta bin erft ein Biel bei bem fogenannten campo del principe Tommago, einer fehr feften Polition.

Anfangs Mai brangen die Franzosen auch auf bem Monte cenis vor dis zu dem Fort la Brunetta. Dumas selbst des machtigte sich von Briançon aus Dules und des Forts Mirae bouc, wurde aber vom Derzog von Aska zurückgeworsen.

Im Mark fcon war Napoleon Buonaparte (aus eines alttofcanischen, nachber in Corfica ansassigen, Paoli befreundes ten Familie und in Franfreich fur ben Triegsbienft gebilbet) als Artilleriegeneral zu ber italienischen Armee gekommen. Er entwarf einen Dian fur ben nachften Feldzug, ber faft gang Dumerbions Billigung erhielt, wobei aber frangofischerfeits bie Neutralitat Gennas nicht weiter geachtet murbe, mahrend ber Konig von Sarbinien noch turg zuvor ben Borfchlag, ein festes Lager zwischen ber Noja und Nervia zu errichten, als mit bem Bolferrecht unverträglich abgelehnt hatte. Die Conventsbeputirten bei ber italienischen Armee, Saliceti, Robeswierre ber jungere und Riccord, erklarten am 30ften Darg ber Republik Genua: man tenne in Frankreich die Plane ber Mirten, bas genuefifche Gebiet jum Behuf bes Rrieges gegen Frankreich zu besethen und bem Ronig von Sarbinien gu unterwerfen. Die Gorge fur eignes Besteben mache also bie Befetung eines Abeiles ber genuefischen Rufte burch franzoff

sche Truppen nothwendig 1).

Dumerbion ließ burch bie Generale Bizanette und Macquart am bten April Die Allierten bei Saorgio angreifen, mabrend Massena mit bem Rern ber Armee auf Oneglia 200 und am Sten biefe Stadt befette. Maffena brang bann auf Loans vor, wandte fich links, warf ben General Argentau. ber fich mit 2000 Ofterreichern bei Ponte bi Rova verschanzt batte, gurud und gog am 17ten in Ormea ein, beffen Caftell Ath fcon am folgenden Tage ergab. Colli glaubte nun in Saorgio nicht mehr ficher ju fein vor bem Umgangenwerben. und 209: fich weiter zurud, sodaß nur fein rechter Alugel fich noch an Saorgio anlehnte. Am 27ften ließ Dumerbion von Dacquart die Position von Raus, von Massena die alle Korche angreifen, und auf beiben Puncten fiegten bie frangbfifden Generale. Der Chevatier be St. Amour, ber Saorgio fur bie Sarbinier vertheibigen follte, mar burch biefe Succeffe ber Feinde auffer Fassung gebracht, gab ben Ort auf und suchte fich mit ber Befatung über ben Col bi Tenda zu retten. Bei Brigg auf bem Col bi Tenba, wo bebeutenbe Schangwerte maren, machten bie Truppen ber Afirten wieber Salt und behaupteten fich bier am 8ten Dai gegen wieberholte Angriffe Maffenas. Da aber Macquart fich benachbarter Soben bemachtigte, fürchteten fie endlich auch bier umgangen zu wer-

<sup>1)</sup> Coppi p. 805. Die Republik Genua war fortwährend von England, namentlich von bem englischen Minister Franz Drake, auf bas übermuthigste behandelt, und wenn sie ihre Neutralität nicht aufgabe, der Pafen von Genua mit einer Blokabe bedroht worden. Dennoch behauptete sich Genua bei der einmal ausgesprochenen Reutralität, erstärte nun auch, nachdem das Gebiet von den Franzosen nicht mehr respectirt wurde, daß dies Alles gegen den ausdrücklichen Willen der Respublik statthabe, errichtete eine Bürgermiliz und nahm, um im äusser gen Kothsall wenigstens die Stadt zu schähen, Söldner in Dienste. In den Bedränznissen Genuas aber tam nun noch eine Kriegserklärung der Corsen, die auf turze Zeit durch Paoli von Frankreich losgerissen und unter englische Botmäßigkeit gestellt waren. Der Krieg ward als Rachelteg, in welchem sich ein Zahrhunderte alter Bolkshaß Lust machte, geführt.

ben und zogen fich zurück. Um eine Bereinigung ber italie nischen und Alvenarmee burch bas Thal von Barcellanette allenfalls noch hindern ju tonnen, bezog Colli ein festes Las ger awischen ber Sturg und bem Geffo bei Borgo G. Dals maggo, indem er fich rechts an Demont, links an Cuneo ans lebnte. Eine Beit lang gelang es ihm fo die Fortschritte ber Reinbe zu bemmen, aber am 14ten Julius nahmen fie Ber nante, am 15ten Roccavione, und ichen am 3ten biefes Donats batten 4000 Piemonteser Die Position von Dietra bei Loano raumen muffen, fodag ben Frangofen ber Beg nach ber Combarbei offen ftanb. Bebittaufend Bfterreicher gogen unter biefen Umftanben unter bem General Ballis ju Sulfer Anfangs September tam Ballis nach Dego, fette fich auf bem rechten Flugel mit Argentau in Berbinbung, ber in Monbovi fand, und ließ links burch Collotebo gewiffe fefte Stellungen in ber Richtung von Finale besetzen. Dumerbion, forts mabrend von Rapoleon geleitet, fuchte Cavona fruber ju gewinnen, als es ben Ofterreichern in bie Sanbe fiele, lief Ur. gentau und Collorebo angreifen, ben Letteren auf Cairo gus riedwerfen und bewog baburch Ballis frubzeitig im Weffans brinischen Winterquartiere zu suchen 1).

Während dieser ungludlichen Kampse gegen die Franzossen hatte Bictor Amadeus auch mit seinen Unterthanen mandes Leib erlebt. Einer seiner Arzte, Barolo, hatte eine Bersschwörung geleitet, welche dem ganzen toniglichen Sause dem Tob bringen und Turin den Franzosen überliesern sollte. Sie ward gludlicher Weise noch entbedt. Die Sarden verlangten für die tüchtige Bertheibigung ihrer Insel Abschaffung von

<sup>1)</sup> Mémoires de Napoléon p. Montholon (Berl. 1828) vol. III. p. 61. "Napoléon employa le reste de l'automne à faire armer de bonnes batteries de côtes les promontoires depuis Vado jusqu' au Var, afin de protéger la navigation de Gênes à Nice." Wegen Rathsfchlägen, welche Rapoleon spater im Winter ertheilte, um Pulvers und Wassenswagzine vor der société populaire sicher zu stellen, wurde et als Freiheitsseind angestagt und tam in große Gesahr mit dem Leben zu büßen, doch wusste er klüglich fürs erste der Berantwortung dadurch auszuweichen, daß die Deputieren dei der italienischen Armee hier seine Anwesenheit für unumgänglich notthig erklärten; dadurch tam die ganze Cache in Vergessendet, die Ankläger nahmen ihre Denunciation zurück.

Misbranden und Ertheilung von Freihriten und Rechten, und moliten beshalb junachft eine Berfammlung ber brei Stanbe ber Infel; ber hof aber bielt bie Deputation über ein halbes Sabr bin und entließ fie bann unberrichteter Sache mit freumb= über bies Benehmen bes Koniges emport. lichen Borten. wurden bie Sarben unrubig, und am 28ften April flieg bie Babrung in Canlieri fo, baf bie Beborben Rebrere arretiren und bie Befatung unter bie Baffen treten lieffen, baburch aber nur alles Bolt unter bie Baffen und zu bein Entschluß brach= ten bie angestellten Piemontefer ju vertreiben. Die Befatang vertheibigte fich mehrere Stunten in ben Strafen, unterlag aber zulet ber Überzahl und wurde entwaffnet. Der Bice-Baig (Balbiano) wurde im Palaft belagert, bie fruher gefigeummmenen wurden befreit, und auch als die angesehmren Sinwotner bie Ordnung wiederherstellten, blieb ber Bicefonig ohne Gewalt und schiffte fich am folgenben Tage mit ben angefiellten Diemontefern ein. Die Udienza reale, eine gang nationale Gerichtsbehörbe, übernahm einstweilen bie Regierung ber Stabt und ihres Gebietes, und als bie anderen Stabte ber Infel bem Beilviel ber Sauptftabt gefolgt maren, traten bie brei Stanbe, ohne vom Rouige berufen ju fein, gufammen, um bie offentlichen Angelegenheiten zu beforgen. September tam ber Marchele bi Bivalba als neuer Bicetonie von Aurin an, wurde ehrenvoll von ben Sarben, bie allezeit ibre Areue gegen ben Konig erklarten; empfangen, muffte abet bie offentlicheif Gewalten in ben Sanben ber Stanbe laffen. Sin Bangen mar ber Buftanb ber Infel in biefer Beit, ba es aans an einer bewaffneten Dacht fehlte, ein febr gerrutteter.

Unruhige Auftritte erlebte in diesem Jahre auch das Konigreich Reapel, wo seit Tanuccis Zeit die Regierung planmäßig die Achtung vor der Kirche und der Lebensversassung
untergraben, Filangieri aber noch mächtiger durch seine Schrift
ten zu demfelden Ende gewirkt hatte. Die Grundsätze der kanzösischen Revolution fanden in diesem Reiche viele Anhämger, und besonders thaten die Freimaurerlogen hier alles Mögliche, die Richtung gegen die Kirche und das Lebenswesen zu
begünstigen, sodass ihre Bersammlungen mehr und mehr, desonders durch französischen Einsluß, von politischer Wirkung wurden, bis im Mary bes Jahres 1794 bie Sache gur Uns zeige kam, und in Folge einer Untersuchung im October brei ber Mitglieber biefer Logen jum Tobe, anbere zu anberen Strafen verurtheilt wurben. Fur ben Fall eines Angriffes burch die Frangofen suchte bas Ministerium aus bem Abel und ben Grundbefigern bes Konigreiches eine freiwillige Milig von 60 Bataillonen (jebes zu 800 Mann) zu bilben; aus ber übrigen Bevolkerung bob man Recruten aus und fandte im Julius und August brei Cavallerieregimenter unter bem Fürften Guto nach ber Lombarbei 1). Auch bie Republit Bes nebig batte, burch bie Bebanblung Genuas von Seiten Franks reichs bestimmt, einen Entschluß gefaßt, 40,000 Mann ju Bebamptung ibrer Reutralitat aufzustellen und bie Reffungen in Bertheibigungsftand feten zu wollen. Die Gegenpartei 2) wuffte jedoch fo gut ben Mangel an Gelbmitteln geltenb au machen, bag ber Entschluß zulest wieber zurudgenommen wurde.

Das Jahr 1795 begannen die Franzosen in Beziehung 1795 auf Italien mit Friedenbanträgen, die sie dem Könige von Sardinien durch ihre Bevollmächtigten in der Schweiz machen Kessen: sie verlangten das Jugeständnist freien Durchzuges nach der österreichischen Lombardei, und versprachen sür die mit Frankreich reunirten Provinzen Ersat durch Stücke der Lompbardei. Natürtich lehnte Victor Amadeus ein solches Anerdiesten ab. Dagegen ließ der Großherzog schon im Jahre vorher durch den Secretär seines Staatsvathes, Neri Corsini, mit der französischen Republik einen Friedends und Freundschafts: Verstrag unterhandeln, sandte dann im November 1794 den Gra-

<sup>1)</sup> um biese friegerischen Maßregeln burchsühren zu können, ergrissman eine Reihe Finanzmaßregeln, die eben auch nicht zu den empsehlenswerthesten gehören: "— impose una tassa di un sette per oento sopra deni ecclesiastici e prese gli orj e gli argenti non necessarj, che servivano di mero ornamento alle chiese promettendo ai sovvenitori l'interesse del tre e mezzo pr. c. Tolse inoltre il danaro depositato ne' banchi pubblici, cambiandolo con corta monetata, che denominavano sedi di credito. Coppi p. 816.

<sup>2)</sup> An der Spige dieser Gegenpartei werden Girolamo Siuliami, Antonio Ruggini, Antonio Beno, Baccaria Balaresso, Francesco Battaglia und Alessandro Marcello genannt. G. Botta a. a. D. S. 190.

fen Carletti nach Paris, um ben Bertrag ju Stande ju bringen, und fcolog benfelben am 9ten Februar 1795 ab. Der Großbergog fagte fich gang von ben Alliirten los und erbielt bafur bie Anertennung feiner neutralen Stellung. Geeigneter als biefer Borgang waren bie bafeler Friedenbunterhandluns gen und Friedensichluffe, ben Konig Bietor Amabeus einzufchichtern, boch feste er ben Rampf muthig fort.

Den Oberbefehl über bie Alpen = und italienische Armee hatte in diesem Jahre wieber Kellermann erhalten 1). Unter biesem commanbirte Moulins die Alpenarmee (15.000 Mann). welche bie Paffe vom fleinen St. Bernhard bis jum Thal von Queiras innehatte. Die italienische Armee mar in vier Corps getheilt und bebnte fich von St. Stefano an ber Tinea aus bis nach Babo bin. Den aufferften linten Riugel biefer Armee (4000 Mann) befehligte Garnier; mit beffen Corps fand ein ameites (7000 Mann) unter Macquart in Berbinbung; ein brittes und viertes unter Maffena und Serrurier im liquris ichen Gebirg und an ber Rufte bestanben aus 19.000 Mann Diefen Beeren ber Republik gegenüber fanben fathinifche. bleerreichische und neapolitanische Truppen bis zu etwa 65,000 Eros biefer überlegenen Rrafte magte Devins nichts Entfcbeibenbes. Beim Beginn ber Campagne batte er fein Samtquartier in Cairo; unter ihm ftanden junachft Sfterreis cher und Reapolitaner. Colli hielt noch bie Positionen pon Geba und Guneo. Achttaufend Mann fanben im Sturathal; ber Berrog von Aofta hielt bie Thaler von Dulr und Gufa belett, ber Bergog von Montferrat bie Bal b'Nofta 2).

Die Unternehmungen ber Alpenarmee waren von geringer Bebeutung 3). Gegen bie italienische Armee eröffnete Des

<sup>1)</sup> Rapoleon murbe von ber italienischen Armee wieber abberufen. Mémoires de Nap. p. Month. vol. III. p. 72.

<sup>2)</sup> Coppi p. 337.

<sup>5)</sup> Am 18ten April griffen brei frangofifche Bataillone ben Colle bel Monte am obern Ausgang ber Bal b'Aofta an; fie wurben guruckgeworfen, wieberholten aber ben Angriff, und biesmal glucklich, am 12ten Dai. Im Julius, August und Geptember hatten einige Gefechte auf bem Montcenis flatt, und am 14ten October bemachtigten fich bie Rrane sofen bes Dorfes Rovalefa. Gin Angriff, ben bie farbinifchen Aruppen

vins ben Feldzug erst zu Ende Jumins. Am Aften nahm er die seite Stellung bella Madonna del Monte zwischen Savona und Bado, und ließ am solgenden Tage die Franzosen auf drei Puncten angreisen. Argenteau nahm Settepani und Mezlagno; Colli drang gegen Spinards und Garessio vor; ein drittes Corps, das er selbst führte, nahm S. Giacomo bei Finale. Auch in den nächstolgenden Tagen kämpsten die Alliirten glücklich, nahmen das verschanzte französische Lager von Spinards und zwangen endlich Kellermann mit concenztrirteren Krästen zwischen Borghetto und Colla di Terme ihnen entgegenzutreten. Devins verlegte sein Hauptquartier nach Savona, wo er von der englisch = neapolitanischen Flotte Unsterstützung haben konnte, aber zu einem bedeutenderen Tressen kann es nicht mehr; nur eine Reihe von Scharmüheln hatzten flatt.

Inawischen ließ ber mit Spanien geschloffene Friede ber frangofischen Republit freiere Band. 3molftaufenb Mann 30= gen von ben Pyrenden ber italienischen Armee au, über welche im Berbit Scherer ben Dberbefehl erhielt; Rellermann bebielt blog bie Alpenarmee. Bahrend ber Lettere noch Enbe Novembers bie Feinde burch Bebrohung bes Col b'Argentere und bes Thales von Duly nach biefer Seite gespannt bielt, brang Scherer wieber auf ber Riviera bi Ponente gegen bie Allierten por. Babrend Serrurier Collis Truppen in ber Gegend von Ormea attent hielt, und Maffena Argenteau bei Rocca Barbena und Barbinetto angriff, brang Scherer felbft am 23ften November bei Loano gegen Devins vor und trieb bie Ofterreicher aus Moncalvo und Loano. Maffenas gluciliche Angriffe zwangen Devins seinen linken Flügel auf bie Bobe bes Gebirgs von ber Rufte gurudzugiehen, mobei bies Corps fortmabrend von Augereau und Maffena gebrangt marb. Devins muffte fein Sauptquartier nach Acqui verlegen, und Argenteau unter Ceva Schut fuchen, wohin fich nun auch Colli gurudgog. Alle Bortheile bie im Sommer errungen morben, maren wieber verloren, und Devins gab ben Dberbefehl ber Truppen an Ballis ab.

im August auf die festen Stellungen ber Frangofen auf bem Mont Geneure unternahmen, schlug fehl.

Bu biefem Unglud im Ariege famen neue Bibermartiekeiten in Sarbinien: benn als endlich im Sommer 1795 ber Commandant ber geringen Militatmacht, die man bergeftelt hatte, Marchefe bi Planargia, und ber Generalintenbant, Gavaliere Pizzolo, ber Anarchie auf ber Infel ein Enbe zu mas den versuchten, erhob fich am oten Julius bas Bolt von Cagliari ju neuem Aufftanb. Der Intendant ward umgebracht; Planargia wurde feftgehalten, bann von bem aufrub: rerifchen Bolle am 22ften aus bem Gefangniß gebolt und erschoffen. Saffart fagte fich von biefen Graueln ber Anarchie los und fuchte ein unmittelbares Berhaltniß jum hofe; aber bewaffnetes Landvolf brang gegen Ende Decembers berein. schleppte ben Souverneur und ben Erzbischof nach Cagliari, und ber größte Theil bes in Saffari anfaffigen Abels floh nach Corfica ober Livorno. In Meavel batten in Diesem Jabre neue Berhaftungen gum Theil unter bem vornehmften Abel fatt, ohne bag man bestimmte Ungeigen einer Berfchrobrung gefunden batte. Gine Berfchworung in Palermo zu Repolutionirung ber Infel und Umwandlung berfelben in eine ber frangofischen abnliche Republit enbete mit Berhaftung und Berurtbeilung ber Theilnehmer.

Der wiener Hof übertrug die Oberanführung seiner heere in Italien dem General Beaulieu, einem bei weitem kahneren Manne als Devins gewesen war, dessen sollsatisches Wesen aber den Piemontesern nicht zusagte, sodaß zwischen ihm und Colli nicht die nothige Harmonie stattsand. Ausserdem vertrugen sich seine Wünsche auch nicht wohl damit, daß Argenteau bei der Armee blied. Alles dies waren Umstände welche Beaulieus personliche Vorzüge mehr als auswogen, und als Armeecorps für sich war die Jahl der österreichischen Trupppen auch keinesweges als hinreichend zu betrachten ).

<sup>1)</sup> Botta S. 267. Bottas Meinung (welcher inzwischen das hilfscorps der Osterreicher das das 30-40,000 Mann angiset) steht freisich Rapoleons Ausspruch entgegen: "L'armée emmemie — était munie de tout ce qui pouvoit rendre redoutable — elle était double en nombre de l'armée française; et devait s'accroître successivement des contingents de Naples, du Pape, de Modène et de Parme." — Mémoires de Napoléon p. Montholon (Berlin 1828.) vol. III.

Das Directorium ber frangofifchen Republit ftellte im Fritigabr 1796 an Scherers Stelle ben bisberigen Befehlsbas 1796 ber ber Streitfrafte im Inneren Frantreiche, Rapoleon Buongparte, an bie Spite ber italienischen Armee. Diese bestand aus vier Divifionen Infanterie und zweien Cavallerie unter Maffena, Augereau, Labarpe, Gerrurier, Stengel und Rils maine, zusammen etwa nur 25,000 Mann Infanterie, 2500 Mann Cavallerie und 2500 Mann Artillerie und von anderen Beigaben. Die Cavallerie war im elenbesten Buftanbe; bie Arfenale von Nizza und Antibes waren wohl verseben, aber es fehlte an Transportmitteln, und gegen 8000 Mann mufften zu Besatzungen ber festen Puncte in ber Grafschaft Nizza und ber Paffe ber Seealpen verwenbet werben. Geld mangelte fast ganglich, und ohngeachtet es ben Solbaten fast an Allem fehlte, war von Frankreich boch Richts ju hoffen. In biefem ungludlichen Buftanbe, wo, wenn nicht Giege ju Gulfe tamen, bie Armee fich nicht zu balten vermochte, übernahm Ravoleon ben Oberbefehl am 27ften Darg in Nigga.

Sofort verlegte er das Sauptquartier von Rizza nach Albenga, verwies die Armee auf die reichen Landschaften Italiens, wo ihr Muth Ruhm und Reichthumer zu erkämpsen habe, und ordnete Alles zu Eröffnung des Feldzuges an 1). Er bedrohte besonders Genua, und der französische Resident bei dieser Republik verlangte das Zugeständnis des libergangs über die Bocchetta und die Öffnung der Festung von Gavi, weil Napoleon nach der Lombardei vorzudringen beabsichtige. Beaulieu eilte sofort Genua zu Husse, verlegte sein Hamptquartier nach Rovi und theilte sein Heer in drei Abtheilungen: die eine unter Colli sollte die Stura und den Lanaro vertheidigen; sie hatte ihren Hauptpunct bei Ceva. Die zweite

p. 143. — Rapoleon giebt bas diterreichische Corps auf 45,000, bas farbinische auf 25,000 Mann an

<sup>1)</sup> Die Stellung die Rapoleon der Armee gab, geben wir lieber mit seinen eignen Worten an: "Serrurier prit position à Garessio avec sa division, pour observer les camps de Colli près de Ceva; Masséna et Augereau à Loano, Finale et Savone. Laharpe était placé pour menacer Génes; son avantgarde, commandée par le général de brigade Cervoni, occupait Voltri." L. c. p. 147.

unter Argenteau hatte ihren Hauptpunct bei Sasello und brang in der Richtung von Montenotte vor, um die Franzosen, welche gegen Genua vordrängen, abzuschneiden. Beaulieu selbst besehligte das dritte Corps, das er bestimmt hatte über die Bocchetta gegen Boltri vorzugehen und Genua zu schliken.

Am 10ten April griff Beaulieu Cervoni vor Boltri an; bieser hielt sich ben Tag über und zog sich bann auf Laharpes Division zurud. Napoleon aber richtete seinen hauptangriff auf Argenteau, gegen welchen er Augereau und Massena birigirte; ber Letztere umging ihn in ber Richtung von Montenotte, und am 12ten sah sich Argenteau in Front von Rampon und Laharpe, auf ber Seite von Massena angegriffen; er erlitt unter großem Berlust eine ganzliche Nieberlage.

Die Frangofen batten ingwischen Boltri geraumt; Beaulieu batte es occupirt; bie englische Flotte unter Relfon batte babei angelegt, sowie aber am 13ten ber ofterreichische Felbberr Argenteaus Dieberlage erfuhr, muffte er fich gurudgieben, mas, weil er feine Magazine nicht verloren geben laffen wollte, nur langfam flatthatte. Ingwischen war Argenteaus Corps nach Dego gurudgegangen; bei Dillesimo fant ein viemontefisches Corps, und balb fließ zu biefem Colli mit allen auf bem rechten Alugel entbebrlichen Truppen. Beaulieus Corps wendete fich ebenfalls nach Dego. Die Communication zwifchen Dillesimo und Dego erhielt eine farbinische Brigabe auf ben Soben von Bieftro. Die Straffen nach ber Lombarbei und Diemont ichienen fo wenigstens gebedt. Allein am 14ten griff Augereau Millestme, Massena Dego an, und Labarpe bewegte fich auf ben Soben fort in ber Richtung von Caiw. Der ofterreichische General Provera wurde noch am 13ten ebgeschnitten und muffte am 14ten bie Baffen nieberlegen, Maffena und Labarpe nahmen Dego; Menarb und Jonbert bie Boben von Bieftro; Die Bfterreicher floben unter großem Berluft auf Acqui. Much Colli war zuruckgeworfen und ging nach Ceva, um Turin zu beden. Beibe Armeecorps, bas farbinische und bas ofterreichische, waren ganglich getrennt. 3mar nahm eine Abtheilung ofterreichischer Grenabiere unter Bu: taffowicz, bie noch von Boltri tam, am 15ten Dego nochmals, unterlag bann aber und wurde faft gang niebergehauen

ober gefangen.

Sobald Serrurier in Gareffio von bem Erfolg ber Gefecte von Montenotte und Millesimo borte, brang er nach Ceva vor. Um 17ten muffte fich Colli gurudgieben und ver-Die frangofische Urmee ging über ben lor feine Artillerie. Sanaro und brang nun in ben piemontefifchen Chenen vor. Colli jog fich auf Mondovi jurud, warf Serrurier noch einmal bei G. Michele, erlitt aber burch eben biefen, burch Daffena und Napoleon felbft am 22ften eine Riederlage bei Monbovi, wo er noch 3000 Mann burch ben Tob, 1500 als Se fangene, 8 Ranonen und 10 Fahnen verlor. Napoleon brang hierauf nach Chierafce 1), Serrurier auf Fossano, Augereau Eine Diversion die Beaulieu von Acqui aus auf Alba vor. Bunften bes farbinifchen Beeres batte machen wollen, mar ju fpat gekommen, und ein Baffenftillftand welchen Rapoleon in Chierafco mit bem turiner Sofe fchloß, bewog Beaulieu pollends zum Rudzug nach bem Do 2).

Es hatte namlich Colli nach ber Nieberlage von Mondovi sich noch bei Carignano ausgestellt, weil er nur so noch glaubte Aurin beden zu können. In Piemont selbst aber regten sich ber französischen Revolution verwandte Elemente, und der hof verlor den Muth zu energischem Widerstand gegen die siegreischen Feinde, ohngeachtet Orale, der englische Resident in Gesnua, der nach Aurin gekommen war, und der österreichische Gesandte, Marchese Cherardini, Alles thaten um den König Bictor Amadeus standhaft dei der Allianz zu erhalten und auch wirklich ihn und seinen Sohn, den Prinzen von Piemont, zu kräftigen Entschlüssen geneigt gemacht hatten 3). Die Gesgenvorstellungen des Erzbischoss von Aurin, des Cardinals Costa, stimmten Alles wieder zum Frieden mit Frankreich. Commissäre gingen nach Paris, um hier einen Bertrag zu

<sup>1)</sup> Rapolcon ließ Chierasco am 25sten angreisen, und ber Commanbant vertheibigte ben festen und hinlanglich mit Borrathen versehenen Ort fast gar nicht.

<sup>2)</sup> Napoléon mémoires l. c. p. 156.

<sup>3)</sup> Botta &. 304.

unterhandeln, und Colli musste Rapoleon um Einstellung der Feindseligkeiten ersuchen. Dies wurde bewilligt, nachdem der König zugestanden, daß die Franzosen Ceva, Cuneo und Lortona besehen dürsten, und daß alle in diesen Besten besindliche Artillerie und alle Magazine zu ihrer Disposition gestellt würden; daß hinfuro die Franzosen in Italien durch Piemont eine sreie militärische Berbindung mit Frankreich dätten; daß die Neapolitaner Balenza räumten und den Franzosen übergäben, und endlich daß die piemontesische Miliz ausgelöst, die Linienstruppen ganz in Garnisonen zerstreut würden. So waren die Österreicher im oberen Italien völlig isolirt, und am 15ten Wai schon fand in Paris der Abschluß des desinitiven Friesdens zwischen der Republik und dem Lönige von Sardinien statt, welcher bessen Abschlußeit von Frankreich noch sester gründete als der Wassenstillstand 1).

Durch ben Inhalt bes Vertrages von Chierasco hatte Rapoleon die Ofterreicher glauben gemacht, er werde in ber Rahe von Balenza über ben Po geben, und bestärkte sie durch einige Maßregeln und durch Foderungen an die sardinische Regierung in dieser Reinung. Beaulieu stellte bemnach seine durch neue Zuzüge verstärkten Truppen zwischen dem Tessen und der Sesia und in einem sesten Lager dei Baleggio auf, und während Napoleon ihn sortwährend täuschen ließ, zog er mit dem zum übergang über den Po bestimmten Theile seines Beeres in Eilmarschen auf Piacenza, wo er seine Avantgarde

<sup>1) &</sup>quot;Par ce traité (ben Frieden) les places d'Alexandrie et de Coni (Cuneo) furent remises à l'armée d'Italie; Suse, la Bruvette, Exilles démolies et les Alpes ouvertes; ce qui mit le roi à la disposition de la république, n'ayant plus d'autres points fortifiés que Turin et le fort de Bard. Mémoires de Nap. l. c. p. 167. Savoyen und Rizza blieb natürlich im Frieden der Republik, sowie die Bedingungen des Wassenstein natürlich im Frieden der Republik, sowie die Bedingungen des Wassenstein wurden. Alle Emigranten musten die Staaten des Königes verlassen; alle Processe gegen politischer Meinung wegen versolgte Individuen mussen mussen versolgte Individuen mussen behalt der König das Tivilregiment, macht sich aber anheischig die Löhnung der Soldaten zu bezahlen und der republikanischen Armee Lebensmittel und heu und Stroh zu liesern." Botta S. 316.

ı

1

sosort nach ber Andmst am 7ten Mai übersehen ließ. Weggenommene Fahrzeuge der Österreicher erleichterten die Operation; zwei Schwadronen Husaren, die sich nur auf dem ans dem User sanden, waren ein zu schwacher Widerstand. Labarpenahm noch am Abend sein Quartier in Emetri zwischen Fombiv und dem Po, und der österreichische General Liptax kam am solgenden Tage zu spät nach Fombio; er wurde mit grossem Verlust zurückgeschlagen. Labarpe besetze Codogno und siel bald nacher durch ein ungläckliches Versehen durch seine eignen Truppen.

Die Ankunft der französischen Truppen auf parmigianisschem Gebiete bewog sofort den Herzog Bertrag zu suchen, und am Iten Morgens schon war ein Waffenstillstand geschlossen, der alle Hulfsmittel des Landes zu Napoleons Disposition stellte 1).

Am 10ten Dai brang bie frangosische Armee von Casal= Pusterlengo auf Lobi vor, wo Beaulieu ein bebeutendes Corps

<sup>1)</sup> Mémoires de Nap. L. c. p. 178. "Le duc paya 2,000,000 (es waren nicht gang fo viel France, nur 6,000,000 Lire parmig.) en argent, versa dans les magasins de l'armée une grande quantité de bled, d'avoine etc., fournit 1600 chevaux d'artillerie ou de cavalerie et s'engagea à défrayer toutes les routes militaires et les hôpitaux qui seraient établis dans ses états. C'est dans cette occasion que Napoléon imposa une contribution d'objets d'art pour le Musée de Paris. C'est le premier exemple de ce genre, qu'on rencontre dans l'histoire moderne." Co rubmt er ficinoch ber Schanbthat. Um unter ben 20 ausgewählten Gemalben ben beiligen Dieronymus von Correggio behalten zu burfen, bot ber Bergog pon Parma 2,000,000 France. Rapoleon aber lehnte es ab; bas Gelb merbe balb ausgegeben: tandis que la possession d'un pareil chef d'oeuvre, à Paris, ornerait cette capitale pendant des siècles et enfanterait d'autres chess d'oeuvre. -- Rach Abschluß bieses Wassenstillstandes. fanbte ber Bergog von Parma ben Grafen Politi und Luigi Bolla nach Paris, um hier einen Frieden ju unterhandeln, ber auf bie Grundlage bes Baffenftillftanbes burch Bermittelung bes fpanifchen Gefanbten, Dardefe bel Campo, am 5ten Rovember ju Stanbe tam. Alle Emigranten waren burch ben Frieden von ben parmigianischen Territorien ausge= fchloffen, und biefe Territorien follten als neutrale geachtet werben, jeboch ben Frangofen ber Durchzug, nicht aber beren Feinben freifteben. --Coppi p. 400.

vereinigt hatte, während Colli (ber in öfterreichische Dienske getreten war) und Wukassowicz auf Mailand und Cassand zut marschirt waren. Eine Abtheilung österreichischer Grenadiere wurde von den Franzosen auf Lodi geworfen; in die Stadt drangen die Sieger mit den Flüchtlingen zugleich ein; Beau-lieus Corps stand auf dem linken User der Abda, deren Brücke von nahe an 30 Kanonen gegen die Franzosen vertheidigt wurde, aber nach wenigen Stunden Ruhe gingen die französschwurde, und die Österreicher erlitten abermals eine ganzliche Riederslage. Da Colli und Wukassowicz sich bereits nach Brescia zu zurückzogen, wendete sich die französsische Armee gegen Pizzzighetone, welche Veste sich rasch ergad. Cremona wurde von der französsischen Cavallerie genommen. Beautieu zog sich himster den Mincio zurück.

In Mailand war durch das Vordringen der Franzosen und die Niederlagen der Österreicher Alles in Unruhe. Der Erzherzog Ferdinand, welcher Governatore war, dachte nicht an die Möglichkeit eines Widerstandes auf dieser Seite und verließ die Stadt, um sich nach Mantua oder allenfalls nach Deutschland zurüczuziehen. Um aber Mailand vor Anarchie zu sichern, richtete er vor seiner Abreise eine Bürgermiliz und zur Verwaltung eine Giunta provisoria ein. Im Castell blied eine Besahung von 2800 Mann. Die Franzosen besehrten Mailand am 13ten, Napoleon war schon in Marignand von einer Deputation, an deren Spize der Graf Relzi stand, begrüßt worden und hielt unter jubelndem Zuruf der Anhänger der französischen Revolution, die auch in Mailand zahlsreich waren, seinen Einzug.

Einige Tage ruhten nun die Waffen; die Aruppen ber Republik mussten sich erholen und, da sie besonders an Beskeidung Mangel litten, besser auf der Italiener Unkosten equipirt werden. Das mailandische Gebiet zahlte 20,000,000 Francs Contribution 1); die Giunta welche der Erzherzog hins

<sup>1)</sup> In Abrechnung bavon brachte Rapoleon bas Silberzeug ber Kirchen, bas er wegnehmen ließ, in Anschlag. — Die Stimmung bes Boltes war balb wieber sehr gegen bie Franzosen. Coppi p. 879. Am 24sten Mai emporte sich bas Bolt von Pavia und machte bie ge-

terlaffen hatte, wurde aufgelöff, und eine congregazione di stato, welche Mailand nach ben Winten ber französischen Gewalthaber verwaltete, trat an beren Stelle.

Um 24sten Dai ging Napoleon wieder nach Lobi, inbem er ben General Despinois mit ber Blotabe bes Caftells von Mailand beauftragt binterließ. Noch während bes Aufents balts in Mailand batte ber General en Chef auch mit bem Bergog von Mobena einen Baffenftillstanbsvertrag wie mit Parma am 20ften Dai abgeschloffen 1). Ausgebrochene Uns ruben riefen zwar Napoleon wieber auf einige Tage nach Mailand und Pavia zuruck, bann aber eilte er zu seiner Armee, bei welcher er in Soncino am Dalio ankam. Beaulieus, Armee war zwischen Soito und Peschiera aufgestellt, und nachbem es einige Tage gefcbienen hatte als werbe Ravoleon, ber auf Brescia gezogen war, Die Ofterreicher bei Peschiera angreifen, wendete er fich ploglich am 29ften Dai auf Borgbetto. Die Feinde fetten feinem übergang über ben Mincio nur geringe Schwierigfeiten entgegen, gaben auch Deschiera, bas fie gegen Benebig occupirt gehabt hatten, auf und jogen fich nach Tyrol zurud. Rappleon besette Deschiera und Berona 2), stellte bie Division Massenas bei Rivoli auf und

ringe französische Besatung zu Sefangenen. Acht bis zehntausenb bewaffnete Bauern tamen babei zu Pulfe. Auch in Maisanb tam es
zu einigen unruhigen Auftritten. Napoleon tehrte bahin zurück, ließ
gehörig suflissen und von Lannes einen haufen bewaffneter Landleute
bei Binasco zerstreuen, nahm bann Pavia, bessen Einwohner sich
noch in ben Straßen schlugen, worauf fürchterliche Plunberungen und
Kussillaben folgten.

- 1) Mémoires de Nap. l. c. p. 184. "Il (namtich der Herzog von Modena) paya 10,000,000 Fr., donna des chevaux, des subsistances de toute espèce et un certain nombre de chefs-d'oeuvre. Il envoya des plénipotentiaires à Paris, pour traiter de la paix; mais elle ne fut point conclue; les négociations languirent et enfin furent rompues." Den Wassenstillstand schloß ab ein natürticher Bruber des Herzogs Ercole, der Comthur von Este. Der Herzog selbst ging mit seinen Schäeen nach Besnebig und übertieß die Berwaltung des Staates inzwischen einem consiglio di governo. Napoleon giebt die Summe der Contribution Mosdens wohl zu hoch an; Coppi, der sons biplomatisch sehr zuverlässig ist, giebt (p. 401) nur 7,500,000 Francs an.
  - 2) Die Borftellungen ber venetianischen Provebitoren, baf man

wendete sich mit dem Rest der Armee gegen Mantua, welches er, da es ihm noch an Belagerungsgeschütz sehlte, burch Serrurier bloffren ließ.

Die Kortschritte Ravoleons im oberen Italien erfüllten auch ben hof von Reavel mit Kurcht und Schreden: man hob zwar neue Truppen ans, suchte abermals Gelb in aller Weise ausammenanbringen; aber ju gleicher Beit ward ber Aurst von Belmonte Pignatelli an Napoleon abgeordnet. um mit ibm einen abnlichen Bertrag zu schlieffen, wie ber Ronig von Sarbinien und bie Bergoge von Mobena und Parma bereits geschloffen hatten. Um bten Junius tam man in Brescia über bie Bebingungen bes Bertrages überein und beftimmte, bag zwischen Frankreich und bem Konigreich Reapel alle Reindseligkeiten aufboren, Die noch beim ofterreichifchen Geere befindlichen neapolitanischen Truppen baffelbe verlassen follten, sawie bie neapolitanischen Fahrzeuge die englische Alatte 1). Gin Bevollmächtigter bes Königes ging nach Paris, um mit ber Republit einen Frieben gu foblieffen, ber am 11ten Detober endlich ju Stande fam 2).

Die Zeit von dem Rudzuge der Österreicher nach Tyent bis zu Wiederaustreten einer größeren den Franzosen seindischen Kriegsmacht in Italien benutte Napoleon zum Theil, um das in Italien eroberte Land neu zu organistren, wozu er gerade der Mann war: denn indem die ganze Bildung des Jahrsbunderts dahin gegangen war überall die Berhaltnisse reinen

thre Neutralität achten folle, waren bei Rapoleon fo fruchtlos als bei Beaulieu.

- 1) Coppi p. 406.
- 2) Durch biesen Frieden trat der König beider Sieilien in die Reihe der neutralen Mächte. Die übrigen Bedingungen betrasen besonders die Stellung der im Reapolitanischen sich aushaltenden Franzosen. Alleis mit dem Frieden waren nach geheime Bedingungen verbunden: si convenne inoltre che il re avredde pagato alla repubblica 8,000,000 lire; ed il governo francesse non avredde setto avvanzare truppe nelle stato pontificio (oltre Ancona) sin tantoché nea sossero terminate le questioni pendenti coa Roma, e di più nea avredde in alcun modo savorito le innovazioni che i pepoli dell' Italia meridionale potessero chesiderare contro i loro governi." Coppi 407. 498.

Begriffen gemäß zu gestatten und zu biefem Enbe bie alten Berschränkungen zu brechen, fehlte es. Rapoleon weber an ber geborigen Scharfe, biefe reinen Begriffe ju faffen, noch an Rudfichtslofigteit, biefe neue Bilbung confequent burchzuführen und zu einer mechanisch einigen burgerlichen Ordnung au geftalten 1). 3war batte Rapoleon in Stalien manche eigenthumliche Hinderniffe zu bekampfen, noch war trot ber Bemubungen ber vorangegangenen Regierungen boch zu viel particular Eingelebtes; aber andererseits kamen ibm bie Bunfche von Laufenben und namentlich bie Buniche bes gebilbeteren Mittelfanbes überall entgegen. Bis zum Dctober war Rapoleon fo weit, bas im Mailanbischen an die Stelle ber bis babin flatthabenben mehr militarischen Verwaltung eine burgerliche unter einem consiglio di stato treten tonnte, ber freilich immer gang vom General en Chef ber frangofischen Armee abbangig blieb, aber num gang im Sinne ber frangofischen Revolution weiter Berbalts niffe geftaltete und abministrirte. Eine lombarbische Legion von 3500 Mann unter Lahof wurde gebildet. Doch ift es nothig, ebe wir auch von den Einrichtungen Rapoleons in den Landschaften auf bem rechten Poufer sprechen, guvor ben meiteren Sang bes Rrieges zu verfolgen.

Als Napoleon Anfangs Julius hinlanglich mit schwerem Geschutz versehen war, ordnete er die Nerwandlung ber Bloz tabe Mantuas in eine formliche Belagerung an 2). Bis bahin

<sup>1)</sup> Beispiele werben bas was im Tert als Charafter ber neueren Revolutionen bezeichnet ist beutlicher machen: Der reine Begriff bes Eigenthums schießt Feuballasten und Abhängigkeit bes Besiese durch Substitutionen u. s. w. aus — also waren alle diese hindernisse, daß der reine Begriff bes Eigenthums sich im wirklichen Eigenthum realisire, der Bildung der Zeit ein Gräuel. Der reine Begriff der Regierung schließt das Gebundensein des Regierenden an Rücksichten auf Particularberechtigungen, wie sie einzelne Städte, Stände, Landschaften, Familien hatten, aus — folglich war alles dies der Bildung der Zeit ein Gräuel, deren Staatswesen sich aus lauter solchen Verhältnissen zusammensehte, welche reinen Begriffen gemäß entwickelt werden konnten.

<sup>2)</sup> In ber 3wischenzeit, am 24ften Junius, hatte bas Caftell von Mailand capitulirt. Die Besagung wurde triegsgesangen. Gin kleiner Krieg war um biese Zeit mit Banben zu fuhren, die sich in den Reichseiben bes Apennins gebildet hatten. Der bfterreichtiche Gesandte in

war Augereau am 14ten Junius bei Borgoforte über ben Do gegangen und batte fich ber Legationen von Bologna umb Rerrara mit Ravenna bemachtigt. Navoleon, ber von Mai land, wo er sich eine Zeit lang befunden hatte, über Tortona am 19ten Junius nach Mobena tam, batte Alles aufzubieten, um bie Einwohner bes Bergogthums von entschiebenem, off= nem Abfall von ihrem Aurften noch abzuhalten. In Boloana wurde er mit Jubel empfangen, und besonders bie Besterr bes Rirchenstagtes maren es, welche Napoleon bas jur Belage: rung Mantuas nothige Gefchut lieferten. Der Papft war über bas Borbringen Rapoleons fo erschroden, bag auch er wie bie anderen Rurften Staliens einen Baffenftillftand fuchte, um bann in Paris um einen Frieben unterhandeln zu tonnen. Der Baffenftillftand tam burch bie Bermittelung bes spanis fcen Gefandten, Ajara, am 23ften Junius ju Stande und aberließ ben Kranzosen einstweilen bie beiben Legationen fo wie die Bestung Ancona 1). Bologna hatte fich als Freistant

Genua, Gerola, hatte bie Reichslehen zum Theil zum Auffland gebracht und Freicorps organisirt, die sich durch verschlagene Reste der öfter reichischen Armee, davongelausene diterreichische Gesangene und sardinische Beserteurs verstärkten. Lannes hatte diesen Arieg besonders zu führen. Er nahm Arquata, hieb einen Aheil der Banden, die er hier sand, nieder und ließ die Burg des Marchese Spinola schleisen. Rurat drängte den Senat von Genua, die dieser Gerola und alle dsterreichische Agenten entsernte und durch genuessische Aruppen die Sicherheit der Strasen herstellen ließ.

1) "Qu'il livrerait cent objets d'art au choix des commissaires français pour être envoyés au musée de Paris. " Mémoires de Nap. 1. c. p. 215. Schon Anfangs Junius in Mailand hatte Pius VI. bei Rapoleon burch ben Marchese Gundi unterhanbeln lassen, Rapoleon aber hatte die Unterhanblungen bis nach Occupation der Legationen hingezegen. Rach der Occupation der Legationen wurden auch aus diesen viele Kunstschäe fortgeführt; Bologna allein muste 4,000,000 Francs Contribution zahlen. Der Wassenstellistand machte auch die Freilassung aller wegen politischer Meinungen verhafteter papstlicher Unterthanen zur Bebingung; serner Satissaction für Basvilles Ermordung; serner die Oeffnung der hat des Kirchenstaates für französische Schisse; endlich wurden ausser den 100 Gemälden oder Bildnereien auch 500 Codices verlangt und 21,000,000 Francs, nämlich 15,500,000 in baarem Geld, das übrige in Raturalien. Auch musste der Papst den Aruppen strien

unter franzosischem Schutze organisirt und hoffte als solcher mit Hulfe ber Schutzerin auch in bem bevorstehenden Frieden anerkannt zu werden.

Raum waren bie Berbaltniffe zum Rirchenftaate einigermagen geordnet, als Napoleon baran bachte ben Englandern ben Unhaltepunct, ben fie in bem Freihafen von Livorno hat-. ten, zu rauben. Er batte unter bem General Baubois eine Abtheilung feines Beeres von Pigcenza über Mobeng vorruden laffen, und biefe brang, mabrend er noch in Bologna weilte, nach Diftoja vor, wo Ravoleon, fie wieber einholte und ben Bischof, ber burch seine Opposition gegen ben romischen Stubl fo beruchtigt mar, boch ehrte. Der erfte Minifter bes Groffs berzogs, Manfredini, eilte zu Napoleon, und wurde hinfichtlich ber Franzosen Absichten auf Toscana von ihm beruhigt und verfichert, fie bachten über Giena weiter nach bem Guben au nieben. Ploglich aber wendete fich Murat, ber die Avantgarbe befeh: ligte, gegen Livorno, von wo gludlicher Beife bie meiften englischen Raufleute fich noch zu rechter Beit mit ihrem Bermogen nach Corfica geflüchtet hatten. Die Perfonen und Gus ter ber übrigen murben mit Befchlag belegt, fowie bie Gater ber Bfterreicher und Ruffen. Done militarifche Begleitung fam bann Napoleon von Livorno nach Floreng. Piftoja aus hatte er bem Großherzog geschrieben, bie frangofis fche Flagge und bas Eigenthum ber Frangofen feien in Liporno fortwährend Beeintrachtigungen ber Englander ausge fest: Tofcang fei ju fcmach, fich in wahrer Reutralitat gu balten, er komme in Auftrag bes Directoriums in Livorno Ge-

Durchzug zusagen, so oft er begehrt murbe. Coppi p. 410 411. Die Einwohner von Lugo wurden inzwischen der Bedrückungen der Franzosen bald mude, emporten sich und stellten ein tatholisch-papstiliches heer auf. Der Cardinal Chiaramonti, Bischof von Imola, ermahnte sie von ihrem Borhaben abzustehen, aber sie nannten ihn einen Jacobiner und hatten in Betracht Chiaramontis damaliger Ausservagen darin so Unrecht nicht. Ein kleines Detachement, das Augereau gegen sie sandte, wurde zurückgeschlagen; am Sten Julius zog er selbst mit 1 Bataillon, 2 Kanonen und 200 Mann Cavallerie gegen Lugo, nahm den Ort, gab ihn den Soldaten Preis und erbrückte mit schonungstoser Gewalt den ganzen Ausstand.

walt mit Gewalt zu vertreiben. Der Großherzog hatte ihm hösisch geantwortet und behandelte ihn nun auch während seisner Anwesenheit in Florenz auf das freundlichste. Baubois blieb einstweilen mit 2800 Mann in Livorno, und das Herzogthum Massa und Carrara, welches in den mit Nodena gesschlossenen Bertrag nicht eingeschlossen war, wurde nun ebenzsalls besetzt sowie die ganze Lunigiana.). Dagegen occuspirte Nelson am Iten Julius Portoserrajo auf Elda; Naposleon, der es noch in Florenz erfuhr, wurde durch die Nachricht der Ubergade des Castells von Mailand, die er ebenfalls hier erhalten hatte, schadlos gehalten, und reiste dann über Boslogna nach Mantua zurück, dessen Belagerung dis zum 18ten Julius so weit gediehen war, daß die Trancheen erössnet wurzben und das Bombardement begann.

Unterbessen hatte Napoleons Armee bedeutende Verstarkungen erhalten. Um die Belagerung gegen Storungen von Seiten der Österreicher zu schützen, ließ er Massena bei Rivoli und stellte Augereaus Corps bei Legnago, Saurets Division auf dem westlichen User des Gardasees auf. Das österreichische Cabinet hatte inzwischen wieder ein Heer von etwa
50,000 Mann im Lyrol zusammengebracht und statt des vom
Oberbesehl abgerusenen Beaulieus Wurmser mit der Beisung
an die Spitze gestellt, Mantua zu entsehen.

Am 29sten begann Wurmser die Franzosen anzugreifen. Sein linker Flügel unter Davidowicz zog dem linken Etschwifer entlang auf Doloe und Berona; zwischen Etsch und Garbasee drang das von ihm seibst geschrte Centrum vor, wahrend sein rechter Flügel (28 Bataillons, 18 Escadrons) unter Quosdanowicz sich um den Sardasee herum gegen Brescia wenden sollte. Massena ward bis nach Peschiera zurückgeworzen; Sauret wurde bei Salo geschlagen, und Quosdanowicz beseite Brescia, dessen französische Besahung (mit ihr Murat, Lannes, Lanusse) gesangen wurde.

Unter biefen Umfianben gab Rapoleon bie Belagerung Mantuas einstweilen auf und jog seine Streitmaffen am Chiefe jusammen, mahrend Wurmser in Mantua einzog, bie Belage-

<sup>1)</sup> Botta G. 414.

rungsarbeiten zerfiorte und fich bann nach Goito wendete, um fich mit Quosbanowick, ber bis Montedpiari gekommen war. zu vereinigen. Che biefe Bereinigung fatthaben tonnte, fcblug aber Rapoleon Quosbanowicz am 31ften Julius bei Montechiari und Lonato und nothigte ibn fich auf Gavardo gurudgugiehen. Nun war es umfonft, bag Wurmfer am 2ten August bei Castiglione Bortheile erfocht, bag Quosbanos wicz wieder nach Lonato vorbrang: benn Rapoleon folug ben Letteren am 3ten, warf bann Burmfers Avantgarbe aus Caftiglione, griff am 5ten Burmfers ganges Corps amifchen Bolferino und Guibizzolo an und nothigte auch bie fes jum Rudjug nach Tyrol. Am 7ten Abends radte Rapoleon wieder in Berona ein, flellte Maffenas und Augereaus Corps wieber am Sarbafee gegen bie Ausgange Aprols auf und führte bie übrige Armee wieber por Mantua, bas er pom General Sahuguet von neuem biotiren ließ.

Das Bordringen Burmfers hatte in ber Lombardei hie und ba zu Aufstanden und einzelnen Gewaltthaten gegen bie Franzosen geführt; so in Cremona, Gasalmaggiore u. s. W. Burmsers Niederlage führte Alles zur Unterthänigkeit zuruck. Cafalmaggiore musse 1,000,000 Francs zahlen, und einige der Aufrührer wurden erschossen.

Die beiben feinblichen Feldherren erhielten von ihren respectiven Regierungen balb namhafte Unterflügungen, und Wurmser ergriff Ansangs Septembet von neuem die Offensive. Er sollte Davidowicz mit 20,000 Mann an der Etsch lassen, um die Franzosen nach dieser Seite attent zu halten; mit anderen 25,000 follte er von Tribent über Bassano und Legnago auf Mantua ziehen.

Napoleon, sobald er von bieser Theilung der feindlichen Streitkrafte horte, dirigirte Baubois und Guyeur, die auf der Bestseite des Sardasees standen, über Riva gegen Roveredo. Durch Augereau ließ er Wurmsers Corps beobachten, und mit Massenas Division rückte er selbst rasch die Etsch auswärts. Schon am 3ten September griff er mit Baubois und Supeur in Berbindung bei Ala und Torbole Davidowicz an, der in wenig Tagen auf Noveredo und weiter zurückgebrängt war.

Um 5ten waren die Franzosen in Tribent, während Davidowicz Corps überall vor ihnen wich.

Burmfer war icon bis Baffano vorgebrungen, als er am 6ten September von Davidowicz Rudzug borte und Selt machte; am felben Tage ließ Rapoleon Baubois allein in Lavis und führte Maffenas Division wieder bie Etich berab. vereinigte fich in Levico mit Augereau und fiel Wurmfer in Um 8ten griff er bas feinbliche Beer bei Bafben Rucken. fano an, feine Leute brangen gludlich in bie Stadt, und wahrend fich hierauf Quosbanowicz mit einer Abtheilung gegen bas Friaul wendete, jog Wurmser mit 10,000 Mann ju Ruff und 4000 ju Pferbe zuerft auf Bicenza, bann auf Legnago, ging bier über bie Etich und tam nach einigen Gefechten am 13ten September gludlich nach Mantua. hier batte er num ohngefahr 27,000 Mann zu feiner Disposition und suchte bamit weiter gegen die Arangosen zu operiren; aber napoleon. ber balb Maffenas und Augereaus Divifionen berbeiführte. nothigte ibn im turgen fich in bie Befte einzuschlieffen. Dam ordnete er abermals eine Blokade Mantuas unter Kilmaine an, ließ burch Augereau wieder bie Paffe an ber Etich, burch Maffena die Brentaftrage beden und überhaupt alle Ausgange aus Tyrol bewachen.

Noch war Öfterreich nicht entmuthigt. Unter bes Felbmarichalls Alvingi Befehl wurden abermals in ben Grenglans ben Staliens gegen 45,000 Mann versammelt, und biefe solls ten in zwei Abtheilungen auf Berona, bann vereint auf Mantug vordringen. Am 4ten November kam Alvinzi an ber Brenta an; Davidowicz follte die Etfc berabbringen. Rapoleon blieb aber feinem Spftem treu, bie getheilten Daffen ber Offerreicher einzeln zu schlagen, und errang fo felbft gegen weit überlegene Beere ben Gieg. Bon Montebello, we er Massenas und Augereaus Corps vereinigte, brang er gegen Alvingi nach ber Brenta bin vor, jog fich aber nach einigen Gefechten von unentschiedenem Erfolg auf Berona gurud, weil Davidowicz bis zum 8ten schon nach Rivoli vorgedrungen war. Alvingi rudte ihm rafch nach bis nach Calbiero; nur wenige Stunden trennten bie beiben ofterreichischen Come.

Durch ein morberisches Gefecht am 12ten hielt Napoleon Alvingi bei Calbiero auf, ging, nachbem er von bem Corps vor Mantua noch einige taufend Mann an fich gezogen, bie er zur Befatung in Berona ließ, in ber Nacht auf ben 14ten bei Ronco unterhalb Berona über bie Etich und griff am 15ten bie Bfterreicher von ber Seite an, wo wegen bes tiefen, fumpfigen, grabenburchfchnittenen Terrains nur auf Dammen gekampft werben tonnte, beren Schmalheit ber Bfterreicher Uberzahl nuglos werden ließ. Napoleon felbft tam bei biefem Ungriff in die größte Gefahr, aus welcher ihn nur die Tapferteit ber Seinigen wieber rettete. Er jog fich Abends auf bas rechte Ufer gurud, mit Burudlaffung von nur fo viel Mannschaft als zu Bewachung ber Brude nothig war auf bem linten. Am 16ten ließ er ben Angriff in gleicher Beife wieberbolen, und am 17ten ließ er einen Theil feiner Armee rechts in ber Gegend ber Einmundung bes Alpone bie Ofterreicher bedroben, indem zugleich bie Befahung von Legnago ausruden und bie Ofterreicher im Ruden beunruhigen, und eine andere Abtheilung bes Beeres bie fruber bezeichneten Damme vertheis bigen und auf Arcole vordringen muffte. Sier gurudgetries ben, auf beiben Flügeln bebrobt, lieffen nun endlich bie Ofterreicher ihm bas Felb; am 18ten gog fich Alvingi auf Montebello gurud, um fich auf anderem Bege Davibowicz zu nas bern, ber feit bem 16ten bie Stellung von Rivoli angegriffen und fich Berona febr genabert hatte. Durch Alvingis Rudjug wurde es Rapoleon moglich über die Divisionen Daffenas und Augereaus anderweitig zu bisponiren; er subrte fie fofort am 18ten Davidowicz entgegen, marf auch biefen jurud und bewog baburch Alvingi fich auf Baffano zu wenden. Run endlich konnte bie frangofische Armee fich von ihren Anftrengungen erholen; Mantua mar burch beginnenben Mangel an Borrathen und burch Seuchen in großer Bebrangniß; baß eine neue offerreichische Armee im Winter nach Italien vorzubringen versuchen werbe, ftanb sobalb nicht zu beforgen.

Rachdem wir soweit die Kriegsbegebenheiten verfolgt, tonnen wir nun das was über die Berhaltnisse der stolich vom Po den Franzosen zugefallenen Provinzen beizubringen ist nachholen. Nachdem namlich das herzogthum Rassa und

Carrana von den Aramaosen besett worden war, erhoben fich in ber Racht nach bem 25ften August eine Angobl Revolutionairs in Reggio und verlangten, die Stadt und bas Gebiet follen fich, trot bes zwischen Navoleon und bem Bergog geschloffenen Bertrages, als demotratische Republik conflituiren 1). fleine bergogliche Befatzung wurde aus ber Stadt getrieben; bei Ravolebn murbe burch eine: Deputation Schut gefucht. Diefer ermahnte fie jur Rube; fie aber fuchten Intereffenverbindung bei den Revolutionairs in Mailand und verbreitesen ihren Aufstand über bas ganze Reggianische und die Garfagnona; bann zogen fie bewaffnet gegen Dobena, wurden aber burch einige Klintenschusse von ber Besatung in die Rucht getrieben. Der Bergog, erbot fich von Benebig aus gu Erngung eines großen Abeites ber Laften, bie bas Land bruckten, aus feinem Drivatvermogen, und bie Mobenefen blieben rubig; Rapoleon aber berichtete Anfangs October an bas Directorium. bie Mobenesen murburch bie Gemalt unterbruckt gehalten, man konne bas Berkaufen von Lebensmitteln mach Mantua aus bem Modenefischen als Bruch bes früher ge fcbloffenen Boffenstillftanbes betrachten und, weil noch Contributionen im Rudftand feien, bas Land befeten. Antwert bes Directorii abzuwarten, ließ er Mobena befeben, ben Baffenftillftanb für gebrochen erklaren und nahm Reggie und Mobena unter frangbfifden Schut; als eine verbietenbe Antwort vom Directorium einkief, bedauerte er, baff es 311 fpåt fei.

Dieser neuen Ordnung der Dinge widerschen fich Leute aus der Gerfagnana und der Lunigiana unter Anschung eis nes Franciscaners Mazzest im Rovember, sie wurden aber bald vom General Busca zerflrent. Biele wurden fusilist.

Inzwischen waren die Friedendunterhandlungen des Diroctorit mit dem Papst soweit gediehen, daß dem Letzteren ein Friedendentwurf der schmöbesten Art, der ihn kirchlich vollends entwürdigt haben wirde, vorgelegt wurde mit der Druhung, wenn er ihn nicht annohme, werde man wieder zu dem Wassen gwisen. Der Papst verwarf den Antrag, suchte aber noch

<sup>1).</sup> Coppi p. 402.

au unterhandeln, und als bas Directorium Ende Septembers Die Berhaltniffe fchroff abbrechen wollte, ermahnte Rapoleon, noch sei bes Papftes Einfluß auf bas Bolt in Italien unberechenbar und man verftarte burch offnen Bruch nur Bfterreich. Das Directorium erkannte feine Borftellungen als gegrundet und übergab ihm bie gange Unterhandlung mit bem Papft und bie Bollmacht im geeigneten Falle mit ben Baffen ju verfahren 1). Auch ber Papft fuchte Beit ju gewinnen, um nach bem Glud ber offerreichischen Baffen fpater bie Ents scheidung in ben Sanden zu haben; das Sahr verging ohne Abschluß bes Ariebens. Allein bie beiben Legationen Bologna und Ferrara maren gleich Reggio und Mobena inzwischen republitanisch organisirt unter Frankreichs Schute. Eine gemeinfchaftliche Sicherheits- Siunta forgte fur Aufftellung einer bewaffneten Dacht in biefen vier Gebieten und für Berfolgung aller Antirevolutionargefinnten. Gin Congres von 100 Deputirten trat gusammen, proclamirte bie Menschenrechte und Die Bolkssouverainetat, schaffte Die Lebensverhaltniffe ab und becretirte bie Bilbung einer italienischen Legion von 3000 Mann. Bis zum Januar 1797 mar man fo weit, daß fich biefe vier 1797 Gebiete als eine vereinigte cispabanische Republik erklarten. bann im Marg nahmen fie eine ber frangofischen abnliche Berfaffung an und machten Bologna gur Sauptftabt bes neuen Staates 2).

Der Papft hatte, wahrend in ben Legationen biefe Dinge vorgingen und mabrend er einerfeits noch unterbanbelte, andrerfeits boch auch friegerische Unftalten getroffen und war mit bem wiener hofe nehere Berbindung eingegangen. Biete freiwillige Beitrage an Gelb und Pferben gingen ein 3); auch Kriegeleute fellten fich freiwillig: Alles war in Aufregung.

<sup>1)</sup> Coppi p. 418.

<sup>2)</sup> Mémoires de Napoléon I. c. p. 365. Die brei Directoren, bie bie gefeggebenben Rathe biefer Republit am 26ften April ernannten, waren: Ignazio Magnani, Lobovico Ricci und Giovanbattiffa Guaffavillani.

<sup>3) &</sup>quot;e fra gli altri segnalossi il principe Filippo Colonna, il 54 \*

In weit größerer Berlegenheit als ber Papft fanben fich ben mobernen Republikanern gegenüber bie beiben mittelalter lichen Republifen Genua und Benedig, mabrend Lucca burd feine Unbebeutenbheit fogar noch fast allen Plackereien entging. 1796 Die Englander nahmen am 11ten September 1796 auf ber Rhebe von S. Dier d'Arena eine frangofische Tartane, und bie Genueser, um wenigstens Etwas ju thun, um ihren Entschluß ihre Neutralität zu vertheibigen zu beurkunden, richteten einige Ranonenschusse auf die Englander. Melfon erklarte bies für einen Angriff und verlangte Satisfaction, mabrent ber franzofische Resident Rappoult die Neutralität für verlett erklarte. Um fich aus biefer boppelt bedrohlichen Lage zu reiffen, fcblof bie Republit ben Englandern, bie ibre Reutralität nicht respectirt hatten, bis auf Beiteres ihre Safen. Sierauf, um fich ju rachen, nahm Relfon ben Genuefern bie Infel Capraja 1). Durch einen Bertrag mit Frankreich erklarten Die Genuefer hierauf am 9ten October bie Musschlieffung ber enge lifchen Fahrzeuge bis jum Frieben bauernb, und fich enticolofe fen zu ihrer Bertheibigung felbft frangofische Sulfetruppen aufzunehmen. Die frangofische Republit versprach ihren Schut, garantirte bas genuesische Gebiet und bie Aufhebung aller Lebensbeziehungen ber Gebietstheile jum Reiche im Frieden fowie feine Bermittelung zu einem Frieden mit Sarbinien. Aufferbem schenkte Genua an Frankreich 2,000,000 Fr. und gab ebensoviel als Darlebn obne Bins bis jum allgemeinen Frieben.

Ohngeachtet die Franzosen die Neutralität Benedigs ebenssowenig achteten wie die Österreicher, war das Directorium boch weit entfernt auf Napoleons Anrathen die Republik der Lagunen mit einer Contribution von etwa 5,000,000 Fr. zu beschweren; vielmehr machte es ihm zur Pflicht einen entschiesdenen Bruch zu vermeiden und lud Benedig ein mit Frankreich, Spanien und der Pforte zusammen eine Berbindung zu schlessen, welche gegen Osterreich, Rußland und England gerichtet sein sollte. Trot dem aber daß Benedig zwischen franz

quale regalò un reggimento di cavalleria. Coppi p. 419. — Des war noch ein Geschent eines solchen Burgherrn wurdig.

<sup>1)</sup> Coppi p. 427.

zösischen Heeren und österreichischen in der bedrohlichken Lage war, daß der madrider Hof und der Reis-Essendi die französischen Anträge durch ihre Borstellungen unterstützten, erklärte die Republik Benedig nach langem überlegen, man wolle nicht von dem in den letzten Zeiten so glüdlich befolgten System der Berzichtung auf alle ehrgeizige Plane adweichen 1). Auch ein Bundniß das der preussische Gesandte in Paris dot, um durch Preussens Macht wenigstens eine geschützter Neutralität zu erhalten, lehnte Benedig ab. Alles was man that, bestand in einigen Arbeiten zu Sicherstellung Benedigs vor einem Anzeits vom Festland, in der Zusammendringung einer Anzahl kleiner Fahrzeuge und der Ausstellung von 6000 Stavoniern in den Lagunen. Einige neue Steuern und einige freiwillige Beiträge deckten die dadurch nöttig gewordenen Ausgaden.

Bictor Amabeus III. überlebte ben mit Frankreich gefchloffenen Frieden nicht lange. Im 15ten October rubrte ibn ber Schlag in Moncalieri; am 16ten ftarb er im 70ften Lebensjabre. Roch hatte er vor seinem Tobe bie Freude gehabt, bie Ungelegenheiten ber Infel Sarbinien fich wieber orbnen zu feben. Der Erzbischof von Sagliari war in Einverftanbnif mit ben Standen nach Rom gegangen und hatte bie Bermittes lung bes Papftes gesucht, biefer batte fich bazu verftanben. und ber Ronig hatte allgemeine Amneftie, regelmäßige Berufung ber Cortes wenigstens von 10 gu 10 Jahren, Die Er nennung von gebornen Sardiniern zu ben Amtern ber Infel mit Ausnahme bes Bicetonigs, endlich bie Einrichtung eines Staatsrathes zu beffen Seite zugesagt. Alle Rechte und bergebrachten Kreiheiten ber Insel und ihrer Bewohner bestätigte er, und Alles tehrte gur Dronung gurud. Auf Bictor Amabeus folgte bann ber altefte von feinen funf Gobnen, Rarl -Emanuel IV.

Die Noth Mantuas bewog am Ende bennoch die Öfters reicher mitten im Binter noch Etwas zum Entsatz zu versus. .chen. Alvinzi ließ am 7ten Januar 1797 ben General Pros 1797

<sup>1)</sup> Es war die erdarmlichste Erklarung der eignen politischen Rullität: man wolle den Unterthanen nicht die Last eines Krieges bereiten, und überdies wurden die schwachen Krafte Benedigs den anderen drei Machten Richts helfen. Coppi p. 483. 434.

vera von Babun gegen Legnano vorbringen, mibrend er fetbit auf Roverede, ein brittes Corps von Baffano auf Bewenn marfchirte. Um 12ten warf Afwingi Jouberts Coms von Montebaldo auf Rivoli gurint; Rapoleon eilte eben von Bologma berbei und begegnete Alvinzi am 14ten bei Rivoli. Bis zum Abend waren die Ofterreicher jum Riedzuge gewungen. Desvera war am 10ten bis Legnano vongebringen und facte bis um 15ten bei ber Borfabt G. Giorgio von Rantna, welche der General Miollis für die Frangosen befest bielt, an; Burmfer versichte, um ibn an unterftiben, einen Wiebfall, aber Rapoleon eilte min schon wieder von Berong berbei, Burmfer marb, nachbem am 16ten noch tapfer gefannft morben war. in die Stadt jurudgeworfen; Poovern muffte mit feiner Deerabtheilung capituliren. Alvinzi zog fich auf bie Diave zamink. Raffena befette Baffano, Antereau Trevifo, Jonbert Eribent. Burmfer folite fich, wenn er fich nicht mehr batten toune. nach ber Romagna burchichtagen, aber feine Befahung war burch Seuchen bengerafft, und bie am Leben Gebliebenen waren geoßentheils im Spital ober vollig entfraftet. Unter beefen Umflanben blieb Richts übrig als zu vapituliren. Dies gefebas am 2ten Februar unter ehrenvollen Bedingungen. Die Framsofen besetzten am folgenben Rage bie Beste, in welcher Ge an 500 Ranonen fanben.

Den Sterreichern; bie in Mantua gewissermaßen ihren Anhaltepunct in Italien verloren hatten, blieb nun teine hoffnung als auf den bisher anderwarts siegreichen Erzherzog Karl,
ber noch eine Armee gegen Napoleon sühren sollte. Ende Februars hatten aber auch die Franzosen im Etschthal 20,000,
an den Geensen Arianis 40,000 Mann versammelt.

Inzwischen hatte man am spanischen hofe, wo ber Friedensfürst Alles vermochte, ben Plan gefasst, ber parmigianisschen Linie bes spanischen Saufes die königkiche Wirche und ben Kirchenstaat zu verschaffen, bem Papst aber die Insel Sarbinien zu übergeben. Rapoleon schien auf den Plan einzgehen zu wollen, ließ sich aber badurch nicht abhalten den Herzog so übermuthig zu behandeln wie die anderen Fursten Italiens auch, und das Directorium war der Sache ganz entgegen, und der durchaus fromme herzog von Parma erschraft

felbft auf das dafferfit, all et von biefem Piatie, der allem Recht hohn fprach, erfuhr.

i

ţ

ı

Der Papft wurde Durch bas, was wen biefen Planen verlautete, naturlich nur noch immiger ber Suche Dfetreichs befrettibet, welches freilich fut fein Gingeben auf bie vinfille then Interessen Betrare und Comuculio verlangte. Imwifchen wurde do h ber General Enff mit einigen anderen Officients nach Rom gefandt. Rapolisch ließ Anfangs Gamar einer venessanifthen Poft Derefchen abnehmen, welche ihn bittfichtlich ber Bethandlungen amifchen Bien und Rom hang wu fret beisten; er ließ fofort, einen Abeil bes Inhaits inneh bie Beis tungen befannt machen, rief ben frangbifichen Befchaftetwigte von Rom ab und formirte ein franzbilldes andreitenadauifted Corps gu einem Magriff auf ben Rirchenftrat. An 1fen Sie bruger erließ er ein Monifest über Roms irreublick Barenmete und brach bann gegen bie papftlichen Staaten anf .: melie wan 9000; Mann unter Colli, bie aber in Rom: Biritavecchill, ben Marken und ber Romagen gerfteeut waren, vertheibigt werben Der Sauptmann Copen, ber bie Buide aber iben Sennio zwischen Imola und Faenza mit 4 Ranonen vertheis bigen follte, machte nach wenigen Schuffen ben Anfang ber Blucht am Iten Februar, Die nun forthemerte, alle groffeten Corps in Diefen Gegenden mitforteif, bis bie Rrangofen auf Sten unter Ancona ankamen. Seperal Bartolini gab auch biefe Stadt auf und ließ nur ben Major Mileto in ber Beffe, ben Major Borofini mit 1000 Manu in ber Rabe auf einer bominirenden Anbobe. Die Lechteren fredten nach furger Gegenwebr die Baffen; Die Befte ging ohne Schwerbiftreich über: Rapoleon fandte fofort Marmont nach Coreto gum Dempel raube, aber ber Schat mar ber hauptfache nach gerettet. Rur Unbebeutenberes und bas Muttergottesbild fant man und fcidte es (im Triumph ber Frechheit) nach Daris. Bon Lie porno aus war Perugia befest worben; Maserata, Toientine, Camerino und Foligno wurden von Ancona aus eingenommen. Colli war mit ben Truppen von Rom und Civitavecchia in Terni, sammelte bie Flüchtlinge aus ben Marten und besette bie Schluchten bes Gebirges gegen Spoleto. Allein ber Papft, ber nie viel Ruth befessen, batte auch biefen voenigen verloven und dachte an Aucht nach Neapel. Die Nachricht von ber Capitulation Mantuas raubte ihm alle hoffnung. Der Fürst von Belmonte, neapolitanischer Gesandter in Rom, machte Napoleon in Ancona Friedensvorschildge und brobte, sein Adnig werde Truppen marschiren lassen, wurde aber ironisch abgewiesen; durch eine officielle Antwort wurde alle Schuld auss Kom geschoben, doch einige hoffnung zum Frieden gelaffen.

She man in Rom noch diese Antwort kannte, hatte Pius VI. schon den Cardinal Mattei, den Pralaten Galeppi, dem Herzog Luigi de' Braschi und den Marchese Camillo Massimi zu Abschliessung eines Friedens beaustragt. Diese trasen Rapoleon in Zolentino, eden als dieser auch die Ankunst des Erzherzogs Kart in Triest ersuhr und dadurch geneigter zum Abschluß eines Friedens wurde, der immer noch schmachvoll genug sine Petri Nachsager aussiel. Am 19ten Februar wurde er unterzeichnet

Um bie Biden, welche burch Erfüllung ber Friedentbebingungen in ben papstichen Finanzen entstanden, auszufüllen, wurde später am 11ten August von allen kirchlichen Girbern

<sup>1)</sup> Die Bebingungen waren folgende (Coppi II, p. 150): Der Bonk entfage jeber Berbinbung gegen Frenteeld und entlafft funf Sage nach Matification des Friedens jalle Aruppen, die er nicht schon vor dem Besfenftillftand pon Bologna gehaht. Die papftlichen bafen werben allen bewaffneten gabrzeugen ber ben Frangolen feinblichen Staaten verfchlofe fen, und bie Republit Frantreich tritt in Rom und bem Rirchenftaat in alle Rechte bin, die Frankreich fonft gehabt. Aufferbem tritt ber Papft biplomatifch an Frankreich ab Avignon und Benaiffen, und auffer ben Legationen von Bologna und Ferrana auch bie Bomagna. Ancona bleibt von ben-Frangofen befest bis gum allgemeinen Frieden auf bem Continent. Das papftliche Gouvernement gablt vor bem 6ten Dai in Koligno 15,000,000 Francs an Frankreich, und zwar 10,000,000 in Gelb und 5,000,000 in Diamanten und Pretiofen. Mufferbem ebenfalls in Gelb und Pretiosen im Mary noch 10,000,000 und im April noch 5,000,000 Fr. und viele Raturalien. Die noch nicht fattgefindene Auslieferung ber im Baffenftillstand verlangten Kunstwerke und Manuscripte bat in Eurgem ftatt, und bis biefe Bebingungen erfult finb, bleibt bas fram goffiche Deer auf papftlichem Grund und Boben. Alle wegen politifcher Meinungen im Rirchenftaat Berfolgte muffen in Freiheit gefest, unb es muffen 300,000 gr. als Entschäbigung an bie gegablt werben, welche burd Batvilles Ermorbung gelitten haben,

ein Sechstel als Anlehen von der Regierung gefodert; alte Steuern wurden dann erhöht, neue hinzugefügt, und bennoch muffte durch ein Edict vom 28sten Novemb. noch den Verlauf des fünften Theiles der Kirchengüter und Gemeindegrundstücke und derzienigen angeordnet werden, die früher den Iesuiten gehört hatten und nicht in Erbpacht gegeben waren. Alles pupstliche Papiergeld das auf einem Scheine mehr als 100 Scudi des trug, sollte ausser Eurs geseht und nur noch zu dem Anstauf der bezeichneten Güter güttig sein. So hosste man den Eredit zu heben; — aber ehe dies und Anderes ausgessührt war, desnigten schon neue politische Begebenheiten.

Sobald biefer Friebe gefchloffen mar, eilte Rapoleon nach bem Benetianischen gurud. Am 10ten Mary birigirte er bie Division Maffenas von Baffano auf Fritre und Belluno. felbft mit Gerruriers, Angereaus und Bernabottes Divifionen ging in ber Ebene bes Friaul nach ber Piave vor. Am 12ten überschritten seine Leute die Piave, und, da ber Ergbergog fich gurudzog, am 16ten ben Tagliamento, am 19ten ben Ifongo. Bereits am 23ften wurde Trieft von frangofifcher Covallerie befett, und Bernabotte brang nach Gorg und Lapbath por: Supeur und Maffena nahmen Corpanetto und Tarvis, und als ber Erzberzog biese wichtigen Puncte burch eine Abtheilung feiner Truppen wollte wieder befeten laffen, murben biefe gus rudgeworfen. Bu gleicher Beit war Joubert über Bogen, Briren, burchs Pufferthal nach Billach getommen, und bie Biterreicher zogen sich auf Klagenfurth zurud. Napoleon felbf war nach Billach gezogen, schlug bie Feinde Anfangs April bei Friefach und tam bis Jubenburg und Knittelfelb: Die Avantgarde fand bei Leoben. In Diefen Gegenben fant er, als er einen Baffenstillftand, ber von ihm ofterreichischerfeits gesucht murbe, einging am 7ten Upril Abenbs 1). Um Sten verlegte Napoleon bierauf fein Sauptquartier nach Leoben; feine Borpoften fanten in Brud. Am 13ten April kamen ber Graf Meervelbt und ber neapolitanische Sefanbte, Mar-

<sup>1)</sup> Mémoires de Napoléon vol. IV. p. 84. "Tout le pays jusqu'au Simering fut occupé par l'armée française. Graets, une des plus grandes villes de la monarchie autrichieune lui sut remise avec sa citadelle."

spese di Gallo, als Sevollmachtigte, des Rassens Al.; der Wassenstillstand wurde dis zum 20sten verlängert, und sodald am 16ten der Baron de St. Bincent noch mit weiteren Bollsmachten ankam, zingen die Unterhandtungen so ruschen Schultztes vorwärts, daß am 18ten beweits ein Prüsiminarfriede und tetzelichnet wurde !).

In Beziehung auf ben Artikel bes Prätininarsriebens, welcher einen Friedenscongruß in Bern fostsete, ansterte schon gegen Ende Aprils der Kaiser durch seine Bevollmäcktigten den Wunsch, noch vorder in irgend einer italienischen Stadt seinen Separatsrieden dessinitiv mit Frankreich unterhandeln zu können. Das Directorium ging darauf ein und devollmächtigte-Napoleon und den General Clarke zu der Unterhandlung; österreichischerschis dieden Weerveldt und der Narchese di Gallo bevollmächtigt, und die erste Gonserenz hatte statt am Listen Rai zu Montebello, wo Napoleon gewissemaßen hos hielt. Inzwischen hatten die Franzosen, wie wir nachber darstellen werden, die ganze Terra forma Venedigs occupirt, und zur Basis der Unterhandlung wurde nun gemacht, "alles venetianische Land links der Essch solle dikerreichisch, rechts zur Diszposition der Franzosen sie neue italienische Republik sein."

<sup>1)</sup> Diefem Praliminarfrieben gufolge follten Bevollmachtigte ber friegführenben Dachte in Bern gusammentreten und binnen ber nachften brei Monate einen Definitivfrieben abichlieffen. Unterbeffen follten bie Beinbseligkeiten aufhoren, ber Raifer follte bie ebemaligen ofterreichifchen Rieberlande an Frankreich abtreten und biefe Republik in ihren actuelben Greitgen anertennen. In Italien follte ber Raifer auf Mes vernichten, was er auf bem rechten Ufer bes Dgilo und bes Do befeffen hattes bagegen follten bie frangofifchen Truppen Stepermart, Rarnthen, Argin, Tyrol und Friaul raumen; Ofterreich follte bas venetianische Dalmatien und Iftrien und von ber Terra ferma erhalten, mas gwifden Dglio, Do und ben Erbftaaten lage. Singegen bas venetianifche Gebiet gwifden Abba, Do, Oglio, Baltellina und Torol follte an Frantreid tommen. Dagegen follte Benebig mit ben Legationen Bologna, Ferrma und Romagna entschäbigt werben; nur Korte Urbano ober Cafteffrance follte in biefen Gegenben im Befit ber Frangofen bleiben. Mus ben ber Republit Frantveich vom Raifer und ber Republit Benebig weftlich vom Oglio cebirten Aerritorien follte eine eigne Bewublit gebilbet, und ber Pergog von Blobena für fein verlornes Bergogthum beim allgemeinen Brieben entichabiat werben.

Das Verlangen Mantnas und Boefcias, welches der dienreichische Sof stellte, zog indes die Unterhandiung in die Lange, was ganz im Plane der Offerreicher lag. Nicht lange dach der verschwand die Hoffmung eines allgeneinen Friedens; Boedaberungen die im Directorio vor sich gidgen, hatten Cantes Abberusung und die Vergrößerung von Napoleous Einsluß zur Folge. Öserreich gab endlich nach in den Unterhändungen, die zu übeine sortgesicher wurden. In der Nacht vor dem Asten Directober wurde und in Camposormio zwischen Ubiet und Passeriand der Friede unterzeichnet.

Nachbem wir so die Schidsale des Krieges die zu dessen Ende versoigt haben, ist es nothwendig, einen Wild auch auf die anderweitigen politischen Gestaltungen des oderen Stulieus zu werfen. Buld nach Erwahlung der neuen cispodanischen Directoren schrieb Napoleon am 19ten Mai an dieselben: Er und die Komagna wlinsche die Bereinigung dieser Proving unt der cispadanischen Republit; dagegen sollten Modena und Steggio davon getrennt und nebst Massa und Carrena der in der Lombardei gehildeten cisalpinischen Nebublit incorponist werden. Erog alles Schredens über diese Art zu versuhren mussel

1) Rapoleon hielt sich in Passeriano, die ofterreichischen Unterhandeler in Ubine auf. Coppi II. p. 25.

<sup>2)</sup> In Beziehung auf Italien enthielt biefer Friede folgende Bebingungen: Arantreich erhalt von ben venetignischen Territorien Corfu. Bante, Cefalonia, Sta. Maura, Cerigo und was ju biefen Infeln gebort, als: Butrinto, Arta, Bonizza und alle venetianifchen Rieberlafsungen unterhalb bes Golfs von Lobrina. Öfterreich erhält von ben benetianischen Territorien: Iftrien, Dalmatien, bie Inseln im abriatifchen Meer, bie Bocche bi Cattaro, bie Stabt Benedig mit ben Lagunen und alle Banbichaften gwifchen ben bfterreichifden Erbftaaten, ber Etfc, bem Tartaro, bem Canal bi Polifella, bem Do und bem abriatifden Deer. Die neue italienische (cisalpinische) Republit erhalt von Benebig bie übrigen Banbichaften ber Cerra ferma und wird vom Ralfer anerkannt, welcher bem Bergog von Mobena gur Entichabigung fibr bie Staaten, bie er in Italien verliert, ben Breisgau abtritt. - In gebeimen Artiteln machte fich ber Raifer noch anheischig, bie frangofische Republit nicht in ihren Dispositionen binsichtlich ehemaliger Reichslehen fublich vom Po zu ftoren und fich beim Reiche zu verwenden zu Refignation beffelben auf bie hoheiterechte in Italien.

man'fich kigen; aber bie naturliche Rolge war bie Entstehung bes faft allgemeinen Munfches!), auch die brei Legationen mochten: mit ber eisalpinifchen Republit vereinigt werben. Bis anta Julius war bas Ofrectorium in Paris nicht geneigt biefem Bunfche zu willfahren, bann gab es nach und ertheilte Rapoleon Bollmacht zu ber Bereinigung, womit bie cispabanische Menublik ein Enbe batte. Inzwischen maren burch einent frangbfifchen Agenten, Comepras, Theile bes bimbnerifchen Landes aufgewiegelt worben, und fcon im Dai batten fich bie Baltelling, Bormio und Chiavenna gegen bie Bunbner emport. Die beiben kampfenden Theile suchten Rapoleons Bermittelung, und biefer erklante am 10ten October, bie Art wie Die Emporten behandelt morden feien, fpreche fie von früheren Berträgen frei und stelle fie auf ben Standpunct ihres natur-Bichen Rechts; fie tonnten fich, wie fie winfchten, mit ber cisalpinischen Republik vereinigen. Die cisalpinische Republik urklante Die emporten Landschaften für untrennbare Theile ihres Gebietes.

Im Frieden von Camposormio konnte nun der Territosialumsang der eisalpinischen Republik nach diesen Borgängen so bestimmt werden, daß dazu gehörten: 1) die ehemaligen österreichischen Besitzungen in Italien westlich der Etsch; 2) die ehemaligen modenesischen Territorien und Massa und Carrara; 3) die drei Legationen; 4) die venetianischen Territorien westslich der Etsch; 5) Campione, Macagno und andere Reichsslehen, welche in der Lunigiana und Enclaven von Toscana und Varma waren; 6) die Baltellina, Bormio und Chiavenna. Dazu kamen am Iten November 7) noch einige parmigianissche Territorien auf dem linken Pouser.

Was die innere Anordnung dieser keuen Republik betrifft, so war dieselbe in Mailand durch verschiedene Comités, nastürlich unter Napoleons Oberleitung, die zum Sten Julius das hin gediehen, daß im Wesentlichen solgende Versassung publischer werden konnte: Die eine und untheilbare eisalpinische Republik dat als Verwaltungsbezirke dipartimenti, distretti

<sup>1)</sup> Rur firchlicher gefinnte Gemather fürchteten bie in biefer Dia-

und communità. Die Burger jedes distretto versammeln fic jährlich am 21sten Marz in assemblee primaire und wählen bier Friedensrichter und von je 200 Bürgern einen Babler. Am 9ten April jahrlich verfammeln fich bie Babler jebes dipartimento au einer assemblea elettorale und mablen bier Glieber bes gefengebenben Corps, bes Caffationshofes, bes Collegii ber alti giurati 1) und ber Departementsabminiftras toren; ferner ben Prafibenten, ben Staatsantlager, ben Cangler bes Criminaltribunals und bie Richter ber Civiltribunale. Das gesetzgebenbe Corps besteht aus einem consiglio di seniori nicht unter 40, nicht über 60 Glieber, und aus einem gran consiglio, nicht unter 80, nicht über 120 Glieber. Das Lettere bat bie Initiative in ber Gesetgebung, jenes bie Beftatigung. Die erecutive Gewalt ift einem Directorium von 5 Mitgliedern, welche bas gefetgebenbe Corps mablt. übertragen; bas Directorium ernennt bie Minifter. Die Armee bat nur zu gehorchen; die öffentlichen Abgaben werben jahrlich vom gesetgebenben Corps becretirt. Gin wiffenschaftliches Institut foll gebilbet werben, und Rebe: Schreib : und Druds Rreibeit in jeber Sinfict befteben.

Die ersten Directoren ber neuen Republik ernannte Raspoleon 2); es waren: Serbelloni, Alessandri, Moscati, Parasbist und Containi Costabili. Staatssecretair wurde Sommaziva 3). Trot der Erklarung dann, daß die französische Republik auf ihr Eroberungsrecht verzichte und die cisalpinische als unabhängigen Staat erkenne, blied der größte Theil der französischen Armee in den Territorien derselben. Der Corse Viorella wurde an die Spige der bewassneten Macht der Republik und viele Franzosen in wichtige Amter derselben gestellt. Das Volk war mit diesem Zustand höchst unzusprieden; die össentlichen Abgaben betrugen mehr als je; Alles was dem Bolke heilig war, war gebrochen oder nicht mehr sicher, und

<sup>1)</sup> Die alta corte di giustizia hatte in Magen ju urtheilen, welche bas gesegebenbe Corps gegen seine eignen Glieber ober bie bes Directorii ftatuirte.

<sup>2)</sup> Coppi II. 89.

<sup>5)</sup> Rapoleon ließ bann auch bie bargerliche Gefegebung in feinem Sinne anbern, also 3. B. Fibeicommiffe und Majorate aufheben u. f. w.

wirklich kam es in Bologna, Lobi, Monza und Pavia zu wils ben Aufwitten; auch in den von Geaubunden losgeriffenen Zerritorien; überall aber schlug man diese Regungen mit Gewalt nieder. Die Sose von Zurin, Florenz und Paxma erkonnten natürsich die Nepublik an, und den armen Papsk, welcher zogerte, dedrochte dieselbe deshalb nicht bloß auf das frechte, sondem auch auf das ungeschlissenste, was er hins nahm und sich sügte am 1sten December 1).

Rachbens wir so bie neuen Machte haben kennen lernen, bie fich geoffentheils auf Benedigs Boden bilbeten, wenden wir und dam ben Untergang biefer alten Republik zu betrachten.

Schon zu Ende des vorhergehenden Jahres hatten sich im Bergamaschischen und Brescianischen Klubbs gebildet im franszbssisch revolutionairen Sinne und die höheren Behörden Besnedigs mit Besürchtungen erfüllt. Der Governatore von Bersgamo wurde soweit eingeängstigt, daß er in der Nacht vor denn 12ten Mitz die 600 Mann starte venetianische Besahr vor denn sehen ließ. Es sag aber auch eine französische Besahrung in der Stadt und auch diese trat unter die Wassen. Eine allgemeine Ausseung ergeisf die Stadt, und die Mitglieder der

<sup>1)</sup> Es tann bier gwar ber Det nicht fein, bie Gefchichte ber neuen ephemeren Republiten Italiens im Detail ju verfolgen, inbes muß boch hinfichtlich ber nachften Schickfale ber cisalpinifchen bemerkt werben, bas, als fich bier eine Partei ber Gelbftftanbigfeit gegen Kranfreich bilben wollte, Berthier bie Beifung erhielt allenfalls mit Gewalt zu beren Unterbrudung ju wieben. Die Abgeordneten Cisalpiniens in Paris. Mikonti, Berbelloni (ber feine Stelle im Directorium aufgegeben batte) und Rangoni foloffen am 21ften febr. 1798 mit Ralleprant ein Gante banbuis beiber Republiken ab, burch welches Cisalpinien an Frankreich vollig tributbar und abhangig gemacht warb. Die sich in Sisalvinien ber Ratification wiberfebenben Danner wurben verfolgt und ihrer Stellen beraubt. Ein Sanbeletractat in abnildem Ginn murbe ebenfalls abaefcloffen; bann wurden unter bes frangofifchen Gefanbten Arouve Bit wirtung einige Anberungen in ber von Rapoleon becretirten Berfoffung Cisalpiniens gemacht, weil Careveillere - Lepan Rapoleons Rubm beneibete. Brune fuchte mit Gewalt bie frubere Berfaffung am Boften Dctober 1798 ju fchuten, murbe aber vom Directorio in Varis abgerufen und nach holland gefchieft. Cisalpinien blieb bes Directorii gehorfame Tediter. Coppi II. p. 159-171.

revolutionairen Berbindung kamen im Palazzo del Commune zusammen, wo sie Municipalitätsbeamtete wählten und die Freibeit andriesen. Die venetiantschen Aruppon wagten ihrerseits wegen der Franzosen nicht die Waffen zu brauchen und legten diese, als sie von den Emperern bedroht wurden, nieder.

Die brescianischen Revolutionairs, an ihrer Spize die Gesbrüder Lecchi, suchten nun Succurs von Bergamo; gingem in der Racht vor dem 19ten Marz diesem entgegen und kindigsten dem Governatore (einem Mocenigo) die Ankunst von Hillstruppen auch von Mailand an. Dieser und der Proveditore Battaglia wollten um keinen Preis sich mit den Franzosen in üble Dinge verwickeln, was doch kommen könnte, und thaten gar Richts. Die Empörer riesen die Freiheit aus, die venestianische Besatung legte die Wassen nieder. Am 28sten empörte sich auch Srema, und dalb war alles venetianische Land rechts vom Mincio in Ausruhr.

Die Republik Benedig Nagte in Paris und ordnete an Rapoleon Francesco Vesars und Giambattista Cornars ab, um seine Rechtlichkeit anzusprechen, daß er zum Zeichen seiner Missbilligung wenigstens die Citadellen von Besescia und Bergamo Benedig zurückgeben liesse. Napoleon aber antwortete in Edzz, wo ihn die Abgeordneten auf dem Zuge gegen Österreich trassen, die Franzosen hatten an der Emporung der Unterthanen Benedigs keinen Autheil, und ausserdem musste er für den Fall eines Rückzugs die Citadellen der beiden Stüdte zu seines Disposition haben. Ubrigens suche er die Republik zu beruspigen, um sich den Rücken frei zu halten, und diese mussie sich entschliessen ihm monattich 1,000,000 Fr. zu zahlen, um den Bedrückungen ihres Landes im Einzelnen durch französische Truppen und den Expressungen ein Ende zu machen.

Jeht erst sing man in Benedig an an die Gesahr zu glauben, in der man sich besand, sorgte endich für hinlangs liche Besestigung der Sauptstadt, brachte 11,000 Glavonier und 3500 Mann italienische Aruppen zusammen, stellte in den Lagunen 206 bewassinete Jahrzeuge auf, stellte die alien Batsteriern ber und errichtete neue, sorgte für Lebendmittel und süsses Wasser. Aussedem waren die Gebirgs-Bauem im Nowden Bergamos, Bussias und Bervans, soweit sie Benedig

undertban waren, ben Rranzofen feinblich, batten fich zum Theil felbft ichon gegen fie bewaffnet und wurden nun vollends mit Baffen verleben und als Militen eingerichtet. Diefe brangen aus bem Trompia :, Sabbia : und Canonica : Thal vor in bie ebeneren Gegenden und fielen überall über die gerftreuten frangofischen Detachements ber. Sie tamen bis unter bie Mauern von Bergamo und Brefcia. Die Einwohner ber erftern Stadt hielten fich, murben von ben Frangofen unterflutt, und biefe trieben bie Bauern in die Schluchten ber Berge gus rud; bas andere Bauerncorps aber, welches unter bem Gras fen Rioravante gegen Breftia vorbrang, fing am 4ten April an bie Stadt zu beschieffen. Um 5ten wurde auch biefes von ben Brescianern in die Flucht geschlagen und verfolgt bis Sald, welche Stadt Rioravante nicht nur vertheibigte, sonbern wo er auch die Brescianen einschloß. Der eine Lecchi, welcher bier bie Brefcianen führte, wurde gefangen nach Benedig geführt, mabrend Labor mit lambarbifden Truppen bie Bauern endlich gerffreute. Salo warb am 14ten April von beffen Leuten ge plunbert.

Inzwischen batte ber haß gegen bie Franzosen auch im übrigen Benetianischen vielfach bie Ginwohner zu Gewaltthas ten fortgetrieben, und Napoleon murbe burch biefe Bewegungen nicht wenig bestimmt auf ben von Bfterreich in jener Beit gebotenen Baffenftillstand fo rafch einzugehen. 218 fich bie Republik ploglich burch Ofterreichs Abtreten vom Kriegs= fcauplas ifplirt fab, suchte fie burch Disbilligung ber fruber gern gefehenen Aufftande gegen bie Frangofen fich wieder als neutral barzuftellen. Rapoleon aber hatte fofort nach Ginge bung bes Baffenftillftanbes Rilmaine mit bem Dberbefehl ber in Italien gurudgebliebenen Truppen beauftragt und Bictor Befehl augeben laffen, von ber Romagna aus, wo er ftanb, in bas Benetianische poraubringen. Der frangofische Gesanbte Lallemant in Benedig musste von ber Republik vor Ablauf von amolf Stunden eine Erklarung verlangen, ob man Rrieg ober Frieden wolle. Im erften Falle follte berfelbe fofort abreifen, im ameiten fobern, baf alle wegen politischer Meinungen Berhaftete losgegeben und bie Bauern entwaffnet murben. endlich bag bie Republik frangofische Bermittelung annabme bei Anordnung ihrer Verhaltnisse zu Bergamo und Brescia. Junot musste zugleich dem Dogen einen im Senat vorzulessenden Brief überdringen und in 24 Stunden Antwort verzlangen. Der Brief aber war in so drohender Sprache abgessasse, daßt, daß die Robili in die äusserste Bestürzung geriethen und eine Antwort voll Nachgebens und friedlicher Gesinnung erstheilten. Man sandte von neuem zwei Abgeordnete an Naposleon, Francesco Donato und Leonardo Giustiniani.

Inbeg verwidelte bie Leibenschaft bes Bolfes ben Senat in immer schwierigere Lagen. In Berona fanben unter bem Marchese Maffei : Muribei und unter ben Grafen Nogarola. Giuffi und Marescalchi 1000 Mann Linientruppen, 2000 Glas ponier und einige taufend Miligen. Gin ofterreichisches Corps war burch die tyroler Berge wieder bis in die Nabe gefommen. Alles das ermuthigte die gegen die Frangofen besonders erbitterten Beronefen, und zwei Tage nach Borlefung von Napoleons Brief im Senate, am 17ten April Abenbe, tam es gwifchen bem Bolf und Frangofen in ber Stadt jum Rampfe. Dhngefähr 400 Frangofen murben ermorbet; 900 etwa murben im Daland bel Commune von ben Magiftraten gefcutt, anberen gelang es fich in die Caftelle ju fluchten. Auch bie Caftelle bie in Gewalt ber Frangofen waren, wurden angegriffen, aber erfolglos, mahrend die Frangofen von ba aus die Stadt beschoffen. Go bauerte funf Tage lang ber Buftand Beronas. von wo fich am 18ten ber venetianische Pobesta Contarini und ber Provveditore Giovanelli nach Vicenza zuruckgezogen hatten. Der Aufftand Beronas fand plotlich in Benedig Beifall, und am 20ften tehrten jene Beborben mit 2000 Mann gurud, um bie Castelle regelmäßig anzugreifen. Allein inbesten maren Labor mit lombarbischen Truppen, Chabran mit 3000 Fransofen berbeigeeilt, und bie Benetianer und Beronefer maren bald felbst in großer Bedrangniß. Als am 22sten die Rachricht von bem Friedensschluß anlangte, schlossen bie venetianis ichen Beborben mit ben frangofischen Befehlsbabern einen Baffenstillstand, um zu unterbandeln. Da ber General Balland aber am 23ften nicht viel weniger verlangte als Ergebung auf Onabe, wiefen bie Provvebitoren Siovanelli und Eriggo feine Bedingungen von ber Sand, verlieffen in ber folgenden Racht Leo Gefdicte Staliens V. 55

Berone, und schrieben von Pabua aus an ben Senat, fie batten fich kinglicher Beise bem Anblick bes Bolkes und ber Buth ber Arangofen entzieben muffen. Gobald bie Beronefer Die Schimpfliche Abicht ber Provveditoren borten, foloffen fie am 24ften mit Balland einen abnlichen Bertrag ab, wie biefer ben Proppebitoren vorgelegt hatte, und zahlten zu Rettung bes Lebens und Bermogens 40,000 Ducaten. Die venetianische Befahung wurde triegsgefangen, Die Frangofen befehten Die Stadt, und eine neue Municipalitat trat an Die Stelle ber alten Beborben. Aber in ber erften Leibenschaft geschab pon ben frangbilichen Truppen noch gar Manches wiber bie Orbnung, und sobald Kilmaine antom, verlangte er noch 120,000 Ducaten Brandichanung. Dann foberte Rapoleon noch 50,000 und vieles Anbere, namentlich bas Rirchenfilber, alle Rutichenund Reit : Pferbe in ber Stadt u. f. m. Biele Beronefer wur: ben verhaftet, einige fufilirt.

Am 20sten April hatte sich ein bewassnetes französisches Fahrzeug bem Safen Benedigs gendhert und war zurückze-wiesen worden, weil tein bewassnetes Fahrzeug irgend einer Ration eingelassen werden solle. Der französische Führer des Schisses, Laugier, benahm sich trotig, und so war die Folge, das vom Castell S. Andrea auf sein Fahrzeug geschossen wurde; es tam zu einem Sesecht, in welchem Laugier siel und Albanneser das Schiss bestiegen und plünderten. Dies Leitzre tandelte das Souvernement und gab das Weggenommene zurück.

Als Napoleon die venetianischen Abgeordneten Donato und Giustiniani am 25sten April in Gräh, nach Abschluß des Friedens mit Österreich, sprach, wusste er von Laugiers Tade noch Nichts und besprach sich mit ihnen noch in dem Ginne, daß er Benedigs dauernde Existenz, aber mit vielen Beränder rungen des Gedietes und der Berfassung annahm. Allein uns mittelbar darauf wurde die ganze Terra serma von Franzosen und Österreichern beseit, überall wurden die venetianischen Berhörden verjagt, die Güter der Robili sequestrirt, zuleht Benesdig von der Landseite eingeschlossen. Go war die Lage der Dinge, als erst am 30sten der Bericht der Abgeordneten aus Gräh ansam. Der Doge Luigi Mankni derief eine ganz ungewähnliche Consulta von 43 Robili, welche die höchsten

Stellen ber Republit belleibeten, und mit beren Einftimmung ertiarte er am iften Dai bem größeren Rathe, man muffe in ber ungludlichen Lage in ber man fei bie Abgeorbneten bei Rapoleon mit aufferorbentlichen Bollmachten verfeben; ber großere Rath folle biefe ertheilen. Dies gefchab, und Aluifio Wocenigo wurde ben fruber genannten Deputirten jugegeben.

Run aber, als bie Unterbanblungen wieber aufgenoms men wurden, verlangte Napoleon ble Berhaftung und Beffras fung ber Staatsinquifitoren, welche bie Aufftanbe im Benes tinnifchen überall begunftigt und geforbert batten, fowie bes Befehlshabers, ber bie gegen Langier ergriffenen Dagregein angeordnet habe. Bis gum 7ten Dai wolle er noch mit ben Feinbletigfeiten barren. Die Confulta bes Dogen faffte am 2ten Dai ben Befchlug, bem größeren Rathe bie Rothmen: bigfeit ans Berg zu legen, bag man fich fugen miffe. Um 4ten Mai becretirte ber größere Bath bie Berbaftung ber Inquifitoren (Barberigo, Cornars, Gabrielli), bes Commandans ten im Caftell bet Libo (Dissamano) und bie Areilassung aller wegen politifder Deinungen Berfolgter. Durch felche Reigs beit fuchte bie Republit ihr Leben gu friften.

Rapoleon erließ hierauf am Sten Dai ein Danifeft. in welchem er nochmals bie Areulofigkeit bervorbob, welche bie Benetigner im Ruden ber Armee geubt batten; in 24 Stunben follten alle venetianische Beamteten bie Terra ferma verlaffen, ber frangofische Gefandte folle aus Benebig abreifen, und bas venetianische Beer als ein feinbliches behandelt wers ben. In bas Directorium forieb er, man muffe Benebigs Ramen vom Erbboben tilgen, und ber venetianische Gefanbte. Duirini, muffte bann Paris verlaffen. Die venetianischen Truppen auf ber Terra ferma waren fcon alle ju Gefange= nen gemacht, als venetianische Abgeordnete in Mailand, mo fie Rapoleon trafen, Die feigen Entschluffe ibres Gouvernements melbeten, und er baburch ju einem Baffenftillftanb befimmt wurde, um über bie bemofratische Umgestaltung bes venetignischen Staates zu unterhandeln. Babrend man fo in Railand unterhandelte, war icon in Benedig felbst bekannt geworben, wie man im leobener Frieben über bie Territorien ber Republik verfügt habe. Die Stadt war blokirt; ber Abel

burch die Besignahme seiner Guter eingeschüchtert; unrubige Ropfe wurden laut; die Slavonier, die lange keinen Gold erhalten batten, brobten. Conbulmer, ber in ben Lagunen, Morofini, ber in ber Stabt commanbirte, erflarten, fie batten bie Mittel nicht, im Nothfall Wiberftanb ju leiften. Schon am 5ten war alle moralische Kraft fo babin, bag Conbulmer bie Beifung erhielt, falls er angegriffen werbe, einen Bertrag auf friedliche Befetzung ber Stadt ju fcblieffen. Um Sten fwrach ber Doge von Rieberlegung feines Amtes und wurde nur burch Bureben aufrecht erhalten; ba bie Anftalten au Bertheibigung ber Stadt in jeber Beife ungureichend erschienen. wurde ber Befdluß gefast bie Glavonier abzusolben umb an entlaffen. Morofinis Feigheit rif aber bie Republit noch meiter: er traumte nur von ben furchterlichen Planen ber frangos fifch gefinnten Einwohner Benedigs felbft, und wendete fich beshalb an einen eben feiner Saft entlaffenen Revolutionair. Giovan Andrea Spada, er folle fich bei feiner Partei vermens ben, um Unglud ju verhuten. Diefer nahm Rudfprache mit einem angesehnen Robile, Francesco Battaglia, und ging bann au bem aurudgebliebenen frangofifchen Legationsfecretair. Dies fer machte Borfcblage, wie bas Gouvernement bas Butrauen bes Boltes und bes frangofischen Felbherrn wieber gewinnen tonne. So enorm biefe Borichlage jum Theil auch waren. ging man boch nach einiger Unentschlossenheit auch barauf ein. proclamirte bie Demofratie 1) und lub ben Befehlsbaber ber Blokabearmee ein nach Abzug der Slavonier die Stadt beseten au lassen. Bis frangosische Truppen in bie Stadt tas men, fanben gwar einige Unruhen fatt, boch hatte man noch

<sup>1)</sup> Wahrend der größere Rath über diesen Beschluß beilberirte, schossen einige Stavonier aus Freude über ihre balbige Deimtehr ihre Sewehre ab und sesten badurch die versammelten Robili in ein solches Schrecken, indem diese glaubten, der Bolksausstand sei ausgebrochen, das die Demokratie mit 512 gegen 20 widersprechende und 5 zweiselhafte Stimmen decretirt ward. Coppl p. 75—77. Das Bolk war im Gegentheil so für das alte Benedig gestimmt, das es S. Marcol rief, als die Revolutionairs dann die Freiheit leben llessen, ja einen Ausmult gegen die Revolutionairs begann, sie persolich mishandelte und ihre Wohnungen planderte.

1

so viel Mittel, biese zu unterdrucken. Baraguay d'hilliers ließ am 15ten Mai die Forts, am 16ten die Stadt besetzen, die seit ihrer Grundung noch von keinem seindlichen Krieger betreten worden war. Der Doge benachrichtigte das Bolk, die Regierung sei einer Municipalitätsbehorde übergeben; der größere Rath habe sich selbst seiner Gewalten begeben.

Napoleon erhielt am 14ten in Mailand Nachricht von ben letten Entschlüssen bes größeren Rathes zu Anderung der Berfassung und ging hierauf am 16ten mit den venetianischen Abgeordneten einen Freundschafts und Friedens-Bertrag ein, der im Wesentlichen anordnete, was die Umstände ohnehin hers beigeführt hatten, im Geheimen aber noch Benedig zur Pslicht machte, einzugehen auf die von der Nepublik Frankreich vorzusschlagenden Territorialanderungen; auszuzahlen 3,000,000 Fr. in Schissbedurfnissen, und herzusgeben 3 Kriegsschisse und 2 Fregatten, 20 Gemälde und 500 Manuscripte, wie sie Napoleon auswählen lasse. Baraguay d'Hiliers nahm überdies in Benedig alles englische, russische und portugiesssche Sut und was dem Herzog von Rodena geborte weg 1).

Rachdem die franzosische Flotte unter Brueys im abriatischen Meere durch die bezeichneten venetianischen Schiffe versstärkt worden war, nahm sie Besich von den ionischen Inseln. Auf dem Festland Italiens weigerten sich die Municipalitäten der disher unterthänigen Städte Benedigs der Municipalität von Benedig zu gehorchen, woburch sich das Gebiet der Republik völlig auslösse. Im Junius besetzen die Österreicher Istrien und Dalmatien. Nach dem Frieden von Camposormio dachte die Municipalität von Benedig einen Augendlick daran sich mit den Bassen den Bestimmungen des Friedens

<sup>1)</sup> Dem Letteren wurden aus ber Wohnung des ofterreichischen Se-sandten, wohin er sie gestüchtet, 190,000 Zechinen genommen. Coppi p. 82. Statt ber in Mailand stipulirten 3,000,000 wurden nachher 5,000,000 Francs verlangt und auch hier in Abrechnung darauf das Rirchensilber und die Pfänder des Leithauses genommen. Die Sequestration der Gater der Robili horte auf, aber nach harten Beeinträchtigungen. Die Staatsinquisitoren verloren die Pälfte ihres Vermögens, wosfür man 50,000 Ducaten annahm. Das goldne Buch warb verbrannt.

in Betreff Benedigs zu widersetzen, und einer der Glieder dersselben, Dandolo, ließ das Bolk abstimmen, ob es seine Freisteit behaupten wolle. Der Antrag ging durch am 28sten October, und Napoleon wurden Vorkellungen in diesem Sinne zemacht, aber Napoleon erklärte Mitte Novembers Nichts für Benedig thun zu können. Die Municipalität überzeugte sich, daß Widerstand unmöglich sei, und löste sich auf. Die entsschiedensten Republicaner gingen nach dem cidalpinischen Gesbet, und eine Commission regierte die Stadt, dis die Österreischer Bestig nahmen, was im Januar 1798 statthatte.

Auch bie zweit s bebeutenbfie mittelalterliche Republik Itas liens, Genua, brach in biefem Sabre jusammen.

In Gema batte ber frangbiliche Gesandte Remoult schon langere Beit bem Staate feinbliche, revolutionare Clemente genabrt. Die Rachricht von bem nabe bevorftebenbem Rafte der Ariftofratie Benedigs begeiftette bie genuefifden Dems fraten, welche ungefchent im Laben eines alten Apotheters, Morando, ausammentamen und bie Stadt mehr und mehr in Spannung festen. Rapoleon fprach ben Bunfch aus, Genna moge Benebigs Schickfal theilen. Beber bie angeordneten Gebete noch bie auffererbentliche ben Staatsinquiftween in Senua ertheilte Gewalt retteten bie Ariftofratie, benn and Autcht vor Aranfreich wagte man nirgenbs geeignete Mittel su ergreifen, ohngeachtet bie Revolutionars von Morandos Laben fo feig waren, bof fle icon einmal floben und fic verbargen, als zufällig zwei von ihnen verhaftet wurden. Enb. Nich wurden Gianluca Durage und Francesco Cuttanes von bem Souvernement an Fapponit abgeordnet, um Rlage über fein Benehmen ju führen. Er aber verhöhnte fie beinabe. duf am 21sten Dai verlangten die Revolutionats tumpitus risch bie Befreiung ber zwei verhafteten Patrioten. Gie murben abgewiesen und baten Fappoult um Bermittelung. Achtbimbert an Babl geigten fie fich am 22ften mit breifarbiger Cocarbe, befreiten mit ben Baffen bie beiben Berhafteten, bemadtiaten fich ber Thore bes Schiffsarfenals und anderer wichtiger Buncte ber Ctabt. Bur Bertheibigung bes Gouvernements waren bie Truppen ber Republik somobl als bas gemeine Bolt ber Stabt bereit, und bas Lehtere bemafinete

fich selbst und bebrohte die Dressarbigen. Auf Jappoults Bermittelung sollten bie Revolutionars vier Orputirte an das Governs abordnen; aber dazu kam es nicht, und nun erklarten die höchsten Behörden auf des stunzösischen Ministers Anstathen, sie seinen zu einer Bersassungstanderung zum Besten des Staates bereit; aber als Jappoult diesen Beschuß mitzutheilen den Palazzo verlassen wollte, tobte das Bolf gegen ihn und schoß sogar.

Babrend die Behorben weiter berathschlagten, begann bas Bott ben Rampf, ber bis jum nachften Morgen bauerte und mit ganglicher Rieberlage ber Revolutionairs enbete. Dem Siege folgten Berfolgungen, bann bewaffneter Mufftant auch bes Lanbvolles ju Gunften ber beftebenben Berfaffung. poteon, als ihm bies Alles berichtet worben mar, fcbeies bem Dogen Giacomo Brignole: es muffe fur bie Rube Genuas, für bie Gicherheit ber Frangofen bafelbft und bes frangofischen Sutes geforgt werben; in 24 Stunben mufften alle verhaftete Frangofen freigegeben, bas Bolt entwaffnet und beffen Anführer beftraft werben, fonft verlaffe ber frangbfifche Gefanbte Senua und Frankreith beginne Rrieg. Diefen Brief las Napoleons Abjutant Lavalette am 30ften Rai im Senate vor. Da auch bie Senatoren bie Entwaffnung bes Bolfes munichten, fügten fie fich leicht in biefe Roberung sowie in bie bet Rreflaffung ber verhafteten grangofen; fowerer in bie Nappoults, welcher bie beiben Stuatsinquifitoren, Francefco Maria Spinola und Francesco Grimaldi, sowie ben Robile Riccolo Cattaneo, als nambafte Aubrer Des Boltes verhaftet miffen Doch auch bierin gab man nach und fandte ben Michelangelo Cambiafo, ben Luigi Carbonara und Sirolamo Serra mit ber ausgebehnteften Bollmacht an Napoleon, eine neue Berfaffung auszuarbeiten; nut bie Rirche und bas Dris pateigenthum burfe burch biefe nicht beeintrachtigt werben.

Die Berathungen biefer Abgevroneten mit Napoleon besgannen am 4ten Junius in Montebello, und balb war man einig, daß hinfurd die Souveranetat nicht mehr einer Aristostratie sondern allen Einwohnern des genaesischen Gebietes zusstehen musse. Ein gesetzgebendes Corps in zwei Rathen (einem von 150, einem von 300 Gliebern) wurde sestgeset; die eres

cutive Gewalt einem Senat von 12 Mitgliebern unter einem Dogen zugeschrieben. Vom 14ten Junius an sollte eine Staats-commission bestehend aus bem Dogen und 22 Mitgliebern regieren, und eine besondere Commission sollte das Detail einer neuen Versassung ausarbeiten, welche die katholische Religion, den Freihasen, die Staatsschuld und die Bank von St. Georg schützen musse. Übrigens gestehe die französische Republik der

genuesischen Amnestie zu.

Napoleon selbst ernannte bann burch eine Rote, bie an ben Dogen gerichtet mar, bie Glieber ber provisorischen Regierungscommission, bie am 14ten Junius ihr Umt antrat und die Demokratie proclamirte. Die Reichslehen im ligurischen Gebirg, Arquata, Ronco, Torriglia u. f. w. wurden ber neuen genuesischen Republik einverleibt. Die neue Verfassung welche man ausarbeitete, war gang ber cisalpinischen analog, und fo weit entfernte man fich von ben fruber verabrebeten Grunds lagen, bag man bie Rirchenguter jum Staate einzog. Geiftlichkeit und Bolf maren muthend über Die Dacht, welche ber Burgerftand, fast allein von fremben Gewalthabern unterflugt, üben murbe, wenn biefe Berfassung proclamirt murbe. Als bann Unfangs September einige Robili wegen wiberftrebenber Gesinnung verhaftet wurden, griffen Abel und Landvolt in ber Umgegend, querft im Bisagnothal, ju ben Baffen; von allen Seiten murbe bie Stabt bebrobt. General Duphot, ben Napoleon nach Genua gefandt batte, brachte einige Taufend Dann theils bisciplinirte Truppen theils Unbanger ber Fransofen zusammen und ichlug bie aus bem Bifagnothal am 5ten. mabrend bie aus bem Polceverathal bas Forte bello Sperone und mehrere wichtige Batterien nahmen. Bahrend ber Ergs bischof Lercari mit biefen zum Frieden unterhandelte, griff ein britter Saufe bas Forte bi G. Benigno an. Dupbot mens bete fich nun gegen biefe, folug fie; bann auch bie welche bas Forte bello Sperone befett batten; Biele murben gefangen und Einige als Aufrührer fusilirt. Um 13ten tam Lannes mit 2 Bataillons Infanterie und einer Escabron Cavallerie in Genua an; man anberte Einiges in ber Berfaffung, bestimmte namentlich Nichts über bie Kirchenguter und setzte ein legislatives Corps in zwei Rathen (von 30 und von 60 Gliebern)

und ein Directorium von 5 Gliebern fest. Fibeicommisse, Primogenituren u. s. w. wurden unterduckt. Am 2ten December erhielt diese Berfassung die Billigung der assembles popolari oder primarie, und vom 1sten Januar 1798 trat 1798 die Versassung der neuen ligurischen Republik in Geltung, beren erste Directoren Molsino, Maglione, Corvetto, Cittardi und Costa waren 1).

In Beziehung auf bas übrige Italien ist vom Jahre 1797 1797 großentheils nicht viel zu berichten. In Folge eines Vertrasges räumten die Engländer am 16ten April Portoserrajo, und die Franzosen (welche vom Großherzog noch 1,000,000 Lire erhielten) Livorno. Nach dem Frieden von Camposormio, der im übrigen Toscana unangetastet ließ, musste sich Ferdinando III. zu einer zweiten Brandschahung von 2,000,000 Francs versteben.

König Karl Emanuel von Sarbinien war in Piemont fortwahrend burch revolutionare Bewegungen und Berfchworungen geangstigt, welche burch bie eintretenbe Theurung um fo bedroblicher wurden. Revolutionere Banden burchzogen bas Land. größtentheils nur in ber Absicht bei ber Unordnung gu gewinnen. Sie griffen in Cortemiglia, Monfiglio und Ceva querft bie koniglichen Beborben an; bann im Julius verbreitete fich ber Geift ber Wibersetlichkeit über einen großen Theil bes Landes. Da im Allgemeinen bas Bolk auch bier fur bie Regierung mar, murben bie Truppen balb ber Unruhstifter Deis ster. Napoleon begunstigte bier die Revolutionairs nicht; er und bas Directorium hatten an einem Bertrage unterhanbeln laffen. welcher ben König gang, bem frangbfischen Interesse verbinden follte, und biefer war erft am 5ten April burch Clarke abgeschlossen worden, jeboch im September noch nicht ratificirt; Rapoleon aber bewog bas Directorium in biefer Beit gur Ratifis cation, weil er bamals ein Berschlagen ber guten Berbaltniffe mit Ofterreich fürchtete und die Anbanglichkeit ber Diemontefer an ibren Ronig fo kannte, bag er ju fagen pflegte, Piemont fei noch nicht reif zur Revolution.

Der Rirchenstaat sollte noch mahrend bes Sahres burch

<sup>1)</sup> Coppi p. 105.

bie mangenehmsen Begednisse berührt werben. Der französische Commandant der Sitadelle von Ancona begünstigte die Bestwedungen der in der Stadt Ancona revolutionat Gesinnten. Diese emporten sich, riesen am Iten Junius die Freiheit aus und sehten Municipalitätsbenuntete ein. Die Folgen waren Berwirtungen mannichfacher Art; Rapoleon that troh aller Vorstellungen des papstischen Hofes Nichts zu Unterdrüfung dieset Emporung und hielt auch nach dem Frieden von Camposormio Ancona beseht. Am 19ten Rovember proclamirten die Sinwohner eine unabhängige Republik Ancona, erhielten Unterstützung von der risalpinischen Republik und revolutionirten mit Huse derselben im December Sinigaglia und Pessanzen. Der polnische General Dombrowski, der mit einem ganzen Corps ausgewanderter Polen im Dienst der cisalpinischen Republik stand, nöthigte S. Leo zur übergabe.

Das Directorium in Paris war ingwiftben mehrmals auf ben Plan gurudgetommen, im gall einer Gebievacang bie Babl eines neuen Papftes zu binbern und eine folche Beit zu Rewelutimirung Roms zu benuten. Singegen in Rom felba war eine ben Grundfahun ber frangofischen Revolution ergebene Dartei, welche teinesweges fo lange ju barren gefonnen wat. Schon im Junius wendeten fich biefe Lente an Rapoleon und fbrachen fo laut von ihren Erwartungen, bag bas Souvernement Anfangs August Die effrigsten unter ihnen verbaften lieg. Der frangofische Gefanbte Cacauit und Rapoleons Bruber, Giufeppe Bunnaparte, welcher eben auch in Rem in öffentlicher Genbung wat, verwenbeten fich fur fie. Die übrigen Revolutionairs, an beren Spise ber Bilbbauer Geracchi und ber peruginische Rotar Agretti, tamen bann in ber Racht nach bem 27ften December bewaffnet auf bem Monte Pincio zusammen, um die Freiheitefabne aufzupflangen, wurden aber von einer Patrouille gerftreut. Im 28ften murbe ibaen Angk und fie suchten Schut beim frangbiischen Gefands ten im Palazzo Corfini in Trattevere. Giufeppe Buonaparte wies fie aus bem Palazzo; mehrere franzofifche Officiere wollten beffen Borten Rachbruck geben, mabrend fie aber Rapoleons Bruber bavon abbielt, tam eine Cavallerievatrouille porüber, aab Feuer, um bie Revolutionairs einzuschüchtern, wurde

aber von einem Infanteriepiquet gefolgt, bas an bet porta wettimiana blieb; die Revolutionaire liefen auf die Treppet bes Palaftes, und Buvnaparte wollte mit bem Officier bes Piquets sprechen. Sobald die Dapftlichen Soldaten ibm Plat machten, erhoben bie eben Beflichteten wieber brobent ibre Stimmen, worauf bie Solbaten auf fie feuerten. Dupbot, welcher in Rom eben anwefend mat, bebrobte bierauf bie Colbaten, die ibn, weil fie ibn fur einen Freund ber Res bellen hielten, nieberfchoffen. Der Gefandte verlangte burch ein grobes Billet, ber Staatsfecretar Carbinal Doria folle for fort fich an Ort und Stelle begeben, und als biefer nicht tam, verlangte et in einem aweiten Schreiben feine Baffe und reifte in berfelben Racht nach Alorens ab.

Rapoleon hatte inzwischen schon Mitte Rovembers Stop lien verlaffen. Der Director Lareveillere nahm bie Rachricht von Duphots Tob mit Frenden auf, benn er hoffte in Italien Glangenbes für bie frangofifthe Republit ju erreichen und bem wänftlichen Regiment ein Enbe au machen. Ravoleon muffte fofort Betthier inftruiren, ber Abuliches etwartet hatte und fcon Enbe Januars 1798 im Marfc von Antona auf 80om 1798 wat. In Loreto nahm er 200 Mann paufilicher Truppen gefangen, welche sowie alle papftliche Truppen teinen Wiberftand leifieten (fo war es ihnen aufgetragen). Der Papft fuchte fich noth burth Unterhandlungen ju belfen ? Berthier abet febnte alle Unterhandlung ab. Am 10ten Februar tamen bie Frangesen auf bem Monte Maris an und verlangten die Uber gabe des Caftells von S. Angelo, welche fofort fatthatte. Am folgenden Tage besehten fie rubig alle withtigen Puncte ber Stadt, in welcher fich fofort wieber Revolutionairs regten. Im 12ten ließ Berthier bas papftliche Mittar entwaffnen, ben Ptalat Confalvi, ben Governatore von Rom und einige Anbere betbaften 1).

Um 15ten versammelte fich unter frangofischem Soube ein

<sup>1)</sup> Aufferbem nahm er 4 Carbinale und 4 romifche gurften als Beifel, verlangte 200,000 Scubi Branbichagung, fequeftrirte bie Guter ber Carbindle Busca und Albani und alles englische, rufffice und postugiefifche Gut. Coppi p. 178.

Haufe Revolutionairs auf dem Forum und nahm hier durch 3
Notare in Gegenwart Murats und des Generals Gervoni eine Urkunde auf, wodurch sie das papstliche Soudernement sur abzeschafft erklarten und die unveräusserlichen Rechte der Menzschen für sich in Anspruch nahmen. Nachdem dierauf 7 Conssuln von Gervoni ernannt worden waren, zog der Haufe aufs Capitol und richtete dier einen Freiheitsbaum auf; Berthier zog selbst in Ariumph in die Stadt, wurde deim Einzug mit eiznem Lordeerkranz geschmickt und erklarte auf dem Capitol: Galliens Sohne mit dem Ölzweig kämen, die vom ersten Brustus gegründeten Altare der Freiheit wieder zu errichten. Hespentlich ließ er bekannt machen, die französische Republik erzkenne die unabhängige römische an. Die Geiseln wurden freizgegeben, und am 18ten wurde zu St. Peter eine Dankseier

gehalten, wohn fich fogar bie Carbinale bergaben.

Pius VI. hatte auf bie Nachricht von Errichtung ber rie mifchen Republit erklart, fein Recht tomme von Gott; er alfo konne nicht barauf verzichten, auch fürchte ein achtzigiabriger Greis auf biefer Welt Richts mehr. Um 18ten erhielt er in Kolge biefer Erklarung bie Beisung, binnen 2 Tagen Rom au verlaffent, und am 20sten fruh reifte er mit geringer Bealeitung nach Toscana ab. Drei Monate blieb er in einem Augustinerklofter in Siena, bann am 30sten Dai ging er nach ber Gertofa von Alorens. Unfangs Mars wurden bie in Rom gebliebenen Carbinale verhaftet, in Civitavecchia eingeschifft und in Tofcana, beiben Sicilien und bem Benetianischen gerftreut. Die Carbinale Altieri und Antici, um Diesem Schickfal und ber baffelbe begleitenben Guterconfiscation zu entgeben, refis anirten. Alle auswärtigen Geiftlichen mufften Rom verlaffen. Das Land murbe, wie fich von felbft verftebt, mit Lieferungen gebrudt, und aus ben Kirchen ber Portugiefen und katholis ichen Englander, zum Theil auch aus anderen bas Gilbergeua genommen. Da trot bem bie frangofischen Officiere obne Golb. bie Gemeinen fogar obne hinreichenbe Rleibung waren, und nun gar ber von Bielen gehaffte Daffena an Berthiers Stelle treten follte, vereinigten fich eine Angabl Officiere am 24ften Rebruar im Pantheon und ertlarten, bas beer babe an ben stattgebabten Raubereien in Privatbaufern teinen' Theil ges

nommen; man folle bie Schulbigen ftrafen und ihnen felbft geben, was man schulbig fei.

Wahrend sie noch mit Massena und Berthier unterhandelsten, hatte der größte Theil der Römer, welche die Franzosen hassten, einen gunstigen Augenblick zu sinden geglaubt gegen sie aufzustehen, und die Trasteveriner brachen am 25sten los; ehe sich aber der Ausstand weiter verdreiten und die Montigianen zu Hulfe kommen konnten, hatten die Franzosen jene schon wieder zerstreut. Sowie der Ausstand unterdrückt war, erhoben die Ofsiciere ihr Berlangen von neuem. Massena zog sich nach Monterost zurück; Berthier reiste nach der Lombardei. Endlich zahlte man den Ofsicieren; ihr Benehmen aber reizte auch die in Sisalpinien, und mit Mühe gelang es das Heer zu beschwichtigen.

Aufftanbe ju Gunften bes Papftes im Latinergebirg wurben von Murat unterbrudt, und nachbem Maffena Unfangs Darg gurudgekehrt war, brachten frangofische Commiffarien ber neuen Republit eine Constitution nach bamaligem Dus fter 1), welche Massena promulgiren ließ. Mit ber romischen Republit murbe bie anconitanische vereinigt, boch blieben De faro und S. Leo ber cisalvinifchen. Alle wirkliche Gewalt blieb auch in Rom ben Anführern ber baselbst bleibenben franabfischen Eruppen, und bie arme romische Republik muffte nach Umftanben furchterliche Bablungen machen, bie man nur burch entsehliche Eingriffe in bas Privateigenthum ber Burger beftreiten konnte. Die größte Roth brachte bas beim Ginana ber Frangosen bis zu bem Betrag von 27,000,000 Scubi ausgegebene Papiergeld, welches trot aller Operationen immer werthloser wurde, besonders ba im Allgemeinen eine große Scheu vorbanden war, bie Guter von Rirchen und Rioffern, (beren man viele aufhob und ihre Guter einzog) ju taufen. Staat und Privaten tamen in entfetliche Roth, jumal ba auch eine Setreibetbeurung bingufam 2).

<sup>1)</sup> Rur mit einigen antiken Ramen: so hieß z. B. ber Rath ber Alten Senat, ber ber Jungen Aribunat, bie 5 Directoren Consuln u. s. w. Die ersten Consuln (welche nämlich der französische General Dallemagne ernannte) waren: Angelucci, de Mattheis, Panazzi, Reppi und Bisconti.

<sup>2)</sup> Mit folder Roth war benn freilich bie Abichaffung bes Bebens-

Schon im April hatte in Umbrien ein Anstiand gegen die römische Republik statt. Die Aufrührer nahmen, von eis nem gewissen Bernardini gesührt, Sittà di Castello, ermordes ten die französische Besahung und alle republicanisch Gesinnxten. Denn nahmen sie S. Angelo in Bado, Urbania und belagers ten Ausangs Mai Ardino. Im Berlauf des Monats ward die Emphrung von den Franzosen mit Gewalt unterdräckt. Im Julius drach in den Umgegenden Roms der Ausstand auss z aber mit der Einnahme Ferentinos, Frossones und Terracis nas durch die Franzosen nahm auch dieser ein Ende.

Inzwischen batte ber Konig von Reapel im April Beitevent und Pontecorvo befehen und ein Deer in Terra di Lavor und den Abruggen sammeln laffen. Die Begnahme Maltas burch bie Frangofen batte auch Reclamationen von Seiten Reapels zur Folge, und in Siellien waren bie Franzofen fo verhafft, bag Leute von ber Mannichaft frangofischer Schiffe, Die in Arapani und Girgenti and Land kamen, von ben Einwohnern ermorbet wurben. Rach folchen Borgangen - lieft fic auf naben Krieg mit Frankreich rechnen, und ber Sof pon Reavel folog fich eng an bie Frankreich feinblichen Dachte an. Schon am 19ten Dai folef ber Duca bi Campechiaro mit bem Boron Thugut in Bien ein Schubbanbnif gwifchen Offerreich und beiben Sicilien ab 1). Gine Berbindung mit Auffand wurde bierauf unterhandelt und am 29ften Rovember in Petersburg burch ben neapolitanischen Gefandten, Gerra-Capripla, abgelchloffen. In Beavel felbft arbeitete man an einem Schuts und Tent-Binduig mit England, und am iffen December masen ber Marchefe bi Gallo und Samilton fo weit, bag es unterzeichnet werben tonnte.

Alle biefe Berbindungen konnten bie neapolitanischen Territorien nicht vor Angriffen von Seiten ber Republicaner be-

wefens, ber Fibeicommiffe, bes Prefigmangs u. f. w. hinidinglich bezohlt. Die Stimmung bes Boltes, die Berwickelung ber Berhaltniffe, die Raubgier ber frangofifchen Commiffarten machte soger die Revolutionairs bem peuen Buffande abwendig.

<sup>1)</sup> Das Rabere biefer Bunbniffe bei Coppi p. 204 — 7. Im Ianuar bes nachften Jahres verbant fich ber hof von Reapel fogar mit ber Pforte gegan Roanfreich.

wahren. Jum Abeil auf nicht minter gewaltseme Beise, als bie Frangofen ju verfahren pflegten, batte fich Die Regierung Reapels bas nothige Gelb verschafft, um an ben Grenzen eine mit Allem hinreichend versebene Dacht von etwa 48,000 Mann aufzuffellen. Da es an einem tuchtigen neapolitanischen Reibberen fehlte, trat ber ofterreichische General Mack in neapolie tanische Dienste. Der König felbft tam jur Armee und erließ im Rovember von feinem Lager in G. Germano aus ein Manifost, in welchem er feinen Entschluß ankundigte in Rom Die alte Ordnung berffellen zu wollen. Er führe mit Riemand Rrieg, als wer fich biefer Abficht mit Gewalt wiberfete. Am 23ften Rovember überschritt fein heer bie Grenze. Micherour mit 10,800 Mann jog über ben Aronto gegen Fermo; G. Kilippo mit 9000 von Aquila auf Rieti; Moeff mit 5000 von Gulmong auf Tagliacozzo und Tivoli; Mack endlich mit 15,000 Dann von S. Germano über Frofinone gegen Rom; und ber Bergog von Sachfen mit 9000 Mann von Gelle über Terraeina ebenfalls gegen Rom.

In ber Spige ber frangofischen Rriegsmocht im Gebiet ber romiften Republit fant bamals Championet. Diefer lief fofort, ale er nom Borruden ber Reinbe Rachricht erhielt, bie Strafe über Spoleto fichern, traf mit Dad eine Convention und jog fich in ber Macht nach bem 25ften aus Rom jurid. wo nur im Caftell fraugbfifche Befatzung blieb. Zuch Givitag verchia ward geraumt. Im 26ften tabte fcon bas Bolf in Rom und zerschlug bie öffentlichen Beichen ber Republik, und ein gewisser Gennars Balentino erhob bie neapolitanische Rabne. Die Rube wurde mit Alintenschuffen bergefiellt und man Schleppte Geifeln in bas Cafftell, Am 27ften Abends jog bie neapolitanifche Avantgarbe in bie Stadt; bunch ein Detaches ment mard bie Beffe pon Cipitabecchia befett. Am 29ften kam Renig Aerdinando IV. felbft, und nun wurde ju Bermale tima bes Kirchenkaaties eine Commission ernannt: befannte Revolutionairs wurden vom Pobel verfolat. Aberall erhob fich bas Bolt in ben Stabten gegen bie republicanischen Beborn ben, namentlich in Biterbo, Nevi 1).

<sup>1)</sup> Repi warb bann von ben Franzosen am 2ten December wieber

Das weitere Borraden ber Neapolitaner batte, ba fast alle Solbaten noch nie einen Krieg mitgemacht batten, aufferorbentliche Schwierigkeiten. Dicherour ward von weit wenis ger Franzosen und Cisalpinern bei Fermo auf ben Tronto gurudgeworfen. 3mei Regimenter wurden gwifchen Rieti und Terni ganglich geschlagen; ein fleines polnisches Corps folug ein bebeutendes neapolitanisches bei Magliano; vier Colonnen bie Rad ausgefandt batte, babin zu operiren, bag Racbonalb, ber mit Krangofen und Polen bei Cittacaffellang fand, guruckgeworfen wurde, murben felbft auf Rom guruckgetrieben. Im 6ten December nahm bann Moeft gwar Otricoli, aber Machonald nahm ben Ort wieber und Moest muffte fich am Sten gefangen geben. Dad verzweifelte Etwas ausrichten gu können; ber Konig ging nach Caferta gurud, und bie Reapolitaner raumten Rom am 12ten; Biterbo unterwarf fich wie ber, und bie geflüchteten romifden Confuln tamen von Perus gia zurück.

Die neapolitanische Armee zog fich bis Capua zurad. Der frangbissche General Mathieu ging am 28sten December über ben Sariglians auf S. Germano, wo nach zwei Tagen Machonald und Championet zu ihm flieffen. Lemoine nabm Lauila; Dubefme Pescara. Der hof von Reapel glaubte von feinem Kriegsminister Ariola verrathen zu fein und ließ ibn perhaften; bann foberte ber Konig bie Abrussesen sum Aufftanb auf, und biefe folgten bem Aufruf und bebrangten fort= mabrend Lemoine und Dubesme, bie fich in Popoli vereinigt batten, bei ihrem Marsch auf Cavua. Auch bie Einwohner von Reavel waren in unruhiger Bewegung; burch einen Bufall aber wurde ein mit Depeschen an Relson gefandter Com rier vom Bolle für einen Frangofen gehalten und ermorbet. Ferbinando IV. gerieth in Angst vor seinem eignen Bolt, vor Mehreren bes Abels war er es icon und beschloß nach Sicis lien zu geben. Die Berwaltung Reapels wurde bem Frans cefco Vignatelli bi Strongoli übertragen, und ber hof schiffte fich in ber nacht vor bem 24ften December auf einem englis

genommen, und Mies was nicht geflüchtet war, wurde niebergehauen. Coppi p. 218.

schen Schiffe nach Palermo ein. Die Stadtbeamteten in Reas pel beruhigten bas Wolf und richteten eine Burgervache ein.

Am Iten Januar 1799 kam Macbonald bei Capua an 1799 und machte sosort einen Angriss auf Mack verschanztes Lager, musste sich aber zurückziehen. Der französische General Rey war inzwischen von Terracina gegen Gaeta vorgerück, und einige Granaten waren hinreichend den Commandanten zur Übergabe zu bewegen. Championet stand am 9ten bei Benafro, aber das bewassnete Bolk sührte einen bedrohlichen Guerillastrieg.

Unterbeg war in Neapel bie Gabrung gewachsen und burch Streitigleiten awischen ben Stadtbeborben und Dignas telli über bie Jurisdiction gefährlich geworben. Rühner tras ten auch nun bier Revolutionairs bervor. Rad war wegen bes Worrudens ber Frangosen verachtet; mehr und mehr borte bie Disciplin auf; Alles ging einer Anarchie entgegen, und um diefer vorzubeugen, fuchte Pignatelli einen Baffenftillftanb. Championet, ohngeachtet er in großer Gefahr war, wollte barauf boch nur eingeben, wenn ihm Capua übergeben und fonft noch viel Terrain eingeraumt werbe 1). Capua wurde am 11ten übergeben; Die Communication mit Rom wurde von Rev gebedt. Brouffier brang über Mabbalone nach Benevent vor, und unter einem zu Championet gefifiche teten Reapolitaner, Laubert, wurde im frangofischen Lager für Reavel ein Revolutionscomité errichtet. Die Abschlieffung bes BBaffenftillftanbes batte allen Gabrungeelementen Duth gemacht, und als ber frangofische Commissar Arcambal am 14ten nach Reapel fam, um bie erfte im Baffenftillftand ausbebungene Bablung in Empfang zu nehmen, erhoben fich bie Lazzaroni in wildem Aufftand. Der Bicetonia Dignatelli brachte Arcambal rafch über Seite, allein ber Aufftand bauerte fort: auch ber Erzbischof, Carbinal Capece Burlo, vermochte Richts. Die Gefangniffe murben erbrochen, bas Bolt bemachtiate fich

<sup>1)</sup> Sonft wurde noch verlangt, daß die Hafen Reapels sofort als neutrale betrachtet wurden, die Siciliens aber, sobald der Konig Friedensunterhandler nach Paris sende. Auch sollte Reapel 10,000,000 livr. tourn. an die Franzosen zahlen, halb den 15ten, halb den 25sten Januar. Coppi p. 300.

Beo Beidichte Staliens V.

ber Castelle, wo man hinlängliche Wassenworrathe sand. Mack btieb Nichts übrig als sich in das französische Lager zu flüchten, amb das heer ihste sich dis auf wenige Reste unter dem Duca di Salandra völlig auf. Auch die Autorität des Vices königs war zu Ende; das Bolk machte durch Acclamation den Girolamo Pignatelli, Fürsten von Moliterno, zum abersten Besehlshaber.

Dieser suchte mit Hulfe ber Stadtbehörden die Rube herzustellen und sandte Abgeordnete an Championet. Sobald dies bekannt wurde, schalt das Volk auch ihn einen Verräther und gehorchte ihm und den Stadtbehörden nicht mehr. Am 19ten wurden ein Mehlhändler Paggio und ein Facchino Michele il Pazzo an die Spize gestellt. Plünderungen und Ermordungen französisch Gestinnter solgten. Der Erzbischof suchte durch eine seierliche Procession zu helsen. Endlich am 20sten zog das Volk zum Rampf gegen die Franzosen, wurde aber zwissen Aversa und Capua ganzlich geschlogen.

In Einverftandniß mit dem Revolutionscomité im fram zöfischen Lager war ein zweiter in Reavel gebildet worben. und in der Racht nach biefer Niederlage bemachtigten fich Die Revolutionairs bes Caffells von G. Elmo und pflanten bie breifarbige Rabne auf. Unter fteten Rampfen mit ben Laueroni rudten bie Frangofen am 21ften an bie Stadt beran; unter fteten Kampfen mit ben Lazzeroni brangen fie am 22ften in die Stadt ein; alle Unterhandlungen murben abgewiesen. und man schlug fich auch in ber folgenden Nacht fort. am 23ften, als Franzofen und Revolutionairs Alles aufboten um zu flegen, trieben fle bie Lazzaronibaufen auseinander. Michele il Pazzo, ber gefangen wurde, rief auf Championets Berficherung, die Frangosen hatten alle Achtung vor ber Kirche und G. Gennaro, Die Republit aus und gebot ben gulett noch fich Bertheibigenben Rube. Die Frangofen tamen in Befis ber Stadt und ber Caffelle.

Eine ausservoentliche Commission von 25 Stiedern (theils Revolutionairs, theils Angestellte der früheren Beit) übernahm einstweilen die Staatsgewalt des freierklärten Napels, doch konnte sie Nichts ohne Genehmigung des französischen Generals thun. Das Bolt wurde entwassnet. Championet ver-

langte bann nicht nur ben Reft ber Contribution von ber hamtfadt, sonbern noch 15,000,000 Livr. von ben Provingen und bie rudkanbigen Steuern. Für Frankreich murben von Kanvoult als Agenten bes Directoriums bie königlichen Domais nen, bie Domainen bes Malteserorbens, alle Alterthimer aus Berculanum und Pompeji und Anderes als erobertes Gut in Anspruch genommen, aber Championet trieb Fappoult aus Reavel, um bas Bolt nicht noch mehr im Augenblick zu erbit-Der größte Theil ber Provingen blieb in offnem Auffant gegen die neue Ordnung ber Dinge 1). Wir übergeben bie Darftellung biefes kleinen Krieges, sowie bie Bersuche ber Frangofen ibn zu unterbruden und fich ber einzelnen Stabte in ben Provingen zu bemachtigen. Rach ber Schlacht von Berona, von welcher weiterhin bie Rebe fein wirb, erhielt Machonald (Championet war wegen Fappoults Bertreibung in Anklagestand gesett) Befehl seine Truppen nach bem obes ren Italien gurudguführen; englische und neapolitanische Trupven landeten in Caftellamare, und bie Baggaroni felbft gum Sheil konnten nur burch ben Ginfluß Michele il Dazzos in Rube gehalten werden. Machonalb vertrieb nun noch am 28ften April bie gelandeten Feinde wieder, aber Anfanas Dai fammelte fich bas frangofische Beer in Caferta; Die Republik Reapel wurde fur vollig felbständig erklart; nur in G. Eime. Capua und Gaeta blieben geringe frangbfifche Befahungen. und am 7ten Dai jog bas übrige Seer auf Rom ab unter fteten Rampfen mit ben Infurgenten, beren Babl jest taglich wuchs. Die Neavolitaner bielten sich nun aber bennoch republicanisch, richteten in ihrer Stadt eine Rationalgarbe ein

<sup>1)</sup> In ben Abruzzen zeichneten sich als Banbenhäuptlinge aus Salomone (früher Gutsamtmann), Pronio (früher Büchtling) und Giustini genannt Sciabolone. In Aetra di Lavoro Mickele Pezza genannt Fra Diavolo und Mammone (früher Müller in Sora). Coppi p. 313. Diese Revolutionsbanden waren ganz natürlich auch eigentliche Räuberbanden. In den Segenden von Aarent und Brindiss tamen durch Jufall zwei Corsen, Giambattista de' Cesari und Glanfrancesco de Bocchectampe, an die Spige der Banden. Rach Calabrien wurde vom Hofe selbst der Cardinal Fabrizio Russo zu Leitung des Boltes gesandt. Coppi p. 314, 815.

und conflituirten bas provisorische Gouvernement theils als le gistative Commiffion, theils als executives Directorium 1). Sogar 6000 Mann regulares Militar fellte man auf und fand noch Mittel ber Roth ber armeren Claffen abaubelfen; Lebenswefen und gibeicommiffe wurden auch bier aufgehoben; patriotische Clubbs wurden eingerichtet; Die koniglichen Befigungen als Nationalguter veräuffert; ber Erzbifchof felbft begunftigte Alles. Die Geiftlichen prebigten, Chriftus fei ein Demofrat gewesen.

Ingwischen gog ber Carbinal Ruffo mit seiner driftlis chen antibemofratischen Armee 2) naber. Anfangs Junius ftand er schon mit einem bebeutenben Deere bei Ariano. cheroux landete bei Manfredonia mit einigen Kanonen, zwei Compagnien sicilianischer Grenabiere und 500 Ruffen und Tieten, fließ aum driftlichen Beer und jog nun mit Ruffo auf Rola. Caferta emporte fich gegen bie Republik; Banben von allen Seiten schloffen fich an. Salerno war schon in Aufrubr; Ischia und Procida wurden von Sicilianern und Enge lanbern besetht. Die Republicaner orbneten in Reavel Alles zur Bertheibigung und setzten ein Revolutionstribungl ein. Das Bolk aber lief bie Republicaner, als Ruffo am 13ten Junius von Rola beranzog, ohne Unterftühung; die wenigen Ruffen und Turten welche bei ber Erpebition maren. unter Austen Ruffos Angriff nachbrucklich, und am Abend kamen bie Bamben in die Stadt. Der Rampf bauerte ben nachsten Tag. Lazzaronen und Briganden plunderten. Alles war in Anarchie, bis jum 17ten bauerten Unordnung und Grauel. Da endlich machte Ruffo Allen bie bie Baffen nieberlegten bes Ronigs Parbon bekannt, und bie Rube wurde burch bie fremben Truppen bergeftellt. Auch bas Caftello nuovo und bas bell' llovo capitulirten. Um 30sten kam Rerbinando IV. mit seinem Minister Acton wieber auf ber Abebe von Neavel an

<sup>1)</sup> Die Mitglieber bes Letteren waren : Agnese, Abamonti, Albanefe, Ciaja und Delfico. Coppi p. 324.

<sup>2)</sup> Unter ihnen waren als Banbenchefs besonders ausgezeichnet: Robio, ein junger Chelmann aus Catangaro; Gualtieri mit bem Bei namen Pane bi Grano, und Panfanera. Coppi p. 827.

und nahm ohne das Land zu besteigen der Stadt Reapel ihre Rechte und Bersassung, hob die Seggi des Adels auf, seizie ein Gericht (eine Giunta di Stato) zur Untersuchung gegen die Berräther ein und ordnete eine Commission an zur Reinisgung der Provinzen von Jacobinern. Die Banden in der Stadt singen abermals an zu plindern; Michele il Pazze ward als verdächtig der Franzosensfenfreundschaft dei diesen Ausmulten ermordet. Eine Menge gerichtlicher Versolgungen und Hinrichtungen hatten statt. Die Franzosen in S. Elmo cas pitulirten am 11ten Julius und zogen ab; Capua capitulirte am 28sten; Gaeta am 30sten. Ansangs August war das ganze Reich wieder unter Ferdinandos Botmäßigkeit, der inzwissen, nachdem er den Cardinal Russo zum Generalcapitan und Vicelönig in Reapel ernannt hatte, nach Palermo zurücksesehrt war.

Die römische Republik hatte inzwischen auch nach bem Muckyng ber Reapolitaner noch vielsach mit einzelnen Ausständen in ihrem Gebiet zu känupsen gehabt. Dhugeachtet Civistavecchia, Tolsa, Subiaco mit Gewalt unterworfen wurden, wurde doch Alles ausgeregter, und nach dem Abzug der Franzosen nach dem oberen Italien waren auch diese Landschaften bald mit Banden erfüllt, die aus den Abruzzen in die Marzten, aus Terra di Lavoro nach der römischen Campagna vors brangen. Der cisalpinische General Lahoz, als er sah, daß er den Franzosen verdächtig geworden war, ging zu den Banden in den Marken über und trat an ihre Spitze mit der Absicht, eine völlig unabhängige italienische Kriegsmacht zu bilden. überdies erschien am 17ten Mai eine russisch zürrische Flotte von Ancona.

In Rom war in Folge dieser Borgange bald Hungersund Geldnoth. Als dann auch Toscana von den Alliirten beseicht wurde, erklatte Sarnier, der die zurückgebliebenen Franzossen commandirte, Rom am 11ten Julius in Belagerungszusstand, setzte am 24sten Consuln, Senatoren und Eribunen ab, ein provisorisches Comité ein und organisirte Alles militairisch. Inzwischen emporten sich Orvieto, Biterbo, Ronciglione. Die letztere Stadt ward zwar von den Franzosen wieder genommen, niedergebrannt und zerstört. Ende Julius sandte Russo

unter Robio ein Detachement gegen Kom; vieser befreite Amfangs August Auagni, Palestrina, Zagarolo und war am Sten in Frastati; das Latinergedirg siel ihm zu. Am 20sten sching ihn aber Garnier und tried ihn nach dem Garigliano zurück. Inzwischen hatten aretinische Banden und Österreicher Perusyia, zuletzt sogar Cittacastellana genommen. Österreichschische Streiscorps kumen dis ganz in die Nahe Roms; Rodio Bann nach Frastati zurück; Fra Diavolo mit seinen Banden Lam nach Belletri. Russo sandte Mitte Geptembers einige taussend Mann reguläre Truppen gegen Rom. Ein englisches Geschwader erschien vor Givitadoschia.

Unter folden Umfianden cavitulete Garnier am 27 len September. Er erhielt für fich und feine Truppen, sowohl framzofische als italienische und polnische, freien Abzug und für die romifden Republicaner die Erlaubnif ibm folgen zu biefen. Cornete und Civitaveccia wurden ben Englandern am 29ffen, Rom ben Reapolitanern am 30ffen ichergeben. Gine Giunta suprema trat an bie Spite ber Regierung von Rom Perugia, Umbrien und bas Patrimonio wurden vom ofterveis diften General Froblich verwaltet, ber im October nach ben Marten 30g, um Ancona belagern zu betfen. Rath einer laus gen, tapferen Gegenwehr capitulirte Monnier am 13ten Ros vember mit Aroblich, ber ebenfalls fit Offerreich ben Plat befeben ließ; G. Leo war ichon fruber in feinen Sanben. Gine provisorische Regentschaft trat nun im Ramen Sterreichs an bie Spite ber Bermaltung Umbriens, bes Patrimoniums und ber Marten. Die Banben tehrten auch aus bem übrigen ris mifchen Gebiet allmalig beim, ein geordneterer Buftand trat ein, aber ber rechtmäßige Dberherr tehrte nicht gurud, benn biesen batten bie Frangosen schon am 27sten Darg mititairisch aus ber Certofa bei Aloreng abholen und nach Parma, fpater nach Turin und Brigneon, endlich im Julius nach Balence bringen laffen. hier war er erkrankt und am Morgen bes 29ften August geftorben. Er batte die Berfügung binterlaffen, man folle bas Conclave halten, wo fich eben bie meiften Cars binale befanden; bies war in Benedig, wohin ber Decan bes Collegii Albani bas Conclave ausschrieb. Mit Bewilliaung bes Kailers murbe baffelbe im Rlofter von S. Giorgio Roggiore gehalten und am Isten December von 34 Gasbinalen ber gennem 1). Wenden wir und indest noch einmal gum Jahre 1798 zurud, um mun auch die entscheidenderen Begebenheiten des oberen Staliens zu verfolgen.

Der König von Sarbinien batte auch im Felitziahre 1798 1798 woch Bamben von ansgetretenen Piemontefern, bie von Beit gu Boit von ber Lombarbei ans bie viemontelischen Greinen überschritten, befampfen laffen mitfien. Gine folde Banbe, murbe bis unter die Mauern ber ligurifchen Befte Gavi verfolgt; und ba fie auch auf biefem Geblet fortidmpften, fchoffen bie Limb rier auf beibe tampfenben Parteien, fchutten aber boch gulete Die Banbe. Sierauf ertlarte bas tigurifche Gouvernement unt Sten Junius bas ligurifche Gebiet für verlett, bie Burbe ber Republik beleibigt, und fofort brangen mit ber revolutiondren Bande einige ligurifche Bataillons und ein Saufe Freiwilliger wieber über bie piemomeffiche Grenze. Piemontofische Brmp: pen nahmen bierauf Pleve und Porte Maurigio : baib abet gebot bas Directorium Prieben unb, beibe Abeile gebortiffn. Der Mardefe bie S. Margano, als tonigifther Abgenrometer: an ben Gentral Brune in Mailand, folog mit diefem za Eube Junius eine Convention ju Erhaftung ber Rube im fandinis fchen Sebiet, wogegen ber Konig ben Rrangofen auf einine Monate ble Citabelle von Turin einraumte und fie am Stett Inlius von ihnen befegen ließ. Bereits am 29ften Junius batte Kerl Emanuel allen Revolutionairs Amneftie gunefagt: allein biefe wurben baburch nur teder gemacht. Gin Saufe mit 4 Ranonen tam von Carrofio und brang bis über Mas rengo por, murbe aber bier von viemontesischen Truppen und Bauern ganglich gefchlagen. Sierauf blieb es leibtid rubig, bis Leute von ber frangofischen Befatung im Gebtember bie farbinischen Beborben in Turin burch eine Muschonkrabe vers bobnten, baburch von neuem Alles in Spamung verfetz ten into einzelne Gewaltsamteiten von beiben Seiten verana lafften. 218 ber Krieg mit Reapel begann, war man mit in biefer Aufregung, und bie Frangofen verlangten ein piemonteffiches Contingent. Der Konig feblug es nicht ab, verlangte

<sup>1)</sup> Coppi p. 359.

aber Beit gur Berftellung, was die Frangofen als verbachtige Untwort aufnahmen, fobaß General Soubert in Mailand am 5ten December erklarte, ber Konig von Sarbinien babe ends lich alle Berftellung bei Seite gelegt; franzolische Erzeppen wurden Diemont besehen. Am 6ten ließ er bie Diviffon Bictors und eine andere Truppenabtheilung unter Deffolles über ben Teffin geben, ließ Rovara überrumveln, die Commandauten ber Beften von Alessandria, Cuneo, Susa besetzen bie betref: fenben Stabte; ber Commanbant ber Citabelle von Zurin Chivaffo. Überall wurden bie fardinischen Truppen zu Kriegsgefangenen gemacht. Der Konig manbte fich nach Paris werb fuchte bie Bermittelung bes franischen Gesandten; als aber von allen Seiten frangbiliche Truppen auf Turin berangegen und er bie Kriegserklarung ber frangbfischen Republik gegen ibn (vom 6ten December), weil er nie treu au Frankreich gebalten, erbiett, ber frangofifche Gefandte, Emmar, ibm bie Beifung gab feine Befibungen auf bem Reftignb zu verlaffen, verlor Karl Emanuel allen Duth und ließ eine Convention schliessen, in welcher er biese Besitzungen ben Frangosen über ließ, feine bisberigen Unterthanen ermabnte fich den Arange fen ju fugen, bas heer anwies fich als Theil bes frangefischen au betrachten und fur fich und feine Familie freien Abma über Darma nach Sarbinien erhielt. Die Convention wurde vom Adnia unterzeichnet am 9ten December; in ber folgenden Racht reifte er mit ber koniglichen Familie nach Parma ab. Über 1799 Livorno tam er am 3ten Mars 1799 nach Cagliari, wo er gegen bie ibm mit Gewalt abgenothigte Convention fofort proteftirte.

Inzwischen ordnete Joubert ein provisorisches Gouvernement für Piemont und Montserrat an. Die und da, besowbers in Montserrat, kam es zu Bolksausständen, die eber bald unterdrückt wurden. Größere Nächte bereiteten unterbes Frankreich einen neuen gewaltigen Kampf auch um Itazlien. Der allgemeinen europäischen Geschichte gehört es an zu berichten, durch welche Umstände Österreich und Rußland, mit England in Verdindung, bewogen wurden der französischen Respublik seinblich entgegenzutreten, und diese am 20sten Febr. 1799 Österreich den Krieg erklärte. In Italien begann der Lamps

erst spater. Scherer kam am 11ten Marz in Mailand an, um den Oberbefehl zu übernehmen, sandte sofort Gauthier mit einer Division zur Besehung Toscanas aus, Dessolles mit einer zweiten nach der Valtellina. Etwa 45,000 Mann vereinigte er am 21 sten zwischen Mincio und Etsch. Ihm gegenüber stand an der Spize von etwa ebensoviel Osterreichern wahrend Melas's Abwesenheit Krap.

Scherer lief von Moreau mit 3 Divisionen einen Scheinangriff auf Berona machen, mabrend er mit anberen breien ber Ofterreicher rechten Alugel am Garbafee angreifen wollte und am 26sten wirklich angriff, allein ber ofterreichische linke Blugel brang von Legnago aus vor; Scherer fab fich ben Reins ben nicht gewachsen und ordnete eine retrograde Bewegung an; bie Divifion Gerruriers, welche biefe beden follte, murbe bei Berona fast gang vernichtet, und Kran bereitete num feis nerfeits Alles vor, Scherer anzugreifen. Diefer wollte einem Unternehmen solcher Art noch auporkommen und wurde in einer Schlacht bei Berona (ober genauer Ifala bella Scala) ganglich gefchlagen. Dit Burudlaffung von 10,000 Mann unter bem General Foiffac-Latour in Mantina gog er bie Refte feines Beeres balb bis auf bie Abba gurud. Rray fandte, mabrend er felbft noch bei Ifola bella Scala hielt, feine Avantgarbe gegen Mantua, und Bellegarbe befette von Tyrol aus Rocca b'Anfo. Seine leichten Truppen ftreiften bis Brefcia. war ber Stand ber Dinge, als Rray am 11ten April ben Dberbefehl an Melas abgab. Im 14ten tam Souwarow mit ber ruffischen Avantgarbe an und übernahm bie oberfte Beitung.

١

Souwarow brang rasch mit bem nun balb auf 80,000 Mann verstärkten Heere vor, ging über ben Mincio und stand am 19ten am Chiese. General Alenau mit einem Corps ging bei Borgosorte über ben Po und nahm am 21sten Mirandola; Kray mit einem anderen Corps nahm am selben Aage Brescia. Souwarow kam an den Oglio. Hohenzollern zog auf Cremona; Kaim auf Piacenza. Scherer, um nur einigen Wisberstand leisten zu können, rief Macdonald aus Neapel, Gauthier aus Loscana, Dessolles aus der Baltellina herbei; zu gleicher Zeit aber suchte er beim Directorium seinen Abschied

und Abergab ben Oberbeschl an Moreau, ber fich an ber Abba zu halten suchte, bis jene berufenen Teuppencorps herzukamen. Aber Souwarow erschien ihm gegenüber schon am 25sten April.

Der ruffische Oberfeldberr birigfete sofort Butafforvica und Rosenberg auf Lecco, Bopff und Ott auf Baprio, Delas auf Saffans. Sedenborf nahm Crema; Bagration tam foon bis In ber Nacht amifchen bem 26ften umb 27ften vor Como. gingen icon mehrere Corps über bie Abbat nach barten Bis berkand bei Caffano und an anderen Orten blieb Morean Richts übrig, als bas Beer, von welchem ein großer Abeil gefallen, verwundet ober friegegefangen war, gurudgugieben. Er lief ben Seneral Bechand mit 1300 Mann im Caffell von Railand und vertief bann biefe Stadt am 28ften. Deer jog theils über Piacenga, theils über Bogbera, theils über Bigevano weiter nach Welten. In Tutin wurde von Moreau bie Zeftung noch beffer verfeben, General Fivrella als Commanbant binterlaffen, und ben Reft ber Armee 26,000 Mann vereinigte er awifchen Meffanbria und Vortona. Biete Mieber ber cisalpinischen Beborben und Alle beren Berhaltniffe gegen Ofterreich compromittiet waren, batten fich in Railand ber frangofischen Acinee angesthloffen. Die Geifflichkeit und bie alte Stadtbeborde ber Decurionen, Die wieber eintrat, emwfingen die Allirten am 29sten. Die Lombardei murbe wies ber im Ramen bes Raffers befest, alle nicht geflobenen bes Bannten Republicaner wurden verhaftet. Un vielen Orten Gisalpiniens und Piemonts erhoben fich bie Einwohner gegen bie Reangolen.

Souwarow benutte diese Disposition des Bolkes, kieß ein Corps zur Belagerung des Castells in Mailand und der tachirte Corps gegen Chiavenna und Bellinzona. Wusassowicz bemachtigte sich mit Hulfe der Einwohner Rovaras, Bercellis, der Beste von Bard, Ivreas und kam dis Chivasso. Bon Pavia aus dirigirte Souwarow ein Haupteurps seines Heeres auf Tortona, ein zweites in die Lomellina und zwischen Borgo Franco und Mugarone über den Po, wo es aber am 12ten Mai zurückgeworsen wurde; Streiscorps gingen dis in das Modenessische. Tortona wurde mit Hulfe der Cinwohner geznommen.

Moreau seinerseits hatte wieder Beckirkung an sich gespegen, ließ durch General Perignon die Bochetta besehen und die anderen Passe nach der ligurischen Kasse, und suchte unch das rechte User ver Bormida zu halten, wurde aber über dieselbe gedrängt und sandte num einen Theil seines Heeres unter Bictor in die Riviera di Ponente; er selbst mit dem übrigen wendete sich am 18ten rasch auf Turin und stellte sich zwischen Moncalieri, Carmagnola, Racconigi und Savigliamo auf. So gelang es soviel Zeit zu gewinnen, daß der Raub der Franzosen auf vielen Wagen noch glücklich den Montcenis passiren konnte.

Souwarow riecte am 19ten gegen Aurin vor. Ein Corps wurde zur Belagerung der Citadelle von Alessandria detachirt. Um 24sten capitulirten die Castelle von Mailand und Ferrara; Ravenna, Imola, Forli, Cesena, Mimini wurden von den Österreichern unter Klenau besicht, Forte Urbano belagert, Boslogna bevoordtet.

Am 26sten sam Souwarous Avantgarde von Bukaffowiez geführt bei Zurin an; die Nationalgarde von Eurin kam ihm zum Theil durch Entwaffnung französischer Posten zu Husse, und er zog mit Freuden empfangen in die Stadt. Fiorella ließ, um sich zu rächen, die Stadt mit glübenden Augeln beschiefsen, dis ihn am 27sten eine Convention daran hinderte 1). Sous warow stellte das alte Gouvernement für den König von Sardinien her und ernannte ein consiglio supremo, das er an die Spize stellte. Der König bestätigte von Sardinien aus den Präsidenten desselben als seinen Statthalter 2).

Moreau hatte sich inzwischen nach ber Riviera bi Ponente zurudgezogen und ließ beren Passe nach Piemont hin durch Grouchy beden; ganz Piemont aber kam in Souwarows Gewalt 3). Um 22sten Julius capitulirte auch General Garbanne

<sup>1)</sup> Bereits am 20sten Juntus muste Kiorella capituliren. Coppi p. 261.

<sup>2)</sup> Und tam im September nach Toscana, tehrte aber auf ben Rath bes wiener hofes nach ber Infel jurud.

<sup>5)</sup> Die beiberseitigen Truppen waren in bieser Zeit folgender Gestalt vertheilt (Coppi p. 263. 264): a) Alliirte: 20,000 vor Mantua; 11,500 in den Gebirgen die gegen die Schweiz und Frankreich Italien

in ber Befte von Aleffanbria; am 28ften capitulirte bie Be-fahung von Mantua. Das Belagerungscorps wenbete fich 3mm

Theil gegen Toscana.

Das Directorium rief inzwischen Moreau ab umb über trug ibm ben Dberbefehl am Rhein; an feine Stelle trat Jonbert, ber am bten August in Genua antam, wohin fich Anfangs Julius auch Machonald mit allen feinen Eruppen aus Tofcana gewendet batte und wo bebeutende Berftartuns gen aus Franfreich angekommen waren. Championet, ber in Grenoble unterbeg etwa 15,000 Mann gefammelt, follte Aus rin bebroben; Joubert bie Befte von Tortona ju entfeten fw den. Beibe follten fich bei Cuneo vereinigen. Ivubert brang wirklich bis Rovi vor, wurde bier am 15ten Anguft von Sous warow angegriffen und fiel. Moreau, ber ihn noch begleiset batte, übernahm bas Commando wieber und muffte fich am Abend gurudzieben; fein Beer gerieth gum Theil in ordnungs lofes Flieben. Um folgenden Lage ftellte es fich zwischen Dils lefims und ber Becchetta auf. Als bie Befte von Tortona fcon capitulirt hatte Befahung allitrter Truppen aufnehmen

begrenzen, 40,000 gwifchen Do und Langro, 20,000 unter Bellegarbe por ben Citabellen von Aleffanbria und Aortona, 8500 in Piacenza, Parma, Reggio, Mobena und im Appennin awifchen Bobbio und Ponts remoli, 6000 am Panaro, im Ferrarefischen und ber Romagna. b) Krangofen und Cibalpinier: Moreau mit 26,000 Mann im Genuefifchen. Montrichard mit einer Divifion erhalt bie Communication mit Bologna; Canthier mit einer zweiten erwartet Macbonalb, ber aus Reapel ber beizieht, in Toscana. — Macbonalb war ben 24ften Mai in Florenz, lagerte Anfangs Junius vereinigt mit Gauthier bei Diftoja, lies von bier aus burch Dombrowfty Pontremoli, fowie Moreau burch Lapoppe Bobbio nehmen. Dann verließ Macbonalb am 7ten Junius Piftoja unb sog auf Mobena, Dombrowfty und Bictor auf Reggio, Montricharb und Rufca auf Bologna. Rienau warb auf Ferrara gurudgeworfen, auch bie anderen ofterreichischen Generale in biefen Gegenben mufften fich gurudaieben. Im 14ten vereinigte Macbonalb alle brei Corps in Reggio, jog auf Parma, Piacenga, und feine Avantgarbe ftanb am 17ten Soumarom am Tibone gegenuber. Am 18ten tam es zu einem beftigen Areffen, bas auch ben 19ten bauerte und Macbonalbs Rudgug auf Lucca und Piftoja in ber Racht barauf gur Folge hatte unter fteter Berfolgung burch Souwarow. Miles Berlorene und am Boften auch Bologna murbe von den Ofterreichern wiebergewonnen. Rorte Urbano capitulitte.

zu wollen, wenn in 20 Tagen kein Entsat kame, brang Moreau am Iten September nochmals nach Rovi vor, musste sich aber am 10ten abermals zurückziehen. Um 11ten wurde die Sitabelle von Tortona übergeben. Championet übernahm bald nachher ben Oberbesehl in Ligurien an des abgehenden Moreaus Stelle.

Alle Berfuche, welche franzofische Generale machten, von Savopen ober aus schweizerischen Gegenben nach Italien voraubringen, maren umfonft. Souwarom felbft führte nach ber Mitte bes September seine ruffischen Truppen nach ber Schweiz, wohin wir ihm nicht folgen. Melas an ber Spige bes ofterreichischen Beeres behielt ben Oberbefehl in Italien und hoffte bie Franzosen auch von ber ligurischen Rufte zu vertreiben. Rlenau brang Anfangs October auf ber Riviera bi Levante bis Chiavari vor; St. Cyr aber, ben Championet gegen bie Quellen ber Bara bin fanbte, nothigte burch feinen Darfc Alengu auf die Magra zuruckzugeben. Championet wollte bierauf nach Piemont vorbringen, und am 4ten Rovember tam es zwischen seinem heer und bem von Delas befehligten bei Genola, Foffano und Savigliano ju einem Treffen, in welchem bie Ofterreicher vollig fiegten. Am folgenben Tage verfolgten fie die frangofischen Truppen bis Bignola: Cham= pionet zog fich nach Borgo St. Dalmazzo zurud und muffte nachher über bie Bebirge geben, beren Soben bie Ofterreicher gewannen. Rleinere Unternehmungen batten noch fpater fatt. Cuneo cavitulirte am 3ten December. Klenau fam wieder nach Chiavari und am 15ten December bis unter bie Mauern Genuas, jog fich aber auch biesmal jurud auf bie Magra. So ging bas Jahr zu Enbe 1).

<sup>1)</sup> Auch Lucca war in diesem Jahre nicht mehr wie früher von ben Franzosen geschont worden. Es hatte bedeutende (nach und nach ohngesähr 8,000,000 Fr.) Brandschahungen zahlen, Lieferungen leisten müssem. Revolutionairs waren auch hier gegen die Aristokratie ausgestanden, und aus Serruriers Berlangen war am 15ten Januar die atte Bersasiung abgeschafft worden; am 4ten Februar erzwang Serrurier die provisorische Annahme der ligurischen Bersassung. Am 17ten Julius hatten die Franzosen die Stadt wieder gerdumt; am 18ten rückten die Ofterreicher ein und stellten wieder eine aristokratische Commission an die Spise. Coppi p. 290—292.

Mas Tokana anbetrifft, so war biese Landschaft von den Frangosen, weil fich ber Großbergog nicht so benommen babe, daß man ihm vertrauen tonne, im Mary occupirt; Gautheer 30g am 25ften Mary in Florenz ein und gab bem Großberaoa bie Beifung bas Land zu verlaffen, was am 27ften gefchab. Ein provisorisches Souvernement, zu welchem ber franzofische Commiffair Reinbart: Chiarenti, be Gores und Puntelli ernannte, verwaltete bas Land, bas von ben Frangofen wie bas übrige Italien behandelt wurde. Allobialien des Großberzogs, Guter bes Malteserorbens murben verlauft; englische und por tugiefische Baaren in Livorno confiscirt; Kunftwerte aus bem Balaft Pitti fortgeschleppt. Da es in Tofcana tein Lebende wesen und bergt mehr gab, fand bie Revolution im Imeren fed Richts mehr zu thum; aber bennoch wurde bas Bolf allaes mein von Saf gegen bie Frangofen belebt. Eleinere Aufftarabe in Piftoja und Alorens murben unterbrudt, allein am 6ten Dai ritt ein pollig unbefannter Dann mit offerreichischer Kabne burch einen Sheil ber Umgegend von Areggo, rief aus, bie Frangofen feien überall gefcblagen, und fofort erbob fic bas Bolf gegen die neuen republicanischen Einrichtungen; an die Spite trat ber Capitan Mari aus Montevarchi; Die francis fifthe Befatung wurde vertrieben, und ein polnisches Detaches ment, bas von Perugia bertam, wurde am 14ten Dai aus rudgefcblagen. Daß ber Aufftand nicht rafcher um fich griff. binberte Macbonalbs Ankunft; aber bann am 9ten Junius nahmen die Aretiner Cortona; ein kleines ofterreichisches Sulfs corps fließ zu ihnen, toscanische Truppen schlossen fich an; am 29sten nahmen fie Siena. Spater raumten die Frangofen selbst bas norbliche Toscana, bas fie noch besett batten, am 16ten capitulirten fle in Livorno, und bie großherzogliche Regierung wurde unter Ferdinandos III. Namen bergeftellt.

Während der Borgange des letzten Jahres war Napoleon aus Agppten, wohin er bekanntlich eine Erpedition geführt hatte, nach Frankreich zurückgekehrt, hatte das Directorium gestürzt und stand nun, mit dem Titel eines ersten Consuls die höchste Gewalt vereinigend, an der Spite der französischen Republik. Ohngeachtet er eine Zeit lang den Frieden zu suchen schien, rüstete er doch Alles für einen entscheidenden Feldzug.

Da Championet während bes Winters ftarb, warb Maffena an feine Stelle nach Ligurien gefandt. Er theilte fofort fein Deer in arvei Corps: bas eine awifden Recco, ber Bocchetta und Savona aufgestellte befehligte Soult; bas zweite amifchen Roli und Nizza fand unter Suchet. Jebes bestand aus 12,000 Abgefonbert bavon ftand noch jum Schut bes rechten Mincels Miollis mit 5000 Mann amifchen Recco und bem Colle di Toriglia. Eine Reserve von 5000 Mann unter Marbot fant in Genua 1).

Auf ber Seite ber Allierten batte Raiser Paul von Rußland fein beer gurudgerufen. Die Berbaltniffe fanden alfo ziemlich wieder auf bemselben Puncte, wie bamals als Naveleon zuerst in Italien als Felbherr auftrat. Melas stand bem Beer in Ligurien gegenüber; auf feiner Linfen commanbirten Dit und Sobenzollern; im Centro Bellegarbe und St. Julien; rechts Elenis, Morgin und Lattermann. Am 6ten und 7ten April 1800 ließ er bie Frangofen fast auf allen Puncten, ans 1800 greifen ober bebroben, brang felbft nach Savona vor und trennte so die beiben frangofischen Corps. Die Bocchetta ward befeht, und am 21ften waren gegen Genua bin bie Frangofen bis fast unter bie Mauern ber Stadt zurudgebrangt. Eine englisch = neapolitanische Flotte verhinderte auch die Communis cation ber beiben Corps gur Gee.

ı

ı

ì

Im 30ften murbe Genug von allen Seiten ju Baffer und ju Lande angegriffen; am Morgen mit Glud, als aber am Nachmittag Maffena und Soult felbft zum Rampf auszogen, murben bie Ofterreicher wieber überall gurudgeworfen, und Melas verwandelte bernach die Belagerung in eine Blotabe, bie bei bem Mangel an Lebensmitteln in ber Stadt zu beren Bezwingung binreichend schien 2). Mabrend Ott die Beeresabtheitung welche por Genua blieb befehligte. 20a Melas gegen ben Bar bin. Um 7ten Dai ließ er bie Soben von S. Bartolommeo angreifen, und Suchet muffte fich binter bie Taggia, balb auf ben Bar gurudziehen. Besahungen blieben in Bentimiglia, Villafranca und Montalbano.

<sup>1)</sup> Mémoires de Napoléon par le Général Gourgaud v. L. p. 160.

<sup>2)</sup> Coppi p. 886. Mémoires de Nap. l. c. p. 170.

11ten Rai zog Melas in Rizza ein, wo er eine Zeit lang verweilte, in ber Absicht über ben Bar vorzubringen, bis ihn plohlich am 21sten bie Rachricht von Rapoleons übergang über ben St. Bernhard zurückrief 1).

In Genua trat inzwischen bie entsehlichfte hungerenoth ein; bie unbeugfame Solbatenfeele Maffenas aber achtete ber Roth ber Einwohner nicht, wies alle Antrage Otts zu cavis tuliren gurud und ließ rubig bie Englander Bomben in Die Stadt werfen. Ale er berechnen tonnte, bag auch bie targs lichsten Lebensmittel fur seine Truppen nur bis gum 4ten Sus nind reichen wurben, folug er feinen Officieren vor, fich nach Mizia burchzuschlagen; biefe aber ftellten vor, man babe mur noch 8000 verbungerte Leute jum Kampf, mit benen ein foldes Unternehmen nicht auszuführen sei. Da endlich fnüpfte er Unterhandlungen an, auf die man ofterreichischerseits gern einging 2), weil inzwischen Gefahr von einer anberen Seite brangte. In ber Racht vor bem 4ten Junius wurde ber übergabevertrag gefchloffen, ber Maffenas Truppen freien Abzug nach Rigga, benen von feinen Leuten, Die nicht marfchiren tonnten, fowie für Artillerie und Gepade Transport nach Antibes au Schiffe und Genua Lebensmittel aufagte. Um 4ten Abenbs unterzeichnete Maffena, und noch benfelben Zag wurde ben Offerreichern bas Thor bella Lanterna übergeben. Um 6ten zogen die Franzosen ab. Gine ofterreichische Befatung von 10,000 Mann unter Sobenzollern blieb in ber Stabt.

Bereits im April war unter Berthiers Commando eine sogenannte Reservearmee gebildet worden, beren Bereinigungs, punct Dijon sein sollte. Napoleon leitete dabei Alles, suchte aber dieses Corps ganz der disentlichen Ausmerksamkeit zu entzziehen. Es gelang; sogar lächerlich wurde diese Armee, als Napoleon am 7ten Mai 7—8000 Mann schlecht bekleibete und gerüstete Aruppen in Dijon die Revue passiren lies. Allein die Armee hatte sich inzwischen auf verschiedenen Puncten in kleinen Abtheilungen gebildet; sür alle Bedürfnisse war unter

<sup>1)</sup> Mémoires de Nap. l. c. p. 175.

<sup>2)</sup> Ott hatte sogar foon Befehl bie Blotabe aufzuheben und seine Aruppen an ben Po zu führen. Mémoires de Nap. p. 179.

ber Hand vortrefflich gesorgt, und als Rapoleon am 13ten Rai in Laufanne die Avantgarde ber wirklichen Armee mufterte, bestand biefe lettere aus 30,000 tuchtigen Solbaten, an beren Spige Lannes, Bictor, Murat, Monnier u. f. w. ftanden 1). Der erfte Conful führte fie amischen bem 17ten und 20ften Dai über ben St. Bernbard. Lannes mit ber Avantgarbe war fcon am 19ten in Mofta, bas Napoleon mit ber Arrieregarbe am 21ften erreichte. Distlich legte bie Beffe Barb bem weis teren Darfc großere hinderniffe in ben Beg als ber St. Bernbard. Es gab feine andere Strafe als burch bas Stabtchen, bas unter ber Befte lag und gang von ba ans beberricht wurde. Napoleons Genie fand auch bier Mittel. Am 26ften bei einbrechender Racht ließ er bas Stabteben flurmen. bie balbe Racht burch feuerten bie Ofterreicher, wahrend mm Infanterie und Cavallerie auf einem Bege, ber man für Gavallerie nie practicabel gehalten batte, die ganze Racht burch und auch in ben nachstfolgenden Nachten neben ber Befte megmarschirten, bie Artillerie über bie absichtlich mit Dift bebedten Straffen geräuschlos transportirt murber ohne bag ber Commandant ber Befte, ber Delas immer in Briefen verficherte, er laffe keine Lavette burch, irgend, Etwas bavon gemahr marb.

Am 22sten erschien kannes vor Svrea, wo 5—6000 M. lagen. Er griff die Stadt an und nahm sie sowie die Sitadelle. Am 26sten schlug er die Besahung, die sich nach Romano gezogen hatte, nochmals und tried stenach Turin. Am 28sten konnte Rapoleon seine Avantgarbe in Shivosso mustern, während schon die ganze Armee in Ivosa war.

Melas hatte sein Sauptquartier unterbest in Turin genommen; bedeutende Verstärkungen zogen zihn noch von der Riviera di Ponente zu. Napoleon wendete sich auf Mailand, von wo ihm im ungläcklichen Falle der Mückzug nach der Schweiz immer offen stand. Am 27sten ging Murat über die Sessa dei Vercelli. Am 31sten stand Napoleon am Tessin; ihm gegenüber ein aus mehreren kleinern Observationscorps vereinigter ofterreichischer Beerhause. Unter heftigem Feuer führte zuerst

<sup>1)</sup> Mem. de Nap. l. c. p. 205, Eco Sefcichte Italiens V.

ber Generalabiniant Girard, eine Abtheilung hindber; bald folgte bie ganze Armee, und am Len Junius zog Napoleon in Mailand ein, bessen Gastell er sosort einschliessen ließ. Lannes war auf andern Wegen bereits um Isten in Pavia angekammen. Überall fand man Magazine und Ariegsbedursussen. Duhesme besetzte am Aten Lod; Pizzigheitone ward am 15ten eingeschlössen, Gremona besetzt; Mantua, wo weder hinreichende Lebensenitztel nuch Besahung waren, war mit Schreiten erfult. Seeneral Monrey sidrte durch die Schweiz Napoleon noch 15,000 Mann zu und war am 31sten Mai bereits in Bellinzona.

Ott wendete sich von Senua rasch auf Piacenza mit 18,000 Mann. Am sten Junius traf er dei Montebello auf Granzosen, denn Murat war bei Piacenza, Duhesme bei Ere-mona, Lannes bei G. Cipriano über den Do gegangen. Um dien musste er sich über Bogbera zumuckziehen auf Alessandria, wo dann Metas seint ganze heeresmatht, soweit sie nicht in Bestungen zerstreur war, vereinigte. Napoleon brachte bei Btradella etwa 30,000 Mann zusammen und ging, als Mestas Richts gegen ihn that, am 1sten über die Scrivia die in die Gegend von Marrengo vor.

Schon am 11ten war General Desaix aus Agypten zur rückkommend im Hauptquartier angelangt, brennend vor Berlangen sich an den Feinden site widerwärtige Behaüdlung durch die Engländer zu rachen.). Napoleon, erstaunt über die Unthätigkeit des seindlichen Generals, hatte Desair mit reiner Diessischen nach der Straße größigen Nobi und Abessuchtia, Wictor mit neiner zweiten nach Marengo gesandt. Der Letztere warf 3-24000 Osterreicher aus Marengo und vergrößerte Rapoleons Wesprans berch ben Bericht, daß man die össeweichische Haupterwese mirgends exblicken könne.

Melas hadd aber inzwischen in einem Kriegerath zu Alefsandia den Beschinß gesasst sich durchzuschlagen. Der Umblick feiner Armee war den Franzosen durch Alessandien ders derift gewesen. Im £4ten Morgens führte Melas feine Eruppen an drei Puncten über die Boumida; er fand an den Franzosen hofen bestigen Widenstand, und Napoleen, sobald er die Kappelen bestigen Widenstand, und Napoleen, sobald er die Kap

<sup>1)</sup> Mémoires de Nap. I. c. p. 226.

nonade vernahm, eief Defair zu sich nach S. Giuliano zurück. Aus Napoleon um 10 Uhr Morgens auf dem Schlachtselbe zwischen S. Giuliano und Marengo ankam, war Victor aus dem letzteren Orte geworsen; Lannes schlug sich noch in der Nahe Marengos, und die Österreicher entwickelten machtig ihren linken Flügel; Lannes zog sich langsam und in Ordnung zurück; aber erst Nachmittags 3 Uhr kam Desair an, als Melas den Sieg schon sier sich entschieden glaubte und ermüdet nach Alessandria zurücklehrte, die weitere Leitung der Schlacht aber dem Chef seines Stades, dem General Lach, überließ. Inzwischen hatte sich auch die am Morgen in die Flücht gestriedene Division Victor wieder gesammelt und dramte vor Begierde ihre Flucht vergessen zu machen.

In dem Angenblick wo Jach mit 6000 Mann Guenabieren sich auch S. Giulianos bemachtigen wollte, ertheilte Napoleon Desaix den Befehl sich auf diesen zu wersen. Desaix
hatte eben den Angriff angeordnet, als er erschossen wurde;
michtsbestoweniger siegte seine Arnppe; in einer halben Stunde
waren die 6000 Grenadiere auseinandergeworsen, Jach und
ber ganze seinbliche Generalstab gesangen. Lannes, Bictor und
Cara St. Cyr drangen rasch ein, und bald hatte Rapoleon
einen vollständigen Sieg ersochten; die österreichische Arnee
war in völliger Auslösung über die Bermida zuräckgetrieben.

Am 15ten fruh erschien ein Unterhandler bei Rapoleon und suchte Baffenstillstand. Berthier felbft tam beshalb nach Alessandria, und am 16ten tam folgender Bertrag zu Stande!):

Bwischen beiben Seeren soll Wassenstillstand sein bis auf Ankunft einer Anordnung von Wien; binnen vier Lagen aber übergeben die Osterreicher den Franzosen die Vesten von Lortona, Alessandia, Luxin, Mailand, Pizzighettune, Arona und Piacenza; ausserbem: dis zum 24sten Junius die von Cunqo, Ceva, Savona, Senua, und dis zum 26sten Forte Urbano. Gie räumen Piemont, Ligurien, das Maisindische und ziehen sich an den Mincio zurud, sodaß ühnen Peschiera, Wantum und Borgosorte bleiben 2), sowie das Fernaresssche, Ancoma

<sup>1)</sup> Coppi p. 405. Mem. de Nap. 1, c. p. 297;

<sup>2)</sup> Das gand zwischen Chiese und Mincio follte weber von Brangefen noch von Ofterreichen Gelest werben.

und Toscana. Ihre Artisterie fichren sie mit sich; ihre Munition aber lassen sie zur Salfte ben Franzosen ab. Die Feindsseligkeiten follten, was auch für Anordnungen aus Wien kämen, erst zehn Tage nach stattgehabter Aufkundigung wieder beginnen.

Nachdem Rapoleon so burch eine einzige Schlacht ben Herreichern bie Früchte fast aller ihrer Siege geraubt hatte, ließ er ben Oberbesehl dem General Massen, hielt sich einige Tage in Mailand auf und reiste Ende Junius über Turin

und ben Montcenis nach Frankreich gurud.

Die Wassen ruhten nun in Italien, bis die Kriegserrigsnisse in Deutschland so völlig ungünstig für Österreich endeten, daß ein neuer Wassenstillstandsvertrag in Beziehung auf Itazlien am 29sten September in Castiglione zwischen beiderseitligen Generalen abgeschlossen wurde auf 45 Tage. Als dieser Wassenstillstand zu Ende ging, hatte Brune, der an Massen nas Stelle getreten war, in Italien 90,000 Mann unter seinem Besehl. Macdonald stand mit 15,000 Mann in Grausdunden und bedte den linken, Miolis mit 6000 in Toscana und bedte den rechten Flügel.

Die ofterreichische Armee in Italien wurde von Belles garbe geführt und ftand 70,000 Mann ftart noch am Mincio auf einer Linie von Borgoforte am Po bis Defenzano ant Barbalee. Ein Beobachtungscorps bielt bas Ferrarefische befest; auch Ancona batte anfehnliche bfterreichifche Befahma unter bem General Sommariva. Tofcana war inzwischen geraumt worben; Rapoleon namlich hatte vom fpanischen Sofe ble Einwilligung in bie Abtretung bes Parmigianlichen unter ber Bebingung bes Austaufches gegen ein großeres Bebiet gewünscht und Toscana als bies größere Gebiet in Borfcblag aebracht. Sowohl ber Bergog von Parma als ber Großbergog ftraubten fich gegen biefes Arrangement. In Tofcana commanbirte bie bflerreichischen Truppen Sommariva, ber fich burch 6000 Italiener verstärkte. Unfange October verlangte Brune von Sommariva in Napoleons Auftrag die Aufloftma ber von ihm ausammengebrachten Truppen und ließ auf perneinenbe. Antwort ben General Dupont über Bologna nach Toscana geben. Dieser besette am 15ten October ohne Bluts

vergieffen Floreng, am 16ten Livorno. Die Englenber befete ten wieber Portoferraio, und Sommariva gog fich nach Ancona gurud, wo er bie toscanischen Truppen entwaffnete und ents ließ. Arezzo allein wiberftrebte ben Frangofen noch; General Monnier nahm biese Stadt am 19ten im Sturme, und biers auf tebrte Dupont mit Burudlaffung bes Generals Miollis nach ber Lombarbei gurud.

Bis au Anfang December ftanben Brunes und Bellegarbes Armeen zwischen Mincio und Dglio unthatig einander gegenüber. Dann erhielt Bellegarbe ben Befehl jum Rudjug in Rolge bes abermals ungludlich fur Ofterreich laufenden Relbaugs in Subbentschland, und um fich mit Ehren gurudgieben gu fonnen, lief er bie Feinbe am 17ten December auf ber gangen Linie awischen Garbasee und Po angreifen. Die Truppen im Ferrarefischen brangen bis jum Panaro vor; Commariva befette Pefaro und Rimini, aber wahrend biefer allgemeinen Bewegung ließ Bellegarbe fein Sauptheer über ben Mincio aurudgeben. Die Frangosen folgten ibm; bei Pozzuolo fam es noch zu einem barten Treffen. In Mantua, Peschiera und Sermione blieben Befahungen, Bellegarbe ging über bie Etich auf Berona, und Brune feste am Iften Januar 1801 eben= 1801 falls über ben Bluß bei Buffolengo. In Folge ber Convention von Stever folug auch Bellegarbe einen Baffenftillftanbevertrag vor, aber Brunes Foberungen waren fo, bag Belle garbe nicht ohne bobere Autorisation glaubte barauf eingeben au konnen. Er ließ also Besatungen in ben Besten von Berong und Legnago und sog fich über bie Brenta gegen bie Piave bin jurud. Auf biefem Mariche erhielt er bie gewunschten Instructionen von Wien, und am 16ten wurde in Treviso ein Baffenftillftanbevertrag unterzeichnet, welcher bie Feinbfeligfeiten bis jum 25ften aufbob und bestimmte, baf fie nach Diesem Termin auch nur nach 14 Tage vorhergegangener Auf-Bunbigung wieber begonnen werben konnten. Die frangofische Armee follte an ber Livenza von beren Munbung bis zu ben Quellen, und auf einer Linie von biefen Quellen über ben Monte Maura bis wo die in Deutschland bestimmte Linie anfinge, fteben bleiben. Die ofterreichische Armee follte am linten Tagliamentoufer berauf ebenfalls bis auf ben Monte Maura

ftehen und ben Franzosen die Besten von Beschiera, Sermione, Berona, Legnago, Ferrara und Ancona übergeben. Mantua sollte blotirt bleiben, aber von 14 Tagen zu 14 Tagen mit Lebensmitteln versehen werden.

Bereits am 26sten Januar wurde dann zu Luneville ein Bertrag mit Ofterreich unterzeichnet, ber ben Franzosen auch Mantua übergab und ben Waffenstüllftand verlängerte, während beffen bie schon vorher begonnenen Friedenkunterhandlungen fortgeseht wurden, bis sie am 9ten Februar mit einem Desinitiofrieden schoffen ').

Ein neapolitanisches, von Damas geführtes Corps batte ben Offerreichern ju Duife gieben wollen und war bann matrend bes etsten Baffenftillstandes in ber Rabe von Rom ge blieben. Als im December 1800 bie Okerreicher bie Reindse ligfeiten wieder begannen, war biefes Corps weiter nach Siena vorgernat; und Miollis batte, mit Burudlaffung einer geringen Befahung in Floreng, feine Streitfrafte bei Difa gufammenge avgen; am 14ten Januar 1801 war er bann gegen Siena porgebrungen und batte die Regpolitaner auf die Stadt aus rudgeworfen, bann fie auch barans vertrieben und gegen Rom bin verfolgt. Anzwischen war Murat mit 10.000 Mann, bie nach bem Guben Italiens bestimmt waren, über bie Alpen gefommen und jog ebenfalls nach Tofcana; Brune gab iben noch zwei Divisionen ab, und bei Foligno vereinigte er eine anfehnliche Dacht. Bierber murbe, nachbem burd ruffifde Bermittelung eine Baffenftillftanbbunterbandlung einaeleitet war, Dicherour gefandt und am 18ten gebruar ein Baffenftillftand gefchloffen, ber bie Reapolitaner verpflichtete in fechs Tagen ben Rirchenftaat zu raumen. Die Frangofen follten fich langs ber Rera bis zu beren Dunbung in bie Tiber auf-

<sup>1)</sup> In Beziehung auf Italien bemerken wir solgende Friedensbebingungen (Coppi Vol. III. p. 4—6.): In Beziehung auf bas Benetias alsche und Kodena werden die Artikel des Friedens von Camposormio erneuert; der Erosperzog verzichtet auf Assau und bessen Dependentien, welches an den Herzog von Parma gegeben wird. Seine Entschäbigung erhält er in Deutschland. Der Kaiser erkennt von neuem die cisalpinische und ligurische Republik an und resignirt auf die Reichstehen.

stellen, eber nicht über die Liber geben. Die Hasen von Reapel und Sicilien follten ben Engländern und Anten verschlossen, die französischen Gesangenen freigelassen werden. Ausserbem wurde Ranches zu Gunken politisch versolgter Individuen in Reapel bestimmt. Diesem Bassenstilltand folgte bald ein Friede, der zu Florenz am 28sten Rärz geschlossen wurde von Alquier französischer, von Richeroux neapolitavischer Seitä. Dieser bestätigte die Schliessung der häfen gegen englische und türkische Schisse. Der König trat den Stato de' Presidi und die Lehenshoheit über das Fürstenthum Piombing an Frankreich ab, sagte allen Versolgten Amnestie, den französischen Agenten, die durch frühere Versälle in Neapel, Viterbo und anderwärts gelitten, eine Entschäsigung von 500,000 Fr. und die Anersennung der Tochterepubliken Frankreichs zu.

Wir haben die friegerischen Ereignisse bis zu ihrem Ende verfolgt; noch liegt uns ob, auch der burgerlichen Einrichtungen, wie fie fich mahrend derfelben gestalteten, zu gebenten.

Bunachst nach ben Begebenheiten, welche Napoleon wiesber zum herrn Piemonts und ber Lombardei machten, trug er Sorge, daß die Besorgniß der Italiener gegen die frisvole Unkirchlichkeit der Franzosen gemildert wurde. Sodann nach Anordnung der Schleifung dieser geistigen, Frankreich nachtheiligen Besten der Italiener ordnete er die Schleifung aller sinnlichen Bestungen des franzbsischen Italiens an, die als Haltpuncte gegen Frankreich selbst etwa dienen konnten, namentlich die von Arona, Bard, Cuneo, Ceva, Aortona und Serravalle; auch die Besessigungen der Stadt Aurin wurden gebrochen ), sowie die Castelle von Mailand und Forte Urbano.

Um die Rechts : und Abministrations : Berhaltniffe ordnen zu laffen, ernannte Repoleon in Mailand eine aufferordents liche Commission; die erecutive Gewalt übergab er einem frans

<sup>1)</sup> Coppi III. p. 12. 13. Durch geheime Artikel wurde noch stipulirt, daß 4000 Franzosen die abruzzeschiche Kuste die zum Sangro, 12,000 die Provinz von Otranto die zum Brandano die zum Frieden Frankreichs mit der Pforte und England besehen sollten, und daß diese Aruppen von Reapel erhalten herden müsten. Soult führte dieselben im April dahin.

<sup>2)</sup> Dic Bifte blieb.

zössischen Minister (Petiet), und die hergestellte cisalpinische Republik musste der französischen monatlich 2,000,000 Fr. zahrlen. Im September 1800 bestimmte er die Sesia als kingtige Grenze der cisalpinischen Republik. Hinschtlich Piemonts ließ es Napoleon eine Zeit lang ungewiß, od es nicht dem ehemaligen Gedieter restituirt werden wurde. Inzwischen ernannte er im Julius 1800 auch dier einen französischen Wisnister, Jourdan, zu Handhabung der erecutiven Sewalt und eine Commission. Dies provisorische Gouvernement erlitt inzbes sich im October Abanderungen in der Form und eine abermalige am Ende des Jahres. Piemont musste ansangs 14 Million, später nur 1 Million monatliche Subsidien an Frankreich zahlen. Nach Senua sandte Napoleon als Minister Dejean, und auch dier richtete er eine ahnliche Commission wie in Piemont und Cisalpinien ein.

Durch ein Consular Decret vom 2ten April 1801 wurde endlich Piemont ganz französisch organistrt: Jourdan blieb mit sechs Rathen an der Spige des Landes, welches als Militairs bezirk (in 6 Departements getheilt) von Frankreich betrachtet wurde, ohne der Republik einverleibt zu sein. Aber französissche Sesete und französische Berwaltung, im Jahre 1802 auch die Conscription wurden eingeführt. Die Stadt Genua (aber nicht das ligurische Gebiet) wurde im Mai 1801 von den Franzosen geräumt; Ligurien und Cisalpinien (das eine Heesresmacht von 22,000 Mann herstellte) waren so scheindar wies der unabhängige Republiken, während Piemont auch der Form nach französische Provinz war.

Was endlich den Kirchenstaat andetraf, so hatte er durch bas Conclave in Benedig einen neuen Herrn erhalten. Rach langerem Schwanken der Wahl, besonders zwischen den Cardinalen Mattei und Bellisomi, neigte sich dieselbe am Ende zu Gunsten Chiaramontis, der sich aber weigerte in so schwiezigen Zeiten die Würde anzuehmen. Endlich gab er den Vorstellungen des Cardinals Russo und des Pralaten Consalvi nach, und sodald man seiner Einwilligung gewiß war, wurde er am 14ten Matz 1800 gewählt und nahm den Namen Pius VII. und als Prosegretario di Stato den Pralaten Consalvi an.

Er wollte sofert nach Rom abreisen und die Berwaltung bes Dirchenftaates übernehmen; allein bies lag weber in Bfterreichs noch in Reapels Planen, benn biefe Dachte wünschten bis jum Frieben bie papftlichen Staaten befeht ju balten. Sobald endlich Konig Ferdinando einwilligte, fandte Pius VII. bie Carbinale Albani, Roverella und bella Somaglia nach Rom, um fich ben Theil bes Rirchenstaates, ben bie Reapolis taner befett bielten, übergeben ju laffen. Die Fortfcbritte ber Frangofen machten bann auch bie Ofterreicher ju Raumung bes Rirchenstaates geneigter; am 22ften Junius übergaben bie Reapolitaner bie von ihnen befesten ganbichaften; am 25fen bie Ofterreicher Umbrien und bas Patrimonium. Schon am 9ten Junius hatte fich Pius an Borb einer Fregatte eingefcifft und war am 17ten in Pefaro gelandet. Am 3ten Julius zog er unter bem Jubel ber Einwohner in Rom ein, wo er mit geringen Unberungen bie alten Berbaltniffe berftellte und eine allgemeine Umnestie bewilligte. 3m August ernannte er feinen vornehmften Rath, Confalvi, jum Carbinal und wirklichen Staatsfecretair.

Napoleon selbst schlug bem Papst die Unterhandlung einer Convention vor, um den katholischen Cultus in Frankreich ganz herstellen zu können, und Pius VII. sandte deshald den Erzbischof von Korinth, Pralat Spina, nach Paris, wodurch freundlichere Verhältnisse zu Napoleon überhaupt eingeleitet wurden 1). Die Verhältnisse des Kirchenstaates im Inneren waren insosern jetzt leichter zu ordnen, als während des Bestandes der Republik das Papiergeld in einer Art Banqueroute untergegangen war; doch waren auch so noch die Finanzen in großer Verwirrung, und nur eine neue Anordnung des Steuerwesenskonnte dieser abhelsen. Die Ausgaben der papstlichen Hoshaltung wurden eingeschränkt; dem Handel suchte man auszuhelssen, und so gelang es wirklich eine geordnete Administration herzustellen.

In Folge bes luneviller Friedens war inzwischen am

<sup>1)</sup> Im Junius 1801 waren biefe Unterhanblungen so weit gebieben, baß Consalvi selbst nach Paris tam. Am 15ten Julius warb bann ein Concorbat abgeschloffen, beffen Inhalt uns hier nicht naher intereffirt. Coppi l. c. p. 88 sq.

21ften Dara 1804 Geitens ber framblifchen Republif auch mit dem mabriber Sofe eine Convention getroffen worben. burch welche, ba ber Bergog von Darma jebem ganbertaufch aus frommer Rechtsachtung widerftrebte, beffen Cobne Lobevico, bem Gemahl ber Infantin Marie Louife, ber feit 1794 in Madrid lebte. Tokcana und ber Stato de' Presidi (mit Xusnahme Piombinos) als Ronigreich Etrurien übergeben murbe 1). Er ließ am 2ten August bavon Befit nehmen, und am 12ten bielt er felbst einen prachtvollen Einzug in Rlorenz. In Bis vorno und Difa blieben aber frangofische Befahungen. Den Bergog Kerdinando III. von Parma, Konig Lobovicos Bater. ließ man einftweilen im Befit von Parma. Er farb bann 1802 plotlich an Rolif in ber Racht vor bem 9ten October 1802. Im 23sten beffelben Monates nahmen bie Frangofen Beffe von bem Bergogthum, und biefes wurde unter Moreau be St. Merns Leitung abulich wie Diemont eine Beit lang als fram= aditiche Provinz verwaltet. -

Die Bestrebungen Napoleons zum lebenstänglichen Conful ber franzosischen Republik ernannt zu werden hatten auch, sowie die Ernennung selbst im August 1802, auf die italienischen Staaten durch die entschiedener monarchische Stellung, in welche Napoleon allmälig kam, wesentlichen Einfluß. Dies mont wurde am 21sten September ganz mit Frankreich verseinigt. Dinssichtlich Eiselviniens batte Navoleon schon im

<sup>1)</sup> Elba, sowohl ber toscanische als ber zum Stato be' Presibi und zu ber appianischen Perrschaft gehörige Abeil ber Insel, blieb aber von Aoscana getrennt und biplomatisch Frankreich versichert, ohngeachtet es sactisch in den Sanden der Engländer war und blieb bis zum Frieden von Amiens. Am Zosten August 1802 ward die Insel mit Frankreich verzeinigt. — Pinsichtlich des Fürstenthums Piombino benugten die Franzosen die undeskimmte Weise, wie sich der storentiner Friede ausbrückte, und sahen nicht bloß die Poheitsrechte, die der König von Reapel allein abtreten konnte, sondern das ganze Kürstenthum als an die Republik Frankreich abgetreten an, ohne sich auf die Ansprüche und Rechte des Fürsten von Piombino aus dem Pause Buoncompagni weiter zu kümmern.

<sup>2)</sup> Das farbinische Furstenhaus ersuhr in biefer Beit manchen Bechfel. Der trantliche Konig Rarl Emanuel verlor im Marg 1802 seine Gemahlin Maria Clotilbe, eine Tochter bes Dauphin Louis, bes Sohnes Louis's XV. Riebergebruckt burch biesen Berluft resignirte Karl

Rovember bes verfloffenen Jahres eine Commiffion ju Berbefferung ber Berfaffung nach Lyon berufen; es waren gufams men 450 Manner beshalb beputirt; Talleprand batte bei ibren Discuffionen und Arbeiten, Die fich febr in Die gange gos gen, ben Borfis. Napoleon felbft tam bann im Januar 1802 nach Lyon, und Talleprand gab ben Borfit an einen Cisalpis nier, Marescalchi, ab, worauf biese Commission am 24ften Januar erklatte: "ihr Baterland, als eine junge Republik, in welcher fich noch viele feinbliche Intereffen freugten, beburfe frangofischen Schutes; Napoleon moge Cisalvinien bie Ebre erzeigen bie oberfte Leitung fortan gang zu übernehmen." Napoleon nahm biefen Antrag am 26sten an und ernannte als Prafibent ber Republit Delgi gu feinem Biceprafibenten. Die Republit follte binfuro bie italienische beiffen; bie Rirche, freilich gang abbangig vom Staate, wie in Frankreich, wurde burch ein organisches Gefet in bie Berfaffung aufgenommen, und eine neue Berfaffung wurde am 15ten Februar in Mais land publicirt 1).

ı

1

Ì

Sowie die italienische Republik sich durch die Ernennung Rapoleons zum Prassenten monarchischer gestaltet hatte, gesskaltete sich auch die ligurische wieder mehr monarchisch, indem im Jahre 1802 eine neue Verfassung von Napoleon Villigung erhielt, welche einen Dogen an die Spize stellte. Napoleon aber ernannte zu dieser Stelle zuerst Francesco Cattaneo, dann als dieser resignirte Girolamo Durazzo, die natürlich im Besentlichen auch nur seine Amtleute waren. Auch die Republik Lucca wurde neu geordnet, aber in Formen die an das altere toscanische Gemeinwesen erinnerten. Die erecutive Gewalt war einem Collegio von 12 Anzianen übertragen, welches eines

Emanuel am 4ten Junius in Rom, wo er sich eben aushielt, auf die Krone zu Gunsten seines Brubers, Bictor Emanuel, bisherigen Perzogs von Aosta. Zwei andere Brüder, der Perzog von Montserrat und der Graf von Maurienne, starben beide in diesem Jahre. Der fünste Bruder, der Perzog von Genevais, heirathete später am Sten April 1807 die Prinzessin Marie Ehristine non Sictien.

<sup>1)</sup> Wer sich über Berfassung, Sesehgebung und Abministration bieser ephemeren italienischen Republik unterrichten will, sindet Beitläusiges bei Coppi p. 65—83

feiner Mitglieber alle 2 Monate jum Prafibenten, unter bema Titel Gonfaloniere mahlte. Man ließ die kleine Republik etwas freier gewähren, sie musste sich ja ohnehin jeden Aus

Nach bem Frieden von Amiens hatten die frangofischen

genblick fügen.

Truppen, bie an ben Ruften bes abriatischen Meeres zwischen bem Tronto und Brandano fanden, bas Konigreich geraumt. Bei bem Bieberausbruche bes Krieges mit England verlangte Rapoleon die Gestattung abermaliger Beschung biefer Ruften (und zwar wie bas vorige Dal auf Koften Reapels) als eine Recht, und ber hof von Neapel fugte fich burch eine Con-1803 vention von 25ften Junius 1803. Im Ubrigen erklarte fic Rerbinando IV. für neutral und benuste bie baburch fort= bauernde Friedlichkeit feiner Territorien frühere Bunben aus beilen, namentlich an bie Minberung ber Staatsschulb zu benten. Die italienische Republit und ihr Beer und ihre Gelber bingegen bingen gang von Napoleons Berwendung ab, ber fie bei feinem neuen Kriege burchaus nicht aus bem Spiele lief. Am 16ten September wurbe auch bas frubere organis fche Gefet über Die Rirche in ber italienischen Republik burch ein Concordat mit bem Papft auffer Gultigfeit gefest 1); und bie Preffreiheit erhielt allmalig einige Beengungen 2).

Sinsichtlich bes übrigen Italiens ift zu bemerken, bas Konig Lodovico von Etrurien schon am 27sten Mai 1803 starb. Ihm folgte sein Sohn Carlo Lodovico, bem er auf bem Tobtenbette die Mutter als Bormunderin = Regentin sette. Am 14ten October starb auch Ercole Rinaldo III., ber ebemalige Herzog von Modena, zu Treviso in hohem Alter:

<sup>1)</sup> Man finbet bas Einzelne biefes Concorbates bei Coppi L a. p. 119 sq. Das Concorbat wurbe erft am 26sten Ianuar 1804 in Mailand promulgirt, und auch in biefem Beitpunct also eigentlich erft bas frühere Geses ausser Gultigkeit geset.

<sup>2)</sup> Im Benetianischen wurde 1803 auch die Berwaltung burch die Öfferreicher befinitiv geordnet. Sie theisten das Land in 7 Provingen (Benedig, Udine, Areviso, Padua, Bicenza, Berona und Bassano), und jebe von diesen erhielt einen mit der Administration und der Dandhabung der Polizeigewalt beaustragten Generalcapitan. Das Gerichtswessen wurde nur provisorisch angeordnet. Coppi p. 125.

feine Besthungen, Rechte und Ansprüche gingen auf seinen Schwiegersohn ben Erzberzog Ferdinand über.

Das nachfte Sabr brachte wichtige, Stalien gunachft mer 1804 mittelbar berührende Ereigniffe. Napoleons Bestrebungen nach monarchischer Gewalt erreichten burch ein organisches Senatusconfult, welches ibn jum Raifer ber Frangofen ernannte, am 18ten Mai 1804 ibr Biel, und ber romifche Babl = Raifer Frang II., ber wohl bas berannabenbe Enbe bes romifchen Reiches vorfühlen mochte, legte fich bie Eigenschaft eines erb lichen ofterreichischen Raifers bei burch eine Ertlarung vom 11ten August. Bir übergeben bie Aufnahme und Folgen ber Erhebung Napoleons zum Raifer an ben Sofen Europas, inbem wir Alles was nicht streng zur Geschichte Italiens gehort ausschliessen muffen, trot bem bag ber größte Theil biefes Lanbes in biefer Zeit seine politische Direction gang burch Rapoleons Berbaltniffe und Entschlieffungen erbielt. Rrieg mit England unmittelbar berührt wurde von ben an Frankreichs Schickfal geknüpften italienischen Lanben nur bie liqurische Republit, welche in Folge einer Convention vom 20ften October 1804 an Franfreich 6000 Dann gum Matrofenbienft ftellen muffte, fowie jur Disposition bes Raifers alle Werfte und Schiffsmagazine. Dagegen erhielt fie einige Bonbelsvortheile und ben Sous ber frangofischen Rlagge 1).

In der romischen Kirche bitdete sich allmatig mehr umd mehr jene schleichende, die Kirche ebensowohl in ihrem Inneren verderbende als überall verhasst machende Substanz aus, welche die sonst immer so würdige, seste hierarchie durch scheindares Rachgeben in die Umstände der Zeit und Benuchen dieser Umstände gegen die Umstände selbst heben zu können meinte, und dadurch am Ende jene unstunge Erschein nung unserer neuesten Zeit, die Berdindung des Liberaliss mus und Iesuitssmus, hervorgebracht hat, welche nur dazu dienen kann die sonst in dem europäischen Staatsleben so herrlich und ersprießlich wirkende Stellung und Hattung des römischen Hosses als etwas wenn nicht Bedrockliches, boch Berdächtiges, gleichsam als einen des Araum erscheinen

. .

1

1

<sup>1)</sup> Coppi p. 166.

au laffen. Nachbem man ben Duth nicht gehabt batte bie Jesuiten bei ihrem Recht gegen bie Bofe gu vertheibigen, batte man ben Duth allerhand neue, fchleichenbe, jesutifche Berbinbungen zu begunftigen. So bie Besellschaft bes Glaubens Refu. bie icon 1797 in Rom ibre Grundlagen erhielt, bie Regel bes heitigen Ignatius annahm und ber Anordnung Dius VI. jufolge mit ber von frangofifchen Emigranten in Subbeutschland geftifteten Gefellschaft bes Bergens Sefu burch ben Aproler Niccolo Paccanari vereinigt wurde. ruffifch Polen hatte fich burch Bufalle begunftigt ein Breig bes Seluiterproens erhalten und murbe von Pins VII. befil tigt 1801; in Reapel murbe ber Orben trot Actons Biber Ereben von ber Konigin Karoline burch ein Breve bes Papftes vom 30ften Julius 1804 wieberhergeftellt. aber Pius VII. burch folche Acte ber Rirche neue Grundpes fien an geben vermeinte, fügte er fich foweit Rapoleons Bunfchen, bag er nach Paris reifte und ben neuen Raifer am 2ten December in ber hoffnung fronte, von ihm ebenfalls neue Bortbeile fur bie romifche Rirche erhalten au tonnen. Rebenfachen erreichte er auch Einiges; in Samptfachen gar 1805 Michts. Im 4ten April 1805 verließ er Paris und fam am 16ten Mai wieber in Rom an.

Inmifchen batte Rapoleon bem Biceprafibenten ber italienischen Republik, Melai, ben Auftrag gegeben, mit ben ibn nach Paris gur Ardmengefeierlichkeit begleitenben Beamteten und Deputirten einen Plan binfichtlich bes funftigen Schickfals ber Republit zu entwerfen. Man begriff biefe Sprache mobil. amb nach einigen vorläufigen Erflerungen fehing man am 15ten Dars vor, bie Republit in ein Konigreich Italien an verrombeln. Rapoleon jum erblichen König, jeboch fo ju er wennen, bag unter feinen Rachfommen Frankreich und Stalien umter verschiedenen Regenten getrennte Beiche zu bitben batten: Im 17ten Darg nahm Rapoleon biefe ibm geboteste Rrone an, und am 18ten leifteten ibm Delai und bie ambezen ihn begleitenden Italiener ben Gib ber Trene. Die Bersaffung wurde gang nach bem Dufter Frankreichs umgebilbet; auch Grofwurbentrager bes neuen Reiches wurden ernannt, unter ihnen Melgi gum Kangler und Siegeibewahrer ber Krone.

1 35

Um fich in feinem neuen Reiche fronen zu laffen, reifte Napoleon, am 2ten April von Paris ab, tam am Sten Dai in Mailand an und fronte fith felbft im Dom am 26ften. Um Iten Junius ernannte er feinen Stieffohn Eugene Beaubarnais zu feinem Bicetonia und traf in biefer Beit nicht nur in der Berfaffung noch manche neue Anordnung, fondern foaar mit Berletung bes turglich erft geschloffenen Concordates auch in Rirchensachen. Bom 10ten Junius an reifte er noch burch verschiedene Theile bes Ronigreiches, ordnete offentliche Bauwerte, Canale, Strafen und bergleichen an und forgte für beffere Einrichtung ber Abministration. Dem Dogen ber ligurifthen Republit, ber jur Kronungefeier nach Mailand gekommen war, wurde leicht begreiflich gemacht, bag ber liguris fchen Republik Richts übrig bleibe als um Die Bereinigung mit Frankreich ju bitten. Die Bitte fant fatt, warb angenommen, und Ligurien wurde in die Departements Genua, Montenotte und Appenninen getheilt. Der Doge wurde pervisorifcher Prafect 1).

Durch ein einsaches Decret Rapoleons war im Närz 1805 bereits das Fürstenthum Piombino seiner Schwester Marianne, welche neuerdings den Namen Elise sührte und mit Pasquale (neuerdings Felice) Bacciocchi vermählt war, übergeben worden. Der Gonsaloniere (Belluomini) und die Anzianen von Lutta, die ebenfalls zur Ardnungsseierlichkeit nach Mailand kamen, musten der Weisung solgen auch ihre Republik aufzuheben am Alen Junius. Napoleon vereinigte ihr Gebiet noch in demselden Monat mit Bacciocchis Fürstenthum. Am 14ten Julius erschien das surstiebe Ebengar in Luca, um welche Zeit Napoleon wieder auf der Rückresse nach Frankreich begriffen war.

Das Benehmen Rapoteons in Beziehung auf Italien trug wesenklich bagu bei ihn in einen neuen Krieg mis den bedoutenbsten Mächten bes Continents zu verwickeln, durch welchen natürlich auch Italien wieder zum Theil berührt wurde, da bier Ampolagns Gebiet mit dem öserreichischen Westiene biet grenzte. Die kriegerischen Borbereitungen im Benetianis

I

<sup>1)</sup> Coppi p. 190.

fchen gaben bem Raifer ber Frangofen hauptfachlich eine Beranlaffung wegen ber Saltung Sfterreichs um Austunft gu fragen, worauf Manifeste, bann feinbfelige Demonftrationen in Deutschland, endlich die rasche Benbung Napoleons gegen Sabbeutschland und ber Beginn ber Feindseligkeiten folgte.

In Beziehung auf Italien forgte Napoleon burch einen Bertrag mit Reapel (am 21ften Geptember zu Paris gefchloffen), daß ihm ber Rucken frei blieb. Das Konigreich Reavel ward neutral fur bie Dauer bes Rrieges erklart, und ber So= nig machte fich anheischig von biefer Seite jebe Diverfion eis ner friegführenben Macht abzuwehren. Dagegen ließ Rapeleon seine Besatungen bas Konigreich verlaffen, sobalb biefer Bertrag am 9ten October von Ferbinando IV. ratificirt mar. Auf bem Buge nach bem oberen Stalien überrumpelten Diefe Truppen ploglich bie Befte von Ancona. 3m Ubrigen frette Napoleon feine Streitkeafte in Italien, beftebend aus 55,000 Frangofen und 16,000 Stalienern, unter Daffenas Dberbefehl.

Mis nach ber Mitte Octobers bie Reinbfeligfeiten auch auf ber italienischen Geite ber Alpen begannen, batte Daffena in ber Gegend von Bevio 52,000 Mann beisammen, mit benen er in ber Rabe Beronas über ben Do zu geben beabfichtigte. Erft gegen Enbe bes Monates gelang biefes, umb ber Erzberzog Karl jog fich auf bie fefte Pofition von Calbiero zurud, mo ibn Daffena am Boften angriff, aber zurudgeworfent wurde. Der Gang ber Kriegsbegebenheiten in Dentichland nothigte bann freilich auch bie italienisch = ofterreichifde Armee, bie beim Begim ber Feinbfeligfeiten gegen 80,000 Dann ftart mar, fich jurudjugieben, von ber Racht vor bem 20en Rovember an. Am 3ten November tam Maffena nach Montebello; am folgenben Tage nahm er Vicenza; am 5ten ging er über bie Brenta und ließ Baffano und Pabua befegent. Dit Sinterlaffung einer Befahung in Benebig jog fich ber Erzherzug hierauf bis hinter ben Lagliamento gurud, gab feit bem 12ten auch biefe Stellung auf, verließ Italien und war am 27ften in Gilli. Maffena war bis Gory nachgezos gen, von wo and er Trieft befeten lief. Benebig murbe bon St. Epr bloquirt. Ein ofterreichisches Corps, bas von Avrol gegen Benedig vorbringen wollte, nothigte Maffena von Gorg

zunfickzukommen; es gelang ihm bas faindliche Carps eins zuschliesen und am 24ften zu Risberlegung ber Maffen zu mothigen.

Suzwischen führten die Wegebenheiten in Deutschland zu einem Waffenstillftand; dann zu einem Frieden, der em 26sten December in Presburg unterzeichnet wurde. In diesem Friedden erkannte Franz II. alle Dispositionen die Napoleon in Inalien gewossen hatte an und verzichtete auf alles ehemals wenzeianische Land, das er durch die Friedensschlüsse von Camposormio und Luneville erhalten hatte. Dies menetignische Land wurde dem Kanigreiche Italien einverleicht.

Bahrend ber Borgange bie biefen Frieden berbeiführten, maren 13,000 Englander, Ruffen und Monteneariner am 19ten Movember bei Reapel erschienen und tret bee parifer Bertrages freudig empfangen worden; ja ber Sof von Reanel traf fofort felbft bie augenscheinlichften Dagregeln gur Rriegfahrung und fellte feine Armee unter ben Befehl eines rufilfchen Ges Sobald ber Baffenftillftand bie Reindseliefeiten in Deutschland beenbigt batte, ließ Rapoleon Truppen, Die fic im Bologna fammelten, gegen Reapel aufbrechen !). Es mar ren funf Divifionen Infanterie (Dubebme, Reynier, Berbier, Dartonneaur, Lecchi) und brei Divifionen Copalerie (Mermet, Dombrowffy, D'Efpagne), alle unter Rapoleons Bruber Git feppe 2), welchem Anfangs Januar 1806 Maffena beigegeben 1806 murbe. Anfangs Rebruar vereinigte Daffeng von biefen inamifchen-porgebrungenen Truppen 19,000 in ber Gegend von Rom: 6000 unter Lecchi blieben in Mieti. Reavel war inamischen von ben Ruffen, welche erklärten wur in der Qualitat beerreichischer Berbunbeter nach Stalien gefommen gu fein, verlaffen; auch die Englander fcbifften fic nach Sicilien gin.

<sup>1)</sup> Er fchrieb, und mit Recht, alle ihm feinbfeligen Bestrebungen Reapels ber Kanigin zu und erklarte nun, ber Bruch ber Rentralibet folle bas leste ihrer Berbrechen sein, die Opnastie von Raapel habe aufgebort zu regieren.

<sup>2)</sup> Um biese Zeit brach in ben van Befahungen fast ganz entblößten mititeren Gegenben, zwerft in Castell S. Giovanni im Piacentinischen, ein Aufftand aus, ber fich weit verbreitete und erft im Januar 4806 burch Acuppen von Genua aus unterbrückt wurde. Cappi p. 240.

Leo Sefdichte Stallens V.

Unter biefen Unifianden verzweifelte ber Sof fich weit ben Baffen gegen Repoleon balten ju tonnen; ber Carbineal Inbrizio Ruffo muffte bei ben frangofifchen Befehlshabern eines Baffenfillfand fuchen, aber feine Bemubung war umfonft, fowie alle Berfuche Unterhandlungen anzuknupfen. Der So batte Reapel am 23ften Januar wieber verlaffen, um nach Palermo zu geben, wohin man auch Rofibarteiten und Die be beutenbfien Berte ber Runft und bes Alterthums fcaffte; nur der Kronpring blieb als Bicefonig gurud und aufferben Civitella del Tronto, Pescara fein Bruber Leopolbo. Gaeta murben befett; was man aufferbem an Truppers med batte, wurde unter Damas nach Calabrien gefandt. Dabis begaben fich auch balb ber Kronpring und sein Bruber ; in Reapel blieb nur eine Regentschaft gurud, und bie narbs chen Provinzen bes Reiches murben ermabnt fich rubig beim Einmarich ber Frangofen gu unterwerfen.

Massena hatte sich inzwischen noch bebeutend verstäntt und dann sein heer in drei Abtheilungen in das Neapolitanische eindringen lassen. Die eine zog über Terracina gegen Gaeta; die zweite links von dieser durch das Geding; die dritte schiege eindes von dieser durch das Geding; die dritte schie er selbst über Ferentino, nach S. Germano und Capua, vor welcher Stadt er am 12ten Februar anlangte. Die Regentschaft suchte gegen friedliche Abtretung der nördlichen Provinzen mit den Festungen einen zweimonatlichen Wassessensten bloß militärische Gapitulationen sicht gewährt, und es konnten bloß militärische Gapitulationen sier Capua, Neapel und Pescara erlangt werden. Am 14ten zogen die Franzosen zwiss im Neapel ein; am 15ten kam Giuseppe Buonaparte des selbst an. Lecchi war indeß in die Abbruzzen eingedrungen und beseitet am 19ten Februar Pescara. Civitella del Tronto vertheidigte sich dis zum 20sten Rai.

Bon Neapel aus wendete sich St. Cyr gegen Tarent und Diranto; Reynier gegen Salerno und Calabrien. Auch in die lettere Provinz einzubringen ward leicht, da die Nachricht von Annaherung der Franzosen Schrecken unter den regulären Truppen verbreitete, sodaß kaum einige Tausend von Damas zusammengehalten werden kommten, mit denen er sich vor Repinier auf Campotenese zuräckziehen musste. Hier kam es zu

einem Treffen am Iten Marg, welches mit ber Blucht ber Reapolitaner enbete; faft bie Balfte berfelben wurde gethotet ober gefangen, bie übrigen gerftreuten fich faft alle. Der Reft Poiffte fich theils in Cotrone theils mit Damas und bem 1 Reonprinzen zwischen Bagnara und Reggio nach Sicilien ein. St. Cyr tam fast ohne hinbernif in ben Befit Larents und Dtrantos. Rur Gaeta fette, unter bem Pringen von Boffen-Philippsthal, noch ben Frangofen Biberfiand entgegen mit einer Befagung von 4000 Mann. Maffena felbft birigirte bie Belagerung; am 10ten Julius wurde ber Pring von Seffen . fcroer verwundet, und am 18ten, als fcon Mies gum Sturm porberettet war, capitulitte bie Befte.

So war ber Wiberstand regelmäßiger Truppen in Neapel wie immer, fo oft frembe Beere bies Reich beimfuchten, leicht befeitigt; allein balb begann num ber Bolfstrieg in Banben; ein Rrieg ber bem Charafter fublicher Boller, beren Inbivis buen fich in perfonlicher Kraft mehr fuhlen als Norblander und in ihrem innerften Wefen, in ihrem Muthe burch bie Unterordnung unter aufferlich vorgeschriebene Erercitien und Orbnung geknickt werben, allein angemeffen ift, weil in ihm ber Einzelne mit feiner bligschnellen Entschloffenheit volle Bebeutung bat, im regelmäßigen Rriege aber nur bie Zuchtigfeit ber Daffe. Alte Banbenfuhrer wie Panfanera und Dane bi Grano, neue wie Decco, Santoro, Falfetti traten auf. Diefen Beinen Erieg gu unterftugen, fciffte ber General Stuart am 1ften Julius 4800 Englander bei Santa Eufemia aus und dann einige hundert ficilianischer Truppen. Reynier vereis nigte seine Truppen bei Catanzaro und wendete fich, um ben Englandern ju begegnen, gegen ben Lamato, wurde aber nach Catangaro gurudgeworfen. Sang Calabrien ftand gegen bie Franzofen auf, ein graufamer Bollstrieg, ber alle vereinzelten frangofischen Poften aufrieb, begann; Stuart nahm Daiba, Reggio, Caftello bi Scilla. General Berbier 209 fich nach Matera, Reynier nach Caffano zurud.

Rach Gaetas Sall fibrte Massena 16,000 Mann gegen Er griff Ahfangs August die Insurgenten bei Lauria umb auf dem Marie Cocuzzo an, nahm Lauria und zerstörte es; Murano und Basterovillari untermarken sich; Mass

senas Sauptquartier kam nach Cokinza, von hier aus birigirte er Reynier gegen Monteleone, Franceschi auf Catanzaro, Garbanne an die Kuste. Überall wurde von beiden Seiten mit Sarte und Wuth versahren. Stuart muste Ansanze September nach Sicilien zurückgehen, nur in Reggio und Carselle di Seilla blieben Besahungen; aber viele andere Orte, wie Amantea, Fiume freddo, Cariati wurden von den Einavetnern vertheidigt, und Massen sah sich doch sast dei jedem Schritt gehindert; selbst wo er Massen von Leuten beisammer hatte, drohte ihm ein eigenthumlicher Feind in diesen Seganden, epidemische Seuchen.

Auch in ben Abbruzzen hatte Aobio wieder einen Bolldtrieg hervorzurusen gesucht; aber er wurde gefangen und him gerichtet; ebenso de Donatis. Sciabolone und Ermenegiste Piccioli hielten sich eine Zeit lang mit kleinen Banden, dam unterwarfen sie sich, um sich zu retten. In Terra di Lavour hielt sich längere Zeit Fra Diavolo; er wurde aber im September in Sora überfallen, slüchtete, wurde endlich von allen seinen Leuten verlassen, in Baronissi gesangen und am 11ten Rovember in Reapel gehangen. Gegen Ende des Jahres verließ Massena Reapel und Italien; Repaier erhielt hierauf den Oberbesehl.

Durch ein Detret vom 30sten Merz hatte unterbest Nepoleon seinen Bruber Giuseppe (mit ber Rachfolge mannlicher Descendenz nach dem Rechte der Primogenitur) zum Könige von Reapel erhoben. Dies Decret erreichte den neuen Gowoesin im Bagnara am 13ten April; am 13ten Mai zog er in Reapel als König ein, machte aber sofort einen seinen Einkusten nicht augemessenn Auswand und gab sich ganz einem Lustleben hin. Das Königreich wurde ganz französisch organisist, au die Spihe aller Bweige der Abministration wurden Franzosen gestellt 1). Das Steuerwesen wurde neu gestonet, und da

<sup>1)</sup> Dumas wurde Kriegsminister; Miot bes Inneren; Roberer ber Finanzen; Galiceti ber Polizei; nur ber Marchese bi Sallo erhielt bas Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten und Ricciarbi ward Staatsssecretar. Coppi p. 261. Ein Staatsrath von 24 Gliebern ward eingerichtet, bas Reich in 14 Provinzen getheilt und an die Beige einer jeden ein Imbendet gestellt. Auch ein neuepolitantsches herr bemuste man sich herzustellen

uniter ben spanischen Aktelönigen und früher ein Aheil ber ofifentlichen Einkluste an Privaten veräussetzt worden war, wursben diese (bie arrendamenti) abgeschafft, und an die Stelle
ber vielsachen directen Abgaben trat eine einzige vom Grundsschien, Gebäuben, Staatspapieren und in der Handlung angewendeten Capitalien. Auch die Lebengüter wurden dieser Abgabe
unterworsen, und die Hoheits- und Privatrechte die mit den Lebens
gütern verbunden waren, wurden sammt und sonders sast ohne Weiteres abgeschafft.'); überdies erhielt dies Geset durch die ges waltsame Ausschuffung, etwas wahrhast Empdendes, indem eine Specialcommission, von der keine Appellation galt, in allen
desen mit Abschaftung das Lebenswesens zusammenhängenden Dingen die Entscheidung hatte. Ein großer Theil des Abels
wurde aus die ungerechteste Meise in drustende Armuth gestürzt.

Wahrend dies im Königreiche Reapel vorzing, hatte Nappoleon noch ger manche Andrommung getroffen hinsichtlich des italienischem Königreiches, mit weichem nun das ehemals venen tianische Gebiet, mit Andrachme der ionischen Anfein, verdung den war; hatte Massa, Carrara und die Garsagnama die zu den Outellen des Gerchio mit dem Fürstenthum Lucca vereir wigt, den Code de Rapoleon und das Mänzweien standreiche im Königreiche und in Lucca eingesichet, letzeres auch dem italienischen Concordat unterworfen. Das Fürstenthum Guaffalla hatte er seiner Schwester Paolina, die mit dem Fürstem Borghese vermählt war, gegeben, als nach Primogeniturrecht vereichberes Gergogebum. Über Parma und Viscenza in abno

Der Carbinal Luigi Ruffo (Erzbifchof von Reapel) muffte, well er ben Sib ver Areue nicht leiften wollte, bas Sanb verlaffen. Auch bie Befutten wutben Anfangs Julius vertrieben.

<sup>1)</sup> Es waren Frohnben, hofdienste mancher Art, Fruchtabgieben, Weiberechte, die eine Wechsendienstrischaft die und da begründeten, Wasserweite. Mahlens, Backefens und Birthebaus-Bagine, Geleiterechte, habe und niebere Gerichte u. f. w. Schon Anucci hatte ben Abel in diesen Rochen bedrückt und sie hier und da zu mindern gewusst. Im Jahre 1791 waren die Geleiterechte ausgehoben worden; alle dem Staat heimfallens den kehen wurden ihrer Fendaleigenschaften beraudt; im Jahre 1792 wurde vorgeschrieben, daß alle belasteten Güter zwischen dem Besser und dem Lebensherren getheilt und so die Feudalrechte ausgehoben wers den sellten. Go war allerdings schon gut vorgearbeitet.

licher Beise zu versägen behiett er sich vor; auch in Begieshung auf Neapel behielt er sich gewisse Einkunfte und Rechte vor und gründete in diesem Reiche secht, im italienischen zwölf französische Leben (freitich in ihrem Recht von dem was man seicher Leben nannte sehr verschieden) 1). über Parma und Placenza ward später so verschied, daß jenes Cambacders, dieses Lebrun orhielten, aber nur in der Weise, wie Andere andere soans zosische Leben in Italien bekamen, ohne alle Hoheits und Karsten-Rechte. Dem Papst nahm Napoleon Benevent und Pons tecorvo, gab sie aber als wirkliche fürstliche Leben von Franks reich mit Kurstenrechten an Aalleyrand und Bernadotte.

Broifchen bem Papft und bem Kaifer ber Frangofen batte fich seit ber ploglichen Besetzung Anconas burch bie aus bem Ronigreiche Reapet abziehenben Frangofen ein immer feinbfeligeres Berhaltniß entsponnen. Pius VII. hatte laut gegen jene Befetung proteffirt (am 13ten Rovember 1805) umb unter Androhung bes Abbrechens aller bistomatischen Berhältniffe, im Berweigerungsfalle bie Bieberraumung verlangt. Mm 7ten Januar 1806 antwortete ihm Napoleon: " bie Befehung Unconas fei nur die Rolge ber fcblechten militarifchen Giariche tungen bes Kirchenftaates, benn ber Papft wirthe bis Belle weber gegen Englander noch gegen Ruffen und Tarten pa Wenn es Dius VII. gefällig fei fååsen vermetbt baben. mit ibm nicht mehr in biplomatifcher Berbindung ju fleben. moge er fich seinethalben an ben Chalifen anschlieffen." Dem Carbinal Beid fcrieb er: "ber Papft muffe binfure them. was er, Rapoleon — und gang allein, was er wolle; er betrachte fich in einem Berhaltniß ju bemfelben, wie bas Karls bes Groken gewesen fei." Dius VII. lentte nach folden Er Klarungen ein. Napoleon erklarte aber am 13ten Rebruar: "Der Papft fei Souverain von Rom, aber er, Rapolem, fei Raifer, und bem Papft liege ob mit bem Raifer in Überein-

<sup>1)</sup> Die Staatsgewalt blieb sowie Abministration, Justig und Gefetzgebung im Einzelnen ganz bem Souveran. Die Lehensträger erhielten also bloß einen Titel, mit welchem eine Rente verknüpft war, die der Staat selbst auszahlte. Diese achtzehn Leben wurden an französische Generale und Staatsmanner vertheilt. Wie im Einzelnen, zeigt jedes Beitungsleriton; auf die Berhaltnisse bes Landes war es ohne Einsus.

ì

Ì

t

ftimmung ju banbeln. Es folle binfuro bein factinficher, tein schwebischer, ruffischer, englischer Agent mehr in Rom fich aufs halten burfen; tein Schiff bas biefen Rationen angehere burfe mehr in einem papftlichen Safen gugelaffen werben." Berrath ber Carbindle antwortete Pins am 21ften Mary ine Wefentlichen: "Sich auf biefe Beise ju ben genannten Ratios nen ju ftellen, laufe feinen firchlichen Pflichten entgegen. Der Papft: Benne Diemanben ber im Rirchenftaate Sobeiterechte befite auffer fich felbft. Rapoleon fei nicht Raifer von Rom; ein folcher existire nicht. Romifiber Raiser aber fei ber beutfche Konig, und also konne Rapoleon nicht einmal dies fein." Snzwischen zogen französische Truppen ungescheut burch ben Rirdenftaat; um ben Ausgaben, bie bies verurfachte, gewache fen zu fein, erhob bie papfliche Regierung Steuern im voraus unter bem Berfprechen ber Abrechnung, wenn Rapoleon wieber-Diefer erflatte eine folde Bandlungeweife für eine Beleibigung; man wolle ihn im Kirchenstaate verhafft machen. Im Junius nahm er bem Papft Benevent und Pontecorove bald nachber ließ er alle Ruftenftadte bes Rirchenftaates bes fenen und brobte noch mehr wegzunehmen, wenn fich bet Papft ibm nicht gang füge. Immer unverfchamfer murben feine Foberungen; tirchliche Angelegenheiten in Lucca und bem oberen Italien brachten neue Berwidelungen; auch batte Dius nicht unterlaffen an feine Lebensberrlichkeit über Reapel get erinnern und nachbrudlich bie Erinnerung ju wiederholen, ale Rapoleon fie übermuthig ju befeitigen fuchte. Bis in bas nachfte Sabr binein bauerte biefes bebrohliche Berhaltnif, bas aus Rapoleons Anfprhaen auf bie taiferliche Bobeit in gang Ridhen hervorging. Diefe Anfpruche machten fich auch in Etrurien burch frangofische Befahungen in Difa und Liverne. boch nicht wie gegen ben Kirchenftaat burch Erklarungen geltenb 1). Dagegen enthielt ber Bertrag, welchen Rapoleon am 27ften October 1897 mit Spanien gegen Portugal folof, 1807

<sup>1)</sup> Bon Lobesfällen aus fürstlichen Saufern Stallens ift nur ber Tob bes Erzherzogs Ferbinand, bes Erben bes lehten estefanischen Gerzgogs von Mobena, zu bemerten. Ferbinands Erbe und nachmals bei ber Restlitution Herzog von Mobena, warb sein alleester Sohn, Francesco IV. Coppi p. 324.

bie Beffinnung, baf bie Proving einre Duero w Dimbo an ben Ronig von Steurien mit bem Titel eines Romiges von Aufftanien gegeben werben follte, wegegen biefer bas Ronigwich Etrurien an Ravoleon abentreten batte. In Rolae bis fes Bertrams ließ, Ranoleon fofort Etrucien befeben, umb obt die Konigin Bormanberin noch vom manischen Dofe eint Rotis baruber erhalten batte, verließ fle auf die Auffoberung bes frambfifchen Geschaftstrages vom 23ften Rovember Bie reng am 10ten December 1807, um fich burch Framtreich nach Spanien au bageben. Co war alfo auch bas Batts Farnet aus Italien verbringt. Der Papft war noch ber einzige ber ebemals auch vorhandenen Fürsten Italiens, und num auch @ in ber angften Bebrangnif. Goon ju Anfange bes Sabre batten bie frangofischen Arumpen in ben Ruftenortsebaften bie burch bas von Ravoleon angenommene Continentalfoffent moth wendig geworbenen Dafregeln in Ausfihrung gebracht; Dins batte proteffirt; wie immer, naturlich obne Erfolg. Schoe im September 1806 batte bas Cultusministerium ion Ronie reich Italien Bischofe fur mehrere Diocefen gur Beffetigung bem Papfte porgefchlagen; biefer hatte erklart, ber Bor leblag fei bem Concordat gemäß; da aber Napoleon gleich bei ber Promulgation baffelbe verlett babe, ertenne man es in Rom und alfa auch bie Berechtigung jum Borichlag nicht an u. f. w. Auf Rapoleons Ginlabung wollte Pius über biefe Berbaltwiffe unterhanbeln, aber Rappleon lebnte nun bie au Unterbanblern bestimmten Individuen eines nach bem an bern ab '), und Champagny eröffnete bem Carbinallegaten am 21fen August 1807, ber Papft folle mablen amifchen bem Berluft ber Marten von Ancona und Camerino, ober einer Anderung feiner Politif gegen Franfreich. Dhne Die Antunft bes von Pius gefandten Carbinals be Bavanne abaumarten, ließ Rapoleon am Iften Rovember ben General Lemarois in , bie Marten einruden, und biefer ertiarte fich jum Governdtore generale ber Bebiete von Ancona, Macerata, Ferme und Urbino, indem er gugleich verlangte, alle papflichen Erms

<sup>1)</sup> Rur ber Carbinal be Bayanne ("Francese a merdinimo") wurde nachher von Rapoleon acceptirt. Coppi p. 362.

wen in biefen Gegenben batten fich ihm unteranorbuen. Go-Sort nahm ber Papit bie Bollmachten feiner bei Rapoleon mit Unterhandlung beauftragten Legaten gurid, und Rapoleen, verlangte bann am Ren Januar 1808 unter Anberem, ber Papft 1808 folle so viele ibm angenehme frambfische Cardinale ernennen. daß bieseiben ein Drittheil bes beiligen Collegie bilbeten, und folle Ginseppe Buonaparte als Conig van Remet anarius 21ett, aufferdem ben ficilianischen Conful von Rom entfernen. Arot ber biefe goberungen begleitenben Drobungen, verweis merte Dius bas Lestere entichieben, fowie bas Erflere, bas une exbort fei. hierauf vereinigte Miglis 6000 Mann aus Asis cana und Aucona in Terni und befeste am 2ten Sebruar Rom militarifch sowie bas Caftello bi & Angelo. Auch nun ach Pius nicht nach, und ber frangefilche Gefendte verließ Ram. Miollis vertrieb 6 Cardindle und alle meavolitanischen Prolaten aus Rom; balb bernach noch 20 Carbinale, enblich faft alle Carbinale und Pralaten. Der Papft rief feine Bevoliwichtigten aus Paris ab, wenn Rapoleon Rom nicht raumen laffe; diefer aber erklarte, wenn fich ber Papft ibm als verhimbeter Fürft anfchlieffe, wolle er es, fonft beginne er ben Rrieg. Schon: am Lage vonberg entilbten Abril, aber batte Rapoleon, als Rachfolger Saris bes Groffen, beffen Schenftung surudgenommen, bie nur jum Bortheil ber ffeinde ber wahren driftlichen Lirche, ber Englander, misbraucht werbe. Er versinigte unwiderruflich bie Gebiete von Ancona, Macente. Urbino und Fermo mit bem Ronigreich Statien. Cabal Pius Radricht bavon erhielt, unterlagte er ben Bischfen ber Marten alle Cibesleiftung an ben neuen herrn; wer bas neue Souvemement forbere, mache fich fetbit feines verbreifchen Berfahrens foulbig.

Ì

Seneral Mivilis verfnhr gegen die mit Staatsgeschäften beaustragten Cardindle und Pralaten indes schommgeles, vertried oder bewachte sie, wie ein hentersgehalse, ohne alle Rudssicht auf Recht, ja auf gesellige Schommg. Pius musste: perssonlich den Cardinal Parca schützen. Miolis nahm zaleht Pius alle Garden dis auf die Schweizer, und auch diese sell ten sich ihm unterordnen, was sie aber verweigerten. Dages gen bildete Miolis Behrgerganden, wom zu troten Pius Allen

verbot, fooif in ber Regel nur elende Gubjerte fich bagu fans ben. Abenall proteftitte ber Papft, und überall fruchtlos. Gine Gelegenheit gur Blucht nach Palermo wollte Pius nicht benugen; bas Johr ging ju Enbe, ohne bag fich in feiner Lage eine Anderung ergeben batte. Unch bie erften Monate bes 1809 Ames 1809 vergingen in gleicher Belfe. Im 10ten Junius wurde endlich ein Decret Bavoleons vom 17ten Dai bekannt gemacht bes Inhalts: Rarl ber Große und Divin batten bem Papft nur als ihren Lebensimann mit Land ausgestattet, umb ber Richenftaat fei ein Leben, bas er als Raris Rachfolaes reclamive, ba obnebin bie Berbindung ber weltlichen umb geifflichen: Gewalt mit Berwidelungen berbeifichre. Er mache Renr jar freien Reichtsttabt, bie romifde Staatsichulb aue Schuld bes Raiferreiches. Der Papft folle eine idbrliche Retate pon 2,000,000 Ar. waben. Der Leutere machte bierauf eime Bulle bekannt, birche welche er Alle bie ben firchlichen Immunititen und Befigungen zu nabe traten ercommunicirte.

Dietauf nahm man die Möglichkeit eines Sreites, der zwissen Schweizergardiften und Franzosen entsteden könnte, zum Borwand, und Miolis erhielt Auftrag den Papft aus Rom sortzusähren. Dies geschach im der Nacht vor dem Stom Inlind. Dins wurde plöglich im Ausiriaal übersallen im Austrage Miolis's vom Genetal Madet, der ihm die Wahl ließ, auf die weltliche Gewalt im Airchenstaat zu resigniren oder ihm zu Miolis zu solgen. Der Papft antwortete wurdig seines Amtes und der Gelsten unter seinen Worsahren, das Unglad hatte ihn in ihm pelden und Patca in einen Wagen, der mit einem Schlissel verschlosen wurd Patca in einen Wagen, der mit einem Schlissel verschlosen wurde, seize sich selbst in das Cabriolet am Wagen und brachte Pius aus der Stadt. Über Radicosani, durch Zoseana und Piemont kam der Papst endlich am 21sten Julius nach Grenoble.

Rapoleon war mit dem Verfahren feiner Befehlshaber in Italien in diesem Falle nicht ganz zufrieden; er ließ Pins nach Sawana zurückbringen, wo er am 17ten August ankam, aber nicht zu bewegen war das Haus zu verlaffen. Alle amslichen Umgebungen des Papstes ließ Napoleon so viel es möglich war nach Paris bringen. Der nicht mit dem König-

veich Italien vereinigte Theil bes Kindenflaates wurde nun in gwei frangoffice Departements, ber Liber (Stom Samptort) and bes Trafimen (Spoleto Sauptort) getheilt und franzoffich administriet 1).

Wenden wir uns nun zu bem Jahre 1807 gurud, aus 1807 welchem noch Einiges in Beziehung auf Renpet zu berichten ift. Der Bolletrieg bauerte bier auch in biefem Jahre in Stalien fort. Amantea ergab fic ben Frangofen nach: tapferve Bertheibigung am 20ften Januar. Dann tam auch Riume frebbo in Revniers Gewalt. Im Fruhjahr führte ber Pring Don Seffen = Philippsthal wieber einiges reguldre Militar von Sichtien nach Calabrien; ihn begleiteten bie Banbenfiboes Santoro, Pane bi Grano und Francatribpa; er war aber Repaier nicht gewachsen. Das Detail biefes in kleine Unternehmungen fich auflosenben Rrieges muffen wir übergeben.

Babrend biefes Guerillastrieges bob Ronig Giufeppe am 13ten Februar alle geiftlichen Orben bie auf Die Regun bes beiligen Benebict und bes beiligen Bernharb gegrunbet waren auf und jog beren Giter ju ben Rrongutern. Die Bettelorben ließ man befteben. Um 15ten Dar; fchaffte er Die fibeicommiffarischen Subfitutionen ab.

Das obere Staffen erhielt gegen Ente bes Sabres einen aberendligen Besuch vom Raffer. Am 21ften Rovember fann er nach Mailand, befuchte von ba aus Benebig, Friaul, bann Manting und tam am 15ten December wieder nach Mailand. Er traf eine Reibe Anordnungen befonders in Beziehung auf Birchliche Angelegenheiten Benebigs u. f. w. Der Bicefonig erbielt ben Titel eines Aurften von Benebig, und eine Tochter beffelben ben einer Furftin von Bologna. Relgi erhiet ben Titel eines Bergogs von Lobi. Rach feiner Rudtehr mach Mantreich ernannte er am 7ten Rebruar 1808 feinen Come 1808 ger, ben Fürften Borghefe, jum Generalgonverneur ber ebemals farbinischen und genuesischen Theile seines Reiches; peteinigte barm am 24ften Dai Parma und Pigcenza als De partement bes Taro mit Frankreich; ebenfo Tofcana, bas er in brei Departements theilte.

<sup>1)</sup> Coppi p. 508.

Da ber gegen Spanien begonnene Rrieg Berantaffane wurde, daß Rapoleon feinen Bruder Giuleope aum Ronia von Spanien emannte, übertrug er bas baburch erlebigte Ras von Reapel am 15ten Julius bem Gemabl feiner Schweffer ' Carolina, Givadine (Ruret), unter abulider Bebingung ber Bererbung nach bem Mecht ber Primogenitur an Die mannliche Defeendeng, wie fulber feinem Bruder. Gioatbino tam an Geen September in Reavel an und fuchte fich fofort bie Gunt bes Bolles ju gewinnen, was für ihn leichter war als früher fin Biufeppe 1). Bom 4ten bis 17ten October fief er ben Englanbern, Die Capri unter Subfon Love befett batten, Die Aulel wieder nehmen und machte bann eine Amneffie befannt. Do bis zu Diefer Reit Galabrien im Gamen unterworfen met und nur noch von einzelnen Briganten beunrubigt wurde, faffte Gioadino ben Befdluß Sicilies felbft angegeeifen, Der bof von Palermo batte unterheß em 30ften Dan mit England eine Convention gefchloffen, welche ein Schuts und Arus-Bundnis und bie Bernflichtung ber Englander aur Ber theibigung Meffinas und Augustas enthielt, fowie aur Gubs bienzahlung an ben Konie Rerbinand.

1809

Im Jahre 1809 murbe bas obere Italien guf kunge Beit burch ben Kriege, ber zwischen Rapoleon und Offerreich von natem ausgebrochen war, berührt; ba biefer Feldaug für bie italienischen Berbeltniffe obne Bebeutung war, übergeben wir feine Details. Der Bicetonig, beffen. hegr anfangs jupuds brangt wurde, jog fich bis Calbiero geritd, fammelte bier off Streitfrafte und fonnte bann, weil Ravolcon ficareich in Deutstbland vorbrang und ber Ergbergog Ferdinand, ber it Stalien befehligte, fich beshalb gurudgieben muffte, leicht bas Berlorene mieber gewinnen. Er folgte ben Ofterreichern, bie am 3km Mai wieber über bie Brenta gingen, jog am 8tm über bie Diane und trieb die Feinde auf Coneglians. tieen tom er obne hindernis über ben Tagligmento, am 14ten aber ben Ifenzo und brang bann weiter gegen Laybach wer.

<sup>1)</sup> Unter ben Mitteln bie er anwandte, erwähnt Coppi I. c. p. 425 folgendes: "accrebbe pertanto le rendite e gli onori al capitelo della cappella del patrono S. Gennaro".

Bu gleicher Beit follte von Giellien aus bund eine enty-Lifde ficilianifche Emerbition Reapel bebrobt werben, aber bie Borbereitungen verzögerten fich, fobag, bie Framafen bereits in Deutschland Glege auf Giege erfochten batten, als fich bick Expedition wirklich in Bewegung fette: 8000 Englander und 12.000 Sieilianer unter Stuarts Dberhefehl wurden am 11ten Bunius eingeschifft; Pring Leppoldo von Sicilien begleitzte fie. Bu gleicher Beit ging eine nach Sieillen geftichtete Banbe nach Calabrien über und nahm Reggio. Ein Theil ber englisches Truppen landete bei Castello bi Scilla und betagerte as; ticinere Corps wurden an verschiebenen Stellen and Land gefethi; bas Sauptheer tam am 24ften im Bolf von Reapel an und Landete auf Ischia und Procida obne Wiberstand zu finden. Gioachino batte überall Bortebrungen getroffen: Partountent mit 5000 Kranzosen commandirte in Galabrien; 10,000 Krand sofen und eben so viel Roppelitaner fanben bei Galerno. Diefe lief ber Konig nun ber hauptfladt naber raden und wollie burch Ranonierboote und andere Meine Rabenenge bis geles beten Reinde angreifen laffen, verlor fie aber faft alle...an bie Anglander. Ginige Banden bilbeten fich im Inneren bes Lane bes; Partouneaur gog fich auf Caftrovillari jurid, vertrieb aber die Englander vor Scilla, und auf die Radwicht bes Waffenftillftenbes, ber ben Rrieg in Deutschland gunachft: beendigte, schiffte fich bie gange Expedition wieber ein and ging nach Sicilien gurud. In Folge bes Friedens mit Oferreich trennte Rapoleon die ehemals balmatinisch wenetianischen Prop vingen wieder vom Königreich Italien und bilbete aus ihnen und anderen von Operreich abgetretenen Die fogenannten illy: rifchen Provinzen Franfreichs. Schon vorber batte er (am 2ten Mary), Die toscanischen Departements Kranfreichs zu eis nem Reichelebn, beffen Inbaber ben großbergoglichen Titel . haben follde, gemacht und am 3ten Mary feiner Schwefter, ber Furffin von Eucoe umb Diombino, ertheitt, mit einigen abministrativen Rechten. Die Aurflin nahm bierauf vom Iften April an in Florenz Refidenz. Für bas vom Sonigreich Itas lien getrennte Dalmatien vereinigte Rapoleon im Bebruar 1810 mit biefam Reiche einen Abeil von Aural. .

Im übrigen bauerten in bem gulett genannten Jahre bie

1810

Streitigkeiten mit bem Papste, ber in kichtlichen Dingen num auf seinem Bocht beharrte, fort und setzen Napoleon in nicht geringe Berlegenheit; wir übergehen bas Detail berselben, ba sie nicht unmittelbar mit dem politischen Schickal Italiens zusammenhängen, so viel Eingriffe sich Rapoleon auch in kiechliche Dinge sort und sort in Italien erlaubte. Schou am 17ten Februar dieses Jahres hatte Napoleon Rom und bas noch damit und mit Sposeto verdundene Gediet mit Frankseich vereinigt und Rom zur zweiten Stadt des Reiches erstärt, was aber ebensowenig wie die verschiedenen Anordnunzgen in Betress der Verwaltung den Versall Roms, der seit Entsernung des Papstes nothwendig war, aushalten konnte.

Sivachino führte an Anfange bes Jahres in Reapel bie Confeription burch und bereitete im Fruhjahr Alles zu einer Erwedition gegen Sicilien vor; einige Seegefechte hatten bann im Raro flatt; erft in ber Racht auf ben 17ten September glaubte Gioacino ben übergang wagen zu burfen, lies aber bie icon eingeschifften Truppen, als ein Corps Englanber unter Campbell fich auf G. Pavlo zu bewegte, wieber anslanden, und bie schon übergeschifften und in ber Rabe von S. Paolo angetommenten, gingen nach ber calabrefischen Rafte gurud ober wurden gefangen, wormif Die gange Erpe bition aufgegeben wurde. Die noch übrigen Briganten in Calabrien wurden burch eine wahrhaft tyrannische Granfamteit, die man gegen alle Bewohner ber Proving bei ben misbeften Anlaffen entwickelte, unterbruckt. Die Bebrobung Sicis liens batte aber auf biefer Infel, beren Einwohner ber Sof in iraend einer Weise zu gewinnen suchte, bie Folge, bag bie alten Stanbe ber Infel und ihre Verfammlungen wieber ein geößeres Unsehn gewannen.

1811

Das folgende Jahr 1811 hat für die Geschichte Italiens fast nur Wichtigkeit durch das allmätige sich Bilden des Carbonarivereines und durch die beginnenden Streitigkeiten des Königes von Sicilien mit seinen Ständen. Was das Erstere andetrifft, so gab ein französischer Officier in Capua der Freismaurerei diese politische Wichtung, deren Ramen er erfand und die er auf einen König Heinrich von Frankreich, den er nicht näher bezeichnete, zurächssuhrte. Spätze wurde diese Richtung

•

auf einen frangofischen Eremiten im 11ten Jahrhambert aurud. geführt 1) und mit Ifis und Mithras Dienft in Berbindung gefett. Die politifchen Berhaltniffe feien burchans corrumpirts bie Carbonaria aber fibre bie Menfchen zu unterschiebatofer Rachstenliebe, jum Sag bes Defpotismus und gur Ertennts niß bes Gemeinwohles. Diefe geheime Gefellschaft legte fic bas Recht über Leben und Tob ber Menschen au urtheilen bei, entwidelte fich unter einer hierarchie, mit muftischer Ausbrucksweise in einzelnen Logen.

Bas die Streitigkeiten Rerbinandos mit feinen Stanben anbetrifft', so lag ihre Quelle barin, baß bie von ben Letteren im vorbergebenden Jahre bewilligten Gelber nicht zu ben Staatsbedurfniffen binreichten, worauf ber Ronig theils Be meinbegüter theils Klosterguter (wo ihm ein Patronat 211ftanb) verauffern ließ, naturlich unter gurforge fur eine Ents Schabigung an bie bermaligen Befiger. Bu gleicher Beit fcbrieb er eine neue Abgabe aus. Durch bies Berfahren, behauptes ten die Stande mit Recht, verlete ber Konig ihre Rechte, und protestirten am 24ften Upril. Der Konig behandelte bie Opptestation als nicht flattgehabt und ließ in ber Racht voe bem 19ten Julius 2) fünf Barone. arretiren und erilirte fie nach benachbarten kleinen Inseln. Weitere Arrestationen bielt Bentint, ber inzwischen englischer bevollmächtigter Miniften auf Sicilien geworben war, auf. Um Inftructionen einzubolen. reifte biefer Enbe Augusts nach London und erhielt ben Auftrag bie Infel militairisch au besethen. Nachbem er aurfichges fehrt war, verlangte er ju Anfang bes Sahres 1812 bie los- 1812 sprechung und Freilasfung ber funf Barone und ben Oberbes fehl über alle Truppen auf ber Infel. Der Ronig, als er bies fen Roberungen Nichts entgegenfegen konnte, gab bie Staatsgeschafte an seinen Kronprinzen, Francesco, ab und jog fich nach seinen Landhausern in ber Rabe Palermos zurud. Francefco gewährte bann, was Bentink verlangte, und nahm bie Abgabe, welche ben Streit mit ben Stanben veranlafft batte.

ľ

<sup>1)</sup> Coppi IV. p. 61,

<sup>2) 3</sup>wei Lage vorher mar ber Minifter Acton geftorben. Coppi p. 69.

niffe.

zunden. Dannt rief er am ersten Mai die Steinbe zusammen, um nicht bloß für augenbiistliche Bedürsuisse, sondern für eine verbessernde Umgestaltung der Berfassung zu sorgen. Die Standeversammlung ward am 18ten Immiss eröffnet und hatte zum Refultat die Aussiellung einer Verfassung, welcher in manchem Betracht die englische zum Boebild diente 1). Am sonn Rovember wurde diese constituirende Standeversammlung ausgeläst, und der Krompring Viceregent bestätigte die neue Verfassung durch Erklärungen vom Iten Fedenar und 25sien 1813 Mai 1813.

Im Immies bes Jahres 1812 hatte Napoleon ben bas mals franken Papft von Savena nach Fontainebleau bringen lassen, mm, wie er vorgab, zu verhindern, daß er nicht von Franksrich's Feinden entschiet würde. Das Unglick das Rapoleom hierauf in Kusland und Polen widersuhr, machte ihn gessehmeidiger; er sichte auf anderen Grundlagen als bisher mit Pius zu unterhandeln und fand diesen so geneigt, daß schon am 25sten Januar 1813 eine werläufige Canvention-abgesschloffen wurde. Die Cardindse erhielten, wenn sie gesangen waren, die Freiheit wieder, alle die Ersaudniss sich in Fantainachten um Pius zu versammeln. Im weiteren Kortaang der

Unterhandinne zeigten fich aber bald mitbenfinialiche Sinder-

<sup>1)</sup> Die romifch: tatholische Religion foute Staatsreligion bes 25nigreiches fein. Gefete ju geben und Steuern anguerbnen, folite bas Partement allein Mecht haben, bod hierzu die Ganction bes Roniges exfobert werben. Das Parlement follte aus einer Rammer ber Pairs (Pari) und aus einer ber Gemeinen (Comuni) besteben. Jene follte burch 61 geiftliche und 124 weltliche Pairs befest fein, und ber Ronig bas Recht haben, neue Pairs ju ernennen. Diefe follte aus 154 Reprofentanten ber Stabte und Canbichaften ber Infel befteben, und biefe Reprefentanten follten von Benten, bie ein gewiffes Sahrbeintommen batten, erwählt werben. Des Verlement berufen, auflofen und proregipen follte nur ber Konig tonnen, boch follte er zugleich verpflichtet fein es alle Sabre ju berufen. Steuergefehe follten zuerft an bie Rammer ber Gemeinen tommen, und bes Ronigs Perfon beilig fein. Das Weitere bei Coppl IV. p. 108-112. Sicilianifche Truppen ftanben gu Enbe bes Jahres auch bei bem Rampfe in Spanien ben Englanbern bei; fo verfügten biefe über bie Rrafte ber Infel.

Ronig Gioachino, weicher seinen Schwager auf dem rufssischen Feldzuge begleitet hatte, kam gegen Ende Januard 1813 wieder in Neapel an; da er die Armee gegen Napoleond Willen verlassen hatte, entstand seitdem zwischen ihnen auf einige Zeit ein Misverhaltniß; überhaupt fühlte Sioacchino brudend die Pratensionen seiner Gemahlin und des Kaiserd, und die ersteren um so mehr, da er zur Eisersucht geneigt war.

Balb berührte ber Fortgang bes Rrieges auch wieber Italien. Rapoleon batte im Dai ben Bicebnig von feiner Armee nach Stalien gefandt, um bier eine ameite Armee von 80,000 Mann zu bilben. Nach brei Mongten batte Eugene nur 45,000 Mann berguftellen vermocht, bie er in brei Armees corps theilte, unter ben Generalen Grenier, Berbier und Pino. Am 10ten August war sein Samptquartier in Ubine; Die Armee fand zwischen Fiume und Tarvis, sobag Berbier bas Centrum, Dino ben linken, Grenier ben rechten Alugel befeb-Die Ofterreicher ftellten biefer Armee 50,000 Mann unter Siller in Stevermart entgegen; Mitte August entwidelte biefer feine Streitkrafte auf einer Linie zwischen Billach und Mgram. Die illvrischen Provinzen maren balb in vollem Aufftanb gegen bie Frangofen; bie Ofterreicher tamen am 27ften August nach Fiume. Dhne entscheibenbes Treffen ging auch ber größte Theil bes Septembers vorüber; Unfangs October endlich fing die Armee bes Bicekonias an entschieden rudgangige Bewegungen zu machen; Die ofterreichische Armee folgte ibr auf bem Auße. Ende October fant ber Bicetonia an ber Piave, besette Benedig und andere Orte und zog sich nach Berona gurud, wo er nur noch 32,000 Mann beisammen hatte. Auch burch bas Etichthal brangen bie Ofterreicher vor, und nur die ftrategisch vortreffliche Lage Beronas machte moglich, baß fich bie frangofisch : italienische Armee bier bielt. Am 10ten December occupirte ein ofterreichisches Corps Ravenna, brang gegen Enbe bes Sabres nach Cervia und Forli, nach Rimini und Faenza vor. Schon um die Mitte Decembers war Bellegarbe an hillers Stelle auf biefer Seite mit bem Dberbefehl beauftragt worben. Andrerseits hatte ber Bicetonig zu Enbe bes Jahres wieber 41,000 Mann zusammengebracht. Am 10ten December batten bie Englanber im Ruden Eco Geschichte Italiens D' 59

bes Bicelbuigs bei Biareggio etwa 1000 Mann ausgeschifft und Lucea überfallen, wurden aber von Liverno aus bald vertrieben.

Wahrend man fo ju Enbe 1813 von beiben Seiten ente fcheibenben Begebenheiten entgegenfab, babei aber bemexete. baß die Nationen, von benen in ben letten breihundert Jabren Italien flets abhangig gewesen, bag Deutsche, Frangofen und Spanier mit fich ju lebhaft beschäftigt feien, schien es Bielen, die Italiens Glud und Gelbststandigkeit von bessen aufferer Macht, biese aber von einer Bereinigung gang Staliens au Einem Reiche abhangig glaubten, ber gunftigfte Zeitpunct Stwas in diefem Sinne zu unternehmen. Der Geschicktefte, um unter feiner Rahne alle Italiener zu Ginem Bolle zu vereinigen. · schien Allen Konig Gioacchino von Neapel, und bie Carbe nari, welche fich inzwischen im Sonigreiche Reapel machtig aus gebreitet batten, machten bies Bestreben ber Bereinigung umb Befreiung Italiens zu einer ihrer Aufgaben. Manche Auffeberung war fcon fruber an Gioacchino getommen; er aber, in vieler Sinficht burch bie Gemablin bominirt, muffte teine Dars tei mit Entschloffenheit zu ergreifen. Er unterhanbelte querf mit Ofterreich, wies bann bie englische Foberung bes Aufaebens Reavels gegen Entschädigung ab, und tam endlich mie ber zu Rapoleons Armee nach Deutschland. Um nach ber Schlacht bei Leipzig ben Bicekonig nicht burch eine neapolitanifche Armee verftarten zu laffen, hatten bie Englander ibre Roberung aufgegeben; Sioacchino unterhandelte abermals mit Offerreich. Napoleon suchte ihn tren zu erhalten und fandte Rouche an ihn; er aber ließ fich fortwahrend nach allen Seiten zugleich führen. Im November gab er bie Aufrechtbal tung bes Continentalfoftems auf und foling ben Ofterreichern por, Italien ju theilen. Bier Divifionen ließ er inzwischen porruden, um Italien bis gum Do gu befeben, und gu gleicher Beit ließ er bie Gebanten ber Einheit und Selbfiffenbigleit Italiens unter feiner Regierung burch alle Mittel popular machen.

In Sicilien hatte bereits am 9ten Marz 1813 König Ferbinando bie Regierung wieder übernommen; Bentink wollte ihn hierauf mit Gewalt zwingen die Krone niederzulegen;

dazu dieß sich der König nicht bewegen, gab aber am 29sien desselben Monats die Reglerungsgeschäfte wieder an seinen Sohn ab. Da die Königin dem englischen Einstuß am meissen entgegen war, nötigte sie Bentink Sicilien im Junius zu verlassen. über Constantinopet und Obessa kam sie nach Wien. Um den Finanzverlegendeiten abzuhelsen, berief der Kronprinz im April das Parlament, dessen Discussionen (nach der Erössnung am Sten Julius) höchst leidenschaftlich wurden. Iwei Parteien, eine des Königs und der alten, eine der neuen Berfassung, standen auf der Insel gegen einander. Man nannte die Letzteren nach einer Zeitung (la cronica) die Cronici; jene die Anticronici. Da durch diese Parteiung die Parlamentsverzhandlungen zu Nichts sührten, ließ der Kronprinz am Josteni Octoder das Parlament aussiesen.

Der Fortgang ber Rriegsbegebenheiten auffer Italien im 1814 Jahre 1814 bestimmte allmalig auch bas Schichfal ber verschiedenen Theile Italiens. Die Unterhanblungen ber Altiirsen mit Rapoleon über feine Entfagung batten bie Ausftattung feiner Gemahlin mit ben Bergogthumern Parma, Dias centa und Guaffalla jur folge burch einen Bertrag, ber am 11ten April unterzeichnet wurde 2). Er felbft erhielt burch benselben Bertrag als Souverain bie Insel Elba als setbis fanbiges Aurstenthum. Durch einen Tractat vom 30ften Dai wurde Lubwig XVIII. in Befit ber Sousprafecturen von Chambern und Annech gelaffen, und bie Begiebungen Frankreichs au bem bergestellten Aurftenthum Monaco wurden auf ben früheren Auß gefett. Auch Avignon umb Benaiffin blieb Arankreich. Durch geheime Artitel wurde bestimmt, daß bet Ronig von Sarbinien auffer feinen alten Staaten auf bem Kefflande Italiens auch bas Genuesische haben, bagegen Bfterreich bie Lundschaften nordlich bes Do, westlich bes Teffin erbalten folle.

Italien felbst hatte unterbessen auch friegerische und biplomatische Begebenheiten in hinreichender Mannichfaltigkeit er-

<sup>1)</sup> hier ftarb fie in ber Racht vor bem 8ten September 1814.

<sup>2)</sup> Und zwar follte fie biefe herzogthumer mit allen Souveraines tattetechten haben. Coppi p. 213.

lebt. Seinen politischen Mittelpunct batte bas Land nacklerläch an bem Ronige von Reapel, ber bei ben fremben Dachten ber größten Berudfichtigung genoß, an ben bie hoffnungen ber Ration geknupft waren. Ofterreich ließ in Reavel zu Anfamae bes Sahres 1814 erklaren, wenn ber Berbindungsvertrag nicht binnen vier Tagen abgeschloffen sei, werbe bie Gesanbtschaft abreifen. Um 11ten Sanuar tam bann eine Convention an Stande, wodurch fich Gioachino von feinem Schwager losfagte und mit Offerreich verbundete. In einem geheimen Artifel machte fich Ofterreich verbindlich, wo möglich eine formeliche Resignation bes Königs von Sicilien auf Reavel zu verichaffen und für Reapel einen Frieden mit England zur umterbanbeln. Che Bfterreich ratificiren tonnte, verlangte Erre land bie Sarantie einer Entschädigung für ben Konig von Sie cilien. zu beren Buftanbebringung auch Gioacchino beitragen folle: auch barein willigte ber Konig von Reapel; Frang II. ratificirte am 24sten Rebruar, aber bie anderen Allierten nicht. Rur Bentint batte Namens Englands am 26ften Januar mit Reapel einen Baffenftillftanb gefchloffen.

Bahrend dieser ganzen Zeit suchte Givacchino auch mit Rapoleon nicht völlig zu brechen. Dabei war der ganze ehesmalige Kirchenstaat einstweilen von seinen Truppen besetzt die Romagna und die Legation Ferrara, denn auch Boslogna (er kam daselbst am isten Februar an und wurde als Besteier Italiens empfangen) war in seinen Handen. Im Pastrimonio erhod eine Patriotenbande schon die italienische Fahne, aber nur auf einige Tage. In der ersten Salste des Februar wurden auch Florenz und Lucca von Neapolitanern besetzt. Ancona und alle Besten in diesen Gegenden wurden von den Kranzosen geräumt.

Bellegarde dagegen kundigte am öten Februar durch ein Manisest den Italienern an, es sei die Absicht der Allierten, in Italien soviel möglich wieder den Zustand vor dem Einsdringen Napoleons herzustellen. Einige Tage nachher drang Beislegarde, weil sich der Vicekonig von Verona zurückzog, gegen Piacenza hin vor, wobei er jedoch von den Neapolitanern nicht unterstützt wurde; schon ging ein Theil seines Geeres dei Borghetto über den Mincio, als sich der Vicekonig plöglich wieder

gegen ihn wenbete. Auf beiben Ufern tam es zu einem fcmeren Kampfe, ber unentschieben blieb und in ben nachftfolgenben Tagen bie beiben Armeen gegenüber halten ließ. Enblich am 15ten Februar erflarte ber Konig von Reapel an Frantreich ben Arieg und machte Borbereitungen bei Sacca über ben Do zu geben, betrieb aber Alles febr faumselig, und bem Bicefonig gelang es indef, Bellegarbe jum Rudjug auf bie Etich zu bewegen. Endlich am 4ten Marg, als bie Ratification des Raifers von Offerreich angetommen war, griff auch Sivacchino thatiger ein. Um biefe Beit tamen auch 7000 Sie cilianer und Englander unter Bentint in Livorno an, mas ber Konig von Reapel sehr übel nahm, ba er von biesem Plan teine Kenntniß gehabt und beffen Ausführung ihm Tofcana zu entziehen brobte: Er weigerte fich Tofcana zu raumen; Bentink behandelte ihn mit Stolz und Strenge, und Bellegarbe muffte am Enbe vermitteln. Doch ward Sioacchino von biefer Beit an wieber laffig im Rriege, ber am 16ten April burch einen Baffenftillftanb im Caftell bi Schiarino - Riggino gefcloffen warb. Die frangofischen Truppen bes Bicetonigs zogen in Folge bavon nach Frankreich; bie italienischen behiels ten noch bie von ben Allierten nicht besetzten Orte, mit Ausnahme ber öftlich ber Etich gelegenen, alfo auch Benebige, welche ben Bfterreichern am 20ften übergeben murben.

Wie überall wo ein Bolk noch das Andenken an einen seinen mannichfaltigen Interessen gemäß particular gestalteten Bustand bewahrt und noch nicht atomistisch durchodet ist, reinsmechanische Administrationszustände Ekel und Widerwillen erregen, so hatte sich auch im oberen Italien das Bolk dem Wessen seines Königreiches, ja auch der Person des den Franzossen ganz ergebenen Vicekönigs entsremdet. Sodald also die Siege der Alliirten Napoleons Macht gebrocken, wurde die Liebe zu den alten particularen Zuständen getrennter Stadtgebiete, wurde der Has gegen Frankreich und dessen Seschenke frei. Auch im oberen Italien sand wohl der Gedanke der Einsheit und Selbstständigkeit des Landes dier und da Eingang; im Sanzen blieb er dem Bolke fremd. Eine keine Partei, vorzüglich unter den höheren Ofsicieren, wie Fontanelli und Zuchi, wünschte auch den Vicekönig als selbstständigen König

1.

211 behalten. Melzi fuchte für biefen Plan ben Genat bes Ronigreiches ju ftimmen; aber feine Absicht fchlug fehl. Ginne Deputation, so beschloß blog ber Senat, sollte bie Aufirtem um Frieden und um mahre Gelbftftanbigfeit bes Reiches butten. Die Deputation ging am 19ten April von Mailand ab-- Allein an bemfelben Tage icon ertlarten viele angesehne Daslanber, ber Senat fei ber Beit nicht mehr angemeffen, mass tome seine Schritte nicht billigen. Als fich am 20ften ber Senat versammelte, wurde sein Palaft von unruhigen Bollebaufen umgeben, unter benen Feberigo Confalonieri befonders gewaltsam fich bemerkbar machte. Einzelne Senatoren womben infultirt, und überall borte man: "teinen Bicetonig mehr! teine Franzosen!" "einen unabhangigen Konig! eine Conftitue tion!" Endlich brang bas Bolt in ben Palast ein, in ben Situngs : Saal fogar, und verlangte bie Burudrufung ber abgefendeten Deputation. Der Prafibent bewilligte bie Fodes rung und bob bie Sigung auf. Rapoleons Bild warb gerriffen und aus bem genfter geworfen. Sierauf jog ber Saufe vor bas Saus bes Finanzminifters Prina und gerftorte es; alle Bemühungen ber Generale Peori und Pino Rube berzustellen waren umsonft. Endlich wurde Prina in einem Ramin verftedt gefunden, mishandelt, von einem Balcon auf bie Strafe gelaffen, von Mitleibigen in einem benachbarten Saufe verborgen, bann auch bier berausgeholt, gebunden, burch bie Straffen gefchleift, getreten und gefchlagen und, nachbem man ibm eine turge Paufe ju einer Beichte in einer Schentftube augestanden, mit einigen Sammerschlägen getobtet. Gein Leichnam noch biente langere Beit bem Dobel jum Gegenftanb muthwilliger Gewaltthatigkeit. Einige Burufe begrußten ben General Dino als Ronig; andere tonten: Freiheit und Gleichs beit! Erft langfam ftellte bie Burgergarbe enblich bie Rube ber, und ber Communalrath ernannte eine provisorische Regentschaft. Roch mannichfach mubte man sich in den politisch interessirten Kreisen und in ben Bablerversammlungen ab über bas funftige Schickal bes italienischen Reiches Beschluffe zu fassen. Die Borfalle in Mailand aber bestimmten ben Bicekönig zu einer neuen Convention mit Bellegarbe am 23ften April, wodurch er bem ofterreichischen Relbberrn bas gange

Reich zur Disposition ber Allurten übergab. Montug wurde bierauf befest; ber ofterreichische General Sommariva nahm für bie Alliirten am 26sten in Mailand vom gangen noch nicht befetten Theile bes Konigreiches Befit, und am 28ften rudten Die Offerreichischen Truppen friedlich in Mailand ein. Durch eine Depefche bes Kaifers Frang vom 14ten Mai, wurde Bellegarbe einstweilen mit ber Berwaltung ber von faiferlichen Truppen in Stalien besetten Landschaften beauftragt. Bellegarbe ließ Dann bie provisorische Regentschaft in Mailand, indem et fich an beren Spite ftellte. Durch ein Manifest endlich vom 12ten Junius machte er befannt, daß ber Do und Teffin burch ben parifer Frieden ju Ofterreichs Grengen bestimmt worben feien. Biele Officiere traten aus ber italienischen Armee, als biefe nach ofterreichischem Fuße organisirt wurdes und bie meisten von biefen schlossen sich seitbem ber allgemein italienisch pas triotischen Partei an, beren Soffnungen auf Bioacchina geftellt waren.

Inzwischen hatte sich Bentink von Toscana gegen bas nur schwach besehte Genuesische gewendet; am 17ten April kam er vor Genua an; bas Bolk war nicht geneigt sich bloskiren zu lassen; bald wurde Napoleons Resignation bekannt. So sah sich der General Fresia gezwungen zu capituliren; Bentink zog ein und vernahm den Bunsch der Genueser ihre alte Versassung wieder zu erhalten; surs erste gab Bentink nach und stellte am 26sten April die alte Republik unter Engslands Schutze her, aber unter provisorischer Verwaltung, bei welcher Girolamo Serra den Vorsich sührte. Alle Anstrengunz gen die dann aber die Genueser machten sich von den Alliezten Anerkennung zu verschaffen, scheiterten.

Die Franzosen hatten unterdeß auch Piemont geräumt und die Besten bieser Landschaft den Allisten übergeben. Graf Bubna ward einstweilen Militairgouverneur, und der Marchese die S. Marzano Civisgouverneur des Landes und Präsident eines Regentschaftsrathes. König Bictor Emanuel kam über Genua von Cagliari am 20sten Mai nach Aurin und stellte durch ein Edict vom 21sten soviel als möglich die alte Berzsassung und Berwaltung her. über Abgabez und Runzwezsen behielt er sich besondere Bestimmungen vor. Eine königlichs

farbinische Urmee wurde hergestellt, und biefer überantworteten die Ofterreicher allmalig alle Besten des Landes bis auf Rovara und Alessandria.

Um die Mitte Mais hatte Gioacchino feine Eruppen alle nach ben Marten zurückgezogen, worauf bie Sfterreicher aus bas Bolognefifche, Mobenefifche und Parmigianische vollig bo fett hatten. Am 6ten Junius wurde ben Ginwohnern ber Bergogthumer Parma, Piacenza und Guaftalla angefunbigt, daß die Ertaiserin ihre Fürstin sei, und eine provisorische Ro gierung guerft unter Borfit bes Grafen Cefare Bentura, bam bes Grafen Ferdinando Marescalchi ward eingerichtet; Die fran zöfischen Ginrichtungen wurden bier im Befentlichen beibebe ten. Die provisorische Regentschaft wurde im Julius burd einen Staatbrath unter bem Grafen Magamby = Gerati erfest. Francesco IV. 1) tam als Bergog von Mobena und Reggis am 16ten Julius in Mobeng an und ftellte burch vier De crete vom 28sten August Die früheren Berbaltniffe ber. Fibeicommisse und Tortur blieben abgeschafft. Das Herpeg thum Daffa und Carrara wurde feiner Mutter, ber Bittme bes Erzberzogs Ferbinand, zurückgegeben.

Schon Mitte Aprils hatte der Fürst Giuseppe Rospigliosi Ramens seines herrn, des ehemaligen Großberzogs Ferdinando von Toscana, die völlige Räumung dieser Landschaft von Gioachino verlangt. Am Isten Mai wurde ihm Toscana überantwortet; Ansags ließ man unter Rospigliosis Verwaldtung ziemlich die bestehenden Verhältnisse; als aber der Großberzog am 17ten September selbst wieder nach Florenz zurückgesommen, war schon beinahe Alles wieder in früherer Beise eingerichtet.

Die Lucheser hatten nach Raumung ihrer Stadt burch bie neapolitanischen Truppen sich am 4ten Mai emport, in ber hoffnung ihre Republik herstellen zu können; schon am solgenben Tage aber rucken aus Toscana ofterreichische Truppen unter Stahremberg ein, der als einstweiliger Gouverneur auftrat. Für die Legationen hatten die Bkerreicher eine pro-

<sup>1)</sup> Er war mit Maria Beatrir, einer Aochter Bictor Gmanuels von Sarbinien, vermählt. Coppi p. 276.

viforische Regierungscommission in Bologna unter dem Borsis Des Grafen Giulio bi Strafolbo gebilbet. Bas ben Papft anlangt, fo batte ibm Napoleon in feiner Bebrangnif immer vortheilhaftere Bebingungen geboten und ibn, als Pius flets Mues zurudverlangte, zuleht im Januar nach Savona abfibren laffen, wo er am 16ten Rebruar antam und am 19ten Dary icon gang frei weiterreisen tonnte. Am 25ften war er bei ben ofterreichifch = neapolitanischen Borpoften am Zare ans gekommen und bann wie im Triumph in Parma eingezogen. Uber Mobena und Bologna begab er fich nach Cefena. Gioacchino, obwohl ihn ber Papft nicht anerkannte, gab biefem ben frangofisch gewesenen Theil bes Rirchenstaates (Rom, bas Patrimonium und Umbrien) und einen Theil ber Marten ber aus. Hierauf kindigte Pius seine balbige Ankunft als Fürft ben Romern burch ein Breve vom 4ten Dai an und fandte ben Pralaten Atvarola als seinen Delegaten. Diefer schaffte burch ein Ebict vom 13ten bie frangofischen Gesethücher und Sinrichtungen ab (und am 30ften Julius wurden auch bie Lebensverhaltniffe in ihrer früheren Beife bergeftellt). Congregation, welche Rivarola ernannte, übernahm einstweis Ien die Regierung. Pius VII. bielt am 24ften Dai feinen feierlichen Einzug in die Sauptstadt bes Rirchenftaates. Confalvi murbe wieber Staatsfecretair. Leider wurde am 7ten August auch ber Orben ber Jesuiten wiederhergestellt und bas burch zu ertennen gegeben, bag trot ber mannlichen Erbebung bes wurdigen Rirchenfurften unter taufend Leiben jene früber bezeichnete frantbafte Richtung ber Rirche beibebalten werben follte.

Nach Napoleons Fall übersah Gioachino wohl, daß er alle großen Plane aufgeben musse, daß er in seiner Unentschiedenheit sich um die Allisten sehr schlecht verdient gemacht habe, und daß er den Ansoberungen des bourdonischen Sausses gegenüber selbst bei großem Berdienst Mühe haben werde sich zu behaupten. Metternich erklärte dem neapolitanischen Bevollmächtigten Campochiaro unumwunden, daß ausser dem bsterreichischen alle Sosse seinem Könige entgegen seien. Alle Bemühungen, vom Papsie Anerkennung, ja Belehnung (auch dazu wollte sich Gioacchino nun verstehen) zu erhalten, waren

umfonft. Im Inneren Reapels war burch bie gewaltsame Abschaffung alles Lebenswesens und burch die Carbonari ber jacobinische Geift genahrt worden; Die Soberung nach confiis tutioneller Theilnahme bes Bolles an ber Regierung bebrangte auch auf biefer Seite ben Konig. Die abbrugefischen Carbomeri hatten am 17ten Dary jum Theil beschloffen mit Sewalt eine Conflitution au erzwingen. Die Ausführung bes Befchuffes batte aber nur in Civita G. Angelo und Città bi Penna einen Anfang und wurde balb gang gebemmt. richtungen, Berbannungen, am 4ten April bas Berbot ber Carbonaria waren bie Folgen.

hierauf wendeten fich die Generale zweier neavolitanis fcber Divifionen in ben Marten an Bentint, um wo mbalich mit beffen Stiffe bem Rinige eine Constitution abauawingen: aber Bentint erklarte, Giogechino vertreiben wolle er belfen. Souft zu Richts. Da Dioachino auch von biesen Umtrieben Runbe erhielt, außerte er fich nach seiner Rudfunft nach Reapel zu einer Conftitution geneigt, that aber Richts folche Ausferungen gu verwirklichen, fonbern nur Manches was bas Bolt aufferdem gewinnen konnte: er bob & B, die Conscription auf, minberte einige Steuern u. f. w.

In Sicilien übernahm nun am 5ten Julius Konia Res binando mit der Englander Bustimmung wieder, Die Regierung. und Bentink gab ben Oberbefehl über bie ficilianischen Trupven in bemfelben Monate en ben Tronprinzen ab. Gin Darlament, bas ber Ronig im Julius eroffnen ließ, war zu uns vollzählig in ber Rammer ber Gemeinen, weshalb es wieber aufgeloft murbe. Um 22ften October eroffnete er ein neues. bem et bie Berbefferung ber Berfaffung und Die Beburfniffe

bes Staates ans Berg legte.

So war benn bereits im Sommer 1814 fast übergul in Italien burch provisorische Magregeln ein bem fruberen porfrangbiffchen Buftanbe abnlicher wiebergetebrt; eine befinitive Regulirung erhielten aber alle biese Berbaltniffe erft burch ben im parifer Arieben angeordneten wiener Congres, beffen Ge fcichte als ber allgemeinen europaischen Geschichte angeboria wir bier übergeben und nur die Resultate besselben für bie italienischen Berhaltniffe mittbeilen, inwieweit fie unmittel=

bar ober mittelbar burch die Schluffacte vom 9ten Junius 1815 1815

bestätigt ober festgestellt wurben:

ı

1) Der König von Sarbinien trat ein Stud von Savvopen 1) an die Schweiz ab; der größte Theil des übrigen Savopens (nämlich nördlich von Ugine) sollte gleich der Schweiz neutrales Land sein, und salls in der Rähe der Schweiz Krieg entstände, sollte es von den sardinischen Truppen geräumt, von schweizerischen beseit werden. Ein dritter Theil von Savoyen kam den pariser Bestimmungen zu Folge an Frankreich. Ses gen Parma und Piacenza trat die Grenze von 1792 wieder ein. Dagegen kam das Genuesische mit den enclavirten Reichstehen und der Insel Capraja an Sardinien. — Später, durch den Tractat vom 20sten Rovember, erhielt der König von Sardinien auch das an Frankreich versorene Savopen wieder, indem die Grenzen von dem genfer Gebiet dis zum Mittelmeer hergestellt wurden, wie sie 1790 waren.

2) Der Kaiser von Österreich erhielt Chlavenna, Bormio und die Baltellina, dazu das Mailandische, Mantuanische und Benetianische (auch einen Theil des Parmigianischen und Ferzaresischen) nördlich vom Po, ditlich vom Tessin. Schon am Iten April hatte Kaiser Franz aus diesen Provinzen das lomsbardisch zvenetianische Königreich errichtet, welches durch den Mincio in zwei Gouvernements getheilt und von einem Wicestänig regiert werden sollte. An der Spitze jedes Souvernes ments sollte ein Governatore, diesem zur Seite ein collegio governativo stehen. Um die Bedürsaisse und Ansichten der Einwohner nicht zu verkennen, sollten zwei Congregationen aus den verschiedenen Ständen der Einwohner in Railand und in Benedig angeordnet werden.

3) Der Erzherzog Francesco IV. erhielt Modena, Reggio und Mirandola und das dazu gehörige Gebiet in der Abgrenz zung zurück, die es beim Frieden von Camposormio hatte. Seine Mutter, Maria Beatrice von Este, bekam Massa und Carrara und dazu die Meichslehen in der Lunigiana.



- 4) Der Erzberzog Ferdinando erhielt Toscana wieder in Der Abgrenzung wie vor dem suneviller Frieden. Dazu erhielt ex den Stato de' Presidi; die Reichslehen von Bernio, Mourt-auto, Sta. Maria und soa inzwischen die weiterhin naber zu berührende überkunft Napoleons nach Frankreich stattgesundend die Insel Clba, sowie die Hoheit über das dem Fürsten Lodenvico de' Buoncompagni zurückgegebene Piombino.
- 5) Nach langen Debatten mit dem spanischen Bevollmachtigten (der am Ende auch nicht unterschrieb) wurde hinsichtlich
  ber deurdonischen Linie von Parma bestimmt, daß die Insamtin Narie Louise sur sich und ihre mannliche Nachkommenschaft das Fürstenthum Lucca erhalten solle mit dem herzoglichen Titel. Die Bersassung dieses Fürstenthumes solle der
  lucchesischen von 1805 ahnlich werden. Ausserdem sollte diese
  bourdonische Linie, dis besser für sie gesorgt werden könnte,
  jährlich 500,000 Fr. von Toscana und Ofterreich haben, und
  als Unterpsand sur diese Rente sollten die bairisch-pfälzischen
  Derrschaften in Böhmen dienen. Sollte die bourdonische Linie
  von Lucca aussterden oder anders genügend versorgt werden,
  so sollte Lucca an Toscana fallen mit Ausnahme von Sivizzamo, Pietra Santa, Borgo, Castiglione, Gallicano, Minucciano und Monteignoso, die dann an Modena kommen sollten.
- 6) In Betreff Reavels fanben ebenfalls bie weitläufigften und schwierigsten Debatten fatt, ba Documente bie man in Paris gefunden batte, Gioacchinos treulofe Gefinnungen gegen bie Alliirten beutlich zeigten. Durch bie Ungewißbeit aber fein Schickfal wurde Swacchinos Benehmen, als Rapoleon Elba verlaffen wollte und wirklich verlieff, wefentlich be-Bir werben biefe Kacta nachber betrachten. Folge berfelben aber war, bag auch Ofterreich, bas ibn noch gebalten batte, mit Sioacchino brach und ihm am 10ten April ben Rrieg erklarte. Rach biefem Borgang ftanb bem Congres Richts im Wege auch über Neapel ju verfügen. Es wurde Ronig Ferdinando IV. wieber zugesprochen. Diefer war bereits im Besit biefes Reiches, als ihn ber Congres fur wieber eingefest erklarte, und am 12ten Junius fcoloffen ofterreichifche und neapolitanische Bevollmachtigte ein Schugbundniß in Beziebung auf die italienischen Staaten. Doch muste Ferbi-

nando 5,000,000 Fr. zu Absindung bes ehemaligen Bicetta nigs von Italien beitragen.

d

7) Der Papft war am 22ften Darg mit hinterlaffung einer Siunta bi Stato in Rom (an beren Spige ber Carbinal bella Somaglia) von ba abgereift nach Florenz, Savona. Parma, Mobena, mahrend neapolitanische Truppen in ben Rirchenftaat eingeruckt waren. Überall wurde ihm bie feierlichfte Berehrung bewiesen. 216 er am 7ten Junius nach Rom aurudtam, fand er ben Kirchenftaat geraumt, und am 9ten bestimmte bie Schluffacte bes wiener Congresses, bag ber Rirchenftaat in feinen alten Grenzen bergeftellt werben folle; bie Marten von Ancona und Camerino, bas Bergogthum Benevent und Furftenthum Pontecorvo murben bem Papft gang aurudgegeben. Auch bie Legationen bis auf ein Stud bes Ferrarefischen auf dem linken Poufer, welches Bfterreich blieb, und bas Befatungsrecht in ben Beften von Kerrara und Comachio, welches ebenfalls Offerreich zugesprochen murbe. Confalvi bankte bafur am 14ten Junius Namens bes Papfies ben verbundeten Monarchen, proteftirte aber zugleich gegen bie Borenthaltung bes ermabnten Theiles bes Rerrarefischen, fowie. Avignons und Benaiffins und gegen die Befatungsrechte Ofterreichs. Auch in ben Legationen führte bie papstliche Regierung Alles soviel wie möglich auf ben vorfranzösischen Buftand gurud. Die aufgehobenen Fibeicommiffe blieben aufgehoben. aber neue konnten geftiftet werben; die Tortur blieb abgeschafft.

Nachdem wir so die Resultate des wiener Congresses und die Beise angegeben haben, wie die Angelegenheiten Italiens desinitiv geordnet wurden, holen wir fürzlich die Begebenheisten nach, welche Sioacchino stürzten und dem Konige von Sardinien Ansprüche auf die Ruckgabe ganz Savopens versichafften.

Als in ber Zeit wo König Gioachino noch ungewiß war ber Entschliessungen die man in Wien saffen wurde, die Rachericht von Rapoleons Entweichung von Elba nach Neapel kam, ließ Gioachino sowohl Österreich als England seiner treuen Anhänglichkeit nochmals versichern und zwei Tage nachber sein heer nach dem oberen Italien ausbrechen, um gegen das erstere Teinbseligkeiten zu unternehmen. Am 17ten Rärz

kam Rapoleon von ihm ein Bersprechen zu (in Aurerre), bie Österreicher angreisen zu wollen. Bon dem Papst verlangte er freien Durchzug, denn Rapoleons Sache sei die feinige, und er werde deweisen, daß es nie anders gewesen. Bu gleicher Beit gab er Besehl den Papst gesangen nach Sacta zu sthren. Der Papst aber verweigerte den Durchzug, erklätze seine Reutralität verletzt, als die Reapolitaner democh über die Grenze gingen, und reiste, wie bereits erwähnt ist, von Romad, ehe die Reapolitaner ankamen. Bald folgte die auch schwarerwähnte Kriegserklärung Österreichs, und Ferdinando IV. von Scillen dereitete ebensalls eine Erpedition gegen Reapel vor 1).

Sivachino hatte im Marz unter Carascosa, d'Ambrosis und Lecchi brei Divisionen, ungefahr 30,000 Mann in den Marzten. Etwa 6000 Mann waren in Toscana unter Livron 21mb Pignatellis Strongoli. Sobald er selbst zur Armee ging, erzließ er ein Maniscst: "nun sei der Augenblid der Selbstständigkeit Italiens gekommen!" — Aber wer traute einem Berz

sather, ber in Roth war?

Am 29sten Marz besetzte er Mimini, bann Ravenna, am 31sten Forli; am 2ten April Bologna, von wo Carascosa ges gen Mobena vordrang. Am Panaro tras er auf den österreischischen Feldmarschall: Lieutenant Bianchi; Gloacchino selbst eilte herbei, und Bianchi musste sich nach einem Gesecht auf Borsgesvete zurückziehen. Auch Ferrara wurde dann besetzt, die Beste eingeschlossen. In Toscana hatten sich die toscanischen nud österreichischen Truppen dei Pistoza gesamment und liessen mit österreichischen Truppen dei Pistoza gesamment und liessen Storen und Pignatelli ihren Marsch nicht auf Bosogna sortssetzn. Italienische Freiwillige schlossen sich an die Reapolitaner kaum so viele an, daß sie ein Bataillon bildeten.

1) Ein Manifest bas Ferbinando am Isten Mai erties, enthiest folgende Borte: er verspreche den Reapolitanern "la più piena e la più persetta amnistia a tutti, e la conservazione ai militari dei soldi, del gradi e degli enori che godevano." — Im 20sten segte er in cinem neuen Manisest: "assicurare la libertà individuale e civile. Le proprietà essere inviolabili e sacre. Irrevocabile la vendita dei besi dello stato. Le imposizioni si sarebbero decretate secondo le sorme che dalle leggi si sarebbero prescritte. Guarantire il debito pubblico. Conservare la nobiltà antica e mova. Ogni Napolitano essere maniscibile agl' impieghi civili e militari." Coppl p. 267. 268.

Inzwischen hatte ber General ber Cavallerie, Frimont, sein Heer zwischen Piabena, Casalmaggiore und Borgosorte gesammelt. Mobenesische und parmigianische Teuppen schlossen sich bemselben an. Am 10ten April nahm er Earpi; balb musste Gioacchino baran benten seine Teuppen in den Legationen mehr zu vereinigen, denn er wurde hart gedrängt. Aus Toscana rief er dieselben nach Pesaro. In wenigen Tagen war er in höchst bedentlicher Lage und suchte zu unterhandeln; aber alle Bersuche waren umsonst. Frimont zog am 16ten April in Bologna ein und ließ Neipperg zu Bersolzung des neapolitanischen Heeres vorrücken. Ein anderes Corps unter Bianchi drang durch Toscana vor; ein drittes unter Nugent gegen Rom.

Sioachino raumte die Legationen; endlich am 29sten April zog er sich auf Ancona. In bessen Rabe ließ er Carascosa, um Reipperg auszuhalten. Er selbst mit d'Ambrosio und Lecchi tras in Macerata mit den aus Toscana Abziehenden zusammen. Eine neugebildete Division von 5000 Mann unter den Genezralen Pignatelli Cerchiora und Manhes stand in Fondi und S. Germano. Allein die Österreicher drangen inzwischen von Rom die Aquila vor; Bianchi kam nach Foligno, und am 2ten Mai schlug Gioacchino gegen ihn dei Tolentino gläcklich; am solgenden Tage erneuerte er aber den Angriss troch der Überzahl der Österreicher und musste sich nun zurückziehen; in der solgenden Nacht zerstreute sich ein Theil seiner Truppen.

Die neapolitanische Arme ging hierauf auf den Tronto zurück; immer mehr Abtheilungen derselben lösten sich auf. Bianchi und Neipperg vereinigten sich; die Neapolitaner gaben auch die Stellungen am Tronto und an der Pescara auf; dei Noccarosa und Castel di Sangro versuchten sie noch einigen Widerstand, aber endlich vereinigten sich alle Trümmer ihrer Armee dei Capua. Hier überließ Gioacchino den Oders besehl an Carascosa, kam am 18ten Rai nach Neapel und machte einen letten Versuch zu Unterhandlungen; auch diesen umsonst. Carascosa schloß hierauf zu Casa-Lanza am 20sten mit General Neipperg eine Convention, durch welche alle Vesten des Reiches den Allürten für Ferdinando IV. übergeben wurden mit Ausnahme von Saeta, Pescara und dem von Neapos

litanem besehten Castell von Ancona 1). Der Krieg hörte übrigens auf. In der Racht vor dem 23sten und an diesem Zage

gogen bie Bfterreicher in Reavel ein.

Schon am 20sten früh hatte sich Gioacchino zu Miniscole bei Baja auf einem kleinen Fahrzeug eingeschifft, wollte Assaugs nach Gaeta, wendete sich aber aus Furcht vor englischen Schissen nach Ischia. Im folgenden Tage bestieg a ein kleines vorübersegelndes Fahrzeug, das den General Masbes und andere Flüchtlinge nach Frankreich bringen sollte. Im 20sten bereits landete er bei Cannes in der Provence 2).

- 1) In Bezlehung auf diese behauptete Reipperg Richts abschlieffen zu können, weil sie nicht in seiner Operationellinie lägen. Coppi p. 572. Auf die Rachricht von der Convention von Casa: Lanza ergeben sich Ancona und Pescara sosont. In Gaeta hielt sich Begami die zum Sten August.
- 2) Er wendete fich nach einander an Rapoleon und Ludwig XVIII. und bot feine Dienfte an. Alles vergebens. Balb war er vor bem Bolk, bas ibn im Besis unermesticher Schate glaubte, nicht mehr sicher. Er verbarg fich; tonigliche Beamtete fuchten ibn ju verhaften. Bulest gelang es ihm sich in bet Racht vor bem 22sten August auf einem kleinen Fabrzeug einzuschiffen nach Baftia. Biele alte Militairs fammelten fic in Corfica um ihn. Bahrend bie Milirten ihm in Paris ein Ufpl in einer ber norblichen Provingen Ofterreichs zugestanden, entwarf er ben Plan in Reapel wieber aufzutreten, brachte 250 Dann gufammen, lief Proclamationen brucken, miethete einige Kahrzeuge und brach in ber Racht vor bem 29sten September auf. Durch Sturm wurden feine Fahrzeuge gerftreut; mit zwei Sahrzeugen noch naberte er fich 6. Em cibo. Einige Leute, bie er ans Land fanbte, wurden fofort verhaftet. Er versuchte später bei Amantea zu landen, wurde aber bier von einem britten wieber zu ibm gestofenen gabrzeuge verlaffen und fo entmutbigt, bas er nun von ben Dispositionen ber Allierten Gebrauch machen und nach Trieft geben wollte. Der Capitain feiner Fahrzeuge wiberfeste fich; biefe feien nicht auf fo fturmifche Jahreszeit im abriatifchen Meer eingerichtet. Run wollte er bei Piggo anlegen und ein größeres gabrgeng fuchen. Dier ftieg er am 8ten October, weil fich ber Capitain nicht and Band getraute, selbst wit 26 seiner Kriegeleute and Band, etblidte Golbaten, gab fich ju ertennen und foberte fie auf, ihm ju folgen. Rur zwei folgten. Da ibm bie Einwohner entgegen waren, ging er, nun icon wieber mit bem Borfas ber Aufwiegelung, nach Monteleone gu, murbe aber von ben Digganen verfolgt; fuchte fich wieber einzuschiffen und burch bie Alucht zu retten, wurde aber nach turgem Gefecht ber Seinigen gefangen, von König Ferbinando vor ein Kriegtge-

Inzwischen war Pring Leopoldo mit ben Ofterreichern in Deapel eingezogen; ficilianische Truppen langten am 24ften Das Parlament in Sicilien, bas viel und leibenschaftlich beliberirt, aber teine Steuern bewilligt batte, erhielt am 30ften & April vom Konig Ferbinando bie Weisung, in sechs Tagen se feine Arbeiten zu beendigen, und that nun in ber That, mas a ber Ronig wunschte. Doch erft am 15ten Dai ward es aufgeloft. Am folgenden Tage reifte Kerbinande nach Meffina ab, nachdem er zuvor eine Commission zu Umarbeitung ber Berfaffung nach von ihm angeordneten Grundlagen eingefest batte. In Messina ernannte er ben Kronprinzen zum Bicekonig in Sicilien, schiffte fich Enbe Mais ein und landete am 3ten Junius bei Baja. Um 17ten erft bielt er feinen feierlichen Einzug in Neavel. Er bestätigte für ben Augenblick alle bestehenden Berbaltniffe. Bon feinen Miniftern erhielten ben größten Einfluß ber Kinanaminifter Luigi be' Debici unb ber Juftigminifter Marchese Donato Tommasi. Den nach Gicilien emigrirten Reapolitanern gab er ibre confiscirten Guter 1) gurud und erklarte Giufeppes und Gioacchinos Schenkungen für ungultig. Die Ofterreicher raumten balb bas Lanb, nur 16.000 blieben unter bem General Mobr zu Kerbinandos Dis: position.

á

ij

1

١

ţ

Bas bie Angelegenheiten bes Koniges von Sarbinien anbetrifft. fo batte Rapoleon nach feiner Rudtebr von Elba zwei Armeen gegen bie italienische Grenze bin aufgeftellt. Gine pon 15,000 Mann unter Suchet in Savopen, und eine unter Brune am Bar. Gegen biefe Armeen wendeten fich 75.000 Mann Buerreicher unter Frimont und 18,000 Dann farbinischer Truppen unter bem General bella Torre. Als Suchet am 15ten Junius von Chambery aufbrach, fanben bie farbinifchen Regimenter noch faft alle bei Turin, Die ofterreichischen auf bem linken Ufer bes Tessin. Suchet warf leicht bie geringen Befahungen im farbinischen Savoyen auf ben Bernbarb

richt geftellt, bem er blog antwortete: er fei Gioacchino Rapoleone. Ronig beiber Sicilien, worauf ibn baffelbe wegen Friebensbruches als General Murat jum Tobe verurtheilte und am 18ten October Abende erfchieffen ließ.

<sup>1)</sup> Baren fie verlauft, fo entschäbigte er bie Raufer. Beo Geschichte Italiens V 60

und Monteenis zurück. Rasch brangen nun die Österreicher vor und kamen am 25sten schon über die Arve. Bald nachter kam die Nachricht von der Schlacht von Waterkoo, und die Franzosen räumten Faucigm, das Chablais und Sarvonge. Auch dei Conflaus war hart gekämpst worden und die Franzosen hatten sich nach Faverge zurückgezogen. Bubna und della Torre waren über den Monteenis gegangen und kamen am 1sten Julius nach Montmélian. Am Iten zogen die Mireten in Chambery ein. Della Torre rückte dann über Savoyens Grenzen hinaus und nahm Grenoble am Iten Tulius besetzt wurde. Suchet zog sich in das Immere von Frankreich zwiede.

In Folge dieset Begebenheiten kam ganz Savopen wieber an den König von Sardinien, der, um seine Grenzen ge1816 nau zu reguliren, am 16ten März 1816 eine Convention mit
den Schweizern unterzeichnete. Die Englander räumten im
Februar des zuleht genannten Jahres das Genuesische, die Ofterreicher am Ilfien März die letzte von ihnen besetzte Weste
im sardinischen Gebiet, Alessandria.

3. Kurze Angabe ber Beränderungen in bem Justand Statiens feit bem wiener Congress.

Der wiener Congreß hatte biese Bebeutung, einen Zustand sestaustellen, an welchen hattend es möglich wäre in Gurapa wieder eingelebte Lebensverhältnisse zu gewinnen. Wird diese Absied diese Absied biese Absied wieden der eingelebte Lebensverhältnisse gewinnen. Wird diese Absied diese verlangt, so hat jener Congreß eine welthisterische Bebeutung von reinwohlthätigem Charakter erlangt, wenn auch (was bei menschlichem Thun nicht anders möglich ist) sich im Giazelnen für und wider sein Werk streiten lässt. In Italien ist es die jest nicht gelungen diese Werk gründlich zu stehen; auf obersichtige Bersuche der Störung musste man aber wohl damals schon gesasst seine, da zu lange alles heilige mit Füsen getreten, an allem Festen gerüttelt worden war. Indem wir die Darstellung der jegigen innexen Verhältnisse als ganz der Statistik anheimfallend betrachten, beschrinken wir uns aus eine summarische Angade aussere Berkommens

beiten bis aum Sabre 1830. Rur vom Jahre 1816 erwähnen 1816 wir noch, baf ber biterreichische Raifer in feinen italienischen Staaten die ofterreichische Gesetgebung einführte, und Dius VII. ben Kirchenstaat auffer Rom in 19 Delegationen gum Bebuf ber Abminiftration trennte. Der Papft erfuhr bie Bibermattiakeit, bag ibm ber Konig von Reavel ben Belter nach wie por verweigerte. Diefer, ber in Reapel im Gangen ben frangefifchen Bufchnitt ließ, fuchte benfelben, weil er ber tonias lichen Racht vortheilhaft war, auch auf Sicilien auszubehnen, schaffte bas Lebenswesen ab und fixirte bas Steuerauans tum, welches bas Parlament 1813 bewilligt hatte, als bleibenbes, unter und bis zu welchem ber Konig auch ohne bas Parlament Steuern aufschreiben tonne 1).

Durch eine Convention vom 10ten Junius 1817, ju Das 1817 ris geschloffen, murbe endlich auch Spanien wegen Parmas pon ben alliirten funf großen Btachten gufriebengeftellt. Der Befitftanb von Parma, Piacenza und Guaftalla fowie ber pon Lucca follte furs Erfte bleiben; nach bem Tobe aber von Rapoleons Gemablin, Marie Louife, follte bie Infantin Marie Louise ober ibr Sohn Carlo Lobovico beren Bergogthimer mit allen Souverainetatsrechten erhalten, bas Lucchefische aber an Tofcana und Mobena tommen. Der Raifer von Ofterreich follte bas Besatungsrecht in ber Citabelle von Piacenza bebalten: im Kall bes Aussterbens ber Defcenbeng Carlo Lobos picos folle über bas Bergogthum Parma nach ben Beffimmungen von 1748 verfahren werben, namlich Parma an Offers reich, Piacenga an Sarbinien tommen.

Um 22sten Rovember ward Lucca von einem offerreichis ichen Commissar einem Bevollmächtigten ber Infantin itbergeben, welche am 7ten December von Rom nach ihrem Bers 20athume fam.

In ber Nacht nach bem 24ften Junius bes genannten Sabres versuchten bie Carbonari ber Marten (fie hatten fich bier burch die Reapolitaner sowie in ben Legationen febr ausgebreitet) in Macerata einen Aufstand, erschrafen aber, als fie

1) Das bieß also eigentlich, er bob bas Varlament auf. Im Sabre 1818 leitete er auch bie Abichaffung ber bestehenben Fibeicommiffe unb Majorate ein und befchrantte febr bie Errichtung neuer.

so Wenige sich einsinden sahen, selbst vor ihrem Anternehmen, und die papstlichen Carabiniers thaten das übrige. Dreizehn wurden zum Tode verurtheilt, aber alle von Pius begnadigt.

— Die offerreichischen Truppen raumten im Julius und Ausgest Wennel

gust Neapel.

1818 Das Jahr 1818 war, wenn man bloß die ausseren politischen Erscheinungen betrochtet, sür Italien ganz ohne benkwürdige Begebenheit. Der Erzherzog Rainer wurde zum Vicekönig des lombardisch-venetianischen Königreiches ernannt. Auch in diesen Landschaften verbreiteten sich allmälig die Carbonari 1819 und wurden seit 1819, wo man sie entdeckte, von der Poli-

zei verfolgt.

Karl Emanuel (ber abgetretene König von Sardinien), welcher seit dem Frühjahr 1815 Jesuit geworden war und in Rom lebte, zulett auch erblindet war, starb am öten October 1819. König Ferdinando von Sicilien, der sich seit 1816 Ferdinando I. nannte, gab seinen Staaten in diesem Jahre ein neues Gesetzbuch, welches als wesentliche Grundlage die napoleonischen Gesetzbucher hatte; so wurden die französischen Anordnungen in jeder hinsicht auch auf die Insel Sicilien übertragen.

Bei einer solchen Disposition ber Regierung und brudend boben Abgaben war es gang naturlich, bag bie Carbonari im Ronigreich beiber Sicilien ein immer breiteres Terrain gewan-Die spanische Revolution im Jahre 1820 gab biefen 1820 nen. enblich einen neuen Anftof ihre Plane zu verwirklichen, und ein Cavallerie-Lieutenant in Rola, Dichele Morelli, mit einem Priefter biefer Stadt, Lodovico Minichini, veranlafften am 2ten Julius einen Aufstand in Mola. Morelli gewann seine Reis ter, jog mit ihnen unter bem Rufe: fur Gott, Ronig und Conftitution! burch bie Stadt. Minichini, andere Carbonari schloffen fich an, und fo jog man auf Avelline, wo ber Dbriff: lieutenant Lorenzo be Conciliis befehligte; biefer verftanbigte fich mit ihnen in Mercogliano; balb war auch bie Garnison in Avellino gewonnen; am 3ten jog Morelli ein. Auf bie Nachricht bavon beschloß man in Reapel Truppen gegen bie Aufrührer zu fenben; aber fast alle Generale maren erbittert. baß Ronig Ferbinando bem ofterreichischen General Rugent

and Dberbefehl über bie ficitianifch = neapolitanifchen Truppen F Aegeben hatte, und fo verbreitete fich ber Aufftand trot aller win Magregeln am 5ten nach Salerno. In Reapel fiellte fich

ber General Guglielmo Pepe an bie Spite mehrerer Ungufriedener, führte seine Dragoner aus ber Stadt und übernahm im bann ben Dberbefehl über bas ganze Revolutionsbeer. Alles 4 fiel ab, und bas einzige bem Konige noch treue Regiment # niebst ber Burgergarbe baten burch Abgeordnete ben Ronig war ben Binschen bes Bolkes nachzugeben. Nach einer langen it Berathung im Cabinet gab ber Konig am 6ten burch eine ont Proclamation bas Versprechen einer Constitution. Ein neues Ministerium, an beffen Spige ber Bergog von Campochiaro Si trat, warb gebilbet. Aber bas Corps ber Aufrührer verlangte Entschiebeneres; es verlangte bie Conflitution ber spanischen ne: Cortes von 1812, und zwar in 24 Stunden. Der Konig griff in biefer Lage wieder ju bem in Sicilien icon ofter ge-brauchten Mittel ber übertragung ber Regierungsgeschafte auf ía! feinen Kronpringen, ben Bergog von Calabrien; allein bie Emporer nothigten ihm endlich felbst boch bas Berfprechen ab anzuerkennen und auszuführen, mas fein Sohn zusagen wurde. (6 Rugent war inzwischen nach Rom geeilt; Guglielmo Depe trat an seine Stelle. Nicht bloß bie Provinzen bes Konia-reiches, auch Benevent und Pontecorve schlossen sich ber Um= walnung an; bie papftlichen Beborben wurden vertrieben, boch ø erreichten die Einwohner biefer Gebiete vom Regenten nicht 11 die Einverleibung in das Konigreich Reapel.

Am 13ten Julius beschworen ber Konig, ber Kronpring und Pring Leopoldo (Bergog von Salerno) bie Berfaffung ber Cortes. Manche auffere Unordnungen, Beamteten : 26 = und Einsehungen, neue heftige Beitungen u. f. w. waren naturlich im Geleite biefer Begebenheiten. Das Parlament wurde auf ben 1ften October berufen.

1

İ

ď

ı

1

ø

H

į

į

( ١

Die bestimmte Nachricht von ben Borgangen in Reapel sette seit bem 14ten Julius auch Sicilien in Bewegung. Statt ber drei italienischen Farben erschienen hier bei den Abzeichen vier, und persongte ein eigenthümliches sicilia-nisches Parlament beatschaftung der seit Jahrhunderten bis vor kurzem bestehe Getrennsteit von Reapel in Berfasfmasfeden. Der Commandant von Valermo, General Church. ber ben Unwillen bes Bolles gegen fich reigte, muffte flieben. Des Generallieutenants Rafelli Bemubungen bie Rube berauftellen waren umfonft. Das Bolf bemachtigte fich ber Forts Savita und Caftellamare und bewaffnete fich, erbrach bie Gefangniffe und schlug in ber Stadt unter Anführung eines Franciscaners bie Truppen, plunderte und wustete hierauf auf bas entfete Biele ber Angesehnsten wurden ermorbet: Maselli mit einem kleinen Saufen Solbaten floh nach Reapel. am 18ten gelang es ben Stadtbehorben und Bunften einer provisorischen Giunta unter bem Carbinal : Erzbischof Gravina (und in beffen bamaliger Abwesenheit unter beffen Stellvertreter, bem gurften von Billa-franca) Achtung ju verschaffen.

und biefe ftellte einigermaffen bie Orbnung ber.

, hierauf theilte bie Giunta bie Infel militarisch ein, traf Anordnungen zu Gerfiellung eines Beeres unter bem Befehl bes Marchese di S. Cataldo und erhob ein Zwangsanleben. Messing und Trapani wiberfesten fich biesem Beginnen, und nachbem fie in Palermo befiegt war, breitete fich bie Unords nung über die gange Insel aus. Auch in Reapel wurden bie Abgeordneten der Giunta, da man Richts von einer particulas ren Gestaltung ber Berbaltniffe Giciliens wiffen wollte, nicht wohl aufgenommen; die jacobinische Abeorie ber Carbonari war von ber abstracten Durchführung ber Staatseinheit nicht au trennen; bie Sicilianer beriefen fich auf bergebrachte Rechte ihrer Infel. Endlich nach langerer Unterhandlung ging eine Ervedition von erwa 4000 Mann unter bem General Florefan Deve au Unterwerfung ber Infel ab und landete bei Melano. Mebrere Stabte foloffen fich ihr an, und ber Biegerfrieg, ber feit ber Revolution Giellien gerriß, wurde beftiger. Pepe unterwarf Termini; bie Schiffe ber Palermitaner ergaben fich einem neapolitanischen Geschwaber, und als bie Sinnta endlich mit Pepe unterhandeln wollte, erhob fic von neuem bas Bolt, beffen Subrer ber Franciscaner Baglica geblieben war, und fette an bie Stelle ber Giunta eine neue Regentschaft unter Borfit bes Fürften von Paterne. 25ften Geptember endlich erzwangen bie Reapolitaner ben Singang in Palermo mit ben Baffen, sogen fich aber wieber

ì

Ì

zurkit. Im 28sten fingen sie an die Stadt zu bombarbiren, und endlich am Sten October beschloß eine Capitulation, welche eine neue Giunta, aber wieder unter dem Fürsten von Pasterns anordnete, die Feindfeligkeiten. Da aber diese Capitus lation die politische Setrenntheit der Insel vom Fosiland der Entscheidung eines sicilianischen Parlaments anheimgab, wurde sie in Reapel von dem seit dem Isten October versammels ten Parlament nicht sratissirit und General Coletta deaufertragt die Pastermitaner zu demakthigen und von der Stadt eine sehr hohe Kriegssteuer beizutreiben.

Der alte Ronig hatte bei Eröffnung bes Parlamentes bie Conflitution beschworen; Sugfielmo Pepe hatte hierauf seine Sewalten als Oberfelbherr in Die Sanbe bes Koniges guruds gegeben, Alles im Innern ichien, ba auch Gicilien unterworfen warb, im besten Gange; aber von auffen brobte bie größte Gefahr, benn bie großen Dachte Europas waren entschloffen ibe Wert aufrecht zu halten und neuen Revolutionsftoff nicht fic ungehindert entwickeln zu laffen. Das ofterreichische Cas binet besonders erklarte fich febr entschieben, und ber Surft Ruffo, neapolitanifcher Gefanbter in Bien, verlagte bem neuen meapolitanischen Gouvernement Geborfam. Der Ahrst von Cariati und Bergog von Gerra Capriola, welche mit auffersebentlichen Auftragen nach Bien gingen, richteten Richts aus. Der Duca bi Gallo, welcher Ruffo ablofen foute, wurde icon in Rlagenfurt zurückgewiefen. Auch ber ruffische Kaifer nahm Beinen neuen Gefanbten von Reapel auf.

Das Parlament suchte inzwischen Gelbverlegenheiten burch Domanenverkaufe, bann burch eine Anleihe abzuhelsen; aber ber brohende Krieg steigerte die Bedürfnisse auf eine angstigende Sibe, und dem gemeinen Bolle war die Begeisterung der Carbonari für leere Formen und abstracte Ansichten fremd. Die Einführung einer Bollsbewassnung war dem ganzen Leben und Sein der gemeinen Reapolitaner zuwider, und gegen solche natürliche Motive vermochten die Declamationen weber in den Zeitungen noch in den Schauspielhäusern Etwas. Auch wurden nun revolutionärere Borschläge gemacht, alle Klosters gitter sollten eingezogen, die Majorate ohne alle Ausnahme ausgehoben werden.

Allmalla wurden die Besorgnisse vor Ausbruch bes Rrie ges bringenber; burch ein Schreiben vom 20ften November luben die verbandeten Monarchen ben Konig Ferdinanto au einem neuen Congreg nach Lapbach ein (nur England erflarte fich in abweichenbem Sinne). Eine konigliche Botschaft erdffnete bierauf bem Parlament am 7ten December, bag Ronig Ferbinando tros feines boben Alters ben Congres in Lapbach besuchen werbe. Bei Gelegenheit biefer Erklarung ließ ber Sie nig qualeich, qu Bernhigung bes Parlaments über feine 26fichten, bie entschiedensten Berfprechungen im conftitutionellen Sinne thun und erbat fich bie Begleitung einer Commiffion bes Parlamentes; aber bas Parlament verwarf ben gangen Antrag am Sten December und verweigerte feine Ginwilligung in die Abreise. Der Konig ging hierauf noch weiter, bildete fein Ministerium gang neu im Sinne ber Revolution und fuchte burch Unterhandlungen bie Buftimmung bes Parlaments au erhalten. Erft am 13ten December erfolgte biefe, aber fo. baß mabrend bes Ronigs Abwesenheit bessen Gewalt gang bem Kronpringen übertragen fein follte. Nach nochmaliger Bieberbolung feiner Berficherungen reifte Ferbinando am 14ten auf einem englischen Schiffe ab und tam am 19ten nach Livorno. Um 18ten batte ber Kronpring im Parlament als Regent

von neuem die Constitution beschworen, und dieses fubr bann in feinen revolutionaren Arbeiten fort und schaffte noch vor Ende bes Jahres alle Refte ber Lebensverfaffung auch in Sis cilien gang ab. über Floreng fette Ferdinando feine Reise inamischen fort; ber Duca bi Gallo, ber ihn begleitete, murbe aber in Lavbach nicht zugelaffen, wo ber Konig am 8ten Ja-1821 nuar 1821 ankam. Un bes Duca bi Gallo Stelle trat in ber Nabe bes Koniges ber Furft Ruffo, und nachdem ber Congreß am 13ten eröffnet worben war, erhielt ber Duca bi Gallo am 30ften ben Auftrag, Erklarungen nach Reapel gu überbringen, welche an ein friedliches Weiterbefteben bes cars bonarischen Wertes nicht benten lieffen. Im 31ften Jamuar war bas Parlament geschloffen worben. Kriegerische Anords nungen machten, seitbem ein Brief Ferbinands vom 28ffen Januar am 7ten Februar in Neapel angelangt mar, fast aus schliesslich ben Gegenstand ber Sorge bes bleibenben Aus-

d

ŧ

ţ.

schuffes bes Parlamentes aus. Der ofterreichische Gesanbte erklarte am 9ten Februar, bas ofterreichische heer werbe Reas pel friedlich ober mit Gewalt befehen; im Fall bie ofterreichis fche Macht nicht binreiche, sei bie ruffische zu bemfelben 3wed Schreden bemachtigte fich aller Gemuther; bie mitthátia. Sauptfladt war in Gabrung, und nur bie Erklarung bes Aronpringen, er werbe felbft fein Leben ju Bertheibigung ber Rechte und Unabhangigkeit Reapels magen, hinderte Aus-Die Gefandten ber verbunbeten Dachte Ofterreich, bruche. Rufland, Preuffen verlieffen Reavel. Das Parlament warb wieber aufammenberufen, am 13ten Februar eröffnet und von bemfelben bie Untrage bes Congreffes am 15ten verworfen. Eine Menge Sicherheitsmaßregeln wurden getroffen; Bertheis bigungsmittel wurden angeordnet. Allein Alles bas war im Befen fo leer und finnlos wie bie neuen Ramen ber Diligbataillone: Bruttier, Samniter u. f. w.

Schon am 4ten Februar kundigte Frimont von Padua aus den ilbergang seines Heeres über den Po an, der am folgenden Tage statthatte. In Bologna theilte es sich in zwei Corps, von denen das eine durch Toscana und das Römische (über Tivoli, Frascati, Albano), das andere durch die Marken zog. Der Papst hatte den Durchmarsch genehmigt. Eine Carbonaribande die um die Mitte des Monates von den Abbruzzen in den Kirchenstaat eindrang, hatte nicht den mindesten Succes. Inzwischen reiste der König, um zu zeigen, daß ihm in Lapdach keine Gewalt geschehen sei, nach Florenz. Frimont war am 27sten Februar zu Foligno und soderte von da aus durch eine Proclamation die Reapolitaner auf, sich ihrem Könige Ferdinando wieder zu unterwersen.

Die neapolitanische Armee war in zwei Corps aufgestellt: bas eine bei S. Germano (mit einer Ausbehnung bes linken Flügels auf Gaeta) unter Carascosa; bas andere in den Abbruzzen unter Guglielmo Pepe. Sobald Pepe am 20sten Februar nach Aquila kam, drang er den Österreichern entgegen nach Rieti vor, wurde aber von österreichischer Cavallerie wieder zurückgedrängt, und zugleich zog der österreichische linke Flügel unter Wallmoden von den Marken, der rechte unter Stutterheim aus dem Römischen gegen die Abbruzzen. Am

7ten Marz griff Pepe nochmals an, wurde aber Werried geschlagen, seine Aruppen geriethen in Unordnung, endüch in
wisde Flucht, in welcher sie die Civita Ducale versolgt woweben. Die Respositauer konnten sich nun nicht am Bellims halten und zogen sich auf Antrodocco, siehen dann auch von
ba, und Riemand seize mehr auf dieser Seite den Össerreichern erheblichen Widersand entgegen. Die Abdruzzen wurden gang von ihnen beseit; weder in Sulmona noch in Castel di Sangus konnte Vepe wieder ein Heer sammeln; er ging nach Salerns und Neapel zuräck.

In dem anderen heere wollte der Krompring-Regent felbst kommen; aber Carascosa aus Furcht überstügelt zu werden hatte sich von S. Germans auf die Nachricht von Pepes Riederlage zurückgezogen. Schon auf dem Wege nach Camma rieth dem Prinzen ein Abjutant Carascosas nach Neapel zurückzugehen; er that dies. In Reapel aber war man ohne Rath und wollte das Widersprechendste. Guglieims Pepe wurde endlich abgesetzt.

Das Parlament, nachdem es biefe Wendung der Dinge gesehen, beschloß in einer geheinen Sitzung am 11ten Warz sich schriftlich an den Kronprinzen zu wenden und ihn um eine Vermittelung bei seinem Bater zu bitten, der inzwischen schon in Florenz war. Der Kronprinz sandte seinen Abjutanten Fardella an den König, der ihn am 17ten gnädig empfing, aber sich über Nichts aussprach.

An biesem Tage suchte be Concilis noch einigen Wiberhand bei Seperans zu leisten. Sarascosa zog sich auf Mugnand zurück, wo Alles in Unordnung war und alle Disciplin
schwand. Nur die königliche Sarbe solgte Carascosa noch
nach Capua. Am 20sten wurden alle Feindsetigkeiten eingestellt. Sine Convention vom 23sten sagte dem österreichischen Geer die übergabe der Hauptstadt und der Besten Gaeta und Vescara zu. Suglielmo Pepe und viele andere der am meisten Compromittirten erhielten noch Passe, um sich gerechter Strase entziehen zu können. Am 24sten wurde das Parlament ausgelöst, und bald nach diesem Act rückten die österreichischen Truppen in Reapel ein.

Durch ein Decret bes Koniges ward sofort ber Marchese

1

ľ

ì

Di Circello an die Spipe einer provisorischen Regentschaft gefbellt. Die Miligen wurden entwaffnet, bie neapolitanischen Armonen in Befahungen neben bebeutenberen ofterreichischen Detachements vertheilt. Morelli, be Conciliis und Minichini feichten noch mit Banben fich zu balten, auch bas batte balb ein Enbe, und ber Papft erhielt Benevent und Pontecorvo wieber. Dagegen brach ein neuer Auffant in Meffing aus, wo ber General Roffaroli die Republik ausrief und bei Eins wobnern und Golbaten Anfangs Beifall fanb. Eine Landung aber bie er in Calabrien verfuchte, warb vereitelt, und Deffina verschloß ihm nun die Thore. Er muffte aleich Gualielmo Depe und anderen Compromittirten nach Spanien fluchtert. In Reapel errichtete bie provisorische Regentschaft vier Gew fur-Siunten fur bie verschiebenen Theile bes Reiches, welche Die Aufführung aller Geiftlichen, Beamteten und Penfionirten wabrend ber Revolution fireng ju untersuchen hatten. Schriftund Unterrichtswesen wurde unter frenge Anfficht genommen, überhaupt wurde mit aller Strenge verfahren, bis ber Ronig bei feiner Anfunft Manches mitberte. Dur Baffenbefis und Berbergen obrigfeitlich Berfolgter blieb ftreng vervont. 15ten Mai fam Ferbinando wieber in Reapel an. wurden auch nachher noch Kriegsgerichte zur Untersuchung und Befrafung in bie Revolution verwidelter Militairs errichtet. und mehrere Parlamentsglieber und anbere mabrent ber Revolution thatige Individuen theils verbannt, theils nach bobs mischen und ungarischen Restungen abgeführt. Durch ein De cret vom 16ten Dai wurde bann ein Staatsrath angeordnet, bie Bermaltung Steiliens unter einem Stattbalter von ber Reapels getrennt und Anberes angeordnet jur Berubigung und bennachft Berwaltung bes Reiches. Ein zweites Decret vom Iften Julius lofte bas Deer auf und verabschiebete alle Die dere vom Obriften abwarts ohne Penfion. In ben Provingen trat barüber sowie über erbobte Steuern wieder eine unrubiae Spannung ein; bie Carbonari verbreiteten fich fort und fort trot aller Berfolgungen ber Polizei 1); boch bielt bas offers

<sup>1)</sup> Begen beren Ungerechligfeit ober Unmafigfeit oft bie Bfterreif der Schus gewährten.

reichtsche Militair, das im Reiche blieb, Alles in Schranken. Durch einen Bertrag vom 28sten October wurde der Ausenthalt dieses Heeres im Neapolitanischen auf drei Iahre sestige sett. Ein Theil des ofterreichischen heeres unter Wallmoben war nach Sicilien hinübergegangen, wo im December die Nationalgarden ebenfalls entwassnet wurden.

Batte nun bie Umtehr in Reavel vielfach ben Grund gehabt, baß Ronia Rerdinando burch fein Anschlieffen an franzofische Anfichten einerseits umwiffentlich und unbedacht ben Geift ber Reues rung nabrte, andererfeits noch particularberechtigte Classen feiner Unterthanen erbitterte: fo trat in ben farbinischen Staaten bes Restlandes gerade bas Entgegengesette ein, bag bie zu schroffe und iconungstofe Burucfführung bes vorfrangofischen Buftanbes große Ungufriedenheit erregte, mas bier um fo übler mar, ba man unmittelbar mit Frankreich grenzte. Borftellungen von ber Einheit und Selbftftanbigteit Staliens, bie man et kampfen muffe, fanden naturlich bei ben mit bem bestebenben Buftanbe Unzufriedenen leicht Gingang, und jugleich boben biefe angeblich boben 3wede bie Partei ber Ungufriebenen über bie gemeine Sphare und verfchafften ihren Planen fogar wenn nicht Billigung, boch Gingang bei bem Pringen von Savoven-Carianan, bei einem Sohne bes Ministers S. Margano und bei anderen jungen Leuten aus ben erften Familien. Aufflande Spaniens und Reapels batten Alles aufgeregt; auf ben Wiberftand ber Reapolitaner, auf ben Beifall ber Combars ben. Benetianer und ber Legationen und Marten rechnete man. So follte ber Aufftand loebrechen, wenn bie ofterreichische Armee an Reapels Grenze ftunbe, um fie jum Radjug ju gwingen ober einzuschlieffen.

Studententumulte gaben die Einleitung; am 12ten 3anuar kam es, da kein Zureden des Ministers des Innern, des
Grafen Baldo, half, zu einem Gefecht im Universitätspalast,
welches mit Zerstreuung der Studenten und Berhaftung einisniger derselben endete. Zunächst war Ruhe, aber allgemein
tadelte man die Harte der Regierung, obwohl sie übermäßig
mild verfahren war. Ein Gerücht, die Österreicher verlangten
während ihres Zuges nach Reapel piemontesischen Besten zu
beseihen, vermehrte die Spannung auf beiben Seiten. 2018

nun um das Ende Februars auf diterreichischen Betrieb einige Werhastungen (des Marchese di Prio, Grafen von Peron und Fürsten von Cisterno) statthatten, sahen wohl die zu einer Revolution einverstandenen vornehmeren Officiere, daß sie in mistlicher Lage seien, und dachten an Verschiebung des Aussbruches des verabredeten Ausstandes; allein die von Turin entfernteren Berschworenen sahen sich bereits compromittirt, und Graf Santa Rosa, der junge Graf von S. Marzano, Graf Lisso und der Ritter Provanza di Collegno reisten von Turin theils nach Bercelli theils nach Pignerol ab.

Hierauf proclamirte Graf Palma am 10ten Marz früh zwei Uhr an der Spige eines Regimentes die spanische Constitution in Alessandria; nur wenige Officiere, und diese fruchts los, widersetzen sich; die Besatung mit geringen Ausnahmen siel der Unternehmung zu. An demselden Tage Nachmittags proclamirte Graf Lisso in Pignerol, wo er eben ankam, an der Spige eines leichten Cavallerieregimentes ebenfalls die spanissche Constitution. S. Marzano hatte hingegen in Bercelli sein Regiment nicht gewinnen können und traf in Asi wieder mit Lisso und Santa Rosa zusammen. In Alessandria errichteten sie hierauf eine provisorische Giunta unter dem Obristieuten nant Ansaldi und suchten die Revolution nach Casale zu verdreiten.

Der König war inzwischen von Moncalieri nach Turin geeilt, gab aber den Entschluß an der Spike seiner Truppen aus der Hauptsladt gegen Alessandria zu ziehen wieder auf. Der Hauptmann Ferrero, welcher nach Carignano detachirt wurde, gewann auf dem Marsche seine Leute, wendete sich gegen Turin zuruck, wurde durch Einverstandene ansehnlich versstärft und zog mit diesen unter dem Ause: es lebe der Kösnig und die spanische Constitution! in die Stadt ein. Alle Segenmaßregeln die Einzelne gegen Ferrero ergrissen, waren umsonst; die Studenten schlossen sich dem Tumult an; doch brachte Ferrero auch keine allgemeine Bewegung hervor und hielt es so für das Gerathenste auch nach Alessandrien zu gehen.

Erft am 13ten Mittags um 1 Uhr gaben brei Kanonenschiffe von ber Citabelle bas Zeichen, bag biese in ben Han-

ben ber Revolutionaies fei, welchen fie von feche einverftanbenen Officieren verschafft worben war. Nun brach auch in Turin die Revolution aus, und überall lief bas Bolf bie wanische Constitution neben bem Konige leben. Der Bring von Carignan follte im Auftrage bes Konigs bie Citabelle res coanosciren, borte aber überall von ber Menge bie Bitte ibre Sache bei bem Ronige ju unterftuben. Eben mar ber Minis fer ber auswärtigen Angelegenheiten, Graf von G. Margano, von Lapbach gurudgekommen und feine Borftellungen bewogen Bictor Emanuel in Diefer fcwierigen Lage gu Gunften feines jungeren Brubers, Karl Felix, bes Bergogs von Gene vail, ber in Mobena, also aufferhalb ber Gewalt ber Emporer. war, auf die Krone zu verzichten. Dies geschab in der Racht und wurde ben fremben Gefanbten eröffnet. Auch fein Minifterinm entließ Bictor Emanuel und fubr benn mit feiner Gemablin unter bem Schutz bes Regiments Savoven aus ber Stabt nach Risig, wo feine Gegenwert ben Ausbruch ber Emple rima verbinderte.

Der Pring von Carignan, Karl Emannel Albert, mar bis an Ankunft bes neuen Konigs jum Regenten ernannt worben. und obaleich bie Rachricht von bes Konigs Abreise Anfanas Alle betroffen machte, ging die Revolution boch ihren Qua me fo ungebinderter fort. Boltstumulte nothigten bem Bringen Regenten, ber (wenigstens icheinbar) eine Beit lang wiberfrebte, enblich bie Bufage ber fpanischen Conflitution ab. Arendenbezeigungen aller Art folgten. Gine Ginnte an Now bereitung ber Ginführung ber Berfassung wurde angeorbnet mub eine alloemeine Ammestie befannt gemacht. Bereits am Lage ber erften Sigung ber Giunta bofchwor ber Pring bie spanische Conflitution und Areue bem Conige Karl Relir.

Anamischen erklarte ber Bergog von Genevais balb ben Romigstitel nicht eber führen ju wollen, bis ihm fein Bruber benselben an einem Orte wo man ibn als frei betrachten tonne augestebe, und auf teinen Fall werbe er in die von ben Repolutionairs verlangten Dinge einwilligen. Er rief alle farbis nische Unterthanen gegen bie Rebellion auf und übertrug bem Grafen Salier be la Torre, Commandanten in Novara, bie Unflibrung bes antirevolutionairen Beeres.

Die Ginnta in Turin beschloß hierauf eine Deputation an den Herzog abzuordnen, um ihn, der sich offendar über die Borgänge täusche, auszuklären; auch der Prinz willigte hiezu ein. Hingegen zu thätiger Organisirung des neuen Herres, zu einer Kriegserklärung gegen Österreich und dergleis wen, was die Revolutionairs wünschten, war der Prinz nicht zu bringen. Rur durch Bolkstumulte nothigte man den österreichsischen Gesandten in der Racht vom 19ten zur Abreise. Santa Rosa, Lisio und Collegno kamen von Alessandria nach Turin, den Prinzen zum Kriege zu bestimmen; die Giunta ging darauf ein; Santa Rosa ward Kriegsminister; man glaubten die Revolutionains Alles erreicht, aber der Prinz Regent entstoh am 22sten Rärz nach Rovara zu der La Torre und erklärte von da aus seine Niederlegung der Regentschaft.

Diese Flucht erschreckte viele ber Saupter bes Aufflandes, schüchterte einige ein, nahm ber weiteren Bewegung alle Energie. Doch stellte Santa Rosa ben König Karl Felix als Gessangenen Ofterveichs bar und rief bessen Unterthanen zu ben

Baffen gegen Ofterreich.

In Genua sichten die Erklätungen des Königes Karl Felix kumultuarische Austritte herbei. Man hatte sich gern, aber ruhig der Revolution angeschlossen; erst die Misbilligung derselben durch den König erregte Unzusriedenheit. In Folge eines Aumultes hätte der Genevalgowerneur Desgenier beinahe das Leben verloxen. Er legte num seine Gewalt nieder und ordnete eine Rogierungscommission an, welche die Ordnung herstellte.

Dieser Aufstand in Senua belebte nun wieder den Muth der Ginpta in Turin und fie ernamte Chefs für die einzele nen Provinzen, denen sie alle Behörden mit Ausnahme der Instigdehörden unterordnete und fast alle politische Gewalt übertrug. Aber neue Niedergeschlagenheit verbreiteten die Nachwickten von den Niederlagen der Neapolitamer und von dun Ausmanmenziehen eines össerweichischen Gewes von 15—20,000 Wann am Tessin unter dem Grasen Budna. Bemühungen de la Torre die Ordnung in Piemont ohne Eingreisen dieser Urmee durch eine Contrerevolution herzusiellen, wurden durch Santa Rosas Nasvegeln vereiteltz so blieb Nichts übrig als

Sewalt. Karl Felir erklarte am 3ten April nochmals Alle für Berrather, die an der Berfassung wie sie vor dem 13ten Marz war anderten, und soderte die piemontesischen Truppen auf, sich dem königlichen Heere de la Torre anzuschliessen. Dies kam am 4ten April über die Sesia nach Bercelli. Ein revolutionairer Heerhause von etwa 6000 Mann unter dem Ohrist Regis stand dei Casale und zog nun auf Bercelli. Graf de la Torre zog sich zurück, während die Österreicher in der Nacht vom 7ten auf den Sten April über den Tessino ginzgen, um, wie Bubnas Manisest sagte, das heer des rechtmässigen Königes zu unterstüchen.

In der Richtung nach Novara kam inzwischen der revolutionaire heerhause auf die hohen von S. Martino und griff
die königlichen Aruppen an, die aber von einigen Regimentern Osterreicher unterstückt wurden. Hierauf zog sich die Revolutionsarmee zurückt nach der Brücke der Agogna, gerieth
dann in Unordnung und in wilde Flucht. Alles löste sich auf. Die Niederlage war so allen Widerstand vernichtend, daß (weil
die Österreicher inzwischen auch gegen Casale und Boghera
vordrangen) die Giunta sich auslöste und der Ariegsminister
in Turin die Citadelle der Nationalgarde übergab, die Besatzung entließ. Die am meisten Compromittirten retteten sich
satzung entließ. Auch Genua nach Spanien, theils nach der
Schweiz. Turin wurde friedlich von de la Torre besetzt.

Durch eine neue Urkunde Bictor Emanuels vom 19ten April behielt Karl Felir die königliche Burde; dieser blieb aber bis zum October in Modena und ernannte einstweilen Thaon de Revel, Grafen von Pratolongo, zum Stattbalter.

Mehrere ber Seflüchteten wurden in offigio hingerichtet; andere weniger glücklich Entkommene wirklich. Bestrasungen ber mannichsachsten Art wurden sonst verhängt. Durch eine Convention vom 16ten Julius wurde bestimmt, daß 12,000 Mann Öfterreicher in Piemont und zwar in Stradella, Bogbera, Tortona, Alessandia, Balenza, Casale und Bercelli bis zum September 1822¹) bleiben sollten. Im September

1) Die Raumung hatte bann nicht zu biefer Zeit ftatt, sonbern burch eine neue Convention vom 14ten December 1822 warb bestimmt, bas sie in brei Zerminen erfolgen solle; ber leste war ber 31ste Oct. 1828.

wurde bie Untersuchungscommission ju Berfolgung ber Revolutionairs aufgehoben, und am 30sten bestelben Monats eine Amneftie befannt gemacht. Die gebeimen Gesellschaften murben bart vervont. Erft am 17ten October 20g Rarl Relir in Turin ein.

In bem lombarbisch = venetianischen Ronigreiche gingen bie Berfolgungen gegen ben Carbonarismus fort: ber Papft fcleus berte im September eine Bam = Bulle gegen biefe Gesellschaft. Much ber Bergog von Mobena verfolgte fie.

Eine neue Berschworung, in Folge bavon Berfolgungen, Binrichtungen find bie traurigen Bortommenbeiten bes Jahres 1822 auf ber Insel Sicilien; auf bem Feftlanbe Abnuches, 1822 menigstens Verfolgung ber Carbonari und früheren Revolutios nairs und endlich am 28sten September ein Amnestiedecret für Diejenigen, welche vor bem 24ften Dai 1821 Mitglieber ber Carbonaria waren ober gegen die Regierung revoltirten; aber mit sablreichen namentlichen Ausnahmen.

Um 22sten October ging Konig Ferbinando von Sicilien (in bessen Reiche fich bie Processe gegen Revotutionairs noch in bas Sabr 1823, ja in bas 1824 bereinzogen) zum Cons 1823 aref nach Berona ab, beffen Geschichte wir gleich ber bes wiener Congresses früher und aus gleichen Grinten überge ben. Bon Berona reifte er fpater nach Bien und fam erft am 4ten Auguft 1823 nach Reapel gurud.

Nach feiner Rudfunft wurde ein neues Ministerium, an Deffen Spige D. Luigi be' Mebici ftanb, gebilbet. Ein Theil ber offerreichischen Befahungen verließ bas Konigreich. Dius VII. brach am 6ten Julius Abends, als er vom Arbeitstifch aufftebend umfant, ben Suftknochen und ftarb in Rolge bavon am Morgen bes 20ften August. Das Conclave war in eine eifeig Kirchliche und in eine milbere ber Beit mehr nachgebenbe Parfei getheilt. Am 28ften Geptember wurde ber Carbinal bella Genga aus bem Spoletinifchen (von ber Partei ber Strengen) gewählt und nahm ben Ramen Leo XII. an. Strenger als fein Porfabr, boch niegenbe unverständig, griff er in bie innern Berhaltniffe bes Rirchenftaates ein; namentlich murbe bie Eriminalpifija ftrenger gehandbabt.

Dan Jahre 1824 jogen wieber 5000 Mann Ofterreicher 1824 Beo Gefchichte Stallens V. 61

aus bem Neapolitanischen, bie übrigen follten bis in ben Dai

1826 bleiben einer Convention vom 31sten August zufolge. Die Berfolgung ber Carbonari bauerte fast in ganz Italien fort. Toscana verlor seinen Großberzog Ferdinando am 18ten Junius. Sein Sohn, Leopoldo II., solgte ohne Anderung. Auch Bictor Emanuel, der frühere König von Sardinien, stard in diesem Jahre am 10ten Januar. Im solgenden Jahre 1825 (1825) am 3ten Januar stard König Ferdinando von Sicilien plöglichen Todes; sein Sohn Francesco I. solgte, hielt am dien Marz seinen seierlichen Einzug und schloß dei Gelegens heit eines Besuchs des Kaisers in Mailand am 28sten Mai mit diesem eine Convention über den Ausenthalt der österreischischen Truppen. Am Tage nach seiner Rückunst, am 18ten Julius, erließ er drei Decrete, welche Milberung der Strafen bestimmter politisch versolgter Individuen enthielten. Im October wurden noch milbere Anordnungen getrossen.

1826 Am 9sen April 1826 wurde die Insel Sicilien ganz von bsterreichischen Truppen geräumt. Im Mai erließ Leo XII. eine neue Bulle gegen die Carbonari, die auch in Neapel noch in aller Beise aufgespurt und verfolgt wurden. Iwischen Jas1827 nuar und Marz 1827 zogen die ofterreichischen Truppen auch

7 nuar und Marz 1827 zogen die ofterreichischen Truppen auch aus den Provinzen des neapolitanischen Festlandes ab. Rube und Ordnung waren auf das tüchtigste durch dieselben besessiigt worden; nur in der Form von Aduberbanden bielsten sich noch einige Trummer; ein Aufstand in Bosco, der 1828 ausbrach in carbonarischem Sinne, hatte die ganzliche Bernichtung der bedeutendsten dieser Banden, die sich anschlos, zur Folge.

Die Aduberbanden, welche unter Pius VII. Regierung den Kirchenstaat so beunruhigt hatten, verschwanden unter Leos streetere Berwaltung fast alle, und die Ordnung des Stadites verbesserte sich auch in sinanzieller hinsicht merklich. Auch die Finanzen des Königreichs Sardinien hatten sich wieder so gehoben, daß das sardinische heer auf denselben Fuß bergesstellt werden konnte, wie es vor der lehten Revolution gewesen war.

Eine Entzündung bes harmvegs, welche heftige Convul-1829 fionen jur Folge hatte, führte am 10ten Februar 1829 ben Tod Leos XII. herbei. Am 31sten Marz folgte ihm ber Carbinal Castiglioni aus Eingoli in ber Mark Ancona. Er nahm ben Namen Pius VIII. an, was man in Rom sofort als Borbebeutung für eine milbere Regierungsweise nahm, die auch in der That eintrat.

So scheiben wir von Italien mit dem Jahre 1830, welches von neuem so machtigen Stoff der Aufregung über Europa verdreitet hat, daß es zu den schwierigsten Ausgaden der Politik zu gehören scheint das Werk des wiener Congresses wenigstens in der Hauptsache aufrecht zu erhalten. In Italien, wo nach den früheren Ausbrüchen und ihren Folgen sowohl der Süden als der Norden gründlicher von revolutionairen Neigungen geheilt worden zu sein scheint, ist es dis jest gelungen auch die ausgeregteren mittleren Landschaften zur Ordenung zurückzusühren oder sie dabei zu erhalten. Möge es auch serner gelingen, denn daß das was Italien sehlt, eigensthümlicher Ausschwung des Geistes, nicht durch die politischen Theorien und durch die Art der Kriegsührung in neuerer Zeit erreicht werden kann, hat die Zeit von 1792 dis 1815 mehr als zur Genüge gelehrt.